

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



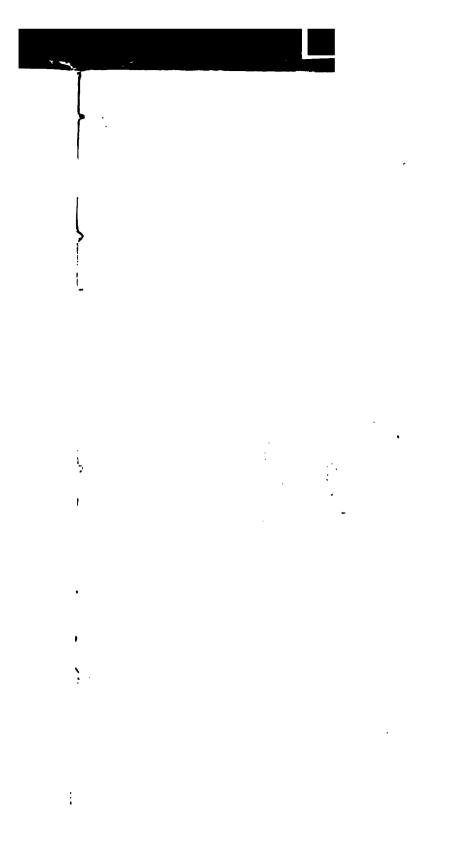

# Staats-Cexikor

ober

# Encyflopåb

ber

# Staatswissenschaften

in Berbindung mit vielen ber angefeht Publiciften Deutschlands

herausgegeben

v o n

Carl von Nottec und Carl Belde

Reunter Banb.

Altona, Berlag von Johann Friedrich Hammerich.

JA63 Ry V.9

Duftemilieu; bas faliche frangofifche und bas mabre Spftem der richtigen Mitte, und die Folgen jenes framgofifden Spfteme für grantreid und Deutschlaub. 3 I. Einleitung. — Bas tam pernunftiger, pratticher, empfehlenswerther fein, als eine gerechte Ditte in ber Beurtheilung und Ste handlung ber menfchlichen Dinge! Berben biefelben boch burch Cinseitigkeit und Leibenschaft nur zu hauffa auf unfruchthare ober verberbliche Weise von einem Aeußersten zu dem anderen hinaber gezogen! barf es boch überall swifden Ertremen, swiften entgegemiefesten Grunde faben und Parteien, j. B. gwifchen Thealiften und Emplettern, gib ichen Radicalen und Confervativen, einer gerechten, verfihnenben, maßigenben Mitte ober Bermittelung! Bieloft aber zeigt fich unter bem fconen Ramen ber rechten Mitte ober Mafigung 'ge rade bas Gegentheil mabrer Gerechtigfeit und Berfibnung, und fatt ihrer vielmehr nur Berletung beiber entgegengefester Grumbfate ober Parteien, nur Principlosigkeit, Billeur, Mittelmäßigkett! Bas hat namentlich wohl im In = und Auslande und felbft bet folchen, welchen die nachsten Folgen bavon angenehm waren, mehr moratifche Gering Schabung bervorgerufen, als das politische Softem, welches in unferen Tagen bei unseren weftlichen Nachbarn mit bem fchonten Ramen Der gerechten Mitte fich fomudte!

Der Begriff scheint also nicht eben so leicht zu sein, als er wichtig und interessant ist. Wird man etwa das für eine röchtige Mitte und gerechte Aermittelung halten, wenn, bei der einengegenstehens den Forderungen: hier der Sittlichkeit im Recht, bort der Beachung der sinnlichen Bedürsnisse und der Freiheit, nun ein angebliches Idste milieu hier tein sittliche Handlungen gedieten will, der dem Matställsnus und selbstsächtiger Willfür hubigt? Der sinden ste sich der die Vorteberungen: hier der Treiheit und Nottssowesanetat, der der Drinung und sürslichen Regierungssburveränetate, nun der angebliche Freund der Mitte zwischen heiben hir und her schwankt; der örise dort jene opfert, ober auch taut die eine rühner, während er sie geheilt versolgt und ihrem Gegensabe zu unterwerfen sucht Westelbt die rechte Mitte rücksicht der Pressenhabe aut unterwerfen such 2 Besteht die rechte Witte rücksichtig der Pressenhabe gewantsparische Mittelt der Pressenhalt der Archive gebiebt die rechte

bespotische Unterbruckung ber Wahrheit burch Berbot und Censur geftattet? Besteht sie in halber Wahrheit und halber Luge, und barin, bag man, ohne Muth für die gange Wahrheit und Gerechtigkeit, ein Bischen Gutes und ein Bischen Boses thut? Ist endlich das die rechte Bermittelung und Verschnung der Streitenden, daß man willkurlich einem Jeden sein Recht halb abschneidet, und sie solchergestalt als gleich behandelt, außerlich neben einander stellt, wohl gar Beide für eigenen Vortheil ausbeutet, jedenfalls Beide verleht und emport, Keinen befriedigt?

Bo aber finden fich bie rechten Grundfage fur bie mahre Mitte,

ihre Unterschiede von der falschen?

Die geistreichsten Bertheibiger bes franzosischen Suftemilieu, so bas Journal bes Debats, stellten uns als die Grundlage bieses Spstems "die Mitte" bes Aristoteles bar. Wir zweifeln, baß der alte Weise zu solchem Kinde sich als Bater bekennen werbe. Aber vielelicht leitete man uns solchergestalt boch auf einen guten Weg zur Lo-

fung unferer Fragen.

11. Die wahre gerechte Mitte. — Die alteste und beste Srundlage für die mahre gerechte Mitte enthalten in der That die Phi= losophie und Staatstheorie bes Aristoteles und der Stoiter. Freilich wird Mancher fagen, bas Gerechte ift bie einzige rechte Mitte. Aber man kann boch bann wieber fragen: ja, was ift bas Gerechte? Und wie verhalt es sich zunachst bei politischen Fragen? Es gibt ja boch eine uralte Art ber Auffassung bes Richtigen als eines Mittleren. hierfur nun findet fich in jenen Theorieen die rechte Grundlage, ber Schut gegen jene Billfur. Rur burch das Verstandniß ber rechten Mitte laffen fich die falfchen Bermittelungen ber Ertreme umb bas falfche Juftemilieu richtig murbigen und bekampfen. Ari= ftoteles fuchte bekanntlich die Tugend überhaupt, vorzüglich aber die Berechtigfeit und bie Staatsweisheit ausbrudlich als "eine Mitte", als "ein Mittleres" ju entwickeln. Much die Stoifer und mit ihnen die berühmten romischen Juriften tommen, weil fie hier im Wefent= lichen von einer gleichen philosophischen Grundlage ausgingen, in ihren Theoriten gang zu demfelben Refultate.

Diese Grundlage nun war keine andere, als die oben (Bb. I. S. 9) entwickelte. Sie besteht in der richtigen Auffassung der all gemeisnen Raturseite ober der allgemeinen naturgesetlichen Grundsverhaltnisse und Grundformen für alles Leben und seine Theorie, sowohl für die des einzelnen Menschen, wie für die des lebendigen Menschenvereins oder des Staates. Hierbei nun ergab sich, daß jedes Leben nur besteht, indem sich die beiden entgegengesetzesten Lebenselemente, nämlich das höhere, allgemeine, innerliche geistige und die niederen besonderen dußerlichen Stoffe und Glieder oder die leibliche Grundform in einem dritten zum selbststadigen, individuellen Leben harmonisch vermitteln. Diese drei (Geist, Leib, Seele in dem einzelnen Menschen) waren im lebendigen Staate:

Berfassung, Boltstorper und Regierung und ale bie brei Seiten feines Lebensgefetes und ber Theorie beffelben : Dolitit, Recht und lebenbiges Staatsgefet. Das Dritte, ber Mittelpunct jebes besonderen Lebens, oder, nach bem Musbrucke ber Alten, "bef= fen Regierung\*)", worin fich ftets bie beiben erften Lebenselemente burchbringen, harmonisch einigen und vermitteln muffen - im Stagte bie zugleich verfassungsmäßige und volksmäßige ober conftitutionelle Regierung - biefes ift also in Wahrheit ein Mittleres und jugleich ein Bermittelnbes. Das rechte Gefet für feine Lebensthatigfeit - also im Staate bas praftische lebenbige (Politit und Recht vereinigende) Staatsgefet - fordert nothwendig ftete Behauptung jener rechten Mitte und fur fie eine ftetige, ber Ratur der brei Lebenselemente und ihrem grundgefeglich en Berhaltniffe angemeffene Bermittelung ber beiben erften entgegengefeten Lebensrichtungen. Es forbert eine Bermittelung Diefer beiben Clemente unter fich, fo wie auch mit ben Berhaltniffen ber Außenwelt, womit jedes Leben in Wechselwirkung steht. Die rechte Mitte bestimmt sich also nach ber innerften Natur und den Grundverhaltniffen ber Dinge. ift lebendige Bermittelung; fie ist die mahre Berfohnung und Bereinigung zweier entgegengeseten Elemente, Grunbfate, Parteien; fie ift bie rechte lebendige Berbindung von Geift und Form, vom Allgemeinen und Befonderen, die mahre Sarmo = nie und Gefundheit jedes Lebens. Im Staate ift fie bie lebenbige Gerechtigeeit ober bie gerecht (in Uebereinstimmung mit ber Freiheit ober mit bem Rechte ber Burger) verwirklichte Staatsidee, und die constitutionelle ober die stets diese Berfassungsibee mit ber Sie ift eine jebes Bolksfreiheit vereinigenbe Staatsregierung. einseitige Ertrem ausschließenbe ftete Dagigung.

Diese mahre gerechte Mitte unterscheibet fich von ber fal=

fchen vorzüglich durch brei Sauptpuncte.

Die mahre Mitte ift fur's Erfte ftets grundgefetlich und principmafig. Sie achtet als heiligthum das Grundgefetlich ins Natur der Grundkrafte und Grundprincipien und die grundgefetlichen ins neren und außeren Berhaltniffe jedes Lebens; also im Staate die der Berfassungsibee oder des Bereinigungsgesetes des lebendigen Gesammtzwecks, und die des organisirten Bolkstorpers oder der Bolksfreiheit und endlich der beide stets neu vereinigenden constitutionellen Staatsregierung. Sie schwankt also nicht, wie die falsche Mitte, willsturlich und principlos zwischen den entgegengesetten Rraften hin und her, balb die eine, balb die andere begunstigend, oder unterbru-

<sup>\*)</sup> S. oben Bb. I. S. 9 und mein Syftem Bb. I. S. 49. Bei bem Staate hieß es ihnen molitela und war ihnen die selbstständige, aber verfassungs mäßige und volksmäßige Staats reg ierung, welche sowohl bem allgemeinen Staats geiste — ber Grundibee ober bem Bereinigungss ober Berfassungsprinscipe, ber nowwela nach Aristoteles — wie bem Boltstörper mit seinen freien Cliebern und ihrem Rechte entsprechen mußte.

## Zuftemilieu.

dend und verstummelnb, so daß zulett nur Kraftlofigfeit, Tod oder Emporung, Unarchie ober revolutionare Umgestaltung des Lebens erfolgen muffen.

Die wahre Mitte ist fur's 3 weite sittlich und wahrhaft gerecht, nicht materialistisch. Sie läst insbesondere auch dem höheren allgemeinen geistigen Lebensprincipe, im Staate der höchsten Staatsidee, sein volles Recht, mithin seine angemessene Vorherrschaft über das niedere. Diese Vorherrschaft folgt schon aus der Beachtung der grundgesehlichen Natur und des Grundverhältnisses der beiden Lebenskräfte, von welchen das niedere den leiblichen Träger, die Grundsorm für das höhere abgeben soll. Die falssche Mitte dagegen, unbeachtend diese Verhältniss, misachtet und verletzt das Höhere, so wie jene Grundsorm, und wendet sich dem ihrer Willstür und Selbstsucht dienstbaren Niederen, Materiellen zu.

Die wahre Mitte begrundet für's Dritte eine innere positive, eine lebendige oder belebende Bermittelung und eine mahre Berfohnungber Begen fage. Denn fie geht, wie es zu folcher Berfohnung nothig ift, ftets aus von einer inneren Gemeinfamteit mit beiben, bie fie im Innern bes eignen Befens vereinigt. Gie geht aber zugleich aus von einem fetbstftanbigen Standpuncte und Principe biefer Bereinis gung, sie ist die Seele oder die mahre freie Regierung des gangen Lebens. Und fie bewirft die Bereinigung unter Borberrichaft bes allgemeinen boberen, innerlichen Lebenselements. So bemirkt fie benn jene hohere harmonische Vermittelung, worin alle Lebenselemente ihre angemeffene Stellung und ihre harmonifdje Birefamteit, Erhaltung und Gebeihen finden. Die falfche, principlose und materialisti= Sche Mitte bagegen tann nur eine willturliche, außerliche, negative ober eine burch Unterbruckung und Berftumme: lung zu bewirkende, blos scheinbare Ausgleichung geben. Sie huldigt nur beliebig, icheinbar und heuchlerifch, hier ber bochften Berfaffungsidee, bort ber Bolksfreiheit, in Bahrheit ftets ihrer Willkur oder Selbstsucht. Sie führt also auch deshalb überall entweder nur ju Mittelmäßigkeit ober ju Unterbrudung, Auflosung und Tod bes Ganzen.

Die wahre gerechte Mitte schließt nach allem Bisherigen überall aus die einseitige, unpraktische, rein ideale und schwarmerische Richtung blos auf das Allgemeine, Sohere, Innerliche, Geistige. Eben so aber schließt sie auch aus die alles hohere Leben verleugnende und zerstorende gemeine materialistische Richtung blos auf das Besondere, Niedere, Acuserliche. Sie fordert aber überall die rechte angemessene innerliche Verbindung von beiden Richtungen, von der geistigen und leiblichen, oder von dem hoheren Inhalt und der außeren Form. Sie will und achtet in allen Verhaltnissen das Hohere. Aber sie mill eben so, daß auch stere die entsprechende leibliche außere Grundsorm seiner irdischen Offenbarung und Verwirklichung geachtet und mit ihm verdunden sei. Sie will, daß beide scheinbar entgegengesete Krafte und Richtungen in jeder neuen

Erscheinung und Bewegung des Lebens flets unter fich, wie mit der Au-Benwelt vermittelt werden, sowohl ihrer eigenen Natur, wie der Natur und dem Grundgesebe jedes besonderen Lebens entsprechend.

Co g. B. achten und anerkennen nach bem Dbigen \*) bas Syftem der wahren Vermittelung und bie Regierung, als dessen Bollgieberin, in Beziehung auf bas gange Recht im Staate, beffen beibe Sauptelemente und Gegenfate. Sie achten und anerkennen bie fittliche Ibee ber Befellichaft als bas allgemeine hochfte Lebensprincip der felben und aller Theile bes gefellschaftlichen Rechts. Sie anerkennen und achten aber auch ben außeren Boltstorper, beftehenb aus einzelnen freien Gliebern mit besonderen verschiebenen Unfichten und finnlichen Bedurfniffen. Gie miffen aber beide im lebendigen Rechtsftaate dadurch harmonisch zu vermitteln, daß fie, vermittelft eines nach ber fittlichen Ibee frei von allen Gliedern gewollten Rechtsvertrages, Jebem eine angemeffene Freiheitsfphare anweis fen, innerhalb welcher er in allfeitiger Sarmonie mit der Gefellichaft nach feiner Ueberzeugung feine Bestimmung und feine Bedurfniffe befriedigen und unter vermittlender Leitung der Regierung auch fur die Gefamme heit und ihre Ibee mitwirten foll. In folder Weife foll alfo wirtlich jedes Recht von der hoheren Idee bescelt fein und ihr dienen. hohere Idee aber darf überall nur in der außeren angemeffenen recht= lichen Grundform verwirklicht werden. Gie muß fo überall und in jeder Erfcheinung bes Lebens mit ber Natur bes befonderen außeren Volkskörpers und seiner freien individuellen Glieder harmonisch vermittelt merben.

Dhne folche mahre Bermittelung murbe von den falfchen er tresmen Parteien die eine die gange reine Moralgefetgebung, als solche, und mit Bernichtung des freien Boltstörpers und der Freiheit seiner Glieber diesen zum außeren Staatsgeset aufzwingen. — Die and ere Partei mochte ein ganzlich der Moral fremdes, ein materialistisches, unmoralisches außeres Zwangsgeset verwirklichen. Die falsche Mitte dagegen wurde hier bald der einen, bald der andern falschen ertremen Unsicht nachgeben, und somit bald die Freiheit, bald die Moral Preis geben. Sie wurde auf ungludselige Weise Moral und außeres Recht vermischen und beide beeinträchtigen. Sie wurde hier zu viel, dort zu wenig thun, niemals das Rechte. Sie wurde nie die hohere Idee in ihrer dem Staatsleden entsprechenden Grundform oder harmonisch vermittelt mit einem Staatslörper freier Bürger zu Tage fördern. Aristoteles dachte hieran bei seiner Mitte zwischen Unrechtthun und Unrechtseben.

Go vermittelt bie mahre Mitte, ale gerechte Bermittelung, ober an ihrer Stelle bie Regierung, welche felbft jugleich von ber

<sup>\*)</sup> S. bie vorige Rote. Beispiele für die richtige Mitte enthält überack die erste Abhandlung des Staatslerikons, der Artikel,,Alterthum," der Artikel,,Abel" (Bb. I. S. 233 ff. u. s. w.). S. auch für die falsche Mittel,,Suizot" am Ende.

bodfen Idee ber Gefellichaft und jugleich von ber Freiheit ber Barger ausgeben und burchbrungen fein foll, biefe beiben Sauptbefandtheile bes lebenbigen Staats überall gerecht und funftlerifch mit einander. In gleicher Beife nun tofen fich alle Begenfage im Staats: leben, welche gufest flets auf ben Begenfat jener Brunbfrafte gurudfubren, und bei welchen ftets bie außere Grundform fur bas Sobere bas So vereinigte insbesonbere auch Ariftoteles iene Ibee Redt ift. ober bas bochke Berfaffungeprincip und bie Freiheit aller Barger unter fich und mit ber Drbnung und Regierungefouveranetat \*). Er ertlart im Gegenfaße nicht blos jum Abfolutismus, fonbern auch ju einem Buffemitieu, welches bie Freiheit blos jum beliebigen Privilegium ber Reichen machen will, ben Staat, in fo fern nicht alle Burger an ben gemeinschaftlichen Befolitfen Untheil haben, gerabezu für bespotifch unb fflavifch, ja fur gar teinen Staat, für teine Gefellichaft. Eben fo aber erflart er auch im Gegenfate gegen Rouffeau'fche Billfur ber Stimmenmehrheit, welche nicht jene bobere 3bee und bie ihr und bem allgemeinen Willen entsprechenbe vermittelnbe Regierung über fich anertennen will, ebenfalls für teinen mabren Staat, fonbern für eine mills Parlice Pobelherricaft. Fürliche Pobelherrichaft. Seine lebenbige Bermittelung ber Gegenfage forbert ausbrudlich: "bas Alle regiert werben und mitregieren." - Go ferner forbert bie bobere 3bee beftanbigen gortidritt; aber bie mabre Mitte will ihn-nur confervativ, ober mit Erhaltung bes freien geordneten Staatsforpers und burch freie Ditwirfung und Bereinigung ber Staatsglieber und ber Staatsregierung, alfo ficer auch mit Beachtung ber wefentlichen biftorifch en Berhaltniffe. So ferner will bie rechte Mitte bie gange Freiheit ber Babrheit dind burch bie Preffe, jeboch- in jebem Puncte gerabe fo, wie bet aller rechtlichen Freiheit, nur in ben Grunbformen bes Rechts, alfo auch mit ber allgemeinen gerichtlichen Berantwortlichkeit u. f. w.

Es ist nun die Sache eines meisterhaften, eines wahrhaft staatstünstlerischen Blids, in jedem Berhaltnisse den richtigen Punct und das richtige Verfahren für jene wahre, naturgemaße, innere lebendige Verdindung und Vermittelung der entgegengesetten Clemente zu sinden. Vorzüglich da, wo der Staatstörper noch schwach oder unvollsommen organisert ist, ist das Versahren oft sehr schwierig. Sind aber die gerechten Grundsähe, die der richtigen Vermittelung, gefunden, alsbann kann so wenig, wie dei der Gerechtigkeit selbst, von einem weiteren Mäßisgen, Vergeben oder anßerlichen Abschneiben die Rede sein. Diese Grundsschwen in seiner angemessen der Maße, erhalten und behannten das Höhere in seiner angemessen Grundsorm. Ein weiteres Mäßigen oder Vergeben ware Verstämmenung, ware die Ungerechtigkeit selbst. Die Forderung desselbst wire wie die Forderung an den Argt, er solle nur die halbe, nicht die ganze Gesundheit geben. Eine solle nur die halbe, nicht die ganze Gesundheit geben.

D & Die erfte Rote.

ist also nur baare Willeur ober Schwache und Seichtigkeit. Es ift die Nachahmung jenes alten Barbaren, der die Menschen bald verstummelte, bald ihnen die Glieder aus einander zerrte, um sie in seine Betten zu legen. Bollends eine hier beliedig die Berfasungsidee, dort den freien Balkskörper oder sein Recht verlegende, und doch nach beiden sich constitutionell nennende Regierung — sie ist für jeden gesunden mordlisschen und politischen Sinn ein Greuel.

Ift nun aber biese mabre Mitte jene Ariftotelische Ibee von ber Freiheit und Ordnung wohl bie Ibee bes neuen frangofischen

Ruftemilieu?

III. Das neue frangofische Zuftemilieu: Syftem. — Borbemertungen über ben richtigen Standpunct ber Besurtheilung politischer Syfteme überhaupt. — Der Burbigung jenes Syftems muß ich einige Bemertungen vorausschicken.

Få r's Er ft e gilt es mir hier um eine rein objective Burbigung bies Spftems, ohne daß ich mich in Untersuchungen einlassen mag über die personlichen Urheber ober über bie subjectiven Motive der Maximen

und Magregeln, welche biefes Spftem bilben.

Sodann beurtheile ich biefes System an sich naturlich nicht nach bem Standpunct unserer beutschen Verhaltnisse, oder darnach, ob es uns etwa vorübergehende oder dauernde Vortheile oder Nachtheile in Beziehung auf unseren inneren und außeren Frieden und Wohlstand gedracht hat oder verspricht. Ich beurtheile es wie jedes politische System zunächst nach dem Standpuncte seiner Urheber, also nach der Aufgabe, nach dem Stud, dem Ruhme und der Größe der französischen Nation und ihrer Dynastie.

Ich bin ferner fur's Dritte keineswegs gemeint, mich als Rath= geber ber frangofischen Regierung aufzuwerfen. Gie hat grobe und feine, öffentliche und geheime Rathgeber genug. Allein das Schickfal Krankreichs ift nicht blos fur bie gange politische Theorie und ihre Probleme, es ift auch fur bie Sache von Deutschland und Europa praktisch zu wichtig, als daß nicht taufend Beforgniffe und taufend Soffnungen auch bei uns fich an jebe Beranberung feiner Berhaltniffe Enupfen follten. Sich uber biefe Berhaltniffe, ihre Urfachen und Folgen bie richtige Anficht zu ver-Schaffen, Diefes ift icon ein Bedurfnig des Geiftes; es wird eine Pflicht ber Treue gegen bas Baterland fur Alle, welche auf unfere vaterlanbifchen Berhaltniffe, wenn auch nur vermittelft ber offentlichen Meinung, einigen Einfluß fich zutrauen burfen. Deutschland muß vorbereitet fein auf mogliche Bechfelfalle. Es muß jum Boraus gegen die vielleicht über Nacht ploblich hereinbrechenden Gefahren geruftet fein, wenn großes Ungluck verhindert ober gemindert werben foll; noch größeres vielleicht, als wir bereits - jumal auch burch Alliancen Frantreichs zuerft im breißigjahrigen Rriege mit Schweben, bann 1803 und 1808 mit Rug-Konnte ich übrigens die frangofische Regierung land - fcon erlebten. wirksam berathen, alsbann wurde ich, frei von der Berblendung burch Frangolenhaß ober abnliche Ginfeitigkeiten, im mahren Intereffe auch

unferes Baterlandes und ber beutschen Regierungen gerabe zu bemienigen rathen, was mir wefentlich scheint, um die neue frangofische Regierung und die Ruhe in Frankreich zu befestigen, alfo beren mahres Blud gu Wenn g. B. burch funftliche Forberung ber Corruption und Demoralisation die letten heiligen Bande der Gesellschaft in Frankreich immer mehr aufgelof't murben, mußte diefe Peft mit ihren Folgen nicht zulest auch uns ergreifen? Wenn etwa bort burch solche Mittel und durch jebe Lift und Intrigue bas conflitutionelle Spftem und feine Anhanger möglichst herabgewurdigt, um ihre Achtung, um den Glauben an fie gebracht murben, wirtte biefes nicht auch fur unfere noch fo fdmache Kreiheit lahmend und verderblich? Der beschranktefte politische Berftand muß ce vollende einschen, bag, bei einem burch Richtbefriedigung ber frangofischen Nation herbeigeführten Sturg ber gegenwartigen Dynastie und Berfaffung in Frankreich, wenigstens vorübergehend die Republicaner oder die Napoleonisten die Nation mit fich fortreifen und fich wie ein Lavaftrom auf die benachbarten Lander fturgen murben. Alsbann ftunbe endlich boch ber fo lange gefürchtete, fo mubfam gurudgebrangte allgemeine europaifche Principientrieg bevor, mithin zehnmal Schlimmeres, als alle jundchit im Intereffe Frankreichs und ber gegenwartigen Dynaftie angerathenen Mittel für fie etwa beforgen ließen.

Fur's Bierte endlich muß ich bei biefen Betrachtungen ganglich gurudweisen jene oberfiachliche Gintagspolitit, welche alle politischen Maßregeln und Spfteme nach ben jufalligen und materiellen , ja nach ben blos augenblicklichen Erfolgen berechnet und schätt. Die Bahl folder oberflächlichen Polititer ift freilich Legion. Sie finden fich überall unter Nach ben Ur= Gelehrten und Ungelehrten, Bornehmen und Geringen. theilen folder politischen armen Gunber mar Rapoleon's gange Politif, so auch die seines russischen Feldzugs, mit dem Allen, was jene jest, nach bem furchtbaren Sturge des helben, felbft als verkehrt, ja als unvermeiblich verberbenbringent fchelten, boch, fo lange er gludlich mar, nur untabeliges Meifterwett. Sie mare es auch nach ihnen ftets geblieben, wenn gufallig neue Fehler und neue Ungludefalle feiner Begner ihm den Sturg feines ftete unnaturlicheren und fehlerhafteren Spftems mahrend feines Lebens abgewendet hatten; wenn etwa ber Raifer Aleranber so übel berathen, so schwach ober angstlich geworden ware, nach der Schlacht an ber Mostwa einen nachtheiligen Frieben zu fchließen, wenn Roftopfchin's helbenmuthige Berbrennung Mostaus nicht eingetreten, ober ftatt bes talteften ber mitbefte Binter erfolgt marc. Diefelben Dolititer priesen ja auch - wer horte es nicht mit eigenen Dhren? - fo lange ber Thronumfturg nur noch nicht außerlich vollbracht mar, die funfzehnjahrige verkehrte Politik ber bourbonischen Restauration. Sie priesen fie namentlich auch im angeblichen Intereffe fur Deutschland und die beut-Sa, fie bejubelten bis jum Tage vor biefem furchtbaren fchen Kurften. Thronumfturg die Weishelt der Juliordonnangen, eine Weisheit, die auch fogar für fie ber blofe Erfolg ichon ben Tag nachher in Thorheit verwan-Deite. Rurg, ihnen ift überall ftets bas Teugerliche, Materiellste, selbst

bas gang Borübergebenbe in ben Erfolgen die Sauptsache. So lange, vielleicht blos burch zufällige Fehler ober Unfalle, ober burch die gleiche Schmache ber Begner - fo wie etwa vor ber frangofischen Revolution in den meisten alten Monarchiern — folange Bolt und Thron noch zusammenbalten, wenn auch nur tummerlich und ohne Macht und Chre, ja unterhöhlt durch Berftorung ber moralischen und physischen Krafte: so lange ift ihnen felbst diejenige Politik, welche taglich mehr Revolutionen, Entthronungen und Unterjochungen hervorruft , eine untabelige, eine noth-Beigt fich freilich jufallig eine nachtheilige bebenkliche mendiae Volitik. Folge außerlich, bann tonnen fie felbft übermäßig erfchrecken und heute den Untergang prophezeihen, mahrend fie ichon morgen wieder, fo fern derfelbe nicht fogleich erfolgte, alle Gefahr fur verfchwunden halten. Go viel Geiftesfreiheit und Phantafie icheinen fie nic zu haben, um fich hincingubenten, wie ungefahr bie Berhaltniffe anders geftaltet fein wurden, falls die Ginflufreichen ihre freie Thatigfeit hatten andern wollen, und wie fie in der Butunft fich bilden muffen. Much ermagen sie vollends nicht, bag Staaten und Dynasticen ein großeres, langeres Leben haben, als Einzelne, fo baß fur jene ein verderblicher Rrantheitsftoff langer im Berborgenen fein Gift verbreiten fann, ehe ber Berfall erfolgt. deutsche naturphilosophische und hiftorische Schuler erheben folde Armfeligkeit sogar zum Spftem. Bei ihrer abgeschmadten Bermi: schung des Nothwendigen, des Freien und des Zufäl= ligen in den Begebenheiten und Folgen umhullen fie jene feichten und unmoralischen politischen Urtheile zur unbeilvollen Zauschung fur Furft Indef, wie mit= und Bolt mit philosophischen und gelehrten Flosteln. leidswerth und verderblich auch diese politische Stumperei ift, so mare es doch vergeblich, fie bekehren zu wollen. Für fie ift nicht zu fchreiben. Benigstens muß, um fie von der Bertehrtheit eines politischen Spfiems ju überzeugen, bereits ber vollige Sturg beffelben mit allen feinen un: gludlichen Folgen handgreiflich vor Augen liegen, ehe fie biefelbe erken= nen. Und auch bann noch werben fie, zumal wenn fie blinde Parteimanner find, auf die feichtefte Beife bicfem Geftandniffe ausweichen , indem fie bas Berberben von zufälligen Rebenumftanden herleiten, ober vielleicht auch der Bosheit der Gegner guschreiben. Das Auftreten der Letteren sieht man ja dabei gewöhnlich nur als einen blosen unglücklichen Zufall an, mahrend fie bod meift bie vertehrte Politik felbft erft hervor= Bang fo mar es ja offenbar ber Kall bei rief und machtig machte. jener materialistischen Berberbnif, Meineidigfeit, Raubgier und Bebrus dung vieler Bofe vor der frangofischen Revolution. Achnliches zeigt überhaupt - jur leider flets vergeblichen Warnung! -- die Geschichte der mei: ften alten und neuen Berichworungen und Revolutionen.

Nur zu solchen Politikern also möchte ich reden, welche die wahren tieferen Krafte und Berhaltniffe der Natur des gefunden und kranken Menschen und Staatslebens, seine ewigen Gesete, das Incinandergreifen des Freien und des Nothwendigen und die moralische Macht des Hieren über das Riedere gründlich zu erfassen suchen, welche auch schon

in ihren Duellen und unscheinbaren Unfangen bie gerftorent heiten eben fo wie die Beilkrafte ertennen. Rur für fie allein fie gibt es überhaupt eine mahre, eine prattifche, ei thatiq leitenbe und ichirmenbe Politit fur bie 5 Die Bolfer. Sie, welche die politischen Berhaltniffe und Entt in ihrem lebendigen Busammenhange guffaffen, laffen sich irren burch einzelne augenblickliche Erfolge ober Unfalle. Allem nach ben Grund traften und ben Grundfaben den eingeschlagenen Sauptrichtungen einer Regierung. was biefe charatterifirt. Sind fie falfch - jener mabren a Mitte widersprechend - und Unglud verheißend, fo berut außere Dberflache ber Dinge und die Scheinbare Langsamteit ber lungen ber Rrifen bes Bolferlebens im Minbeften nicht. Polititern vernahm ich ftete, auch mahrend bes glanzenbften, famften Siegeslaufs Rapoleon's bie nie erschutterte Ueberger dem vollig unvermeiblichen Sturze feines Spftems, welches mehr in Widerspruch feste mit ben noch nicht moralisch erftor verfaulten befferen Grundtraften bes europaifchen Bolterlebens mit jebem feiner Erfolge immer weiter und tiefer bie bem Der ber Schmach und ber Luge feinblichen Rrafte gegen fich aufregt Politifer horte ich gleich entschieben ihre Ueberzeugung von be bes Throns ber alteren Boutbon en aussprechen, feitbem berfe lich in und nach dem Kriege von 1815 zu offenbar auf die fre fengewalt gegrundet wurde, und feitbem berfelbe auch in b Politie fich in feindlichen Gegensat mit ben herrschenben Gru und Grundfraften bes Boltelebens feste, ftatt eine lebei einigung mit bemfelben zu erftreben. Es fteht eben fo v Seele die vollig flare und entschiedene Ueberzeugung von b meiblichen Sturze biefer Bourbonen, welche folden Politifern geling hes falfchen nolitischen Sustems durch die Gruennung



Auffassung der allgemeinen Grundgesetze des Staats: und Volkerlebens, vor Allem eine unbefangene Wurdigung der Berhaltnisse der französischen Nation in und seit der Julirevolution nothwendig. Wir Deutschen dursen uns dabei natürlich nicht bestechen lassen durch die uns, leider! so oft von unseren Rachbarn eingeslößten gerechten Besorgnisse und feindlichen Stimmungen. Halten wir uns hiervon frei, so mussen wur zugeben, daß die französische Nation vielleicht niemals in ihrer ganzen tausendichrigen Geschichte auf einem moralisch und politisch vorthellhafteren und ruhmvolzteren Standpuncte sich zeigte, als in und unmittelbar nach der Julirevolution. Deshald konnten auch selbst alle jene Besorgnisse und gegnerischen Stimmungen nirgends in ganz Europa die lauten Ausdrücke der Anerkennung und Bewunderung unterdrücken.

Nicht minder allgemein aber in ganz Europa, wie in Frankreich selbst, ist das Gefühl und das Urtheil, daß der spätere, daß der jegige Zustand, die innere und äußere Achtung und Stellung Frankreichs und seiner Regierung und deren noch so schlecht gesicherte Ruhe diesem größten glorreichsten Moment der französischen Geschichte und den durch ihn erregten Erwartungen durchaus nicht entsprechen. Wo liegt nun hier

bie Urfache?

Die Anhanger einer strengen Legitimitatstheorie in und außerhalb Frankreichs erklaren überall die Gefahren und Miggeschicke der neuen Regierung durch den Mangel wahrer Legitimitat im gewöhnlichen Sinne des absoluten Monarchismus und rathen; wie zum Theil schon die Anhanger der Quasilegitimitat und nun vollends ein Bertrauzter der neuen Dynastie, Hr. Fanfrede, zur möglichsten Anschließung an das Legitimitatsprincip, zur Bertauschung desselben gegen das Prinzeip des Bertrags. Aber gerade das Legitimitatsprincip sprach ja für die Bourdonen wie für die Stuarte in England vor Beiber erstem und vor ihrem abermaligen Sturze. Es wurde von Beiben auf jede mögliche Weise gehegt und gepstegt, und Beide stürzten dennoch für im mer. Die nicht legitimen Hauser Hannover und Bernadotte in Engsland und Schweden aber bestanden und bestehen in unerschütterter Kraft.

In dem Mangel der Personlichkeit des neuen Staatsoberhauptes, in dem Mangel des seinsten, schlauesten Berstandes und der beharrlichesten Energie, in dem Mangel stets neuer, feiner und schlauer Combinationen und Berechnungen und des festen, ja hartnäckigen Behauptens des eigenen Willens — in diesem Mangel können wohl auch die Gegner nicht die Ursache des Misslingens sinden. Hier muß man vielmehr Bewunderung zollen. Und man muß erstaunen, wenn solche Gaben, bei unleugbarem Muth, bei der größten Selbstbeherrschung und der unsermüdlichsten Abätigkeit, bei der größten Nüchternheit und Mäßigkeit, ja bei nur wenigen Stunden Schlas — gewiß einem großen Vorsprung vor anderen Menschen — dennoch nicht glücklichere Resultate hervorbringen.

Freilich hort man fagen, die Franzofen feien schwer zu regieren; vollends aber die burch bie Revolution zur herrschaft gekommene Regie-

rung habe einen unenblich fowierigen Standpunct gehabt. Man tonnte hierauf erwibern, im Gangen fei vielleicht tein Bolt monarchifder und leichter zu regieren, als die Franzosen. Sie find das gesellschaftlichste Bolt; sie haben das größte Bedurfniß, die stärkste Reigung, sich durch einen gemeinschaftlichen, gefellschaftlichen Untrieb und Mittelpunct bestimmen zu laffen; fie hangen am Deiften ab von der Regierung und Unregung der Gefellichaft, ber gefellichaftlichen Debrheit, alfo von der fie reprafentirenben gefellicaftlichen Gemalt. Damit bangt gufammen ihr doppelt lebhafter Chrgeig, burch offentliche Chren und Stellen in ber Gefellschaft zu glanzen, und bie auch badurch gegebene große Abhangigfeit von ber Regierung. Man tonnte ferner fagen, eine nur an fich tuchtige Regierung konne in keinem andern Gefühl und Glauben ber Nation eine größere Starte finden, als barin, baß fie bas eigene Bert ber Nation ift, fo, daß Ungriffe auf fie unmittelbar das Werk und ben Willen der Ration verlegen. Bollends aber hat eine Regierung, deren Eriftenz bas Bert eines fo großartigen moralischen Aufschwungs der Nation und mit bem erhebenben fittlichen Bewußtfein beffelben ungertrennlich verbunden ift, hierin bie ftartften Stugpuncte und Mittel, welche die zumal in unserer Zeit so fehr erschütterten Bande und Gewohnheiten alter Legitimitat vollig aufwiegen. Und mit welchem Bertrauen, mit welcher Einmuthigfeit ber offentlichen Stimme ber unermeklichen Mehrheit der ftimmfabigen Frangolen marf fich nach der Julis revolution die Nation ihrem frei ermablten Konig in die Arme! fich aber gibt es gar feinen gunftigeren Beitpunct fur eine Regierung, Tuditiges und Großes in einer Nation und mit berfelben ju grunden, als folche Beiten eines großartigen Aufschwungs aller eblen und sittlichen Rrafte berfelben. Sierzu aber tamen nun noch bei ben Frangofen, und amar zunachst in der Nation, die durch die Sulirevolution erhaltene glangende Befriedigung ihres politifchen Strebens, die Befriedigung nach halbhunderriahrigem Rampfe ficherlich wenigstens in allen Sauptpuncten, augleich mit einer burch felbsterlebte Erfahrungen erlangten großen Das Bigung; in ber Sand ihres Ronigs bagegen bie unermeglichen Mittel an Gelb und Solbaten, an einer noch gang Rapoleonischen Abministration und Centralisation, an dem Becre abhangiger Beamten und ben Taufen= ben zu vergebender glangender Civil = und Militarftellen.

So wird man benn unvermeiblich babin geführt, die Sauptgrunde ber unbefriedigenden Ergebniffe, zu welchen in fo gunftiger Lage, mit fo großen perfonlichen und sachlichen Mitteln die neue Regierungspolitik führte, in der Fehlerhaftigkeit der Grundgedanken ibres

Spftems gu fuchen.

Mir hat ftets geschienen, daß alle Kehler dieses Spftems sich zusammenfassen lassen bem einen Sabe: die neue Regierung huldigte in ihrem Justemilieu, statt jenem obigen Spfteme der wahren Mitte (II.), vielmehr dem ebenfalls angedeuteten falschen Spfteme. hierin sind denn, als die Gegensabe jener drei hauptpuncte des richtigen Spftems, ihre drei großen politischen hauptfehler enthalten,

querst das Aufgeben und Berfälschen ihrer Grundprincipien und die Principlossgeit; sod ann der unstitliche Materialismus und die Corstunion, und endlich die Unfähigkeit zu wahrer höherer Bermittelung

und Begeifterung.

V. Fortsetung — Barnachlassigung und Berfalschung bes Grundprincips. Swig wahr wird der große Grundsat der Alten bleiben, daß eine jede Regierung ihre Kraft und Starke suchen muß in den Kraften, welche sie schufen. (Imperium üs retinetur artidus, quidus initio partum est.) Sie muß also die Grundprincipien des Nationallebens in der jetigen Gestalt desselben und in der Art, wie diese Principien ihre eigene Entstehung aus dem Nationalleben begrundeten, sie muß diese Grundlagen ihres Lebens achten. Nur durch treue folgerichtige Durchsührung dieser ihrer wahren Grundprincipien, nicht durch deren listige Berhüllung, Berfälschung und Unterdrückung, wird sie die Schwierigkeiten glücklich vermitteln und ihre Ausgabe lösen.

Was aber ist nun das Grundprincip, was sind die Grundstrafte, die Grund be en des gegenwärtigen französischen Rationalstebens und der neuen französischen Regierung — diejenigen, welche größte Erscheinung dieses Nationallebens, die Julirevolution, welche den Sturz der alten und die Entstehung der neuen Regierung und

Verfaffung bestimmten?

Im Allgemeinen wird man jenes Grundprincip bezeichnen können als das der sittlich vernunftrechtlichen Freiheit, im Segensale gegen Despotie und Theokratie oder gegen Absolutissmus und Priesterherrschaft. Dieses allgemeine Grundprincip aber wurde zum Theil eigenthumlich aufgefaßt; in seiner Answendung auf die inneren Verhältnisse nämlich, zunächst im Segensabe gegen das göttliche Recht der Könige, als auf Vertrag und Volkssouveränetät gegründete constitutionelle freie Monarchie; in der Anwendung auf die äußeren Verhältznisse dagegen, zunächst im Gegensabe gegen die heilige Alliance, als seie Nationalsouveränetät im Kreise freier Nationen nach dem Principe der Nichtintervention in ihre inneren Angelegenheiten.

Nach biefem breifachen Hauptgesichtspuncte foll hier bas Grunds princip ber Nation und ber neuen Regierung im Berhaltniffe zu ber

Politik ber letteren turg betrachtet merben.

1) Faßt man ben allgemeinsten Charakter ber Julirevolution im Berhaltniffe zu ber Geschichte ber alteren franzosischen Monarchie, zu ber früheren Revolution und zu ber Restauration auf, so kann man als vorherrschendes allgemeines Princip jene sittlich vernünftige Freiheit gewiß nicht verkennen. Die französische Nation war früher aus der Henchelei und Geistessklaverei der Hierarchie und des Pfafenthums durch entgegengesetze Fehler herausgeriffen worden, durch roshen Materialismus und Unglauben, nämlich durch den Atheismus, ja den wahren Religionshaf und die Religionsspotterei der Höslinge, der

Encyklopabisten, ber Boltair. Sie war ferr nach bem Austritte aus bem Despotismus ber alte solchen blutigen anarchischen Revolutionsgreueln und ! Freiheit gekommen, daß es gerade hierdurch dem Rap geize möglich wurde, sowohl die kaum erwachten Gru rer Freiheit und einer mahren aufgeklärt chen Moralität wieder zurückzudrangen, und die D

roben blutigen Kriegeruhme vollig zu berauschen.

Die furchtbarften Wechsel und Leiben bes Schick und bei Rapoleon's boppeltem Sturge bie Ration Sie hatten fie ermedt und porbereitet zu einer endliche ber mabren fittlichen vernünftigen aufget. heitsgrundfase und biefe felbft jenen Sturg mitbe alfo bie offenbare Aufgabe ber jest aus ber Berbannui ben Bourbonen, in ber Berrichaft jener Grundfage u begrundeten Cultur und moralischen Macht Frankreichs princip, die Rraft und Bestimmung ihrer Regierung verletten biefes Grundprincip und fturgten. Noch unglei wie ihr treulofes Spiel mit ber beschworenen Freiheit, n Religion ober mit ber religiofen Moral, waren die furd hungen der Religion für unwürdige weltliche 3wede un waren die Jesuiterei und Tartufferei, waren die Miffio tiffrungen und abfichtlichen Berbummungen bes Bolfs. fie nun wieder wenigftens theilweife, als einseitige & Saf gegen die driftliche Religion felbft herbor, fo fehr lich bie religionefeindlichen Schriften Boltaire's uni in funf Sahren ber Reftauration mehr verfauft murber funfgig.

Als nun enblich bas Dag erfullt mar, als ber mo bes frangofischen Bolts mit geringen außern Mitteln



baß man neben ben von ben Ministern geführten und ben Kammern mitgetheitten Verhandlungen mit fremben Staaten, in höherer Instanz, andere in entgegengesetem, der Freiheit und dem Nationalgesühl wis dersprechendem Ginne führte, oder sei es, daß man bald durch hervorgesocke Attentate und Emeuten, durch Spionerie und Polizeigreuel, oder auf diese oder jene Weise, hinterlistig und täuschen der ehrlichen und offenen Erstützung des ganzen und wahren Ginnes des neuen Grundvertrags auszuweichen suche, oder zuleht sogar die Gründer des neuen Julithrons durch verkleidete Postfagenten prüsgeln ließ.

2) Bunddit in Begithung auf bie inneren Staateverhaltniffe wollte bie Ration entschieben volltommene conftitutios nelle Freiheit, und zwar gegründet auf Bolkssouveras netat. Die alte Regierung hatte, gang bem Beifpiel ber Stuarte folgenb, gerabe mit Berufung auf Legitim tat und gottliches Recht und auf ihre angebliche und alleinige Constituirungs = und bes = halb auch einseitige Menberungsgewalt, Die Freiheit ftets verlett, julett vernichtet. Die Nation wollte fie jest burch bie neue Regierung und ihre durch Boltswillen und Bertrag begründete Ginfegung, burch die in diesem Sinne ausbrudlich hergestellte, schon in ber erften Revolution ertampfte Bolts fouveranetat begründet und befestigt Aber man fagte biefes mefentliche Grundprincip fur die neue Regierung, biefe allein mefentliche Menberung ber Charte wim Gluck bochft gemäßigt auf. Dan verftand barunter nicht eine erpublicanifche Regierungsfouveranetat, über bem Konig ftebend. Dan ertannte vielmehr eine fouverane, unverantwortliche, unab= fesbare, erbliche Konigegewalt an. Man fagte nicht, wie bie Cortesverfaffung: "bie Ration ift allein fouveran." Man wollte eine Berfaffungefouveranetat ber Ration, und auch hier nicht eine folche, wodurch bie Nation jeden Tag ohne Bustimmung ber toniglichen Gewalt bie Berfaffung einfeitig anbern burfe, wie ebenfalls die Cortesverfaffung bestimmte. Man wollte nur die Ration als eine felbstständige ober fouverane berechtigte Perfonlichteit anerkannt feben, von beren Billen fur's Erfte ursprünglich bas Recht ber erblichen Ronigsgewalt vermittelft bes mitber neuen Dynaftie fret gefchloffenen Bahlvertrags ausgegangen fei, und bei deren Aussterben ober bei einer etwaigen neuen Unmöglichkeit ihrer Fortbauer wegen ganglich zerftorten Grundvertrags auch bas Recht ber neuen Regierung abermals ausgehen muffe, ohne beren freie Bu= ftimmung fur's 3meite meber irgend eine Menderung ber Berfaffung, noch auch eine Beschränkung der verfassungsmäßig anerkannten Freiheiterechte ber Burger rechte gultig fei. Man wollte auch teine fcranten= und formlose Stimmenmehrheitsgewalt ber roben Daffe, fondern eine Austhung und Bertretung des Natio: nalwillens burch bie verfaffungsmäßig constituirten Organe. Diese aber follten freilich bem Principe ber Boltssouveranetat gemaß, und wie man Staats : Lexifon. IX.

auch burch ben Borbehalt ber Menberungen bes Bahlgefetes, ber Municipalgefebe und der Prefgefebgebung anertannte, fo weit es nur immer bie Erhaltung ber Ordnung und gerade ber 3med, moglichft vollftandig ben mahren Billen ber Gefammtheit zu finben, zulaffen murben, ben Billen aller felbstftanbigen Burger jur Oprache bringen, reprafentiren und im Berein mit ber parlamentarifchen Regierung verwirklichen. Als ein Grundfehler ber neuen Regierungspolitit muß alfo Alles betrachtet werben, was, untreu bem Sinne bes Grundvertrags, biefes Princip, ftatt in ihm bie Grundlage und Grundfraft ber Regierung freudig anzuertennen, ju benuten und auszubilben, vielmehr vernachlaffigte, in ben Schatten ftellte, fcmachte, verfalfchte, überhaupt scheinbar ober mirtlich anfeinbete und an beffen Stelle die Gewalt einzelner, mithin privilegirter Claffen ber Gefellichaft ober auch eine absolute Regierungsgewalt, und die Legitimitat ober bas Intereffe des fürstlichen Daufes fette. Dierhin gehoren g. B. Die engherzige, burch liftige Sofintrique burchgefeste Befchrantung ber Bahlrechte, fo auch die Beschränkung der Departemental- und Municipalverfaffung. ferner die Doctrin der Quafi-Legitimitat, die pensée immuable, bie Septembergefebe, bie bleibenbe Unterbrudung ber Affociations freiheit, vollends ber Festungsbau gegen baffelbe Bolt, welches ben Julithron grunbete. Es gehort bahin überhaupt bas Princip ber Intimibation und bes Biberftanbes. Und welche ben Grunbfaben ber Julirevolution feinbfelige, reactionare, bespotische Lehren fuchen vollends auf Roften ber Civillifte die vertrauten Organe ju verbreiten! hierdurch mußte unvermeiblich Ungufriebenheit, Migtrauen und Abfall eines großen Theils des Bolts und die Forderung einer ungemäßigteren republicanischen Bolessouveranetat entstehen. Roper Collard fagte wibig : "Der Republit fteben bie alten und neuen Republicaner im Wege." Wenn nur die Franzosen dieses nicht auf ihr Königthum anwenden! Wenigstens hat jest diefes allein den feit der fruhern Revolution fo allgemein gefürchteten republicanifchen Ibeen von urfprünglich nur fehr Benigen Bebeutung und Anhang verschafft. Es vermehrt den letteren tagtaglich, und bamit jugleich auch die hoffnung und Bahl ber Carliften und Rapoleoniften. In Staaten wenigstens, welche, wie bie von England und Franfreich, Bolfssouveranetat als Grundlage anerkannten - von andern kann ich hier nicht reden - besteht die Regierung nur frifch und lebenstraftig, wenn fie in freier harmonie mit dem verfaffungsmäßig fich aussprechenden Nationalwillen ihre Befugniffe Bei entstehender mabrer Collision beffelben mit ber eigenen ausübt. Meinung ber Regierung bat biefe fur Die Durchführung ihrer Unfichten febr große friedliche Mittel. Sie tann fur ihre Meinung bie Uebergeugung und freie unverfalfchte Buftimmung ber Reprafentanten gewinnen. Sie kann auch burch verfaffungsmäßige Appellation an bas Bolt die Aechtheit des Rationalwillens prufen und dem mahren über ben blos angeblichen, über bie blose Parteimeinung auf friedlichem Bege den Sieg verschaffen. Silft dieses aber nicht, alebann muß fie fich mit

bem Rationalwillen ehrlich und friedlich einigen und ihn nur in feiner Berwirklichung leiten. Gie muß fich, wenn fie auch ihre Deinung nicht burchfeben tann, bamit troften , bag in dem Rationalwillen und feinem Sieg ungleich mehr Burgfchaft ber mahren Beilfamteit und jedenfalls einer gludlichen fraftigen Durchführung liegt, und bag in freier Bereinigung mit ihm mehr mahre Burbe und Ehre besteht, als in bem Sieg ber Sofintriquen und Parteignfichten. Jebenfalls muß fie bebenten, daß unvermeiblich ihre Ronigsmacht, wenn fie fich in mahren Gegenfat mit bem Rationalwillen fett, fruber ober fpater an biefem ge maltigen Relfen gerschellen werbe. Das ift auch in England langft ans ertannt. Ein burch unverftanbige Sofintriquen bewirfter entgegengeletter Berfuch vor ber letten Darlamentereform hatte, ohne alebalbige gangliche In ben Diebers Burudnahme, unvermeiblich die Revolution erzeugt. landen bewirtten faft gleichzeitig bie ungludlichen Berfuche, ftatt jener friedlichen Stimmung, Prufung und Ausführung des Nationalwillens, ibn vielmehr burch Berfolgung ber freien Preffe und ber nicht minifteriell fimmenben Deputirten liftig und friegerifch ju unterbruden und hartnadig einem entgegengefetten unterzuordnen, bie Berftudelung Sang biefelben Berfuche maren es, welche gwei= bes iconen Reichs. mal die Throne ber Stuarts und breimal bie ber Bourbonen fturzten. Die Franzosen und ihre Nationalgarden aber haben es iebt mabrlich eben fo, wie fruber die Englander und die Nordameritaner, bewiesen, bag man gerabe burch Benutung und Geltenbmachung bes Princips ber Boltsfouveranetat, daß man burch bas Bolt felbit, burch feinen fraftigen und von Allen willig geachteten und befolgten Billen die Rubeftorungen befiegen, die Regierung und die Ordnung handhaben tann. Man tann es, fo lange man nur noch nicht jenes Princip burch Eigenfinn und Anfeindung, burch hinterlift ober Burudftogung fich felbft feinblich gegenübergestellt, ober einen falschen Schein an die Stelle bes mahren Nationalwillens gefett hat. Muf welche glangenbe Weife hat neulich wieber bas englische Ministerium die von ben Chartiften, von Kabrifarbeitern und handwerkern burch gang England verbreiteten furcht bar brobenben ungeheuern Bolfsbewegungen und Bolfsverfammlungen und ben burch fie mit Keuer und Schwert geforberten Umfturg ganglich Belche Regierungen ober Minister bes Continents hatten wohl in ahnlicher Lage nicht gezittert und nicht geglaubt, durch Krieger= ichaaren das Land mit Blut überschwemmen, felbit unfere fleinen contis nentalen Berfaffungerechte fuspendiren und Taufende vieliahrigen Rerferqualen und furchtbaren Strafen überliefern ju muffen ? Das englische Ministerium trantte ober suspendirte auch nicht einmal bas fleinste aller großen britischen Berfaffungerechte, appellitte gang ruhig an ben gefetlichen Burgerfinn bes Bolts, ber Beamten und Gefchworenen. that feine Schuldigfeit, und mit ben allermilbeften Mitteln, mit wenigen furjen Berhaftungen und Strafen, find bie Chartiften wie von der Erde verschwunden und - mas bei gewaltsamer Unterbrudung nicht möglich gewesen ware - für immer entwaffnet.

3) Aber noch ein brittes Princip lag bem Sturge ber alten unb ber Entftehung ber neuen Regierung ju Grunde, bas ber mabren freien Rationalfouveranetat nach Aufen und einer ihr, wie ber Ehre und ber Dacht ber frangofifchen Ration entipredenben murbigen Stellung im europaifden Bols Berberhaltniffe. Bielleicht ber ftartfte und tieffte Grund ber Entzweis ung gwifchen ber restaurirten Dynastie und bem frangofischen Bolle bestand in ber untlug genahrten Boltsmeinung, baf bie legitimiftifche Gewalt ber Bourbonen burch bie beilige Alliang mit ben fremben gurften bestehe, burch fie bestimmt und geleitet werbe und, wie ber Rrieg gegen die fpanifche Freiheit erweife, gegen bie Freiheit ber Bols Ber mitverbunbet fei. Durch bie gangliche Ausstofung biefer Dre naftie, burch begeifterte Bieberannahme ber Rationalfarben unb burch bas auf Bolfsfouveranetat gegrundete Burgertonia. thum wollten bie Frangofen fur immer biefe bem Nationalgefühl und der Freiheitsliebe wiberfprechenden duferen Bande und Berhaltniffe Sie felbit, als eines ber machtigften Glieber bes europaifchen Boltervereins, protestirte auf bas Feierlichste gegen die fogenannte heilige, blofe Fürftenalliang, welche fogar nicht einmal von verantwortlichen Diniftern burfte unterzeichnet werben, und bie beshalb auch von England nie eingegangen worben mar. Gludlicher Weife verbrangte auch hier eine gemäßigtere, ber mabren Rreibeit und öffentlichen Moral entfprechenbe Auffaffung die frubere robe und ungemäßigte, bie gewaltfame Ausbehnung ber Rreiheitsgrundfabe. Dan wollte nicht bie verletenben Eingriffe in die inneren Berhaltniffe felbstständiger Staaten durch die officielle Revolutionspropaganda und die Revolutionsheere. Man fagte fich feierlich los von bem Durft nach rohem Kriegsruhm und nach Eroberungsmacht. Aber die Frangofen wollten bennoch eine ber neuen Freiheit, wie der Dacht und ber Civilifation ber großen frangofischen Ration, ihrem Jahrhunderte alten Ginfluffe und Rationalruhm entfprechende ruhmvolle Stellung und Birtfamteit in bem Spfteme ber europaifchen Bolter. Sie wollten zugleich mit bem freien Britannien, an ber Spite ber europäischen Sivilisation und verbundet mit den freien Boltern, durch moralischen Ginfluf auf die allmablige friedliche Berbreitung ber Freiheit und Civillfation wirten. Gie wollten burch beren vorzugsweise Bertretung und Schutung im gemeinschaftlichen volkerrechtlichen Spsteme den Ruhm, Einfluß und Schut der früheren Eroberungsmacht erfeben. Sie wollten fo die Rechte und Pfliche ten ausüben, welche für feine Ueberzengung von dem Bahren und Guten jedes Mitglied in einem gemeinschaftlichen, mit gemeins ich aftlich en Araften erhaltenen Spfteme hat. In einem folchen Sp. fteme ober Gefellichafts verhaltniffe nimmt ja gang nothwenbig jebes Mitglied Theil an der Chre, wie an ber Schande und Berantwortlichkeit bes Batbigen ober Unwurdigen, und an ben Gefahren, welche burch ben Sieg bes Schlechten für es felbst entstehen. Selche Berantwortlichkeit und folche Gefahren finden aber in ber That im Bolkerver-

baltniffe nicht minber fatt, als im Gefellschaftsverhaltniffe ber Gingelnen. Die Mitglieder burfen auch in jenem ebenfalls nicht, felbftfuchtig und feie. Raub und Unterbrudung unter fich bulben, ohne aulest felbft benfelben ju unterliegen. Diefe Befahren verdemela fich fogar für freie Bolter im Bolterverhaltniffe, weil die Anftectung and Confequent unfreier Grundlite, wenn dielelben burch die eigene Regie rung im Bolterverhaltniffe gehegt werben, unvermeiblich auch felbft im Inneren des Staates Gefahren bereiten. Das Spftem bes gottlichen Redte verbrangte gleichzeitig im Inneren ber Staaten und im Bolferverbaltniffe bie altgemanische Kreibeit und Gleich heit. Eben fo bie letteren feit Sugo Grotius wieber bie erfteren. Man betrachtete es fogar als einen Selbstverftanb, diefe in feinem blos volferrechtlichen Berte vom Recht bes Rriegs unb Friebens entwidelten volferrechtlichen Grundlate auch wieder unmittelbar als flagts rechtliche Principien anzumenben. Sang naturlich ftrebt inebesonbere ber Absolutismus auch feinerseits, ichon wegen feiner Gelbfterhaltung, aberall nach möglichftes Ausbehnung und Berbreitung feiner Drincipien mit allen feinen vereinigten Mitteln. Auch in biefer Begiebung nun seigt fich in Frankreich Bernachlaffigung und Berletung bes Grundprincips. Gelbft in berjenigen gemäßigten Auffassung wurde es aufgegeben, wie es namentlich auch bas von der Regierung feierlich anertannte, bann aber mit Taufdung gegen bie von ihr falfch beras thenen ungludlichen Polen und gegen die ausbrudlich felbft burch bie Thronrebe verlocten ungladlichen Staliener wieber Preis gegebene Orincip ber Richtintervention bezeichnete. Auch biefes mußte nothwendig ber Regierung verberblich werben und ebenfalls, jur Gefahrbang ber Rube Frantreichs und Europa's, die ungemäßigte Auffaffung felbft bervorrufen. Es tonnte nicht anders tommen, fobald, wie fo viele Frangofen flagen, in der Ration die Borftellung Burgel fafte, ihre Regierung nehme nicht jene bobe und wurdige, ber Dacht und bem Rubm, ber Ehre, Freiheit und Sicherheit Franfreichs entfpredende Stellung ein, fie ergreife vielmehr, trot aller im Frieden bie Landestrafte verzehrenden Rriegeruftungen, eine bemuthige, bei jeder Drohung jum Biberrufe und jur Burudnahme ihrer Erklarungen und Aufagen bereitwillige, ja eine beimlich ber Freiheit ber getaufchten Bolter aberall feindfelige, eine mit bem Absolutiamus ber Ronige verbunbete Stellung; fie gefichrbe fo jugleich mit ber Freiheit und Gicherbeit ber Ration auch ben Rubm und bie Achtung berfelben bei fremben Boltern, und fuhre bennoch mit ihrer Forberung ber Unterbrudung ber Bolfer und mit ihrem Ertaufen bes Friebens um jeben Dreis, Ratt mahrhaften Friedens, nach Sahre langen großen Opfern, einen unvermeiblichen, immer gefahrvolleren Rrieg herbei.

VI. Fortfegung. Der unfittliche Materialismus und Machiavellismus. — Als ich vor funf Jahren vot Allem bebauerte, baf bie neue Politit, statt die Ration in der eblen sittlichen Richtung der Julivevalution zu erhalten und fie für geistige und sitte

liche Entwidelungen ju begeiftern, fie vielmehr felbfi bes Materialismus und ber Genuffucht berabsiehe ba ftand biefer Tabel noch ziemlich vereinzelt ba; feit Franfreich immer lauter geworben. 3mei auf einar mern erinnerten nicht blos an bie nicht erfullten bie innere Freiheit und über bie Berletung ber 9. Augen; fie flagten vor Allem auch laut über bas un Corruption und bie ben Nationaldarafter entwurdig den Gredit und die alle großen Unternehmungen labm Materialismus und Egoismus. Gie fliegen ben Em einen Sauptreprafentanten aller Corruption, ben fe Betrugerei beguditigten und bennoch ben innigft bei bas Draan bes Sofs, mit Indignation aus ihrer Di ber öffentlichen Meinung hallen taglich mehr wieber die Sinterliftigfeit und ben Machiavellismus ber Dol tel, und über beren ftets machfenbe verberbliche Bir Rlagen erhielten eine noch fatalere Geftalt burch Mil wurfen von Sabgier fur bas Familienvermogen eit mußte. - Gelbft ber Rammerprafibent Dupin, f meife fur bie fittlichen Sbeen fcmarmerifch begeiffert fteten Mangel auch nur ber Berührung biefer Geit in allen berebten Meugerungen von Dben und bageg Berufungen nur auf Die materiellen Intereffen in fe fentlichen Unreben rugen ju muffen,

Ich führe bier nicht aus, baß Sittlichkeit, o und Treue die allein wurdige und sichre Grundlage und ihrer Politik sind, daß ein Machiavellismus in d so wie der des Justemilieu in den spanischen, it zerischen Angelegenheiten, z. B. in der unsauberen Ce daß vollends die Detvorbildung der Selbstucht, Ge

Aber, fo fagen die Berthetbiger bes Juft emilieu: bie Frangofen find materialiftifch, felbft- und genuffuchtig. Diefes und die Nothwenbigfeit ber Regierungspolitit beweifet fich ja gerabe baburch, - bag bie Regierung durch die kluge und liftige Berufung auf biefe materiellen Intereffen fich Anbanger gegen ihre Feinde fchaffen, felbft die Erfullung der ibr unbequemen Berbeifungen folgu umgeben ober vereiteln tonnte, fogar wiederholt die ihr unangenehmen Rammermajoritaten zu fprengen mußte. Aber ich frage dagegen: wo in der Welt war ein Bolt, in welchem nicht Biele, febr Biele, ja die Debrzahl juganglich find fur die Motive der Eigensucht und Genufsucht? Wo, wenn eine gewaltige konigliche Regierung mit all' ben ungeheuern Mitteln bes frangofischen Ronigthums, und mit ber noch nicht gerftorten moralischen Auctorität eines burch bie Ration gemablten und zu ihrem Schut und Frieden nothwendigen Ros nigthums, wenn eine folche Regierung, fatt an die ebleren Gefühle und Grunbfate ber Burger, taglich nur an ihre materiellen Intereffen bie Berufung einlegt, nur Eigennut und Genuffucht hervor: und großzieht we, fage ich, wurde unter gleichen Berhaltniffen nicht, vorübergehend wenigstens, ber Materialismus die Oberhand erhalten? Wozu aber find Die Ronige auf ber Welt, wenn von ihnen nicht die hohere sittliche Ibee, die wahre Ehre der Nationen sollen repräsentirt, geschützt und gekräftigt merben ?

Und waren ber Sturz Napoleon's und ber Restauration, selbst nachdem beibe halbe Menschenalter hindurch der unterdrückten Boltsmoral gespottet und jede Opposition besiegt hatten, nicht eine geswägende Warnung? Waren nicht auch hier der tief sittliche Charakter der Judirevolution, die hochachtungswerthe Uneigennühigkeit, Mäßigung und Selbstbeschrändung, in ihr das arglose volle Vertrauen, mit welchem das Bolt sich seinem neuen König in die Arme warf, die herzlichkeit seiner Stimmung für denselben deutliche Fingerzeige, dieser Richtung auch ferner zu solgen? Und kann ein solches Bolt, kann eine Nation, deren Bürger auch jest wieder selbst in ihren Verirrungen eine solche muthvolle Todesverachtung, solche Empfänglichkeit und hingebung für das zeigen, was sie der Ehre ihres Vaterlandes vortheilhaft halten, können diese unempfänglich für die eblere Stimme ihres Königs, für eblere Re-

gierungsmotive genannt werden? Die jest ftets machsende Geringschabung und Indignation gegen die machiavelliftifche Regierungspolitie

wird biefes mahricheinlich bald noch beutlicher zeigen.

VII. Fortfebung. Das Aufgeben ber mabren Bermittelung. - Dit ber Principlofigfeit und mit ber Geringichabung berfittlichen Ibeen, mit biefer Unfahigfelt fur biefelben, mit bem Daterialismus und Dachlavellismus bes frangofifchen Suftemilien ift noch ein fernerer großer politifcher gehler ungertrennlich Diefer befteht barin, bag biefes Juftemilien gerabe bas Begentheil feines Ramens, baf es weber gerecht noch eine mabre Mitte ober Bermittelung ift. Gie befteht barin, bag biefe Politit au mahren innerlichen positiven Bermittelung unb Berfohnung ber Gegenfage, ber Ertreme ber Parteien und bes Boltswillens mit ber Berfaffungsibee ganglich unfahig wirb. Far alle ihre 3mede, für die Befestigung bes Thrones, ber Ruhe und ber Debnung, fur die Beruhigung ber Gegenfate und Parteien verfteht fie nut nega. tiv und außerlich, nur materialiftifch, unterbrudend, ein= fchrantend und ftrafend, nicht positiv begeisternd, betvorbilbend, vereinigend und ichaffend ju wirten. aber ift nicht blos ebenfalls ben Principien ber Julirevolution wiberfprechend, fonbern überhaupt in ber Erziehung und Behandlung bes Bolts wie ber Jugend ber größte Grundfehler. Das thattraftigfte und unruhigfte Bolt von Europa, in feiner unermeglichen Aufregung nach ber Julirevolution, und zugleich mit feinem Muth und feinen politischen Mitteln — wie follte es ohne große moralische Krafte, blos burch kleinliche materielle Intereffen und vorzüglich nur burch Befchrantungen, hemmungen, Unterbrudungen und Strafen gufammengehalten und an ben neuen, von ihm geschaffenen Thron gefesselt und, fo ferne es fich verlett, beleibigt, getaufcht glaubt, bauernb beruhigt werben ? 3m Gegentheil, die Erfahrung bestätigt es, jebe neue Unterbrudung regt naturlich immer mehr, immer tiefer und - wenn nicht fogleich bem außeren Auge und Dhr fichtbar - gerabe um fo gefahrlicher auf. Sie macht ben Rig zwischen Regierung und Bolt tiefer, vermehrt und beftartt bie feinblichen Parteien und macht fo neue und verlegenbe Unterbrudungen nothig. Die Regierung mag alfo wohl Recht haben, wenn fie die Rammer fragt: Aber find biefe Unordnungen nicht gefahr-Muffen fle nicht aufgehoben werben? "Ja und wieber Ja". muß man autworten; "aber Ihr ruft fie burch Guer falfches Spftem felbst hervor, und Ihr ruft burch Gure vorgeschlagenen Mittel noch neue und gefährlichere hervor. Aendert alfo vor Allem, fo fcnell wie möglich, Guer Spftem!" Soll es benn auf bem bisherigen Dege noch einmal enben mit einer neuen furchtbaren Explosion für Frankreich und Europa? Wilhelm von Dranien, als er burch eine ahnliche Revolution auf ben englischen Thron berufen wurde, fagte: "eine neue Dynaftie muß burch Blut mit bem Bolte zusammenwachsen." Und weit entfernt, ben Rrieg für feinen neuen Thron übermiffig gu fürchten, leitete

er ab und vereinigte die aufgeregten Krafte burch gereckten Krieg und neuen Rationalruhm. 3d beabsichtige teineswegs, einen Rrieg blos aus folder Urfache anrathen zu wollen, felbft wenn es mir auch angenfcenlich bunft, bag auf dem bisberigen Wege die neue frangofische Dos lief, mit ihren turglichtigen, materialiftischen und taufdenben Zuftemilien. mitteln im Inneren, und mit ihren Berlehungen ber Beftimmung, ber Burbe und bes Ruhms ber Ration nach Augen, erfehnten Debnung, Rube und Daffigung und fatt eines mabren bauernben Rriebens, gerabe felbft bie furchtbarften Ertreme und Unordnungen, neuen furchtbaren europaischen Krieg hervorruft. Auch bin ich weit entfernt, zu glauben, bag, wenn man bas wahre vollerrecht liche Drincip ber Richtintervention gum Schute ber unglucklichen verführten Bolter, benen es bas feierliche konigliche Wort verburgt batte. mit wurdiger Entschiedenheit und Magigung hatte behaupten wollen, baur große, für Frankreich gefährliche Rriege nothig gewesen maren. Wahre lich, Frankreich war damals in der Lage, anderen Monarchieen das Rriegführen fehr bebentlich zu machen! Es branchte gewiß nicht feinem Ronigsworte und bem allein einen bauernben Arieben möglich machenben gerechten Princip untreu zu werden und nicht fogar im Rachbarlande Stas lien zu bulben, mas, fo lange es frangofische Ronige gab, Beiner bulbete. Doch ich wollte bier nur burch ein Beispiel aus bem Leben eines gros fen rubmgefronten fürftlichen Staatsmannes, ber auch fonft ubers all bie Politit ber neuen frangofischen Regierung verwarf, einen Gegenfas ber letteren anschaulich machen. Uebrigens aber gibt es, wie felbft bas Programm ber Julirevolution zeigt, noch gang anbere Weifen, ein Bolt zu einigen, zu erheben , zu begeistern und fo feinen aufgerege ten Rraften, fatt ber verberblichen, eine pofitive, gute und beilfame Richtung gu geben. Aber bagu bebarf es vor Allem ber boheren Ibee und ber moralischen Große, ber eignen Begeisterung ber Staatsmanner, ber gangen muthe und opfervollen Treue und Wahrheit und Ehre. Dazu tangen teine Salbheiten und Rleinlichkeiten, teine Sinterlifte, Taufchungen und Rudichritte, wie fie felbft bei den neufrangofischen Dagregeln får gute und einer großartigen Behandlung fähige Aufgaben, z. B. bei . benen fur die Erziehung und die Gemeinde - und Departementalfreiheit, bervortreten.

Durch bieses Alles wirten sich die Regierung und bas Justem isteu und, so weit sie bagu mitwirten, bessen auswartige Freunde in alsen Beziehungen gerade selbst entgegen. Sie wirten, leider! nur zu Gunsten der Republicaner, weiche in einer neuen französischen Krise, und vollends bei auswartiger Einmischung, fast unvermeiblich obenhin tommen mussen, weil in ihnen alsbann die höchsten Principien der französischen Nation, Nationalruhm, Gleichheits und Freisheitsliebe, wenn auch in sehr ercentrischer Gestalt, allein noch sich vereinigen, und zwar zugleich mit der ganzen Energie und jugendlichen Feuertraft des französischen Charafters, und weil eine vollendete Tausschung der Freiheitsfreunde in diesem Bärgertonigthume mehr, als alles

Andere, ben Glauben an die Monarchie erschuttern wurde. Freilich die roben Ibeen ber meiften frangofischen Republicaner maren lange Beit gerade die beften Allierten bes Buftemilieu. Aber biefes hat in bants barer Erwiederung biefer Bulfeleiftung burch feine fortgefesten Rebler auch biefe feine Alliten auf's Rraftigfte unterftust. Den hunberttaufenben bereits mehr ober minder entschiedenen Republicanern murben in folder großen Erschutterung fogleich neue hunderttaufenbe fich anschließen. Die noch feineswegs fich minbernben ober verfohnten Les gitimiften und bie immer mehr bervortretenben Rapoleoniften, ja der kraftigste Theil selbst ber Grunder des Julithrons, von ber fruber bonaftifchen linten Seite, arbeiten ihnen bereits traff tig in bie Banbe. "Allgemeines Stimmrecht, ein rober Er oberungs- und Rriegeruhm, ber Raub unferes beutichen Beftens und neue Alliang mit Rugland, um biefelben gegen Ueberlaffung Polens und bes beutschen Rorboftens und, wie 1803 und 1808, gegen Theilung in bas uns beiberfeits bereits angebotene beutsche Protectorat zu erwerben" - biefes find jett in allen frangofischen Parteiblattern bie taglichen Loofungeworte fur ben fich immer mehr vorbereitenden Ausbruch bes Rampfes. Die Republicaner felbft benten fogar noch an allgemeine Socialrevolutionen. Ueberhaupt aber, im Uebrigen uneinig, werben alle Parteien jeht immer mehr einig in jenem neuen Programme, in ber Feinbichaft gegen bie neue Regierung und gegen ben Frieden ber Welt, und die innere Gahrung wachft taglich. Sind nun aber biefe jegigen Loofungsworte etwa beffer, als jenes gemdfigte, wurdige, von ber Regierungspolitit in ben Staub getretene Programm ber Julirevolution? Sind sie etwa weniger unheilvoll für ben Frieben ber Belt, bie man auch jest noch burch Principien wird aufguregen versteben? Sind sie inebesondere weniger unbeilvoll fur unfer ungludliches Deutschland, welches immer weniger burch bie verheißene gemeinfame deutsche Nationalfreiheit und Chre, burch treue, ehrliche und deutsche Politit gegen große Sturme von Dften und Beften geeinigt und gefraftigt ift +)? Und find in Frantreich etwa ber Pratenbenten und der meuchelmorderischen Berschworungen gegen ben Julithron weniger geworben? Jene balt immer beutlicher auswartige Politie bereit; biele reat ftets auf's Reue bie machfende Digachtung bes falfche Juftes milieu und feine moralische Berberbniß auf. Rann man fich wirtlich enbliche Sicherung burch bie bisherigen Mittel verfprechen, burch folche, wie fie noch geftern eine Beitung bes Juftemilien gur Charatterifirung biefes Spftems laut zu preifen magte? Sie magte namlich

<sup>\*)</sup> Reben bebeutenberen Granben far bie Wachsamkeit nach beiben Seisten, wie sie auch die Pentarchie an die Sand gibt, ift es vielleicht nicht unbeachtenswerth, das betelbe De. Durand, der so lange als Redacteur des Journal de Francfort den Appfiel russischer Politik machte, jest, als Redacteur des Rapoleon ift is den "Capitole", den eifrigsten Vertheibiger jenes neueren sauberen Programms macht. Doch das Bolt sieht lange, woher und Berberben broft. Gebe Sott auch anderswo endlich Sicht!

gelegentlich ber neueften Dulververschmorung und ber Beforgnif einer neuen Emeute bas laute Befenntnif: Reine Emeute ber Republifaner werbe fortan gefährlich fein, weil man liftig fo viel Berrather unter ihnen zu ertaufen ober unter fie zu bringen gewußt babe, bag von zwanzig Republicanern feche im nachsten Ausbruch felbst auf ihre eigenen Cameraden schießen wurden. Und wo wird wohl der nur durch Materialismus gewonnenen Juftemilieumanner aufopfernbe, ausharrenbe Treue bleiben, wenn ber Rampf erft ausgebrochen, wenn auch nur augenblids lich factifch bie Macht unterlieat? Sie werben fluglich und flaglich jedem neuen Kactum und jedem neuen Lohn hulbigen. — Und wo vollends ift jene außerorbentliche moralische Begeisterung fur bie neue Berfaffung und Dynaftie geblieben, die noch eine langere Beit nach ber Julirevolution und bis gur Enthullung bes neuen Juftemis lieufpftems feibft bie entgegengefetten Intereffen und Parteien verftmumen machte und Millionen Arme jur Bertheibigung bes neuen Throns, der neuen Ordnung der Dinge maffnete, welche felbft im Auslande eine fo furchtbare Gemalt auf die Bolter ausübte, bag jebe weise. Politit vor einem Rrieg gegen Frankreich erzitterte und lieber folche furcht= baren Berletungen aller perfonlichen und Regierungsintereffen, wie bie burch die belgifche Revolution und Bolfssouveranetat gugefügten, gebulbig binnahm ? Roch einmal: nie in feiner gangen Geschichte ftanb Frankreich ruhmvoller, größer, moralischer und geachteter ba, als bamals. Und wohin hat es die Juftemilieupolitik gebracht? Bon bem Innern Behe Jeber, wenn er ben Beitungen nicht will ich nicht weiter reben. glaubt, nach Frankreich, und frage er die Anhanger bes Spitems felbit, ob fie es achten, ob fie es nicht blos, weil und fo lange es ihnen du-Bere Bortheile fichern tann, ober wegen ber großen Fehler ber anbern Parteien vorziehen? Arage man nach ber moralisch en Auctorität der Regierung, nach ber Liebe und Treue für fie. Welch' ein Buftand, wo ber zuerft beliebte Fürst sich nie ohne die argwohnischen Borfichtsmaßregeln ber verhaßteften Tyrannen offentlich bem Bolte zeigen tann !-Bas die Stimmung im Austande betrifft, fo frage man nur, ob die Achtung ber naturlichen Große bes Bolts und bes Throns ber fruberen Sefchichte und ben Fortschritten ber Nation, ob fie vollends irgend ber Julirevolution entspricht? Frage man bei ben Konigen und Furften, ben Abelichen und Legitimiften, welche ben Abel und bie Achtung bes Ronigthums, den Glauben an baffelbe burch bas Juftemilieu verlett halten, welche fur ben Erben bes großen frangofischen Throns fo bartnadig felbft die Sand der fleinften aller Pringeffinnen fur ju gut ertlar-Man frage, um von ben ungemäßigteren nicht zu reben, bei ben gemäßigten Freiheitsfreunden, die ihr Ibeal, die Freiheit, die reprafentative Monarchie, in Frankreich in den Staub getreten und um den Glauben gebracht seben! Dan frage bei den Freunden der sittlichen Ent= widelung ber Bolter, welche in Frantreich Die offentliche Moral fo tief herabgewürdigt sehen. Am Besten bruden naiv die Bertheibiger bes Juft emilieu die durch fein Spftem bewirkte Minberung ber inneren und

außeren Rraft und Achtung ber Regierung und ber Ration feit ber Julirevolution aus, wenn fie es jest bewundernd preifen, bas ber arme Thron ja bis heute noch ftebe, nur mante, daß bas arme Kranfreich von ber Tobesgefahr eines Rrieges und einer Berftudelung noch verschont sei. Rurg, wenn in ber und einige Beit nach ber Julis revolution die Achtung und bas Bertrauen ju ber frangofischen Ration, ihr Einfluß und moralisches Uebergewicht größer waren, als je, fo find fie burch bas Suftemilieu vielleicht tiefer berabgefunten, wie in irgend einer anderen Periode. Und wenn auch blefes Spftem felbft auf eine unblutige Weife gefturgt werben follte, und wenn ber febertraftige gefundere Nationalfinn alle anderen Berberbniffe und Gefahren biefer vertehrten Politit übermanbe und ausschiebe - bie moralifche Berberbnif und bie Betrachtung bes Berrlichen und Großen, mas in fo großer Beit die neue Regierung für Frankreich, für Europa hatte leiften tonnen und follen - biefe werben bas 3åftemilien ewig Aber auch bie anberweitigen Uebel und Befahren feben mahrlich noch brobent genug vor unferen Augen.

Darum alfo - im Intereffe Frankreichs, Deutschlands und Europas, im mahren Intereffe ber neuen Dynastie felbst - wiederhole ich meinen Grundgebanten : "es werbe bie Regierung erbalten burch bie Rrafte, welche fie ichufen, und amar nicht vermittelft bes falfchen und ungerechten Buftemilieu, fondern burch bie mabre gerechte Bermittelung \*)!" C. Eb. Belder.

Jury, Schwurs ober Geschworengericht als Rechts. anstalt und ale politifches Institut. Die großen Ge-brechen unferer beutichen Strafrechtspflege und bas Schwurgericht, als bas einzige Mittel, ihnen grundlich abauhelfen \*\*). - I. Begriff bes Ochwurgerichts. - 3m weiteren Sinne begreift man unter Schwurgericht jebe Ge richtseinrichtung, bei welcher gur rechtlichen Berurtheilung eines Burgere eine Schulbigertlarung von Mitburgern ober Ge. noffen nothwendig ift. Es gebort hierher jebe regelmäßige Ditwirtung von Burgern ober Stanbesgenoffen bei gerichtlichen Urtheilen. Das Schwurgericht im weiteren Sinne ift ber Gegensat einet

\*) Bergl, bie im Borworte bes erften Banbes bes Staats-Ber. S. XXX. ff.

<sup>\*)</sup> Bergl. die im Borworte des erften Bandes des Staats-Ler. S. XXX. fl. ausgesprochene Ansicht über Ichtemitien und die wahre richtige Mitte.

\*\*) Der zweck diese Artikels ift ein rein praktischen. Es gilt der Entscheidung der haupt frage: ob das Schwurgericht in unseren heutigen Berhältnissen heilsam und nothwendig sei, oder nicht? — Dieses schließt aber die hoffnung nicht aus, über dieses großartige Institut, so wie über unser gegenwärtiges Strafversahren neue Sesichtspuncte darbieten zu können. Iene hauptfrage aber ist für unser Deitigstes und Rächftes, für Gerechtigkeit und Freiheit und für den Schwauseren selbst, unserer Ander und unserere Mitterier ger zu wichtig, als das ich nicht Theilundme auch sie die unvermeiliche Ausdehnung der Ausschührung hosse. Für das Staatslerikon wird sie dadurch ausgewogen, das nun die Artiket "Strafgerichte" und "Strafproces" auf diesen Artikel surünweisen durfen. auf biefen Artifel gurudweifen burfen.

Rechtsfprechung, welche vom Regenten, ober allein bon richterlichen Der Rame: Sefdworene aber bils Staatsbeamten ausgebt. bete fich in alten und neuen Beiten fur bie mitrichtenben Burger bae burd, bag fie gewöhnlich fur jede besonbere Berichtesigung bie treue Erfallung ibrer richterlichen Pflicht beschworen muffen. Einerlei aber ift's fur ben weiteren Begriff, ob, wie gewohnlich bei ben alten Gers manen und in manchen Fallen bei Griechen und Romern, alle Buraer eines Berichtsbiffricts ober eines Boltes, alfo bie Boltsverfammlung, an ber Schuldigerflarung Untheil nehmen burfen, ober ob. wie aewohnlich bei Griechen und Romern, bei ber germanischen Schoffeneinrichtung und bei ben neueren Gefchworenen, ein Ausschuß von Burgern ober Genoffen bie Uebrigen reprafentiren. Gben fo ift es einerlei fur biefen weiteren Begriff, ob, wie größt entheils in Rom und Griechenland und auch bei ben Germanen vor ber Ausbilbung bes neueren Gefdworengerichts unb, wie namentlich in ben Standesgenoffengerichten ber Ministerialen , Lehnleute , Officiere und neuerlich ber Standesherren und in ben meiften Schiebsgerichten, bie Burger ober bie Genoffen bas gange Urtheil allein fprechen, ober ob fie, wie bie neueren Gefdworenen fich nur auf die Thatfragen (bie Enticheibung über ben Beweis) befdranten und bie Rechtsfra = gen (bie Gefehauslegung, bie Bestimmung ber Thatfragen und ber rechtlichen Rolgen) ben vorfitenben Richtern überlaffen. flegt bas tief in ber Ratur aller Bolks : und Genoffengerichte, bag ibre Berhandlungen regelmäßig öffentlich und munblich, nicht geheim und unverftanblich fur bie Mitburger und Mitgenoffen feien.

Im engeren Sinne versteht man unter Schwurgericht nur jene, zum Theil in Norwegen und Schweben, vorzüglich aber in England bewirkte zeitgemäße Ausbildung des altdeutschen Schwurgerichtes, welche jest in allen britischen Ländern aller Welttheile, in allen freien amerikanischen Staaten, in Schweden und Norwegen, in Frankreich, Portugal, Spanien, Belzgien und allen beutschen Ländern des linken Rheinufers Statt sinder. Hiernach hat eine Auswahl der zutrauenswürdigsten Bürger mit den juristischen Staatsrichtern, unter deren Vorzschund Sontrole, in der Art zusammenzuwirken, daß die Geschworenen zunächst über die Thatfragen, die Staatsrichter über die Rechtsfragen entscher.

Das Seschworengericht im weiteren und im engeren Sinne kann wieber, entweber wie größtentheils in Rom und Grieschenland, wie im alten und mittleren Deutschland, und wie noch heut zu Tage in England und Amerika, zugleich in Criminals und Ckvitsachen Statt sinden, oder sich auf eine unserer heutigen Eultur und der Natur der Sache entsprechende Beise, so wie in Frankreich und in den deutschen Ländern des linken Rheinsufers, auf Criminalsachen beschnten.

Die Geschworenen in ben peinlichen Processen tonnen nun wie-

ber entweber ale Untiage : Jury bie Frage enticheiben, ob in Begiebung auf ein gur Sprache gekommenes Berbrechen genugenber Berbacht gur perfonlichen Untlage gegen ein bestimmtes Individuum vorbanben fei; ober fie tonnen ale Urtheile-Surn bie Frage enticheiben, ob nach burchgeführtem Proceffe ber in Unflagestand Berfeste ber verbrecherischen That in bem Endurtheit ichulbig ober nicht foulbig gu erflaren fei. Die Anftage-Jurp findet nur in ben englifchen ganbern Statt. In anberen ganbern, s. B. in Franfreich, bielt man nur fur bas Endurtheil bie Mitwirfung von Burgern fur abfolut nothwendig. Ein Schwurgerichtsurtheil ober bie rechtliche und politifche Bulaffigfeit einer Eriminalanklage ift auch minbeftens meniger mefent= lich fur die offentliche Gerechtigkeit und fur die rechtliche Sicherheit ber Burger, ale bie Mitmirtung ber Gefdworenen gum Enburtheil. Rur bas ift in Begiehung auf bas Borverfahren in Straf= fachen abfolut mefentlich, daß beffer ale jest in Deutschland bafur geforgt merbe, bag nicht ein einzelner von ber Regierung abbangiger amovibler Inquifitor, baufig felbft ohne felbftfanbigen offentlichen Berichteschreiber, willfurlich und geheim, oft ohne ermiefene Eris ftens irgend eines wirklichen Bergebens ober genugenben Berbachte, bie Proceffe beginne. Es ift wenigftens, fo wie in Frankreich, ein inamopibler Richter mit einem felbfiftandigen offentlichen Gerichtefchreiber und die Aufforberung ober die fofortige Singugiehung und Mitwirtung eines inamoviblen Richtercollegiums und eines offentlichen Untlagers abfolut mefentlich. Gobann ift noch nothig, bag nach englischen Grund faben ber Sabeascorpusacte beffer, als jest noch in Franfre' und ale vollende in Deutschland , gegen verlegenbe Schritte ber D unterfuchung, gegen ihre ungebuhrliche Musbehnung, gegen verlet unnothige Berhaftungen , Saus : und Papierburchfuchungen , Anquifitionsmiffrauche und Rertertorturen Burgfchaft gegeben fe Der Begenftand, worauf wir biefen Artitel und unfere gi

fationerectes als bie möglichft vertrauenemarbigen und unparteilichen auserwählt wurden, in der Art jufams menwirten, baß nach vollständiger öffentlicher und manblicher accusatorischer Berhandlung diese Geschwosenen auf ihren Eid nach ihrer innigen moralischen Uesberzeugung entweder die Gewisheit oder die Zweifelshaftigteit der Thatsachen der Schuld aussagen, und die Staaterichter im ersten Falle die Größe der gesehlichen Strafe, im zweiten die Lossprechung ertennen.

II. Der geschichtliche Ursprung einerseits bes neus europäischen öffentlichen munblichen Anklageprocesses, vor dem Bereine jurifischer Staatsrichter und burgerslicher Geschworenen, und anderseits unseres deutschen geheimen schriftlichen Inquisitions und Relationsproscesses, vor blos-juriftischen Regierungsbeamten.

1) Des Schwurgerichtes acht beutsche Grunblage und Ratur.

Man hat viel und gelehrt über die Entfiehung ber beiben obengemannten Procegarten gestritten, ber hauptfache nach aber meist febr einseitig.

Das Gefdworengericht im weiteren Sinne (I.) ober bas Mitwirten ber Mitburger ju ber Schulbigertidrung in Griminals proceffen, fo wie bas offentliche munbliche accusatorische Berfabren. find in ber That fo alt, ale die Geschichte freier Boller. Die Bebrder in ihren befferen Beiten, Die freien Griechen und Romer und alle freien germanifden Bolter tannten, wie es allgemein augestanben ift, tein anbered. Selbft bie flavifchen Bolter, fo lange und mo fie Breiheit behaupteten und behaupten, hatten und haben Schwurgerichte \*). Es gilt beut ju Tage in allen wirflich freien Staaten ber gefitteten Belt. Doch gab es fein Bolt auf ber Erbe, welches mahre ober verfaffungemäßig geficherte Freiheit hatte, ober biefelbe behauptete, bei welchem die Burger bie Eriminalprocesse und mit ihnen Ehre, Leben und Freiheit ber Burger im Duntel inquirirenben und richtenben Juriften und Regierungebienern überlaffen hatten. Die Gerichtsverfaffung aller civilifirten Bolter ber neueren Beit batte bis gum fodteren Dittelalter im Befentlichen gleiche Grund. Diefelben bestanden - fo weit nicht Rampf, Gottesurtheil, lagen. ober Eibbelfer die Streitigleiten fchlichteten - in ber Entscheibung bes Boltes ober ber Benoffen. Diefe Entfcheibung erfolgte in ben altgermanifchen, öffentlichen, munblichen, accufatorifchen, allgemeinen Boltsgerichten ber Gemeinden, Centen, Graffchaften, Provinzen und bes Reiche; baneben ichon gang fruh, fpater immer mehr in ben Schöffengerichten, ober ben Gerichten ber vom Bolt erwählten Reprasentanten besselben. (S. oben Bb. L. S. 278. 305. Bb. IV. S. 372.) Diefe letteren, in ber Regel (und icon nach ber Ebba) amolf an

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Cvers, bas altefte Recht ber Ruffen G. 285. 301.

ber Bahl, mußten befanntlich jum Gerichte erfcheinen, wahrenb bie fonft ftimmfabigen Glieber jener Bereine nur bas Recht behielten, wenn fie erichienen, als fogenannter "Um fanb" ihr Stimmrecht geltend zu machen, und bem Urtheile ihrer Reprafentanten beiguftimmen, ober, auch es gu anbern. In ben Feubalvereinen richteten bie ben Boltsgerichten nachgebilbeten Genoffenschaftsgerichte ber Leibeigenen, ber hinterfaffen, Minifterialen und Bafallen. Die allgemeine Reichtgefetgebung ber Carolina, biefe wichtigfte Grunblage noch unferes beutis gen gemeinen beutiden Criminglrechts, erflart wenigstens ein Strafurtheil blos von Beamten und ohne Schulbigerfidrung ber Boltsgenoffen ober Schöffen im offentlichen, munblichen, accufatorifchen Schlugverfahren für rechtlich unmöglich. (G. "Carolina".) Die gangen Bereine ber Genoffen ober ausermablte Schoffen aus benfelben - "ges fcmorne Gerichtsfchoffen" nach bem Ausbrude ber Carolina Artitel 88, ober : " Sefd worne" geradezu, nach bem Ausbrucke bes Rais ferrechts (I, 1.) und anderer beutschen Gerichtsordnungen, fo 3. B. nach ber für das Landgericht des Riettgaues \*) fprachen überall in Deutschland und meift bis zur Salfte des vorigen Sahrhunderts, ja haufig, namentlich in ben Reichsstädten, bis zu Ende bes beutschen Reichs bie Strafurtheile, und gwar theils nach bem in alter Beife bie gange, theils nach bem nur bie Schlug-Berhandlung mit Deffentlich feit vor ihnen Statt gefunden batte. Außerbem hatten noch reichegefehlich bis gur Auflofung bes Reichs alle Angeklagten bas Recht, burch Actenverfenbung (f. ben Artifel) die Bwifchen : und Enburtheile von einem unparteilfchen auswartigen Schoffenstuhle ober Spruchcollegium fallen zu laffen, fo wie and die Bollegerichte fich bei berfelben Rathe erholen burften \*\*).

Ueber bie Thatsache jener spateren Fortbauer ber öffentlichen volksmaßigen Gerichte auch in allen Theilen von Deutschland, kann für bie Leser ber angeführten Schriftsteller über beutsche Gerichtsversaffung und Geschworengericht, und insbesondere auch der bei Daurer

<sup>\*)</sup> Bentner, bas Geschworengericht. Freiburg, 1830. C. 167 ff.

\*\*) Ueber bie Boltsgerichte ber Debraer ift noch immer Michaelis' Mosaisches Recht Band I. §. 2. zu vergleichen; über bie ber Grieschen Wachschuft Band I. §. 2. zu vergleichen; über bie ber Grieschen Wachschuft Bellenische Alterthumstunde Band II. Abetheitung I. S. 154 ff., Tittmann, griechische Staatsverfassung. 193; außerbem die besonderen Werte von Maier und Schwannn, Deffer, Platner, Dutwalter u. s. w.; über die der Romer Schweppe, romische Rechtsgeschichte Seite 889 fig., über die der Deutschung, die bekannten Werte von Eichhorn, Savigny, Maurer u. s. w. Ueber das Geschworrenegericht der Carolina. Ueber das Geschworrenegericht der Carolina. den Utrielle, garolina. wird und über die neuern Seschworrenegerichte Mittermaier, Strafverfahren Werte das (schwedische, norwegische, iständische, danische) Geschwores nengericht von Repp übers. d. Bus, (Freiburg, 1885) ist vorzägelich auch durch die neuern Achweisungen der Lebereinstimmung der standianvischen und der übergen germanischen Sechsten interestant.

6. 334. 392 ff. Mittermaier 1 f. 13 ff. Bentner 6. 164 ff. gegebenen Rachweisungen tein Zweifel bestehen. Dur zu befferer Beranfchenlichung will ich aus meinem nachften Baterlanbe einige Beifviele biefer fodteren beutichen vollemäßigen und - felbft wenn tein Pris vatentiager auftrat - wenigftens nach gefchloffener Borunterfuchung iffentliden und accufatorifden Strafproceffe anführen. allen, auch in ben nicht altbabifchen, Landestheilen bes Groffher-zogthums Baben beftanb, wie es jum Theil fcon Bentner in ber angeführten Schrift und Duttlinger in feinem Archiv fur bie Rechtspflege bes Großbergogthums Baben 28b. I. 6. 547 und neuerlich in einer offentlichen Promotionerebe actenmagig nachwies fen, bis in die zweite Balfte bes 18. Jahrhunderts bas ben Forderungen ber Reichsgefete und namentlich ber peinlichen Gerichtsorbnung Rarl's V. entfprechenbe Schwurgericht. Bor meinen Augen llegt unter Anderem ber actenmäßige Bericht über einen im Jahre 1748 in Durlach geführten Criminalproces, welchen bereits bas Durlach er 28 o denblatt (1838 Rr. 38 in einer Beilage) abbrucken ließ.

Bu Sericht fagen: ber fürstliche Beamte als Stabsführer, welscher, ohne jedoch felbst ein Botum ju haben, die Berhandlungen gesfehlich leitete, und bann zwolf burgerliche Gefchworene ober Blutrichter. Das Gerichtsprotocoll berichtet die Berhandlungen also: "Actum Durlach ben 4. Aprilis 1748.

"Peinlich halsgericht vor herrn Rath und Ambtmann Pfeiffer als Staabführer; Aus Gericht und Rath als Blutrichter: herr Jacob Lindauer; herr Johannes hernig" (folgen bie zehn anderen Namen).

"Es hat sich nemlich der Herr Rath und Ambtmann Pfeiffer als Staadsführer mit obenstehenden 12 Gerichts und Rathspersonen nies dergesett, und nach deme der Delinquent aus dem Gefängnisse abges holt und in das arme Sünderstüdlein auf das Rathhaus, sofort nach gehöriger Losschließung, in die in der Rathsstuden besindlichen Schranzten durch die darzu bestellte Bürgerwache geführet und vor das peinzliche Halsgericht gestellte worden, Ihnen allerseits die Ursache dieses peinlich angestellten Blutgerichts umständlich eröffnet, auch den desfalls ergangenen hochfürstlichen Befehl öffentlich ablesen lassen, und sodann dem Stadtsnecht befohlen, das Gericht gewöhnlichermaßen zu hegen und solches öffentlich auszurufen, das niemand bei Leib und Lesbens-Strafe sich unterstehen solle, während dieses Blutgerichts aufzustehen oder etwas zu reden, viel weniger thätlich zu handeln, er habe dann die Erlaubnis dazu von dem Herrn Staabssührer erhalten."

"Rach beme nun dieses von dem Stadtknecht verrichtet worden, so hat der Staadsschiprer den hochfürstlichen siscalischen Anwalt Herrn 3. G. Hernig, dermaligen Rentkammerrath und Ambts Reller dahier, seine nomine fisci habende Klage andringen zu durfen, verwilliget, welches solcher auch sogleich durch den hof und Chegerichts Advocatiants Lexikon, IX.

tum herrn Wielandt verrichten und die Anklage offentlich ablefen, fo-

fort felbige ad acta geben laffen."

"Nach solchem ist von bem herrn Staabsführer bem Bertheibiger, herrn hof's und Segerichts: Advocato Breffand, ebenfalls erlaubt worden, auf berührte fiscalische Antlage und, was er sonften zu seines Elienten Borstand beibringen konnte, vernehmen zu lassen, welcher dann seine Defensionsschrift ebenfalls öffentlich abgelesen und solche sodann ad acta gegeben. Auf welche dann ber herr Advocat Wielandt seine gegen diese Defensionsschrift abgesafte Replit auch öffentlich abgelesen und ad acta übergeben, auch ad sententiam condemnatoriam submittiret hat."

"Endlich ist von bem Hn. Defensori eine barwiber gefertigte Duplit gleichfalls verlesen und in der Sache zu einem gedeihlichen Urstheil vor bem Inquisiten beschloffen worden."

"Nachdem nun beide Theile submittiret und darauf nebst dem fiscalischen Herrn Anwalt abgetreten, auch der Malesicant abgeführet worden, so wurde folgendes abgefaßt:"

"In peinlicher Rechtfertigung fich haltend und zwischen des durchs lauchtigsten Fursten und herrn, herrn Carl Friedrichs Markgrafen zu Baden und hochberg zc. verordneten siscalischen Anwald, Aldgern an einem und Johann Anopster, peinlich Beklagten andern Theils, wird die Sache fur beschlossen an = und die Urthel bis auf fernere Betagung zu Bedacht genommen."

"Nach beschehere Publication ift bas Zimmer geschloffen (b' bis bahin stattfindende Deffentlichkeit und Theilnahme bes Publicualso aufgehoben) und burch ben Serrn Staabsführer bei diesem L gericht benen anwesenden herrn Blutrichtern sowohl aus dem I

35

legenheit ge finden, seinem Rebenmenschen bas Seinige zu entibenben, wie denn faft an allen Orten, wo er sich aufgehalten, Dieberei vorges gengen. Darum derselbe bierbei zwei große Diebstähle in dem Schwasmund Diese albier wirklich begangen, und mit solchen Umständen, honen er, wenn er der Abater nicht gewesen, nichts wissen kinne, eingestanden, so gehe seine Meinung dahin, daß er mit dem Strang

vom Leben gum Tobe gebracht werbe."

Es folgen nun die zehn anderen Vota, alle mit eigenthumlich ausgedrücken, zum Theil neuen Granden für die freilich harte, aber offenbar den damaligen positiven Gesetzen entsprechende Strase. Sie nehmen dabei, wie auch schon das erste Botum, auf die vom Defenssor vorgedrachten Bertheidigungsgründe Rücksicht. So sagt der 11te Botant, der Rathsverwandte und Baumeister Gabriel Waag: "et Binne nicht sinden, wie dasseniga, was von dem Herrn Desensord vorgedracht worden, hinreichend seie, den Delinquenten von der auf bergleichen Diebstächte, wie er begangen, geordneten Strase der Hinrichtung mit dem Strangs zu befreien, daher er auch denselben dezu verurtheile."

Die sammtlichen Bluttichter, bestehend aus funf Gerichtsverwandten und sieben Ratheverwandten, condemnirten hierauf den Angeklagten auch in die Rosten. Roch in der Sigung ward das Urtheil ausgesertigt, nachher vom Farsten bestätigt und am 4. Dai vollzogen.

Die von Duttlinger ebenfalls aus ben Acten referirten Kalle ftellen im Befentlichen vollig gleiches, offentliches accufatorifches Serichtsverfahren vor burgeriichen Geschworenenrichtern bar. Go ber am 4. August 1726 in Carisrube ebenfalls über einen Diebstahl verhandelte Proces; ferner ber vom 30. Januar 1737, in bem altbabis fchen: Amtsftabtchen Emmenbingen, gegen eine Rinbesmorberin; enblich ber vom 14. October 1771, in ber bamals ofterreichischen Stabt Freiburg, gegen einen Salfchmunger. Richt minber thun baffelbe auch die bei Bentnet befindlichen actenmikigen Rachrichten von den Gefchworenengerichten in ben fruber bem Bisthume Bafel gugebortgen Stibten Dagenan und Dberfirch; ferner in dem faiferliden Landgericht bes Klettgaus, wo das öffentliche, vollsmäßige Bericht erft gegen Untergang bes Reichs enbigte, ja, fich in ben an bie Schweig abergegangenen Diftricten bis in bie neuere Beit erhielt (Bentner 6. 166); ferner in ber Benedictiner Abtei Sct. Detet, wo fich 14 Barger als Richter finden — in ben talferlichen Landgerichten in Samaben, nach beren Gerichtsorbnung von 1662 ,,Burgermeifirt und Bath ber vier Gerichtsorte fo viele "Urtheiler" verordenen follen, bag jebes Landgericht mit gwolf tuchtigen Urtheilern verfeben werben tinne"; ferner in ber Lanbgraffchaft Dauenftein, beren Freibrief von 1442 ihnen bas alte Recht guficherte, "in allen Din-"gen burd ein Gericht ber Gleichen und von feinem gremben. "gerichtet ju werben." Dier wird von 24 Gefchworenen entschieben. Im Befentlichen gleich ift auch bas Berfahren in ben Reicheftabten;

fo in Ueberlingen, welches für bie verschiebenartigen Sachen faßt fo verschiebenartige Boltsgerichte hatte, wie einst Athen, und wo bie Eriminaluntersuchungen vom Syndicus, einem Gerichtsschreiber und zwei Rathsherren gemeinschaftlich geführt wurden, die fammtlichen Rathsheren aber richteten, und wo erst gegen Ende des Reichs, 1809 nanich, die Gerichtsbarzteit der Bürger aufhörte; ferner in Constanz, wo erft 1786 eine österreichische Berordnung das Boltsgericht unterbrücke; ferner in Ofsenburg, Gengenbach und Bell und ber reichsfreien Landgemeinde

bes Sarmerebacher Thales.

In Freiburg wurde in jenem von Duttlinger berichteten Falle bas Blutgericht gebildet von breifig Burgern, namlich von feche Ratheberren und 24 Bunftmeiftern; in Emmenbingen aber von zwolf Ortevorftanben, Bogten aus ben umliegenben Dorfern. In Oppenau und Dbertird mabiten bie Barger aus ihrer Mitte auf eine langere Beitbauer eine Angabl gefcworene Schoffen, bie man von ber Bahl, welche nothwendig ju einem Gerichte berufen merbent mußten, 3molfer nannte. In Carlerube und Emmenbingen war felbft nicht einmal ein landesberrlicher Beamter, fondern ber Drisburgermeifter, ber Stabhalter, ober Gerichtsvorfiber. Deshalb fitms men benn bier beibe Stabhalter auch mit, mabrend die landeshertis den Stabhalter in Durlad und Freiburg teine Stimme hatten. Daber tommen benn auch in ritterschaftlichen Bezirten am Raiserstuble. gleichzeitig, getabe fo wie oftmals in ben fanbinabifchen Reichen, nut elf Geschworene ober Blutrichter vor, inbem jeber nicht landesherrliche Stabhalter, ale ber 3molfte, mitvotirt. Much findet fich ber Unter-Schieh hab in Kreihurg par her Entideihung ein Rechtsgutachten und

seinem Bertheibiger zu erbitten, ber aber bann nicht mehr mitstimmt. Wogegen spatere Gerichtsordnungen, z. B. die von Oppenau (bei Benener G. 156), ben Angeklagten freistellten, von ben Rathsherren ober aus bem Umstande (bem Publicum, welches zuhört) sich einem Bertheibiger zu wählen, nicht aber aus ben Schöffen. Ausbrücklich erwähnt bann bas Carlsruher Protocoll die dem Artikel 92 der Carolina entsprechende, nach der Entfernung des Publicums Statt sindende gemeinschaftliche Verhandlung der zwölf Geschworenen, ihres Vornehmens der Acten, ihres Vorlesens des Besiedenungsprotocolls (über das vor sieden Zeugen wiederholte Geständnis des Angeklagten) und der betreffenden Stellen der Carolina und des Landrechts. Dier bildete sich übrigens nur eine Stimmenmehrheit von zehn gegen zwei abweichende Stimmen.

Uebrigens wunscht die babische Malesizordnung von 1588 (I. §. 1), baß wo möglich die öffentliche Gerichtsstung in einem Tage gesendigt wurde. Daß die Mitglieder des Gerichts aus den Gemeinderathen, oder Ortsvorständen genommen, oder auf langere Zeit gewählt werden, fordert das Geset nicht, sondern, so wie auch noch die Maslesizordnung von 1710, nur: "daß sie fromme, gottessüchtige, getreue "Leute sepen, von ehrbarem, aufrichtigem Bandel, zwolf an der Zahl, "und nicht unter 25 Jahren." Rach der citirten Landgerichtsorden nung des Klettgaus (I, 1 und II, 3.) sollen die Richter oder Gesschworenen (eine größere Anzahl derselben) sährlich neu ernannt, oder bestätigt und für jeden Eriminalsall 24 der tauglichsten Bögte oder Ges

fcmorenen jum Gerichte gezogen merben.

Die Deffentlichkeit biefer Boltsgerichte, übergli menigstens bis gur Berathung ber Gefcomorenen, ergibt fich aus allen Acten und Gefeben. Ja oftmals erhielt fich felbft bis in fpatere Beiten die uralte beutiche Deffentlichteit ber Berhandlung ber Gerichte unter freiem bims mel. Go bielt noch 1766 bas taiferliche Landgericht im Rlett. gau offenes Gericht, mitten auf ber Raiferftubler Rheinbrude und megen Storungen ber Schweizer feitbem, bis in bie Beiten ber frangoff. fcben Revolution, eine Biertelftunde bavon entfernt, und nur bann burfte wegen Ralte und Raffe bas Gericht unter Dach gehalten merben, wenn auf bas offentliche Ausrufen des Baibels: "ob Jemand "vorhanden, bem bas Recht nicht eben fo lieb unterm Dach als auf "ber gewöhnlichen Rechtftatte mare?" Diemand bawiber fich ertiarte, wurde das Gericht unter Dach gehalten \*). Auch in der Landgraffcaft Dauenftein, in ben taiferlichen Landgerichten in Schwaben, fo wie an vielen anberen Orten erhielt fich biefe Art ber Deffentlichbeit unter freiem himmel bis in's gegenwartige Sahrhunbert ++). Bollends aber bie Deffnung ber Gerichtsthuren, befonders in

<sup>\*)</sup> Lanbgerichtsorbn. v. Rlettgan fol. 27. Bentner a. a. D. 48 ff. \*\*) Bentner E. 148, 169.

Etiminalprocessen, blieb in vielen Lanbern, 3. 20. in Bartemberg, in Holftein, verzäglich auch in fidbtischen Gerichten, bis zur Ausblung bes Reiche, zum Abeil bis heute\*). Bur Ehre bes gesunden Menschene verstandes und bes Rechtsgefühls im deutschen Bolbe bedurfte es einest Langen Beit, bis man ihre lauten Bibersprüche gegen die Barbaret ber Berurtheilung der Barger in geheimer Juristensehme unterbedem konnte. Rur durch ein besonderes kniferliches Privilegium konnte 1521 ein romanistischer Jurist, der Bicecanzler Biegler, das Recht erlangen, auf seiner Herrschaft, mit beschlossener Thure gultiges Gericht hal-

ten gu burfen \*\*).

Dit berfelben Treue, mie nach bem Bisherigen bei ben enblichen Enticheibungen bes Proceffes bas Berfahren an bie gefehlichen Beftimmungen ber Carolina fich anschloß, lagt fich annehmen, bag man, wenige ftens noch in ben befferen Gerichten, mabrent ber Unterfuchung biefelben befolgt, alfo namentlich auch mehrere, meift vier Schöffen, bet allen wichtigeren, minbestens zwei bei ben unwichtigeren (f. oben Bb. III. S. 276) zugezogen habe. Sichtbar ift namentlich bie wralte beutsche, dufferite Sorgfalt fur vollstandige Beweife. So gentigte es nach bem Durlacher galle felbft noch nicht einmal, bag, wie bas lanbesberte liche Rescript und bie Borte ber Geschworenen erkidren, gegen jenete Dieb eibliche Beugenaussagen vorhanden waren. Die in feierlichen Urtheile bes oberften Gerichtshofs erkannte Tortur muß auch noch feine Geftanbnif beraustreiben, und biefes fpater vor Bericht, in Gegenmart von fieben Beugen, "in formlicher Beffebenung" wieberholt men ben, wovon bann bem vollen Malefiggerichte bas Protocoll voraeleut wurde. Freilich, bas Mittel ber Tortur ift traurig, aber bie Scheu

Sohn, ober mehr eine unverzeihliche Unwiffenbeit, wenn beut ju Lage. Danche bie bescheibene Forberung einer Bieberberftellung auch nur ber Deffentlichkeit und einer zeitgemagen Theilnahme ber Burger am Blutgerichte über ihre Mitburger, eine Theilnahme in ber Art, bag fie blog burch Entscheibung über bie Thatfrage mit ben rechtsgelehrten Staatebeamten gufammen wirten, bamit befeitigen wollen, daß fie bas Boll für noch unfabig, ober mohl gar biefe gerechtefte Forberung als unbeutsch, ja selbst mabrhaft majestatsbeleibigenb, als mit beutfchem Farftenthume unverträglich erkidren? In Baben Durlach verbrangte übrigens bie Beamtenmacht und bas allmalig immer gebeimer werbende juriftische Beamtengericht im Jahre 1753, in Baben Baben aber etft im Rabre 1786 bas öffentliche Bolfsgericht \*). Rur nett erworbene Lanbestheile, in welchen es fich noch in Trummern erhalten hatte, hob es ausbrucklich erft bas Strafedict von 1803 (f. 6 u. 17) auf. In Schleswig und Solftein, in ben Stabten und felbft jum Theile auf bem Edibe, haben fich fogar noch bis jest fragmentarisch bie alt-beutsche Deffentlichkeit und Dunblichkeit und bie Bilbung ber Gerichte burd Burger und Lanbleute fur Civil : und Criminalfachen erhalten \*\*).

Mur erft in ben Beiten wurde mehr und mehr bie beutsche Ration ihrer öffentlichen Schwurgerichte, Die allerdings einer Reform, aber feiner Aufhebung bedurften, beraubt, als, bei machfender Schrantenlos figfeit bes fürftlichen Abfolutismus, ber Despotismus ber Beamtentafte und ber Soffinge alle nationalen, voltemaligen und freiheitlichen Grundlagen bes baterlanbifchen Lebens, bie Reiches und lanbftanbifche Berfaffung, die freien Gemeinde : und Munkipalrechte in Stadt und Land mit ihrem Saffe verfolgte, untergrub und zerftorte. - Berabe biefe Berftorung aber mar es ja auch, welche bie beutsche, nationale Gefinnung und Rraft fo furchtbar labmte, welche unfere ehrmurbige Reichsverfassung aufloste, die Frembenherrschaft, den Untergang so vieler Fürftenhaufer und beinahe für immer ber Freiheit bes Baterlandes bes beiführte, welche und bis jest zwischen unserer boppelten übermächtigen Nachbarichaft und in unferer Berfelitterung in einer mabrhaft gefåbrlichen Lage lieft, in welcher nur geitgemage Derftellung nationgler, vollemafiger Infiltutionen, eben fo in ber Rechtsfprechung, wie in ber bereits wieber vollemäßig geworbenen Landesgefetgebung und Gemeinbeverwaltung, bie Grundbebingung unferer Araftigung und unferer Rettung ift.

So wie bas öffentliche Bolts : ober Genoffengericht überall in Europa in ben einzelnen Ednbern, Stabten und Stanben in bem Mage fich erhielt, wie noch Freiheit bauerte, fo wurde es überall auch beim Bieb er ermachen ber Freiheit wiederhergestellt, ober boch jurudgeforbert. — Co wurde es bergestellt in Frankreich, Rors

<sup>\*)</sup> Duttifuger G. 547.
\*\*) G. gale's Gerichtsverfaffung ber bergogthamer Schleswig unb Dolftein, g. B. G. 159 ff. 216 ff.

wegen, Spanien, Portugal, Belgien, und duch ihre fratere Berbindung mit Frankreich auch in den preußischen, hessischen und baierischen Ländern bes linken Rheinufers. So wurde es überall von den Ständeversammlungen der constitutionellen deutschen Staaten zurückgefordert, bis jeht aber nur zum kleinsten Theile durch eine neue Einrichtung in Würtemberg wiedereingeführt \*).

2) Die naturgemäße Entwickelung bes heutigen Schwurgerichts aus bem altbeutschen Bolks: und Schöfsfengerichte burch bie Umbilbung ber Bolks: und ber feusbalftanbifchen Berfassung in freie ftaatsburgerliche

ftanbifde Berfaffung.

Die vorzüglichsten Unterschiebe bes neueuropaischem Schwurgerichts von ben fruheren Boltsgerichten überhaupt bestehen fur's Erste barin, bag an ben alteren Boltsgerichten
mehr ober minder die Masse der Burger Antheil nahm, während in
ben neueren Schwurgerichten bas Bolt nur burch eine kleine auserwählte Anzahl von Burgern reprasentirt ist. Sobann aber
richteun in den alteren Boltsgerichten die Burger über die That- und
über die Rechtsfragen, bei dem neueren Schwurgerichte nur über die
ersteren.

Doch wie im geschichtlichen Leben gewöhnlich die Berschiebenheisten sich mehr einander annahern, als in absoluten Gegensahen aus einander treten, so auch hier in Beziehung auf die beiden Pauptuntersschiede der alten und neuen Bolksgerichte. Es nahern sich fur's Erste schoe die bei den Ath eneru in die einzelnen Gerichtshose vertheilte größere Anzahl der Bürger, und vollends die zu Rom in die verschilte denn besonderen Eriminalgerichte (Quaestiones) vertheilte kleinere Ausgahl von Bolksrichtern (Iudices), welche letzter schon ahnlich, wie bei den neueren Eriminalgerichten, unter Mitwirkung des Angeklagten ausgewählt war, gewiß sehr bedeutend der neueren Bolksreprasentation der Geschworenen. Noch mehr thut dieses die noch kleinere Anzahl jener

Auch bei ben bentichen Schoffen enthalt bie ihnen nach ber Caroline baufig und fur jeben Sall fcmirigerer Rechtsfragen jur Pflicht gemachte. Einholung bes Raths von Rechtsverftanbigen fchen eine Art von Befchrantung auf die Thatfragen. Und hierbei und weil fie bie romifchen und tanonifchen Gefege, welche burch bie Juriften leiber in frember Sprache in die Rechtsfprechung allmalig eingebrungen maren, nicht felbst ftubiren konnten, machte es sich naturlich, bag die vorsis benben juriftifden Richter allermeift mehr und mehr Antheil an bem Urtheile erhielten. Roch naber einem Gefchworenenurtheile blos über bie Thatfache ber Schuld fteht ein anderes urdeutsches gerichtliches Inflitut aller germanifden Boller, bie Eibbelfer ober bie Abich mos rung ber Schulb burch zwolf ober mehr Mitfchworer. Go wie namlich ber Antlager fich an bie offentlichen Gefchworenen wenbete, um burch fie ben Ausspruch ber Schulb bes Betlagten gu erwirten, fo tonnte biefer oft baburch ben Proces beenbigen, bag et eine Angahl Privatgefcomorene ftellte, die, wenn fie mit ibm felbft einftimmig feine Unichuld befchwuren, ein Beweis fur biefelbe wurden und ihn frei machten. Diefe Art ber Proceffcblichtung (bei ben Englandern Wager of Law, bei ben Schweben Edh genannt) fand theils felbftfianbig, theils vor bem Bolts - ober Gefchworenen-Berichte Statt und war febr beliebt. Durch eine großere Ungabl von Privatmitichworern aber tonnte auch hier ber Anflager gegen ben Angeklagten flegen.

Auch in ben geiftlichen Send : ober Synobalgerichten gab es Schoffen, bie fpater mehr auf die Thatfrage beschränkt murben. Die Bifchofe hielten namlich ichon frabe bei ihren Rirchenvisitationen in ben einzelnen Rirchspielen ein firchliches Strafgericht über religiofe Bergeben. gehen. Sanz nach den allgemeinen freien germanischen Grundsäten richteten nun hier ursprünglich die ganze Kirdengemeinbe, und mit ihr, ober für fie, balb ebenfalls, fo wie in ben weltlichen Gerichten, aus ihrer Mitte ermablte Schoffen. Bei Ausbildung ber geiftlichen Diergrebie und ihrer ariftofratifchen Pries stertafte aber beraubten die geistlichen Borfteber biefer Sendgerichte, die Bifcofe, bie verfammelte Rirchengemeinde und ihre Birchlichen Schoffen bes Rechts, aber bie firchlichen Bugen, ober über bie Rechtsfrage mit-Rur bas Entscheiben, ja immer mehr nur bas blofe austimmen. Ausfagen aber bie Thatfachen ber Bergeben blieb alfo bier ubrig von bem altbeutschen Boltegericht, bis - feit Ausbildung ber bierarchischen Inquifition — biefe Schöffen fast nur auf eine, bem alt- und neugermamifden Schwurgericht frembe, Beife ju einem inquifitorifchen

Radfparen und Denunciren gebraucht murben.

Dagegen war umgekehrt bei ben englischen Seschworenen biese Beschrändung auf die Thatfrage keineswegs so vollständig und allgemein, als größtentheils bei den neueren englischen, und vollends bei den französischen Geschworenen. Selbst noch Blacktone in seinem Comsmentar über das englische Recht (IV. 27. 33.) legt den neueren enge

lifchen Geftwetenen; wie ben attern ftunblinabifchen mit ben beitefbenf; auch bie Befugnis bet , aber bie Bedothfruge gu entichelben; und fagt; bağ fle "fobalb fie biefes auf ihren geleffieten Etb wagen wollteit, died "ein vollfanbiges Witheil gut fallen, bas unbezweifelte Blede bat "ten." Aber fie befchtuntten fich mit Recht, unferem bentigen Gulturfande und ber Ausbildung eines befonderen Suriffenftandes entsprechent. immer vollftanbiget auf bie Thatfrage ber Schulb. Ja, in einzelnen Rallen überlaffen fie foger bem Richter bas Recht ber Enticheibung batüber, ob eine gewiffe, lediglich als Factum von ihnen befidtigte That auch ben Charafter eines Berbrechens babe. Diefer Bufammenhang bes englischen Schwurgerichts mit bem aften Bolles und Schwurgerichte er-Adrt es auch, bas, obgleich man fpater immer mehr ben vorfibenbem Beamten bie Befugnis ber Aussprechung bes rein juriftifchen Theils bes Urtheils Aberließ, man fie boch lange bierin fehr beschränkte. follten nach bekannten englischen Rechtsanfichten nur buchftablich bal angutvenbenbe Strafgefet ablefen; abnlich ben atten fanbinavifcheit Befehmannetn, welche früher, als ein lebenbiger Gefescober, fogat ber Bolteverfammlung bie gangen Boltegefete auswendig berfagen muße Sie follten bagegen nicht eigentlich juriflifch ober logisch beschrand tenb ober ausbehnend auslegen ober richten, sonbern ftreng beim Buch ftaben fleben bleiben. Doch wurde bad langere Refthalten biefer an fich unnatürlichen richterlichen Befchedntung, bie guweilen gu betannten fone berbaren Sentenzen führte, fpater immer mehr nur ein Mittel, um ber Anwendung veralteter und zu harter Strafgefete zu entgeben. logische Andlegung ju Sunften einer nach bem wahren Geifte bed Gefetes auszusprechenben Freifprechung ober einer milberen Strafe bes ftritt man baber ben praffbirenben Dberrichtern nicht.

Bas foll man nun fagen von ben großen gelehrten Streitigkeiten, wie und wo bas englifche und bas frangoffiche, überhaupt bas neuere Befcmorenengericht entstanden fet; ob unmittelbar nur aus bem altbeutichen

minifterialen und Softagen, ber Sechfte von fürstlichen Brivilegien gegen Uebernahme landesherrlicher Schulben, ber Siebente endlich von ber Entftebung ber Lanbeshoheit und von ber Rachahmung ber Reichsverfaffung und reichsgesehlicher Bestimmung ableiten wollte; mahrend boch bie allgemeine wefentliche Grundlage in ben urbeutfoen Freiheits : unb Buftimmunge und Bewilligungerech : ten får alle gemeinschaftliche Gesetzebung, Regierung und Befteuerung bestand, und jene anderen historischen Umftanbe aum Theile nur Momente ber Ausbildung, ber hiftorischen Geftaltung und ber Unterftubung ber ftanbifchen Berfaffungen wurden. Der tiefere, prattifchere geschichtliche Sinn und bie mabre Gelehrs famteit bes britifchen Blacktome und unferes beutschen Juftus Defer standen keinen Augenblick an, auf gleiche Weise bas englische Geschworenengericht wie bas beutsche Schöffengericht bes Mittelalters, namentlich auch bas ber Carolina bem Befen nach unbedingt aus ber alls gemeinen germanifchen Boltsfreiheit abzuleiten, aus bem allgemeinen altbeutichen Rechte jebes freien Burgers, nur auf Schuldigertlarung feines Bolts ober feiner Ditburger verurtheilt werben zu durfen. Selbft ber außeren Ginrichtung nach Enupften fie es mit Recht vorzugeweise an bas altbeutsche Bolts: und offentliche Gefdworenengericht, beffen Einrichtung aber in ber Entwickelung vorzüglich von jenem Beweisins ftitute ber Privatgefcomorenen ober Gibbelfer bestimmt murbe. Sie erklatten es jugleich auch aus ber noch alteren gefunden Bernunft, aus bem mahren Naturrechte aller freien Boller, welche ftete einfahen, das Gericht über Leben und Tob eine heilige allgemeine Angeles genheit ift, ein alle Burger angehenbes Mationalrecht, welches unter ihrer Mitwirtung und unter bem moralischen Simmelslichte ber Deffentlichkeit auszuuben fei, und daß zugleich ein befriebis genber criminalrechtlicher Beweis auf anbere Beife in ber Regel nicht zu finden ift, als fo, daß eine Angahl ber tauglichsten Mitburger, nach möglichst vollständiger eigener Unschauung und Prufung aller Perfonlichkeiten, ihrer Aussagen und Berhaltniffe, ihre eibliche gewiffenhafte Ueberzeugung im Namen ihres Bolles aussprechen. Sie erflarten bas her biefe Mitwirkung bes Bolkes zu Eriminalurtheilen fur ein eben fo ungerftorbares als uraltes Nationalrecht, obgleich es, wie bas Recht ber Gefebesjustimmung ober bas ber Steuerverwilligung, in verfchiebes nen zeitgemaßen Formen auszuuben ift, fruber in ben mehr bemotratifchen, jest, nach Ausbildung ber monarchischen ftanbifchen Berfaffung, gleich ber Gefegebung, in mehr monarchischen und namentlich in angemeffener Busammenwirtung von Regierung und Regierten \*).

Und babei wird es auch bleiben, mag man auch noch fo einseitig gelehrt aus ben naturlichen Schwankungen ber Institutionen im Mittelalter einzelne jener Momente ber historischen Ge-

<sup>\*)</sup> S. oben Bb. III. S. 276.

staltung unrichtig zur mahren Grundlage bes ganzen Nationalinfiter stempeln ober auch burch einzelne einseitige juriftische und politische Ru sichten und Rlügeleien seine wesentliche Gerechtigkeit verdunkeln woll

Gerade eben so aber, wie in Beziehung auf die ganze neuere ståndis Monarchie alle freiheitliebenden Bolter der gesitteten Welt und ihre ne seren Staatsmanner immer mehr jenem tiefen praktischen Sinne freien Briten huldigen, mit welchen sie selbst unter allem Drucke de potischer Eroberungs und Feudalgewalt und ihrer Ueberbleibsel detes die freien acht beutschen Grundlagen ihrer Gesellschaft zugleschielten, und zugleich zeitgemäß zu wahrem organischen Busamm hange auszubilden wußten, so verdient vor Allem auch das neu Schwurgericht diese Bewunderung, zumal wenn man vergleicht, wol die übrigen germanischen Bolker und vollends die deutschen bei gegleichen Grundlagen sich führen ließen.

Aecht beutsch blieb bas neuere Schwurgericht, so wie an noch jenes oben geschilberte spatere beutsche Bolks ober Schöffen : Cricht nach ber Carolina, in ber hauptsache, ober barin: lein Burger verurtheilt werben burfte, ohne bag er burch achtbare & prafentation seiner Mitburger und seines Baterlandes nach accusatischer öffentlicher Berhandlung für schulbig ereich

morben mar.

Aber wie viel weiser und für Freiheit und Gerechtigkeit glucklic wußten die Briten baffelbe rein deutsche Institut zu behaupten a auszubilden! Sie erhielten es einerseits ganzlich rein ufrei von den fremdartigen zerftorenden Einflüssen volksverachtenden Romanisten, die sie aus Parlament und Gericht jiten, wie von aller hierarchischen und kanonischen Inquisition, vetteten badurch das Grundisstitut bürgerlicher Freiheit zimit ihm die Freiheit ihres Vaterlandes\*) und der Welt. Dage hulbigten sie anderseits der mehr monarchischen und ner

bigsten Deffentlichkeit und ber Mittheilung auch burch preffreie Zeitungen eine mittelbare controlirende Einwirkung. Anderseits übergaben sie bie Entscheidung über Berlehung der Sesehe und daraus entstehende Nichtigkeiten dem aus den zwälf rechtsgelehrten Oberrichtern gestilbeten königlichen Obergerichte, und gaben auch den rechtsgelichten königlichen Prassenten des Schwurgerichts einige unten zu erwähnende wichtige Mittel, ungerechten materiellen Entscheidungen vorzubeugen oder abzuhelsen. Steich weise aber vermieden sie es, ahnlich wie später die Danen und Schweden, den auch dort das oberste Sericht bildenden zwälf Oberrichtern, seit dieselben vom Könige angestellte Rechtsgelehrte waren, serner als einem höchsten Schwurgericht — (was das Obergericht ursprünglich sein sollte) — eine Oberentscheidung im Materiellen zu geben und badurch eigentlich das Wesen der Schwurgerrichtsentscheldung zu beeinträchtigen.

2) Auch bie Ermablung ber Geschworenen murbe theils mongra chifcher, theile aber auch in jeber Binficht beffer, ale bie ber meiften 3mar murbe ber uralte Grundfat, bag Spateren beutschen Schöffen. sie Bolkbrepräsentanten, und zwar wie alle Gesetze aller ger= manifchen Boller ftets forberten , eine Auswahl ber beften und achts barften Burger bes Boltes fein follten, ftets feftgehalten. galt auch fpater eben fo gut, wie bamale, ale bie Schoffen auch noch nach Rarl's bes Großen Gefeben und in vielen ber obenermabnten fpateren beutichen Schoffengerichten unmittelbar vom Bolte ermablt wurden, und biefes die Spruche feiner Stellvertreter noch reformiren Jene Bahl geschah naturlich auch fruher in ben fanbinavis fchen Reichen, wo die Geschworenen eben von ihrer meift in ber Boltsversammlung Statt findenden Erwihlung zu jedem Schwurgerichte bie Ermablten (Namnd, Navninger), ober von ihrer Gigenschaft und Micht ber Wahrhaftigfeit bie Babrfprechenben (Sanbemen, veridici) hiefen (woher auch ihre Ausspruche hier wie in England Berdicte genannt murben). Eben fo aber wie fpater in ben norbifchen Reichen, fo murbe auch in England bie Auswahl ber Gefchmorenen burch ble große Theilnahme, welche einerfeits ftete bie Regierung, anderfeits beibe Parteien, ber Antlager und ber Angeflagte, bei ben= felben erhielten, theils mehr monarchifch, und einer Reprafentation bes gangen Baterlandes, alfo auch ber jett fouveranen Regierung, wie bes regierten freien Boltes angemeffen, theils zugleich parteilofer fur Es vereinigte in ber letten ben Angeklagten, wie fur ben Untlager. Beziehung hochft vortheilhaft und organisch Bolferecht und Ronigerecht. und bie beiben Richtungen jenes alten offentlichen und bes Privats fdwurgerichts und bie in benfelben Statt findenben verschiebenartigen Ginfluffe des Anklagers und des Angeklagten auf die Auswahl der Gefcmorenen. Die Auswahl ber neueren Gefchworenen vereint und befriedigt, wie fich unten zeigen wird, alle Intereffen. Durch bie ftets neue Auswahl für jebe Gerichtssibung und jeden Proces aber geschah diefes mehr, und es blieben auch bie Gefcoworenen eine reinere Repras

fentation bes Bolles, als wenn, wie fpater oft in Deutschland, bie Schöffen auf langere Beit ernannt ober mit ber burgerlichen Magiftra-

tur identisch murben.

3) Auch die Ernennung der Gerichtsvorstande, welche in England aus einem oder zwei der vom Könige unabsetbar angestellten rechtsversständigen zwölf Oberrichter bestehen, und welche nach einem regelmäsigen Wechsel, ahnlich den Sendgraven Karl's des Großen, das Land der reisen, ist sicher monarchischer, als die in alten Zeiten auch in Deutschland Statt sindende Volkswahl der Graven und Centgraven und in Standbinavien der Gesehmänner, ja selbst noch als jenes oden erwähnte Prassisium der späteren deutschen Schöffen durch Semeindevorstände. Das bei hat es aber auch zugleich wieder etwas Nationales, der Idee eines Ausspruchs des Vaterlandes Entsprechendes, daß der Präsident der Assisse Weamter des Visteriandes Entsprechendes, daß der Präsident der Assisse Beamter des Districts ist, vollends kein Vollziehungsbeamter, wie die alten Graven und Centgraven, oder wie etwa einer der beiden jetzigen englischen Gravschaftsvorstände.

4) Auf's Reue aber ist es monarchischer und zugleich ber hoheren Civilisation mit ihrer Theilung ber Arbeit entsprechender, für's Erste, daß die Borstande bes Schwurgerichts (wie allermeist auch die Ankläger und Vertheibiger) rechtsgelehrte Beamten, aber freisich — statt ber Romanisten und Kanonisten — vaterlandische Rechtsgelehrte sind, während häusig auch noch in den späteren Schöffengezichten Richtjuristen prasidieren; sobann auch das, daß Alles, was gelehrte juristische Kenntnis erheischt, den Rechtsgelehrten, der, wie sich zeigen wird, durchaus nicht technisch juristische Ausspruch über die Kantachen der Schuld dagegen den Geschwarenen bleibt, und das beide

5) Ungleich forberlicher fur Gerechtigkeit und Freihelt ift auch barin bas engiliche Schwurgericht, baß es festhielt an ben altbeutschen Grundschen, baß, verschieben von dem spateren deutschen Schöffengerichte, die ganzen Hauptverhandlungen, also auch die Aussagen des Angeklagten und alter Zeugen stets vor den Augen und Ohren bes ganzen Serichts in öffentlicher accusatorischer Berhandlung Statt sanden, und Nichter und Seschworene, Anklager und Vertheldiger belie-

bige Fragen an biefelben stellen konnten; und enblich

6) bas hierdurch, durch die Burdeweisung aller romanistischen und hierarchischen Einsigste, das englische Eriminalversahren sich frei hielt, oder doch längst sich wieder völlig frei machte von den unten zu schilderneden unbeilvollsten Erscheinungen unseres deutschen Eriminalprocesses, von dem Wahne einer juristischen Beweistheorie mit ihren schauderhaften Folgen, der alten gesehlichen Tortur nämlich und der neueren uns gesehlichen der Jahre langen geheimen Inquisitions und Kerkerqualen, von den Berdaches oder außerordentlichen Strafen und den lebenslänglischen Berdachtigkeitsterklärungen und Bermögensberaubungen durch die Lossprechungen von der Instanz.

3) Die Entstehung unseres heutigen geheimen schriftelichen Inquisitions und Relationsprocesses vor blos juristischen Regierungsbeamten burch bie hierarchische Inquisition und bie unvaterlandische Jurisprubenz, burch Beamten herrschaft und Absolutismus und ihre vereinte Zerstörung ber vaterlandischen Freiheit und Berfassung. — Nur in solchen germanischen Kanbern, wo, wie in Deutschland, die fremden in einer für die Boldsrichter unverständlichen Sprache geschriebenen römischen, kanonischen und lombardischen Rechtsbücher allgemeine Gesetzestraft erhielten, mithin nicht in Schweden und England, bildete sich mehr und mehr das unnatürliche, geheime insquistorische Beamtengericht aus.

Schon fruhzeitig im Mittelalter hatte die Geistlichkeit, zunächst angeblich aus der Sorge für das Seelenheil (sacramentali ratione) für Kirchens und Sittenzucht, dann aber immer mehr zur Ausbildung ihrer theokratischen priesterlichen Oberherrschaft eine große kirchliche Bus und Strafgewalt usurpirt. Diese übte sie früher nach den Grundsähen der freien deutschen weltlichen Gerichte, immer mehr aber auf eine geheime und inquisitorische Weise aus. So geschah es nach

wahrend die alle und neubeutschen, und namentlich auch die standinavischen Geschworenen als Richter sehr natürlich stets nach Stimmenmehrheit entschieden. Das doppelte Stement der Entwickelung des englischen Schwurgerichts übrigens veranschaulicht schon der Ansang des Ersminatprocesses. Will der Angeklagte bei dem seinselbem sogleich freiwillig sich steht schuldig detennen und auf die "Prüsstung der Backelben sogleich freiwillig sich seicht fculdig detennen und auf die "Prüsstung ung der Sache durch's Schwurgericht" verzichten, so entscheiden die Staatsrichter allein, will er das nicht, so forbert er durch das Verlangen, "durch Gott und sein Baterland gerichtet zu werden", die Jury.

48 Jury.

bem Dbigen felbft in ben urfprunglich gang volksmäßigen bifchöflic Sendaerichten.

Dennoch hielt bas fruhere kanonische Recht lange ben ural Grundsab fest, baß zu jeder mahren strafgerichtlichen Entscheibe accusatorisches Berfahren wesentlich seit). Nur erst ber Bollender Systems hierarchisch theokratischer Herrschergewalt, Innocenz I war ber Schöpfer bes eigentlichen Inquisitionsprocesses. Zwar sch er benselben zunächst nur den geistlichen Gerichten vor "); boch bessegten die hierarchischen Principien auch in den weltlichen Ger

ten bie freieren Rechtsgrunbfage.

Bu bem bierarchifch : fanatifchen Treiben ber Geiftlichkeit und geiftlichen Berichte, ju ihrem Inquifitionseifer, gefellte fich jur Un grabung altbeuticher Freiheit bie verberbliche Richtung ber roman fchen Juciftengunft mit ihrem fremben Rechte und mit ihrer Unten nif und Berachtung ber vaterlandifchen Freiheiten und Rechte. 2 fie fuchte, wie bie bierarchifche Prieftertafte, bas Boit immer m rechtsunmunbig, ber Theilnahme an feiner Gefetgebung und Rech fprechung verluftig und bie Bottefchoffen in ben Gerichten mehr 1 mehr ftumm ju machen und gulebt, wo immer moglich, aus ben 6 richten ju verbrangen und beren Thuren ju verfchließen. Dem Bi abgewendet, bienftbar nur ber nachften geiftlichen ober weltlichen, fu lichen ober guteberrlichen, bespotischen Gewalt, ahmten fie naturlich, weit moglich, einerfeits ber priefterlichen und Feubalariftofratie taft maßige Abfonderung, Bolteverachtung und Bollebebrudung, ant feite bas hierzu treffliche geheime geiftliche Inquisitionegericht no Sie führten aus bem romifchen Rechte bie Stlaventortur fur Freien ein und erfanden alle möglichen Inquisitionsgreuel.

Borzüglich die fanatische Buth ber Reger und herenproce zuerst in den geistlichen, und bann in den weltlichen Gerichten, b icheuflichste Ausgeburt der hierarchie, gab zu dieser unglücklichen U bas vaterlanbisch'e offentliche Geschworenengericht sance tionirte, ba verfolgte die unvaterlandische Juristenkaste das vortreffe liche, auch vortrefflich beutsch geschriebene Geseh mit haß und Sport. Selbst zu theilweiser Anwendung kam das treffliche Reichsgesetz zuerst, als es aus der deutschen — "ber Bauernsprache" — in die Gelehrtensprache, das Lateinische, übersetzt war. Mit der Ausbilz dung des fürstlichen Absolutismus vollends wuchs die Geringschähung der tastenmäßigen Hof- und Beamtenaristokratie gegen alles Bolksmäßige. Ihnen mußten natürlich mit allen übrigen freien deutschen Rationalrechten auch die Geschworenengerichte unterliegen. Jene Greuel des geheimen Juquistionsprocesses, seine Lortur-, seine Kerker- und Justigmorde wütheten fort, und die unnatürlichste Process und Gerichtseinrichtung entwickelten und verbreiteten sich immer mehr\*).

Leiber benutten die Furften bie romifche Juriften : und Beamten: tafte fur die Ausbildung abfoluter fürftlicher Gewalt. Gelbft ber Rais fer Marimilian begunftigte fie in biefer Richtung in feinen Erblanden und ju vermeintlicher Rettung feiner fürftlichen Dacht im Reiche. So war benn aller Rampf einfichtiger Baterlandsfreunde gegen biefelbe vergeblich. Wirkungslos verhallten bie furchtbaren Rlagen gegen biefe Doctoren ber fremden Rechte in ber fogenannten Reformation Raifer Griebrich's III. und in Ulrich von hutten's Schriften und Briefen. Erfolglos blieben ihre Borichlage: abnlich, wie bekanntlich die Englans ber und lange Beit bindurch auch die Schweizer \*\*), gur Rettung ihrer Rationalfreiheiten, gethan batten, Die Doctoren ber fremben Rechte aus ben fanbifchen und Gerichteverfammlungen auszustoffen. blieben ber Bauerneriege blutige verzweiflungevolle Bemuhungen gegen bie rechtemibrige Berftorung altbeutscher Bolkerechte; nur vorübergebend wirtfam ber Burtemberger und anderer beutschen Bolteftamme Rampfe fur Ausftogung ber Romanisten aus ihren Gerichten. Bartemberg namentlich forberten bie Stande 1514: "wenn bie "Sache Unterthanen betrafe, bie Doctoren nicht zu Rathe zu giehen, "bas Bofgericht "mit ehrbaren, reblichen und verftanbigen" Perfonen "vom Abel und von ben Stabten ju befeben, Die nicht Doctores feien, "auch ferner bie Befchwerbe ber Gelehrten gu bebenten, welche mert-"lich bei allen Berichten burch bas gange Land bei ihren Sandlungen

<sup>\*)</sup> S. überhaupt oben: "Ableugnung", "Antlage", "Carolina" "Bolter" und "Burisprubeng".

<sup>\*\*)</sup> Gerstlacher, Sammlung ber Burtemb. Gesehe I. S. 70. Unter Anderen wies ein schweizerischer Gerichtsvorstand, als eine Partei sich aus dem nachdartichen Constanz einen Doctor hatte kommen lassen, der sich nun auf römisches Necht und seine Commentatoren Bartolus und Balbus berrief, mit den Worten zurück: "Hort Ihr, Doctor, wir Schweizer fragen nicht "nach den Bartele und Balbele und andern Doctoren. Wir haben sonderbare "Landbräuche und Rechte. Raus mit Euch Doctor!" — Ulrich von Huten ten (Ulrici Huttenis in Neminem praes. Bas., 1518) klagt unter Anderem: "Die Bartolisten liegen wie Schwämme in den Ohren der Fürsten. Rach ihrem "Rathe werden jeht die Staaten regiert."

"einbreche, so daß jest Einer, dem Rechtens noththue, mit 10 "nicht davon komme, der vielleicht vor 12 Jahren mit 10 hellern "Sache gar gerichtet hatte ")." Aehnliche Beschwerden der Stande tonten in Medlenburg, Franken, Bohmen, Batern Sine Berordnung vom Herzog Georg von Batern hilft hie unvollständig ab durch die Bestimmung, "daß allweg mehr kandle "als Doctores genommen werden sollen \*\*\*)." Besser, aber nicht wirksamer suchten viele landständische Berträge durch die Bestimm abzuhelfen: "es solle auch auf Tagen der Rechtsertigung kein "Droder Licenciat gebraucht werden †)."

Go entftand und fo befestigte fich unfer gebeimer Inquifitie Ergriffen von ben neuen lauten Rlagen, welche bei bem 2 berermachen ber Lichtstrablen geiftiger Freiheit und Bilbung ju C Des vorigen Jahrhunderts Thomafins, Beccaria und bie : bobere Gultur hervorriefen, fuchte gwar allerbings fürftliche Sumar eifrig feine auffallenbften Graufamteiten, Die gefestiche Tortur, Sarte vieler Strafen, Die Guterconfiscationen ju befeitigen. Doch Juriften mußten balb ihre guten Abfichten gu vereiteln. Die gefes Tortur wurde balb burch noch viel furchtbarere und gefahrlig ungefestiche Torturmittel und burch immer großere Dauer ber In fitions = und Rerterqualen mabrend ber Unterfuchung erfest. Die lofung bes Reichs aber und ber Despotismus ber Rheinbunbesep brachte unferen criminalgerichtlichen Buftand neues, großes Ung Die Refte alter Boles : und Genoffengerichte, ber accufatorifchen richtung und ber altbeutiden Deffentlichkeit bes Eriminalproce welche bisher noch ber Berfolgung ber Romaniften und Regierun

III. Das Befen und bie Wirkungen ber beiben Proscefarten und Gerichte: 1) bie unferes geheimen inquisfitorifchen Relationes und Beamtengerichts. Bundoft Beranfchaulichung berfelben burch einige actenmäßige

Griminalgefdichten.

Die erfte Bedingung der von der Gerechtigkeit und Menschlichkeit geforderten Aufhedung mangelhafter und verderblicher Einrichstungen besteht darin, diese Mangel möglichst klar zu machen. Wiels leicht ist es heilsam, der allgemeinen Schilderung der Mangelhaftigkeit unseres deutschen Criminalprocesses zur lebendigeren Veranschaulichung einige wenige Criminalfalle, wie sie sich zufällig gegade zunachst darbieten, vorauszuschichen.

Buerft mogen einige Beispiele bas in Deutschland leiber nur allzu haufige grundlofe Beginnen von Criminalprocessen und bie Unnothigteit und Willfürlichfeit ber Freis

beiteberaubungen in benfelben veranschaulichen.

So ergablt Efcher in feiner Lehre von bem strafbaren Burico, 1840. S. 128. und eben fo bas Reue Betruge. Archiv bes Criminalrechte Bb. II. G. 634 aus bem Ro-nigreiche Baiern ben folgenben actenmäßigen Fall: Gelegentlich eines Civilproceffes murbe ein Burger, ber burch offentliche gerichtliche Uts tunben fich zuerft eine Schulbforberung von 1800 fl. hatte cebiren laffen, um fie auf eine bem mabren Glaubiger bequeme Beife gegen eine Provifton fur biefen beigutreiben, und fie ihm bann gurude cebirte, bei ber ehrlichsten Sanblungsmeife von ber Belt, Die auch feis nen Menichen beschädigt batte, bennoch, weil er naturlich bei ber Beitreibung materiell unwahr jene Forberungen als fein Gigenthum ausgab, burch eine unbegreifliche juriftifche Begriffeverwirrung als angeblicher Betrüger in haft genommen. Ja, es murbe berfelbe burch Obers gerichtsbeschluf auf die Acten in Specialinquisition versett. — Roch mehr, ber ebenfalls vollig unschuldige mabre Glaubiger murbe, "um Collusion gu verbinbern," ebenfalls eingetertert, bis benn nach Berlauf beinabe von einem Jabr ein boberes gerichtliches Ertenntniß bem graufamen Unfuge burch Aufhebung aller Unterfuchung glucklicher Beife ein Enbe machte.

Aber bente man nicht, daß die unglucklichen Opfer unferer geheimen Beamtenjustig und ihrer Begriffsverwirrungen immer so
glucklich sind, einen Jahre langen Untersuchungsarrest wenigstens mit Freisprechung beendigt zu sehen. Nein, derselbe Escher berichtet S.
266 ff. aus demselben Königreiche blos aus dem Capitel der Betrüsgerei, zunächst der Unterschlagung, fünf verschiedene neuere Fälle, in
welchen ehrliche Bürger wegen durchaus nicht verbrecherischer und ohne
alle Absicht der Eigenthumsbeeinträchtigung vorgenommene Handlungen
ohne Anklage in quifitorisch in Untersuchung genommen und als
Berbrecher verurtheilt wurden. Ein Mann z. B., welcher für einen
Anderen Gelder einzufordern hatte, verwendete davon eine Summe für 52 Jury.

fich, berechnete fich aber aus fretem Untriebe fogleich bei ber Abliefer baruber mit feinem Muftraggeber, sog feine Roften ab, fellte ibm ben Reft von 70 fl. einen Schulbichein aus und verfprach biefen guverdienen. Er hatte auch wirklich bereite 40 fl. baran abverb als ploblich ber Mermite ohne alle Rlage bes Glaubigers von beiminguifitorifdem Umtsmegen in Unterfuchung gezogen vom Criminalgerichte ale Berbrecher beftraft wurbe. Gleich empe für ben gefunden Menfchenverftand und bas Gerechtigfeitsgefühl Die vier übrigen Falle, wo vollig unfchulbige Leute meift bei Bele beit von Civilflagen inquifitorifc in Criminalunterfuchung genomi und nur zwei fo gludlich waren, burch vernunftige Eriminalger freigesprochen zu werben, mabrend bie zwei Unberen ebenfalls fcu verurtheilt murben. Es maren aber biefes Richter, bie nach bem Deutschlands erftem Eriminaliften, nach bem von Feuerbach worfenen Strafgefesbuche richteten. Weiter unten noch mehrere abr Beifpiele aus anderen beutichen Landern, namentlich aus Baben (II)

Richt minder haufig find leider folche Falle, welche die Inc fitions: und Kerkertorturen, die baburch hervorgel ten, vollig falschen Gestandniffe und Aussagen ge Mitschuldige, und die so bewirkten falschen Berurt

lungen veranschaulichen.

Der aus der Provinz Sudpreußen, von dem edlen preußi Justigminister von Arnim in seinen trefflichen Bruch ft uden & Berbrechen und Strafen I. S. 44 ff. erzählte Fall wird züglich durch seine Einzelnheiten und des Berfassen Bemerkustets lehrreich bleiben. Im Jahre 1800 wurden wegen Brandstift in zwei Städten, Sieraz und Bartha, sieben Personen haftet. Schon durch die Polizei und unteren Justizbeamten, nur von ihrer Schuld völlig überzeugt, ihnen mit Mißhandlungen Suggestivfragen zusehten, wurden sie, mit Ausnahme eines Eins

fiten bie Stadt Sierag und Bartha nicht angestedt haben tonn : ten, indem fie jur Beit ber Ungunbung von ben Branbftatten theils weit entfernt, theils bergestalt beobachtet worben maren, baf fie burcheus nicht bie Branbstifter hatten fein tonnen." Sie wurden nun naturlich, als gang unichulbig, vollig frei gefprochen. Lebiglich bie gebeime Inquisitionetortur, bier Schlage in ber Form von Lugenstrafen und von Strafen wegen Bermeigerung bestimmter Untworten, Torturen, von benen bie Acten, fo wie "faft regelmäßig" (S. 52), fo auch bier, nichts ober boch nur bochft meniges Unvollstanbiges (S. 45. 51. 54) und Unverfangliches enthiel= ten, und, wie ein Inquifit aussagte, "bie wahren Martern bes vielen "Bernehmens" (S. 66) hatten bei fe che Mannern bie jum gewiffen Tobe führenben, fo beharrlich wieberholten, vollig übereinstimmenben, falfchen Ausfagen nicht blos gegen fich felbft, fondern gegen ihre un= fculbigen Ungluckgenoffen, fogar ben ernftlichen Bunfch balbigen Tobes ermiret und batten, ohne Dagwischenkunft eines reinen Bufalls, in einem auf feine Juftigeinrichtung ftolgen beutschen Staate ben schauberhafteften Juftigmord berbeigeführt. Der Gine ber Inquifiten jeboch war bereits in ber Untersuchung, in Folge ber gleich Anfangs von ben unteren Polizei = und Juftigbeamten erfahrenen Diffhandlungen, wirklich geftorben. Und die angeblichen Lugenstrafen maren ber Art. bas bei ber neuen Unterfuchung, nach Entbedung ber Unschulbefpuren officiell fur einen Inquisiten, ben ftete leugnenben Joseph, einige hundert tuchtige Rantichubiebe jugeftanden murben. Der Gine ber Inquifiten übrigens fcheint ohne eigene Prügel, blos burch bas Beifpiel feiner Leibensgefahrten, und ein Anderer eben fo durch einen im Unglud ihm entstandenen Lebensuberbruß zu ben ftete erneuerten falfchen Ausfagen gebracht worben gu fein.

herr von Arnim ergablt noch einen andern Sall, welcher fich faft gleichzeitig in der preußischen Graffchaft Mart ereignete. Kamilie Riffelmann tam zuerft wegen unbebeutenben Diebstahle, und als nun icharfe Buchtigungen bes arretirenden Militars von bein einen Sohne ein Beftanbniß erpregt batten, auch megen anberer in ber Gegend vorgefallenen Diebstählen und Raubereien und felbst megen eines Raubmordes in Berbacht. In den Boruntersuchungen brachten es nun das arretirende Militar und die Polizei durch Dighandlungen und Suggestivfragen nicht blos zu ben ermunichten Geftanbniffen, fonbern auch zur Anzeige fehr vieler zum Theil in ber Begend anfaffigen Mitschuldigen. Man brachte fie alle zum Arrest und lieferte bann fpdter bie gange fogenannte Banbe an bas competente Griminalgericht ab. Sier wurden die Diffhandlungen, wodurch bie falfchen Aussagen erprobt, vollstandig nachgemiefen, und zugleich wurde durch die schwierigste Untersuchung die vollige Unfchulb aller Angeschulbigten ausgemittelt. Mur ber eine Sohn Riffels mann's murbe megen eines Bettbiebftahls ju zweijahriger Buchtbausstrafe verurebeilt, wahrend beren er jeboch ,,nach langen Leiben,

"als mahricheinlichen Folgen ber bei feiner Arretiri "erlittenen emporenben Mighanblungen, im Ret "ftarb." Gein Bater wurde als der Theilnahme an diefem E stable verdachtig (!) verurtheilt zu dem überstandenen Arr

Einen ahnlichen Fall erlebte ich fetbst in meinem Baterlande , fen im Umte B., einen Fall, welcher auch baburch merkwurdig baf ber hier allgu eifrig auf Entbedung ber von ihm geglaubten Schinarbeitenbe Inquivent ein sehr ausgezeichneter Jurift von ehren them Charafter, ein jest hochstehenber Beamter, war.

Bon ben merkwurdigen Gingelnheiten aus der trefflichen Dat lung bes herrn von Urnim tann hier nur Folgendes Plat fin

Der vielerfahrene preußische Justigminister bemerkt vor ber gahlung jener burch ben beutschen Inquisitionsproces verschulbeten besurtheile gegen sechs unschulbige Menschen und jener beiben bihn herbeigeführten Kerfermorbe ausbtudlich (G. 44), baß ihm Raum nicht verstatte, in Beziehung auf bie ungludseligen Wirku unserer neueren Inquisitionstorturen "eine Menge von Beifigen unferen aufzustellen, an welchen es ihm nicht feble."

Er fpricht ferner aussubrlich von "dem nur gar zu beta "ten Sange ber meiften Inquirenten zum Peint "und Schlagen ber Angeschulbigten" (S. 38), und sibn "so naturlich, bag biesem Migbrauche faum mit der größ Strenge zu steuern sei." "Der Inquirent" — sagt er — "nit "an dem allgemeinen Interesse bes Publici Theil, den unbekannten "heber eines Berbrechens kennen zu lernen. Ihn fordert überdies

"läßt"), wie kann man sich wohl wundern, wenn beinahe alle Inquis,renten, felbst junge unerfahrene Referentarien — gewiß febr oft "gang gegen die Absicht des Gesehes — von jener Erlaubnif in vol-

"lem Dage Gebrauch machen."

Kaft mathematifch anschaulich macht bann ber erfahrungereiche Minister (S. 35. 49. 72) die Rublosigfeit ber Befchrankungen bes Ge-- febes, "baß, um ben Berhafteten jum Beftanbniffe ju bewegen, teine "gewaltsamen Mittel angewandt werben", und bag Schlage blos als Strafen bes Leugnens und ber Bermeigerung bestimmter Antworten und ber Ungabe bes Aufenthaltes ber geftohlenen Sachen eintreten . Die burch Gifer ober Leibenschaft befangenen Inquirenten, welchen in ihrer geheimen Inquisition gegen ben fcublosen Inquisiten Mues überlaffen ift, geben nach fubjectiven Anfichten auch allen folden Strafen die Tenbeng ber Geftanbnigerpreffungen und bielen bie Form von jenen. Sartnadiges Ableugnen ber jugemutheten Schulb, Unwiffenheit, wirkliche ober Scheinbare Biberfpruche in Beziehung auf bie vorgefaßten Unfichten des Inquirenten über den angeblichen Sachverhalt, vollends jedes, auch bas mabrite Burudnehmen wirklicher ober fcheinbarer Bugeftanbniffe verdient nach ihnen gefehlich beliebige Buchtigungen. Go erhielt, wie hr. v. Arnim (G. 72) nachweiset, selbst obne Berlegung bes Buchftabens bes Befetes, jener Gine, mit Recht leugnende unschuldige Inquisit feine etliche bunbert tuchtige Rantichubiebe; fo murben er und feine Unaludegenoffen ju jenen furchtbaren total falfchen Musfagen gegen fich felbft und gegen einander ohne eine buchftabliche Gefetverletung beftimmt.

Mertwurdig aber find bie aus ben Acten mitgetheilten Beweife pon ber Kurcht, welche bie meiften biefer Inquifiten vor biefen Inquifitionstorturen hatten. Lieber wollten fie julegt auf bem Richtplate burch hentershand fterben, als burch Biberruf, ja als nur burch Berufung auf die Beugen für ihre Unichulb, für ihr Alibi, ber naheren Gefahr neuer Prügel wegen angeblich "tudifcher Winkelzuge" ober ber "wahren Marter unaufborlichen Bernehmens" fich aussegen. Blos inbirect, zweideutig und liftig ließen fie in ihren Aussagen die Unschuld burchblicen, mas aber bie befangenen Inquirenten um fo meniger mertten, ba fie nach ebenfalls gewöhnlicher Beife die Ausfagen nicht mit ben eigenen Worten ber Inquisiten gaben, die oft erft bei fpaterem Busammenhalten mit anderen Aeugerungen und Umständen ober für einen Unbefangenen ihre mahre Bedeutung erhalten, mahrend fich bie Bortfaffungen ber Inquirenten gewöhnlich nur beren vorgefaßten Ibeen moglichst anpaffen. Go ergab fich j. B., daß Giner ber schulblos Angeschulbigten feine lugenhaften Aussagen gegen feine ebenfalls schulblofen Ungluckgefahrten ftets mit ben zweibeutigen Worten

<sup>\*)</sup> Es ift biefes die Instruction vom 26. Febr. 1799, welche, nachdem Friedrich ber Große alles Schlagen ber Inquisiten ganglich verboten hatte, zum größten Bedauern bes herrn von Arnim, in gewissen Fallen Schlage als Strafe wieber erlaubte,

gab, "fie feien fo fcutbig, wie er fetbft." Go berief fich ein and nachbem fein fraberes Buruduehmen feines erpreften Geftanbniffes wi bas Berufen auf feine Unschuld und auf die Bengen für fein Alfic als "Lugen und Bintelguge" beftraft worben waren, gwar fpater abet male auf biefelben Bengen; aber jest angeblich nur, bamit fie sur acnauen Beftatigung feiner Befenntuiffe abgebort werben mochten. D bie Untersuchungscommiffion, einmal festgerannt in ber innigen liebor geugung von ber Schuld, und diefe fur hinlanglich bewiefen erachtenb, ging auch jest nicht barauf ein, biefe entfernten Beugen vernehmen gu laffen. Go wiederholten benn felbft bei und nach bem Benuffe bes beiligen Abendmahle nicht blos jener Gine, fondern alle Unglucklichen ibre furchtbaren jum Tobe fubrenben Lugen gegen fich felbit und ibre Leibensgefahrten. Ber batte nun wohl bier zweifeln mogen? - Der hatte bier, wo fogar nicht einmal, fo wie gewohnlich ein einzelner Inquifitor, fonbern eine gange Commiffion unterfucht batte, folche Bertehrtheit ber geheimen Inquisition ahnen follen? 3mei ber Ungludlichen hatten zwar in ber vertraulichen Beichte ihren Beichtvatern ihre Unichuld geftanben; aber fie maren boch nicht gum Gebrauch eines Rechtsmittels gegen bas ungerechtefte Tobesurtheil ju bewegen. indeg batte - ergriffen von ber Publication beffelben - fpater ein Rechtsmittel eingelegt und feine Beugen fur feine Unfchulb genannt. Aber alebalb übermog wieber bie gurcht vor neuen Inquifitionsleiben, und er erflatte bie tettenbe Babrheit felbft fur Luge und fich und feine unfchuldigen Mitgenoffen fur Berbrecher. Much noch Mingefichte bes unmittelbar in wenigen Stunden bevorstehenden Tobes murben ble ichauberhaften Lugen wiederholt. Ja, nachdem jest bereits jener frembe Maurer bas Mibi eines Inquifiten gerichtlich aus"in beinahe ungahligen Fallen, balb unter biefem, balb unter "jenem Borwande, buchstäblich verleht wurde." Wer aber will nun volstenbs allen Misbrauch erlaubten Schlagens und alle namenlosen und tausenbfachen anderen Qualereien verhindern?

So - um biefe und ihre Birtungen in einem anderen Beifpiele zu veranschaulichen - ergahlt bas erfte heft ber Unnalen

ber turbeffifchen Griminaljuftig folgenben Fall:

Begen eines auf ber Strafe von Caffel nach Fulba verübten graffichen Raubmorbes murbe ein armer Schullehrer eingezogen, nach langer Criminalinquisition und auf fein Gestandnif bin gum Tode Durch einen reinen Bufall indeg wurden noch unmittelbar vor ber Bollglehung burch einen Angehörigen bes Berurtheilten Spuren vom mahren Thater und balb biefer felbft entbedt. Da tam es ju Tage, bag ber vollig unichulbig verurtheilte Ungludliche burch bie gewöhnlichen Rerter = und Inquisitionsleiden icon gefdwacht, endlich burch einen ihm gemachten Geistersput, ber ihm in ber Mitternacht ben Ermordeten im blutigen Bembe vorführte, und ihn unter furchtbaren Drohungen jum Gestandniffe aufforberte, bas falfche Gestanbnif abgelegt hatte. Jeboch die Freiheit lachelte bem nun fur vollig unschulbig Erkiarten nicht wieder; die Folgen ber Inquisitions = und Rerterqual machten ihn gum Befangenen bes Irrenhaufes. Den Richter aber hatten zu feinem Bergeben wieber nur jene an fich loblichen Motive gebracht, wieber nur die ungluckfelige Natur bes geheimen Inquisitionsprocesses und bes Drangens auf Geftand: nif verleitet.

Roch empörenber sind die Vorturqualen, welche nach Demme's Innalen ber Eriminalrechtspflege Bb. VIII. S. 163 und anderen Beitschriften in neuester Beit in dem Großherzogthum hessen ein Inquisiter sich erlaubte. Er wagte es, einem Inquisiten, um zur Entzbeckung der Wahrheit zu gelangen, zuerst eine grausame Prügelstrafe zuzusügen, dann, als diese nichts half, ihm mit glühendem Eisen auf den Rücken zwei lange tiese Wunden einzubrennen und endlich verzmittelst gesalzener Nahrung und Versagung des Getränkes durch die Höllenqualen eines Durstes, welchen der Gesolterte durch seinen eiges

nen Urin ju tofchen fuchte, jum Geftanbniffe gu bringen.

Diese Qualen wurden wie gewöhnlich ohne gerichtliches Urtheil und meist unprotocollirt vollzogen. Der Richter, ba beffen Verfahren dieses Mal gerade zufällig entbeckt wurde, erhielt — wie berichtet wird — einen Verweis.

Im babischen Oberamte Br... brachte vor einigen Jahrzehenten ein Richter burch bie Inquisitionsqualen, zulest ebenfalls durch bie Qualen des Durstes eine ganze Familie zu dem falschen Geständnisseines großen gefährlichen Diebstahls und dadurch zur Zuchthausstrafe. Als Jahre lang nachher in Tirol der wahre Thater jenes Diebstahls entdeckt wurde und freiwillig unter seinen übrigen Berbrechen auch dieses gestand, war die übrige, vollig unschwichtige Familie dem Kerkertode erstegen. Der allein noch am Leben gebliebene, ebenfalls unschwlige

Sohn fagte nun aus, daß die naturlich meift nicht im Protocoll haltenen Qualereien und Ueberliftungen ihnen das falfche Geftan entlockt, und die fich jest bei jedem Biderruf als Lugenstrafe neuernden Inquisitionstorturen fie endlich für immer von allem B

rufen abgefdredt batten.

Ein ferneres gutes Bild beutscher Inquisitionsqua und zugleich ein Beispiel, was man von bem jest zur Mobe benben Indicienbeweis aus Acten und vor gelehrtem Sriftengericht zu erwarten hat, liefert auch ber in Bau Strafrechtsfällen Bb. II. S. 1 ff. erzählte oldenburgis Proces wegen ber Ermordung bes banischen Gesandten, Kammerh von Qualen in Eutin. herr von Qualen wurde am Februar 1830 im Garten in seinem Blute und tobt gefunden, zwar, wie der Arzt und die Gerichtspersonen zuerst glaubten, tobt beinen Fall, wie sie zwei Tage später urtheilten, burch Mord.

Die alsbalb herbeigerufenen Gerichtspersonen und die Aerzte gannen aber leiber nicht sogleich, wo bei dem gerade liegenden Sch die Spuren der blutigen Mordthat leichter zu entdecken waren, soni am dieser gegen den wirklichen Thater gar keine Spuren sinden woll so machte der nun erwachte und vielleicht durch den vornehmen Siese Ermorderen, so wie durch die außerordentliche Forderung des Heine Strmorderen, so wie durch die außerordentliche Forderung des Heine Eifer zwei Bedienten des Ermordeten, allzu sehr ge gerte Eifer zwei Bedienten des Ermordeten, durchaus unbeschol Manner, ohne irgend zulässige Verbachtsgründe, zum Ofer einer in's achte Jahr dauernden Inquisitions und Kerkerqual, in wel der eine Inquisit, angeblich wegen des unsicheren Untersuchungs kers, drei Jahre hindurch die gesundheitsverderbliche Pein des Kettragens zu erdulden hatte. Nachdem Teder von ihnen in ihrer same haft durch achtzig bis neunzig Verhöre gemartert,

menschliche beutsche Eriminaljustig! — obgleich, wie der actenmäßige Bericht (im Kieler Gorrespondenzblatt von 1836 Nr. 38) sagt, "Berurtheitung unmöglich war, und es sich nur streiten konnte, "den Unglücklichen die Gelds und Shrenvortheile zu nehmen, die ihnen die unparteilsche Juristenfacultät für ihre sechssährigen Leiden zuerkannte," wurden sie dennoch nach der Publication dieses losssprechenden Erkenntnisses in ihre Kerker zurückgeführt. Diese Appellation zur Berschlimmerung des Urtheils wurde für zulässigerklatt. Jenes Blatt berichtet, daß für beide ehemals kräftige junge Männer, welche jeht die langen Leiden zu einer muthlosen Apathie gedracht hatten, und von denen der Eine, blaß und zerfallen, sich auf den Gerichtsdiener stüchen mußte, das lossprechende Erstenntnis, als sie die Fortdauer ihrer Leiden vernahmen, keinen

Berth mehr hatte.

Rach abermaligem Ablauf eines Jahres trauriger Rerkerleiben erfolgte endlich am 18. Februar 1837 bas (im Rieler Correspons bengblatt vom Februar 1837 abgebruckte) neue Ertenntnig bes Dberappellationegerichte ju Dibenburg. Es bestätigte gegen ben einen Inquisiten bas Gottinger Erkenntnis, sprach aber wirklich ben ansbern Inquisiten jest nur von der Inftang los und verurtheilte ibn in bie Roften feines vieljahrigen Aufenthalts im Rerter und feiner Bertheidigung und in die Halfte der Roften ber Actenvers fendung. Go wurde jest burch diefe unnaturliche und graufame, von beutschen Juriften gesehwidtig erfundene Art der Lossprechung bie fruher quertannte Chren = und Bermögensgenugthuung fur den Ungludlichen zerftort. Statt ihrer wurde ihm, nach allen seinen Leiben, auch noch ber bleibenbe Datel icheuglichften Berbachte unb bie ftete Gefahr beliebiger Erneuerung ber Rerter = und Unterfus chungsqualen aufgeburbet, und er feines durch die vieljahrige Freisbetaubung bereits fo fehr gefchwachten Bermogens beraubt!! Sang auf diefelben Acten bin gab das neue Ertenntniß blos auf angebliche Indicien, welche bie berühmte Buriftenfacultat, beren Referent boch fonft ben Indicien nur allguviel gutraut, fur fo vollig nichtig ertlarte, jest bie entgegengefeste Entscheibung. Der Ginfenber biefes neueften Ertenntniffes bemerkt babei jugleich, daß bas inquirirenbe Bericht, bie Juftigcanglei in Gutin, ebenfalls im Biberfpruch mit bem Dbergericht, gerade ben von bemfelben zur lebene-langlichen Berbachtigkeit und in die Roften Berurtheilten fur weit. perbachtlofer, ale ben auch jest wieder vollig Losgesprochenen hielt. Er ruft babei aus: "Das ist die Sicherheit unseres Criminalbe"beweises!" Jener auch jeht vollig Losgesprochene hatte jedenfalls bie einiabrige Berlangerung ber Rerterqual eben fo grundlos erbuls bet, wie alle frubere. Denn auch das Oberappellationsgericht fab fich genothigt, bemfelben bie Forberung auf Schabenerfat gegen bas inquirirende Gericht vorzubehalten, freilich mit ben Borten, "baß es "ibm unverwehrt bleibe, feine vermeintlichen Unspruche auf Schabengerfab, in so weit er sich bamit burchzusommen getrauet, in separato geitend zu machen." Diese Worte find in diesem Falle boppelt bezeichnend. Leiber fielen mehrsach die Burfel beutscher Criminatiustig bieses Mat boppelt ungludlich. Der bios von ber Instanz Losgesprochene, melder mit seinem Rest von Bermögen die Schadenersastlage hatte burchfishen tonnen, erhielt dieselbe nicht, und er wird dagegen seines Bermigens für die Losten beraubt. Der freigesprochene Bermögenolose iber, dem teine Kostenverurtheilung geschadet hatte, erhielt ein Recht, tas ihm nichts nichen wird.

Bill men fic aber einen rechten Begriff machen bon ber gangen wenn ingliden, fich ftets gleich gebliebenen Bobenlofigfeit ber angeblichen Bertadittariente gegen bie beiben Ungludlichen, bon Berbachtsgrunben. medie timmermebe sur Ceiminalinguifition und Berhaftung, und noch memder an jener traurigen Berbachtigfeitserflarung und Roffenverne etellung batten ficheen burfen, und eben fo von ber unbegreiflichen Beife, mit melder beutiche Criminalinquifitoren aus ben unfculbigften, ja für bie Unichalb fprechenben Meugerungen und Umftanben Inbidonbemelle für Could und Bernetheilung, ja felbft gange Soufen anseiflich gufammentreffenber Indicien bilben (G. 36) - bann lefe man mut in Bauer's ausführliche Darftellung bes Proceffes und ber ein: bundert und acht und fiebengig Indicienbeweife für die Schutb. Und his in's achte Jahr, fage in's achte Jahr, burften in Deutschland, in bem Deutschland bes neunzehnten Jahrhunderts, im ordentlichen Mene Rednens, ein folder einfacher Criminalproceg, folde furcht bate Unterfudungsmarter gegen bie unichulbigen Unglidlichen bauern!

Daffebe genannte öffentliche Blatt vom 18. Februar und 8. April 1837 aber gibt gleichzeitig ebenfalls aus bem Oldenburgischen einen meuen Beweis von ber furchtbar langen Dauer und ber in ihren Restatten so trauxigen falschen Grundlichkeit beutscher Eriminaluntersuchungen. Es ift die Nachricht von einem 1832 begonnenen und 1887 in einer Infanz beenbigten beutschen Griminalprocesse, ber wegen Dau

1834 burch ein von ber Gottinger Juriftenfacultat gefälltes Ertennt= nif ber Zifchlermeifter Benbt in Roftod wegen angefchulbigten Giftmorbe feiner eigenen Mutter von ber Inftang entbunden, ba= gegen wegen Giftmorbs feiner Chefrau und megen versuchten Giftmorbs gegen feine Schwiegermutter, wegen culpofer Bergiftung mehrerer Derfonen, und endlich wegen bolofer Brandftiftung gur qualis ficirten Tobesftrafe bes Rabes verurtheilt. Sang nach ben = felben Acten und ohne alle Beränderung der Sache sprach ihn 1836 bie Beibelberger Juriftenfacultat frei, und zwar von allen übrigen Berbrechen ganglich frei, von bem Giftmorde der Chefrau jeboch nur von der Inftang; und fie verurtheilte ihn babei in die Roften ber Actenverfendung. Auf neue Appellation wegen diefer beiben letten Puncte enblich fprach, ebenfalls nach benfelben Acten, 1838 bas Dberappels lationegericht ju Darchim auch in Begiehung auf ben Giftmord ber Chefrau bes Inquisiten beffen vollige Unschulb und Berbachtlofigfeit aus, und befreite ihn naturlich auch von allen Rosten. Im Jahre 1839 ertidrte hierauf, vom Gemiffen getrieben, ber Ungeber bes 2Bendt, fein Gefelle Seufer, welcher bes vollzogenen Berbrechens bes Giftmords und ber Brandftiftung geftanbig und bereits verurtheilt mar, aber biefelben im Auftrage Wenbt's vollzogen haben wollte, gerichtlich alle feine Aussagen gegen Wendt für erlogen, fich felbit bagegen für ben alleinigen Schuldigen.

So endete im neunten Jahre dieser beutsche Eriminalproces, nachdem bas neue, ungludliche Opfer beutscher Rerter = und Inquisitions: qualen biefetben bis in's fiebente Sahr erbulbet, burch fie ber Berzweiflung und beinahe bem Bahnfinn in die Arme geführt und gu oftmals wiederholten falfchen Betenntniffen verleitet worden mar. endete, nachdem der nun fur vollig unschuldig und verdachtlos Erelarte, ein vorher unbescholtener, mohlftehender Burger und Gewerbemann mit seinen Rindern vollig an ben Bettelftab gebracht, bei gerrutteter Gefundheit und von feinen Bunftgenoffen wegen des achtjahrigen, gerichtlichen Berbachts barbarifch jurudgestoßen, nut fummerlich burch Almofen lebt, die ihm fein ebelmuthiger Defenfor reicht und fammelt. Das von biefem Letteren erbetene Recht gegen bas inquirirende Untergericht, wegen feiner vertehrten Inquifition, wodurch es den Schulds lofen in's Unglud gefturzt, eine Schabenserfattlage zu erheben, das Obergericht, obwohl vollig anerkennend diefe gange Bertehrtheit, abgefchlagen. Wo mare auch in unferem neueren beutschen Inquisitiones procef feinen ungludlichen Opfern jemals auch nur folche burftige, aber von ber Gerechtigkeit und Staatsweisheit gleich febr geforberte gefetliche Genugthung geworben? Gin Scheingrund, fie abzusprechen, finbet fich ja überall leicht; so bier barin, bag ber ber Criminalfehme Gin Scheingrund, fie abgufprechen, verfallene Ungluckliche auch feinerfeits in ber durch biefes Ungluck und bie Inquisitionstortur verursachten Angst fich zu einigen Fehlern, querft gu einer unmahren Befeitigung falfchen Berbachte, bann gu unmahren Bekenntniffen hatte verleiten laffen. Auch hatte ja ber Inquifitor fo menig, wie bie Gottinger Jueiftenfacultat irgend einen bofen Billen. Ger folgten nielmeier nur mit allzu naturlicher Einseitigfeit ihrem Pflicht giler, bie Schulb jur Strafe ju bringen. Das Berbrechen liegt auch bier wieberum nur in ber geheimen, inquisitoris iben Proceseinrichtung, welche solchen furchtbaren Einsleitigfeiten unfer Leben und unfere Sicherheit über-

Freilich muß es seibst bas Oberappellationsurtheil in seinen Entschiungsgeunden vortrefflich auseinandersehen, wie ein wahrer Berbacht, baf ber Angeschuldigte die unter ben obwaltenden Umflanden für ibn gang undegreiflichen, burchaus nicht motivirten Berbrechen begangen, gar nicht vorhanden war, und wie lediglich bas Gericht burch seine blinde, verkehrte Berfolgung seiner vors gefahren Ansicht von der Schuld, durch Seelentortur und durch Erweckung von Furcht und tauschender Hoffnung, die unglaubwürdigen, sies wieder zurückgenommenen Geständnisse verschuldete. Aber während man sonst für jede rechtswidrige Bermögensbeschädigung, für jedes Opfer des Eigenthums zu Staatszwecken Entschädigung für eine beilige Rothwendigkeit anerkennt, gibt es zu rücksichtlich aller surchtbarften Berviegungen unserer geheimen Inquisition weder Schutz noch Ersab.

Diese actenmäßige Procesgeschichte aber sollte vollestandig lesen, wer noch fein Grauen vor den unvermeiblichen Ungerechtigkeiten deutscher geheimer Kerkerinquisition hegt, wer noch nicht schaubert vor den Gesahren der Berurtheilung nach Acten, die, wie jene Entscheidungsgrunde des Oberappellationsgerichts klar nachweisen, auch hier dei aller Dicke doch nur so höchst einzseitig aufgefaßte, unvollständige Borstellungen von dem wahren Sachverhalte mittheilen, vor einer Berurtheilung vollends nach einer abermals einseitigen Relation aus solchen Acten, vor einer Berurtheilung endlich nach protocollirten und referie

erft speter, nachbem langst ber Angeklagte gestanden hatte, hier, bann aber frestich wieder in der Form jener ich euflichen, lugnerischen Bagenstrafe — namlich wegen der Zurücknahme des zwor erpresten steichen Geständnisses — mithin als reine Tortur zu seiner Expeuerung (VI. S. 247. 254). Eigentlich aber erpreste der Inquisitor die Geständnisse durch die angstigende und ermatsende moralische Tortur langer und vieler Berhore, durch das gewöhnliche Drängen, nicht auf die reine Wahrheit an sich, sondern immer nur auf das, was der Inquisitor dafür hält, nämlich auf Geständniss der Schuld. Zunächst wirkte die gewöhnliche Erweckung der unbestimmten Borstellungen vom Nachtheile des Nichtgestehens und von den Bortheilen des Betennens, so wie des Gedankens des Inquissten, bei der sesten Ueberzeugung des Gerichts von seiner Schuld und wegen der ihm acten widrig vorgespiegelten, angeblich actenmäßigen Beweise, werde ihm ferneres Leugnen doch nichts besten.

Auch bier, fo wie gewohnlich, betrachtete es ber geheime Inquifitor als in feiner Aufgabe liegend, die bei fchweren Criminals Magen und einfamer Bulfiofigfeit fo naturliche Gemutheverwirrung bes Inquifiten bis gur Seelentortur, oft bis gur halben Geiftestrantheit zu fteigern. Alebann aber gelten auch hier wieber bie fo felbft hervergerufenen Schwachen bes Ungludlichen als neue Beweife feiner angeblichen Schulb. In biefer Richtung benust bas Gericht får feine "beweglichen Borbaltungen gum Geftanbniffe" bie bem unglucklichen Familienvater qualvollen Nachrichten über bie Berruttung feiner Familie und feines Nahrungsftanbes, fo wie ben angeblichen Berbacht auch ber nabe mit ihm verbundenen Perfonen. In biefer Richtung behnte man, wie es ebenfalls gang gewohnlich ift in Deutschland, bie qualvolle Untersuchungefrage weit über die in allen freien Eandern anerkannten naturlichen Grengen, 3. 88. auf Geffanungen, Ansichten u. f. w., aus (VI. 224. 226. 228). In gleicher Richtung enthalten die Acten oftmals folche gerichtliche Ermahnungen: "Inquisit werbe, wenn er nicht ber Bahrheit bie "Ehre gebe, zu barteren Mitteln bas Gericht nothigen, wogegen er "bei aufrichtigen Angaben zu ermarten habe, bag man auch Maes "gerne jur Erorterung gieben werbe, mas nur irgend gu feiner Ent= "fculbigung gereichen tonne," ober ferner: "bag er burch hartnactis "ges Leugnen nur die Sache erfchwere, feine Inhaftirung verlangere" (VI. S. 223. 228. 235). Dente man fich nun lebendig alle Qualen, alle Angft, alle Gewiffenstampfe bes burch bie qualenben, in immer nene Biberfpruche verwickelnben, ftets bebroblichen Berbore, burch ben Rerter, burch bie Sorgen abgematteten, bennoch moralisch aufgeregten Ungludlichen! Dente man fich ihn in bem nur nach graufamem beutfchen Inquifitionsproceffe ftets geheimen ftrengen Arreft, einfam, völlig arbeitslos, völlig hülfe und rathlos! So fteht er gegenüber ber geiftigen und phpfifchen Ueberlegenheit feines Inquisitors, beffen Ginseitigkeiten und Berkehrtheiten bei uns niche.

wie in bem turgen frangofischen Inquisitionsversahren, burch bie gleichzeitige Mitwirtung verschieden er Behörben, so wie durch bie Furcht vor ber Deffentlichteit gebrochen werden. Denke man sich ihn ohne bie Rechtskenntniß, die ein öffentliches Schwurgericht gibt, ohne die Sicherheit vor Jahre langer Fortdauer des Untersuchungskerkers und vor Mißhandlungen, ohne die bei freien Bolkern trostreiche Gewischeit, in wenigen Wochen vor dem öffentlichen Schwurgerichte, vor

feinen Mitburgern mit feiner Unfchuld fiegen gu muffen!

Dentt man fich biefes Alles und babei vielleicht noch, tros aller Unfchuld im Wefentlichen, boch die Qual bes Bewußtfeins einzels ner Sehler, die fich gufallig mit feinem Unglud verketten - alebann gewiß begreift man bie gange Bergweiflung bes Ungluchfeligen. Man begreift ,, bie unruhige Ungft , bas finftere Sinbruten , ben "inneren Grimm", wovon jene Entscheibungegrunde bes Dberappele lationsgerichts fprechen (G. 216), und folche felbft actenmaffige Meu: Berungen bes Ungludlichen, "es ift wohl bas Befte, bag ich mir "und meinen Rindern bas Leben nehme, bann weiß ich es boch, "baß ich gefundigt habe," ober burch ben Ungftruf: "Dun wirb es "gar fo toll, bağ man mich balb prügeln wirb" (VI. 228). Dan begreift es, ibn balb laut und lange weinend, bann ftumm und mit ein: gelnen Musrufen an die gottliche Barmbergigfeit, balb verfehrten Dianen gu funftlicher Rettung eifrig nachgebend gu finden. Jene Enticheibungsgrunde fagen von dem ungludlichen fculblofen Danne : "In ber Dacht, "bie ihn umfangt, verliert er bas Steuer feines Lebens; actenmagige Spuren "zeugen, bag er bamit umgegangen, fich ju erhangen (G. 216);" unb "fpater: "Wir haben es mit einem furgfichtigen , abgematteten, burch "Unglud abgeftumpften Manne ju thun, ber nichts als fcmarge Bilber por "fich fieht, ber in ber richterlichen Function nur Musubung ber richterlichen "Macht mabrzunehmen glaubt, ber burch feine Stimmung ju umnebelt "ift, um eine Stute in bem ihm ohnebin nicht flaren Gebanten gu hat her Preshands Richter her Marian und Unlicht nach

Bei bem ungludlichen Benbt erreichte biefe Lortur ibre nathrtich Biebing, Die Erproffung falfcher Geftanbuiffe; gu welcher abrigene bekanntlich fo große und fo lange geiftige Bortinen gar nicht ein-mal ublibig finb ). Wieberhott fagte er in feiner Bergweiflung arten-indfig: "Ich febe ein, daß Mies fich zu meinem Berberben verfchweinern bat, und baf ich mit meinem Berneinen boch nicht gegen bie vie-"len Counte auftomme, welche in ben Acten far mein Ber-"fchulben bereits gesammelt find. Lieber als baf ich noch langer fibe, "mich immer mehr feft unb feft rebe und mir am Enbe Bachti-"gung gugtehe, will ich freiwillig einraumen, was mir noch nachtbeis "liger fein wirbe, wenn ich es mir-abzwingen laffe. Bleiben "Denfer und Saal, wenn fie mir von Angeficht gu Angeficht gegen-"überfteben, ihren Angaben getren, bann laff' ich es geben, wie es will, "bann will ich, ebgleich ich unschulbig bin, Alles jugefteben" (VI. 233). Spater enthalt bas Protocoll aber ben Grund feines falfchen Geftanbniffes die Erkidrung, keine Androhung von Schlägen habe fein Ges-Kändnif erzwungen und (S. 248) dann fpater noch Folgendes: "Er "brach hierauf in manche Meuferungen aus, die einen febr afficirten "Comatheguftund bemerten liefen, im Befentliden aber enthielten: "er fei bamais in feinem Dorgen bichft mifmutbig gewefen." (Ein anbermal benett er fich aus (VI.. 248): "er fei in feinen Gebanten gang "wiere und in einem bochft bebehaten Gemathepuftanbe gewofen.")
"In feinem Gefängniffe habe er fich bie Cache abertegt und befchioffen "ber lettern ein Enbe gu machen, inbem er fich for foulbig be-"tenne. Bie er nun in's Berbor getommen, ba habe ibm ber Drafes "bad hers fo weich gemacht und babei gefage, er blitte war itt eine "freien und offenen Betenntuiffe feine Asttung finden (1), und "bann folle von Gerichesvegen auch Alles, mas ju feiner Entfont"bigung gereiche, hervorgefucht werben. In biefer Stimmung bes Milli-"mutha und der Rubrung babe er nun feinen im Gefängniffe gefal-"ibn Befchieß mir Ansfahrung gebracht und fich jum Thater befannt." (VI. 254.) and

Als aber bie hinterlift und Inquifitionsqual ben Ungludlichen einmal gum erften allgemein verzweifelten Eingeftinbniffe gebracht, bit I

Deachte ja g. B. nach ber Ermorbung bes historienmalers von Rugelden nich bes Alfchlers Winter in Oresben im Jahre 1820 schon bie Lunt vierzehntägiger geheimer Inquisition einen Schublosen zum wieberd blen betaillirten falich en Geständnisse zweier Morditaten, für welche zu feiner Nettung zufällig alsbalb ber wahre Abater entveckt und hingerichtet wurde. Rach bem Wiberrufe seines salfchen Geständnisse gab der Unschubige an, das ihm das Unglick bieserbächtigung wegen so schweren Berbeschend die Lust zum Leben verleibet habe. Als man nun fortsubr, ihn zu verhoren über angebliche Wiberspeckhe, und ihm sagte, sein Wiberruf wiberspreche seinem angeblichen Lebensäberwensse (1), sagte er, "er wolle auch jeht "noch gern ferben, man moge ihn martern, wie man wolle," und zulecht: "er "ibnne nun gar nichts mehr sagen, sein Verstand siehe ihm kill." (Mor genblatt 1821. Ar. 182 ff.)

sie ihr Opfer nicht mehr los, ba schloß ihm bieselbe Tortur, ebenfalls nach ber gewöhnlichen Beise, ben Rudweg zur Bahrheit möglichst at, wie es jene Lugen strafen und folche Acten fiellen, wie folgende, beweisen: Auf die Acuserung Wendt's: "Er gestehe dies blos, well "er sahe, daß er boch nicht anders aus der Sache komme," bemerkt das Protocoll: "da wurde ihm vom herrn Inquirenten allerdings sein "unverständiges Benehmen mit etwas harten Worten vorgehalten, "er beurkundige sich durch sein Benehmen als einen nichtswürdigen "Menschen, mit welchem man gar keine Umstände machen, und gegen "welchen man harter als bisher versahren werde, wenn er keine beschen Bege einschlage. Bon Schlägen und dergleichen, wovor im "Laufe des Berhors der Arrestant sich zu fürchten bisweilen vorgab,

"ift nicht bie Rebe gemefen" (11).

So also macht eine richtige Auffassung ber Natur und ber Wirkung unserer geheimen Inquisition das sonst Unbegreisliche begreisen, daß der völlig Schuldtose sich selbst oftmals wiederholt der schuslichsten Todesverderen tügenhaft beschuldigt, ja, mit Geistesanstrengung und mit Hulse der gewöhnlichen Suggestionen von Seiten des Gerichts der taillirte Erzählungen von der Art der Aussührung macht. So erdichtet er z. B., zur Bestätigung seiner todesgesährlichen fallschen Bekenntnisse, eine, Bosheit" seiner braven Frau, mit der er stets einträchtig lebte, zum Erkärungsgrunde seines Gistmordes gegen sie. Ja, er strebt nach Confrantationen mit seinem fallschen Denuncianten, um durch dessen fallsche Aussagen des qualvollen Nach finnens über die passenden, mit dessen dus sagen übereins stieren diesen die passenden, mit dessen zu sein (VL 288).

Dabet bewirft benn auch bier bie ebenfalls nur altzu gemobnliche und allgu naturliche Einseitigkeit und vorgefaßte Unficht bes Inquisitors, baß er, wie bas Dberappellationsgericht trefflich ausführt, mehr fast wie ber befangenste Gegner, volltommen blind ift fur alle Umftande und Bidersprüche, sagengesten Meitung, and ihnen biese Unstignes und Merbachtofigleit state bei benten Beitung, and ihnen biese Unstignes und Berbachtofigleit state felbstend den Geber Sindelsen batte selbstend bei dem gelehe den Mestagen der Greiber bet Geber den Geber den Mestagen ber Gebernen der Greiber der

ion fomit admitio nabrungslos madte.

Ein warnenbes Denkmal gegen Inbicienbeweise juriftischer Rich ter, gegen Beweife auch aus vielen angeblich gufammentreffenden Indicien und mit Anfängen Strecter Beweife, aber werben fiets bie Gottinger Entficheibungigennbe bleiben." Delte im Wefentlichen auf Inbleien erfolgte: bad einfilmmige Zobesunthell ber hochgelebrten Zacultab, biefes Zobesurtheil, beffen Bollglebutig bier gludlicher Beife verhindert murbe, ebe bie Erbe auch biefen ichandervollen Buftigmach unferer beutschen Inquisitionsgerichte gleich fo vielen anberen bebedte. Sethft ein gar nicht vorhandenes ootpus do liati bes angeblichen Giftmorbes ber Muttet bes Anguifiten balle bas gelehrte Richtercollegium, und zwar fogar im entichiebenen Wiber-fpend) mit bem kunftverfidnbigen dezellichen Gutachem befanden. Als Berbachtsgrund, als Indicienbeweis bes angeblichen Muttermerbet, laft baffelbe es 3. B. gelten, baf ber Inquifit, als und 10 Monde ten feine Mutter ausgegraben wurde, keine Rabeung gezeigt. Als formerer-Indicienbeweis erfcheint bes Inquifiten Reigung jum Giftmarbe - abgeleitet aus beffen ebenfalls erfunbener Bergiftung bes : Cha So laffen fich gunge Richmüblen für Indicien machen! Ein weitigtes Indicium the das er laut den Berbacht ber Brandfliftung gegen olbe andere Perfon auferte, was boch nur bann, wenn bas gerabe erft gu Erweisenbe, namlich bie Schulb felbft, fcon gewiß gewefen water votbachtig batte werben tonnen. Ein ferneres fur bie Bergiftung ber Chefrom foll fein, bag er heirathstuftig gewesen fei, ba et balb nach beren Lobe wieder hatte heirathen mollen. Die betreffende Berfon aber hatte er bei Lebjetten feiner gran gar nicht getantet! Eine welter fortgebende abnifffe fophiffifche Berbachte und Inbictenmacheret an geugte felbft bei fo hochgeftellten, vollig unpartelifchen Richtern bie einmal vorgefaste Unficht von ber Schuth bes Unfchulbigen. Ran lefe biefen Indicienbeweis biefer gelehrten Richter, beffen Schwachen aber freilich Gelehrfamteit und Scharffinn ber Urtheileverfaffer ihnen felbft und Anbern gar febr gu perhallen wiffen! Man lefe ibn und bas

barauf gebaute einstimmige Tobesurtheit bes offenbar Unschulbigen! vergleiche bann biese Beweise einer großen Reibe angeblich jusann treffenber Indicien, die oft fast noch ungludseliger sind, als die, im vorigen oldenburgischen Falle von beutschen rechtsgele Beamten zur Begrundung eines Todesurtheils gegen zwei ebenfalle lig unschuldige Manner gebraucht wurden — man lese sie und bete bei dem Gedanken, daß in Zukunft alle Strafurtheile gegen sche Burger nach gelehrten Indiciendeweisen und auf geheim zu mengeschriebene Eriminalacten von geheim richtenden Beamten gespreichen sollen, von Richtern, bei welchen eine gleiche Unabhängi Geistesbildung und Sorgfalt des Berfahrens als von unpartei Juristensacultäten im Durchschnitt durch aus nicht zu warten sind, deren ungläckliche Mißgriffe auch nimmerr so leicht zu Tage kommen als die der Juristensacultä

Schon bisher, wo man diese furchtbare Theorie noch nicht kam es nur allzu häusig vor, daß von verschiedenen deutschen Gerauf dieselben Criminalacten hin, so wie es hier von zwei der ber testen Juristensautsten geschieht, das eine Lossprechung, das a Todesstrase, oder das eine ein Jahr, das andere zwanzig Juchthaus erkannte. — Wie wird es vollends erst werden, die Berurtheilung auf Actens und Relationsindicien mein ist?

Bie untreu aber, wie unvollständig, wie f.
nur allzu häufig bas Bilb ift, welches die Acten vo Aussagen der Angeschuldigten und Beugen, und von den durch Mienen und Geberben und durch das ganze Benehmen sich ergeb Indicien mittheilen, dieses wird schon durch fast alle bisher Erimin alfalle veranschaulicht. Es weiß Jeder, der nicht Reist in der criminalistischen Prapis, daß sogar ganze Protocollober nach dem Berhore von dem Inquirenten niedergeschrieben boch der Inquisit und Actuar zur Unterzeichnung bewogen, jo

Berantaffung ber gufallig en Durchreife eines Jugenbbetannten, ber biervon berte. und ber ben Angeschuldigten ale blobfinnig tannte) , monn "Anwalte bie Angeige ein, bag ber Inquifit blobfinnig und gar keiner "Buredmung fabig fei. Die barauf angeordnete drattiche Unterfuduna "ergab wirtlich ben vollen Beweis bes Blobfinnes. Die Unterfuchungen inth Boetrage bes Bittelgerichts und bes Defensors, bas langwierles "Gefangnis bes zweimal unglucklichen Inquifiten: - alles war blas bie "Folge bes geheimen Protocollirens und bes Urtheilens auf traglide "wahrheitewibrige Protocolle. Denn in ben Berboren batte ber "Untersuchungerichter ben Inquifiten, um verftanbige Protocolle au "baben, immer fo verftanbig reben laffen, bag von Blobfinn auch te "Spite aus ben Acten vernommen werben tonnte." Um bas Gemis ber Controle ber Actuarien ju veranschaulichen, theilt Bentner fole genben auch vom Geheimenrath Duttlinger in ber babifchen Rammer vorgetragenen Rall mit : "Ein Untersuchungsrichter bebiente "fich jur Erzweckung eines Geftanbniffes ber Schlage gegen ben In-"quifiten und bictirte biefen Act mit ben Borten gu Protocoll: ""Ran ""bat bem Inquifiten nachbrudlich gugefprochen."" Der Zetner "wollte an ber Richtigkeit bes Ausbruck zweifein, wurde aber nem "Beamten jum Schreiben angewiesen, und bamit behielt es fein Be-"wenben."

Far eine folche Juftig freilich und für ihre Bertheibiger if es. ein Cind, ja eine Rothwenbigleit, dag bas Duntel ihr Berfahren und bie Graber ber Buchthaufer, wie bie ber Bingerichteten, ihre Opfer verbergen! Bleffeicht bag' meniaftens noch eine Beit lang eine folde moralifche und geiftige Dumpfheit auf ber beutschen Ration laftet, baf auch ferner noch wie bisher viele Deutsche bei foldem Duntel fich aber bie Gerechtigfeit ber gerichtlichen Berurtheilungen verblenben, wie ja ihre Borfahren auch bie ber vermeintlichen Depen får vollig gerecht hielten. Wer aber bie Augen offnet, wer, fo wie ber Berfaffer biefer Beilen, bei feiner mehr als zwanzigjabrigen Theils nahme fowohl an fcbriftftellerifchen Bemubungen faz beutfche Eriminals rechtspflege wie an Facultatsurtheilen über Eriminalacten aus ben meiften beutschen Lanbern, burch Berufepflicht genothigt murbe, fo welt moglich in biefe buntelften und traurigften Theile ber gangen vaterlanbischen Berhältnisse zu bliden, ber muß fowenten, welche Gebrechen er als bie traurigften bezeichnen fall, bie ber gebeimen Inquifition jur Borbereitung, ober bie bes geheis men Relationegerichts jur Fallung ber Strafurtheile. man aber Gelegenheit erhalt, fich über ben wahren eriminalrechtlichen Buftand ber Lanber ju unterrichten, um fo mehr fiebt man, baf berfelbe nicht etwa in benjenigen Staaten am Schlechteften ift, aus welden man noch bie Berirrungen öffentlich mitthellen barf, ober wo vollends bie Gerichtsöffentlichteit fie ju Lage bringt, fonbern, wie febr begreiflich ift, in benjenigen, in welchen man Grunbe gu ber größtmöglichen Berbeimlichung bat, und eben burch bie Berheimlichung immer mehr bie Scheu und bie Scham ver dem Unrechte und die Hulfe gegen dasselbe gerftert.

Eine weitere Mittheilung von criminalrechtlichen Beispielen ber Folgen bes geheimen Inquisitionsprocesses ubrigens verbietet der Raum. Beber nicht gang unerfahrene Eriminalist, sei er Richter ober Anwale, tann biefelben leicht vermehren.

Bon ben neuesten politischen Criminalprocessen in verschiebenen beutschen Lanbern aber wollen wir nicht reben. Gie murben meift burch bie außerordentlichsten und neuesten Mittel mehr noch, als je fonft bie beutiden Criminalproceffe, in tunftliches Duntel gehullt. Zuch bas aber, was man burch Bufall erfuhr, ober was ein ehrlicher Rechts mann baruber urtheilen mochte - biefes wirb, fo furchten wir, in unferen heutigen Buftanben bie Cenfur vollftanbig mitzutheilen nicht erlauben. Einiges indef, mas bereits bie cenfirten beutfon Beitungen öffentlich mittheilten, tonnte wohl allein ichon Regierungen, welche die Gerechtigfeit und die Ehre allen unwichtigeren politifchen Rudfichten vorziehen , beftimmen , die volltommene Freiheit ber Beroffentlichung biefer Proceffe gu gestatten, um fie, fo weit es noch möglich ift, ber Prufung und Controle wohlwollender Regenten wie bes Publicums zu unterftellen, und fo die febr fchabliche und gefdbeliche Wirtung fo mancher im Stillen fortfchleichenben , jum Theil mobil übertriebenen Borftellungen und Geruchte, hier burch beren Biber legung, bort burch genugthuenbe Gubne und Ruge von Mifariffen moglichft auszutilgen. Bu jenen burch Beitungeberichte notorifchen Dingen gebort g. B. bie gwei =, brei =, vier =, ja funf = und fechejab=

fcher Bergeben freilich hat man mit Recht zu vermeiben gesucht. Aber wird all jenes Unglud in ben Kertern für nichts gelten?

Brei ebenfalls notorische Thatsachen find wohl geeignet, biefen Bunichen Rachbrud gu geben. Ungludlicher Beife verbreiten bie Inbanger ber Baller'fchen Grunbfate, namentlich auch im Berliner Bodenblatt, ihre Aufforderungen an die Regierungen, bas, was von jeher bas größte Beiligthum ber beutschen Ration und Das tionalebre mar, die unabhangige Justig zu untergraben und umzuftur-Sie lehren: Die Machtigen, Die Regenten, Minister, Arifto-mußten bas Recht haben, burch abhängige ober von ihnen felbft ausgebenbe Richterspruche fich ju rachen und ihre Intereffen gu fchaten (f. oben "Cabinetsjuftig"). Dichts aber tann wichtiger fein, als biefem mehr orientalischen wie beutschen Bebanten, es führe in bem Strafrechte bie Dacht einen beimlichen, liftigen, rachfüchtigen Rrieg gegen ihre Keinbe, felbst jeben Schein von Glaubmurbigfeit gu Er mußte gulett unvermeiblich ben Gebanten eines gleichen binterliftigen rechtlofen Krieges - wie bort im Namen bes Throns und ber Berechtigfeit, fo bier Damens bes Bolfes und feiner Freiheit bervorrufen.

Sodann hat das Unglud solcher so fehr verheimlichten politischen Criminalprocesse in einer Reihe von beutschen Staaten eine Angahl von Mannern getroffen, die von der Nation und ihren Mitburgern geachtet waren und als der lehtern gewählte Bertreter oder als Schrift-

fteller muthvoll beren Rechte ju vertheibigen fuchten.

Eine Betrachtung aber ift es vorzüglich, die bei folden Criminals fallen wie bie fruber ergabiten, bie, bei allen Inquifitione und Rer-Bermorben, jeben nachbentenben Baterlanbefreund erichreden muß. Es ift bie, daß bie Entbedung ber Unschuld ber meiften ungerecht Berurtheilten, fo wie auch ber in ber Inquisition vorgefallenen Berkehrtheis ten und Greuel in der That fast überall von einem feltenen que falligen Bufammentreffen gludlicher Umftanbe abbing. Ber barf fich nun bem Gebanten entziehen, bag, fo gewiß bas Gemobnliche baufiger ift, als das Seltene - von allen falfchen Berurtheis lungen foulblofer Mitburger nur ber fleinere Theil entbedt wird; vollends in einem Lande, wo nicht, wie in England und Rrantreich, volltommene Deffentlichkeit und freie Publicitat Statt finden! Liegt es boch wirklich jebem aufmerkfamen Rechtsfreunde klar vor Augen, daß bei une in Deutschland nicht blos eine Entbedung fonbern auch felbft wieder bie Beroffentlichung ber Entbedung falfcher Unbeile und ber Inquisitionsgreuel von feltenen Bufalligkeiten abhangt, nur in ben felteneren Fallen ber feltenen Entbedungen Statt findet! - Belder Abgrund vor ben Augen jedes bentenden und fühlenden Mannes!

Gewöhnlich tauscht man sich, wie es insbesondere auch die Feinde der Tobesftrafe thun, mit dem Gedanken, bei der Buchthausstrafe sei die Entdeckung und mithin die Ausbebung des Unrechts falscher 72 Jury.

Berurtheilungen unenblich leichter, als bei ben Tobesurtheilen. Aber felten ift bie Salfchheit einer Berurtheitung fo gang ohne Beiteres gu ertennen, fo wie etwa in bem in Schloger's Staatsangeigen ergahlten Juftigmorbe aus ber Dberpfalg (mo aber bennoch die Sin-richtung erfolgte). Deift bebarf es bagu neuer Ausführungen unb Untersuchungen. Und mas bat benn ber im Buchthaufe Bergrabene für Mittel, feine Unfchulb gu beweifen ? Beichtvater von Strafanftalten verficherten mich wiederholt, bag ein großer Theil der Straflinge felbft in ber Dhrenbeichte fortbauernd ihre Unichuld behaupten. Allein auch bei folden, welche biefes etwa mit Bahrheit thun: welche weltliche Beborbe bort bie befinitiv Berurtheilten mit ihrem Borgeben und felbif mit ihrem Erbieten jum Beweise bes alibi nur an? Gelbft manche Juffructionen fur bie Behandlung ber Straffinge, ober auch ohne bies fes bie Buchtmeifter bedroben foldes Borgeben als hartnadige Berftodtheit mit Strafen. Freilich gumeilen, aber mie felten unb gewiß unter hunbert gallen taum einmal, brangen fich ben Staatsbehorben gang aufällig neue Beweife ber Unfchulb auf, fo, wie in mehreren oben ergablten Fallen, ober wie bei jenem Juben, Daniel Dofes, in Rlein's Unnalen (XV. 6), ber in Preugen megen einer angeblichen Branbftiftung im Jahre 1763 gum Buchthaufe ber urtheilt worben war, und bann 12 Jahre fpater, 1775, nach gufalliger Entbedung und gerichtlicher Unertennung feiner volligen Unfchulb, aus bem Buchthaufe entlaffen wurbe. Und wie Biele, wenn fich auch felbit folche feltene Bemeife fpater fanben, murben nicht, wie ber großte Theil jener Bruchfaler Familie, fcon guvor bas Opfer bes Rerters! Bon gehn gu gehn Sahren Buchthaus Berurtheilten find gewöhnlich neun jum Tobe verurtheilt , fallen als Opfer ber Freiheitsberaubung und ber ungefunden Bohnung und Lebensart, ehe ihnen ber Zag ber Freiheit wieber ftrabit.

Diefes wohl auch beherzigten zwei eble Fürften, Carl Frie-

größeren Dehrheit unserer Juriften und Richter, find bie Ursachen ber bochft traurigen Erscheinungen unserer Strafrechtspflege, wie fie bieber Die Urfachen liegen in ber Matur ungefchilbert murbe. ferer ftrafrechtlichen Ginrichtungen felbft. 3ch fpreche alfo auch bier lebiglich von ben objectiven Einrichtungen unferes Criminalproceffes, beffen Reform ja auch bereits als bringend nothwendig anerkannt ift. Bei ber innigen Ueberzeugung, welche ich von ber hochft verberblichen Ratur vieler gufällig und hoffentlich nur vorübergebend bei uns entftanbenen Ginrichtungen bege, muß ich es fogar ben Gefinnungen unferer Regierungen und eines großen Theiles unferer Richter noch ju einer befonberen Chre anrechnen, bag bie Rolgen verkehrter Berhaltniffe bis jett nicht noch trauriger wurden, als sie es leiber freilich schon sind, und als fie es bei ber machfenben verberblichen Rraft vetfehrter Einrichtungen febr leicht und fehr balb auch fur ben Charafter ber Richter wie bes Bolts werben tonnten, ja ohne fraftige, balbige Abhulfe werben mußten \*).

Gerade aber bas, baß felbst unter ben Augen und Banben wohlneinenber Regierungen und Richter unsere Proceseinrichtungen so furchtbare Erscheinungen erzeugen — und baß biese ben allgemein erschütternben, emporenben Ginbruck bei uns leiber nicht machen, wie es bei einem freien, gerechtigkeitliebenben Bolke naturlich ware, baß beshalb auch jene Einrichtungen, troß mancher Klagen und wohlgemeinten Bemühungen gegen ihre Mangel gerade in den wichtigsten Puncten sich immer mehr verschlechtern — bieses spricht am Deisten

für ihre Berberblichteit.

Der erste Hauptmangel bes bisherigen beutschen Criminalprocesses betrifft bie nothige richterliche Unsabhängigkeit, die wesentlichste Garantie für richterliche Unparteilichkeit. Bedarf nun wohl bieser Mangel noch einer Aussührung für sachkundige Männer, welche es wissen, was unsere Borsahren bis zur Aussösung des deutschen Reichs, was alle freien Bölker als die unentbehrlichsten Bedingungen richterlicher Unabhängigskeit und Unparteilichkeit in ihren Grundgesehen sorberten, welche es erwägen, wohln wir neuen Deutschen in dieser Beziehung bereits seit Auslösung des Reichs gekommen sind und

<sup>\*)</sup> Wie kann wohl Willtur und Ungerechtigkeit in der richterlichen Praxis, auch wo ihre Gründe mehr in der Einrichtung als in der Gestunde mehr in der Einrichtung als in der Gestunden der Richtettlichen, anders als verderblich wirken? Riebuhr, in seinem Briefen Ab. 279, klagte schon im Jahre 1830 sehr bitter: "Ich will nicht in "Abrede stellen, daß es übel mit der Rechtspslege steht. Aber die Biessachheit "der Rechte ist das geringste Uebel: das traurigste liegt in der Personlichkeit "der Richterz welche den alten Charakter ihres Standes abgelegt haben. Wo, "man sich erkundigt, ist das der Ball. Der alte strenge Ernst ist aus den "Aribunalen gewichen, beren Mitglieder größtenthells, wie andere Geschäften, "basse haben, daß sie das Recht verwalten sollen, ein Gedanke, welcher auch "den Rechtslehrern völlig fremd isst."

taglich weiter tommen? Es ift hier so wenig als von personlichen Gesinnungen, eben so wenig auch bavon bie Rebe, baß offenbare
revolutionare Tyrannei zuweiten, vielleicht auch trot ber besten bestehenden Gesehe und Berfassungen, und gegen bie selben
Gewalt ausüben tonnte. Nein, es ist hier blos die Rebe von
gegenwärtigen, hoffentlich nur vorübergehenden gesehlichen Bestimmungen und Einrichtungen und von Störungen und Ausbedungen
richterlicher Unabhängigseit und unparteiischer Gerechtigseit, die jeden
Tag nach diesen Gesehen selbst, die sogar ohne Berfas-

funges und Gefebverlegung moglich find.

Bird man nun aber wohl noch ba von bem Coute burch rich. terliche Unabhangigfeit gegen befangene ober willfurliche Regierunges ober Miniftergewalt reben, wo von ber letteren und nicht ausschließlich pon mahren frandischen Befeben bie Dragnifation und bie Rormen bes Berfahrens und ber Entscheibung ber Gerichte ausgehen, und mo fie fcon im Allgemeinen bei Unftellung und Beforberung bie Richter nach vollig unbeschranttem Belieben auswählen tann, mo fie vollende jeben ihr migbeliebigen Richter jeben Mugenblid, jur Bernichtung feines Les bend = und Familienglude, willfurlich ba ober borthin, vielleicht an ihm und feiner Familie unangenehme, fchabliche Drte verfeben, mit Frankenber Burudfebung, ober Entziehung ber Soffnung weiteren Borrudens, und mit Berluft eines großen Theils feiner vielleicht noch geringen Ginnahme penfioniren, ja, mo fie jur Strafe megen miebeliebiger Enticheibungen felbft gange Berichtebofe an unanges nehme Orte verweisen fann? Doch bie hierburch offenbar fur bie Richter entftebenbe Abbangigfeit von ben Unfichten und Bunichen ber Regierung ober ber Minifter, biefe ift noch bas Beringfte. 2Ber aber weiß es nicht, bag, bei ber Berfchiebenheit ber Denfchen und ibrer Unfichten, man aus einem Richtercollegium vielleicht nur zwei, brei felbititanbige, etwa liberal bentenbe Danner ju entfernen braucht, um

allen Bormurf irgend einer Gefegverlegung, jeben Aus genblick in befter Form Rechtens in folche Commiffionen verwandein? in Commiffionen, von welchen man volltommen abnild's jum Borque fagen tonnte, wie Dapoleon von feinen Dilitarcom. miffionen faate: "Er foll por biefelbe gestellt und erschoffen werben." Es find biefes aber alebann Commiffionen, bie gur Bermehrung ber Gefahr und bes Unglude bes Angeschulbigten, jum Schaben feiner Ehre, noch baju ben taufchenben Schein eines verfaffunasmakis gen , orbentlichen , friedlichen Gerichtes an fich tragen. Gin Minifte : mit folder Gerichtsverfaffung mußte ein Dummtopf fein, ober teine Rraft haben, falls er nicht, sobalb er es nur wunschte, innerhalb me. niger Bochen jebes beliebige Strafurtheil gegen ben Unichulbig. ften und vollends Monate und Sahre langen Untersuchungsterter fin alle ihm hinberlichen ober verhaften Gegner in befter Form Rechtens, auf außerlich gefetlichen Wegen erhielte. Dan horte ja boch wohl fcon bavon, wie man unangenehme Boltevertreter und bie bas Bolt bazu vielleicht ermablen wollte, ober bie fur bas Recht und gegen bait Unrecht etwas laut murben, balb burch wirkliche, balb burch angebrobte Criminalproceffe "unfchablich machte?" Dan vergleiche aber nut: bie von freien Bollern, ja von der gefitteten Welt am Deiften verabicheus ten Inftitute, eine hobe Sterntammer, ein Rapoleon'iches Specialgericht: waren fie nicht gegen folden, felbft gefes lich jeden Sag möglichen Gebrauch unferer Gerichte, bie noch baju in volligem Duntel und unter willfurlicher Genfurunterbruckung verfahren und richten und ihre Inquisiten viele Sahre lang in ftrenger, geheimer Baft halten, als mahre Boblthaten gu preifen? Je-nes Napoleon'iche Specialgericht j. B. war befest mit nicht willfurlich auswählbaren Richtern, nein, mit funf vollig inamovibeln Appellationsrathen eines gefehlich bestimmten Gerichtshofes und mit bret Stabe. officieren. Und es verfuhr volltommen offentlich, und ohne beutsche Inquisitionstorturen.

Gegen ben hohn, uns gegen folche Magregeln, die nur alls zu bald alle Kraft ber Stande brechen, auf bie ftanbifchen Ministeranklagen zu vertroften, so wie gegen ben politischen Unverftand, der mit augenblicklichen Gefinnungen der Machtigen beruhigen will —

biergegen wollen wir bas Ungemeffene nicht erwibern.

Wie rasch wir weiterschreiten in Bernichtung aller Sahrtausenbe alten Grundsche unseres beutschen Baterlandes und aller andern freien Bolfer rucksichtlich ber Selbstschndigkeit ber Justig — bavon zeugen wohl neuerliche Gesesentwurfe, welche die richterlich en eiblichen Ueberzeugungen über die Rechtsgultigkeit einseitiger Regierungsnormen, so ferne sie mißfallen, als Criminalverbrechen erklaren, so wie die allgemeinen Berbote mißfalliger Rechtsgutachten. Wo bleiben hier die sonst sieben die sonst sieben die fonst siets in Deutschland von den Juriften und Regierungen anerkannten Grundsche (f. "Cabinetsjustigten Inhalts) in seiner Einselfen Schriften vermischten Inhalts) in seiner Einselfen

führungsrebe als erfter Prafibent fur ben Rezattreis mit folgenben Worten aussprach: "Go find also die Richter innerhalb ihres Richters, umtes so wenig Diener ber oberften Gewalt, baf sie biefer, wenn fie "jene Grenzen überschreiten follte, ben Sehorsam zu versagen nicht "etwa nur berechtiget, sondern kraft ihres Eides verbunden sind!"

Steht es nun fo traurig mit ben gefehlichen ober verfaffungs. maffigen Burgicaften ber Unabbangigleit und Unparteilich teit felbft ber Dbergerichte, fo ift es vollenbs meift noch tremriger beftellt mit ben Inquifitoren, bie gegen jeben Bur ger einen Criminalproceg beliebig beginnen, ibn verhaften, und vielleicht Sabre lang in größtentheils ungefunben, oft icheuglichen Rertern felfeln, in gang gebeimer Saft mit Inquifitionen und ihren traurigen m oralifden und phofifden Torturmitteln gu Grunde richten tonnen; melde fogar gewohnlich in vielen Proceffen felbft bas Enburtheil fpreden, jebenfalle aber fur alle in ihren Protocollen bie Grunblagen ber gangen richterlichen Enticheibung gubereiten und alfo faft unumidrantte Gerren bes Schicffals ihrer Ungeflagten finb. Gie befteben haufig fogar aus Bermaltungs = und Polizeibeamten, bie mehr an Polizeirvill. fur, als an fichernbe felte Rechtsformen gewohnt und als Abminifrrativbehorben ober auch ale Civilrichter mit anberen Befchaften über-Laben finb, oft aus abbangigen jungeren Beifigern und Rechtspracticanten, bie fogar baufig ohne Bugiebung eines felbftftanbigen öffentlichen Actuars, Die allein ober mit einem blos von ihnen abhangigen Diener - oft einem berungludten Gubjecte - handeln und protocolliren und auch beliebig, 3. B. wenn fie mighanbelten, nicht ober auch falfch protocolliren \*).

bem Abel, wenn er in Digverhaltniffe mit "bem Berrn" und feis nen Miniftern mar, und wie auch in abnlicher Lage patriotischen Burgern , bochmutbig und gehaffig gegenüber? Done freigefinnte Beftre: bung und Opposition gegen manche Regierungemaßregeln tann teine Rebe fein von Freiheit, von ber boberen Kraft freier Staaten und ihrer Regierungen, teine Rebe von ber Abwendung ber Diffariffe und fulfchen Regierungsmaßregeln und Spfteme, noch ehe fie unheilbat fchablich wurden; eben fo wenig als von ber Aufbedung ber Difbrauche und ber Untreue ber Dachtigern gegen bie Regierung und bie Berfaffung. Diefes geben alle Berftanbigen zu. Aber biefe mahrhaft beil= famen, patriotifchen Beftrebungen muffen menfchlicher Beife oft ben Minifter und Beamten, und wenigstens burch fie' auch bem Regenten unbequem, ja gehaffig ericheinen. Sie treten auch oft, obwohl an fich noch febr ehrenwerth und heilfam, boch eben fo, wie ja auch alle ubrigen menfcblichen und wie auch fürftliche und minifterielle Beftrebungen, einfeitig, 3. B. mit Uebertreibungen und in unangenehmer Geftalt, auf. Sie ftoren wenigstens nach ber Meinung Unberebentenber unn os thig bie bequeme Rube. 3ft's nun nicht naturlich, bag jene richtenben Regierungsbeamten von bem Schelten, von ben Borurtheilen, von ber gebaffigen Stimmung ber Dachtigen miterariffen werben? Und als vor einiger Bett in Deutschland bie Schritte mehrerer Berichte biefe leibenschaftliche Befangenheit nicht schnell und ftart genug fund geben wollten, ba vernahmen wir alebalb in ben öffentlichen Blattern, aus ber Reber eines hoben Staatsbeamten, Die bedeutungsvollen Borwurfe: "Die Richter fejen ebenfalls von bemagogifchen, bochverratherifden Umtrieben angestedt, man muffe fich gegen ihre Parteilichfeit fichern"+). Solches in Berbindung mit allen gubor erwähnten Ditteln jur Abbangigfeit ber Richter und bes unmittelbaren Ginfluffes auf bas Blud und Unglud berfelben und ihrer Rinder und Rindestinber, tann es benn wirtungslos bleiben, fo lange Menfchen nicht aufhoren Menschen zu sein? So werben nur zu leicht felbst bie ebelften Guter, fa bie freie Lanbes : und Gemeinbeverfassung, und jebe gefehliche Inflitution gu mabren Kallftriden für ehrliche Manner und zu ben unglucklichsten Eduschungen für die Fürften und bie Bolter, welche beibe aber leiber oft bann erft bas Berberben ertennen, wenn es jur Ret: tung gu fpåt ift. Bei folder Abhangigfeit der Richter erfcheint es noch fast ale naive Chrlichkeit, wenn man von beutschen Lanbern lief't, in welchen gerabegu politische Processe, Processe megen Dajeftatebeleibigung u. f. w. von benjenigen boberen Staatsbeamten, bie felbft bie Parteien find, von Regierungscollegien und Ministerien, entschieben werben, und von andern, in welchen die Criminalurtheile ber Gerichte nur als Entwurfe ertidet werben, die bas Ministerium beliebig abanbern burfe, und in welchen etwa auch bie Berufung ber Ange-

<sup>\*)</sup> G. meine Abhandlungen für bas offentl. Recht. G. 71 ff.

ichulbigten auf die bestebenben Befebe und Berichte baburch vereitelt imerben, bag man in ihren Proceffen wieberholt neue Gefege macht und rudmarte auf fie anwendet, ihre Sache felbft aber einer Com miffion übermeifet, und nachbem biefe teine Schuld finden tonnte, fie wieber einer anbern, gulest einer britten, vierten und funften über-Dag bei bem Allen nicht von Cabinetsjuftig gerebet merben foll, ift begreiflich. Und man begreift es leiber auch, bag burch folche Ericheinungen ber Rechtefinn unferer Bater allmalig bei uns fo abgeftumpft wirb, bag Danche jest folche Dinge lefen, obne auch nur

por bem Muslande ju errothen.

Doch felbit in ber aufgehobenen richterlichen Unabhangigfeit Tiegt noch nicht bie gefährlichfte aller Befangenheiten und Parteilichfeiten ber Gerichtsperfonen. Der Inquifitions. proces macht lediglich burch feine Datur die Inquirenten gu ben parteiff geftimmten Begnern gegen bie Schulblosertiarung ber Inquifiten und gegen fie felbit, beren Schidfal boch ganglich in ihren Sanden liegt. Sie, bie Inquifitoren, frurgten meiftentheils biefelben in ben Criminglprocef, fie marfen fie in ben Rerter, in bem Berbachte und in ber vorgefaßten Unficht, baß fie bas beffimmte Berbrechen begangen batten. Gie muffen ale Inquirenten in ihrer Phantafie ben Bufammenhang, die Urt und Beife, Die gange Gefchichte fich ausbenfen, wie bas Berbrechen verübt murbe. Ihre Combination bariber wird ihr geiftiges Schooffind. Gie bemuben fich Tage und Bochen lang mit ber bie Leibenschaft fpannenben Arbeit, ben bartnadig leugnenben Inquifiten gu Eingeftandniffen gu nothigen, welche biefe Combinationen fronen, ihrem Scharffinn Ehre und Beifall, und ihnen bielleicht Beforberung begrunden, die auch bie Gerechtigfeit und offentliche Sicherheit befriedigen follen. Und umgefehrt, wenn bas Geftanbnis nicht erfolgt, fo find fie, zu allem Berbruffe großer Zaufdung, auch bem unglucklichen Berhafteten, feiner Familie, feinen Ditburgern,

fragen tonnen, bie oft nicht vor bem Enbe ber gangen langen Unterfudung, ja, oft auch bann noch nicht einen Bertheibiger feben! Mit's ba nicht menfchlich unvermeiblich, baß gerabe am Deiften zwifchen bem feiner Unfchulb bewußten, ungerecht leidenben Inquifiten und feis nem Inquirenten leibenschaftliche Berftimmungen und bann Dighandlungen bes Letteren, bag alle bie bunbert ungludlichen feineren und größeren Torturen Statt finden ? Diese Berletungen felbft aber find nur neue Grunde fur ben Inquisitor, sich in bas Gebantenspftem über bie Schuld leibenschaftlich fest ju rennen, um nicht burch balbige und durch gangliche Schulblosertlarung und Befreiung Die Befchwerben bes Dishandelten zu Tage tommen ju laffen. Doch icon die oben erzählten Processe genugen wohl, alle die Qualen ber ungluchfeligsten Schlachtopfer biefer beutschen Juftig abnen zu laffen. Gie zeigen bie Unglucklichen im einsamen elenben Rerter, taglich bulflos ausgesett ben willfurlichften Rechts - und Chrenkrantungen, ben roben Brutalitaten eines leibenschaftlichen Inquisitors, und immer neu im angftvollen Rampfe fur Ehre, Freiheit und Leben gegen feine laftigen Inquisitionsfragen und Schlingen, gegen feine überlegene Rechtstenntnis, furchtbar bulflos und mit erichopften Rraften in einem Sampfe, welchem man gefund und ruftig vielleicht nicht gewachfen mare,

Ungludlich bie armeren Burger, welche burd Dangel an Bilbuna doppelt bulflos, biefem bochften menfclichen Clend, einer beutichen Griminalinquifition, verfallen! Richt minber ungludlich aber bie Danner und Junglinge bes gebilbeten Stanbes, welche, wie wir's erft neuerlich wieberholt aus politischen Proceffen wiffen, nun gar bem Scheuflichften, bem Stod bes beutschen Inquifitors, Diefer bestialifchen Erniebrigung , unterworfen find ! Der Inquifitor aber balt, felbft abgefeben von jener Befangenheit, theile fcon wegen ber Ratur unferes Proceffes bie graufam bartnadige Durchführung biefes Rampfes für gerechtfertigt, ja für Pflicht. Beil wir tein Schwurgericht baben, fobebure fen bie Richter, wenn fie nicht bei ben allermeiften Berbrechen megen Dangels an juriftifchem Beweise freisprechen wollen, ober jebenfalls um ihre Berurtheilung ju rechtfertigen, Beftanbniffe. Diefe muffen, ba fie meift nicht freiwillig gegeben werben, erpreft werben. Deshalb alle biefe geheimen Inquisitionsterter mit ihren Qualen von immer langerer, in neuerer Zeit oftmals von ein =, zwei=, brei=, vier=, ja feche= und achtidbriger Dauer. Raum eine Strafe aber vergleicht fich unferem Deutschen Unterfuchungsarreft. Dag bie Rerter meift folechter und ungefunder find ale bie Buchthaufer, baß Einfamteit und Arbeitlofigteit, jene batteften Scharfungen ber Strafen, meift die Inquisiten qualen - biefes Alles ift noch gering gegen bie Inquisitionsleiben und die schrecklichen Ungewißbeiten und Geelentampfe burch fie.

Es helfen auch bie Alagen bes ungludlichen Inquisiten bei ben Obergerichten, falls er, unkundig bes Rechts und jedes Beistandes beraubt, sie wagen sollte, meist wenig ober nichts. Ja, sie verlangern

und vermehren nur bie Rerter = und Inquifitionsqualen und reigen ben Inquifftor jum Meugerften. Die Dbergerichte bedurfen Geftanb: niffe, wollen ben Inquifitor in feinem mubfamen und eifrigen Dienft nicht franten, nicht compromittiren. Bo politifche Leibenfchaften und Einfluffe einwirten, ba ift vollends teine Bulfe. Da muß man feine Legitimitat burch Rerter - und Juftigmorbe gegen bie Thronfeinbe barthun. Und wo hat ber ungludliche Inquifit Beweismittel fur fein im geheimen Rerter ober Bericht erbulbetes)Unrecht ? Der Bericht, Die Dros colle feines Begnere vernichten ibn. Beht enblich bie Unterfuchungs: qual gu Enbe, bann wird ber Inquifit nicht felten gum Bergicht auf feine Rlage bestimmt, inbem bem Berlaffenen vor ber Mbgabe ber Unterfuchungeacten im Rerter vorgefpiegelt wirb, oftmale burch ben Gefangenwarter, ber einflugreiche Bericht bes herrn Inquirenten werbe alebann febr gunftig fur ihn ausfallen. Und ein Abvocat felbft mar es, ber in edler Abficht uns aufmertfam machte, wie im Duntel unferes gebeimen Proceffes bie bier von Beamten und Beborben immer abhangigeren Abvocaten es auch jum Theil icheuen, burch Eraftige Bertheibigung ber Dighandelten fich Teinbichaft gu erwerben, vollends gar, wenn die ungludlichen Inquifiten ihnen burch's Urmenrecht aufgebrungen werben, und fie niemals feben \*). Finbet endlich bas Dbergericht ben Inquifiten fculbig, fo murbe man boch bem glud: lichen Inquifitor, ber bas Geftanbnif erprefte - mag er auch viels leicht ein neues Opfer eines Juftigmorbes baburch vorbereitet haben - feinen Gifer ju gut halten. Bie viele beutiche Richter baben benn auch nur eine Uhnung bavon, bag freie Bolter bie Erimi-

heit und gesehliche Orbnung auf eine von allen grunde lichen Beobachtern bewunderte Beife erhalten, und gmar Beibes ohne auch nur ben zehnten\*) Theil unferer Berhaftungen und ohne ben zehnten Theil der Dauer biefer wenigeren Berhaftungen und ber gangen Criminalproceffe, und ganglich ohne irgend eine geheime Inquisition und ihre Qualen. Denn vor Eintritt bes offentlichen Schwurgerichts finden bort nur zwei einzige Bernehmungen, und zwar offentlich Statt, bei welchen beiben bem Angeschuldigten, fo wie ftete auch, wenn er verhaftet ift, im Gefangnis, Freunde, Bermanbte, Rechtsbeiftanbe jur Geite fteben burfen. Aber freilich, fobald unfere beutschen Richter biefes nur erft einmal recht mußten und begriffen, gewiß, alebann hatten fie auch unferem Proceffe bas Tobesurtheil gesprochen. Denn Qualen und Berletungen und Freis beiteberaubungen unferer Ditmenfchen, unferer Ditburger - falls fie nicht absolut unvermeiblich find - mas find fie benn für bie Regierungen, die fie verordnen und gulaffen, mas fur die Richter, welche fie ausuben? Und wie foll man, trog alles moglichen Scheines unprattifcher Gelehrfamteit, Die ftumperhafte, barbarifche Burisprubeng bezeichnen, bie offenbar bie gehn= fachen Martern und Opfer ihren Mitburgern aufbur: bet, bie gebnfache Beit braucht, um benfelben 3med in gunftigerer Lage Schlechter zu erreichen als er erwiesener Dagen Jahrbunderte burch in England erreicht wird? Gewiß, aber fein murbis ger beutscher Richter mochte fich unnothig gum Rertermeifter ober Foltertnechte, jum Werkzeuge vermeiblicher, alfo boppelt scheußlicher Juftig = und Kerkermorde erniebrigt feben! Alle wurden bei ernitlicher Prufung und Bergleichung unferes Proceffes fur bie gang unentbehrliche Grundreform ftimmen.

Seht aber, wie er ist, ist es nun auch nur zu verwundern, wenn man überall, so weit man hinein sehen kann in diese dunkte Behme, diese immer und immer taufendfaltig sich erneuernden ungesehlichen Inquisitions und Kerkerqualen vor sich sieht und diese tausende von falschen, widertusenen, oder später widerlegten erpress ten Geständnissen und Aussagen gegen Mitschuldige, und so manche auf sie gegründete nur rein zufällig entdedte, schaudervolle Berurtheitungen von Schuldlosen; Geständnisse und Aussagen gerade so falsch, als ja doch handgreissich alle die Hundertausende es waren, durch welche die hingemordeten angeblichen Heren und Zauberer uns mögliche Dinge eingestanden und bezeugten? Haben denn wirklich solche Juristen den gesunden Menschenverstand und alles Wahrbeites gefühl ihren Borurtheilen geopfert, die uns noch immer belügen wollen, die Inquirenten im geheimen Snquistionsprocesse sein, obe

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. bes f. preußischen Staatsministers v. Binde Staats verwaltung von Großbritannien S. 98 ff.
Staats-Lexiton. IX.

mobl fle ber Ratur ber Sache nach allermeift bie Untlager und Ginferferer ber Ungefdutbigten, und die befangenften, intereffirteften, leibenfcaftlichften Begner ihrer Schulbtofigfeit find, bennoch jugleich parteilofe Richter, ja zugleich auch noch eifrige Bertheibiger ihrer Unfchulb ? Dein, wer Unfinn faet, muß Unfinn ernten. Ber in einem einzigen teibenfchaft-lichen, einfeitigen Menichen gugleich bie vollig wiberfprechenben Rollen bes Unflagers, Bertheibigers und bes parteilofen Richters vereinigen will, und ihm bagu im Duntel gegen ben hulflofen Begner alle Billfur und alle Baffen in bie Sand gibt, mer alle feine Intereffen fur bie Tortur gur Erpreffung unglaubmurdiger Musfagen und Geftandniffe in Bewegung fest und von folden Musfagen bie Strafurtheile abhangig macht, ber mag fich auch ruhig in alle hiervon ungertrennlichen Scheufilichkeiten und Juftigmorbe ergeben, wie fie ber vorige Abichnitt aus unferem neueften beutschen Eriminalproceffe nachwies. Und eine Ration und ein Beitalter, welche gegen folche Unnaturlichfeit und Rechtsmidrigfeit, gegen biefe volle Un-menfchtichfeit ihre Mugen verschließen, find nicht minder barbarifch und verblendet, als es biejenigen maren, welche alle jene gericht lichen Scheuflichen Morbthaten gegen bie Beren für gerecht bielten. Die aber, welche fogar im Ramen ber Gerechtigfeit bie Fortbauer blefer Ginrichtung forbern, icheinen mir um nichts hober gu fteben, als jener Bifchof, ber auf die Unfrage: ob bie icon graufam gemarterte, aber immer noch die Bererei nicht gestebende ungludliche Frau noch ferner gu torquiren fei? "im Damen Bottes weiter gu foltern" Die enblich, welche bier nicht von ganglicher Mufbebung

"fcneibenber Abftand, ber bie glangenben Borguge ber erften nur um "fo mehr erhebt und uns fur biefelben, als fur bie allgemeine Sache "ber Menfchheit, fast gur Begeifterung hinreigen muß. Jene fteben ba "als ein herrliches Runftwert, einfach und groß, von ber Freiheit felbft "erfunden, von ber Bahrheit vollendet; diese jenen gegenüber als ein "bufteres angftigendes 3minghaus, bas in finfteren Beiten bie Tyrannei "für ihre Stlaven gegrundet und erft fpaterbin ein befferer menfchlicher "Sinn in einzelnen Theilen ju lichten und auch fur Freie erträglich "bewohnbar gu machen versucht hat. Sier - ift nicht bie Rebe von "Richtern, in beren Sande ber Angeflagte felbft fein Schidfal leat: "ein Corps von Blutrichtern, die von ftandigen Umts wegen uber alle "Unterthanen richten, halten in jedem Augenblide bas Schwert uber "ben Sauptern Aller empor; ftete brobend und boch in bie Kinfternif "bes Beheimniffes gehullt, lagt bie ichreckliche Criminalaemalt aus ver-"fchloffenen Rammern jene Urtheile hervorgeben, welche uber bas "Sochfte entscheiben, um beffen Erhaltung willen fich ber Burger bem "Staate gegeben hat. In diefer Form ber Musubung ericheint die Eris "minalgewalt mehr als Eigenmacht, benn ale Sanblung ber "Gerechtigfeit, mehr als Bertzeug, wodurch ber Gous "veran feine eigenen Beleidigungen racht, benn als "bas Berfohnungsmittel ber Beleibigung Aller, als par-"teilofes Bertheibigungsmittel ber Freiheit eines Jeden."

"Der Angeklagte ift von feinen Richtern getrennt; fie fehen ihn "nicht, fie horen ihn nicht; nur durch Mittelorgane bringt feine Stimme "und bas Wort feiner Bertheibigung bis ju ihnen. Gie horen weber "bie Beugen, welche wider ihn, noch biejenigen, welche fur ihn fpre-"chen; bas lebenbige Bort muß erft in einem Protocolle gum falten "Buchftaben erftorben fein, ehe es die Bemuther trifft, in welchen es "als Urtheil über Dafein und Freiheit wiederauferftehen foll. Die Un-"terfuchung felbft ift fo geheimnifvoll in ihrem Unfange bis ju ihrem "Ende, wie die Entscheidung. Dhne Stute, ohne Bertheidiger, ein-"fam verlaffen fteht der Ungetlagte vor bem Inquifitor, ber ihm viel-"leicht fcon vor ber Untersuchung in feinem Bergen bas Berbammungs-"urtheil gesprochen hat; ber ihn schuldig zu finden alle Rrafte spannt, "weil feine Inquisitorehre sich hauptsachlich von den Schuldigen nahrt, "die er bem Dbergerichte überliefert. Dem Untersuchungsrichter ift "zwar von ben Gefeten eingescharft, unparteiisch fur die Schuld wie "fur die Unichuld zu untersuchen, feine Lift zu gebrauchen, die felbft "ben Unschuldigen bethoren konnte, fich ale schuldig zu geben, nicht "burch 3mang zu erpreffen , mas nur burch Freiheit zugeftanben merben "foll, Alles getreu jum Protocolle ju geben ohne Bufat, Weglaffung "ober Menderung. Uber find bas Befete, benen bie Ba= "rantie ihrer Befolgung mangelt, bie ber Rebliche "nicht braucht und ber Unredliche ftraflos überschreitet? "Wo ift das Auge, das über die Wahrheit der Protocolle macht, die "Controle, die ihre Unmahrheit findet, die Macht, welche die vorsätliche

"und unvorfdeliche Beranberung ober Unterbrudung ber Babrbeit ver-"bindert? Der Gerichtsschreiber - wenn er ba ift - gewohnlich de "abhangiges Gefchopf, ichreibt, was der Richter ihm in bie Feber faat: "ber Angeschulbigte lagt biefen fagen und jenen fcreiben, mas tonen "beliebt, entweber aus Furcht ober weil er in feiner Unwiffenbeit bas "Gewicht nicht ahnet, welches erft ber ertennende Richter in einem "Umftande mehr ober weniger findet. Um ben Unterfuchungerichter "einer Controle ju unterwerfen, gibt man ihm - jumeilen - amei "ober mehrere Beifiger, fogenannte Schoppen, gur Geite, bie aber "meift taum wiffen, wogu fie ba figen, und am Enbe auch nur bagu "ba find, um einige Unterschriften mehr an ben Schluß bes Protocolls "zu beften. Co liegt über bein gangen Berfahren ein Schleier eines "bufteren mißtrauifchen Beheimniffes. Mus bem einfamen Gefangniffe "wird ber Angefchuldigte geführt in die eben fo einfame Berhorftube, "in diefe Bertftatte, wo man die Pfeile ichmiebet, bie "feinem gangen burgerlichen Leben droben. Er erfabrt "und fieht feine Ungeber nicht, außer etwa aus einer befonbe-"ren Gnabe; er fieht feine Anfchuldigungezeugen nicht, "außer wenn es barauf ankommt, ihm burch bie geiftige Marter ber "Confrontation ein noch mangeindes Gestandniß abzugewinnen. Er "felbft erfcheint nicht bor ben Mugen feiner Mitburger, außer wenn er, "nachbem icon bas enticheibende Loos gefallen, jum Schaffot ober in "bas Budthaus abgeführt wirb. Ein Bertheibiger wird ihm wohl mei-"ftens verstattet, um fich mit ihm gu befprechen, aber - meift nicht "mahrend der Inquifition und - nur insgeheim und unter ber Bache "einer gegenwartigen, vielleicht betheiligten Gerichteperfon; und biefe Be"muß in allen feinen zufälligen Windungen und Rrummungen erschöpft "fein, ebe es ber Untersuchungerichter magen barf, die Acten für ge-

"fchloffen zu ertlaren." -

- "Ein zweites Mittel, die Unschuld vor Gefahren zu mahren, "ift die angftliche Beidrantung ber Beweife ber Schulb. Wo feine "Bernunft auch bei ber angftlichften Borficht zweifelt, ba follen unfere "Richter zweifeln, wenn es barauf ankommt, einen Diffethater fculbig "Bu finden. Gleichsam als fame bie Gewifheit eines Berbrechens aus "andern Quellen, als aus welcher jebe andere hiftorische Gewißheit "tommt - - wird ber volle Beweis der Anschuldigung ausschlies "gend an Borausfegungen gebunden, welche nicht mehr Gewifteit "geben, ale bie ausgeschloffenen. — Die Ueberführung bes Thaters ift "fonach - abgefehen noch von dem befonderen Beweife bes Thatbe-"ftandes - geftellt auf beffen Unverftand - bag er vor wenigstens amei, "uber jebe Ginwendung erhabenen Beugen fein Berbrechen beging -"ober auf feine fcwache ober gutmuthige Bereitwilligfeit - fich burch "fein Geftandniß felbft anzuklagen (fich felbft zu verrathen nach englis "fchem Musbrude) und bem Dichter Beweis wiber fich ju liefern , mo= "burch bie großeren und feineren Bofewichte ber Strafe von Rechts-"wegen entgeben - feitbem man nicht mehr burch bie Fauft ber "Benteretnechte bie Geftanbniffe erpreffen half. - Der gemeine "Berftand und bas Intereffe bes Staates aber fanben hierbei erhebliche "Bebenten. Man erfand baher (theils bie ungesetlichen langen In-,quifitions = und Rerfertorturen, theils) bie Theorie ber auferor= "bentlichen Strafen bei unvollständigem juriftifchen Beweife, in= "bem man bem Ungefchulbigten, von bem man felbft eingestanb, "bag er nicht in rechtlicher Art überwiesen fei (bag er alfo viels "leicht unschuldig, nur durch ungladlichen Bufall ober burch feindfelige "hinterlift in Berbacht gerieth) wenigstens einen Theil ber Strafe gu-"ertannte - ju menig, mar er foulbig, und viel ju viel, "wenn er unfculdig war. - Sin und wieder ging man von "biefer Borausfegung gu. noch gefährlicheren Ertremen - behnte bie "außerorbentliche Strafe bis babin aus, wo nur bringenbe Bermuthun-"gen bem Angeschulbigten entgegenstanben, und erhob - ben Ber-"bacht gu einem befonderen Berbrechen." (Defter auch et fannte man unter bem Ramen von "Sicherheitemittel" ohne Beweis ber Schuld bie graufamen Leiben gu, bie man als unverdient anertannte, welche felbft ben elenden 3med einer ungerechten Sicherung nicht einmal erreichen. Denn, felbst abgesehen von ben verschlechtern= ben Ginfluffen unferer Buchthaufer, tonnen fie naturlich die ungerecht Difhanbelten nicht beffern, fondern muffen ihnen und Andern, um fo traftiger fie find, um fo mehr bas Befuhl bes Rriegs gegen fo ungerechte Gefellichaftseinrichtung einflogen. Und überall ließ man, wenn nach jahrelangen Untersuchungsqualen ber Inquirent nicht alle vollen Beweise jur Berftorung jebes erregten Berdachtes gegen ben Ungefchulbigten hatte finden tonnen, ober wollen, burch eine blofe Losfpre=

chung von ber Instanz, die Schande gerichtlich erklatter Berbachtigkeit auf ihm lasten und das Schwert lebenslang über seinem Daupte schweben. Jeden Augenblick und bei der geringsten angeblichen neuen Berdachtsspur soll er wegen desselben Berdrechens, das sein Anklager, der Inquirent, nicht beweisen konnte, abermals zur Erneuerung der Inquisitionstorturen in den Kerker verstoßen werden dursen. Ran verdand außerdem damit Berlust der edelsten Bürgerrechte, z. B. der Wahlschigkeit in Beziehung auf Landstände. Neuerdings knupfte man daran beliebige Verbannungen aus der heimath u. s. w. Ja man vernichtet zugleich das Vermögen des Unglücklichen, indem man ihm auch noch, abgesehen von der Störung seines Hauswesens und Gewerbbetriebs durch den Untersuchungskerker und seine Kolgen mit der Lossprechung von der Instanz, die Untersuchungskosten ganz ober zum Theil ausbürdet.

Dis zur Erinnerung verloschen sind in diesem ganzen Bersahren die Grundsche freier Volker, der Griechen und der Römer und aller germanischen Volker wenigstens dis zum späten Mittelalter, daß vor vollständig geliesertem Beweise der Schuld der Angeklagte in seinen Rechten ungekränkt blieb, daß ihm ferner eine Anklage, ein Proces auf Ehre, Leib und Leben das heilige Recht auf eine Beendigung desselben durch die Entscheidung über seine Schuld oder Unschuld gab, und daß er, wenn jener volle Ber weis nicht geliesert wurde, vollständig und für immer frei von dem angeschuldigten Bergehen gesprochen werden mußte \*). Bergessen ist es, daß selbst noch die Carolina (s. den Art.), so wie öffentliches und mündliches Geschworenengericht, so auch die strengsen Bestünmunzgen gegen Bersetung in Anklagestand ohne dringend begründeren Verdacht gab, eben so gegen verletzende und lange Verhaftungen und für die durch Eautionen und selbst durch Mitverhaftung des Until auf er sie zu seissende Porrechtent.

ten besonderen Schriften absolute Unabhängigkelt der Gerichte, ihrer Organisation, ihrer Versahrens: und Entscheidungsnormen von einsseitigen Regierungsverfügungen. Nicht minder auch die Deffentlichekeit des Versahrens. Sind nun unsere Gerichte seitdem unabhängiger und ihre Verhandlungen öffentlicher geworden? sind nicht vielsmehr sehr große Erscheinungen fur das Gegentheil zu Tage gekommen, und zugleich auch für leidenschaftliche Gegensähe zwischen gar manchen Regierungen und einem großen Theile der Bürger, Gegensahe, doppelt gefährlich bei unseren geheim versahrenden und im Dunkel richtenden abhängigen Regierungsbeamten!

Ja, bie letten Refte einiger gefehlich geficherten Burgichaft, fo mie fur die richterliche Unabhangigfeit, fo auch fur Beroffentlichung ber Babrheit zu Gunften etwa leibenschaftlich Berfolgter, find felbft feit jener Dapoleon'ichen Beit, in welcher Feuerbach fchrieb, immer mehr verschwunden. Das Dunkel bes Geheimniffes, welches ben gangen Criminalprocef und bie Leiben und Rlagen ber eingeferferten Inquifiten bedectt, ift, fobalb es ben Miniftern und Gerichten beliebt, vollig absolut geworben, geheim von ber erften Berhaftung an bis zu bem Tobe und nach bem Tobe der Berfolgten. Selbft bie gutmuthigen Thoren, welche bie Bormurfe bes Duntels geheimer Behme mit ber Berufung auf die gefehlich geficherte freie gebrudte Mittheilung aller actenmafigen Thatfachen und Ergebniffe beschönigen wollten, haben verstummen muffen. Alle offentliche Dittheilungen tann bie Cenfur beliebig unterbruden. Und was man gur Beit bes Reichs felbft fur moralifch unmöglich gehalten hatte, es gefchieht taglich mehr. Die Cenfur unterbrudte jum Beifpiel ben jur Chrenrettung eines Gingeferterten verfuchten Abbruck eines Rechtegutachtens, von einer berühmten Juriftenfacultat einftimmig ertheilt, nicht blos im Lande bes Gingeferferten, fonbern auch im Lande, in der Stadt der beruhmten babifchen Universitat felbft. Bei politischen Berhaftungen und Untersuchungen, hier wo die Ste fahren, jumal bei ber vier- bis fechsjährigen Dauer ber neueften Proceffe am Größten ift, ift bekanntlich noch außerdem zum Boraus von Bunbeswegen jebes Beitblatt fur ben Fall einer Mittheilung burch ben Untergang bebroht. Und nach ben bennoch wieberholt in cenfirte Beitungen burchgebrungenen einzelnen Rachrichten murben felbft ben Bertheibigern, hier die Mittheilungen aller Eriminalacten. bort die Mittheilung felbft der Entscheidungsgrunde des Berichts, verfagt und auch nach gefällten Endurtheilen ben Bertheibigern jebe Beroffentlichung jur Bertheidigung ber offentlich angegriffenen Ehre Gelbft bie Unwalte macht man ju abs ihrer Clienten unterfagt \*). hangigen Behulfen ber Unterbrudung ber Bahrheit und ihrer Rechtfertigung ihrer Clienten, ben Richtern bat man langft an vielen

<sup>\*)</sup> Siehe 3. B. Allgemeine Beitung Beilage 1839 Rr. 256. E. 2003 ff. 1838 Rr. 357. S. 2855, 1838 Rr, 115. S. 919.

Orten offentliche Mittheilung bes feiner Ratur nach nothwendia Deffentlichen verboten und jum Berbrechen gemacht. Dag man ume parteifchen Dritten bie Ginficht ber burch Enburtheile vollig gefchlofs fenen Eriminalacten verfagte, wie es der Berfaffer aus Erfahrung weiß, ift hiernach begreiflich \*). Die Angeschuldigten felbit, entweber lebenslånglich ihrer Freiheit beraubt, ober auch langen Kerkerleiben faum entronnen, muffen meift eben fo mie ihre Bertheibiger und Angehörigen burch Beroffentlichung neue Gefahren ober Berichlimmerung fatt ber Milberung ber Leiben befurchten. Co bleibt, mas ber Angeschulbigten heiligste Guter und Rechte, ihre Ehre, mas alle Burger angeht, die zuverlaffige gerichtliche actenmaffige Darlegung uber bie Schuld ober Unschuld offentlich beschuldigter Burger, über bie Grunde ber Berechtigfeit und ber Berftofung berfelben aus der Befellichaft, ja, fo weit moglich, ber Ehre ihres Ramens aus ber Menichen Gebacht nig, Allen vorenthalten. Ueber Aller Saupt aber ichmebt biefelbe Ge fahr, welche mit bem Beheimniffe felbft taglich wachft, fo wie naturlic binwiederum biefes mit ben Grunden, bas Licht ju fcheuen, machfen muß. Auch nach langst beendigten Criminalprocessen von Mitburgern. beren Chre ber Nation theuer ift, wie es bie nationalehre ihnen mar, bleibt, nachbem fie die Grabesnacht des Kerfers dedt, die Nation im Dunteln über Grund und Recht der Berurtheilung. Dag eine etwa bier und ba beliebte, burch ben politifchen Standpunct ber bie crimin alrechtlichen Berfolgungen anordnenden Regies rungen, alfo ber antlagenden Partei, beftimmte Musmahl von Radrichten über politifche Proceffe, beliebige Muszuge, welche Riemand mit ben Acten controliren und aus ihnen nach bem Standpuncte ber gerichtlich Merfalaten graanzen harf helichine Musing fether

So foon bie Willfürlichteit und Formlofigteit, mos mit beute bei une fo haufig die Criminalproceduren begon= nen, Burger ale perfonlich verbachtig hingestellt, ihre Baufer unb Papiere burchfucht, fie in Criminalproceffe und fast jedes Mal zugleich in Rerter gestürzt werden. Reine gesetlichen feften Bedingungen, Grengen, Formen und Burgichaften, feine Sabeascorpusacte, feine fruheren beutschen Genugthuungsrechte megen frivoler Berbachtigungen und Dighandlungen, ichugen bei und Ehre, Freiheit, Gefundheit und Lebensglud ber Burger gegen bie gefahrlichften aller Willturlichteiten und Diffgriffe. Go auch bie fo bochst ungerechte gange und bie noch ungerechtere vielfache Sarte bes Untersuchungegerefte, welcher boch ale ein icon an fich meift bochft empfindliches, fur Chre, Lebensglud, Gefundheit und Boblfand verberbliches Leiben eines Burgers, ber bis gu feiner Berurtheilung ale unichuldig anzusehen ift, auf die außerften galle bringen= ber Rothwendigfeit befchrantt und fo unverlegend als nur moglich eingerichtet werben muß, wenn von Uchtung ber Berechtigkeit und burgerlichen Freiheit auch nur noch bie Rebe fein foll. Das Duntel des Geheimniffes nimmt ober labmt auch hier uberall bie Bertheibigungsmaffen jum Schut burch hohere Gerichte, burch eine murbige offentliche Meinung bes Baterlandes und burch bie bu= manitat und Berechtigfeit bee Furften, durch die Scheu vor ber offentlichen Schande ber Beamten und des gandes.

Alle bezeichneten Bebrechen felbft übrigens find wohl fcon burch bie actenmäßigen Mittheilungen im vorigen Abschnitte binlanglich veranschaulicht. Dag aber biefelben ungertrennlich mit unferem geheimen Inquisitionsproceffe vermachsen find, und ohne Mufhebung ber gangen Grundlagen biefer mibernaturlichen Procefform, auch bei ben loblichften, humanften Befinnungen ber Regierung, ber bochften Staatsstellen und ber Stanbe nicht beseitigt werben tonnen, biefes wird Jedem auch ba, wo diefe Gefinnungen am Gunftigften find, der Blid in feine Umgebungen zeigen. Go haben in Baden bie Stanbe feit ihrem Entstehen 1819 unermublich auf jebem neuen ganbtag gar nichts bringender immer und immer auf's Neue von ber Regierung erbeten, ale Reform des ungludlichen Criminalproceffes, insbesondere auch die unentbehrlichste, die von beiden Rammern als nothwendig anerkannte \*), auch fur die Treue aller Aussagen fo wichtige Biederherstellung ber Deffentlichteit und Dunblichteit. berholt erhielten fie auch von der Regierung die feierlichsten Bufagen berfelben, namentlich burch ein vom Furften unterzeichnetes Staatsminis sterialrescript vom Sahre 1831, die "ber Trennung ber Justig "von ber Udminiftration, der Errichtung von Colle: "gialgerichten auch in ber unteren Inftang und einer "auf Deffentlichkeit und Dundlichkeit gebauten neuen

<sup>\*)</sup> Bentner a. a. D. S. 80. 84.

"Serichte und Strafprocekeinrichtung." Auch einzelne Berbefferungen versuchte man vorläufig, und die Verwaltung bes jetigen Justizministeriums wird an Einsicht und Sorgfalt von keinem andern übertroffen. Aber aus grundverderblichen Grundlagen entwickeln sich unvermeiblich immer neu die verderblichen Gebrechen. Dieses fühlen auch alle einsichtsvolle, wahrheitsliebende babische Geschäftsmanner

einzugestehen fich gebrungen.

Go beklagen bie zwei zuvor citirten ber gegenwartigen Stanbeners fammlung überreichten Schriften von zwei erfahrenen, fachtundigen stattifchen Rechtsgelehrten, von einem Mitglied ber babifchen Dbergerichte und einem Unterfuchungebeamtem, vom hofgerichterath Bentner und vom Amtmann von Jagemann, im Intereffe ber offentlichen Gerechtigfeit, wie in bem eigenen Intereffe aller wurdigen Richter und Untersuchungebeamten felbft bie ichon angebeuteten Gebrechen unferes ftrafrechtlichen Gerichts : und Procegguftanbes in ber oberen und in der unteren Inftang. Bentner flagt g. B. (G. 64), "bag ber Unfang ober Dichtanfang und bie Fortfegung ber Eriminals "proceffe und ber Berhaftungen ohne gefetliche Beftimmungen ber Bill. "fur ber oft weit von ben boberen Beborben entfernten einzelnen "Unterfuchungerichtern überlaffen fei, fo baß, wie die Erfahrung lebre, "je nach ber Individualitat bes Beamten Untersuchungen und Berbaf. "tungen mit Unrecht begonnen, ober eben fo verfehrt, und ichon megen "ber nieberbrudenben Laft von anderweitigen Abminiftrativ : und Givile "juftiggefchaften unterlaffen und verzogert murben. Eine ber größten "und gefahrlichften Gebrechen aber liege in ber Urt ber Erhebung ber "Bemeife. Bu ber unnaturlichen, alle nothige Unbefangenbeit "binbernben Berbindung bes Untlagers und Richters in einer Der-"fon werbe bie urkundliche Mufnahme und Abfaffung ber Protocolle, "fomit bie Grunblage ber Urtheile, bas Allerwichtigfte im Strafproceffe, ben Sanben eines einzigen befangenen Mannes und

"Anspruch habenbes Bolt past, gefallen find (S. 69). Roch bufterer "werbe bas traurige Bilb baburch, baß, mahrend viele Richter an bem "(gefehlichen) Grundfate festhalten, baf auf Indicien (richterliche "Bermuthungen) gar teine Berurtheilung Statt finden burfe, bie großere "Bahl ber Mitglieber unferer Gerichtshofe, felbft bes oberften, bennoch "verurtheile, fo bag in einem fo wichtigen, beinabe in jebem Straffalle "wiedertehrenden Puncte die Meinungen ber Richter fo getheilt feien, bag "es am Ende von ber gufalligen Befetung bes Senats, von "ber Laune bes Bufalls abhangt, ob ein Angeflaater "verurtheilt ober freigefprochen mirb. So argerlich biefer "Buftand fur bas Publicum und fo gefahrbend fur bas Anfeben ber Se-"richte, fo qualvoll fei er fur ben Richter. Muf ber einen Seite fiebt "er fich burch feine Ueberzeugung, baf bie Berurtheilung auf Inbicien "burch unfere Befege nicht geftattet fei, ober boch burch bie Betrache "tung ber großen Gefahr, mit welcher bie Berurtheilung "auf Indicien burch angestellte Beamten bei verschloß "fenen Thuren auf blofe trugliche Protocolle bin bie "Gerechtigfeit im Allgemeinen bedroht, eingeengt und ge-"angstigt; auf ber anderen Seite bin heifcht bie Sicherheit bes Staats, "baß feine Richter teine Angeflagten, welche fie fculbig glauben, unge-"ftraft bavongeben laffen. Go fei von unferen gefammten Staatsein-"richtungen tein Zweig ichlechter bestellt, als gerabe ber "wichtigfte von allen, ber Strafproces."

Dr. v. Jagemann flagt vorzüglich über bie Eriminalunters fuchungen und zeigt bie Unwirksamkeit ber in unserem neuen babifchen Befebentwurf vorgeschlagenen ftrengen Strafbestimmungen gegen bie Inquirenten gur Abhulfe berfelben, von Strafbestimmungen gegen gefebwibrige Berhaftungen u. f. w., wo es an allen Gefeben fehle. klagt gang fo wie Bentner ichon in seinem frühern Werk vor gehn Sahren und in feinem jegigen : bag ,,nach unferem Inquifitionsproceffe ber "Untersuchungerichter Alles und Alles nur auf eigene ausschließliche Ber-"antwortlichfeit thun muffe. Reine collegiale Berathung biete ihm bie "Gerichteverfaffung bar, teine Befchluffe faffe er auf Antrage Dritter. "Bie gang anbere fet bie Lage eines Unterfuchunges "richters nach frangofifchem Recht. Da werbe contrabic = "torifch verhandelt. Da tonne er abwarten, ob ber Staatsanwalt "einen Antrag ftellen und feine Berantwortlichkeit theilen wolle. "tonne er, ohne fich ju compromittiren, den Angeflagten von ben be-"absichtigten Untersuchungehandlungen in Renntnig feten und feine Er-"Marungen vernehmen" (fatt ber fur freie Burger und mahre Juftigmanner gleich unwurdigen hinterliftigen Beimlichteiten und Rante zur Ueberraschung und Ueberliftung ber hulflosen Angeschulbigten). "Dort werbe auf's Geständnif "nicht mehr Gewicht gelegt, als auf andere Ueberzeugungsgrunde." wird bott erkannt, daß Gestandniffe, bie an fich fcon, wie bekannt ift . und auch Feuerbach [Crimilnalfalle Bb. II. S. 249 ff.] actenmaßig

nadmeifet, aus ben mannigfachften Grunben fo unficher find, für einen gemiffenhaften vernunftigen Mann gerabe burch unfere gebeimen binterliftigen und gewaltsamen Erpreffungen ihren Berth und alle Rechtegultigfeit verlieren.) "Bie gang anbers auch wurde es "in wenigen Sabren werben, wenn ber nun fcon feit bier Sabren "aur Discuffion bereit liegende gebrudte, auf Munblichfeit und Deffent "lichfeit gegrundete Entwurf einer babifchen Strafprocegorbnung Gefes "wurde. Bie tame ba alles Unrecht ber Delinquenten fowohl als ber Berhorrichter jur Aufflarung und Abichredung Aller an bas belle Eg-"geslicht (G. 24)!" Dr. bon Jagemann flagt ferner: "bag ber "Stand ber Untersuchungerichter - von benen man bas Schwie-"xigfte im gangen Staateleben - bie Bereinigung aller Pflich "ten bes Untiggers, Bertheibigers und bes parteilofen Richters in einer "Derfon forbere, im Difcrebit fei, bag man nur ausnahms. "weife ihnen Bebrudung ober Begunftigung nicht gutraue (8. 7). "Die Acten aber tonnten ja teine tlare Borftellung vom "Gange ber Cache geben. Bei einmal entftanbenem Difftrauen "tonne man gwijchen ben Beilen binburch eine gange Reibe von Dro-"bungen, Borfpiegelungen, Berfprechungen und Suggestionen lefen, "ohne bag ber Inquirent fich bagegen verantworten tonne. Die ein: "tige wirefame Probe feiner Thatigfeit und Redlichteit "- bie offentliche mundliche Recapitulation bee gan-"gen Berfahrens fei ja leider, bie Rheinprovingen ausgenommen. "noch allenthalben vorenthalten. Deiftens bore man nur Schlimmes "von den Inquirenten, und die Schulblofen tonnten fich nicht von "Berbachtigungen reinigen, weil bas gebeime Inquifitionsfpftem ihnen "die Sande binde. Es fei ja auch leiber mahr, bag ber Dig: "brauch e gar biele in bie Berborftuben fich eingefchlichen baben. "bag manche Inquirenten nicht nur bie Ungeflagten, fonbern wuch bie Beugen auf eine robe einschuchternbe Beife und half halanhand and his Canalamfeit unh 9

"Schriftzeichen beobachte? Die trefflichften Gefete, Die zogernbfte Sorg-"falt in ber Auswahl ihrer Bollzieher werde nie hinreichen gur "Befeitigung ber Beforgniß, bag manchmal etwas uns "terbrudt mirb, etwas Unberes in ber Berhorftube aes "fchieht, ate bie Acten melben (G. 15). Die Untersuchung, "welche nicht gehörig eingeleitet murbe ober halbwegs fteden blieb, "ober fo bebeutenbe Behler enthielt, daß ber Beamte fie nicht "vorzulegen magt, tonne in ber Tabelle unterbrudt mer-"ben, ohne bag nur ju beforgen mare, bag Jemand barnach "frage. - Reußerft felten bringe ber Befchabigte ober ber "Angetlagte auf ein Ertenntniß, benn bas beutiche Bolt ift "uber feine Richter viel gu wenig aufgetlart (G. 15). "Bei unferen jegigen abhangigen Actuaren in Baben tonne man "Sefete und Regulative erlaffen, fo viel man wolle, unb "jebe empfindliche Strafe androhen, man werbe boch ftets "Methoben erfinden, um nach bem alten Schlenbrian und Stole forts "zufahren und ben Gefchaften ein Rleib gu geben, wie wenn "Alles in befter Ordnung mare, und Alles guthun, mas "bem Beamten gerabe beliebt, wenn man es auch nachs "ber nicht burch bie Acten, welche bas Grellfte uberge-"geben, bemeifen tonne. Ramentlich gehörten hierher alle "rechtspolizeilichen Strafen, bie mahrend ber Untersuchung erkannt "werben, und bie (obwohl in Baben ausnahmsweise alle Schlage ver-"boten find) zuweilen von einer Folterung nicht viel verfchie= "ben finb, welche ber fleinliche Richter aus Merger über eine verfon-"liche Beleibigung ober über ein hartnadiges, feinen reiflich burchbachs "ten Germonen tein Gehor gebendes Leugnen anwende (G. 16). Saus "fig tamen biefe Strafen vor - felten aber werbe man "eine Ermahnung bavon in ben Acten finben "gen, Saussuchungen, Specialverhore, Confrontationen murben gar "oft vorgenommen, ohne bag eine Beile barüber in's Dros "tocoll fame (G. 17). Es fei etwas beffer, daß man in Baben jest "meift Rechtspracticanten fatt blofen Scribenten anwende. ,auch fie feien megen bes Unterhalts und beliebiger Auffundigung und "Einnahmeherabsetung gang abhangig von ber Billfur ber Beamten, "und folche Beamte, die eine genaue Controle als eine Ruthe betrach-"ten, bie fie fich thorichter Beife felbft aufbinden murben, murden immer "Subjecte zu erhalten suchen, die fo hinlanglich fugfam ober beichrankt "find, daß man ihnen fo ziemlich Alles zumuthen fann. "wer wollte es leugnen, bag es im Scribentenftande bergleichen überall "gibt, weil berfelbe gar oft aus Defperation als lettes Mittel eines "Thunichtgut ergriffen wird, ber zufallig noch gelernt hat mit ber Fe-"ber umzugehen (G. 18)."

Bahrlich nach folden mertwürdigen, aber hochft ehrens werthen, bem offentlichen Bohl heilfamen Geftanbniffen fachtundiger babifcher Richter und Inquirenten über die Grundlagen unserer Crimis

nalproceffe tann auch bie ebelfte, bie wohlwollenbfte Regierung bie traurigften Erscheinungen nicht vermeiben, wie sie auch, trob bes regeimäßig völlig geheimen Berfahrens, boch zufällig in einzelnen Fallen für

ben Mufmertfamen oft genug fund werben.

94

Go fann es nicht wundern, bag gleich in Begiebung auf bie Grundlofigfeit bes Unfanges ber Eriminalproceffe und Berhaftungen gang abnlich ungludliche Diggriffe, wie bie im vorigen Abichnitte aus einem Rachbarftaate ergahlten Beifpiele, vorfommen. "In einer Menge "von Fallen" - fo berichtet jenes erfahrene Mitglied eines babifden Dbergerichts - "in einer Menge von Fallen wird nach bem bermaligen "Berfahren bie einmal verfehrt angefangene Untersuchung viele Bochen "und Monate lang fortgefchleppt." Denn ftatt alles bes bochft forafals tigen englischen und frangofischen Berfahrens und ber bortigen Bufam menwirfung verfchiebener Beborben und collegialer großer Berichte jum wichtigen Musfpruch einer Berfebung in ben Untlageftanb megen eines genau beftimmten Berbrechens bleibt bei uns auch biefes ber Billfur jenes einzigen geheim verfahrenben Inquirenten überlaffen. Sa, horribile dicta! es findet, fobald eine mal, vielleicht wegen gang unbestimmten Berbachtes, einem folden In: quicenten ber Unfang einer Inquifition und Berhaftung beliebte, meis ter gar fein Ubichnitt bes traurigen Berfahrens bis gur oberge richtlichen Aburtheilung, fein Ertenntnig auf Specialinquifition, noch weniger alfo Bertheidigung gegen Diefelbe Statt. Die Inquirenten fonnen alfo nun in's Blaue beraus und binein inquire ren, mas und wie es ihnen beliebt. "Benn endlich," fo fahrt Bente ner fort, "bem Gerichtshofe die Acten vorgelegt werden, fo muß bau"fig erft bas, mas ber Staatsanwalt langit, ohne die Gerichte gu be-"belligen, zur Musfuhrung gebracht haben murbe, befchloffen merben, "bag namlich bie Untersuchung wegen Mangels am Thatbeffanbe "eines Berbrechens ober wegen Mangels an Ingichten auf fic

Sofgerichtbeziele zur Untersuchung getommene Fall, baf ein Unterfuchungsbeamter einen lediglich megen bes unbedeutenbften Balbfrevels verhafteten Ungludlichen fieben Monate unverhort hatte figen laffen. Dazu nehme man noch, bag mabrend in England gar nicht, in bem noch Rapoleon'ichen frangofischen Processe nur ausnahmsweise und auf gang furge Beit bie Angeschulbigten bas Unglud und bie Bufflofigfeit eines gebeimen ftrengen Unterfuchungshaftes mit Ausschluß bes Troftes und Rathes von Bermanbten, Freunden und Beiftanben Statt findet, er in Deutschland gewöhnlich burch bie gange fcredliche lange Beit bee Proceffes bauert, und auch in Baben ein Bertheibiger nur nach gefoloffener Untersuchung jugelaffen wird und bann febr oftmale ben Inquifiten gar nicht felbft fieht und fpricht. - - Bentner fahrt fort: "Auch in ben bei une fo baufigen Fallen, in welchen flagfrei erklart "wird, murbe bas geubte Ermeffen eines Staatsanwaltes, bem bas "oftere Unterliegen und Erheben grundlofer Anflagen weber große Kreube "noch Ehre machen tonnte, ficherlich eine nicht geringe Bahl von ben "Gerichtshofen fern halten. Beil nicht wie in Frankreich gleich Un-"fangs mehrere tuchtige erfahrene unabhangige Behorben. Staatsans "make, Untersuchungerichter, Actuare und bas Bezirkerichtercollegium, "und bann bie Anklagekammer jusammenwirken und fich controliren, "bem Processe eine feste Richtung und zweckmäßige Borbereitung fur "eine tuchtige Aburtheilung ertheilten, mußten jest oft bie ertennenben "Richter aus ben chaotischen Protocollen der Untersuchungerichter, Die "manchmal felbft nicht recht mußten, mo fie binfteuerten, erft "ein bestimmtes Berbrechen auffuchen, wo fie bann "nicht felten ein foldes fanben, an beffen Thatbestanb "ber Inquirent taum gedacht, den er baber gar nicht ober "nur unvollfiandig ermittelt habe (!!) (S. 70). Wie viel burch "folche nutlofe Untersuchungen ben Sofgerichten jahrlich Beit ge-"raubt und der Staatscasse unnothige Roften verursacht werden, "wife Jeber, ber in ber Dahe jugufehen Gelegenheit hat."

Um aber bas noch weit wichtigere Unglud sich zu veransschaulichen, welches für die Bürger unsere mangelhafte Einrichtung besgründet, bazu blide man — um alles nicht bereits öffentlich bekannt Gewordene hier zu übergehen, in die so höchst belehrenden Verhands lungen ber zweiten babischen Kammer über die Beschwerden so vieler Bürger der Stadt Heidelsheim in den gedruckten Protocolsten der Sikung vom 12. Juli 1839. Sa 312 ff. Welches erzgreisende Bild von dem schweren Unglude für eine ganze Stadtgemeinde, für so viele Bürger derselben geben diese theils in der Bürger schlichten Worten, theils von ihren Unwälten nach den Acten und mit Protocollauszügen vorgetragenen Beschwerden! Sie schildern juristisch nie zu rechtsertigende, im Beginn und in der Fortdauer mit empörens den und öffentlich und geheim beschimpsenden und verhöhnenden Mißzhandtungen verbundene lange Untersuchungsverhaftungen einer grossen Anzahl von Bürgern, größtentheils achtbarer, mit Gütern

angefeffener Familienvater und Ernabrer gablreicher Kamilien. führen Rlagen über Untersudungshaft im Budtbaufe bei Buchthaustoft und bei anbern Entbehrungen, und barüber bag bie richterliche Leibenfchaft gum Theil auch noch außerdem und aufer jenen Difhandlungen bei ber Arretirung bie Berhafteten mit anbern Strafen, namentlich monatlangen Blodfrafen bes Buchthaufes por ber Unterfuchung belegt und nicht blos fie felbft, fondern auch ihre Entla-ftungszeugen ungebuhrlichft behandelt und eingeschuchtert, jum Theil felbft unrichtig protocollirt babe. Gie fchilbern eine Unterfuchungshaft, in melder viele ber Ungludlichen zu allem Uebrigen nach ber erften Burgen Bernehmung Monate, jum Theil viertehalb Monate lang underbort. in welcher unter Undern ein beinahe febengigiahriger unschuldiger Greis nach perfonlichen Dighandlungen bes Beamten funf und fiebengig Tace gulebt im Finfteren eingefertert bulflos gefcmachtet, in welcher enb lich Giner ber Ungludlichen , ein neunzehnjabriger Jungling, in einem mit Steinen geplatteten fcheuflichen Rerter, worin er fich taum auf menfchliche Urt bewegen fonnte, nach ber erften turgen Bernehmung 97 Tage lang unverhort fchmachtete und am 97. Tage endlich in ber Bergmeiflung tobtgefunden murbe.

Den übrigen fonft gewöhnlichen Beranlaffungen folder Erauergefchichten aber ging bier eine andere voraus, welche der Berfaffer biefer Beilen in jenen öffentlichen Berhandlungen G. 323 mit folgenden

Borten Schilberte:

"Sie sehen, meine herren! bei bieser Gelegenheit einen Fehler in "unserer Einrichtung, ben man so oft in diesem hause beklagt hat. Sie "sehen das Ungluckselige ber Berbindung der Abministra"tion mit ber Justiz. hier sind die Administrativbehorde (das Amt)
"und die Bürger — über einen von jener begünstigten und über einen gegen
"ihre Bunsche gewählten Bürgermeister — in bitteren Streit getom"men, und als der Streit ausbrach, stand bieselbe Behorde als Ju-

Protocoll naw gesteht, baß man hier "bie abminiftrative "Rudficht", "ben in die Untersuchung und Berhaftung hineinge"jogenen aus bem Gemeinberathe zu entfernen,"" in die

gerichtliche Berhanblung übergetragen (!!)

Bobl ift ju hoffen, bag bie Gerechtigkeit ber Gerichte und ber Regierung, nach vollig beenbigten Berhandlungen biefer Trauergefchichte, bas Gerechte verfugen wirb. Aber gut machen lagt fich foldes Unglud nicht. - Und mas noch nieberschlagenber ift, auch die Sorgfalt ber hochften Juftigftelle wird die Freis beit ber babifchen Burger, die humanitat und Gerechtigkeit nims mermehr rechtlich fcuben, fo lange fle ber geheimen Inquifitions: fehme einzelner Beamten und ihrer uncontrolirbaren Billfur, ihren ftets nur jufallig entbedbaren Diggriffen Preis gegeben bleiben. wie vielfacher Beife aber biefelben gefahrliche Schlingen bereiten, bas geigt lehrreich bie vor Rurgem von bem S. v. D. gebrudt ergablte Leis densgeschichte feiner Berhaftung in Freiburg. Diefer Ergablung und ber allgemeinen Runde zufolge ließ fich biefer ehemalige ton. preußische Officier, Befiger eines Saufes und fleinen Gutchens bei Freiburg burch ben Unwillen über eine gegen ihn aus bem nichtigften Grunbeund iconungsios vollzogene Untersuchungshaft ju ber Uebereilung vers ' leiten, fich bem Angriffe ber Berichtebiener auf feine Perfon gu wis berfeten, und fein fechzehnidhriger Sohn, bem naturlichften finblichen Gefühle folgend, eilte jest gur Bertheibigung feines Baters herbei. Beibe fcmachteten nun gegen ein Jahr im Untersuchungsterter. - Gegen ben Bater machte man jest, wie jene Berichte fagen, ftatt bes nichtigen ursprunglichen Untersuchungsgrundes, bas an fich geringe Bergeben feiner Biberfetlichfeit geltenb. Der ungludliche Jungling, gegen wels den auch biefer Grund unanwendbar war, und fur welchen ber Richter andere Unterfunft nicht mußte, blieb vollende grundlos ben Leiden und Gefahren einer fo langen Einterterung ausgesett, welche Gr. v. D. auf die ergreifendste Beife schilbert, und welche ihm die naher bezeiche neten unersetlichften Nachtheile gebracht habe.

Hoffentlich bedarf es nunmehr weiterer Beispiele nicht, um es zu veranschaulichen, daß auch die humanste Regierung unmöglich schüten kann gegen die unglucklichsten Berletungen unserer geheimen Inquisition, gegen furchtbare, durch sie herbeigeführte Berurtheilungen und Justizmorde, wie die im vorigen Abschnitte erwähnten, gegen das Trauzigste endlich, gegen die durch die Berzweislung der Kerkerqualen herzbeigeführten Seibstmorde, wie der jenes unglucklichen Heidelsheimer Bürgers, oder Berstandesberaubungen, wie die jenes Jünglings, dessen gesetwidrige Untersuchung und spätere Schuldloserklärung ebenfalls die öffentlichen Landtagsverhandlungen vom Jahre 1833 aussührlich besprachen. Welches Unheil aber vollends bei solchem Mangel aller Bürgsschaften der Unschuld und Freiheit menschlich mögliche verkehrte und leidenschaftliche Einstüsse der Macht anrichten könnten, davon kein

Mott!

Gelbft abgefeben von befonberen Milariffen, fab alleln far bie inriftifden Schelnbeweife in unferen gebeimen Don gur Erpreffung von Ausfagen und Geftanbniffen berechneten : langen Berhaftungen mabrhaft barbarifd. Griechen und Ramab. ten, bag fur bie größten Berbrechen bem Staate Genugthunng toerbe. wenn ber Berbrecher mit feinem Bermogen in einen fremben Staar giebe. Gollte es benn nicht wenigstens bei allen geringern Berbrechen binlangliche Genugthuung fur uns fein, wenn ber Ungefculbigte Bater: land und Staat und fein Bermogen Preis gibt? Beit in ben meiften Rallen find biernach Berhaftungen eben fo unnothige als ungerechte Granfamteiten. Bollenbe ift es ibre entfehliche beutiche Lange. Gelbft aus bemienigen beutiden Ctaate, welcher fich ber beften Juftig rubmt , berichtete neulich ein Schreiben in ber Mugeburger allgemeinen Beitung und im fdmabifden Mercur, bag bei Unfchulbigungen großer Berbres den Proces und Untersuchungshaft, felbft wenn ber Ungefchulbigte fo-gleich gestehe, faft nie unter brei Jahren bauerten. Wie es erft ift, wenn man vergeblich Geftanbniffe gu erarbeiten fucht, bavon fprachen andere öffentliche Mittheilungen. In Baben' erfcheinen febr loblicher Beife, feitbem bas Juftigminifterium auch biefen Difftanb unferes gebeimen Inquifitionsproceffes moglichft ju minbern fucht, Erimingttabellen, und bie neueften berfelben von 1837 enthalten gum erften Dal auch Ungaben über bie Dauer ber in biefem Sahre abgeuetheilten Eriminalproceffe (Dr. XII. S. 70). 3ch bebe bier nur bie, melde im Durchschnitte minbestens vier Monate bauerten, aus, indem ich babei. weil leiber bie Sabelle feinen genauern Unhaltspunct fur bie Dauer bes gangen Proceffes barbietet , bie getrennten Rubrifen ber Beit ber Dauer ber Unterfuchung und ber meift gleich langen Dauer bom Coluffe ber Untersuchung bis jum Urtheil gusammennehme.

Es murben (nach G. 4) 2289 Perfonen in diefem Jahre in Untersuchung gezogen, die entschiedenen Proceffe aber bauerten im zwar die Tabelle leiber ebenfalls nicht an, eben so wenig als die Dauerzeit der 32 Eriminalprocesse, wo blos die Untersuchung über ein Jahr dauerte. Doch läßt sich nach neuerer deutscher Sewohnheit ansnehmen, das bei Untersuchungen, die vier Monate lang dauerten, weit die Meisten verhaftet waren. Webann wurden in dem einen Jahr (abgesehen von allen Untersuchungen und Verhaftungen unter 4 Monaten) von einer Seelenzahl etwas mehr als einer Million gegen 1000 Menschen vom Sericht für unschuldig erklart, die dem Staate das entsehliche Opfer bringen mußten, über vier Monate und zum Theil Jahre lang unschuldig zu ihrem und der Ihrigen Unglück in größtentheils ungefunden Untersuchungskertern einsam von den Ihrigen losgerissen zu schmachten. Wie groß mag erst die Zahl solcher und noch viel unglücklicherer Eriminalopfer in Zeiten und Ländern sein, wo die humane Vorsorge der Regierungen, wo vollkommene Ruhe, Wohlsstand und Arbeitsamkeit des Bolks die Zahl solcher Unglücklichen weniger beschänkten \*).

Beburften aber nun nach allem Bisherigen bie beutschen Unter: fuchungs. und Rertertorturen felbft noch einer Schilberung? Dber foll man es erft noch ausführen, daß biefe Torturen weit ver= legenber, gefährlicher, verberblicher find, als bie frube = ren gefetlichen Torturen, welche boch die allgemeine moralis fche Emporung mit verdientem Abicheu von fich fließ, welche bie Bumanitat und Gerechtigfeit ber Furften und Boller feierlich abichaffte? Unfere Juriften mußten beibe graufam ju taufchen. Jene alten Torturen waren nicht wie unsere heutigen vollig unbeftimmt, tonnten nicht burch einen einfeitigen, leibenschaftlichen Inquirenten, nach augenblidlicher Laune und Billeur formlos bietet und sogleich vollzogen werben, ohne daß selbst nur die Protocolle eine Spur berfelben, ober boch nicht ihre mahre Geftalt ermahnen. Gie mußten vielmehr burch feierliche Obergerichtsbeschlusse und nach ben Gefeten nur bei fo großen Bemeifen ber Schulb ertannt werben, baß heut zu Tage die meiften Juriften fie fur Straferkenntniffe genugend finden murben. Gie maren im Gefet ober Urtheil genau beftimmt und wurden nach bem Gutachten von Aergten, im Beifein bes Gerichts, gefehlich vollzogen - und fie hatten, wenn ber Angeschuls bigte fie überftand, ohne ju gestehen, wie ein Gotte urtheil, feine gangliche Schulbloserklarung und Lossprechung gur Folge, mas heute teineswegs ber Sall ift. Sie maren nicht mit ber emporenbften, aufreibenbften moralifchen Tortur verbunben, welche vollends unschulbige und eblere Angeklagte empfinden muffen, wenn fie fich ohne Schus und ohne Biel ber roben rechtlofen Billeur und Leibenschaft ihres gegnerischen Inquisitors Preis

<sup>\*)</sup> Ein Beifpiel eines funfjahrigen graufam ftrengen gebe : men Untersuchungeverhaftes in ber Allgemeinen Beitung 1888, Beila ge 116, S. 917, ber anbern politifchen Proceffe nicht ju gebenten!

gegeben sehen. Selbft fo gefahrlich enblich tudfictlich ungertechter Berutheilungen maren fie nicht, als bie oft noch ofine alle Beweisgrunde für die Schuld wellfurlich und zugleich geheim zugefügten, welche in den Protocollen entweder gar nicht erwähnt werden oder boch nicht wahrheitsgemäß und als Erpreffungsmittel der Gestandniffe, so daß nun diese von dem entfernten, nach dem tobten Auszuge aus den todten Protocollen urtheilenden Obergerichte als freis willige gultige Gestandniffe, als unsehlbare Wahrheitsbeweise ihren leider fo oft ungerechten Berurtheilungen zu Grunde gelegt werden.

Diefe Torturen aber, zumal die moralifchen ber Inquifition fetbit in Berbindung mit langen Qualen ftreng einfamer Ginfperrung, boffe man nimmer, gang zu verbannen, fo lange man blofe juris flifche Beamtengerichte bat, und Inquirenten nieberfett, um ihnen Die Entbedung ber Schuld burch Geftandniffe gur bochften Aufgabe. sur Bebingung ber nothwendigen Berurtheilungen gu machen, welche Beamtengerichte fich ftete burch die, wenn auch erpreften Geftanbniffe und Aussagen werben zu beden suchen. Die Unnatur, um jeben Preis bie Berbachtigen bestimmen zu wollen, burch Gestandniffe fich felbft ans auflagen und ihre eigne Schande und Berurtheilung ju begrunden, muß neue Unnaturlichkeiten erzeugen. Gludlich noch - wenn, wie ger Ehre ber babifchen Regierung feit bem Lanbtage 1831 in Baben, bas Gefeb wenigftens jebes Schlagen verbietet, wenn auch baburch - wie ichon jener Beitersbeimer Kall beweif't, und ber Minifter von Urnim beftatigte, nimmermehr alle Difhandlungen ber Ungefculbigten in unferem geheimen Inquifitionsproceffe, noch weniger alle Inquifitions- und Rerfertorturen ju perhannen find. Do aber bas Gefet noch bas

bigfeit unferes allmalig gegen bie Befete eingeführten Inquifitionsund Relationsproceffes ericheinen indes erft in ihrem vollen Lichte, wenn man genauer bie Refultate und bas Ende Diefer fo entfetlich langen, opfere und gefahrvollen geheimen Inquisitionsprocesse betrachtet und biefelben mit ben Resultas ten und bem Ende bes naturlichen, vaterlanbifchen, bei freien und prattifch vernunftigen Nationen ublichen öffentlichen munblichen accufatos rifchen und ichwurgerichtlichen Berfahrens vergleicht. Gie werben flar, wenn man zufieht, wie ber Natur ber Sache nach fo bochft unvollständig, einseitig und unzuverlaffig die actenmäßigen Beweise und Parteiberichte ber Inquirenten find, und wie bann nicht einmal unmits telbar auf fie, sondern auf die abermals einseitigen, unvolls ftandigen taufchenden Ertracte und Referate bes Refes renten aus ihnen - wie auf folche, fo oft unrichtig protocollirte und referitte, fo taufendmal falfche, erliftete und erprefte Bes ft and niffe und Musfagen, ja auf fo protocollirte und referitte Dies nen und Geberden bin die geheimen Blutrichter ihre Urtheile über Leben und Tod fallen, ohne bag nur ein einziger Richter ben Anklager, ben Angeklagten, bie Beugen ober auch nur bie Unklas ger und Bertheidiger felbft fieht, bort, befragt, ja ohne baf fie auch nur jene biden Protocolle und bie in ihnen enthaltenen Musias gen und Beugniffe felbst feben und lefen, vollends gang feben und lefen. Sie laffen fich ja abermals nur von einem Dritten, einem Referenten, einen ermubenben ichriftlichen ober einen noch ungrundlichern munds lichen Auszug baraus vortragen, ber unvermeiblich abermals nach eine feitiger Auffaffung unvollstandig, parteiifch und unrichtig fein, bas Unwefentliche in falfches Licht ftellen, bas Befentlichfte überfeben tann und muß. Misbann, wenn fie nun biefe ermubende, einschlafernbe Borlefung, ohne, wie ein offentliches Bericht, vom Muge des Publis cums und bes Unflagers und Bertheibigers bewacht zu fein, oft nicht febr aufmertfam bestanden haben, alebann ftimmen fie ab und ents scheiden nach einfacher Stimmenmehrheit über Schuld ober Unschuld, über Leben und Tod ihrer Witbürger, und das Resultat — das befanntlich abermale vom Referenten ober vom Prafibenten einseitig ober falfch redigirte, zuweilen auch burch geheime Ginfluffe vor der Publis cation wieder abgeanderte Resultat - bas heißt man bas Urtheil bes Berichts.

Die Bergleichung mit bem entgegengeseten Berfahren — nicht etwa blos nach einzelnen Miggriffen, die freilich bei jeder menschelichen Einrichtung vorkommen, sondern nach der Ratur der Einstichtung, die sie, wo sie gut ist, vermindert, und wo sie schlecht ist, un vermeidlich vermehrt — biese Bergleichung ergibt sich erst später. Eben so auch der Grundirrthum des geheimen schriftlichen Inquisitions = und Relationsprocesses, daß ein juriflischer Beweis in Strafsachen möglich und zulässig sei. Doch so viel ist wohl jeht schon klar, daß fur's Erste kein praktischer vernünftiger Geschäftsmann,

um fur ein wichtigeres Gefchaft feine Leute, ihre Sabigteiten, Abre Abfichten und Ausfagen tennen gu lernen, einseitige, befangene, uncontrolirbare Berichte von Dritten feinem Gelbftfeben, Getbftboren. Gelbitfragen vorzieht, daß tein vernunftiger gerechter Bater fein Rinb. tein Berr feinen Anecht ftrafen mochte, ohne, wo er es tonnte, fie felbft über ihre Could ju befragen. Und bas ift fur's 3 meite ebenfalls fo flar, wie ber Zag, baß in einem wichtigen verwickelten fcmierigen Criminalfalle bie mirtliche und vollftanbige Babrbeit und Gewißheit fur bas gange Gericht viel ficherer fich ergeben muß, menn alle Richter und Gefcomorenen fammt Antidgern und Bertheibis gern , nach fruherer, beffer controlirter und ebenfalls ichon vielfeitigerer Boruntersuchung alle Ungeschulbigten und Beugen felbit boren und feben, und wenn eine folche juriftifche und burgerliche Elite ber Nation biefelben mit ihrem gangen Reichthume von Erfahrungen, von vielfeitigen, icharffichtigen Gebanten und Bliden befragen und erforichen und vor Allem auch fich über die volle Freiheit, Deutlichkeit und Mechtheit biefer Aussagen und ber fie begleitenben Dienen und Geberben Rechenschaft geben fann. Bo tann man bie geiftige Blinbheit und Berftodt. heit bernehmen, gegenüber einer folden Untersuchung und Babe heiteuberzeugung fur bas Bericht, blos jene jammer vollen, eine feitigen, unzuverläffigen, hundertmal falfchen gebeimen Inquisitions. und Relationsberichte uber bunbertmal erprefte und unmahre Musfagen vorgieben zu wollen? Bie fann man es mit gefundem Menfchenverftande und mit Ehrlichteit auch alebann noch thun, wenn, wie in Frankreich, biefe unmittelbare viels

brecher wirken und mahrhaft glaubwurdige Geständnisse erhalten konnen, mahrend alle jene scheußliche Inquisitionsüberlistung, Erpressung und Willtur, die unzertrennlich mit der Natur unseres jetigen Inquisitionsprocesses verbunden sind, in jeder Beziehung nur für das Gegentheit wirken. Nur so ist überhaupt die völlig unparteiliche Stellung und Wirksamkeit des ganzen Gerichts ungleich mehr gesichert, als dei dem geheimen Urtheilen auf die einseitigen Ertracte der parteilschen Inquisitionsacten. Und selbst die Appellation wenn und wo man sie nothig sindet, wie regelmäßig bei den schwedischen Schwurgerrichten und zum Theil bei englischen und französischen, verspricht jetzt eine wahrhaft parteilose gründliche neue Prüfung.

Es ist fur's Dritte so viel bereits all gemein anerkannt, baß heut zu Tage, wo man nicht mehr die unsichersten und schechtesten aller juristischen Beweise, die durch Torturen erpresten Aussagen und Geständnisse, haben will, die angeblich juristischen Beweise wenigstens in den allermeisten Fällen nicht ausreichen, wenn man nicht fast alle Berbrecher, alle nämlich, welche nicht zwei classische Zeugen zu ihrem Vergehen zuziehen oder freiwillig sich selbst anstagen und gestehen, lossprechen will. Alle ihrem Namen nach würdige Juristen aber verabscheuen endlich nicht blos als scheuslich und ungerecht, sondern auch als wahrhaft absurd eben so alle Insquistions und Kerkertorturen zur Herbeischung jener schlechtesten unssichersten juristischen Beweismittel, wie die die deutsche Rechtswissensschaft schändenden Ersahmittel für die immer größeren Mängel und Lücken jener Beweise, die Instanzlossprechung nämlich und die außerordentlichen oder Verdächtigkeitsstrafen.

Und somit ift unser bieberiger Strafproces vollig bantbruchig ges worben.

In der Berzweiflung aber, die nun entstehen mußte, in bem offenbaren Bantbruche unferes geheimen Inquisitiones und Relationeproceffes ergaben fich nur zwei Auswege: ents weber ber allein naturgemaße ber Rudtehr gum vaterlan: bifchen Schwurgerichte in zeitgemager Ausbilbung, ober ber fur ein freies Bolt furchtbare, ber namlich: unter anderem Ramen alle Strafen zu Berbachtigkeitsstrafen zu machen, namlich bie unabhangigen juriftischen Regierungsbiener nach ihrer fubjectiven Meinungserflarung über Freiheit, Chre und Leben ihrer Mitburger richten ju laffen. Es ift biefes ber Musweg, welchen ichon vor funfzig Sahren ber ehrwurdigfte praktischefte Burift Deutschlands, ber große Juftus Dofer, mit Abichen gurud. wies. Sogar that er biefes ju einer Beit, wo man bie heutige Abhangigteit unferer Richter noch fur unbentbarer hielt, als unfere beutigen, fie erft recht gefahrlich machenben politischen Parteiungen ber Burger und ber Regierungsbiener. Dennoch urtheilte Difer fcon bamals, daß biefes: "bie gefährlichfte Wendung fei, welche wir ju be"fürchten haben, und bag bei ihr Freiheit und Eigenthum einzig und "allein auf ber Snabe bes Landesherrn ruhen wurde ")."

3) Befen, Ginrichtung und Folgen bes neueren

Schwurgerichts. - Berfahren bis gur Uffife\*\*).

In England behielt man bis heute, eben fo wie ftets in Griechenland und Rom und bei allen germanischen Bolfern bis in's fpate Mittelalter, ben Privatanflageproceg ober ben Grundfat bei, in ber Reael bie Griminalproceffe bavon abhangig zu machen, daß einzelne Burger freiwillig im Ramen bes beleibigten Baterlandes ober auch gu ihrer eigenen Genugthuung als Privatantlager auftreten und fur bie Beibringung ber Beweise forgen. Rur in eigentlichen Staatsproceffen tritt ein offentlicher Untlager auf (attorney general). In feiner Grundidee und, weil es eble gefetliche, aufopfernde Burgergefinnung und ben Abicheu gegen bie Berbrechen nahrt, hat biefe Form bes accusatorischen Berfahrens freilich viel Gutes. Auch hat ber englische Gemeingeift, jum Theil burch Affociationen jur Bestreitung ber Laften ber Anklagen, in Berbindung mit einzelnen gefehlichen Nachhulfen, bie unleugbaren Bebenklichkeiten gegen diefe Ginrichtung bieber noch meift Der Ankliger nun forbert einen Friedendrichter ber Graffchaft jur Erlaffung eines Borführungebefehls gegen ben Angeflagten auf, bamit ber Friedensrichter ben Anklager, ben Angeklagten und bie Beugen vernehme. Schon biefes erfte Berhor ift offentlich und ein Beiftand bes Angeflagten nicht ausgeschloffen. Der Friebensrichs ter laft die Berhandlungen protocolliren. Findet er tein Berbrechen ober teinen genügenden Berbacht beffelben, fo lagt er ben Angeklagten geben. Ift bas Gegentheil ber Fall , fo bleibt ber Ungeflagte ebenfalls frei, wenn er burch maffige Cautionen ober burch Burgen Gicherheit

Berth auf aan g frei abgelegte Gestanbniffe, weiß, bag biefelben eber burch moralifche Ginfluffe, als burch allen liftigen und qualenden Rrieg, welcher gum Gegentriege reigt, entfteben. Geftanbniffe überhaupt, aber vollends bie fo taufenbfach irrefuhrenben, welche auch nur burch eine blos geiftige Tortur erpreft murben, find fur Schwurgerichtsurtheile

unnothia.

In Folge einer vom Friedenstichter vorläufig zugelaffenen Anklage wird nun der Angeschuldigte alebald vor die große Anklagejurp gestellt, welche aus mindestens 12 und hochstens 24 der achtbarften Danner ber Braffchaft bestehen muß, und bie von bem Sheriff ber Graffchaft jufammengerufen wirb. Wenn nun bier nicht wenigstens zwolf ber Befchworenen bie Untlage fur begrunbet halten, fo wird ber Ungeschulbigte nicht in Anklagezustand verfett, sondern freigelaffen, tann aber fpater megen beffelben Bergebens gerichtlich verfolgt werden. Balt bagegen die Jury die Anklage fur gegrundet, fo ift ber Anges schulbigte erft jest im peinlichen Anklagezustande, und der Proces wird nun, abermale ohne Dagwischenkunft irgend eines Actes unserer beutschen Inquisitionsqualen, in der nachsten Affife ber Graffchaft offents lich accufatorifch verhandelt und enblich entschieden. Ueber alle geringeren Bergeben richten bie Bierteljahrefigungen ber Friedensrichter ber Graffchaft, welche Friedensrichter als unentgeltlich bienenbe, aus Grundbefigern ber Grafichaft bestehenbe Burger in ihrem Bereine an fich fcon ein Schwurgericht bilben, aber auch noch Gefchworene neben fich haben. Wenn nun in ber Affife ober ber Biertelighrefigung Lossprechung erfolgt, fo tann ber Losgesprochene nimmer megen beffelben Bergebens wieder angeklagt werben. Der gange Criminalprocef bauert, wenn er nicht ichon gleich in ben erften Tagen enbet, mit feiner breifachen Berhandlung und Bernehmung und feinen zwei Schwurgerichten, ber Unflage : und Urtheilsjurn, nur menige Bochen, felten ein Bierteljahr und noch feltener einige Beit langer. jeder Sihung follen die Gefangniffe geleert, alle Proceffe beendigt werden. Das gange Criminalverfahren von feinem Anfange bis ju feinem Ende und ber Angeklagte in bemfelben fteben unter bem Schute bes vollen Sonnenscheins der Deffentlichkeit. Auch bei ben wenigen und turgen Berhaftungen ift baburch, bag ben Englanbern alles geheime Inquiriren vollig fremd ift, felbft bie Beranlaffung gu jenen beutschen Rerterqualen und ju Erpressungen unglaubmurdiger Aussagen und Geständnisse entzogen und durch die Zulassung von Freunden und Anwalten, wie durch die fpatere Deffentlichkeit ber gangen Berhandlungen ber befte Schut gegeben. Befannt ift es au-Berbem, auf welche treffliche Beife bie Sabeascorpusacte gegen jeben Beginn und gegen jede Fortbauer unbegrundeter Berhaftung burch eine Reihe von Bestimmungen forgt, und bie Burger fo gegen furchtbare, Blud und Gefundheit zerftorenbe, bem Despotismus ber Beamten und ber Regierung bienftbare Inquisitionequalereien fchutt, unter benen bei uns mehr Denichen leiben, als man fich gestehen mag, welchen

auch nur ausgeseht ju fein, ein allgemeines Unglud und bie gefahr

lichfte Untergrabung ber Freiheit ift.

Das frangofische Gerichtsverfahren ift leider unter Rapoleon's bespotischem Einflusse mancher Rechtsgarantieen bes englischen beraubt, obgleich es noch un endlich viel gerechter und fouhenber ift, als bas beutsche. Gerabe diejenigen Puncte, wo es bem septeren fich nabert, bezeichnen die Franzosen als bessen partie houteuss und forbern beren Neform. Es weicht in ber Form bes accusatorischen Berfahrens und der Boruntersuchung auf eine ber öffentlichen Sichechen bei unsere heutigen Gultur entsprechende Beise darin von dem englischen ab, bas in jedem Gerichtsbezirke öffentliche Anklager, Staatsanwalte, zur gerichtlichen Berfolgung der Verbrecher verpflichte sind. Auch sindet unter ihrer Controle und Mitwirkung eine Art von theilmeise inquisitorischer Boruntersuchung Statt.

Den Proceg beginnt mit ber Borunterfuchung ein inamovibles Collegialmitglied bes erften Inftanggerichts als Inftruction bri ditet: bei bem delit flagrant moglicher Beife auf eigene Sand, außerbem obn regelmäßig nur auf Mufforberung bes offentlichen Untlagers ; jebod niemals ohne Mitwiffen und ohne Mitwirtung bes Letteren und ohne bobere Leitung bes Collegiums bei allen bebeutenben Schritten. Ber haftungen erforbern ebenfalls biefes Bufammenwirten und finden war baufiger als in England, bod weitaus nicht fo haufig und fo tange als in Deutschland Statt, namlich nur bei ben großeren Berbrechen und bei febr bringenbem Berbachte. Huch wird berfelbe ofter burch Gicher heiteleistung abgewendet. Und nur febr felten und auf turge Bet ift ber Berhaftete burch befonberen Befchluß ber fogenannten gebei men Saft, fo wie leiber regelmaßig und Jahre lang in Dentid land, bes troftenben und ichugenben Bufpruchs von Bermanbten, Freunben und Beiftanben beraubt. Die Boruntersuchung felbft ift amat nicht fo furs, wie in England und nicht öffentlich wie bort. Dennoch

ber Boruntersuchung nachfolgende offentliche Berhandlung und die volle Freiheit der Bertheibiger und des Angeklagten, in derselben jede Ungebuhr kraftigst zu rügen und zum Bortheil seines Clienten zu nüben, eine neue kraftige Sicherung. Endlich ist eine vortreffliche Hauptfolge bieser Deffentlichkeit, daß jeder englische und französische Barger seine gesehlichen Rechte und Psiichten ungleich besser kennt, als der Burger in Deutschland, und dadurch in den Stand geseht wird, jedes Unrecht sogleich bei dem Beginne kraftig und wirksam zu bekampfen.

Uebrigens wird auch in Frankreich die Boruntersuchung von dem Instructionsrichter mit Hulfe des Actuars zu Protocoll gebracht, zwar zunächst ebenfalls nur, um, wie in England, mit allen etwaigen sonsstigen Documenten und Beweisstücken für die Frage über die Berssehung in den peinlichen Anklagestand zur Grundlage zu dienen. Doch bleiben diese Protocolle, so weit sie in den endlichen öffentlichen Bersbandlungen Bestätigung erhalten, eine schriftliche Grundlage auch in

bem übrigen Proceffe.

Ift die Boruntersuchung beenbigt, fo werden bie Untersuchungs, acten nach vorgangiger Prufung und Untragstellung ber Staatsbehorbe von bem Collegium bes Eribunals der erften Inftang berathen, und von biefem, wenn es nichts weiter ju erinnern ober ju ergangen finbet, ber Untlagetammer bes Uppelhofes übergeben. Diefe, mins beftens aus funf Appellationerathen bestehenb, hat nun ftatt ber enaliften Untlagejury nach genauer Ermagung über bie Berfebung in ben Unflagezustand ju entscheiben. Erflatt fie entiveber, bag bie Untlage ungulaffig ober nicht genugend begrundet fei, fo wird ber Angeklagte, wenn er verhaftet mar, in Freiheit gefett. tennt fie bie Berfebung in ben Unflagezustand, fo wird nun bie Sache an bie nachfte vierteljahrige Affife verwiefen. Much in Frankreich merben bie meiften Proceffe in wenigen Bochen beendigt. behnen fie fich über bie nachfte Bierteljahrsfigung ber Affifen aus und bauern in ber Regel nicht fo viele Wochen als in Deutschland Monate, Ja, wir haben oftmals in Frankreich, fo wie jest in England, große politifche Processe mit einer febr großen Ungabl von Mitschulbigen im Laufe meniger Monate beginnen und beenbigen feben. Processe, bei welchen unsere bier fich mabrlich nicht als meifterhaft er: weisende, graufame, beutsche Juftig alle irgend Berbachtige Sahre lang, oftmals funf bis feche Sahre in ben Rertern batte ichmachten laffen und fie jum Bahnfinne, jum Tobe ober ju lebenslanglichem Siechthume abgemartert hatte, fo bag es in Deutschland haufig viel großere Leiden begrundet - vielleicht unschulbig - auch nur verbachtig, als in England und Frankreich verurtheilt ju merben.

Das hauptverfahren felbft und bie endliche Enticheis bung. — Sie finden in England wie in Frantreich in ber feiers lichen durchaus offentlichen Berhandlung ber fogenannten Affife Statt. Diefe findet in England dreimal, in Frantreich viermal im Jahre, und wenn fich bie Processe haufen, bamit fie fcnell genug beenbigt merben tonnen, auch nach außerorbentlicher Weise in jedem Gerichtsbegite Statt.

In ber Uffise nun fiben in England als juriftische Staatsrichen einer ober zwei ber Lorbs Oberrichter von England, welche ju biesem Zwede die Graffchaften bereifen, zu Gericht. Sie haben bie gange Gerichtsverhandlung unparteiisch und gesehlich zu leiten.

In Frankreich und in ben beutschen Landern bes linken Rheimusers, in welchen letteren die spateren franzosisischen bebeutenden Beränderungen der früheren Napoleon'schen Gesetzebung über das Schwwgericht nicht Statt sinden, bestehen diese Staatsrichter aus funf (nach neuerem franzosischen Gesetze leider nur aus brei) Rathen des Demappellationsgerichts des Bezirts, von welchen einer zum Prafidenten der Assilie ernannt wird. Sollte eine besondere Theilnahme, die ein Proces erregt, in einem Departement eine nicht völlig unbefangem Jury erwarten lassen, so kann durch Gerichtsbeschluß undefangen Sury erwarten lassen, so kann durch Gerichtsbeschluß der Proces der Assilie eines andern Departements zugewiesen werden. So wurde z. B. der Proces von Fonk in Coln, weil dort eine lebbafte Ueberzeuung seiner Schuld sich zeigte, vor die Afsise in Trier verwiesen

Die Bilbung ber Gefchworenen und Berhanblung ber Affife. — Reben ben juriftifchen Staatsrichtern follen zur unpartrifchen Entscheidung über die Thatfragen ber Schuld bie Gefch worenen figen; in England und in Frankreich 12 an ber Jahl. Die Auswahl

ber Gefdworenen gefdieht auf folgenbe Beife.

In England ift, nach ber neuesten Parlamentsacte (22. Jusi 1825), jum Geschworenen jeder Englander fahig, welcher 21 Jahre alt ist und ein Einkommen von 10 Pfund Sterling aus Grundeigenthum ober einen Erbpacht von 20 Pfund jährlicher Einkunfte hat und in der Grafschaft ansässig ist. Doch sind manche Personen ausgeschlossen, weil man sie für weniger tauglich hält, oder nicht als genus ungehönnig von der Regierung ober als eingenommen und Ungenofier

geworfen, woraus ber Gerichteichreiber bie Damen von 12 Gefdworemen glebei Der Angeflagte aber bat bas Blecht, entweber bie gange Lifte ber Wefchworenen zu verwerfen , wenn er bartbut, bag ber Ciberiff bei Entwerfung berfelben mit Parteilichfeit gu Berte ging, wenn er bet ber Antlage intereffirt ober mit bem Antlager verwandt ift. Muftrbem tann bet Angellagte auch einzelne Gefcoworene recuffren, und gwar ohne alle Ungabe eines Grunbes; 20, und bann noch aufter: bem jeben mit Angabe gefehlicher Recufationsgrunbe, wegen Unfabigfeit, Infamie, ober Partellichfeit. Bleiben bierbei teine 12 Gefchwos renen übrig, fo werben Ergangungegefchworene, jum Theil aus ben Umflehenden ernannt, bei welchen biefelben Recufationecechte Statt Sind endlich 12 nicht recufirte vorbanden, fo merben fie

rbeeibigt, und bas Gefchworenengericht ift constituirt.

In Frankreich find gu Gefchworenen fahig frangofifche Staats burger, welche 30 Rabre alt und im Befige ber politischen Rechte And, und burch Gintommen ober ihre intellectuelle Bilbung als notable Barger Burgichaften geben. Dabin geboren 1) alle Mitglieber ber Bahlcollegien für Deputirtenftellen, welche im Departement wahlfabig find ober ihren Bohnfit haben; 2) bie vom Roniae ernannten unentgeitlich bienenben öffentlichen Beamten; 3) bie Officiere ber Land : und Seetruppen, welche en retraite finb, 1200 France Penfion haben und feit 5 Sahren im Departement wohnen; 4) bie Doctoren und Licentiaten einer ober mehrerer gacultaten. wenn fie Abvocaten ober Anwalte bei einem Gerichtshofe ober mit bem Unterrichte in einem 3meige ihrer Facultatemiffenschaft beaufs tragt find, ober fcon gebn Sabre im Departement wohnen; ferner Die Mitglieber und Correspondenten bes Inftitutes und: die Mitglies ber ber übrigen vom Ronige anerkannten gelehrten Gefellichaften; 5) enbe lich die Rotarien, welche fcon brei Sabre ihre Amtefunctionen aus-Die Prafecten fertigen bie Liften aller biefer gabigen und åben. eraangen fie, wenn fie nicht wenigstens aus 800 Mitgliebern in einem Departement befteben, bis ju biefer Babl, aus ben bochft besteuerten Burgern, welche nicht Babler ber Deputirten find. Die Liften werben ebenfalls jur erwaigen Ergangung und Berichtigung offentlich betammt gemacht. Ueber Reclamationen wegen unrichtiger Bertigung ber Liften entscheiben bie Berichte. Aus biefen Liften entwirft benn ber Prafect ein fur bas nachfte Sahr bienenbes Bers geichnif von einem Biertheile aller auf ber erften Lifte Bergeichs neten, bas jeboch 300 nicht überschreiten barf. Diefes Bergeichnif aberfendet er bem Prafibenten bes Appelhofes. Diefer giebt bann gebn Sage vor Eröffnung ber Affife in offentlicher Gerichteffgung and biefem Bergeichniffe burch's Loos 36 Perfonen, welche fur bie Dauer ber Uffife als Geschworene bienen. Erfcheinen bei Eroffnung ber Sibung nicht breifig, fo werben fie burch Erfahmanner, welche ans ber Lifte bes Drtes ber Affife permittelft bes Loofes ermablt werben, bie gu biefer Babl ergangt. Die Ramen aller Unwefen110 Jury.

ben werben in eine Urne geworfen und baraus bie 12 Gefchworfenen herausgezogen. So wie ein Name herausgezogen wird, hat zuerst der Angeklagte, welchem einen Tag vorber die Geschworenmiliste mitgetheilt wurde, und nach ihm der Staatsanwalt das Recht, ohne Angabe der Grunde, den Genannten zu recusiren, die nicht mehr als 12 übrig sind. Bei ungleicher Bahl darf der Angeklagte einen mehr recusiren. Wenn 12 nicht recusirte Geschworene oder solde, gegen welche nach dem Angeführten kein Necusationsrecht mehr möglich ist, vorhanden sind, so werden dieselben beeibigt, um

bas Gefdmorenengericht ift gebilbet.

Diese ganze Bilbung ber Geschworenen in England und Frankreich bezweckt offenbar, baß aus ber ganzen Nation eine hinlang liche Anzahl solcher Burger als Reprasentanten berselben, in ihrem Namen gleichsam als ihr öffentliches Gewissen, wie ausdrücklich schon die alten englischen Gerichtsformeln erklaren, über bas Dasein der Schuld richten, welche dazu in jeder hin sicht am Geeig net sten sind. Personliche Unbescholtenheit, ein anständiges Auskommen und Borzüge des Geistes und der Ausbildung, ihr Mischung aus den verschiedenen Ständen und Berufsclassen der Geselchaft, ihr Wohnsis in der Gegend, wo das Berbrechen geschah, und der Angeklagte sich besindet, und dazu die Eigenthümlichkeit, das sie wie sie vor dem Urtheil aus dem Schoose ihrer Mitburge hervortreten, nach demselben ohne bleibende Gewalt in denselben zurückehren, sollen die Annahme rechtsertigen, das sie durch personliche Tüchtigkeit wie durch Interesse für das Vaterland und de Gerechtigkeit, das sie als eben so für den Schus der Unschrib ne

Reprofentanten ber baterlanbifchen Gerechtigkeit erfcheinen. Der Angefchuldigte und ber anklagende Staat bekommen fo ein Gericht, bas fie felbft als bas möglichst unparteiliche anerkannten, das sie sich gewissernaßen felbst auserwählten.

Bu bem fo vereinigten Gerichte juriftifcher Stagte. richter und ber Befdworenen und vor baffelbe gehoren nun aufer bem Angeflagten, ben Beugen, bem Gerichteschreiber und bem Bolte, welches ber munblichen offentlichen Berhandlung anwohnt (fofern nicht ein fur bie Sitten fcanbalofer Rall ausnahmsmeife nur allen Abvocaten Butritt geftattet), noch folgenbe beiden Sauptbeftand-Auf ber einen Seite ber Staatbrichter befinden fich ein ober mehrere Staatsanmalte, welche ebenfalls, wie die Staatsrichter, fur Die ftrenge Gesehlichkeit ber gangen Berhandlung, gunachit aber fur bie Babrung ber Staateintereffen in berfelben, ju machen haben. tritt in dem frangofischen Accusationsprocesse ein Staatsanwalt regelmagig ale öffentlicher Unklager auf und hat ale folder befonbere auch für alle Mittel ber Ueberführung bes Angeschuldigten zu forgen, mabrend in England in ber Regel noch Privatantlager auftreten. Den Staatsprocuratoren und Antlagern gegenüber flehen bann in England wie in Frankreich bie frei ermablten, meift rechtsgelehrten Bertheibiger bes Angeflagten, welche vorzugeweife alle fur ben Angeflagten gunffis gen Momente hervorheben und, unterftust von ber Deffentlichkeit, für genaues Einhalten der Gefete ju feinen Gunften machen. Freilich follen auch fie niemals wiffentlich Unmahres und Ungefetilches vertheibigen, fo wie vollends ber Staatsanwalt im offentlichen Intereffe feines Amtes baffelbe bekampfen und naturlich auch die bem Angeklage ten gunftigen Momente anerkennen und geltenb machen foll. — Doch find gerade ihre beiberfeitigen entgegengefetten Rollen der Bertheibis gung und ber Anklage und bie baburch naturlich gegebenen entgegen= gefesten Sauptrichtungen fur bie gerechte parteilofe Enticheibung mefentlich und portrefflich, um die Sache moglichft vielfeitig und vollstanbig von ben entgegengefesten Stanbpuncten aus zu betrachten und alle bedeutenden Puncte berfelben hervorzuheben. Schon allein weil bei uns biefes mangelt und weil bei uns nicht ein Rlager und Beklagter vor dem Richter gegenüberftehen, ift unfer deutscher Eriminalproces mabrhaft monftros. Dagegen forbert die Staatsrichter und die Geschworenen ihre unparteiliche Richterpflicht auf, Die naturliche Ausgleichung und die unparteiliche Bahrheit zu fuchen. Dazu aber haben Richter und Gefchworene eben fo wie die Antiger und Bertheibiger auch bas fur Aufhellung ber Gache berrliche Recht, ftete bie nothigen Fragen an ben Ungeschulbigten wie an bie Beugen zu ftellen, ober burch ben Praffbenten ftellen gu laffen, bemnach alle Difverftandniffe zu befeitigen und über duntle Puncte fich und Ans bern fogleich Licht zu fchaffen. Gie feben und horen Alles vollständig und felbft lebendig vor fich, haben nicht, wie die Richter bei unfern Relationen und oft febr einfeitigen Ausgugen aus einfeitigen tobten

Protocollen nur bas burch Dritte vielleicht unrichtig Mufgefaßte und um pollitanbig, vielleicht unrichtig Mitgetheilte porlefen zu boren . ohne bie Ungeschulbigten und Beugen mit ihren eigenen Borten, Dienen und Geberben jemals felbft gu feben, ju boren, ober um augenblidliche Muffchluffe angeben gu tonnen, um Muffchluffe, Die oft mebe als Miles bas mabre Licht geben. Um aber bie Befchworenen und bie anderen Richter in biefem Streben nach ber parteilofen Babes beit uber Schuld ober Richtschuld ju unterftugen, bat ber Prafibent ber Uffife nach beenbigter Berbanblung in Rurge mit moglichfter Un parteilichfeit, Rube und Rlarbeit bie Refultate ber gangen Berhand lung und bie fur und gegen bie Unichulbigung fprechenben Puncte in wiederholen. Alsbann überreicht er ben Befchworenen fcbriftlich bir Fragen über bie Begebung ober Richtbegebung ber verbrecherifden Thatfache und über biejenigen Thatumftanbe, welche gefetlich mefent lich find, um die Sauptthat als ichwerer ober als milber ftrafbar barm ftellen.

Nach solcher reifen und vielfeitigen Borbereitung wie Bildung einer Ueberzeugung ziehen sich die Geschworenen in ihr besonderes Berathungszimmer zuruch. Sie nehmen dahin außer den schriftlichen Fragen und ihren Auffassungen der Berhandlung auch, um einzelne Momente nochmals prufen zu können, alle über die betreffenden Thatsachen gesammelten Documente mit. Sie haben dann noch unte einander sich über ihre Zweifel gegenseitig aufzuklären und zu verständigen und sich endlich in dem gewissenhaften Beschusse über die Schult oder Nichtschuld zu einigen. Sein endlichen Votum soll übrigens leber nach den Sentembergeleten in Frankreich angeblich um machtige

Schwurgericht felbit beobachten konnte, erfullt bie flete außerfte Sorafalt für jenen großen Grundfat mit Bewunderung. Da haben die Gerichte nichts von ber tyrannischen ober polizeimäßigen Safchermanier an fich. Da bort man bie vorfigenden Lorde Dberrichter, fatt gewaltfamen ober liftigen Drangens zur Erhaschung eines Gestandniffes, Die Angeschuls bigten fogar vaterlich warnen, fich nicht burch Ueberrafchung gu falfchen Beftanbniffen übereilen gu laffen. "Da ift es" - um mit einem Berichterftatter ber Milgemeinen Beitung (vom 21. Mug. 1840) über bie neuefte gerichtliche Berfolgung ber Chartiften gu reben -"ein immer neues erhabenes Schaufpiel, wie bie bochfte Gewalt "fich felbft burch fleinliche Formlichteiten gegen Billtur bewahrt, wie "man felbft bie Proceffe gegen Manner, welche bie offentliche Rube "fo groblich verlett haben, und benen man noch bagu bie frevelhafteften "Abfichten in Bezug auf die bestehenben Gigenthumerechte guschreibt, mit "ber majestatifchen Belaffenheit und Leibenschaftslofig= "teit fuhren fieht, welche biefe Berhandlungen in Monmuth "bezeichnen. Much ift" - fo fahrt immer noch jener Berichterftatter fort - ,,auch ift biefe Belaffenheit nicht auf ben Gerichtshof befchrantt; "bie gange Nation, obgleich alle Blide auf bas bortige Berfahren ge-"richtet find, nimmt Theil baran, mas fich fchon baburch außert, bag "felbst bie wuthenbsten Torpjournale bie gange Beit über tein Wort fallen "laffen, burch bas bie Lage ber Schulbigen verschlimmert werben tonnte."

Wie viele Menschen unter uns haben wohl auch nur ein beutliches Gefühl von bieser gottlichen, jeden unbefangenen Beobachter mit Hochachtung erfüllenden Gerechtigkeit in der Gefinnung eines großen Bolks, welche die herrlich ste Frucht des Schwurgerichts und zugleich der kraftigste Damm gegen alle Wogen der Leidenschaften, der

ftartfte Schirm ber gefehlichen Drbnung wie ber Freiheit ift.

Bei der frangofischen Jury genügte früher — und biefes gilt noch in ben beutschen Rheinlanden - eine Mehrheit blos von einer Stimme, also bie Mehrheit von 7 Geschworenen gegen 5 Stimmen, nicht gur Berurtheilung, fonbern alebann ftimmten bie Staaterichter mit über die Thatfrage, und zwar fo, bag vor bem Gefete vom 24. Mai 1821 ihre Stimmen mit benen ber Gefchworenen gufammengezählt und burch Die Dehrheit entschieben wurde, fpater aber die Mehrheit der Staatsrichter die Lossprechung entschied. Diefes veranlagte, bag bie Befchworenen in fcwierigen Fallen , wenn bei ihnen bie Ueberzeugung fur bie Schulb überwog, aber noch nicht über jebes Bebenten erhoben mar, ofter wohl gerne burch eine Berurtheilung von 7 gegen 5 bie Entscheibung in die Sanbe ber Staatsrichter legten. Nach bem revidirten Code d'instruction von 1832 aber ift in Frankreich biefes aufgehoben, und es werben gur Berurtheilung 8 gegen 4 Stimmen erforbert; nach ben Septembergefegen jeboch wieber nur 7 gegen 5. Dagegen tonnen bie Gefchworenen in Fallen, wo ihnen bie Schuld gwar ungweifelhaft ift, aber ihnen die Berurtheilung burch die befonberen milbernben Umftanbe erschwert wirb, mit gleicher Stimmenmehrheit bas Borhandensein mil-Staats : Lexiton. IX.

bernder Umstände aussprechen, wobei benn die Staatsrichter eine geringen Strafe auszusprechen haben. In England haben die Geschworenen in ähnlichen schwierigen Fällen, wo ihnen die Thatsache der Begehung der betreffenden handlung zwar gewiß ist, ihnen aber doch wegen besonderer Umstände der verbrecherische Charakter und die Strafbarkeit der handlung bedenklich scheint, auch noch das Recht, ein sogenanntes Special verdict zu geben, durch welches sie, statt ein Schuldig auszusprechen, blos erklären, daß die Thatsache wahr set, um den rechtsgelehrten Staatsrichtern die Entscheidung der Sache anheimzustellen.

Gegen etwaige Difgriffe fcugen außerbem noch anbete Ginride tungen. Sierbin geboren nicht blos bie Caffationen bes gangen Proceffes im Falle ber Berlegungen irgend einer ber mefentlichen gefehlichen Boo fchriften bei bem Berfahren und bei falfder richterlicher Mustegung bes Gefetes. Diefe Caffation fann bon bem Staatsanwalt ober bem Ungeflagten gefordert merben und bat, wo fie erkannt wirb, Die Ber weifung ber Sache an ein neues Geschworenengericht jur Folge, vor welchem die gange Berhandlung fich wiederholt. Auch wenn ein Ge fcmorener etwa burd Privatgefprad, burd eine Lecture ober burch eine Entfernung mahrend ber Berhandlung, fo wie im gebeimen Berfahrm ofter ber Richter, eine Unterbrechung feiner angestrengten Aufmert famiet fur bie gange Berbanblung zeigte, wird fogleich bas gange Ber fahren caffirt. Bur befonderen Garantie aber, bag bie Staaterichter nicht ein Strafertenntniß aussprechen muffen, mo fle an teine Sould glauben, und baf nicht etwa die Gefchworenen in einem einzelnen Salle der Unfchuld burch eine folche Berurtheitung fchaben tonnten, bei welcher bie miffenschaftlichen Richter ernftliche Bebenten ihrer Berechtigfeit haben, fteht ben Letteren bei einem folden verurthellenden Ertenntnig in England und Franfreich bas Guspen fionerecht ju, vermoge beffen fie bie Cache an ein neues Befdmi renengericht bringen. Much fann bas Bericht, falls es bas Urtheil un

um eine Berurtheilung auszusprechen, für Bolt und Regierung bie bentbar größte Gewißheit und Ueberzeus gung von bes Angeklagten wirklicher Schulb bewirkt,

wibrigenfalls berfelbe losgesprochen werbe.

Einerseits sollen und konnen allerbings bie Geschworenen über bie Mahrheit oder Unwahrheit der angeschuldigten Thatsache sich ein Urtheil bilben, entweder die fefte, innige moralifche Uebergeugung, baf ber Ingeklagte unzweifelhaft bes Berbrechens ichulbig fei, in welchem Salle fie ihn foulbig erklaren, ober die, baf fie ihn fur unfculbig halten, ober enblich bie, bag auch nur noch 3weifel an biefer Schulb Statt finben, in welchen beiben lettern Sallen fie nach ihrem Gibe bas Richt : fculbig aussprechen follen. Gie tonnen barüber urtheilen. es ift biefe Thatfache ber Schuld fo unzweifelhaft ein Gegenstand ber allaemeinen menichlichen und burgerlichen Erfenntniff, baf nicht blos Jeber ohne alle juriftische Bilbung wirklich taglich mit Ueberzeugung barüber urtheilt, fonbern daß auch eine Berurtheilung bes nicht juriftifchen Berbrechers rechtlich unmöglich, baf ihm die handlung gur vollen Schuld gar nicht gurechenbar mare, wenn er nicht felbft über bie Schuld hatte urtheilen tonnen. Es find ficherlich bie Gefcmorenen, zwolf ber achtbarften, vertrauenswurdigften Burger aus verschiebenen Stanben und Lebensverhaltniffen, mit gefundem prattifchen Sinn und Berftand und vielfeitiger Erfahrung über bie Lebeneverhalts niffe, uber Bedurfniffe, Reigungen, Bestrebungen und Sandlungeweisen ihrer Mitburger, ju einem folden Urtheil über eine ihnen fo vollstanbig bargelegte Thatfache bes Lebens vollkommen befdhigt. Das allgemeine menichliche Intereffe und ihre eigenen prattifchen Beburfniffe in ihrem Bertehre mit Menfchen aller Claffen, ihr tagliches Beburfnig, fich und Die Ihrigen vor Berbrechen, wie vor Berbrechern ju fcuten, haben fie langft vor der Uffisensigung bei hunderten von verschiedenen Berbrechen und andern Sandlungen ihrer Mitburger bahin geführt, die verfchiebenen Aussagen und Grunde für und wider die Wahrheit der Aussagen und Anzeigen ber Schuld ober and fur bie Bahrheit ber Ableugnung verbachtigter Derfonen ju einem moralifchen Ueberzeugungeurtheil abzumagen ober gu combiniren. Alle ihre Berhaltniffe, fo g. B. ihre Bertrage mit ihren Pachtern, Sanblungebienern, Anechten u. f. m., zwingen fle ja taglich zu ernftlichen Prufungen von folchen Berbachtsgrunden und von Aussagen über Schuld ober Unschuld bestimmter Personen.

Dennoch kann und soll ihr Urtheilen bei der Asses auch maglichsten Bielseitigkeit und Bollständigkeit auch durch die jurskische Bilbung unterstätzt werden. Kann diese namlich etwa mit einem besonderen Schat von Erfahrungen und von Scharssinn vielleicht in Beziehung auf einzelne Umstände und Aussagen den Schlüssel zur Lösung einzels ner Berwickelungen und Rathsel, oder richtige Combinationen und Schlüsse sinden, die, sobald sie einmal gefunden und richtig sind, neue, nun allgemein verständliche, lichtvolle Ansichten über den wahren Bussammenhang der Sache eröffnen, können sie in Beziehung auf

8\*

schulbhaften Charakter ber Handlung, bessen Erkenntniß freilich nach bem Obigen an sich auch schon Gemeingut ber Burger sein muß, boch ein etwa mögliches Misverständniß aufhellen — nun so können und werden naturlich verständige praktische Männer als Geschworene von diesen klaren Resultaten für ihr Urtheil gerade so gut Gebrauch machen, als hatten sie Beides aus sich selbst erzeugt. So nun benuben sie die gegenseitigen Borträge der juriftisch gebildeten Ankläger und Vertheidiger für und gegen die Gründe der Anschuldigung, und den ruhig vermittelnden, die Einseitigkeiten aushellenden Bortrag des Präsidenten zur Bildung ihrer moralischen und bürgerlichen Uederzeugung von der Wahrsbeit oder von der Ungewisheit der verbrecherischen Thatsachen.

Unberfeits bedarf es allerdings ber juriftifchen Bilbung fur bie Mufgabe ber Staatsrichter, fur ihre Mustegung und Sanbhabung aller gefehlichen Borfdriften über bas gange Eriminalverfahren und über bie Beftrafung bes fculbig erfannten Berbrechers, über bie Musmeffung bes Grabes ber Strafbarteit und gur Feftftellung ber biergu enticheibenben thatfachlichen Fragen, welche bie Befchmore nen gu tofen haben. Und auch fur moglichft vielfeitige Lofung biefer Thatfragen ift nach bem juvor Bemerkten ber Mitwirtung ber Juriften und Staaterichter ein bebeutenber Spielraum gegeben. Aber es ift unenblich heilfam, bag, in Begiebung auf biefes Urtheil uber bie that fachliche Schuld und in Beziehung auf Die gange Berurtheilung ober Lossprechung ber unvermeiblichen naturlichen Stanbeseinseitigfeit, ber nur gu oft burch bie Belehrfamteit felbft verbedten theoretifchen Gpiafindigfeit und befangenen Stimmung ber bem Belehrtenftanbe ange borigen befolbeten Regierungsbeamten ein wohlthatiges Begengewicht und eine Ergangung gegeben werbe. Diefes nun gefchiebt burch bir Mitwirtung ber Gefchworenen, ihres unbefangenen gefunden Denfchen finnes, ihrer frifden, vielfeitigen, prattifchen Lebenserfahrung, ibret Beurtheilung vom Standpuncte bes freien Burgerthumes aus, pen

fcmorenen geben als freie Mitburger bes Ungeflagten gwar aus bem regierten Bolle hervor, und ihre Richtung wurde gundchft mehr auf Sout ber Areiheit und ber Mitburger geben; aber burch ibre forgs faltige Auswahl nach bem Bertrauen sowohl ber Regierung als bes Angeklagten und burch ihre Theilnahme an der Ausübung bes wichtigften aller burgerlichen und Regierungeacte jum Bortheil und Schus ber Orbnung wie ber rechtlichen Freiheit find fie gewiß juganglich fur alle wurdigen, richtigen Gefichtspuncte ber richterlichen Staatsbeamten und fur bie rechte Bereinigung mit ihnen in ihrem wichtigen Geftbafte. Die juriftifchen Beamten maren gwar in einseitiger Absonberung ben großen Ginfeitigleiten bes gelehrten und juriftifchen Stanbes ausaefest. und vollends als befolbete Diener ber Regierung, welche gang naturlich gundchft mehr auf Drbnung und Unterwurfigfeit, ale auf Freibeit gerichtet ift, eben fo auch ben gefahrlichen Ginfeitigkeiten einer blofen Beamtenrichtung. Aber ba fie zugleich auch eine unabhangige richterliche Stellung haben, und auch an ihre eigene Staatsburgereigenschaft burch bas Schwurgericht lebendig erinnert werben, fo find fie im Bereine mit ben achtbaren Reprafentanten ihres Bolts ihrerfeits ebenfalls zugänglich ben würdigen bürgerlichen Gesichtspuncten und einem vereinten Birten für bie mabre, volltommene, allfeitige Gerechtigteit. Gang fo wie bei ber ftanbifden Berfaffung, welche im Schwurgericht ihren Grund : unb Schluf. ftein erhalt, bie ftanbifche Mitwirtung bei gefetlicher Feststellung bes gemeinschaftlichen Rechts, fo wirb im Gefdworenengericht ber wichtigfte Theil ber Sanbhabung biefes Rechts, fo wirb bas Enburtheil uber Chre, Leben und Freiheit ber Burger, auch hier unter ftetet Leitung ber Regierung, bas Resultat bes freien, sich gegenseitig bewachenben, ergangenben unb unterftus senben Bufammenwirtens ber Regierung und bes Bolts, der Regierungsbeamten und ber freien Bürger, bes juristischen Wiffens und bes gesunden Menschenver-So forbern es bie Natur und bie Sarmonie bes Lebens eines freien, eines gefunden Staats: und Rechte=Dragnismus.

Diefes Alles aber wird erft in feiner Bollommenheit verwirklicht burch bie ftete offentliche und munbliche Berhandlung - bes gangen Proceffes, in welchem, in fo ganglichem Gegenfate mit unferem geheimen Inquifitions : und Relationsproceffe bes blofen Beamtengerichts, alle juriftifchen und burgerlichen Theilnehmer bes Gerichts ben Anklager, ben Angeklagten, feinen Bertheibiger und alle Beugen, ihre Worte und ihre Mienen mit eigenen Augen und Dhren felbft und vollftanbig feben und boren, und fich burch beliebige Fragen fogleich jebe Luce ergangen, jebe 3weibeutigfeit befeitigen konnen

und follen.

Alle diese Personen selbst aber stehen und sprechen Angesichts bes

Ehrfurcht gebietenben Stagts : und Nationalgerichts. Sie fteben mit allen Richtern felbft gegenüber fowohl ber wachfamen Staatsreelerune wie bem Rreife guborenber Ditburger, welche theilnehmenb, moratifc bewegt find von ber großen, wichtigen, lebenbigen Sanblung und von ben in berfelben angeregten bochften Gefichtepuncten und Interef aller Burger, bes gangen vaterlanbifchen Lebens und feiner Gerechtiateit. Sie feben fich gegenüber und bewacht von ber offentlichen Deis nung bes Baterlandes. Menfchen, fonft faft unfabig ber Scham und hoberer Regungen, werben hier von benfelben ergriffen. verftodteften Berbrecher, bie im geheimen, liftigen Juquisitionetriege Sabre lang liftig ibre Schulb verftedt hatten, gestehen ober verrathen fie unwill fürlich, unb felbit ber falfchen Musfagen und Beugniffe Borte wenn fie nicht verftummen - werben gugen geftraft burd bie Beberden, Dienen und Biberfprude, burd bie Bufammenbangelofigleit und ihren unmittetbaren, leben: bigen Ginbrud auf bie Berfammlung, burch bie Berratber bes bofen, bes erichutterten Gemiffens. In folder lebendi gen Berhandlung und in bem freien geordneten Rampfe, bei ber freieften Rebe und Gegenrebe gur Bertheibigung aller fich gegenüberftebenben Rechte und Intereffen von ben verschiebenften Standpuncten aus, follen biefe fammtlich in ber lebenbigen Bahrheit und Gerechtigfeit fich ausgleis den ober ihr Gericht finden. Mus bem vollftanbigen Gegenkampfe aller Mittel ber Unflage und ber Bertheibigung muß in bem unparteifden Urtheile bes fo vollftanbig und fo vielfeitig befesten vaterlanbifchen Berichts - fo meit es unter Menfchen moglich ift - bet enbliche Sieg ber Bahrheit und Gerechtigfeit bervorgeben.

Aber bie öffentliche und munbliche Berhandlung gibt nicht blos allen Ausfagen und Anzeigen burch Mienen und Geberben mehr Babtheit und Treue, und zugleich allen Richtern eine achtere und ungleich Se ift bie mabre, ehrliche Ueberzeugung ber allfeitig aufgeklarten, unparteilichen Reprafentanten bes gangen Bolles und Staates.

Das aber, baf vollends bie Berurtheilung eines Burgers hier kaum je zu benken ist, ohne bag sowohl die wissenschaftlichen Beamten als die Gefchworenen fle fur gerecht halten, biefes ift flar. Die Staatsprocuratoren felbft haben bie Pflicht, Die Antlage gang ober theilweise fallen zu laffen, so weit ihnen die Berhandlungen bie Unschuld ber Angeklagten in's Licht ftellen. Richt blos ber Bertheibiger macht alle Grunde fur bie Unichulb und bie 3meifel geltenb, auch ber Staatsprocurator foll bie ibm gewichtig icheinenben hervorheben und anertennen. Der Prafibent bebt fie in feinem Bortrage naturlich eben so wie die fur die Schuld hervor. Und schon an fich lagt fich gat nicht erwarten, bag alle gwolf ober minbeftens fieben Gefchworenen ba, mo bie wiffenschaftlichen Staatsbeamten mit bem Bertheibiger übergengt find, ber Ungeschulbigte muffe wegen Ungewißheit ber Schuld losgefprochen werben, vielmehr verurtheilend aussprechen, baf ihnen nach ihrer innigen Ueberzeugung feine Schuld ungweifelbaft fei."

In Frankreich wie in England haben es wirklich die Geschworenen auf ihren Eib betheuert, nur dann zu verurtheilen, "wenn sie von der Schuld innig überzeugt sind", also keinen Zweisel haben. Ihre Unparteilichkeit verdürgt die Auswahl, und daß sie, daß mindestens sie den von ihnen lieber ihrem Eide zufolge auch einen noch so sehr Berdicktigen lossprechen, als meineidig die Verurtheilung eines Unschuldigen auf ihr Gewissen nehmen, dieses verdürgt die menschliche Natur. Sollte aber das Gericht ihre Verurtheilung seiner Ueberzeugung über den Beweis der Schuld widersprechend sinden, so bleibt ihm die Psiicht und das Necht der Suspen sion, um mit Cassirung des Urtheils die neue Prüfung und Entschlung einer andern Assis herbeizzusühren.

So ift es fonnentlar, bag ber Natur ber Sache nach aus vielen Grunden wenigstens falfche Berurtheilungen ein gut eingerichtetes Schwurgericht minber berbeiführen fann, als ein blos jurifisches Gericht. Den Gegnern bleibt baber nur ber Bormurf ber Gefahr zu vieler Lossprechungen, fo wie überhaupt ber Bormurf einer ju großen Sicherung ber angetlagten Burger. Diefem Borwurf aber feben flegreich die freien Briten fur's Erfte ben naturlichen Grundfab, auch ber beiligen Schrift wie bes romifchen Rechts entgegen, bag es beffer und auch fur alle ehrlichen Burger fichernber ift, wenn im Bweifel lieber Schulbige ftraflos bleiben, als bag ein unschulbiger Burger Ramens ber Gerechtigfeit zu Grunde gerichtet werbe. feben fur's 3 meite entgegen: bag jene Sicherheit gegen Rerter- unb Justizmorde ihnen als freien Mannern unenblich wichtiger und fur ihr Baterlands : und Freiheitsgefühl erhebender fei, als bie, welche etwa baburch gewonnen mare, bag auf Roften berfelben einige Berbrecher mehr gestraft murben. Sie tonnen ihm enblich brittens bie flegreiche gewaltige Thatfache entgegenfegen, bag in England bie offentliche Sicherheit in unenblich fdwierigeren Berhaltniffen

bennoch ungleich beffer gehanbhabt wird, als in fast allen ganbern ber Dag biefes mit ungleich großerer Gicherung ber Unfoulb und ohne ben gehnten Theil ber traurigen, theuren Mittel, ohne die Berlegungen unferes Inquifitionsproceffes gefchehen tann, bas ift ber bochfte Triumph ibres Schwurgerichts und bas in appellable Berdammungeurtheil unferes Berfahrens, feiner uns beutsche Juriften fo tief beichamenben Stumperhaftigfeit und Unge rechtigfeit.

Einleuchtenb aber ift es zugleich, bag bas Schwurgericht, mabrend es wenigftens folche Rerter= und Juftigmorde wie bie oben ergabiten unmöglich macht, und überhaupt bie größten Befahren ber Berurtheilung nad ber moralifchen Ueberzeugung eben fo, wie bie vielen und langen beutschen Untersuchungeverhaftungen, Rerter: und Inquisitionstorturen befeitigt, boch auch fo manche unfinnige Lossprechungen öffentlicher Berbrecher ausschließt, welche anbermarts wegen Mangels ber fogenannten juriftifchen Beweise neben allen Rerter = und Untersuchungeleiben Un: foulbiger und neben ben ungerechten Berurtheilungen unvermeiblich

Statt finben muffen.

Ueberhaupt aber - burch Ermagung bes gangen bier angebeuteten Berfahrens - erhalten bie großen Borte, womit noch heute in England ber Ungeflagte nach alten Berichtsformeln bas Gefchworenengericht für fich forbert: "Ich verlange burch Gott und mein Baterland "gerichtet gu werben", und barauf gur Untwort erhalt: "Gieb'. "hier find redliche Danner, bie bein Bolt reprafentiren" \*), ihre volle Bedeutung. Alle freien germanifchen Bolfeftamme bielten es nach Zacitus mit ber Freiheit unvereinbar, bag ein einzelner Dann, eine einzelne ffanbige Behorbe Gewalt habe und herr fei uber Leben und Freiheit bes freien Mannes, ihn feffeln und tobten burfe. Go nun will auch noch heute bas freie germanifche Bolf ber Englander und jebes Boll, bas Freiheit und Schwurgericht hat ober forbert, feine einzelne ftanbige teine einzelnen Menschen, welchen er die Gewalt über Leib und Leben über sich zugestehen mußte. Nur Gott und die vaterlandische Gerechetigkeit find seine Richter. Es ist dieses dasselbe ewige Grundgeset der Freiheit, nach welchem Cicero mit Romerstolz es preist, daß über freie Romer nur Mitburger als Richter sprechen durfen, die nach ihrer

Buftimmung ju Gericht figen \*).

Die bochfte Ibee ber ftrafenben Gerechtigfeit follte nach bem tiefen, gefunden Sinne biefer freien Bolter bei jener Bilbung eines fo viel moglich von bem Berbrecher felbft mit gebilbeten und gebilligten Berichts von Boltsgenoffen baburch verwirklicht werben, Angeklagte nicht als Gegner von feinblicher Gewalt zur Rache verfolgt, nicht als Stlave vom bespotischen Berrn geguchtigt, fonbern baf feine That burch bie Gottesftimme bes eigenen Bewiffens und bes offentlichen Gewiffens feines Bolts gerecht ges richtet, baß fo bie Schuld mahrhaft gefühnt und von ihm und bem Bolte hinweggenommen murbe. In biefem Sinne nimmt ein folches Urtheil bes Baterlandes, sobalb Alles geschehen, mas menschliche Beisbeit gur Berbutung bes Irrthums leiften tonnte, bas moglichft größte Bertrauen ber Gerechtigteit in Anspruch, die für feine beilfame Birtung fast noch wichtiger ift, ale bie großere materielle Berechtigkeit felbft es mar. Es nimmt bie Ratur eines Bolts = ober Sottesurtheils an und erhalt eine unendlich fittliche Rraft. Die Bichtigfeit bes Schwurgerichts fur politische Freiheit, und wie es zugleich bas beutige bochfte Sittengericht und die Schule und Stute mabrer politischer Bilbung, Gefinnung und Freiheit und bes Gemeingeistes ift, tommt hier noch gar nicht in Betracht. Schon aus ber criminalrechtlichen Bortrefflichteit wird bie einstimmige Begeisterung ertlart, womit alle Bolter, welche, fo wie auch unfere beutschen Rheinlanber, einmal bas Schwurgericht im Leben tennen lernten und er= probten, an diefem Institute wie an feinem anbern unb. ale an ihrem toftbarften Kleinobe bangen, und nicht minder bie einstimmige Korberung beffelben von allen Boltern, welche, nachbem fie bas unnaturliche entgegengefeste Berfahren erprobten, jum Bewußtfein ber Kreiheit ermachten und von dem Wefen bes Schwurgerichts Runbe erbielten. Es wird begreiflich, wie felbst ber große Sume \*\*) mit feinem grundlich und in talter Parteilofigfeit prufenden, ja gur Stepfis geneigten, tiefen und praktischen Berftande, wie biefer nichts weniger als freiheitsichwarmerifche Sume, der vielmehr fein Baterland lieber als absolute Monarchie, benn als Republit feben will, bennoch bas Schwurgericht "eine der größten und herrlichsten Erfindungen bes "menschlichen Geiftes nennen konnte; eine Ginrichtung, welche von "allen, bie je ber menichliche Scharffinn erfann, am Beften berechnet ift "für die Erhaltung ber Freiheit und die Berrschaft ber Gerechtigteit."

<sup>\*)</sup> Pro Cluentio 43.

<sup>\*\*)</sup> S. Capitel 2. feiner englischen Beschichte.

IV. Gründe für bas Schwurgericht. 1) Erfahrungsbeweise und Beseitigung bloser Scheingrunde. — Es ist
wohl tein ganz schwacher Erfahrungs- und Auctoritätsbeweis für bei
Schwurgericht und gegen unser Beamtengericht, daß bekanntlich ned
alle Bolter, bei welchen bas Schwurgericht heimisch wurde, welche es
mit seinen Folgen lange und nach allen Seiten hin im Leben erpreben, welche es auch mit dem entgegengesehten Berfahren prüfend nergleichen tonnten, mit bewundernswerther Einstimmigkeit das Schwurgericht als den kostdarften Schah unter allen ihren Institutionen pteisen, ja den Gedanken, es gegen die entgegengesehte Einrichtung in
vertauschen, mit Empörung zurückweisen, während umgekehrt die Bit
ker, bei welchen diese andere Einrichtung von lange her einheimisch ist,
sobald sie zu freier Sprache gebracht werden — so wie die constitutionellen deutschen Ständeversammsungen das Schwurgericht verlangen.

Ein foldes Urtheil ber Bolfer ift um fo bebeutungsvoller, mit bei ihnen ber Borgug ber einen ober anberen Ginrichtung fich barnet bestimmen wirb, bei melder am Benigften Danget fichthat wurden. Dun bleiben aber bei bem geheimen Berfahren bie Ge breden ungleich mehr verborgen, ale bei bem öffentlichen Schwurgerichte, fo bag an fich bei ber Bergleichung bie Urtheite fur bas lettere noch weit weniger gunftig ausfallen muffen, als es perbient Dumme und unerfahrene Menfchen halten ja oft aus gleichen Grunden die Buffande gebeim regierter abfolutiftifcher Lander fur beffer und gludlicher ale bie ber freien Staaten. In biefen letteren fiebt Jeber alsbath alle Schaben und Gebrechen. Die Darftellungen bir Bolterebner, ber Petitionen und ber freien Dreffe bringen mehr bie intereffanteren und gur Ruge und Berbefferung aufforbernben porube: gebenben Diggriffe als bas gleichformiger bleibenbe ftille Gute im Sprache, baufig felbft mit Uebertreibungen. Da rufen nun jene The ren; febt, wie viel fcblimmer es ift in England, in ber Schweis, in

Und boch batte in biefen Lanbern ber Umftand, daß ihnen biefes Inftitut von ben fremben Eroberern mar aufgebrungen worben, gegen baffelbe verftimmen tonnen. Auch tonnten bie Bewohner biefer Drovingen recht wohl bie fruber bei ihnen und die noch jest in ihren Sauptund Nachbarlanbern herrschenbe beutsche Gerichtseinrichtung mit bem Schwurgerichte vergleichen. Dabei befigen fie bas Schwurgericht fogar nicht in ber in Frankreich fpater wefentlich verbefferten, fondern nur in ber mangelhaften Rapoleonischen Geftalt. Den Rheinpreufen wurde fogar feit 1819 bas, was felbft fonftige Gegner Schwurgerichte allein als vortrefflich preifen, bie Sicherung ber burgerlichen Freiheit in politischen Processen burch baffelbe, entzogen. politische Bergeben und Bergeben ber Beamten murbe bas Schwurgericht aufgehoben. Dennoch, auch blos als reines Rechtsinstitut fur die übris gen Criminalproceffe, bewachen fie baffelbe mit eiferfüchtiger Liebe. Lebialich von biefem criminalrechtlichen Standpuncte aus erweif't auch beffen Bortrefflichteit bas berühmte Butachten ber tonigl. preuf. Immediatjuftizcommiffion über bas Gefcmorenengericht 1819, die befte Schrift, welche über bas Schwurgericht als rein cris minalrechtliches Inftitut je geschrieben murbe. Die Geschichte biefes Gutachtens aber ift zu merkwurdig, um fie nicht bier mit einigen Bugen zu geben.

Als einige Beit nach der Berbindung der Rheinlande mit Preugen die Buniche ber Rheinbewohner für die Beibehaltung bes Schwurgerichts und des öffentlichen mundlichen accufatorischen Berfahrens in Biberfpruch tamen mit bem Frangofenhaffe, ber alles von ben Frangofen Eingeführte, auch wo es urbentich war, verfolgte, so wie mit bem Stolze auf die altpreußische Justigeinrichtung und mit den fehr begreiflichen Bunfchen, bie rheinische Gerichtseinrichtung moge mehr mit ber preufischen als mit ber frangofischen Monarchie übereinstimmen, da ergriff die Regierung das weise Mittel, durch eine tuchtige Commiffion die Gute ober Dangelhaftigfeit ber rheinischen Ginrichtungen und die mahren Bunfche ber Bewohner an Ort und Stelle unterfuchen zu laffen. Damit aber biefe Prufung befto grundlicher und alls feitiger fei, erhielt die Commiffion jugleich auf langere Beit die minifterielle Leitung ber Juftig in ben Rheinprovingen, und gugleich batten die einzelnen Commiffionsglieder alle Gerichtsbezirke zu bereifen, um überall an Ort und Stelle von den Bürgern, Beamten und Abvocaten Nachweisungen und Mittheilungen über bie Gerichteinrichtungen und uber die Buniche fur ober gegen biefelben einzuziehen. Die Coms mission war zusammengesett aus funf ber tuchtigften, in ben bochften Gerichte = und Staatestellen erprobteften juriftischen Staatemannern; unter ihnen war Sr. v. Sethe, ber muthvolle Bertheibiger feines Landes gegen Rapoleon, jest erfter Praffibent bes Caffations = und Oberrevis fionshofes in Berlin. Aber fie bestanb aus nur zwei Rheinpreus Ben und aus brei Altpreußen, brei Mitgliebern ber bochften alts preußischen Gerichtshofe. Diese maren ursprunglich begreiflich gegen

bas angeblich frangoffiche und fur bas beutsche und preugifche Berichts verfahren eingenommen, fo bag bie Dajoritat ber Commiffien gegen bas Schwurgericht icon jum Boraus verburgt ichien. Und bem noch: mas gefchah? Rachbem jene funf Danner Jahre lang an Da und Stelle burch eigene Unfchauung und Gefcafteführung und bie ge nauefte Erforichung ber Erfahrungen und ber Buniche aller Glaffen bes Landes bie rheinischen Ginrichtungen gepruft und fie mit ben bent fchen und preugifchen verglichen hatten - ba entichieben fie fich einftimmig - alfo jene brei alt preußifchen Juftigmanner mit ein gefchloffen - in abgefonberten gebruckten grundlichen gutachtlichen Berichten fur bas Schwurgericht, fur bie Deffentlichfeit und Dun lichfeit bes Berfahrens und fur feine accufatorifche Beffalt. lich übergingen fie babet bie in ber civilificten Belt anerkannten politifden Borguge Diefer Ginrichtungen und befchrantten fic nur auf ibre juriftifchen Borguge. Rur fo viel thaten fie in jener Begiebung bar, bag jene Ginrichtungen jebenfalle mit einet ftreng monarchifden Berfaffung, felbft mit einer inconstitutionellen nicht im Biberfpruche feien, und bie tonig. liche Regierung ftimmte auf achtungswerthe Beife ihren Uebergen gungen bei.

Die entschiedene Liebe aller beutschen Rheinlander für das Schwungericht, die der heffischen und baterischen, eben so wie die der preußischen, ist auch noch zwanzig weitere Jahre hindurch, ist die die bie der preußischen, ist auch noch zwanzig weitere Jahre hindurch, ist die die Mugenblicke völlig unverändert geblieden. Sie hangen, wie in den letten Tagen ein Bericht aus Rheinpreußen in der Allgemeinen Zeitung sich ausdrückte: "so fest an demselben wie an ihrem Glauben." Die Berhandlungen der Landräthe und Landstände, st wie fast alle Reden, womit die aus dem obersten Gerichtshofe erwählten Präsidenten der Schwurgerichte dieselben zu eröffnen pflegen, bezeugen laut diese dauernde begeisterte Liebe zu dem großartigen In

Der berfiemte Criminalift Geolmann, ale et - bamais fcon raedwinifter von Deffen - burch bie eigene Anschanung bes Schwurgerichts in Rheinheffen belehrt, feine frubere Berwerfung biefes In-Ritute formlich juradnahm (Eriminalrecht 6. 513), ertiarte bie Entwickelung feiner Borguge, fo wie bie Biberlegung ber Gegenarinde in bem erwähnten preufifden Gutachten als meifterhaft, und rabente besonders auch folgende "erfahrungemäßige, febr große "politifche Bortheile" beffelben. "Es begrandet," fagte er, "in ber "Meinung bes Bolte großeres Butrauen ju ber Rechtsprechung; es "erhebt bie Liebe bes Bolls ju einer Regierung, welche ihm burch "ble Buglebung ju ber Juftigertheilung ihr Bertrauen und ihr ehren-"bes Urtheil uber feine Dunbigfeit befundet, es befeftigt in bem "Bolle bie Achtung ber Gefete und bas Intereffe an bem Gemein-"wefen, es belebt bei bem Burger bas Gefühl bes eigenen Berthes

"und es wirkt vortheilhaft auf die öffentliche Sitte."

Bag es nun wohl ftarkere Auctoritates und Erfahrungsbesweise für die Borzüge einer öffentlichen Sinrichtung geben? Einstimmig preifen bie englischen Rechtsgelehrten, Staatsmanner, Burger, einflimmig Sume wie Burte, Bladftone wie Lord Ruffel\*), Brougham wie Deel, bas bei ihnen niemals untergegangene ger-mantiche Schwurgericht, taglich einstimmiger eben fo alle frangofifchen, feit ihnen merft ihr großer Dontes quieu beffen Bieberherftellung bringend empfahl, und feit fie es in nun halbhunbertjahrigem Befite täglich beffer wurdigen und handhaben lernen. Auch bei uns Deuts fchen entwidelte fcon langft vor ben Beburfniffen unferer beutigen fcmer bebrangten politifchen Freiheit ber ebelfte und weifefte unfer ter Rechtsgelehrten, unfer Suftus Dofer, feine gwolf Grunbe, aus welchen er bie Bieberherftellung bes Schwurgerichtes, als bie Grundbedingung gerechter Handhabung bes Strafrechtes im Ramen ber Gerechtigfeit, forberte. Richt minber erflarte faft gleichzeitig

enthalt feine Gefdicte Deinrid's VII. G. 276.

<sup>&</sup>quot;ben Fesseln einseitiger Rechtsregeln befreite und ihn hem Sewissen auserwähls
"ter Manner anheimgab, die, aus der Witte der Bevölkerung und aus allen
"Ständen des bürgerlichen Lebens genommen, jede mögliche Bürgschaft einer
"eben so einschtsvollen als unparteilschen menschlichen Rechtspsiege- dardieten."
(Die dostarste aller Garantieen des Lebens, der Ehre; der Freiheit der Bürgsch,
eine wechselseitige Wersicherung gegen unrecht und Sewalt
— so nannte gleichzeitig ein berühmter französischer Staatsmann das Schwurzericht. Journ. des Ded. 25. Septör. 1834.) "Das Bolt, welches eine solche "Institution besicht, steht höher als das Bolt, dem sie noch sehltz es ist münziger und freier. Der Staatsbürger, der von Zeit zu Zeit aus dem Kreise "seiner gewöhnlichen Geschäfte auf den Richterstuhl berusen wird, muß sich "der dieses Bertrauen in hohem Grade geehrt und gehoben sählen. Er wird
"Hof einer Wärde als Wensch und als Staatsbürger bentlicher bewust, er
"Sewinnt an Ersahrung und Einsicht. — Mit Recht das beder bem freudigen
"Bewustsein, von dem ich gesprochen habe, auch ein gewisse Stolz sich beis "ben Beffeln einseitiger Rechtsregeln befreite und ihn bem Gewiffen ausermable "Bewithet an Erfahrung und Einficht. — weit steine varf vahre vem freuvigen ) Dieses jegigen Minifters vortreffliche Bertheibigung bes Schwurgerichts

Deutschlands größter Philosoph, unfer Kant (Natur. §. 49), nur biese Strafgerichtseinrichtung mit ber Gerechtigkeit vereinbar. Und nur vollends, nachdem dieses vaterlandische Institut selbst in noch unvelledemmener Gestalt seit mehr als einem Menschenalter bei unsern rheitnischen Landsleuten so trefflich die Probe bestanden, nachdem die vielsetigsten Prüfungen und Bergleichungen desselben möglich und wirklich geworden — jest vereinigen sich mit jenen Stimmen die Stimmen bieser überrheinischen Bewohner und ber diesseitigen Landstände ), die Stimmen solcher Staatsmanner und Standemitglieder wie Ihsteln, Lieben stein, Rotteck, und zugleich die solcher praktischen Rechtsmanner wie die Berfasser jenes Gutachtens, endlich die Stimmen solcher theoretisch und praktisch gleich gründlichen Staatsrechts und Strafrechtslehrer wie Klüber und Bacharia, wie Klein schredund Grolmann, wie Mittermaier und Duttlinger\*).

Diese Stimmen sind sicherlich nicht minder ber gesehlichen, bet monarchischen Dronung wie der Freiheit befreundet. Stimmen aber, wie die von Grolmann und von Mittermaler, sind, eben so wie die jener altpreußischen Mitglieder der Immediatjustigcommission, darum boppelt bedeutend, weil sie sich früher gegen das Schwurgericht aussprachen, und erst als sie später das Institut im Leben kennen gelem hatten, aus früheren Gegnern desselben mit achtungswerther Babo heitsliede seine entschiedenen Vertheidiger wurden. Wenigstens solche Feinde des Schwurgerichtes, welche niemals daffelbe im Leben seibst vielseitig und gründlich prüften, ja vielleicht die Gebrechen unserer geheimen Actengerichte nie gründlich kennen lernten, diese wenigstens sollten billig solchen Stimmen gegenüber verstummen.

Aber freilich fteben auch hier ber heilfamen Reform, machtign als mabre Grunde, Borurtheile, Scheingrunde und Intereffen gegen über. So — um hier einige derfelben zu berühren — ift es wohl fett erklarlich, wenn viele Juriften, als folde, fcon ihren naturliden

mirten ber Gefchworenen mit ben juriftifchen Regierungsbeamten fur beffer und vielfeitiger halt, ale ber Letteren ausschliegliche Birt. famteit. Aber auch trot ber Biberlegung jenes großen Borurtheils wird bad ber Beamten = und Juriftenftolz aller beschränkteren und aller meniger patriotifch und, burgerlich gefinnten juriftifchen Beamten noch bas Schwurgericht baffen. - Gerabe fo baften und baffen ja auch Die Minifter und anbere Beamte Die ftanbifde Mitwirkung von Richt= juriften und folichten Burgern bei ber Befetgebung und Staatsverwaltung. Und gang eben fo emport ben Stolz und Raftengeift ber Linienofficiere die Mitwirtung ber burgerlichen Lanbwebr mit bem ftebenben Beere und mit beffen gum Lebensberufe ausgebilbeter Rriegskunft. Die Priefterkafte mit ihrer bespotifchen Ausschliefung Rriegstunft. aller Laien von jedem Antheile am Rirchenregimente find Beiben vorausgegangen. Aber follen mohl nun vernunftige Burger und Stagtsmanner fich burch folche Urtheile eines beschränkten, enabergigen Raftengeiftes bestimmen laffen, jenes vierfache organifche gefell= fcaftliche Bufammenwirten nicht mehr fur beilfam und nothmenbig zu erklaren? Sobalb es auch nur einmal eingeführt ift, fühlt fich felbft jemer fruber verftodte Raftengeift betehrt ober belehrt. Dber wird nicht in allen ftanbifchen gandern enblich auch von ben Miniftern und Beamten die vor ihrem Siege fo fehr gefürchtete und geschmahte ftanbifche Berfaffung , bie Mitwirtung ber Richtjuriften gur Gefetgebung und Staateverwaltung - welche boch unendlich viel großer und fcmieriger ift, als ber Gefcmorenen Ausfage über eine blofe Thatfache bes außeren Lebens, für vernünftig und ungefahrlich anerkannt? Stimmt nicht auch felbst ber militarisch tunftmagig am Deiften ausgebilbete Officierftanb, ber preugifche, mit feinem gangen Baterlanbe, mit gang Europa überein, bag bie Berbindung ber burgerlichen gandwehr mit Linienmilitar vortrefflich, die beilfamfte und glorreichste aller Institutionen ber preußischen Monarchie ift? Geben wir nicht bas Gleiche in Beziehung auf die Jury bei bem mabrlich in ber Achtuna febr boch flebenden Juriftenstande Englands, Frankreichs und ber beut-Schen Rheinlande, und endlich auch bei ber Bulaffung ber Laien zu unferer neuen protestantischen Synobe ?

Aus einem zweiten, britten und vierten Misverständnisse verwerfen solche bas Schwurgericht, welche bas allein jest zu empfehelende öffentliche Anklageverfahren mit dem Privatanklagesprocesse fe verwechseln, oder welche einige wirkliche Bortheite schriftslicher Aufzeichnungen und einer inquisstorischen Untersuchung nicht aufzgeben wollen. Allein die obige Darstellung, vorzüglich auch des französsischen Schwurgerichts, zeigt es ja, daß sich alle wesentlichen Bortheile der Bortheile der Schriftlichkeit und ber inquisitorischen Untersuchung mit dem Schwurgerichte eben so vortrefflich vereinigen, als die Wirksfamkeit juristischen Beamten. Rur ihre Einseitigkeiten werden ausgeschlossen oder ergänzt.

Ein funfter Grund gur Berbreitung falfcher Scheingrunde be-

fieht in bem oben fcon bemertten Umftanbe, bag bie Dangel bes öffentlichen accufatorifchen Berfahrens und bes Gefcmorenengerichts offentlich werben, alle großen Gebrechen bes gebeimen Inquifitonsproceffes bagegen meift im Berborgenen bleiben und diejenigen, die fie treffen, meift ftumm gu machen wiffen. Go laffen fich benn manche unferer befchrantten gutmuthigen Deutfchen, bie und Juriften mehr gutrauen, ale wir felbft gu vermogen une rubmen mochten, von ben Begnern bes Befchworenengerichte taufchen. Gie taffen fich oft burch ein Siftorden von einzelnen Diggriffen, bie freitich bei allen ftete unvolltommen bleibenben menfchlichen Inftituten portommen muffen, ober burch einzelne fehlerhafte Ginrichtungen bet Schwurgerichts einnehmen. Und felbft viele unferer guten beutfchen Juriften - nach ber uralten Beife nur ben Splitter im fremben Muge erblidend - tonnen über einen Sehler, ben fie von ber frangofifden Surp erzählt erhielten, und welcher vielleicht geringer ift, als bie in ihrer nachften Dabe in ber gebeimen Behme fich taglich erneuernben boch faft außer fich gerathen.

Ein sechster Grund der Borurtheile gegen das Schwurgericht besteht in pedantischer Anhanglichkeit an das gerade Bestehende, und ein sied ein ter endlich in der Unterwürsigkeit und Schmeichelet gegen die gerade herrschende Zagespolitik und hofmeinung. Die dadurch begründete doppelte Billigung der von der Gewalt festgehaltenen Einrichtungen wird noch dazu durch zwei praktisch verderbliche Schultbeorien, die naturphitosophische, besonders hegel'sche, und die hist orische ([.,, U terthum er" und ,, hegel"), mit einem für unselbstständige Seister täuschenden gelehrten und philosophischen Scheine ausgeschmuckt. Gar manche träge, bequeme und für ihren eigenen Bortheil, für ihre Staatsbescherung allerdings politische und praktische Männer sinden es nun gar nicht philosophisch und historisch, nicht politisch und praktisch Bustandes

Rein besseres Gegengewicht gegen die aus allen jenen Quellen siesenben Taufdungen aber gibt es wohl, als grandliches Prufen und Selbftseben und, wo biese unmöglich sind, ber Blid auf jene erfahrungsmafigen Ueberzeugungen ber Boiter, welche prufen und vergleichen konnten.

2) Befeitigung ber vier ichablichten Difverfiands niffe: I. Die Aufgabe ber Seschworenen ift teine wiffenschaftlich juriftische. II. Eine juriftische Beweisetheorie in Ctiminalsachen ift eine unheilvolle Aduschwig in II. Ein Juriftengericht mit Mischung juriftischen und Schwurgerichtsbeweises, ift eben so unmöglich wie jeder andere Ausweg aus unseren Procesubeln außer dem Schwurgerichte. IV. Das Schwurgericht ift weit entfernt von einer Ausschließung ober Burucksfehung ber Wirtsamteit ber juriftischen Staatsbeams

ten und von blofem Boltsgetichte.

Mir ist nicht eine einzige Ausführung gegen bas Schwurgericht bekannt, die nicht wefentlich auf ben bier wibersprochenen Boraus. febungen beruhte, burch bie man naturlich leicht gegen bas Schwurgericht eingensmmen wirb, bie fich jeboch fammtlich als falfch erweisen laffen \*). Die ihnen entgegenstebenden Wahrheiten kann man auch positiv fo ausbruden: 1) Die Gefcomorenen follen (nach I. und II.) nach ihrer allgemeinen burgerlichen Ertenntnig und Ueberjeugung über bie Wahrheit von Thatfachen bes gemeis nen Lebens ben Theil bes Strafurtheils aussprechen, über welchen auch Juriften vernunftiger Beife nur nach benfelben Quellen, nicht nach wiffenschaftlichen Principien sprechen konnen. 2) Sie follen (nach III. und IV. und ber obigen Ausführung III, S) feineswegs für fich allein, fonbern in organifcher Berbins in Wechfelmirtung mit ben juriftifchen bung und Staatstichtern urtheilen. Nach diesen beiden Sahen gilt es blos um bie Frage: ob biefes Bufammenwirten von beiben jundchft in Beziehung auf die Entscheibung ber Thatfragen beffer tft, als bas alleinige, ausschliefliche Wirken ber juriftischen Staatsbeamten. Der gewöhnliche Streit barüber, ob fur bas Eriminalurtheil Burger beffer feien als Juriften, ober vollends beffer als diefe beren juriftifche Aufgaben loften, ift noch wiberfinniger als ein Streit, ob die Regierung beffer fei, ober bas Parlament. Sie find nur jufammen gut, nur gut bei richtiger Abtheilung und richtiger Bechfelwirtung in Begiehung auf die gemeinschaftliche Aufgabe.

Bu I. und IV. Bur Entscheidung ber eben aufgestellten Frage tommt es auf zwei Borfragen an: 1) wem muß bewiesen und 2) wie

muß bewiefen werben?

<sup>\*)</sup> hierauf beruhen auch alle icharffinnigen Einweitbungen von Arefurt in Duttling ere Archiv Banb IV. St. 2.
Staats . Leriton. IX.

Offenbar muß nun (gu 1) ber gangen Staatsgefellschaft, bas heißt: bem Bolte und ber Regierung in ihrer Bereinigung, bewiesen werden; und es muß (zu 2) auf eine ihre möglichste moralische Ueberzeugung von ber Wahrheit, ber Schuld ober Unschuld begründenbe Beise bewiesen werden. Es ift, sobald ein wahres, also ein gegenseitiges, gemeinschaftliches, verbürgtes Rechtsverhaltniß zwischen ben Bitzgern und ber Regierung bestehen soll, ein heiliges Recht aller Bürger, baf teinem von ihnen von der Regierung Ehre und Recht genommen werde, ohne allgemein ertennbare Nachweisung bes Rechts bazu, ober ber Bahrheit der strafbaren Berschutbung. Begleich aber ist es ber Burger und ber Regierung heitiget Recht, daß die wirklich schuldigen Berleber des gemeinschaftlichen

Rechtes auch bie gerechte Strafe treffe.

Die mabre Bedeutung biefer Korberung, fo wie bie Datur bes et minglrechtlichen Beweifes ergibt fich vollftanbig erft burch bie Betradtung ber ganglich verschiebenen Ratur ber Givil: und Eriminalproceife und ber Enticheibungen berfeiben. Bei ben Civilproceffen banbelt et fich um friedliche Schlichtung eines Streites über verauferliche Privatintereffen gweier ftreitenben Theile gegen einembn, moruber fie fich jeben Augenblid beliebig vergleichen tonnen, in Bo giebung auf welche auch ber gange Civilproceg und feine Bemeife ber Thatfache in bemfelben, feine Gibeszuschiebungen, Ginraumungen, Beweisverfaumniffe u. f. w. von jeber nach ben fogenannten @ventual : Berhandlungs: und Conventionalmarimen eine mabrhaft conventionelle Ratur batten. -Parteien betrachten, fobalb über bie beliebig beigebrachten ober m geftanbenen Beweife, Gibe, Beugen u. f. m., nach ben beliebigen conventionellen und formellen Seftstellungen ber civifrede lichen Bahrheit, befinitiv entichieben ift, ben Streit in blefer Be

burch moralische Aeberzeugung erkannt werben könnte, nur möglichst nach ber moralischen Aeberzeugung ber ganzen Gesellschaft. Rur eine solche Entscheidung ist gerecht. Das hiervon auch die gerechte und heitsame Wirtung der Strasmtheile abhängt, bedarf keiner Ausfahrung. Es wäre Uebermuth eines einzelnen Standes, hier des juriftischen, sein subjectives Glauben an die Stelle der hier allein der Objectivität sich nähernden und das Beweisurtheil objectiv machenden Gesammtüberzeugung des Staats oder seiner möglichst desstehn und allseitigen Repräsentation — an die Stelle der Ueberzeugung und Entscheidung "des Baterlandes", im britischen Sinne, seben zu wollen.

Es ist nun aber in ber That an sich schon berjenige Theil bes Strasurtheils, welcher entschelbet, bag man annehme, ein bestimmter Angeklagter habe bie ihm angeschulbigten verbrecherischen Shatsachen bez gangen, burchaus nicht objectiv bemonstritbar ober nach technisch jurisstischen Grundsaben als wirklich wahr zu erweisen. Die Unmöglichkeit einer solchen jurisstischen Beweistheorie ist bereits von den besten Crimis

nalisten nachgewiesen \*).

Die Entscheidung über die Thatfrage ber Schuld bangt ab von bee Bahrheit besonderer, freier, jum Theil innerlicher historischer Thatfachen, namlich von ber Bahrheit ber Thatfachen, der Angeflagte habe wirklich die angeschulbigten Handlungen, und zwar mit in nes rer Abficht, mit bofem, ober boch mit fahrlaffigem Billen begangen ober nicht begangen. Die Babrheit folcher befonderen, freien, biftoris fchen Thatfachen aber ist far Alle, welche fie nicht unmittel= bar finnlich felbft empfanden ober mabrnahmen, welchen fie also bewiefen werben sollen, nicht etwa, wie eine naturgefetliche, mathematifche, logifche Bahrheit nach abfolut allgemeinen Principien, Gefegen und Formen menfchlicher Auffaffung obs jectiv ober abfolut allgemein gewiß und erweisbar. Sie ift es nicht burch ben fogenannten naturlichen ober birecten Beweis, burch Beugenaussagen und Befenntniffe über unmit= telbare, sinnliche Wahrnehmungen ber Thatsache, welche bewiefen werben foll. Sie ift es noch weniger burch ben in birecten, funftlichen, ben Anzeiges ober Schluffolgebeweis, wobei man, ohne unmittelbare Musfagen finnlicher Bahrnehmungen, über das, was bewiesen werden foll, nur aus andern Thatsachen (Anzeigen) mittelbar barauf schließt. Er forbert alfo für's Erste fon einen vollftanbigen birecten Beweis jener anberen Thatsachen (z. B. ber Thatsache, daß man ben bes Morbes Berbachtigten mit blutigen Reibern fab), und fobann fur's 3 weite, bag mit Wahrscheinlichkeit aus biefer Thatsache allen besonderen Umftanden nach eine

S. Mittermaier, Strafverfahren §. 44 und die bort citicten. Senerbach, über bas Gefch worenengericht. Butadeten ber pr. 3. 6. 6. 1 ff.

132 Surv.

Schluffolgerung auf bas Berbrechen, auf einen logifchen und naturgefestichen Caufalgufammenhang zwifchen ihm und jener Thatfache

gemacht werden fann. | G. .....

Alle birecten Musfagen aber fomobl bes Berbrechers wie ber Beugen über bie biftorifche Ericheinung ber angeblich verbrecherlichen Sandlung, ober ber Ungeigen, ihre richtige Muffaffung und Erinnerung, wie ber rechte Bille, nur bie Babrbeit und bie gange Bahrheit gu fagen, biefes Alles find ebenfalls, wie bas Berbrechen felbit, befondere freie, jum Theil innerliche biftoriiche Thatfachen. Diefe boppelten freien biftorifden Thatfachen geben einerfeite von bem freien, balb rechten, balb untechten Billen und jugleich von ber irrthumefabigen, verfchiebenen, balb richtigen, balb unrichtigen Muffaffung bes Musfagenben aus. Gie fonnen alfo fo oder anders, gut ober bofe, mabr ober unmabe fein. Deshalb eben find fie meber mathematifch noch naturgefehlich ober philosophifch mit abfoluter Rothwendigfeit als mabr, ober als falfch m erweifen. Taufende von Betenntniffen und Taufenbe von Beugenausfagen waren falfch, maren zu allen Beiten aus unerfchopflichen verfchie benen Brunben, theils burch Serthum, theils burch Abficht falfd. Gange Reiben folder falfchen Betenntniffe und ihrer gang verschiebenen Urfachen. Lebensüberdruß, Ermudung, Soffnung, Burcht, Schmarmerei u. f. m., ftelt 8. B., wie icon ermant murbe, Feuerbach aus von ihm felbft be handelten Eriminalacten gufammen. Gelbft Beifpiele, daß Betennt: niffe der Schulb, j. B. ber Urbeberichaft bes toblich geworbenen Soule fes ober Schlages, blos megen eigenen Brthums bes Betennenben falfch maren, find nicht felten. Die Musfagen von Beugen balten felbit bie Freunde bes juriftifchen Beweifes fur unficher. Gie ertfaren meift mit neueren Gefeben felbit fur Civilfachen bie Musfagen von Beugen für gu unficher. Gie halten jebenfalls bie Musfage eines Beugen für unglaubmurbig. Rann aber einer lugen ober irren, fo Bannen

Sethit ber im Gegenstande febr befchrantte Beweis burch Augenschein von Gerichtspersonen erhalt meift jene unfichere Ratur ber Auffaffungen und Ausfagen über gum Theil innere hiftorifche Thatfachen und ber Schluffe folgerungen aus ihnen. Much bas anbert nichts, baf in ben feltenften Rallen bentbarer Beile einzelne Duncte bes Schuld - ober Unfculbebeweifes auf mathematischer, naturgefehlicher und logischer Uns moglichteit bes Gegentheils beruhen tonnten. Die Annahme ber Uns möglichtelt wird auch regelmäßig felbft wiebet Umftanbe vorausfegen, Die, wie 3. B. bas Mibi, nur auf Musfagen bes Ungeflagten ober ber Beugen ober auf Indicien beruben. Jebenfalls find bie Falle, wo burch gerichtlichen Augenschein ober burch jene Unmöglichkeit allein win pollståndiger Beweis ber Schuld ober Unschuld fich ergabe, ja, es find fogar bie Falle, wo vollig glaubmurbige Befenntniffe ober eben folde Auslagen zwei vollgultiger Augenzeugen für bas Bet-brechen vorhanden find, nach der Natur der Sache und der Erfahrung fo felten, baf fie bei ber Enticheibung über bie Ratur bes Bemeis fes aberhaupt nicht in Betracht tommen. Rur bas Benige, fagt Rant, ift in ben Beweifen Gewiffheit, mas Dathematit ift. Aber wie ift's mit bem Uebrigen, alfo mit bem Sangen?

Sier ift nur praktifches Furmahrhalten, nur auf ber moralifchen Ueberzeugung beruhenbe Annahme ber

Babrheit, nur Beweisentscheidung nach ihr, moglich.

Die prattifche moralifche Uebergeugung von ber Bahrheit biefer bestimmten hiftorischen Thatfachen besteht aus vielen ein gelnen Elementen ober Babricheinlichfeiten. Diefe aber beruhen einerfeits auf einer unerschöpflichen Reihe einzelner befonberer Erscheinungen bes bestimmten galles, aller babei vortommenben eigenthumlichen petsonlichen oder sachlichen Eigenschaften, Umflande und Berhaltniffe; anderfeits auf der eben fo unerschöpflichen Reibe von Lebenserfahrungen und Berenupfungen berfelben, nach welchen biejenigen, welche die historische Wahrheit des Kalles beurtheilen, seine Erscheinungen auffassen, unter fich und mit dem Enbresultate ver-Diefe Unnahme ber Bahrheit geht jebesmal aus von allen befonberen Umftanden bes inbivibuellen Ralles und gilt nur fur ihn. Dierfur nun - ober fur bie historifche Gemiff. beit ber einzelnen freien hiftorifchen Thatfachen und fur ihre Scheidung von bloser Bahrscheinlichkeit ober felbst von ber Unwahrscheinlichkeit - gibt es, wie auch Feuerbach richtig ausführte, burchaus teine Biffenschaft, teine wiffenschaftlichen allgemeinen Gefege. Sene in jedem inbividuellen Falle verfchiebene unb unenbliche Reihe ber Erfcheinungen und ber allen Lebenberfahrune gen entsprechenden moglichen Berenupfungen in allgemein entscheibenben Beweisregeln zum Voraus umfassen und für jeden Kall die Kraft bestimmen zu wollen, welche fie fur ben Berftanb bes Richters haben follen, "biefes mare", wie Feuerbach fagt, "nicht vernunftiger als aber Plan, ben Dcean in einen Eimer zu faffen. Golche Gefețe

"fagen immer' ju menig und ju viel, find entweber ju eng eber gu ,weit, und barum eben fo begunftigenb fur bie Schulb als für

"bie Unichulb gefahrlich."

Es bilbet fich fo vielmehr jene prattifche tleberzeugung bon ber Babrbeit ber einzelnen inbividuellen freien innerlichen und außerlichen hiftorifden Thatfachen in jebem galle frei nach ben allaemeinen menichlichen und burgerlichen Muffaffungen, Er fenntniffen, Begriffen und Schluffen. Die nicht juriflifden Burger eben fo gut wie bie juriftifchen - fobalb Musfagen ober anbere Mniei gen einen Berbacht begrunden, ein bestimmter Menfc babe eine beftimmte verbrecherifche That verübt - benuben ihre allgemeinen Rennt niffe von ber Belt, ben Menfchen und ihren Berhaltniffen, fo mie bon ber moralifden und ber burgerlichen Dronung und ben allae: meinen Pflichten ber Burger in berfelben. Gie fragen einerfeits ibre Erfahrungen, Empfindungen, Urtheile, ihren barauf fich grunbenben Glauben ober Unglauben an die Bahrheitsliebe und ben richtigen Blid ber Musfagenben , anderfeits ihr naturliches logifches Schluff : und Berbindungsvermogen über ben Bufammenhang ber vorliegenben be fonderen Umftanbe, um rudfichtlich jenes Berbachtes bie Babrheit ober bie glaubhafte Unnahme zu finden. Gin Collegium bon grootf irgend gut ausgewählten Gefchworenen ift an fich fcon hierbei nach bem Dbigen (III, 3) noch im offenbaren Bortheile bor einem Collegium ftanbiger gelehrter Suriften. Sene geben größtentheils unmittelber aus bem praftifden Leben hervor. In Diefen Gefdworenen, unter mel den Mitglieber alter Stanbe und Lebensverhaltniffe Plat finden, und zwar meift Mehrere, die ben Ungefchulbigten und ben Beugen viel naber ftehen, fie beffer verfteben und durchschauen tonnen, vereinigen fic vielfeitigere und praftifdere Standpuncte und Unfichten jur Beurtheilung ber Thatfachen, ber Musfagen, ber Dienen und Geberben. Und auch gur Mebung in Diefer Beurtheilung haben fie taglich Rorantaffung holler mie Stuhengelehrte.

swar sie, nicht aber diese Staatsrichter; alle Aussagenden felbst seben, horen und fragen? Je weniger dieses Lehtere der Fall ift, je mehr Zwischenorgane zwischen das Gericht und alle jene indivisuellen historichen Umstände und Berhaltnisse des bestimmten Falles, alle jene Worte und Mienen der Aussagenden u. s. w. gestellt werden, je mehr entfernt sich das Gericht von der Wahrheit und von der Reinheit und Sicherheit ihrer Aussassung.

Doch prufen wir die Einwendungen, gegen unsere Ansicht!\*) Man wendet hiergegen zweierlei ein. Fur's Erfte fagt man: bas Schuldig ber Geschworenen enthalt mehr als bas Urtheil, bag biefe bestimmte außere Thatfache, g. B. die Tobtung eines Andern, bon einem bestimmten Manne hervorgebracht fei. Sie enthalte auch bas juriftische Urtheil, 3. B., bag jene Tobtung bas ftrafbare Berbrechen eines absichtlichen Mordes bilbe. Sa, allerdings etwas mehr als bic Bahrheit ber physischen Thatsache fagt bas Geschworenenurtheil aus-Aber ift biefes Dehrere, ift - nachbem juvor bie juriftifchen Richter burch ihre Krageftellung Die Befenheit ber verbrecherischen Sandlung unter ihren richtigen Besichtspunct bes bestimmten vom Befebe beftraften Berbrechens gestellt haben, und nun fragen: ift ber Ungetlagte foulbig, diefen bestimmten Menfchen ermorbet zu haben - ift nun biefes eine lediglich nach miffenschaftlicher Jurisprudeng von bem gelehrten juriftifchen Regierungebiener ju entscheibende Frage? Bemahre! Bare biefes, bann burfte auch nur ein Jurift, nie ber nichtjuriftifche Berbrecher barnach geftraft werben. Er ift nur fculbig wegen bes Unrechts, bas er als Burger nach ben allgemeinen morali= fchen und burgerlichen Renntniffen von ben verbotenen, verbrecherischen Sandlungen erfannte und ertennen mußte. Es mare icheuflich, ihn ju ftrafen, wenn nur ein gelehrter Jurift mit feiner gelehrten Jurisprubeng ben verbrecherischen Charafter feiner Sandlung entbeden tonnte, wenn nur er aus feinen blos jurifti= fchen Combinationen eine Sandlung als mit criminalistischen Gesichtspuncten jufammenbangend und gefährlich ober ftrafbar ertennen tonnte. Es bleibt alfo auch biefer Theil ber Schuldigertlarung eine Frage fur Die allgemeine burgerliche Ertenntnig \*\*).

<sup>\*)</sup> In jeber hinsicht ift also gerate bas Urtheil bes Schwurgerichts bas tunft ver ft an bige Urtheil.

<sup>\*\*)</sup> Die Gegner selbst, z. B. Trefurt (S. 295), erklaren sogar ben Strafgesesgeber "gebunden burch die in seinem Bolke entwicklen Borgetife. Nur das, was die durch religibse, rechtliche und pozititische Aufkärung im Bolke entwickelte Mein ung für strafb ar "hält, darf er strasen." Um wie vielmehr muß also der Richter zum Ausspruche der gerechten Strase an die moralische und rechtliche Bildung und Ueberzeugung seines Bolkes gedunden, ihrer odlig kundig und ihr treuer Repräsen: tant sein! Trefurt, der sogar vom Richter ausdrücklich fordert, er solle, "als Geschworenen freien Ermessen" richten, hätte hiernach, so scheint es nothwendig, aus Schwurgericht gesührt werden sollen. Doch mit seiner eigenen Grundansicht nicht übereinstimmend und an sich unrichtig, sucht er auch den Ausspruch über die Thatfrage der Schuld von

Ausgeführt aber murbe es bereits (oben III, 3), wie has Milaus gericht nicht blos alles wesentlich Juriftische — Einleitung, Michang und Leitung bes Processes, Auslegung und Panbhabung ber Soite und gestellichen Formen, Fragestellungen, Strafausmessung und Caburtheil — ben Juriften zuweiset, sondern sie auch zum Phaturtheil der Geschworenen in solcher Weise unter fit ubend und con two lettend mitwirken läßt, daß dieses als gemeinschaftliches Resultat ihres beiber

einem blos technisch juristischen Wissen abzuleiten. Er stellt bie Aufalsung ber thatsablichen Erscheinungen des Betbrechens und be Zusammensassung von ben Urtheile, daß sie das beit mute Berbrechen bilben, mit Unrecht als eine angeblich technischen und be erbrechen bilben, mit Unrecht als eine angeblich technischen Aufassung ber einzelnen Erscheinungen einer Arantheit und ihrer Zusammensassung in dem Urtheile, daß sie die und die de kumste Krantheit bilben. Allein die richtigen medicinischen Aufassungen und weichelte beruhen ja auf naturwissenschaftlichen und medicinischen Erkenntnissen, die keineswegs positio gesehlich sir alle Bürger borgeschiede sind, die nicht alle Bürger selbst besiehn und besotzen müssen, wie die gesessichen Berbote der Berbrechen. Eben so irrig wie diese Eleichtellung des nothwendig allgemeinen dürgerlichen Urtheils sier te Thatfrage der Schuld mit einem tech nisch med bei nisch en Urtheile des Ersteng und Ratur einer bestimmten Arantheit ist nun auch Tessurs Gegensah zwischen Geschworenen und Zuristen rückseltlich der Bildung zum Urtheils über die Abatfragen der Schuld. Die Geschworenen sollen angebie lediglich nach Geschworenen und Zuristen rückseltlich der Bildung zum bürgerliche Erkenntnisse, Auffassungen, Ersahrungen und Schlässe genschaften seinem kehner einer bestimmten Urtheilen der und die gründeten sehr bestimmten Ueberzeugungen nennt, die Juristen aber angedied blos nach kaltem, freiem (?) Berstande und nach besondern technisch=juristisch Grundsähen. Diese letzteren aber gibt es ja nicht, wie sogleich zu II. noch harer werden wird, so das auch die Juristen vernünstigen Wirs aus der geren Abatrage urtheilen können. Das philosophischen moralischen Leberzeugungen und Schlässe macht im praktischen Haber eine Abatrage urtheilen können. Das philosophische und wissensches sie der eine Abatrage urtheilen können. Das philosophischen und Urtheilen keinesweges sie deret

feitigen gesehneten erganischen Zusammenwirkens; als das Resultat beiberseitiger Extennenisse und Borzüge erscheint, und daß vollends die Bollziehung einer den Juristen unrichtig erscheinenden Berurtheilung ausgeschlossen ist.

Schon allein hierburch ift benn auch — felbst abgesehen von bem Rechte ber Juriften, als Geschworene erwählt zu werden — bas IVte Wigverstandnis beseitigt, bag fidmlich, wie Arefurt sich ausbruckt, bas Schwurgericht "über bie Jurisprubenz ben Stab breche",

<sup>&</sup>quot;Deun" - fagt er (I. G. 338) - "was tann unbilliger und graufamer fein, "als einen Menfchen gu verbammen, ohne versichert zu fein, bas er bas "Gefes, beffen Uebertretung ihm gur Laft gelegt wirb, begriffen und verse, "fanden habe, ober habe begreifen und versteben tonnen. Die bentlich ke "Probe aber, bas ein Berbrecher bas Gefes verftanben habe ober habe "verfieben tonen oder sollen, ift unftreitig biefe, wenn 7 oder 12 ungelehrte "Manner ihn darnach verurtheilen und durch eben biefes Urtheit zu erkennen "geben, wie der allgemeine Begriff des übertretenen Sefeits gewesen, und wie "jeder mit gesunder Bernunft begabte Mensch solches verstanden habe. Dies "ist die einzige Probe von der wahren Deutlichkeit des Ge-"fe he einzige Probe bon ber wahren Deutlichteit bes Ge"seiges. welche ber Selehrte nie geben tann, weil feine Sinne zu
"geschärft, zu fein und über ben gemeinen Begriff zu sehr erhaben (und, wie
er später hervorhebt, ben natürlichsten Gefühlen, Ankatweisen, Berhaltniffen
und Gewohnheiten ber Burger kaftenmäsig fremb, oft gegnerisch) "sind. Der
"in ber peinlichen halsgerichtsordnung vorgeschriebene Eib erforbert von ben
"ungelehrten Urtheilesindern, daß sie nach ihrem best en Verftand niffe
"sprechen sollen. Das beste Berftandnif eines Gelehrten ist aber nothwens "big von bem besten Berständnisse bes Berbrechers sehr unterschieben. Der "Gelehrte ift ein Raturkundiger, ber durch ein Bergrößerungsglas huns "bert Dinge in einer Sache entbedt, welche ein gemeines Auge nicht sieht. —
"Benn also ein Gelehrter urtheilt, so ist er in beständiger Gesahr, von seiner "Benn also ein Gelehrter urtheilt, so ift er in beftändiger Gesahr, von seiner "seineren Einsicht entweder zu unzeitiger Milbe oder zu einer übermäßigen "Strenge versährt zu werden, und er sollte sich um seines eigenen Gewissens "willen nie mit peinlichen Urtheilen abgeben" (nie sie ausschließlich und allein sallen mollen). An einem andern Orte (TV, 25) hebt er noch besondere den Borzug praktischer, handelnber Menschen vor den Gelehrten hervor, sobald es Urtheile über ganze Thatsachen gilt. "Wie glücklich" so sagt er, "ist der Mensch, daß er durch die allmächtige Wirtung eines To"taleindrucks und nicht durch kleine abstrah irke Regeln zum Pandeln "bestimmt wird, inden wahrlich mehr Gutes in der Menschen Wermdaen gewesen als jest barin Bofes gefchieht, falls es in bes Menfchen Bermogen gewefen ,ware, fic an ber Schnur abgezogener Regeln zu halten, ober jebe feiner "Danblungen so eingurichten , wie er es sich in feinem Lehnftufte bei kalter "Neberlegung vorgenommen hatte. — Eben so wird ber burch ben gangen "Eindruck ber Schöpfung belehrte Bauer immer bes metaphpfischen Atheisten "lachen und Bott ba ertennen, wo biefer ihn nach bem Dafe verliert, "als er trennt, theilt und in's Unenbliche geht. Unter jenen hat "nie Giner an feiner eigenen Erifteng und feiner Freiheit gezweis "felt. - - 3 um Gtad muffen bie meiften abgezogenen Regeln in bem "Augenblide ber handlung und Entscheid ung dem machtigen Sotals, ein brude weichen. In den mehrsten Canbern werben die Berbrechen "nach abstracten Regeln verdammt, aber in England erkennen zwölf Totaleins, brüde über die concrete Ahat. — Aber des Allen ungeachtet verachte ich "die Gelehrsamkeit nicht. — Allein die Geschäftsmänner und die handelnden "Manner follen bie Refultate nugen, ohne mit jenen einerlei Gang "ju geben — — fie follen, wie ein Mufiter bie Roten, ben Berftanb burch's

bal burch baffelbe bie juriftifchen Staatsbeamten gurudgefest und gang aus ber ftrafrechtlichen Birtfamteit verbrangt murben, und Alles von ben Sefchworenen ausgehe. Diefes ift gerade fo falfch, als wollte man fagen: burch die Mitwirtung ber aus allen Burgerclaffen ermahlten Lanbftanbe bei bestimmten Regierungsgeschaften murbe bie Regierung berabgefest und wirkungslos gemacht. Bielmehr ift nur bas allein bie Rrage: ertiaren mit Recht alle freien Boller ber Erbe jenes con: trolirende und mechfelfeitig unterftubende Bufammen= wirken eben fo wie bei bem Befetgeben fo auch im Strafgericht gur fteten Bereinigung ber Intereffen ber offentlichen Debnung mit benen ber Freiheit, ju einer vielfeitiger erwogenen, gerechten Wefenge: bung, jur vollen Reprafentation bes gangen Staates und jur Tebenbigeren Gerechtigfeit im Bolle und in ber Regierung fur beffer ale das isolirte absolute Gesetzeben und Richten blofer Regie: rungsbeamten in ihrer taftenmäßigen Abfonderung vom Bolte?

Im Strafgerichte aber ift jene organische Bereinigung und bie Mitmirfung ber Burger fur Freiheit und Rechteficherung fogar noch weit unentbehrlicher, als bei ber Gefetgebung. Much lagt fid) bort eine nicht technisch-juriftische von einer burgerlichen Aunction fur bie Burger ungleich beffer abfondern als in ber ftanbifchen Gefetgebung \*).

<sup>&</sup>quot;Auge in die Finger geben laffen, und bas commercium rerum et animae, wie Bjacon ninent, so wenig burch das Denken ber Beichen als burch "beren Ausbruck aufhalten." (Gie sollen nicht wie die Theoretiker durch das Schwanken über die Grande und bie Gesete ber Thatsachen bie Bahrheit und Gewißheit von diesen letteren selbst verlieren.)
Rach diesen vortrefflichen Bemerkungen entscheibet dem praktischen Resultate nach auch gerade über die schwierigsten Puncte bei der Schuldsfrage, ob im sindividuellen Falle ein Pandeln mit Areiheit oder Burchenbarkeit, mit bosem Borsache, mit strafbarer Rachlaffigkeit vorhanden war, das Schwurgericht mit großerer Sicherheit gerecht und richtig, als nur allein Welchete, die bier wie über die Erstene verschnlichen Gottes und der mos Gelehrte, die hier wie über die Eriftenz eines personlichen Gottes und ber morallichen Freiheit in tausend Streitigkeiten, Ginseitigkeiten und Unnaturiichleiten gerathen; so wie g. B. selbst Feuerbach mit seinen "zwei Bernunften, einer morallichen und einer juriftischen," mit seiner ausbrucklichen Ableugnung aller moralischen und einer juriftischen," mit seiner ausbrücklichen Ableugnung aller moralischen Freiheit im Rechtsverhaltnisse, mit seinem Grundsase, daß es auf die Schulb in concreto bei dem Strafurthelle nicht andomme (!), daß schichte Erzichung die Strafbarkeit erhöbe (!) u. s. w. Auch das Gutsachten (S. 112 st.) weist an mehreren Stellen nach, wit die berühmtesten Juristen und Gerichtshöfe durch ihre theoretischen Spissindigkeiten, und ähnelich wie spistendistrende Historiker, zu den falschen praktischen Urtheilen über Thatsachen geschrt werden, zu Berkehrtheiten, wie sie dem gesunden praktischen Sinne des Schwurgericht etwa unlöbsoren Fragen der Jurchnung aber, da mussen die den die Juristen nach tunsversichtigem med sie nie studkten urtheilen.

\*\*Deskald wuste denn auch schon die unpermeibliche Conscount den in

<sup>\*)</sup> Deshalb mußte benn auch icon bie unvermeibliche Confequeng ben in ber porigen Rote von mir beftrittenen babifchen Rechtsgelehrten, indem er bic Burger fur unfahig jum Schwurgerichte, und ihre Mitwirtung als herab-fehung und Storung ber Birtfamteit ber juriftifchen Richter erliarte, un-willturlich ju Grunblagen fuhren, welche auch aller ftanbifchen Berfaffung bas Tobesurtheil fprechen. Diefes thun benn auch biejenigen, welche berfeibe

Erscheinen aber wohl irgendwo in Deutschland, wo man sie zu Schreibmaschinen macht und in bestandten Gerichtsstuben von der Ration absondert, die Rechtsgelehrten jemals in einer gleich hohen, geachteten, einsufreichen Stellung und Wirksamkeit als die englischen und franzöksichen Juristen in der Assiets

Ein zweiter Einwand gegen unsere Behauptung, daß die Entsicheibung ber Thatfragen an fich und nothwendig eine allgemein bur-

gerliche Aufgabe fei, führt naber

ju bem II. Difverftandniffe. Jener Einwand befteht namlich barin, bie Gefetgebung tonne und folle wenigstens jur Sis derung gegen unrichtige richterliche Beweisurtheile tunftliche juris

fifche Beweise erschaffen.

Bie aber kann biefes nach ber unter I. entwidelten Natur bes eriminalrechtlichen Beweises und bes Beweises ber Bahrheit ber be: fonberen freien hiftorifden Thatfachen, fomobl ber verbrecherifchen Banblungen wie auch ber Aussagen barüber geschehen? Blos conventionelle Beweife ober eigentliche Bergleiche, altbeutiche Bemeife burd Gibbelfer, 3meitampfe, Gottesurtheile, Torturen ober anbere Loosent fcheib ungen, gleich viel ob ber wirflichen Bahrbeit entsprechend ober nicht, tann man boch unmöglich beut ju Tage gur Grundlage ber Strafurtheile machen wollen. Dennoch aber führen alle juriftifden Bmangegefete über ben Beweis jener Thatfachen, meil ibr befter, ibr einziger Beweis in ber jebesmaligen moglichft freien und polifiandigen Auffassung und moralischen Ueberzeugung je nach allen ibren befonderen Erscheinungen und Berhaltniffen besteht, gulebt auf jene Abmege und gur Berftorung bes mabren Bemeifes Der Befetgeber muß namlich bie Richter zwingen, in jedem bebin. fonberen aufunftigen Kalle nicht mehr bas für wahr zu halten und als foldes auszusprechen, was mabr ift nach iben moralischen Ueberzeu-gung, welche ihnen ihre eigene Anschauung, Auffassung und Prufung aller befonderen perfonlichen und fachlichen Erfcheinungen und

neuerlich mit ben Annalen ber babischen Gerichte in ber ersten Sigung diese babischen Landrags über das neue Strafgesehuch gegen die Fabigieit der nicht juristlichen Mitglieder zur Theilnahme an der Berathung von Testsbüchern geltend machte. Die hier ausgesprochene Behauptung: daß sur diese Berathung eine Bersammlung von Technikern oder Juristen und die Ressuttate ihrer Berathung durch Theilnahme von Richtechnikern sogar wesseutteil für alle Kadvolsche Gesegedung, die ja stets zum Theil juristisch und technisch ist. Ia, sie ist ein Todesurtheil für jede ständische Berathung, weil für einen jeden des onderen Gegenstand immer ein Theil der Mitglieder nicht technisch Tunsverständig ist. Es verthesdigt — wie wenig auch dieses die Absäch bes sehr achtbaren Schriftstellers war — boch in unwilltärlicher Conssequeng diese Berwersung des Schwurgerichts die Grundbee der strengsten Tasten mäßigen Essewersung des Schwurgerichts die Grundbee der strengsten Tasten mäßigen Geschaftsabsonberung der absolutesten Ronsardie, nicht aber die Idee des lebendigen Organismus eines freien Boltes, auf welcher die constitutionelle Bersassung und das Schwurgericht beruben.

Berhaltniffe ber angeblichen verbrecherifden Sanblungen unt fagen und Angeigen über biefelben begrunbet. Er gwingt basjenige fur mabr gu halten, mas et, obne alle bief beren Ericheinungen felbit ju tennen, jum Boraus I meinen blos nach einigen wenigen Umfidnben, bie ei ten abstracten Erfahrungeregeln umfaßt, fur bas ibm W a liche balt, und beshalb ale juriftifchen Beweie gu ertid Er fagt: wenn biefe gwei, brei bestimmten Umftanbe, g. 23. fagen von zwei Beugen ober vom Ungefdutbigten, welche fr fendmat ich on irrig ober falfch waren, in biefer Art vorhanden find , alebann befehle ich ju glauben, bas flagte fculbig ift. Mile Richter und bas Boll follen jebem gutunftigen Kalle baffelbe glauben, mas ich fo gt glaubte ober glauben wollte. Gie follen biefes, wenn fie allen ben taufendfach verfchiebenen Umftanben b beren Kalles, bie tein Gefengeber ber Belt jum 3 und gefehlich feltstellen fann, und bie wohl fie, nicht aber (inbem moht fie, nicht aber ich, alle Borte, Dienen un ber Ungefchulbigten und Beugen, Diefe beften Beweife unt ber Bahrheit ober ber Unmahrheit, felbft borten und faben) volligen Gegentheile überzeugt fein follten. Dennoch folle meinen gang unvollflanbigen, erwiefenermaßen taufenbfach t abstracten Regeln Schuldige laufen laffen und Unschuldige 3ft nun wohl biefes vernunftig und gerecht? Dffenbe

Jit nun wohl dieses vernünftig und gerecht? Dffenbe angeblich jurifische Beweis boch an fich weiter nichts, als lisches Glaubens, ein Geschworenenurtheil überische Thatsache, aber ficher kein gutes. Es ift ein vom zum Boraus, ohne irgend genaue und anschauliche Kenntniß u jener Thatsache und all ihrer Beweismittel gegebenes. Ja, was da ste ift: es ist ein solches, das der Gesetzer selbst nicht für in bem er missen mus, das er selbst in ben besonderen

åberall vertebrte Solgen erzeugt, bei ber gefehlichen Beweistheorie reichlich bargethan. Die Roth und fehlerhafte Bermifchung von Civil : und Criminalbeweisen batten im fpateren romifchen und beut: fchen Rechte, nach ber Berfidrung bes einzig mabren Eriminalbeweises burd vollftanbiges Schwurgericht, auf eine gefehliche Beweistheorie gur Sicherung ber Unfchulb gegen angebliches individuelles Glauben ber Beamten geführt. — Die Gefebe forberten, um eine ftrafrechtliche Berurtheilung auszusprechen , vollftanbigen, burch Augenschein ober zwei pollig glaubmurbige Beugenausfagen gu liefernben birec: ten Beweis bes Thatbeftanbes bes Berbrechens und einen eben fo vollftanbigen, burch folche Beugenaussagen ober ein vollig glaubwurbiges Geständniß zu liefernden bir ecten Beweis, daß ber Angeschuldigte ber Thater war. Sie verboten burchaus bie Berurtheis lung auf indirecte ober Indicienbeweise, weil biese bem Befen nach nur zu fubjectivem Glauben bes Richters fubren. Diefe gefehliche Beweisthorie aber offenbarte und bewirkte bald folgende Gebrechen:

1) Jene birecten Beweise bilbeten in ber That boch nur eine Loosentscheidung. Sie führten zu fehr vielen falschen Berurstheilungen von Unschuldigen, noch ungleich mehr aber zu falschen Bossprechungen von Schuldigen. Sie waren mit ihren gesehlichen Bosbingungen ber Bollständigkeit nur fehr selten vorhanden. Man mußte also alle Berbrecher, die nicht zwei völlig glaubwürdige Zeugen zu ihrem Berbrechen zuzuziehen oder es zu ihrem Berberben freiwillig

pollgultig zu gefteben beliebten, losfprechen.

- 2) Um biefem Standal ju entgeben, gelangte man benn febr balb babin, bag man nicht mehr blos glaub murbige Musfagen und Seftanbniffe, fonbern auch vollig unglaubmurbige als gefetliche Beweife ber Babrbeit anfab. Man verurtheilte auf die vermittelft ber gefehlichen und ber willfurlichen richterlichen Martern, auf bie durch Schmerz und Todesangft, burch Inquifitions : und Rerterqual, burch Lebensüberbruß und Ueberliftung erpreften Ausfagen. Benig half es, bag ber Wiberfinn folder Theorieen fcon an fich ju Tage lag und bald burch Laufenbe von Juftigmorben, fo g. B. auch burch Die erpreften Aussagen bes Unmöglichen, von ben Beren, handgreiflich wurden. Steht einmal ein verkehrtes Grundprincip fest, bann find die verkehrten Folgen ober Aushulfen unvermeiblich. bas positive Gefet ober bie juriftische Praris einmal etwas festgestellt hat, bann bort fur viele Juriften ber Unterschied von Sinn und Unfinn, von Gerechtigkeit und Barbarei auf (e vinculis sermocinantur). Und wirklich vertheibigen ja noch heute viele gang fattliche beutsche Juriften biefelbe Theorie und die burch Tortur unter ber Form von Lugenftrafen und von andern Inquisitions und Rerterqualen erpreften Beweismittel; und daher eben biese neubeutschen Torturen und Iufliamorbe felbft.
  - 3) Eben weil bei ben jurifischen Beweisen boch einmal ber Look-

topf und die gesehliche Schein mabrheit an ber Stelle ber lichen Bahrheit gelten follten, so nahmen auch die deutst riften und nehmen noch viele gar teinen Anstof an dem Unsim Gerichten die wirklichen und die allerwichtigsten Bemittel, eine solche öffentliche Berhandlung, wie in jenen ober derten Schwurgerichten, ja alles Selbst sehen, Selbst der Bortheibiger zu entziehen, und sie in dunkte Kammern einzuf und nach so tausenbfach unsicheren, unvollkommenen, unrichtige und Acteureseraten entscheiden zu lassen. So blindes Richtsman dann allerdings preisen als ein Richten "ohne Un feb Personen und — der Sachen."

4) Da es bei juriftischen Beweisen so wenig auf die wi Wahrheit der Schuld und Unschuld ankommt, so wurden und Bernunft und Gerechtigkeitsgefühl so vieler deutscher Juriften au das nicht emport, was sonst alle vernünftigen Menschen und emport, nämlich durch die Strafurtheile — oft Berurtheilung sangsamen qualvollen Tod durch's Zuchthaus — wegen bloser

bachts, und eben fo menig:

5) Durch ben neuen barbarifden Ausweg lebenslängliche bachtig feitserflarungen burch bie Losfprechungen blos

Inftang mit ihren verlegenden Kolgen.

6) Da endlich jene juriftische Beweistheorie durch ihre eiger für und Unnatürlichkeit zu richterlicher Billfur einladet, so fie in Deutschland jeht nicht selten Richter, die nur nach den Gerichten geschworen haben, in dem wichtigsten Puncte ihres amtes die sonnenklarste, ausdrucklich fie Gesesvors bie auf blose Indicien nicht zu verurtheilen, ohne Weite Füßen treten. Diese heilige gesehliche Bürgschaft der Unschutd, dem Gesehe selbst noch nothig schien, neben allen anderen großen

bie genügende Grundlage aller Verurtheilung von Ehre und Freiheit, Leib und Leben der Bürger bilden! Bedarf es wohl noch einer Ausführung, daß alle freien Wölfer der Erde, wie alle alteren würdigen Juriften Deutschlands solchen Vorschlag mit Empörung und als völlige Zerstörung der rechtlichen Freiheit und Sicherheit zurückweisen würden? Doch auch die besseren Neueren thun dieses Gott Lob ebenfalls \*).

<sup>\*)</sup> Bortrefflich hat inebefondere fo wie früher Mofer fo auch Gansa. a. D. bie Burchtbarteit diefes Spftems enthallt; eben fo auch bas Gutachten a. a. D. 234 Feu erbach, über Deffentlichkeit II, 17; ferner Mittermaier, Strafverfahren I, 255, Lehre vom Beweife S. 119.
Intereffant ift es woht, über diefe Sache die Stimme eines andern tuchtigen Griminatisten zu vernehmen, welcher liberalen Grundsaben keineswegs hulbigt, auch als guter historisch er Zurist das Schwurgericht nur da, wo es wie in England historisch jeht besteht, bewundert, uns Deutschen aber die zeitges maße Wiederherstellung unseres vaterländischen historischen Instituts unter= maße Wiederherstellung unseres vaterlandischen historischen Instituts unterstagt — weit gegenwartig bei uns nur die uljurpation der hierarchischen Insquisition, des Despotismus und des juristischen Faustrechts historisch besteht. Rophirt führt in seiner Abhandlung über den Geist des deutschen Strafverschenes 19 mit Recht aus, das der Indiciendeweis als subsictiver Glaudensbeweis sich nimmermehr auf juristische Regeln zuückführen und durch sie regeln lasse, weit hier Alles auf jedesmalige richtige Anschauung und Auffassung der tausen das der her debenen, individuellen, conserveten, personlichen und sachlichen Berhältnisse und umstände und ihre vielen möglichen Bertnüpfungen ankommt, und sagt dann: "Noch sei und erlaubt, besosone zu zeigen, das der sogenannte Indiciendeweis das Geschrlich sie "und Schlimmstein den händen stehen errechtegelehrter Richentereit aus im kein den händen stehendereit das Geschrlich setzentelle und mit im mit ein den händen stehenderrechte gelehrter Richentereit das Geschrieh ist. "tere otte gien ift. Abgeseben davon, bas fie nicht immer wie bie Ge"schworenen geneigter find, loszusprechen, als zu verurtheiten, abgeseben bavon,
"bas ber an bas Leugnen und bie Berftellung bes Ungeschulbigten gewöhnte "daß der an das Leugnen und die Verftellung des Angeschuldigten gewöhnte "juristische Geschäftsmann verhärtet wird in der Vermuthung der Schuld: so "ist am Wichtigken, daß die stehenden Gerichtsthöfe sommer bestrebt sind, auf vorgetommene Fälle zurückzublicken (praecedens) und daran sich zu halten. So "ist es gar leicht möglich, daß eine Berurtheilung der Anhaltpunct für zehn "andere wird, und so wenig gerade dier eine wahre Gleichbett der Fälle möglich ist, indem in Hinsicht auf den Indicienbeweis kaum ein Fall mit "dem andern überein stimmt, so sericht, einmal gewohnt an den Beweis aus Bermuthungen, wird "immer kühner in der Macht und Gewohnheit zu schließen und unter dem "Scheine angenommener Grundsätze und des Hertonmens im met willtürzich er. — Die Mehrheit der Gerichtsmänner unterliegen dem sich von "Anaufrenten im Geiste des Anzussehren Genius, iede arelle "Inquirenten im Beifte bee Inquifitionsproceffes genahrten Genius, jebe grelle "Bahricheintichkeit fur Bahrheit ju nehmen ; bagu barf nur noch tommen ber "Drang ju Gefchaften, um bie Gefahren zu vermehren. Wenn man auch Gin-"ftimmigteit ber Unfichten ber Botanten als nothwendige Borausfegung ber "Merurtheilung aus Bermuthungen verordnen wollte, wie im Fürstenthume "Lippebetmold, so wärbe diese wohl die Gefahr vermindern, aber — nicht be-seitigen. Auch das würde nichts ändern, daß dem Urtheile Entscheidungs- "gründe und bas würde nichts ändern, daß dem Urtheile Entscheidungs- "gründe und folglich Deductionen der Schlußweise beigefügt werden müssen, "Denn Alles ist dier an sich relativ und willtürlich". (Daß wirklich Beides nichts hilft, das zeigt oben jenes einstimmige falsche Todesurtheil der zehn Mitglieder des Göttinger Spruchcollegiums gegen den schuldlosen Wendt.) "Noer selbst hierdurch ist dann wieder eine neue Quelle frügerischer Berlässig- "teit geössnetz denn es ist eine Garantie schind ar gegeben, die in der "Ahat keine ist. Ueberhaupt ist nichts gefährlicher, als das arditeium

Bu III. Die Einficht ber abfoluten Unvereinbarteit ber Straf urtheile von juriftifchen, vollends von amovibeln und geheim verfabrenden Regierungsbienern nach ihrem fubjectiven Meinen mit bu rechtlichen Sicherheit ber Burger, hat eine Abart berfelben, eines Mifch ungeverfuch von objectivem, juriftifchem und maralifchem Glaubensbeweis bei neueren Eriminaliften und in Gefegvorschlägen erzeugt, und, trog ber Barnungen tuchtiger Eriminaliften

"judicis an eine Form vorschrift ober an ein paar Regeln zu bischen. Abgesehen bavon, daß ein Wiberspruch in sich hier gegeben ist, so wir has Gewisen mit der Form und mit den Regeln beschwichtigt, und der prid "tische Schlendrian erstickt die Ansicht von der Wicktigkeit "der einzelnen richterlichen Handlung. — Man darf nur sehn, wiese etrlichte Schulmann ungerecht wird in der Beurtbeitung seiner Schünzer indicis. Auch die Gollegialität hilft wenig. In sie erteich "tert oft die Berurtheilung, wenn die Berantwortung gleichsam auf einen "Einzelnen nicht sien bleibt. Endlich ist es wie mit dem Arzt, welcher vier "kreut, hält er sich bei jedem Ausgange der Dinge gerechtsertigt: der Kod bei "nichts Schreckhaftes mehr für ihn. So der Jurist, welchem der Beweis in bes "reine arbitrium gegeben ist. — Er macht sich eine Art von Sostem und dam "ist seine arbitrium gegeben ist. — Er macht sich eine Art von Sostem und dem "ist seine arbitrium gegeben ist. — Er macht sich eine Art von Sostem und dem "ist seine arbitrium gegeben ist. — Er macht sich eine Art von Sostem und dem "ist seine arbitrium gegeben ist. — Er macht sich eine Art von Sostem und dem "ist seine arbitrium gegeben ist. — Er macht sich eine Art von Sostem und dem "ist seine arbitrium gegeben ist. — Er macht sich eine Art von Sostem und dem "ist seine arbitrium gegeben ist. — Er macht sich eine Keinen seine nach wird. "Bahrspruch shut. Daber nochmals meine volle Uederzeugung — nicht "ist gefährlicher als der den Richtercollegien frei gegebent "Beweis aus Bermuthungen."

Rehme man nun zu biesem Allen ferner noch bie Abhangigkeit und Beforgenheit von Regierungsbienern in politischen Processen, die unmöglichkeit für sie, sich dem Geist der Regierung und dem Berdacht der Begunftigung ibm politischen Gegner zu entziehen, wenn sie dieselben nicht schuldig finden wollte. Dürften sie nur nach objectiven juriftischen Beweisen verurtheilen, so bonnten fir mit dem Mangel derselben sich steel einschlagen. Richten sie aber nach blod fiederingen beider und bei bei fieder bei Bederfelben fich fiede unfehlber bie Wache ist in bei Der fiedering Alebengen Beider fie aber nach blod fiedering Alebengen Beider fie aber nach blod fiedering Alebengen Beider fieden fieder bie Wache ist.

1. B. von Mofer, von Mittermaier (a. a. D.), gegen folde uns vereinbare Difchung bes Biberfprechenben, verbreitet jest bie Bergweiflung an ber achten juriftifchen Beweistheorie, wie an ber blofen Inbicientheorie fur juriftifche Beamte und bie Muthlofigkeit, die einzige gerechte Aushulfe bes Schwurgerichts ju forbern, biefe frante Theorie.

Man balt nach berfelben einige Bruchftude ber alten birecten gefchlichen Beweise fest und erlaubt, fie burch bie juriftisch nie beftimmbaren Bahricheinlichkeiten blofer Indicien und das subjective Clauben ber Richter an biefelben ju ergangen. Auch erflarte man bereits baufig geradezu, ber Richter folle pofitiv alle Losfprechungen nach feinem fubjectiven Glauben entscheiben. Er folle nur vermittelft fogenannter negativer juriftifcher Beweife Leine Berurtheilungen aussprechen tonnen, ohne bag einige Trummer bes juriftifden Beweifes fich mit feinem Glauben ober Glaubenwollen ver-In allen diefen Sallen aber bleibt einestheils ber Bormurf ber Untauglichkeit aller aufgezwungenen Beweisregeln, ihrer Truglichkeit, ihrer verberblichen hemmung ber Bahrheit. Daneben aber bleibt gugleich die gange Gefährlichkeit ber richterlichen Ginfeitigkeit und Billfur; benn feinem mahren Befen nach bleibt folcher Beweis subjectiver Glaus benebeweis. Diefes bleibt er vollends nach ber Theorie berer, bie, wie Rofbirt, baburch ju einer juriftifchen Beweistheorie belfen mollen, baf fie ben bisher ale unguverlaffig anerfannten Bruchftuden juriftifcher Beweise außergerichtlichen Gestandniffen, ben Aussagen von Mitfculbigen, von einem Beugen u. f. w. eine bobere Beweistraft

heime Rerters und Inquisitionsqualen, trugliche Acten, beliebiges hineins und verme Arrere und Inquisionsquaten, trugitoge Arten, veilediges Pinkin und Derausinquiriren, außerorbentliche Strafen, Lossprechungen von der Inflang, auße Mittel der Abhängigkeit der Richter und der geheimen Behme ihres Versfahrens, und dazu noch Richtersprüche nach dem subjectiven Meinen — und zuslest endtich jest ein Spielraum des richterlichen Ermessens zwischen dem etn. und dem hundert fach en der Strafen — wahrlich die Serechtigkeit und Freiheit mussen kart sein, welche diesen Mitteln der Wilklur, Corruption und der schenklichken Justizgreuel, der fürstlichen oder richterlichen Despotie noch indirekten

wwerpersen!

If es zu viel, wenn man sagt, das eine Ermächtigung unserer abhängigen Beamten zu solchen Berurtheilungen auf Indicien, auf ihr subjectives Meinen gleich ift einer Ermächtigung berfelben zu Auftig morden?

Berufe man sich auch nicht etwa darauf, das die franzostschen Seirichtshöfe über polizeiliche und correctionelle Vergehen ja auch nicht an juristische Beweise gebunden seien. Far's Erste ist dieses nach den Artikeln 154 und 189 des Coda d'anstruction nicht richtig und jedensalls das Rapoleonische Seseh keine gute Autorität. Sodann handelt es sich hier um geringere, nicht um die politischen und die mit politischen Folgen verkäupsten Vergehungen. Bollends aber, wer gibt dem bei uns armen Deutschen als Segengewicht den Serichten jene vollskommenste Inamovibilität, Unabhängigkeit und Oessentlichkeit und nur aeses tommenfte Inamovibilitat , Unabhangigfeit und Deffentlichteit und nur gefebliche Deganifation und Inftruction ber fruberen beutschen, ber jegigen framgoffchen Gerichtshofe? Wer ben Burgern außer biefen Schubwehren auch noch bie ber volleften Preffreiheit, bes Schwurgerichts und ber gangen freien fram Bofffchen Berfaffung?

andichten. Daburch wird ber juriftifche Beweis nur noch weit mehr un zu verlaffig, ober er muß noch mehr feine eigentliche Rraf burch Indicien ober moralifche Uebergeugung erhalten.

Benn auch einzelne Stude birecten juriftischen Beweises, etwa en Bemeis bes Thatbestandes und ein Fragment des Beugen- und Gestandnischweises gesehlich gefordert wurden, welche selbst nur Bahrscheinlichte erganzt werden muffen, so last sich ja nun und nimmermehr tiefs Bruchstud, die Starte und der Mangel seiner Glaubwürdigkeit und die nothwendige Starte ber zur Erganzung nothwendigen Bahrscheilichteiten objectiv, mathematisch und juristisch abmessen und ausgleichen, eben so wenig als die Starte der Indicien selbst. Dier erscheidet in Beziehung auf jeden Punct lediglich das subjective richterliche Meinen und Ermessen.

Den Richter aber in ben Fallen, wo vollständiger juriftischer Be weis fehlt — bas heißt aber in ben aller mei fen Eriminalfallen — in seiner, nach allen unberechenbaren, fet's verschiebenen Besonderheiten jedes concreten Falles zu bildenden schiectiven Ueberzeugung zum Boraus burch einzelne abstracte, nach in
subjectiven Ueberzeugung des Gesetzebers gebildeten juriftischen Bedir
gungen und Regeln, ihn durch halbe und viertels-juriftischen Bedir
gewaltsam beschränken zu wollen, dieses ist vielsach noch verkehrter ab
die Forberung ganz juristischer Beweise. Es ergeben sich hier alle eigen Nachtheile beider Formen; zugleich aber noch der eigenthäm
liche neue, daß nun hier bei dieser Mischung subjectiver Ueberzeugunund juristischer Beweise, bei dieser Mischung ber subjectiven Ueberzeugung
und juristischer Beweise, bei dieser Mischung ber subjectiven Ueberzeugung
und juristischer Beweise, bei dieser Mischung ber subjectiven Ueberzeugung
und juristischer Beweise, bei dieser Mischung ber subjectiven Ueberzeugung
und juristischer Beweise, bei dieser Mischung ber subjectiven Ueberzeugung
und juristischer Beweises, wie des richterlichen Glaubensbeweises
werden, daß doppelte Tauschung, Unsicherheit und Willtur an ber
Stelle des juristischen Beweises, wie des richterlichen Glaubensbeweises
treten, daß der Richter nur der Rahrheit verberbliche Gemmungen ehr

gefchilberten aller traurigften Folgen und Aushülfsmittel ber juriftifchen Beweistheorie und bes Beamtenges richts, Die langen geheimen Rerter: und Inquifitionstorturen gur Erpreffung von Ausfagen und Geftanbniffen, Die Berbachtigkeitsftrafen und Inftanglossprechungen und bas vehmgerichtliche Dunkel bes Berfabrens. Das reine Juriftengericht, bas fie fcuf, wird ffe auch gegen ben Willen ber Gefete erhalten. Die Ratur ber Dinge ift ftarter als bie Befete.

Außerdem fteht bie absolutistische Berschlimmerung ber Dinge nie Es liegt eine ftets machfenbe Rraft in jeber von felbft ftill. Bertebrtheit, fo lange bas Leben nicht eine ganglich entgegens gefeste Richtung erhalt. Dhne biefe werben auch jene Uebel, fo wie bas Bebeimnig bes Eriminalproceffes und bie Abbangigfelt ber Gerichte ftete machfen, wie fie feit Anfang ber Rheinbundebespotie foon zum Erschrecken gewachsen sind und noch täglich wach fen. Sie werben machfen, felbft trog dem, bag fogar bie Abfolutiften aus Furcht vor Schande bagegen protestiren und g. B. Abhangigteit der Berichte fur Scheuflich, und eine Juftig, die bas Licht fcheut, alles Bertrauens unmurbig erflaren, ja es aussprechen, bag eine geheime abhangige Juftig ber ausgesprochene Kriegezustand zwischen Bolt und Regierung fei.

Freilich muß man es achtungevoll anertennen, bag alle unfere ehrenwerthen Rechtsgelehrten vor einem folchen Criminalverfahren und feinen unvermeiblichen Folgen gurudichaubern, und einftimmig als Grundbedingung eines ehrenhaften Rechtsjuftanbes, als Grundbedingung auch fur die Difchungetheorie: Deffent: lichteit und Dunblichteit und accufatorifche Einrichtung bes Berfahrens und bas Selbftfeben und Selbftboren ber Antlager, Angetlagten und Beugen von allen Rich. tern fordern. Und jugestehen muß man, bag, wenn biefe Forderungen ehrlich erfult und gehalten murben, ja werben tonnten, im Bergleich mit unserem bisherigen taglich fich verschlechternben criminalrechtlichen Buftande, felbst ein folches Beamtengericht mit jenem unglucklichen ·Mifchungebeweise noch eine mabre Bobltbat genannt werben mußte, jumal bei einer Forberung bebeutenber negativer Beweisgrunbe und offentlicher Enticheibungegrunde, bei ber Forberung einer großeren Richterzahl und einer größeren Stimmenmehrheit, bei ausgebehnteren Recusationsrechten gegen die Richter und vor Allem bei wiederhergestellter Unabhangigfeit ber Berichte.

Dennoch aber muffen wir nach allem Bisherigen ben Unglauben an ein foldes mibernaturliches Studwert, ja ben Uns glauben, baf es nur irgend im Leben fich werbe halten tonnen, offen aussprechen. Sogar in ben Hauptforberungen laßt fich bie Schwäche bereits wieder das Wesentlichste abdingen. Selbst die richterliche Unabhängigkeit fordert man nicht einmal fo weit, als fie für gerechte Strafjustiz Arefurt (S. 816) für unentbehrlich erklarte, vollenbe nicht fo, wie fie mit ben Reichsgefeben (Beift's Staater. f. 148) und ben Gefeben freier Boller Feuerbach forberte.

Die funftlich combinirten Trummer ber juriftifchen Beweistheorie und bes fubjectiven richterlichen Deinens aber bieten teine irgend genugenben Burgichaften, binbern bier bei bem Dangel jener negativen Bebingungen bie Berurtheilung offenbar Schulbiger, führen bort, ichon um bas Lettere zu vermeiben, gur Billfur und gur Berhullung berfelben und ber von ihr ausgehenden Berurtheilungen wirklich ober juriftifch Unschuldiger. Bor Allem aber muß fcon, um jene negativen Bebingungen ber Berurtheilung, Geftanbniffe und Musfagen von Mitfculbigen berauszubringen, gerabe bie größte Scheuflichfeit, bie lange Inquifitione : und Rertertortur und bie burch ffe felbft wieber begrundete Unglaubmurbigfeit jener Musfagen aud hier ber Ratur ber Sache nach fortbauern. Diefes ift um fo unvermelblicher, ba Berichte von juriftifden Regierungsbeamten nie fortbauernd por bem Bolfe bie Bergntwortlichteit von Eriminalurtheilen auf ihr fubjectives Deinen auf fich nehmen und ihrem Gurften aufburben tonnen. Bo aber foll nun ber Duth und bas gute Bemiffen bertommen, bem Rechtsgefühle und gefunden Menfchenverftande bes Boles biefe Schauber erregenben, unnaturlichen, geheimen Borbereis tungen bes unngturlichen Berichts mit feinen Rerter = und Juffigmorben offentlich vor Mugen gu ftellen, ber Muth, Diefe deutsche Juftig mit ihrem Moderbuft und blutbefledten Rleibe gu enthullen? Go aber werben bie Inquisitionsterter geheim und bulflos bleiben wie guvor. Die Thuren bes Urtheilsgerichts aber werben fcon, um ihre Ratur und um bas Urtheiten auf folche Grundlagen bin nicht offentlich feben gu laffen, entweber nie wirklich geoffnet ober gar balb wieber gefchloffen werben, gerabe fo, wie man fcon fruber bie uralte beutsche Deffentlichkeit gefehwibrig aufhob, eben weil bas Berfahren ber Berichte bas Licht icheuen mußte.

"ben Nachtheilen unserer alten Einrichtung noch ungahlige neue vers "binden und keine Bortheile bes wahren Geschworenengerichts geben "wurden."

3) Die größere Berburgung ber Gerechtigkeit ber Urtheile bes Schwurgerichts. Das aus bem Bereine von Staatsrichtern und auserwählten Bolksreprasentanten gebildete Schwurgericht gibt nach ber obigen Aussührung (III, 2 und 3) entschieden die besten Bedingungen und Burgschaften für wirklich objectiv gestechte Urtheile und verbannt allein alle oben geschilderten Ungestechtigkeiten unseres geheimen inquisitorischen Beamtengerichts. Es wirkt zugleich am Besten für die subjective Gerechtigkeit und auf die Gesendung für sie.

steller! Bor Allem muß man jedem Gedanken, juristische Beamten ohne vollständige streng juristische objective Beweise Eriminalsurtheile sällen zu lassen, stets neu entgegensehen, was unser Jukus Moser (I, 308) demselden mit enträsteter Seele entgegenries: "Die geschelichste Wens, dung aber, welche wir zu befürchten haben, ist nur diese, daß Ungenossens, Kichtern die Macht gegeben wird, welche vordem die Genossen hatten. — Wenn "diesen erlaubt wird, nach dem gewöhnlichen Ausdrucke mit hintansehung uns, nobthiger Formalitäten zu entscheiden, wenn diese von dem durren "Buch staden der Gesehe auch nur ein Laar breit abweichen "durfen, so beruht Freiheit und Eigenthum einzig und allein "auf der Gnade des Landesherrn, so kann er solche Leute zu Richtern "verschreiben, die in dem Lande, wo sie nach ihrer Weisheit und Billigkeit "versahren sollen, nichts Eigenes haben und Keinem Genoß sind, die aus der "Larkei und Latarei zu Hause sind, und die es nach unverwerslichen Gründen "darkei neb Auser zu hause sind, und die es nach unverwerslichen Gründen "darthum können, das es vernünstiger set, die Beinkleider als den hut unter "den Arm zu nehmen — "

Solche gerechte Empbrung gegen ben, allen Grunbsagen vaters landischer Gerechte Empbrung gegen ben, allen Grunbsagen vaterslandischer Gerechtigkeit widersprechenden, Gedanken aber sprach — um bieses wiederholt hervorzuheben — der praktische Mann schon zu seiner Zeit aus. Schon damals sah er darin eine Zerkdrung aller gesestlichen Sichersheit, aller bürgerlichen und politischen Kreiheit. Was aber würde, aus seinem Grade erstehend, heute der große Mann sagen, wem unsere jett von den Machthabern täglich abhängigeren, unsere beliedig pensionirbaren und versehdaren jurikischen Regierungsbiener nach ihrer unverantvortlichen subsprechen, über sie bei politischen Processen und gegen politisch Versollet allein richten, vielleicht gar nach geheimer Inquisition auf Actentelation geheim richten sollten? wenn sie mit dieser entsehlich en Gewalt auch noch die des furchtsbaren neuern Ermessens in Bestimmung der Strafgröße verbinden, und 60 entweder selbst zu des potischen her Wegierungsbespotie werden abhängigen Wertzeugen der Regierungsbespotie werden müsch als igen Wertzeugen der Regierungsbespotie werden auch die Institut und werden selbsten sichen Sechhle werden warbe wirden Sechhl der Scham und der Empdrung den ihrigen nennen tonnten, ihn als einen der deutschen Ration würdigen vertheibigen möchten? Er würde in Kummer sich zu seinem Grade zurächtehnen, nachdem er alle Grundsähre er deutschen Steit und Gerechtig eit selbst in dem Standersche berer beutscher Freiheit und Gerechtig eit selbst in dem Standersche

Die brei unentbehrlichften Burgfcaften fur bie ob. fective Berechtigfeit. 1) Das Schwurgericht verburgt, wie Duttfinger (I, G. 131) richtig fich ausbrudt, "bie richterliche "Unabbangigteit gegen bie unlauteren Ginfluffe von Außen ber mit "einer Sicherheit und Trefflichfeit, wie es auf teinem anbern Bege "erreichbar ift." Es wirtt am Beften gegen bas Unbeil, bag bie Berichte und ihre Urtheile, fatt von ber Berechtigfeit und ihrer eigenen freien rechtlichen Ueberzeugung, vielmehr von außerem Billen, von fremben Ginfluffen abhangen und zu beren Bertzeugen erniebrigt werben. Es wirft 2) am Beften fur bie richterliche Unparteilich teit, fur vielfeitige, parteilofe Muffaffung ber Sache und 3) fur bie rid. terliche Sabigteit, ober bafur, bag bie Berichte nach allen Beite hungen bas Alles, mas fur die Berechtigfeit ber Urtheile einflufireich ift. vollstandig und richtig auffaffen und murbigen. Schon allein bas Bufammenwirten, bie naturliche, mechfelfeitige Erganjung, Unterftugung und Controle ber Saaterichter und ber Gefdworenen gibt nothwendig ihrem vereinten Bie fen in allen brei Sauptbegiebungen Borguge vor jebem blos einseitigen Beamten : ober bor jebem reinen Burgergericht. Ge erhalt baburch nothwendig eine großere Schubmehr gegen ungebuhrliche 216. bangigfeit von ber Regierung, ihren einseitigen Richtungen und wechselnben politifchen Intereffen und Leibenschaften, und eben fo gegen bie freilich ungleich feltenere Abbangigfeit von Bestechung und Dobels willfur. Der eine Beftandtheil bes Gerichte gibt bem anbern Cous und Rraft, und warnt und bewacht ben anbern gegen Schmachen. Beibe find nicht abhangig von benfelben Ginfluffen. Ber aber mochte behaupten wollen, alle Befdworenen, alle bie Zaufenbe bon Burgern, bie nach bem Loofe ein mal jum Richter berufen find, feien fo leicht feiner ober grober, burch Belohnungen ober Rachtheile,

grunblid unterrichten, wie jeber vernunftige Geschaftsmann unb Kamilienvater felbit bei unenblich unwichtigeren. Schon nach bem bier Angebeuteten muffen ber Ratur ber Sache nach bie unter Mitwirtung gut ausgemablter Gefchworenen gefallten Strafurtheile

im Durchichnitt wirtlich objectiv gerechter ausfallen.

Die subjective Gerechtigfeit ober bie beilfamere Birtfamteit bes Schwurgerichts fur Erhaltung unb Beforberung bes Glaubens ber Burger an bie Gereco. tigfeit und ihrer Befinnung fur fie. - Das Schwurgericht murbe von ber Gerechtigfeit geforbert merben, weil es bie befte, forge faltigfte, vielfeitigfte Einrichtung ift, in unfern beschrantten menschlichen Berhaltniffen objectiv gerechte Urtheile ju erhalten. Es wirb aber boppelt nothwendig, weil feine Urtheile auch feiner Ratur nad bas größte Bertrauen ber Berechtigfeit fur fich haben und ichon beshalb am Deiften gunftig fur bie Berechtigfeit wirten. "Bon Gott und feinem Baterlande gerichtet ju werben" - biefes große Bort bes Briten jur Bezeichnung bes Gefcworenengerichts bruckt Deutsche Gegner bes Geschworenengerichts, wenn fie Alles aus. nicht ableugnen tonnten, daß bie Bolter, welche bas Geschworenengericht befigen und im Leben erprobten, mit feltener Uebereinstimmung biefe Gerichteeinrichtung jeder andern vorzogen, behaupteten, biefen fo großen Borgug gebe man ihr nur wegen ihres großen Schufes ber politischen Freiheit. Dun, auch biefer Schut tommt ber Gerechtigfeit ju Gute. Die gangliche Absonberung ber politischen Borguge bes Schwurgerichts von ben rechtlichen ift eine Thorheit. benn fur eble Menfchen und Bolter Die politische, Die vaterlandifche Freiheit, ber Schut bes Rechts und ber Berfaffung gegen Billeus und Despotismus, gegen ihre Ungerechtigfeiten und Berberbniffe nicht felbft ein Recht und bas ebelfte von allen? Und wirft biefelbe, wirtt ber verebelnbe Ginflug ber politischen Freiheit nicht fur ben Schut, fur bie bobere Achtung alles Rechts und ber Gefete überhaupt? Bewundert nicht die Welt bei ben Briten trot aller ibnen eigenthumlichen Berfuchungen zum Gegentheil burch bie ichon aus bem Teubalismus und Faustrecht stammenbe furchtbare Ungleichheit ber Guter und jugleich burch bie riefenmäßigen Banbels. und Fabritverhaltniffe - bennoch ben gefeglichen Ginn, bie Werden nicht mehr als burch Straf. hohe Achtung bes Rechts? urtheile burch Baterlandeftolz, patriotifchen Gemeingeift und Berfaffungetreue bie roben und niedrigen, Die felbftfuchtigen und verbrecherifchen Triebe verebelt ober unterbrudt, unb Berbrechen also verhindert? Allein jene Behauptung ist auch gang erbichtet, benn bei weitem ber großefte Theil aller Bewunderer bes Schwurgerichts in England, Frankreich und in ben beutschen Rheinlanden - von welchen bie preußischen fogar in politischen Sachen bes Schwurgerichts beraubt find - bie Schriftsteller, wie hunderte von Bewohnern jener Lander, Die ich befragte, zogen bas Geschworenengericht, eben fo wie Sume und unfer Juftus Dofer, wie . Grolmann und be gange preufifche Immediatjuftigcommiffion megen feiner gerechteren Urtheile und wegen bes Glaubens an biefelben vor. Benn fich de bei ber Unpolltommenbeit aller bentbaren menfchlichen Gerichteeinzid. tungen bie Rrage, welche bie gerechteften Urtheile, bie wenigften ungerechten begrundet, felbft nicht mit Sicherheit ju Gunften bes Schwarz gerichte entscheiben ließe, absolut volltommene Berechtigfeit aber ummaelie ift, fo ift boch ficherlich bie Ginrichtung bie gerechtefte, und bie fentae mirtt mobl am Beften fur bie Erhaltung ber Berechtia. feit und ber Achtung berfelben, welche bie Burger, welche bie Angeflagten felbft fur bie gerechtefte halten und als folde mollen. Rann benn irgend etwas bie Achtung ber Gerechtigfeit und ber Regierung, ben mobitbatigen und ftolgen Glauben ber Burger en ein gerechtes, die Unichuld ichugendes Berfahren tobtlicher lahmen, all ber Gebante ber Burger, Eriminalurtheile murben beftimmt burd Regierungseinfluffe und burch Raftengeift ber Beamten ? Diefer Ge bante aber ift unmoglich bei Mitwirfung ber Beichworenen.

Das Schwurgericht wirkt ferner baburch objectiv wie fubjectiv unendlich heitsamer fur die Erhaltung ber Gerechtigkeit, weil es alleis Tausende von scheußlichen langen Berhaftungen und Inquisitions und Kerkertorturen mit ihren Kerker und Justizmorden, die Instantosposchungen und andere Berdachtigkeitsstrafen, weil es alle biese Beiben selbst für so viele vollig Unschuldige unnothig macht und abschaft. Es ist ein weiterer unendlicher Borzug für eine gerechte Birtung ber Strafurtheile, daß sie möglichst schnell der verbrecherischen That ans dem Fuße solgen, so bei Allen den Glauben an die Deiligkeit ber Gesehe und Rechte erhalten und herstellen, wahrend bei uns die Strafur

jeber Burger solle an der Steinigung des Abgotters thatigen Antheil nehmen. Aber nicht blos lebendigen Daß und Entrüstung gegen das Berbrechen — statt der tödtlichen Gleichgüttigkeit — erweckt und nahrt das Schwurgericht; es bildet bei den Burgern auch den Sinn und die Achwurgericht; es bildet bei den Burgern auch den Sinn und die Achwurg für Leidenschaftslose Gerechtigkeit und gerechtes Maß und für die Sicherung der dürgerlichen Freiheit aus. Denn als selbstichtige Theilnehmer an gerechten Urtheilen, als verpsichtet auf sie, verlieren sie diese dumme, alse Gerechtigkeit und Kreiheit Preis gebende Stimmung so vieler deutschen Bürger, bei welcher sie nur blindes Wäthen der Strassustiz fordern und ihnen keine Strasen hart genug, keine Beweis = und Strassustiz forwios genug sind. Im beutschen Mittelalter standen und in England stehen blos durch Schwurgericht, troß so vieler sonstiger Misverhältnisse, doch die Bürger in wahrer Bürgerbildung ungleich höher, als so viele unserer jetigen deutschen Bürger!

In Berbindung vollends mit folder thatigen Theilnahme ber Burger an bem Bericht erhalt ihre fernere Theilnahme burch die Deffentlichkeit ber Berhandlung erft ihren vollen Berth. Sie behnt jene moblthatige Wirtung von ben Gefchworenen auf alle ihre Mitburger aus. In ber gangen feierlichen, lebenbigen Bufammenwirkung ber toniglichen Staatsanwalte und Anklager, ber prafibirenben Staatsrichter, ber Ses fcmorenen, ber Beugen, ber Angeklagten und ihrer Bertheibiger und ber Buborer, liegt etwas moralisch tief Ergreifendes. Gin murbiger Prafibent, feine und der Staatsanwalte und Bertheibiger feierliche Reben ermeden jest mehr, als man je hatte ahnen tonnen, bie Stimme bes offent= lichen Gemiffens, die Gefühle ber Moralitat und humanitat, ber Scham und Scheu vor bem Nichtswurdigen, ben Abicheu vor bem Berbrechen und augleich die gemiffenhafte Gorge fur unparteiliche, bumane und vollemäßige Gerechtigfeit. Go wird mahrhaft bie Strafgerechtigfeit mit ber Moral und moralischen Ges rechtigfeit und ber befferen offentlichen Meinung ver= bunden, wie es niemals bei uns in Deutschland ber Kall ift. Sie wird ein mahrhaftes offentliches Cenfurgericht \*), allaemein ergreifend für die Buhorer. Go oft ich auch in den verfchies benften gandern bem Schwurgericht beimohnte, erneuerte fich lebhaft in mir vor Muem biefe Ueberzeugung und die Beobachtung bes gleichen Gebankens bei Unbern.

So ganglich hohl und aus der Luft gegriffen ist die naive Befürchtung mancher deutschen Theoretiter, die offentliche Verhandlung
schabe der Moralität und Sicherheit. Als horten etwa hier
die Berbrecher guerst vom Bosen! Als wenn nicht auch alle Schandlichkeiten der Berbrecher sich hundertsach im Bolke herumtrügen! Aber
sie thun dieses meist nur auf eine frivole Beise, wahrend sie im
offentlichen Gericht unter die Derrschaft der boberen mora-

<sup>\*)</sup> S. oben 286. VIII. S. 336.

tifchen Gefichtspuncte gefiellt ericheinen, und bas öffentiche Gewiffen gegen fie gewedt wirb. Die in miftrauisches und Miftrauer erwedenbes Duntel gehülten Berurtheilungen und Lossprechungen biefer Beamten bagegen machen fo haufig ftatt eines wohlthatigen, vielmele einen nachtheiligen, nicht felten gefahrlichen Einbrud. Im öffentlichen Schwurgerichte vernimmt man ihre Grunde und fieht und achtet bu Mitwirtung ber Mitburger und bie wurdige, unparteiliche Sandlungs

meife bes Berichte.

4) Die politische Beilsamkeit bes Schwurgericht fur ben Schus ber Berfassung und ber flaatsburgerlichen Freiheit, für ebtere Bolksbildung und patriotische Gesinnung, so wie bessen Ungesährlichteit und boppelte Beilsamkeit und Rothwendigkeit in unsern mon archisches Berfassungen. — In politischer hinsicht ift ber Borzug bes Schweigerichts augenfällig und selbst von den sonstigen Gegnern dieses Institut anerkannt. Sogar die größten Gegner der englischen Berfassung munter ihnen der Nordamerikaner Livingston (in seiner Untersuchung ber engl. Berf. S. 36) preisen doch laut sein Schwurgericht und sein Bolksrepräsentation. "Nur diese zwei einfachsten Institute", so seit Livingston, "haben alle diese Borzüge, haben das Erstaunen un "die Bewunderung des Weltalls, nur diese beiden Institute haben "Englands großen Borrang vor den übrigen Bolkern bewirkt."

Alles basjenige, was etwa in Beziehung auf uns für die politische Heilsamkeit, ja Nothwendigkeit des Schwurgerichts noch zu sagen nach wird gesagt sein, und was etwa entgegengeset werden möchte, werde wir beseitigt haben durch die Widerlegung der Einwendungen, in dem Entwickelung sich Feuerbach's glanzender Scharfsinn gesiel. Er wklart das Schwurgericht in seinem Werke (S. 47) wesen zeitet zu gemischte und für demokratische Versassungen. "In dem letzern in welchen ieder Burger einen Theil des souveranen Volkskörnere beite des

nicht mit vorherrschender Gewalt über bem Gesetzeber. Der Thatrichter ift verborgen unter ber Menge und verliert sich nach abgeges benem Spruche wieder unter seines Gleichen. So läst sich benn erwarten, daß die kleine, stille Versammlung gut und unter Mitwirkung des Angeklagten auserwählter parteiloser Alchter nicht nut leibenschaftslos das Urtheil suche, sondern auch mit richtigem Verstande das wahre Urtheil sinde."

Unter einer gemischten Berfaffung verfteht Feuerbach (G. 57) nur eine folche, wo die Someranetat felbft zwifchen bem Bolt und einem Monarchen ober einem ariftofratischen Rorper ober zwischen biefen breien materiell getheilt fei, fo baß jebem einzelnen mitherrschenden Eheile nur gewiffe Bestandtheile ber hochsten Gewalt, so wie in England bem Parlament nur die Gefetgebung, bem Ronig nur bie Bollgiebung guftunde. "So wie alles Leben Rampf ber Rrafte ift, fo auch bas Leben einer folden politifchen Dafchine. Durch die Arennung feien bie oberften Rrafte in mechfelfeitigen Biberftreit gefest. fo bag aus biefem Biberftreite - ber Geift alles politifden Lebens und Wirkens und selbst bas Drincip der Kortdauer einer solchen Berfassung hervorgehe. Auf welche Seite man hier bas Gewicht ber Criminalgewalt lege, werbe ftete bas Gegengewicht aufgehoben und bie Berfaffung burch Ufurpation bes Uebergewichts von einer ber getrennten miberftreitenden Bewalten gerftort. Berbe g. B. ber Monarch allein herr ber Criminalgewalt, fo mare er jugleich herr uber jeben Willen, ber etwas Anderes wollte, als er, mithin auch über Jeben, ber Die Conftitution burch Bort ober That gegen ibn gu vertheibigen magt. Er murbe mithin alsbalb ber Gefetgeber fein, fobald er es werben wolle, und in folden Dingen Fommt fets bas Bollen von felbft, fobalb nur immer bas Ronnen in Richtigkeit gebracht ift. Geschworenengerichte find baber in einem folden Staatsorganismus ber Schlufftein ber gangen Berfassung ober vielmehr ihr Grundstein, mit welchem fie felbft fteht ober fallt. Der Ronig muß bie Gewalt haben, Die Berbrecher burch Unklage zu verfolgen und burch bie von ihm gefeten Richter ju beftrafen. Aber biefer Gewalt muß bas Pallabium einer magna charta mit bem Grundsate gegenüberstehen: nullus liber homo capiatur vel imprisonetur aut exulet aut aliquo modo destruatur nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae. Alle Ronige Englands, welche nach ber Alleinherrschaft ftrebten, suchten baber burch Umgehung ber Jury bie Berfaffung, welche fie umfturgen wollten, an ihrer Burgel angufaffen". — "Da nun (?) nach bem Ausge-führten" — fo fahrt Feuerbach fort — "bie Jury blos (?) auf einem republicanifchen (?) Princip ruht, entweder jum Schut ber Boltsfouveranetat ober jum Schut des Boltsantheils an ihr, jum Schut ber polis tifchen Freiheit gegen eine nach Alleinberrichaft ftrebenbe Monarchie ober Aristofratie nothig ift, fo liegt bie Jury nicht im Beift einer Regierungsform, welche, indem fie alle Gewalt in einem von bem Bolte

verschiebenen Regenten vereinigt, biefen jum alleinigen Depofice aller Rechte ber Ration erhoben bat. Dan tann fogar behaupten baf in einer ungetheilten, wenn gleich conflitutionellen und burd fo men befchrantten Monarchie ober Ariftotratie bas Inftitut ber 3m bem Beift und Wefen biefer Berfaffung wiberfpreche (?). Denn ba & politifche Freiheit einer Ration eins ift mit ihrer Couveranetat (2), f fann fein (?) conftitutionelles Mittel gur Erhaltung jener politifon Rreiheit gegen einen Regenten gebacht werben (?), beffen verfaffungs magiges Recht gerabe barin befteht, bag er bie gange Souveranetat m getheilt in fich vereinigt. Bas in jeber anbern Berfaffung gegen ta Regenten (?) burch bie Jury vertheibiget merben foll, ift in biefer nich mehr vorhanden (?). Die politifche Freiheit ift allein in be Regenten (?), und alfo mare eine Bertheibigung berfelben wiber biefe nur eine Bertheibigung bes Regenten wiber fich felbft (?). Freitich, fe lange fie befteht, fchust bie Jury zwedmafig auch bie perfonlid Mllein, bag fie beftehe, ober nicht mehr beftehe, hangt unter einer folde Regierungegewalt entwiber mittelbar ober unmittelbar von eben ben Millen ab, gegen welchen fie bie Schubmehr ift (??). Sie vertheilie alfo gegen die bochfte Gewalt nur fo lange als biefe will (3), bi gegen fie folde Bertheibigung befteben folle, mithin nur bann - mem es bes Bertheibigungsmittels nicht bedarf (?). Denfen mir uns bi Jury ober irgend eine andere (?) burgerliche Ginrichtung bergeftalt in einer Berfaffung garantirt, bag bem Regenten meber Bemalt neb Recht (!) baruber guftebe, fo muffen wir bem Billen bes Regenten einen anbern von ihm verschiebenen Billen gegenüber benten, ber feinen Bred als Rechtsanfpruch behaupten und geltenb machen tonnt, und haben alfo bem bochften Billen einen andern Billen beis obn ubergeordnet, burch Ablofung eines Theils ber Souveranetat (1). fo wie burch bie 3bee eines rechtlichen Biberftanbes gegen ben recht fann er bie Jury tilgen, umgeben, außerorbentliche Berichte und befonbere Commiffionen ernennen, aber auch, fatt aller gerichtlichen Formen, entweder burch lettres de cachet ober burch bereitwillige Wertzenge ber Polizei erlangen, mas er von der Jury nicht hofft (?). Was nubte felbft ben Englandern ihre magna charta gegen Beinrich VIII., ibre Jury gegen die Sternkammer? Gegen ben vollständigen (?) Regenten fchut teine tobte Constitution, Die julest nur auf ihm felbft berubt (?), tein fcmaches Befet - mohl aber bie offentliche Dei= nung (?). Rur bas macht ben Unterfchied zwifchen Despotie unb Monarchie, baß bier eine offentliche Deinung lebt (?), bort aber ber Stlave zwifchen loblicher und untoblicher Sanblung bes Beren feinen Unterschied mehr findet (?). In einer festbegrundeten umgetheilten Regierungeverfaffung ift felbft bie Gefahr, wogegen bie Jury fcuben foll, entweber gar nicht ober nur gering und entfernt vorhanden." Rach ber Ausführung bes juriftischen Lobes ber absoluten Monarchie im Berobot fahrt Feuerbach bann weiter fort: "Bo ber Thron noch unbefestigt, die Gewalt mit bem Bolt getheilt ober burch ariftofratische Unspruche beschrantt ift, da reigen ihn gabllose Aufforderungen ju Berletungen, ba find ewige Gahrungen und widerftreitenbe Intereffen. In einer jufammengefetten Berfaffung, bemerkt Delolme, tann bie Gewalt ber Dation, welche bie bes Furften befchrantt, nur burch einzelne Unterthanen thatig wirken. Bald ift biefes ein Burger, ber burch bie Deffentlichkeit und Starte feiner Rlagen ber Nation Die Augen offnet, balb ein thatiges Mitglied ber gefetgebenben Berfamm= lung, welches wider ben Digbrauch der monarchifchen Auctoritat ein Gefet in Borfchlag bringt. Gegen biefe Gingelnen wendet daber ber Surft feine Rraft und fucht die Unfpruche bes Bolte gu vernichten, indem er auf beffen Baupter bie Dacht feines Eigenwillens lentt." - "Das fonft entgegengefette Intereffe bes Monarchen und bes Bolts wird bagegen bei einer Berfaffung mit ungetheilter Gewalt, fo wie feit ber anerkannten absoluten Monarchie in Frankreich nach Lubwig XI. (?) nur Eins und ber Reiz zu Gewaltthaten verschwindet (?). Er braucht hier nur verftandig ju fein, um in ber allgemeinen Gerechtigkeit feine eigene Sicherheit ju entbeden, benn wenn er nicht fur bie Berechtigfeit ift, fo wird die Gerechtigkeit fich wiber ihn erheben nach bem perfifchen Rosengarten." (Also boch Wiberstand und Furcht vor ihm.) "Da er Alles befist, (auch alles Eigenthum und alle Weiber?), fo braucht er nichts zu erobern." "Durch feine Erhabenheit und die Diebrigteit aller Unterthanen ift eine folche Rluft zwifchen beiben, daß teine feinbliche Beruhrung ber Intereffen ben Gigenwillen bes Monarchen reigt, die Form der Juftig beimtudifch jur Bernichtung einzelner Unterthanen ju mifbrauchen. In der Menge verloren, ohne Gewicht, Ginfluß und Anfpruch gegen ben bochften Willen hat jeder Ginzelne fcon in feiner politischen Dichtigkeit, in ber Dunkelheit, bie ihn verbirgt, bie Garantie feiner Sicherheit. 3mar gilt biefes nicht von benen, welche als Saupter über die Menge hervorragen und welche in ber Nahe bes

158 Jury.

Throns fieben. Diefe ihre Sohe giebt nur gu leicht Supfter's Blibe auf ibr Saupt, und bie Gefahr und bie bespotifche Gent gegen fle ift beilfam fur's Bolt (?). Unter einer ungetheilten Sie rungegemalt fehlt es überbies an ben Bedingungen eines mobilibilie Bebeibens einer Jury, an jenem fittlichen Gemeingeift, public spiel durch welchen jeber Gingelne fich felbft nur in bem Gargen fühlt, und moburch er Mles, mas ben Staat angeht, als in unmittelbar felbft angebenb betrachtet. Sier befteht ber Benberm alles burgerlichen lebens barin: - ungeftort gu erwerben, fien gu befiben und rubig gu geniegen. Deffentliche Ungelegen ten, mithin bas Gefchworenenamt, werben bier bem Burger laffig, = wegen feiner Privatangelegenheiten übernimmt er fie nur twibernisnur burch Strafen gezwungen, und wird fie fo fchlecht vermalten, bi ber Staat bas Inftitut balb wieber aufgeben muf" (?). Siet ! Richtercollegien mit Richtern, bie nicht nach bem Billen bes Regene fondern nur nach collegialem Richterfpruch entfernt um i ihrem Gintommen nicht gefchmalert merben burfen und met Des Inhalts ihrer Richterfpruche bem Regenten nicht berantmit bes Inhalts ihrer Richterpringe bem Regenten nicht ver an intellich find, eben so febr (?) — benn mehr wolle er keine weif fagen — als eine Jury schübend für die personliche Freihelt. Sie Collegien seien unabhängig vom Oberherrn in ihrem Wirken, balb sie entstanden sind (!), und fark burch die öffentlich Meinung (?), um die Willtur in ehrerbietiger Scheu zurucht halten oder ihrem Andringen mit Muth zu begegne "Stets ben Mugen bes Publicums blosgeftellt (?), tonnen fie mit b nem Berrath an ber Berechtigfeit fich befleden, ohne jugleich uber felbft bas Urtheil ber öffentlichen Berachtung auszusprechen. Regenten felbft auf die Gerechtigkeit verpflichtet, bur fen fie bewillführlichem Unfinnen nicht weichen und gehorfamen. 3mm & Burft tonne die Richter wegen eines nicht wohlgefälligen Urtheils firm entleken, an ihrem Ginkammen ichmolern, menn hieles aleid

es bleibt traurig, einen Feuerbach feine Regierung wegen ihres bamatigen Abfolutismus und ihrer Berweigerung bes freilich auch bem bestpotischen Rheinbundsprotector hinlanglich widerwartigen Geschworenengerichts auf solche Weise rechtfertigen zu sehen. Jedenfalls sind die schon durch Fragezeichen angedeuteten Begriffsverwechselungen und Wibersprüche bes großen Juisten nicht wurdig.

1) Es ift gleich Unfangs eine gewiß feichte Unficht: Die englische Berfaffung in einen abfoluten Gegensat nicht etwa gegen bespotische Rheinbundszustande, fondern auch gegen andere rechtliche, felbst freie und conflitutionelle Berfaffungen feben und ihr Befen bann in jener volligen Trennung und Theilung ber fouveranen Gewalt finben gu Der Konig von England ift mefentlich Mitgefetgeber, und bas Varlament wirkt auch bei ber Bollziehung mefentlich mit. einem gewöhnlichen theoretischen Sinne ift alfo eine folche Theilung im Staatsleben auch in England gar nicht wirklich und nicht burchführbar, und wird ebenfalls auch von bem bei Feuerbach felbft angeführten Livingfton verspottet. In einem allgemeineren Sinne ift fie, wie fcon ble Artitel "Cabinetsjuftig" und "Juftigverweigerung" nachweisen, großer ober geringer überall vorhanden, fobalb nur nicht abfolute Rechtlofigfeit in einem Staate anerfannt ift, wenn alfo neben und gegenüber ber Regierungebehorbe noch anderen Derfonen mabre, b. b. von bet Regierungewillfur rechtlich unabhangige Rechte Rach Sugo ift ichon alles mabre Privatrecht ber Burger, aufteben. bas bes Eigenthums, ber Che, ber Familie, verbunden mit ber recht= Uchen Befugnif, unabbangig von Regierungswillfur in biefen bes beutenden Rreifen bes ftaatsgefellschaftlichen Lebens über Mittel für Amede beffelben zu gebieten, eine mahre Theilung ber Gewalt. Bollenbs aber ift jebe Befugnif ber Gingelnen, ber Corporationen, ber Lanbftanbe, ber Stabte, ber Rirche, ber unabhangigen patrimonialen ober Staatsgerichte, unabhangig von willfurlichem Belieben ber Regierung über Mittel und Rechte fur ben offentlichen Gefellschaftezwed zu verfügen, eine Abtrennung eines Theils ber felbstftanbigen offentlichen Berfugungsgewalt über bie staatsgefellschaftlichen Berhaltniffe, eine großere ober ge= ringere Theilung ber Gewalt. Und wer nicht Ungesichts ber urkundlichen Geschichte und bes urkundlichen und neu anerkannten Rechts von gang Deutschland und von allen beutschen Staaten \*) sich offenbare Lugen erlauben will, ber muß zugeben, bag in bem Staatsrecht diefer Staaten Gingeine und Corporationen ber Regierungsgewalt gegenüber und von ihrem Regierungebelieben unabhangig, also mahre und fehr bedeutende felbst-ftandige Privat- und offentliche Rechte hatten und haben, die sie auch gegen ben Regenten auf allen allgemein rechtlichen Begen, namentlich auch durch Anrufung bes Reiches, wie jest bes Bunbesichutes, ber Reiche- und jest ber Bunbesichiebsgerichte geltenb

<sup>\*)</sup> Giebe ben Artifel "bentiche Gefdichte und beutiches Staatsrecht."

machen und vertheibigen konnten und konnen. Gleiches galt richterlie von jeher von allen germanischen Staaten. Somit findet zwischen ihren Berfassungen und zwischen ber in solchem Sinn verstanden Benen Abtrennung und der Bertheilung des englischen Rechts an den König, an das Oberhaus, an das Unterhaus und andere physische und moralische Personen, durchaus kein absoluter Gegensad Stan. Auch in England erkennen die staatsrechtlichen Urkunden den König allein als den souveranen Regenten, als den Trag er der ganzen Majestat an. Er ist, wie sein Minister auf dem Wiener Congress erklärte "unteugbar eben so souveran, als jeder andere Fürst von Europa". Und jene Urkunden sprechen kwi Wort von jener sörmlichen Trennung oder Theilung der höchsten Gewalt. Jede von diesem Standpuncte ausgehende Deduction also, die bei den Briten das Geschworenengericht, welches selbst alle ihre abhängigen Colonieen haben, nur durch Princip und Wessen der bei tischen Berfassung als vortresslich und absolut nothwendig geboten, in den übrigen Staaten, namentlich den deutschen, dagegen unzulässig sie ist eine von den vielen gehaltlosen deutschen Schultheorieen, eine der vielen auf selbstersundenen Gegensähen gegründeten Sophistereien.

2) Es sind ferner absolut falsche und seichte Begriffe von Converanetat und politischer Freiheit, daß beibe eins und baffelbe feien, daß mithin die politische Freiheit eines Bolkes ibentisch sei mit Regierungssouveranetat und mit Bolkssouveranetat, und daß also auch da, wo die Berfassung bem Regenten das Recht der Souveranetat guschreibe, gar keine politische Freiheit der Burger Statt finde Die Privatkreibeit belleht in dem Recht, im Privatkreise mit rechtlich

Gewalt, d. h. alfo er habe bas Recht, alle verfaffungsmäßigen öffentlichen und Drivatrechte, mithin auch eine verfaffungemäßige Surp, aufzubeben und mithin auch alle Unabhangigfeit ber Gerichte burch Cabinetsjuffig ju erfeten, überhaupt jedem Burger geradeju fein Bermogen, Beib und Rind au rauben und alle beschworene Grundvertrage und Berfaffungen jeben Augenblid beliebig aufzuheben. Rur bie ungludfelige Rheinbundsepoche und ber Mangel mabrer Grunde gegen bie von Keuer= bach felbft anerkannte Nothwenbigfeit bes Schwurges richts fur wirtlich politifch freie Bolter verblenbeten bier ben allau oft leiber sophistischen Schriftsteller. Go weit geht biese Berblenbung, baf er bie erften Grundbegriffe eines Rechtsstaates und rechts lichen Buftanbes aufgibt und Recht mit Gewalt vermifcht! auch, ein Monarch habe, jumal burch ben Schut eines Napoleon, eine factifch unwiderftehliche Gewalt, ift fie benn barum auch eine rechtlich unwiderstehliche und unbegrengte? Ift bas Recht ber Burger, ja ihre Pflicht, alle ihre verfaffungemäßigen Rechte auf jedem rechtlichen Wege geltend ju machen und gefchutt ju verlangen, aerftort?

4) & ift beshalb auch ein großer Brethum Feuerbach's, uns taufchen zu wollen, als bedurfe man bes Schubes bes Schwurgerichts außerhalb ber materiellen Theilung ber Souveranetat gar nicht. Sobbes, beffen Grunbfage von ber absoluten Gewalt und bem paffiven Beborfam Feuerbach fruber fo traftig beftritt, jest annimmt, forbert gwar auch blinden Behorfam; aber ber Brite hatte die Dannlichteit, ju fagen, bag fein abfoluter gurft die Natur einer Beftie habe gegen die Burger und nur barum vortheilhaft fei, weil er fie von vielen andern Beftien (wie er fie aus bem Burgerfrieg vor Mugen hatte) befreie, welche Befreiung indef bie freie englische Berfaffung feitbem viel beffer bewirkte, als durch bestiale Despotie. Der deutsche Philosoph dagegen mochte uns von ber Trefflichkeit feines abfoluten Berricherthums und ber Rheinbunbezeit überreben. Berichmindet mirflich fur ben Regenten und fur feine, ibn felbst bekanntlich nur zu oft beherrichenben Gunftlinge und Minister in ber Monarchie aller Unreig gu Berfolgungen, ju Mifbrauchen und Gewaltthaten burch abhangige Gerichte u. f. w.? In conflitutionellen wie absoluten Monarchieen sollten fogar solche Manner ficher fein, welche, nach jenen Borten von Delolme, ben Dacht habenden machtigen Beamten und burch fie bem Regenten unbequem und gehaffig werben, weil fie in patriotischer aufopfernder Bestrebung für ihre und ihres Baterlands beschworene Rechte, für diese mahre, aber so oft verlette Grundlage auch der Throne in oder außerhalb der Bable und Stanbeversammlungen manche Regierungemagregel getabelt und befampft, manche Digbrauche aufgebedt und angeflagt, Die Burger gur patriotifchen Sandhabung ihrer verfaffungsmäßigen Rechte geftimmt haben? Diefe für Baterland und Kurft wohlgefinnten Manner follten ficher fein, nicht von der abbangigen Eriminaljustig um Ginfluß, Chre, Freiheit und Leben gebracht ober, wie man fagt, "unschablich gemacht gu werben?" Blide bod nur Jeber mit offenem Auge um fich ben Staats : Cerifon. IX.

1

um! Bar es in jenem abfoluten Frantreich und in Spanien nicht ber ftete fortbauernbe Reis ju Gewaltmifbrauch, ber ben Umffurt be Throne und namenlofes Clend erzeugte? Und fo lange ein Bolf nicht eur niebertrachtigften Stiavengefinnung berabgefunten ift, merben mir bige Beamte, Burger und Corporationen und ibre Borfteber geam Diffbrauche, Billfur und Unterbrudung tampfen. Und felbit ber geringere Biberftanb, ben ber machfenbe Uebermuth ber Did tigen finden murbe, wenn ber fraftigere verbannt mare, murbe alebara gehaßt, ja mit boppelter Schonung flofig feit verfolgt merben Reuerbach felbft aber weiß ja nur baburch ben monarchifden Redit ftaat von fceuflichem Despotismus ju unterfcheiben, baf in jene eine freie offentliche Deinung ber Burger fich gegen alle m rechtliche und vertebrte fürftliche minifterielle Bemaltabung geltend macht und ben Furften nothigt. Sierin fieht er ben eingli gen mabren Schus, bie Burgichaft, bag bie Gewalt nicht a mobithatigen Inftitutionen, Die conftitutionelle Berfal fung, bie auch ibm fo mefentliche Unabbangigteit und a allein bie Achtbarteit ber Richter fcubenbe Deffentlichfeit ber Gerian umftoge, bag fie nicht die letteren ju bequemen Mitteln ber Rudt und Privatrache ober ber Buterberaubung gebrauche. Run aber, mit benn ein Feuerbach fo unschulbig, nicht ju wiffen, bag geralt biejenigen, welche eine folche mobithatige, aber gewöhnlich febt unangenehme öffentliche Meinung beforbern ober ausfprede tobtlich gehaßt und als angebliche Berbrecher verfolgt merben! Saben wir ja boch in Particulargefegen, ja gum Theil in folden, be Keuerbach's Ramen tragen, fogar Strafbeftimmungen a. 23. ibr unehrerbietigen unboflichen Zabel von Regierungemagregels ober "über Aufregung gur Ungufriedenheit", welche fich fo portreffit gebrauchen laffen, um jene mobimeinenben gorberer ber fchubenbet offentlichen Deinung mit ihren Familien ju Grunde au rid:

leiber nur allzu wenig. Er ift hier eines Staatsmannes ganz unwürbig. Die Seschichte mußte nicht voller Beispiele von Regierungen sein, die zuerst Ehre, Augend und Wohlstand ihrer Bürger und dann sich selbst ruinirten, um sich durch ihn beruhigen zu lassen. Für alle einzelnen Menschen ist ja auch nur allein Weisheit und Lugend der wahre Vortheil. Aber halt sich wohl ein vernünstiger Staatsmann dadurch und ohne gute Staatseinrichtungen geschücht gegen ihre Aborsbeiten und Laster?

6) Es ift aber auch ein neuer Brethum, wenn Feuerbach in bem Staate ohne materielle Trennung der Gewalten beshalb ben Schub bes Schwurgerichtes wirtungelos erflart, weil es bier nicht vollftanbig gegen einen bofen Billen ber Regierung fchute. Much bier ift fein Gegenfat gegen England ganglich falfch. Much bort Connte, wie er felbft ermahnt, ber Despotismus eines Beinrich's VIII. bas Schwurgericht umgeben. Auch in unseren Staaten aber werben ja ganglich biefelben Schugmittel, welche, wie bie offentliche Meinung, von gewaltfamer Berftorung ber übrigen Conftitution und insbesondere ber Unabhangigkeit ber Richter abhalten follen, mohl auch eine verfaffungemäßige Jury ichuten. Gie ift ja boch felbft fur Die öffentliche Deinung wirksamer und burch fie fraftiger und weniger leicht abhangig zu machen, als ein blofes Beamtengericht, vollends ein gebeimes und inquisitorisches. Und boch foll felbft biefes nach Keuerbach gegen bie Bewalt ichuten und ihr wiberfteben.

7) So ergibt fich benn auch im Allgemeinen auf's Neuedie Seichtigteit jener schon von Kant mit gerechtem Spotte gegeißelten politischen Beisbeit, welche, weil teine menschlichen Institutionen je volltommen
schen, die Burger, statt auf sie vielmehr, lediglich auf die ja ebenfalls sehr unvolltommene und unsichere Tugend einzelner Regenten verwelsen will, die diesen Schut unnothig mache. Diese aber wird oft
fehlen und oft misleitet werden, und wir fragen gerade darnach, welche Einrichtung der Natur der Sache nach die beste Regierung bewirkt. Regelmäßig schühen gute Institutionen, welche schwer und nicht ohne offenbaren Berfassungsbruch und bedenktiche Warnungen und Misstimmungen der öffentlichen Meinung umgestürzt werden können.

8) Es ift aber auch ein fernerer Irthum, den ganzen politisschen Werth freier staatsburgerlicher Institutionen, wie das Schwurzgericht, lediglich in ihrem un mittelbaren Schuhe gegen Regensten willsur und insbesondere in ihrem Schuhe der patriotischen Bestresdungen für Verfassungerechte und das öffentliche Wohl zu suchen. Zwar sei es sern, diesen Schuh für gering zu halten! Er ist gleich mit dem Schuhe der Verfassungerechte und bas öffentliche Robl zu suchen. Zwar sei es sern, diesen Schuh für gering zu halten! Er ist gleich mit dem Schuhe der Verfassung seibst, mit dem Schuhe der Volles. Wan muß gleichgültig gegen siesen gleichgültig gegen biesen unendlichen Werth des Geschworenengerichts. Denn noch nie bestand eine Verfassung und politische Freiheit und patriotische Bestrebung für das Wohl und die Größe des Volls ohne kein wene Angriffe und hindernisse von Seiten der Machrigen und

immer neue muthige Bertheibiger. Der Cous bes Lebens , ber Trei heit, ber Ehre und bes Lebensgludes von folden Chrenmannern if iber an fich feineswegs bie Sauptigche, obwohl auch biefer nur einem gang nie bertrach tigen Bolte werthlos fein tonnte. Aber es all ihre mobithatige Birtfamteit, es gilt barum, bag nicht be Muftreten und Streben folder Danner verbinbert, un moglio ober mirtungelos gemacht werbe. Letteres mare in unferen lieben Deutschland befonbers leicht moglich. Denn baf ein Theil um ferer Ration, in ben boberen wie in ben nieberen Stanben, bei unie rer Berfplitterung und bei langer Entbehrung politifcher Freibeit na etwas politifch feig und bumm ift - mer tann biefes leugnen? Gu bald nun durch einigermaßen fchwere Berfolgungen politifche Beitreben gen fur die gefetliche Freiheit - und felbft auch die murbigften - pis oben mit fo gehaffigem Scheine umgeben und fo gefahrtich fur bis Leben und bie Familien ber Urheber werben, alebann, fatt bag eblen freiere Bolfer fie nun boppelt preifen murben, erfcheinen fie ben De ften bei uns ale Thorheit ober ale wirkliche Berbrechen, von benin jeber "bernunftige", jeber "gemäßigte" Burger fich moglite weit entfernt zu halten babe. Bebentt man biefes, blidt man berus in Deutschland, wie viele Danner feit ben Unfangen unfent neuen Staatsrechtes ichon bie Opfer ihrer politifden Beftrebungen murben, burch Berfolgung, burch geheime Proceffe und Rerterleiben, ihre Birtfamteit, ihre außere Chre, ihr Lebensglud, Gefunbheit, 300 beit und Leben verloren - mabrlich, bann wird man Lieben fein's Borten beiftimmen, bag Schwurgericht und Preffreibell bie gang unentbehrlichen Pfeiler ber Berfaffung fint, bann wird man die Behauptung nicht gewagt finden: obne Sout bes offentlichen Schwurgerichts ift unfere jebige politifde Freiheit faft nur eine gefahrliche Ochlinge for biejenigen, welche an fie, an ihre Bufage burch Surftenmet

nahme an bem offentlichen Rechte und ber Berfassung ihres Baterlanbes, mabren moralifchen Gemeingeift erweden und erhalten. ift bie berrlichfte politische Erziehung, Die wirksamfte Cenfur fur bas Stagtsburgerthum. Es ift eine mefentliche Ergangung bes politifchen Rechtsorganismus und die lebenbige Bereinigung bon Recht und Sitte. von offentlicher Deinung, Bolt und Regierung. Wenn bie Burger in ber Stanbeversammlung in Berbindung mit ben Drganen ber Regierung ju ben Gefeben mitwirten, fo muffen fie eben fo in Berbinbung mit ben Draanen ber Regierung wenigstens in ben wichtigsten gallen an ber Rechtssprechung Theil nehmen. Das Gine macht bas Unbere beilfam. Dit : telbar bewirkt fo bas Schwurgericht, indem es auf bie angegebene Beife bie Ration moralifch und politifch erzieht und ihre patriotifche Burgergeffinnung und ihre rechtliche Freiheit fraftigt, vor Allem auch Fenerbach's einzigen und in ber That toftlichen Schus jebes Rechtsftaats und feines Charafters, namlich jene freie, verftanbige offent= liche Meinung jum Seil bes Thrones und Bolles.

Solche freie Institutionen aber haben als Bereblung und als ebelfter Lebensgenuß tuchtiger Boller auch einen felbst ftanbigen Werth, einen noch viel boberen, benn als blose Schuhmittel. Der beste Regent kann sie so wenig überfluffig machen, als Gott bie Freiheit und Tugend ber Menschen, als er ihre eigene Erfindung und tapfere Unwendung von Schuhmitteln für ihre Bestim-

mung überfluffig machen wollte.

9) In der That denken wohl auch wenige Fürsten und Bürger unserer Nation so niebrig, daß ihnen ein solcher monarchischer Staat ohne Theilung ber Gewalt, und ohne politische Freiheit, fo wie ihn Feuerbach will, gefallen mochte. Ift ja boch auch ihm felbft ber verfaffungemäßige politifche Rampf freier Bolter "bie Grund= bedingung ihres traftigen und murbigen Lebens und Bebeibens, ihres fittlichen Gemeingeiftes, ihrer Ehre und Dadot!" Und mas ift ibm nun bas Wefen einer folchen Monarchie, wie er fie uns Deutschen jufchreiben will, um uns bas Schwurgericht absprechen ju tonnen? Bas Anderes, als Diebrigfeit und unfittlicher Eigennut, ale Mangel an allem edlen Gemeingeifte und Bis bermillen gegen jedes Opfer fur bas Gemeinwohl, als eine unfittliche eigennütige Gesellschaft mit naturlich stets machsender Rraftlosigkeit für tuchtige Baterlandevertheibigung und ehrenvolle Thaten. ein Bustand - wie er die Auflofung unferes Reiches, die Frembherrichaft, bie Brubertriege, ben Umfturg vieler Kurkentbrone — turz ben Rheinbund bewirkte — und wenn er Burgel faßte - morgen bei ber erften europdifchen Bewegung wieder bemirten murbe. Der zweite Sauptzug in Diefem abichreckenben Bilbe ift die absolute Rechtlo figteit und Schublofigfeit ber Burger, mindeftens aller nicht in Diebrigfeit und Duntel fich bergenben, aller eblen Patrioten unb aller Soberftebenben, welchen Feuerbach felbft stete Befahren von venetignischen Inquisitionsgreueln, von Reiterund Juftigmorden, von Gift und Dolch guweiset. Solches Alles

nach Feuerbach ber eble Lohn ber feigen und niebrigen Furtht ber ben Befahren murbiger Rreibeit. Belder Bater unter uns modu wohl fo niebertrachtig ober fo fcwach fein, feinen Cobnen aus Furde por ben Befahren tuchtiger jugenblicher und mannlicher Entwidelum in feige Thatlofigteit, in buntle Riebrigfeit, in gemeine Gethitfuchtie feit hinunter ju bruden? Und ein Bolt von noch nicht gang nieber trachtigen Burgern und feine eigenen gurften follten Mebnliches mit ben Gobnen bes Baterlanbes beabfichtigen? Diejenigen, melde fic ber sugemeife Bater bes Bolts nennen, bie follten folch ummurbiges Streben begen und begunftigen, Die follten ihr eigenes Bott entaben und entmannen wollen? Babrlich ibre Gefinnung und ihre Chre, ibm Burger uralte Mationalrechte und bie Gicherung gegen brobenbe Ge fahren forbern fie auf, eine abfolute Gewalt in jenem Feuerbad fchen Ginne ju verfchmaben und vielmehr einen mahren Rechteguftan und bie patriotifche Rraft ihres Bolls - und ale beren beftes Cout mittel, bas Schwurgericht ju forbern. Es ift enblich bobe Beit, it forgen, baf bie unnaturlichfte Gerichtsverfaffung nicht ferner bas gang Recht nur jum Privilegium einiger Benigen und jum Bertzeuge bit Unterbrudung mache, bie Burger bes Rechts aller Thelinahme, ja fellt bes Bufebens und Buborens an ber Berbanblung über ibre beilieffen Rechte beraube, ben tiefgefuntenen Gemeingeift vollends erflice.

10) Gang im Gegenfage von der Feuerbach'ichen Anficht, neber bas Schwurgericht um fo wesentlicher halt, je volksfreier eine Staatsverfaffung ift, erscheint es nach allem Bisherigen gerabe um se unentbehrlicher, je monarchischer bieselbe ift. In set volksfreien Staaten ist ja schon durch andere traftige Institute die perstaliche und politische Freiheit geschützt, Gemeingeist und politische Bisdung befordert und der Despotismus ausgeschlossen. Dagegen bedat dieses Alles eines boppelten Schufes da, wo es durch die Ausbehnung der Regierungsgewalt doppelt beeintrachtigt und gefahrbet, und ber Mis

nach welcher man bas Schwurgericht als ber Monarchie nachtheilig und gefabrlich, als ju einer falfchen Boltsfouveranetat führenb barguftellen fucht. Dazu begte er ein ju gefundes Bertrauen, ju viel Achtung gegen unfere erbmonarchischen Regierungen und ihre Grundlagen. Richt ihnen, fonbern nur Stlavenherren tann eine Ginrichtung fcaben, nach welcher bei ben Staatsgerichten auf eine fo acordnete. inoffenfive Beife eine tleine Bahl burgerlicher Runftverftanbiger nicht als Reprafentanten einer Burgermacht, fonbern bes Burgerfinnes von ber Regierung mit erwählt und unter Borfit und Leitung ber Staatsbeamten jugezogen werben. Richt ihnen tann bas nachtheilig fein, mas bas Geschworenengericht wirkt, und mas vielmehr ben Regierungen wie ben Stanben Rraft und Ruhm verleiht, namlich bas Bemußtfein rechtlicher Sicherheit, lebenbiges Rechtsgefühl, lebenbige thatige Achtung ber Gefetlichfeit, thatiger Gemeingeift, Baterlandsftolg. Es ift auch felbft in ber Geschichte tein Scheingrund ju finden, bag ein Schwurgericht ber Mongrchie wiberftreite ober Befahr bringe. noch im achtgehnten Sahrhundert in Deutschland überall bestebenden Schoffengerichte, bie Genoffengerichte felbit fur Die Leibeigenen, baben nie fich bem fürstlichen Rechte feinblich gezeigt, eben fo wenig als bie Geschworenen in ben Rheinlanden ober in ben Monarchieen von Schweden, England und von Frankreich, und fast überall es jest in bem Militat.

Vollstandig nachgewiesen aber wurde es oben (II, 2), daß in vielfacher hinsicht das neuere Schwurgericht ungleich monarchischer, weniger des motratisch eingerichtet ist, als die bis tief in's achtzehnte Jahrhundert nach der Carolina in Deutschland bestandenen Schwurgerichte. Weit eher, als die neueren Schwurgerichte, könnte man das Mitstimmen der Bürger bei der allgemeinen Besteuerung und Landesgesetzgebung, oder anderen Regierungsmaßregeln, das Mitstimmen von Ständen, welche bleiben der sind und weniger unter Mitwirtung der Resgierung erwählt werden, als unmonarchisch verschreien, als das, daß für den einzelnen Straffall jene wenigen Geschworenen das Zeugniß über die Thatsache der Schuld abgeben. Wer möchte davor erzittern?

V. Beleuchtung der Einwendungen gegen das Schwursgericht; 1) solcher, welche von einzelnen Difgriffen herzgenommen wurden. Ehrliche Deutsche, die zum Theil eben so wenig ein öffentliches Schwurgericht, als die Mangel und Greuel unseres geheimen Inquisitionsprocesses je mit Augen sahen und eine grundliche Bergleichung beider nie anstellen konnten, wagten in besonders Schriften ein Berdammungsurtheil des großen Instituts, blos nach den ihnen zufällig zu Gesicht gekommenen, bekanntlich durchaus nie offiziellen und nie vollständigen, oft sehr einseitigen Zeistungsnachtichten über einzelne Urtheile. Sie wagten dieselben in Beziehung auf solche Berurtheilungen, welche, wie z. B. die gegen den Kaufmann Konk von Coln ober die gegen den Grasen Larichtigkeit werd von Paris, ihnen zwar bedenklich schienen, beren Unrichtigkeit aber durch nichts in der Welt erwiesen ift, und über welche die achtwaft

grundlichen wiffenichaftlichen Juriffen, Die Mugen- und Dhrem geugen ber vollftanbigen, mundlichen Berbanblungen fich vollig mit ber gemiffenhaften Ueberzeugung ber Befchmorenen ein verftanben ertiaren. Diefe Schriftfteller verurtheilten gerabe fo grunbis unterrichtet bas Inflitut, als unfere Richter im geheimen Relations gerichte bie von ihnen mit ihren eigenen Mugen nicht gefebenen Mpge Hagten. Ueber Font fagen in Erier neben funf Dberappellationsriften amolf Beichworene gu Bericht, über beren, wie jener Rathe, achtungs werthe, tuchtige Perfonlichkeiten und vollige Unparteilichkeit felbit bei ben Gegnern und ben Bertheibigern bes Berurtheilten nur eine Stimm mar. Fur Font's Rettung maren große Summen vermenber mie Seine liebensmurbige, ungludliche Gattin mar anwefend bei ben Berhandlungen. 3hr und ihrer Rinder Schidfal rubrten alle Berien. Konf murbe vertheibigt von ben zwei erften Mbvocaten ber Rheintanbe. wie burch feine eigene fcharffinnige, vorher gebrudte, und burch fein jebige munbliche Bertheibigung und burch viele bezahlte Journalartiff und Glugschriften ber verschiedenften Urt. Außerdem batte fich be Berucht verbreitet, Die bem Schwurgericht nicht geneigte Regierung be gunftige, im Blauben an feine Unfchulb, ben Ungeflagten und mett bei beffen Berurtheilung ben Rheinlandern bas ihnen fo theure Infim bes Schwurgerichte entziehen, fo bag Miles fur ein Dicht fcutbie gu beftechen ichien. Dennoch - nachbem in ber allergrundlichfter mehrmodentlichen Berhandlung bie Gefdworenen alle Beman und Begenzeugen, ben Ungeflagten und feine Bertheibiger felbft gefein und felbft gehort hatten, fprachen fie - unbeftochen burch alle aufen Grunde für Die Lossprechung - "nach ihrer innigen Uebergengum ibr einftimmiges Schulbig. 3mar bei ber erften Frage, ob Ront Ronen getobtet habe, hatten fie aus einem wenigftens bier febr natio lichen Buniche, Die Staaterichter in ihrem Spruche mit fich gu ber einigen und fie benfelben rechtfertigen gu laffen, nur mit einer Debrbit

bie zum Ebeil jenen großen Summen zur Rettung Font's ihr Dasein verbankten, die Thatsache der Schuld richtiger besurtheilen zu können glaubten, als alle jene einstimmigen 12 Geschwerenen und alle jene fünf juriflischen hohen Staatsrichter? Wer hatte denken sollen, daß sie nicht wenigstens, statt der Geschworenen, die Juriften hatten angreisen mögen, ohne deren Schuld ja nie eine ihnen faisch scheinende Verurtheilung vollziehbar wird (oben III, 8), die aber hier einstimmig ausdrücklich verurtheilten?

Fast Gleiches gilt von der vor einigen Jahren in Paris wegen eines Nothzuchtangriffs erfolgten Verurtheilung des Grafen von La Ronscière, welcher, wie so eben die neuesten Zeitungen melben, nachdem er mehr als fünf Jahre seine Gesängnisstrase erstanden, trot des natürlichen Antheils für seine geachtete Familie und trot dem, daß ihn die Geschwosenen nur "mit mildernden Umständen schuldig" erklärten, vergeblich von dem Könige einen Nachlaß der Strase im Wege der Gnade erbat. Letteres aber ist wohl ein sicherer Beweis, daß man in Paris, wo man mit großem Antheil der ganzen gründlichen Verhandlung gefolgt war und gewisse, aus Discretion gegen das angegriffene unschuldige Fräulein in den öffentlichen Wittheilung en verhüllte Umstände eben so klar wie die Geschworenen durchschaute, trot aller zu des Angestlagten Gunsten ausgewendeten Mittel, auch jeht noch keinen Zweiselgegen die volle Gerechtigkeit seiner Verurtheilung aufzubringen weiß. Deutsche Schriftsteller gründeten ihn auf offenbares Misverständnis sener Mittheilungen.

Noch lauter aber erwedte bie Strafburger Lossprechung ber Ge-

Beaner Des Gefchworenengerichts.

Much ein beutsches Juriftengericht aber mußte ja, wenn es nicht rechtsverlebend verfahren will, unter bestimmten Umftanden lediglich megen bes Mangels einer Form, auch bei Angetlagten, an beren Schulb es nicht im Mindeften zweifelte, bennoch ftatt ber Berurtheilung bie Loefprechung ertennen. Die Geschworenen in Strafburg aber hielten es nun nach ihrem Processe fur eine melentliche Bedingung und Korm einer gerechten Berurtheilung gegen folche, die als Behulfen eines Daupturhebers angeflagt find, bag nicht durch bas gefes wibrige Belieben ber hoheren Gewalt ber Saupturheber bem Proceffe, als von jeder Anklage und Strafe befreit, jum Boraus entjogen und burch beffen gewaltsame hinwegführung fogar bie von ihm ichon ans getanbigten Beugniffe und Muffchluffe gu Gunften feiner Ditfoulbigen unmöglich gemacht murben. Gie hielten es alfo fur ungerecht, baju mitjuwirten, bag nur allein biefe ihrer Enticulbis gungebeweife beraubten, weniger ftrafbaren Gehulfen im Ramen ber öffentlichen Gerechtigteit ihres Baterlandes verurtheilt wurden, nachdem die öffentliche Gewalt bes Landes ben Sauptthater beliebig freigesprochen, entfernt und so jene Entschuldigungsbeweife unmöglich gemacht batte. Ein Standal blieb jedenfalls biefe Frede sprechung; aber die Schuld besselben trug, wie selbst ber weise gewal

Staatsmann Borb Ruffel im englifden Parlament erffarte, bie blot Gewalt. Ein Stanbal aber mare offenbar auch die Berurtheilung er mefen, und ju biefem wollten ihrerfeits bie Befchworenen nicht Ramet ibres Baterlanbes und feiner orbentlichen Berechtigfeitepflege mitmirfen Beffer ale ben letteren fcbien es ihnen, ber fculbigen politifder Gemal't bie Berantwortlichfeit gugufchieben. Diefes follte bier, ba ibnes bie Form andere Borte unmöglich machte, ihr Dichtichulbig allein ausbruden. Dag babei in biefem außerorbentlich ften Ralle eine Heberfchreitung ber buchftablich ben Befchworenen vorgefchriebens Grengen vorfam, ift allerbings febr traurig. Aber nochmals, bie Con liegt in ber Urfache. Darüber übrigens, bag von blos juriftifchen & amtengerichten feine ftrengere Gefeglich feit gu ermarten if

als vom Schwurgericht, fpater unten! (S. 160 9.)

Much Fenerbach batte feche Befdmorenenurtheile gur Berbie tigung bes Schwurgerichts gufammengeftellt. Allein bas Gutadin ber tonigl. preug. Immediatcommiffion bat G. 126 f. grundlich nachgewiefen, bag alle biefe fechs vermeintit folimmften Urtheile, bie Reuerbach aus allen ftets offentlich be fannt werbenben Schwurgerichtsurtheilen von England, Franfreid mi ben beutschen Rheinlanden und aus ben Sammlungen folder Urtic auftreiben fonnte, und bie faft fammtlich Losfprechungen maren, an 50 gar teine Bormurfe begrunben. Im erften biefer feche Salle 1 E. foll ber Chanbal barin befteben, baß in einem Rothauchtsfalle bie Ge Schworenen lossprachen. Aber es war fein einziger birecter Beuge be 3manges ba; ein Beuge hatte bie Frau mabrent bes Ucts lachen bim und fie hatte fich burch ungezwungenes Gingeben in bas Bimmer, # welchem fie bie Gefahr vorausfab, verbachtigt. Beldes Gericht buit hier verurtheilen? Bleich unschulbig find bie übrigen funf Ralle, & muß gut ftehen mit einem Inftitut, von bem bie Begner nichts Colle meres aufzufinden miffen. Babelich alle jene oben (III, 1 u. 2) m

In fich fcon aber tonnte man nimmermebr burd menfclichen Brrthum gufallig veranlafte ungludliche Urtheile ber englischen und frangofficen Schwurgerichte, jufdlige Diggriffe, wie fie bei jebem menfchlichen Inftitute unvermeiblich fein werben, vergleichen mit biefen aus ber verberblichen Ratur unferer beutschen Berichtseinrichtungen fo oft entftehenden Juftigmorben, und noch viel weniger mit jenen nur Deutschland allein angehörigen vielen scheuflichen Rertermorben, wie fie oben erzählt und angebeutet murben. Ja selbst wo iene obigen Difbandlungen nicht Statt finden - und wo in Deutschland tonnen fie bei ber Ratur unferer Einrichtungen je ficher und ganglich ausgeschloffen werben? - ba wiegen ichon allein bie lange Dauer und bas Leiben bes Unterfuchungsterters und minbeftens bie moralifde Tortur auch für alle fpater foulblos Ertlarten alle irgend bentbaren Berirrungen ber gehnfach fürzeren, unenblich weniger qualvollen frangofifchen und englifchen Eriminalproceffe überreichlich auf \*). - Dabei aber tonnen jene

wurde der Ungläckliche bennoch von der Staatsgewalt in Haft behalten. Er muste nunmehr einen neuen Eriminalproces aus anderem Grunde bestehen, dis and in diesem sich endlich nichts sindem wollte. Sein Referent der dem ersten einer Urtheile, vom odersten Gericht der Actenwidrigkeit gegen den Angeklagten beschütigt, wurde dem Bernehmen nach schnell in das Odergericht selbst und in den Senat vorgerückt, den das Volk, weil ihm pldslich die politischen Processe zugewiesen wurden, den politischen nannte. Unter den schon von Schlozer in seinen Staatsanzeigen mitgetheilten Justizmorden verdient der in Bd. III.

1.155 erwähnte vorzäglich deshald Beachtung, weil hier das schweisliche unsgerechte, auch wirklich vollzogene Todesurtheil lediglich durch den Terrozismus und die Mandores des Prasident lediglich durch den Terrozismus und die Mandores des Prasidischen Behanblung der Inquisten. Du den odigen neuesten, offendarsschieden Behanblung der Inquisten. Du den odigen neuesten Statt der Dem me'schen Annalen X, 2. die schaubervolle Geschichte von einem Mädden aus dem Braunschweigischen, welches durch Nishanblungen bei der Arreztirung in solche bleibende Angst versehr wurde, das sie in zwei Instanzen des harricht sechs Brandkissungen fälschen Todesurtheil entgegenging, hätte nicht ein reiner Just all ihre völlige Unschut enthällt.

\*) Nur um an seine Schußstelle eine wichtige Bemertung zu knüpfen, theile

<sup>\*)</sup> Rur um an seine Schlußstelle eine wichtige Bemerkung zu knupsen, theile ich hier einem Correspondengartikel aus Bertin mit, welcher bereits in deutschre cenkrten Zeitschriften, namentlich im schwädisschen Wercur und aus ihm guteht in der Freiburger Zeitung vom 27. Aug. 1839 wortlich so lautet: "Bei "der jezigen Nethode kommt es nicht selten vor, das die Untersuchung eines "Einmialfalles weit länger dauert, als die endlich dem Gesangenen zuers "kannte Strafe, und dei der Wenge der Berhafteten ift es überdies völlig uns "möglich, die menschenfreundliche Vorschrift unseter Gesetz zu befolgen, nach "welcher täglich in jeder Sache etwas geschehen soll. Es vergehen wiemehr "oft Lage zu Wochen, ebe die Inquirirten weiter rücken. Bei Capitalverz"brechen liegen Tahre zwischen den Urtheilen erster und zweiter Instanz, und "wir haben fast kein Beispiel, wo einer Wordthat die Strase unter zwei "die der Izahren gesolgt wäre, wem auch das Geständnis sofort erz"solte Weite Berte Geste kerben der sterben der mit Gesäng nis "oder entleiben sich, und die erschütternde und wornende Wirtung einer schnellen "Gerechtigkeit geht verloren. — Deshald nun soll, wie verlautet, ein Theil ber

Mitglieder ber Immebiatcommiffion, welche burch lange Sabre binbu bie Schwurgerichte in ben Rheinlanden genau tannten, und mit iben ber berühmte Daniels, ausbrudlich erflaren (G. 131); bas ben auch noch nicht ein auffallenber Diggriff eines cheintin bifden Schwurgerichte befannt geworben ober bei iben genauen Radforidungen gu Doren getommen fei. i baf felbit bie miffenfchaftlichen Richter noch nicht ein einziel Mal in ben Kall gefommen feien, wegen ihres Glaubens a eine grundlofe Berurtheilung ber Gefdworenen ihr Guspenfionent jum Coute ber Unfdulb ju gebrauchen. Babriid, bas ift eit ftartes Beugnif! Bon welchem gleich großen beutiden Im tann es von fo langer Beit ber Rechtsverwaltung burch Beamtengritt gegeben merben, felbft trot bes Dunfele, bas bier fo vieles Umb verhallt? Gleich berrlich ift bas Beugnis, welches Derlin, fi Gegner bes Schwurgerichts, (Repert Bb. VI. G. 627) pon bemi ben ablegt: "Rendons pourtant lustice aux erreurs, meme il prévarication des Jurés: ils ont trop de fois acquitté des es pables, mais il n'a pas encore été prouvé, qu'il eussent jamais fait couler une gontte du innocent!"

<sup>&</sup>quot;Berbrecher an die Polizei abgegeben werben". — Mare es benn winicht unendlich besser, statt jenes taum glaublichen, weber ber Gerechtigtet wie wahrer Beit. und Arbeitsersparnis forberlichen Borschlags und flatt mies Schreibens und Lesens die er un siche rer Acten und Relationen, des do so unendlich Beit ersparende als der richterlichen Erkentnis der Washreck setzliche Schwurgericht mit seinen mündlichen diffentlichen Berhoren und Berkeltungen, mit seinem Selbsissen, Selbsisden, Selbsisden aller Angeschutzund geugen vom Ankloger und Bertheibiger, von allen Richtern und Eriannen zu seinen zu seinen Wertheibiger, den Richtern und Eriannen zu seinen Wertheibiger, den Richtern und Eriannen zu seiner Wertheibiger, den Angestagten und bei ern ersten Gerichts die zeitraubende Appellation an ein boheres unnöhte sie ihr bieses neuer Gewinn fur die Gerechtigkeit wie für die Angeklagten, relati

2) Bon ben übrigen Ginwenbungen, aufer ben in ben vorigen Abichnitten ichon gnugend befeitigten, möchten wohl nur wernige die besondere grundliche Widerlegung verdienen und ber burfen, die fie fammtlich in dem trefflichen Gutachten gefuns ben haben.

So wird sicher tein ebles Bolt bas Schwurgericht wegen ber Laft zurudweisen, welche es für die Burger begründet, baß sie alle ansberthalb bis zwei Jahre einmal auf turze Zeit bieses heilsame und ehrenvolle Amt auszuüben haben.

So hat ferner Feuerbach rudfichtlich ber Stanbesgleichheit fich felbft querft funftlich Schwierigfeiten gebichtet, welche er bann bem Inftitut entgegengefest. Er fchiebt bemfelben bie Forberung einer abfo-luten Gleichheit aller bentbaren Berhaltniffe zwifchen bem Angeklagten umb bem Gefchworenen unter und tabelt bann, daß fie nicht Statt finbe. Sie foll's aber auch nicht. Unter ber Bebingung ber nothigen Stanbesgleichheit verstanden die Bolter nur: 1) die gleiche Mitburgerschaft. fo bag fie vermittelft ihrer und nicht als vorgefeste bleibende Dbrigfeiten entichieben; fobann 2) eine Gleichheit ber politifchen Stans besrechte, fo bag bie politisch privilegirten abelichen Bairs und bie mit bleibender politischer Gewalt bekleibeten Borgefesten nicht die übrigen Staateburger und ihre eigenen Untergebenen richten und nicht von ihnen gerichtet werben follten. Unter biefen Bedingungen fo viel als mbalich aus allen verschiedenen Burgerclaffen unter Mitwirtung bes Angeflagten, wie ber Regierung ermablte Gefoworene fichern nun wirklich, fo weit es möglich ift, eine parteilofe, vielfeitige gerechte Burbigung und Beurtheilung ber Thatfachen und ber Aussagen über fie. Gie geben bafur eine Burgichaft gang abnlich, wie die ahnlich erwählten Bolfevertreter eine moglichft vielfeitige gerechte Berathung ber Befete verburgen. Sier paft noch immer ber Grundfat: ber Menfch wird am Billigsten und Richtigsten von feines Gleichen beurtheilt, nicht von feinen Borgefetten. Die boppelte polis tifche Stanbesaleichheit mit bem Angeflagten haben alle Gefcworenen. Mehnliche befondere Lebeneverhaltniffe und baraus fich ergebende Erfahrungen und Gefichtepuncte haben fie mehr ober minber. Beber trennen fie zu große Gegenfage, wie bei ben blos juriftifchen Staatsbeamten und ben Burgern, noch find fie auf eine ber Bielfele tigfeit und Unparteilichkeit ichabenbe Beife ju fehr mit einanber verbunden, ju fehr nur einem einzigen Lebensverhaltnif angehörig. Ueber bas Beftmögliche tann man auf Erben nicht hinausgeben. Reuerbach felbst mußte in Beziehung auf die Bahlbedingungen der frangofifchen Gefchworenen zugefteben (G. 109):

"Auf biefe Beife beruft bas Gefet nur bie Einfichtsvollsten, "Gebildetsten und Wohlhabendsten ber Ration zu dem "Amte eines Geschworenen, erhebt dieses Amt zu einer Art "von Ehrenstelle, welche die Eifersucht der Ausgeschlossenen spornt und "die Erwählten durch Ehrgeiz befeuert, sich ihres Berufes würdig zu "machen, so daß der alte beutsche Rechtsgrundsab des Raiserrechts-

"(I, 5): ""und wo Gericht ift, da sollen die Besten sein"" estigit." Dennoch sagt er spater in seinem Eiser, das Geschworenem richt weniger gut zu sinden, hiermit Widersprechendes. Er bebt die Sestigkeiten einer Wahl 1) blos nach Bermögen, 2) blos nach Biden hervor. Und dann, wer sollte es möglich halten — da nun in Freiteich die Geschworenen nach diesen zwei Gesichtspuncten zusammegesett werden, was die Einseitigkeiten ausgleicht, die Geldgesichtspunct, 3. B. durch höhere Bildung, addirt er die besonderen Einseitigseiten is unter jene Gesichtspuncte gehörigen Classen gerade so, als wenn un aus den zwei Sagen: einseitige körperliche Ausbildung schadet, inteinseitige Geistesbildung schadet, den Schluß ziehen wollte: wer beiteit Ausbildung verbindet, der ist doppelt einseitig. Noch inconsequent aber hebt Feuerbach set sit boppelt einseitig. Noch inconsequent aber hebt Feuerbach set sit doppelt einseitige Richterecht der juristige Beamtenkasse aus

Auch noch sonft macht Feuerbach ben von ihm seibst versenten Fehler beutscher Juriften, baß sie bei Beurtheilung historischer Itatitute gerne mit Windmuhlen kampfen, indem sie statt nach den mit lichen Grundlagen der Institute zu urtheilen, sich aus sogenannten winen Begriffen andere Grundlagen selbst erst schaffen, um diese dann proberlegen. So schiedt er dem Schwurgerichte falschlich unter: et sie dere einen von allem übrigen verständigen praktischen Urtheil geneist verschiedenen, sogenannten gemeinen Menschenverstand, der mit Issischus vernünstiger Belehrung, Resterion und Prüfung blod wie ein Irsischus vernünstiger Belehrung, Resterion und Prüfung blod wie ein Irsischus von Drakel, entscheiden sollte. Er tabelt es dann (S. 186), ist dieses nat ürtich e Urtheil der Geschworenen getrübt werde durch be Borträge der Juristen, vorzüglich des Präsidenten, dem die Geschworen um so mehr folgten, je mehr er Achtung und Bertrauen genieße. De Bölker aber verlangten und erwarteten nach dem Obigen (III, 3, IV, I

Rechtschaffenheit und richterlichen Beisheit unterflütten Ansichten einen meralischen Ginfing bei ber Prüfung ber Geschworenen, follten bann vollends biejenigen barüber klagen, bie lieber Alles blos von ben ftaatszichterlichen Ansichten möchten abhängen laffen? Bliebe bann bie Beifimmung ber Geschworenen nicht immer noch vortreffliche Controle gegen Einseitigkeit?

Rach eigener vieliahriger Erfahrung bezeugten übrigens die rheinischen Mitglieder ber preußischen Commission (S. 216), das "die Gesuschworenen Berstand und Fahigteit genug bestehen, um die Borträge "in den mandlichen Berhandlungen zur vollständigeren Uebersicht zu besmuhen, ohne sich von ihnen irre leiten zu lassen, und daß die von "Beuerbach geschilderten Gefahren der Berwirrung ihres Urtheils von "aller Realität entblost und aus willkürlich aufgestells "ten Begriffen hergeleitete Luftgebilde sind." Biele Beispiele zeigten ihnen: "daß selbst die kunstlichsten rechtsichen Ausführungen rechtsgelehrter Bertheibiger oder auch einzelner im öffentlichen "Interesse zu weit gehender Staatsanwälte, und auch befangene und zu "weit gehende Aeußerungen eines Präsidenten nicht vermochten, sie von

"ben richtig aufgefaßten mabren Gefichtspuncten abzubringen."

Das Bisherige beseitigt bann auch die vollig grundlofen Einwenbungen, namentlich auch von Feuerbach und Trefurt, als menn die Gefchworenen bei ber nur nach allgemein burgerlicher praftifcher Ertenntnif, Erfahrung und Beurtheilung ju gebenben Enticheis bung bet Thatfrage mehr von Gefühl und Billfur bestimmt werben ober gar werben follten, und weniger nach objectiver Babrbeit richteten ale bie Staatsbeamten. Der Gutsbefiber, ber Saufmann, ber Notar urtheilen als Geschworene über bie Glaubmurbigtelt einer Thatfache, einer Ausfage eben fo wenig nach einem blofen buntlen Gefühl, als fie barnach ihre anbern prattifchen Gefchafte, bie Auswahl ihrer Leute u. f. w. beforgen. Beife man uns boch vor Allem eine ihrem Wefen nach von ihrer allgemeinen Lebenserfahrung verfchiedene, wirklich juriftifche Erkenntnifquelle ber Bahrheit nach! Selbft bie fogenannten juriftischen Beweisregeln find ja nur aus ber allgemeinen Lebenserfahrung entnommene Bahricheinlichkeiteregeln. Zaugten aber die Seffeln juriftifcher Beweisregeln im Eriminalproceffe stwas, nun bann tonnten naturlich auch bie Gefchworenen barnach nichten, wie es ja Sahrhunderte lang die Geschworenen nach ber Serolina thaten, und noch heut ju Tage in England bie Gefchworenen im Civilproceffe thun. Dan benet auch in England gar nicht baran, baf bie Gefchworenen anbers, als nach prufenber Bergleichung ber naturlichen, fich aus ber allgemeinen Erfahrung ergebenben allgemeinen Refultate und Regeln über die Bahrheit ber Thatfachen und Kussagen urtheilen sollen, man fesselt ihre Ueberzenaung nur nicht burch Amfeltigen juriftifchen Bwang, mithin auch nicht burch ben Brang einer befon-1eren Rechenschaftsablegung über die Beweise. Rur jum boberen Schole der Angeflagten, und zwar gerabe ba, we ber Despotismus am Wenigften dat, bei Staatsverbrechen, forbert bas freie, großbergige englifche Recht frage fprechende Bericht bat auch noch mehr angebliche Dm: teng, als bie unter ber Controle bes Guspenfions: und Canie rechts und ber Revifion blos uber bie Thatfrage enticheibenbe fcworenen. Ihre etwaige Abweichungen vom formellen Recht meniaftens ftets einer Losfprechung ober Milberung, mo ibne Strafgefebe barbarifc ericheinen. Gie find bier bei ber Deff Beit Aufforberungen, eine feblerhafte Befetgebung mit ber affer Meinung in Sarmonie gu feben. Ueberhaupt aber ift rud ber Abmeichungen vom Gefet ober ber "meineibigen Billfur", bie furt allein ben Befchworenen vorwerfen mill, ber Bortheit berum auf Seiten bes Schwurgerichts, fcon megen ber mechfell Controle ber Staaterichter und ber Gefdworenen und ber frete madjung beiber burch bie Deffentlichteit, burch bie Regierung u Ration, und weil blos gelehrte Beamte ihre Abmeidungen auf fachere Beife burchführen und fich felbft und Unberen gelebet nigen und verbergen fonnen. - Um von Umgehungen und brebungen ber Befebe und ber Thatfachen gum Brece ber Ben fungen und menigftens einer Berbinberung ganglicher Losipred nicht einmal zu reben - wie oftmale fab ich in beutichen St gerichten bie gefehmibrigften Dilberungen und Losfprechungen insbefonbere auch falfche Erflarungen bes Richtich ulbig bi Rudficht auf bie barten Strafen!

Ja, es vermag es gewiß hochft felten ein Richter, ein Re ba wo ihm bie — wie Platon fagt, hochft eiger besondere Falle oft hochft ungerechten — positiven G gebieten, gegen feine feste subjective Ueberzeugung thakeit, einen Mitmenschen überhaupt ober auch ni

mit unumfloflicher Gewißheit bie Lossprechung gebieten (in ben Fallen blofer Indicienbeweise namlich). Aber febe man boch nur in die beutsche Criminalpraris! Da haben bie Gerichte fogar burch fortgefette Gefeswidrigkeit gegen klare Befege die wichtigften Procegeinrichtungen und Bergeben abgeschafft und andere neu eingeführt. Abgeschafft haben 3. B. meift vor fpaterer gefengeberifcher Beftatigung bie Gerichte bie Deffentlichkeit, bas Schwurgericht, die Buziehung von Schöffen und felbstftanbigen Gerichtefcreibern zu ben Proceghandlungen, bie rechte Arennung von General = und Specialuntersuchung, eben fo ferner die Strafen bes Chebruchs, bes Stuprums, ber Gottestafterung, ber Bererei u. f. w. Gingeführt haben fie eben fo ben geheimen Inquisitionsproces, die Tortur, die Lossprechungen von der Inftang, die Berbachtigfeiteftrafen, bie furchtbare Theorie ber delicta excepta, bie Strafen blofer Rorperverlegung ohne Rlagen, die Strafen ber Duelle, ber beimlichen Riederkunft, bes Bergebens ber Aufreigung jum Difvergnugen, bes Conats bes Sochverraths u. f. w. (G. Art. "Carolina" G. 275.)

Soll man vielleicht auch folche Einwendungen noch widerlegen, wie die von Gravell, durch die oben erwähnten gefehlichen Berstätkungen der Burgschaften und Controlen für das Schwurgericht, z. B. jenes Suspensionsrechts von Seiten der Staatsrichter, spreche selbst die Gesetzgebung ihr Mißtrauen gegen dasselbe aus? Thoren, die irgend eine menschliche Einrichtung für absolut vollkommen, für unssehlten in jedem einzelnen Falle halten! Berbrecher, die, wo es das Heiligste gilt, nicht auch die Sicherung durch die möglichst beste Einzichtung so weit zu vermehren trachten, als es die Natur der Sache erlaubt! Auch gegen das Königthum, auch gegen die wissenschaftlichen Gerichtshöfe spricht dann die Gesetzgebung Mißtrauen aus, wenn sie

Stanbe, Ministeranklagen, ober Appellationen anordnet.

Der foll man vollends Feperbach's Tabel widerlegen, bag man bei bem Schwurgericht mehr Borficht anwende gegen ungerechte Berurtheis lungen, als gegen unverdiente Lossprechungen? Er fagt (G. 113): "Der "Grundfat: es ift beffer, bag Schuldige entfommen, als bag ein Uns "fculbiger gestraft werbe, ift ale Maxime ber Gefetgebung nicht mehr "werth, wie der entgegengefette." Das gefunde Rechtsgefühl aber, bie Boltsftimme aller gefitteten Bolter verurtheilt im Bereine mit ber heilis gen Schrift \*) und mit bem claffischen romifchen Rechte biefe neue Beisbeit, nach welcher man auch consequent bei blosem Berdachte strafen mußte. . Auch hier murbe ber beruhmte Belehrte wieder von feiner Sophistit und burch allgemeine abstracte Begriffe verleitet. Freilich, nach der Gerechtigkeit in abstracto gebacht, kann eben so wenig ein Schuldiger freigesprochen als ein Unschuldiger verurtheilt werben. Weil aber die concrete menschliche Gerechtigkeit und ihre Beweife unvolltommen find, fo foll fie, mo fie felbft die Mangelhaftigeeit und Ungewißheit in einem bestimmten Falle ertennt, nach jenem uralten, ehrwurdigen, eben fo gerechten ale bu= manen Grundsage verfahren. Gie foll im 3meifel ftete bas Dif-

<sup>\*) 1.</sup> Mof. 18, 23—82. Staats . Lexiton. IX.

bere wählen, bie juriflische Borausannahme ber Unschulb aufrecht ben. Denn kann sie bei bem besten Willen bas Berbrechen nicht weisen, so ist bas nicht ihre Schuld. Bohl aber ware es ihre Schund eine Berstörung bes ganzen auf ber bonn sides und ber prosumtio boni viri beruhenben friedlichen Rechtszustandes, einem Burssein Recht auf Leben und Freiheit zu vernichten, gegen welchen möglichst vollgültige Beweis ber Schuld fehlt. Nach jener mit Unte getabelten Maxime verwirft auch bas gemeine beutsche Strafrecht Appellation in Eriminalsachen eine Verschäftung der Strafe, eine refematio in pejus, und erlaubt bem Fürsten Begnadigung und ni Vermehrung ber Strafe.

Man hat getabelt, daß die Geschworenen unmittelbar, also ei genügende Prüfung das Urtheil fällen müßten. Allein auch hier offenbar, eben so wie nach dem Obigen, rücksichtlich der angeblichen Bitheile der Inquisition, der Bewirkung moralischer und glaudwürde Bekenntnisse, wieder der Borzug auf Seiten des Schwurgerichte. dem geheimen Juristenversahren entscheiden, ohne selbst zu sehen und hören, auf die Relation des Referenten die Richter meist schwargerichte, auf die Relation des Referenten die Richter meist schwargerichtenen ober in einigen Stunden, nachdem sie das Erste von Sache ersuhren. Die Geschworenen sehen und hören, nach der sin ren sorgsältigen Instruction des ganzen Processes, nun die lebend Verhandlung desselben Tage, oft Wochen lang selbst vor is Augen, und berathen sich alsbann auch in ihrem Berathschlagungstemer bei irgend schwierigen Fällen oft noch mehrere, oft noch vib is sechs Stunden lang.

bis seche Stunden lang.
Man tabelt ferner, daß das Schwurgericht die Sicherung se Controle durch Appellationen, neue Prüfungen des Urtheils und Mum die Schriftlichkeit ausschließe. Dieses scheint eigentlich ein E wand gegen das öffentliche und mundliche Berfahren, gegen Entst dungen, die auf dieses gegründet sind. Wo man nicht die abgeschme

für ben Angeklagten und für seine Befreiung und für ben Staat ale überwiegenb nachtheilig erscheinen. In Schweben übrigens ift bet ben Schwurgerichten sogar boppelte Appellation juldfig an mittlere und oberfte Serichte.

Unter jenen Controlen bes Schwurgerichtes fehlt auch fchriftliche Aufzeichnung teineswegs. Diese Controle ift freilich an fich unenblich unvolltommen und unficher, obwohl fie bie mefentliche Controle bes gebeimen Beamtengerichtes bilben muß. Aber fie ift fogar bei bem Somurgerichte in viel gutrauenswürdigerem, voliftans bigerem Grabe borhanben, als bei bem fchriftlichen geheimen Beamtengerichte. Die gange Boruntersuchung wird actenmäßig pro-tocollirt, und zwar, bei der Selbftftanbigteit bes Actuars, bei der beftanbigen Controle bes Staatsprocurators und bes Collegialgerichtes und ber fpateren ber Antlagetammer über bie Sahrung ber Untersuchung und endlich bei ber nothwendigen Scheu, bag bie offentliche Berhands lung jebe Ungenauigfeit, Unvollfanbigfeit, leibenfchaftliche Webereilung, Befangenheit und Untreue zur öffentlichen Schanbe vor ber Nation und ber Regierung an ben Tag bringen tonne, lagt fie fich bier unenblich treuer und gewiffer hoffen, als in ben Protocollen unferer ewig geheimen Beamtengerichte. Diefe Acten werben auch nach ihren Erganzungen auf Unordnungen ber Unflagetammer in ber munblichen Berhandlung und bei der Berathung der Geschworenen zu Rathe gezogen und benubt. Schon vor bem Unfange ber offentlichen und mundlichen Berhandlungen aber und vollends mit benfelben beginnt, neben beren unvergleichbar trefflichen Garantieen, neue fcbriftliche Aufzeichnung, bie abermale ungleich vollständiger, vielfeitiger und treuer, zugleich unenblich viel lesbarer und mehr gelefen ift, als bie unferer ungluchfeligen, - folechtgefdriebenen biden beutichen Procegacten. Reben bem fortbaus ernben Protocolle bes Berichtsichreibers über bas Wichtigfte, theilen namlich Tag fur Tag verschiebene offentliche Beitungen, nach ben wortlichen Aufzeichnungen verschiebener Gefd windich reiber, bie gangen Berhandlungen mit. Dan gibt fie in birecter Dittheilung ber Borte ber Angeklagten, ber Beugen, ber übrigen Theilnehmer an ben gerichtlichen Berhandlungen. Möglichste Treue und Bollftanbigfeit bewirft bie Controle bes ganzen Publicums, bas Gericht mit einbegriffen, und ber Betteifer und bie gegenfeitige Ergangung ber verfchiebenen Gefcwindichreiber und Journale. Auch hier wieber brangt fich unwillfürlich bes großen britischen Geschichtschreibers Bewunderung über das Schwurgericht auf. Auch hier, wie fast in jedem Puncte, verhalt fic die Bollständigkeit und Gute unseres guten beutschen Berfahrens ju bem ber Briten und ber Frangofen ungefahr wie etwa unfere fruberen beutschen Reichspoftmagen, ober wie bie alten Flugschiffe gu ben frangofischen und englischen Diligencen, Dampfschiffen und Gifenbahnwagen. Die frohe Erwägung, daß in bem Reise = und Sandels= verkehr die Annahme ber verbefferten Ginrichtungen endlich auch bei uns entschieden ift, und daß hier die Bertheibigung des Alten, selbst wo es

bon ber Reaction gegen bie gefürchteten Fortfchritte ber Denichheit ging, boch vor bem gefunden Denfchenverstande bes Boles fic lange balten tann, gibt mir auch Soffnung für ben enblichen Gies gefunden Bernunft in unferem Rechtsvertebr. Erlebte ich es felbit, ber ich nach ben Freiheitstriegen im Sannoverifden, mo bamals aus allgu großer Unbanglichfeit an's Alte bie ebernaligen : phalifchen Diligencen wieber burch bie langfamen, unbequemen, ge Regen und Bind nicht fchugenben alten Poftwagen erfest batte, traurige Kabrt mit benfelben beftanb, baß icon ein Jabr fpater guten , fonellen Diligencen gefiegt hatten. Es fcabete nun nicht : bag, wie ich es ebenfalls felbit noch vernahm, einzelne alte Dei fter alles Ernftes noch unfere alten Reichspoftmagen neuen Gilmagen anpriefen. Soffentlich fiegt ja auch bei uns 3m nicht allgu fpat bie gefunde Bernunft, fo bag, wenn man etwa ren alten beutschen Procesimiberfinn noch von einzelnen alten Ren justigmeistern preifen bort, man eben fo gut bagu lacheln barf, ale bamals uber ben alten beutiden Reichspoftmeifter.

Ja selbst die lichtscheue Reaction wird mit ihren falfchen Einsterungen endlich diese unentbehrliche Resorm nicht mehr aufhalten! nen. Der von ihr im Geheimen herungetragene Gedanke, die is meinen vaterländischen Berhältnisse stünden hier im Wege, das an's Licht der Deffentlichkeit nicht hervorwagen. Wer mag ihn a sprechen den beleidigenden, den in gefährlicher Lage des Baterland der gefährlichen Gedanken, diese vaterländischen Verhältnisse der Art, daß sie unsere Nation unvermeiblich ausschlichsen von wichtigsten Gütern der europäischen Civilisation, von den hertigt Entwickelungsmitteln patriotischen Bildung und Gestinnung; sie ber Art, daß sie uns die zeitgemäße Wiederherstellung unseres bem sten vaterländischen Institutes und durch dasselbe die Beseitigung in unglücklichen Zeiten usurpatorisch eingedrungenen wiedernatürzisch stussischunges und den unentbedrichsten Ersah der zerkörten alle

Rabinet, f. Cabinet. Kärnthen, f. Defterreich. Kaifer, f. Titulatur.

Rameralwissenschaft. Die wirthschaftliche Chatigkeit, b. h. die auf hervorbringung, Erwerbung und zwecknaßige und sparsame Berwendung materieller (sachlicher) Guter gerichtete Thatigkeit der Menschen, grundet sich auf die unabweislichen Bedurfnisse ber menschichen Ratur. In dieser naturlichen Nothwendigkeit der wirthschaftlichen Beschaftigung der Menschen und in ihrer Wichtigkeit für das unzertrennsliche materielle und geistige Wohl der Sinzelnen, der Wolfer und Staaten liegt die Rechtsertigung einer wisselnsch aftlichen Auffassung jener Abätigkeit: einer Wirthschaftslehre\*) oder, um sie mit demsjenigen Namen zu bezeichnen, der sich aus deutschen Staatsverhaltnissen gebildet hat: einer Rameralwissenschaft

Die wirthschaftlichen Berhaltniffe lassen sich nach verschiebenen Gesichtspuncten auffassen; nach ihrer rechtlichen, sittlichen, politischen, ober
aber nach ihrer rein wirthschaftlichen Seite; und es ist klar, bas bie Wirthschaftslehre, je nachdem man sie z. B. von dem rein wirthschaftlichen oder von dem politischen Standpuncte aus behandelt, eine verschledene Stellung in dem Kreise der Wissenschaften überhaupt und ein größeres oder geringeres Recht erhalt, bei hoheren gesellschaftlichen Fragen

fich eine entscheibenbe Stimme zuzueignen.

Geht man von bem rein wirthschaftlichen Standpuncte ober von ber Frage aus: welches sind die Bedingungen des wirthschaftlichen Bohlies der Einzelnen und der Gesellschaft? so erscheinet die Wirthschaftslechte als ein selbstständiges, in sich abgeschlossenes Slied in der Kette der Biffenschaften. Das Princip, welches innerhalb dieses wissenschaftlichen Gebiets alle Fragen entschehet, ist das wirthschaftlichen Bestrebungen, selbst alle Maßtade werden alle wirthschaftlichen Bestrebungen, selbst alle Maßregeln des Staats, welche auf sie Einfluß ausüben, gemessen.

Betrachtet man aber bie wirthschaftliche Thatigkeit von bem pollstischen Standpuncte; fragt man, welchen Sinfluß sie auf das gesammte Staatsleben ausübe? so bildet die Wirthschaftslehre einen Theil der Staatswissenschaft, und die wirthschaftlichen Strebungen und Resultate sind hier nicht blos nach Preis, Maß und Gewicht zu beurtheilen, sons bern die höheren staatswissenschaftlichen Principien machen ihre Herrschaft geltend.

Es ergibt sich von felbst, daß alle wirthschaftlichen Fragen, sobald sie in irgend einer Weise über das rein wirthschaftliche Gebiet sich hinaus erstreden und in das gesellschaftliche Leben eingreifen, nach ihrer Beantwortung in der reinen Wirthschaftslehre noch einer hoheren Revi-

fion in der Staatswiffenschaft fich zu unterwerfen haben.

Die Behandlung der Wiffenschaft auf die eine Beife Schlieft die

<sup>\*)</sup> Birth, vir, Mann, Sausherr, Unordner von Bermbgensverhaltniffen, oknoropog.

andere teinesmegs aus. Es icheint vielmehr bie boppelte Beife ber

Behandlung mannigfach forbernd fur biefelbe zu fein.

Wird in ber Wirthschaftelehre, wenn gleich einseitig, bas wirth-Schaftliche Intereffe allein als Princip aufgeftellt, fo wird biefer Seite ungetheilte Aufmertfamteit gewibmet, und es lagt fich um fo ficherer eine erichopfenbe Behandlung berfelben erwarten. Ueberdies führt eine tiefere Betrachtung ber gefellschaftlichen Entwidelung zu ber Ueberzeugung , baf in ben meiften Sallen das wirthschaftliche und bas geiftige Bobl und Bebe ber Bolfer innig mit einander verfnupft find.

Bene einseitige Behandlung ber Biffenschaft gibt ferner ben Begrbeitern Beranlaffung, mehr in bie nieberen Spharen bes wirthichaftlis chen Privatlebens hinabzufteigen, die Gebiete ber Privatwirthichaftelehren zu burchforschen und mit ben baraus abstrahirten Gaben bie allaemeineren Disciplinen zu befruchten. Eben fo fann hieraus fur bie Dris vatwirthschaftelehren Ruben gezogen werden, indem die Grundfabe ber allgemeineren Lehren auf fie übertragen und jene burch biefe auf eine bobere Stufe ber wiffenschaftlichen Musbilbung gehoben werden.

Die Bearbeiter ber Staatswiffenschaft aber erhalten eine Seite bes Bolkslebens auf eine Weise miffenschaftlich beleuchtet, einen wichtigen Theil ihrer Wiffenschaft fo vorbereitet, baf ihnen taum weiter etwas obliegt, als die theoretischen und praktischen Resultate der Birthschaftslehre, fo weit fie bas offentliche Leben berühren, in ihr Spftem auf gunehmen, nachbem fie biefelben einer Drufung vom ftaatswiffenschaftlis den Standpuncte aus unterworfen haben.

Die Wirthschaftelehre in ihrer einseitigen Abrundung nun hat fic in Deutschland unter bem Namen ber Kameralwiffenschaft ausgebilbet.

Beidichte ber Rameralwiffenichaft.

Die Birthschaftelehre tann fich nicht ruhmen, ichon in bem Boben bes Alterthums tiefe Burgeln gefchlagen, aus beffen Bilbung reiche Safte gefogen gu haben. Sie ift eine Frucht der neueren Beit und ber neueren Bilbung. 3mar fehlt es nicht an griechischen \*) und romischen \*\*) Schriftstellern, welche namentlich ben Acerbau behandeln; auch allgemeine Betrachtungen über Wirthschafteverhaltniffe find von den großten Dannern bes Alterthums, von Platon, Ariftoteles, Cicero, in ibren Werten über ben Staat angestellt worden. Allein ber Lehre vom Aderbaue fehlt die naturwissenschaftliche Grundlage, die ihr in der neues ren Beit gegeben worden ift, und bie allgemeineren Betrachtungen tons nen kaum als ein schwacher Reim ber neueren national-bkonomischen Lehren angesehen werden \*\*\*). Diese Thatsache erregt feine Bermundes rung, wenn man bebenet, bag auf ber gewerblichen Thatigecit, mit Ausnahme des Landbaues, die Berachtung der öffentlichen Meinung laftete, und daß fich mit anderen Dingen Lorbeeren erringen ließen,

<sup>\*)</sup> Zenophon.

<sup>\*\*)</sup> Pallabius, Cato, Barro, Plinius u. A. \*\*\*) Bergl. Rau, Anfichten ber Boltswirthichaft. Leipzig, 1821. 1. Abbblg.

als durch die wiffenschaftliche Betrachtung von Beschäftigungen, die meist dem Stande der Stlaven und den niedersten Bolfsclassen überlaffen waren.

Auch im germanischen Mittelalter erfuhr bie Wirthschaftslehre teine forgsame Pflege. Der Geift ber Zeit war in's Jenseits gerichtet, und

bas Reich bes Gelbes galt als bas Reich bes Satans.

Erft nachdem ber Seeweg nach Oftinbien und Amerika entbeckt, in den wirthschaftlichen Berhaltniffen der europaischen Bolfer wichtige Beranderungen vorgegangen, der Beift der Biffenschaft durch die Reformation wieder erweckt, und ber 30jahrige Krieg namentlich bem Bobls stande Deutschlands tiefe Bunden geschlagen hatte, hielt man es ber Rube werth, auch den wirthschaftlichen Dingen, sowohl im Staatsleben als in der Wiffenschaft, größere Aufmerksamkeit guzuwenden. deutschen Regierungen namentlich mußte fich bie Ueberzengung aufbringen, baf eine ihrer nachsten und wichtigften Gorgen bie Wieberherftels lung bes öffentlichen Saushaltes und namentlich die Berbefferung bes Bohlftandes ber Unterthanen fein muffe, als ber reichften und bauer-In biefem Sinne wurden theils hafteften Quelle von Ginfunften. im Auftrage ber Regierungen, theils aus eigenem Antriebe von einzels nen Staatsmannern bie in ben Rammercollegien (f. Art. "Rammer") geltenben Gefchafteregeln gufammengetragen, um burch Berbreitung bemabrter Grundfate auf eine zwedmagige Suhrung ber Gefchafte einzus Diefe Lehre "von ben Rammerfachen" enthielt neben polizeilis chen Regeln hauptfachlich die Regeln fur die Bewirthschaftung ber Domanen, der Forste, fur den Betrieb der Bergwerke und fur die Behands lung ber Regalien; in geringerem Mage bie Grunbfate bes Steuermefens, weil baffelbe feiner staatsrechtlichen Natur nach ben Geschaftsfreis der Rammerbehörden nur auf untergeordnete Beife berührte.

Die hervorragenosten Manner, welche in der zweiten halfte bes 17. Jahrhunderts durch ihre schriftstellerischen Arbeiten den Uebergang von der Praris zur Theorie vermittelten, waren Seckendorf, Schröder und hornet. Ihre Schriften erlebten eine große Anzahl von Austagen und bienten lange Zeit als Grundlage von Universitätsvorträgen. Zwar fehlte es nicht an Schriften in Spanien, Frankreich, England und Italien, welche privatwirthschaftliche und sinanzielle Gegenstände behandelten; auch die Schriften der Alten über Landbau wurden aus dem Grabe gezogen: allein eine umfassend Betrachtung der wirthschaftlichen Dinge von dem Gesichtspuncte der Kameralisten, wie

Die erwähnten Schriftsteller fie anstellten, gab es nicht.

Wenn gleich von ber Begrundung einer Rameral : Wiffenich aft burch biefelben nicht gesprochen werden kann, so ift boch Thatsache, baß fie in hobem Grade anregend wirkten.

Die Einsicht in den Nuten einer wissenschaftlichen Bildung der Kameralisten veranlaßte Friedrich Wilhelm I. von Preußen an den Universitäten zu Halle und Frankfurt an der Oder Professuren der Kameralwissenschaft zu errichten. Dieser Borgang fand rasch zahlreiche

Einzelnen ober freier Bereine überfteigen, ober aus Mangel an Gi finne ber Einzelnen von bem Organ ber burgerlichen Gefellichaft, Staate, veranstaltet ober wenigstens überwacht werben muffen. Aufgabe ber Finangwiffenschaft endlich ift es, ju zeigen, n für die Staatszwecke erforberlichen wirthschaftlichen Guter auf bie fi Bolkswirthschaft am Benigsten bruckenbe Beife zu erlangen und walten find.

Ueber die Schriftsteller, welche um die spitematische Aner und Ausbildung ber Kameralwissenschaft sich Berbienste erworben (Bollinger, Seeger, Schmalz, Fulba, Oberndorfer, Geier u. A.), die fur sich verdienstlichen Schriften von Rau über die Kamerals schaft (Beibelberg, 1815), und Baumstart, tameralistische Enco

die (Beibelberg , 1835) G. 44. ff.

Die Rameralmiffenschaft, als Inbegriff fammtlicher auf bas ! Schaftsmefen eines Bolts fich beziehender Lehren, ift eine ben Der eigenthumliche Biffenichaft. Bas in England, Frantreich und 3 unter politischer Detonomie verstanden wirb, umfaßt nur einen berfelben, namlich bie Bolfewirthichaftelebre, in Berbinbung m Sauptgrundfaben ber in Deutschland abgesondert behandelten un fenichaftlich weiter ausgebildeten Boltswirthichaftepflege und & miffenschaft, welche brei Biffenschaften in ber neueren Beit a Deutschland unter bem Ramen ber "politifchen Defonomie" aufamn faßt worden find. Benn gefagt worden ift, bag bie Rameralmiffer eine ben Deutschen eigenthumliche Biffenschaft fei, fo will biefes lich nicht beigen, bag anberen Bolfern bie Landwirthichaftelebre, bi nifchen Biffenichaften ic. mangeln; bieg frunde in Biberiprue ben offenkundigften Thatfachen: es fehlt ihnen nur ein bas Birthichaftswefen umfaffendes wiffenichaftliches Guftem. Deutschland find namentlich in ber neueren Beit bie Landwirth fchaft bie Forftwiffenschaft , bie Technologie und die politifche Detonon fetbitftanbig und unabhangig von einander fortgebilbet morben . u



## Rameralwiffenschaft. Rammer.

geriffen worden ift. Sie hat ihren Werth eben durch die Aufzeigung jenes kinneren Busammenhangs, durch Aufbedung von Mangeln und Luden in ben einzelnen Lehren, ober darin, daß sie Beranlaffung gibt, die Fortschritte in ber einen Wiffenschaft überzutragen auf die andere. Dieses Ahrt uns zum Schlusse auf eine Bemerkung über die Behandlung der

Drivatwirthichaftelehren in ber Rameralwiffenichaft.

Die hauptfachlichfte praktische Tenbeng ber Kameralwiffenschaft mar brem Urfprunge nach die; dem Polizei= und Rinanzbeamten bes Staats de Grunbidte fur feine amtliche Thatigfeit an bie Sand gu geben. Diefer urfprunglichen Tenbeng entspricht berjenige Theil, ben man auch enter bem Ramen ber politischen Detonomie gusammenfaßt, heute in Enem fruher ungefannten Grabe. Dicht bas Gleiche lagt fich von ben Drivatwirthschaftelehren fagen. Sie mogen bem Privatwirth ober bem Staatswirth in feiner Eigenschaft als Privatwirthschafter im Namen es Staats in ber Art, wie fie in ber Rameralwiffenschaft behandelt verben , mehr ober weniger von Ruben fein ; aber bem Staatswirthe, 116 foldem, bem Wirthschaftspolizeibeamten, als foldem, find fie fo ange von untergeordnetem Werthe, ale nicht anftatt ber te ch nifchen Gelte Der einzelnen Gewerbslehren die Seite des wirthich aftlich en Bes triebs in ben Borbergrund tritt. Rur ben Staatsmann, ber bie Gewerbe ju unterftugen, ju forbern, ju besteuern hat, ift nicht fomobl bas technische Detail bes Landbaues, ber Forstwirthschaft, ber Spinneset z. von Bichtigfeit, als vielmehr bie innere Glieberung, bie Form Det Betriebes, bie wirthichaftlichen Resultate jener Gewerbe. alfchen Grundfate muffen diefen Betrachtungen ohne Zweifel gur Bas is bienen; aber jene mehr national-ofonomischen Seiten find es, bie in Der Rameralwiffenschaft bis jeht, wie uns scheint, noch nicht jene Bes :udfichtigung gefunden haben, Die fie verdienen. Es durfte, wenn uns bie Beichen nicht trugen, bie Beit nicht ferne fein, wo es moglich fein pirb, ber Rameralwiffenschaft auch nach biefer Seite bin eine vervolls smmnete und in wiffenschaftlicher und praktifcher Sinficht vielfaches Inereffe gewährende Geftalt zu verleihen. Bir hoffen und munichen naments ich, bag ber Berfaffer bes Auffabes (beutsche Bierteljahrefchrift vom Julius - Sept. 1838) "uber gewerbliche Literatur" den Gebanten, ben er rafelbit (S. 154.) uber die Bildung einer Gewerbs : Biffenfchaft gejugert, und ber, wenn wir uns nicht taufchen, mit bemjenigen gus ammentrifft, den wir in Bezug auf die Behandlung fammtlicher Pris natwirthichaftelehren in ber Rameralmiffenichaft ausgefprochen punfchen, bag er felbft jenen Bebanten recht balb regliffrent moge.

Dr. Wolfgang Schuz.

Rammer (fürstliche ober Rentkammer). Das Wort "Kammer" ist zus ber griechischen Sprache (xaµáça) in die römische (camera) und aus wieser in die deutsche übergegangen. Seine Bedeutung ist im Wesentzichen in allen drei Sprachen dieselbe: ein gewöldter Raum, Sewölde, zeheimes Semach. In der deutschen Staatssprache hat man mit dem Kusdrude "fürstliche Kammer" den Ort, wo die fürstlichen Angelegende

Einzelnen ober freier Bereine überfteigen, ober aus Mangel finne ber Einzelnen von bem Organ ber burgerlichen Gefe Staate, veranstaltet ober wenigstens überwacht werben m Aufgabe ber Finangwissen enfchaft endlich ift es, ju ze für die Staatszwecke erforberlichen wirthschaftlichen Guter an Bolbswirthschaft am Benigsten brudenbe Beise zu erlangen walten find.

Ueber die Schriftstlet, welche um die spstematisch, und Ausbildung der Kameralwiffenschaft sich Berdienste en (Bollinger, Seeger, Schmalz, Fulda, Oberndorfer, Geier die fur sich verdienstlichen Schriften von Rau über die Kifchaft (Beibelberg, 1815), und Baumstark, kameralistisch

bie (Beibelberg , 1835) G. 44. ff.

Die Kameralwissenschaft, als Inbegtiff sammtlicher au schaftswesen eines Bolks sich beziehender Lehren, ist eine be eigenthümliche Wissenschaft. Was in England, Frankreich unter politischer Dekonomie verstanden wird, umfast nur berselben, nämlich die Bolkswirthschaftslehre, in Berdint Hauptgrundsähen der in Deutschland abgesondert behandel senschaftlich weiter ausgebildeten Bolkswirthschaftspflege wissenschaft, welche drei Wissenschaften in der neueren Deutschland unter dem Namen der "politischen Dekonomie" fast worden sind. Wenn gesagt worden ist, das die Kames eine den Deutschen eigenthümliche Wissenschaft sei, so will lich nicht heißen, das anderen Bölkern die Landwirthschaftst.

geriffen worben ift. Sie hat ihren Werth eben burch bie Aufzeigung jemes inneren Busammenhangs, burch Ausbedung von Mangeln und Laden in ben einzelnen Lehren, ober barin, baß fie Beranlaffung gibt, bie Fortschritte in ber einen Wiffenschaft überzutragen auf bie andere. Diefes führt uns zum Schlusse auf eine Bemertung übet bie Behandlung ber

Privatwirthichaftelehren in ber Rameralwiffenschaft.

Die hauptsächlichfte praftische Tenbeng ber Kameralwiffenschaft war ihrem Urfprunge nach bie: bem Polizei= und Finanzbeamten bes Staats bie Grundfate fur feine amtliche Thatigleit an bie Sanb gu geben-Diefer ursprünglichen Tendenz entspricht berjenige Theil, ben man auch unter bem Ramen ber politifchen Detonomie gufammenfaßt, beute in einem früher ungefannten Grabe. Richt bas Gleiche laft fich von ben Privatwirthschaftslehren fagen. Sie mogen bem Privatwirth ober bem Staatswirth in feiner Eigenschaft als Privatwirthichafter im Ramen bes Staats in ber Art, wie fie in ber Ramergimiffenschaft behandelt werben , mehr ober weniger von Rugen fein ; aber bem Staatswirthe, als foldem, bem Birthichaftspolizeibeamten, als foldem, find fie fo lange von untergeordnetem Berthe, als nicht anftatt ber te th nifchen Selte ber einzelnen Gewerbelehren die Seite bes wirthich aftlich en Bes triebs in ben Borbergrund tritt. Fur ben Staatsmann, ber bie Ses werbe zu unterftugen, zu fordern, zu besteuern hat, ift nicht sowohl bas technische Detail bes Landbaues, ber Forstwirthschaft, ber Spinnerei n. von Wichtigfeit, ale vielmehr bie innere Glieberung, bie Form bes Betriebes, Die wirthschaftlichen Resultate jener Gewerbe. Die teche nifchen Grundfate muffen biefen Betrachtungen ohne 3meifel jur Bafis dienen; aber jene mehr national-ofonomischen Gelten find es, die in ber Kameralwiffenschaft bis jest, wie uns icheint, noch nicht jene Berudfichtigung gefunden haben, die fie verdienen. Es darfte, wenn uns Die Beichen nicht trugen, die Beit nicht ferne fein, wo es möglich fein wird, ber Rameralwiffenschaft auch nach dieser Seite bin eine vervolls Commnete und in wissenschaftlicher und praktischer Hinficht vielfaches Intereffe gewährende Seftalt zu verleihen. Wir hoffen und munfchen naments lich, baf ber Berfaffer bes Auffages (beutiche Bierteljahrsichrift vom Julius — Sept. 1838) "über gewerbliche Literatur" ben Gebanken, ben er dafelbft (S. 154.) über die Bildung einer Gewerbe : Biffenfchaft geaußert, und ber, wenn wir uns nicht taufchen, mit bemienigen gufammentrifft, ben wir in Bezug auf die Behandlung fammtlicher Dcivatwirthschaftelehren in ber Rameralmiffenschaft ausgesprochen - wir wanschen, bag er felbft jenen Gebanten recht balb realifirent moge.

Dr. Bolfgang Schuz.

Rammer (fürstliche ober Rentkammer). Das Wort "Kammer" ift aus ber griechischen Sprache (xaµaqa) in die romische (camera) und aus dieser in die deutsche übergegangen. Seine Bedeutung ist im Wesent-lichen in allen drei Sprachen dieselbe: ein gewölbter Raum, Sewölbe, gebeimes-Gemach. In der deutschen Staatssprache hat man mit dem Ausdrucke "fürstliche Kammer" den Ort, wo die fürstlichen Angelegenheis

ten verhandelt wurden, wohin die fürstlichen Ginbunfte floffen, bie fürftliche Caffe, endlich auch die den fürstlichen Saushalt leitende Beborbe bezeichnet. Der an ber Spite biefer Beborbe (Kammercollegium, Rentkammer) flebende Beamte wurde Rammerer, Kammermeister, auch ber Lanbichreiber genannt ; Die Unterbeamten hießen Umteverwalter, Rellner, Bogte 2c.

Die Gefchafte ber Rammer bestanben ursprunglich hauptsachlich in ber Beauffichfigung und Leitung ber Domanenwirthichaft, in ber Einbringung ber herrschaftlichen Gefalle, wie Behnten, Binfen, fobann in ber Bermaltung ber Regalien, wie bes Jagbe, Straffen=, Mungregals x.; enblich in ber Berwaltung bes Steuer mefen 6, fo fern nicht eine eigene unter ber Bermaltung ber Lanbftanbe ftebenbe Steuer-

caffe vorbanben mar.

Bwifchen ben Einkunften aus Domanen, Gefallen und Regalien und jenen aus Steuern bestand jedoch ein fehr wesentlicher Unterschieb. Mene bilbeten bas regelmäßige, orbentliche, ber Ginwirtung ber Lanbftanbe mehr ober weniger entzogene, alfo hauptfachlich in ben Berufs= treis ber Rammer fallende fürftliche Eintommen; bie Steuern aber bas außerorbentliche unbebingt von ber Berwilligung ber Stande abhangige, oft felbft von ihnen verwaltete Eintommen.

In die wirthschaftliche Thatigfeit ber Rammerbehorbe fnupfte fich auf naturliche Beife eine polizeiliche an. Dit ber Gorge fur Bermeh: rung ber fürftlichen Gintunfte bing bie Sorge fur Berbefferung bes Buftanbes ber Unterthanen, mit ber Bermaltung ber Regalien, 3. 8. ber Dunge 2c., in mannigfacher Beziehung eine polizeiliche Thatigkeit zusom-Je unausgebildeter bie Polizei, je enger ihr Gefchaftstreis mar, besto leichter ließen fich verschiebene Zweige berfelben mit ber naturlichen Thatigkeit ber Kammerbehorbe in Berbindung bringen. Selbst eine richterliche Thatigfeit fiel in ihren Berufefreis: Die Enticheibung von abministrativ = contentiolen Rammersachen und bie Bekrafung ber Mebertretungen von Finanggefeten. (Bergl. namentlich Bergius, Poslizei und Cameralmagazin. 1767. 1. Band. Art. "Kammer.")

Dit bem Anmachsen ber finanziellen Geschäftsmaffe murben bie Rammern in eine Reihe verschiebener Behorben gespalten. Aus ihr baben fich die Finanzminifterien , die Finangtammern , die Steuercollegien, bie Bolldirectionen, bie Oberrechnungskammern 2c. entwickelt; bie polizeiliche Thatigkeit ift an die Behorben des Ministeriums des Innern übergegangen, und die Berwaltung ber fürftlichen Privatbomanen ift wenigstens in einzelnen Staaten, wo eine Ausscheibung bes Staatsund bes fürftlichen gamilienguts zu Stande gekommen ift, eigenen Sof-

bomanentammern übertragen worben.

Dr. Bolfgang Sous.

Rammer I. und II., f. Conftitution und 3weifammer : foftem.

Rammergut, f. Domainen.

Rammerherr, Rammerjunter, f. Bof.

Aant und die Cantifde Philosophie. - I. Sant's Leben und Wirten überhaupt\*). Immanuel Sant, biefer große Reformator ber Philosophie, ben man nicht mit linrecht ben "Dertinesunter ben Dentern", noch paffenber aber ben " Co trates ber neueren Beit" genannt bat, und welcher einen großeren Einflinf als irgend ein Anberer, mementlich meuerer Philosoph auf Dit : und Rachwelt ausgenbt, war ju Riniaeberg in Dreuffen 1724 am 22, April geboren. Sein Bater (ber von Borfahren berftammte, bie in Schottland gelebt hatten, und fich Cant facieb) war Sattlermeifter und zeichnete fich burch feine fivenge Rechtlichit eben fo febr aus, als seine Mutter durch ihre innige Arommigent. Sant felbft hat späterhin bestimmt und bankbar ben wohlthatigen Cinfing biefes Charatters feiner Eltern und feiner faft "pietiftifchen" Ergiebung auf feine gange Entwidelung anerfannt. 3m Jahre 1782 bitte er (von einem Dheime mutterlicher Geite, bem Schubmachermeifter Richter, unterstütt) auf bas Konigsberger Gomnafium (Collegium Fridericiamum), auf welchem er bis ju Wichaelis 1740 blieb, wo er bann gur baffgen Univerfitat überging. Auf ber Schule geichnete er fich burch fein großen Rieis und feine Forticheitte, namentlich im Stubium ber romifchen Claffiker and. (Unter feinen Mitfchulern befand fich bamals ber nachmalige berabente Philolog Rubnt enius, ber mit Rant udber befreundet war.) Auf ber Universitat widmete er fich ber Theologie, noch mehr aber bem Studium ber Phyfit, Aftronomie, Mathematik und Philosophie. In ben beiben letigenannten Disciplinen wer Bartin Sungen, ein antigezeichneter Ropf, fein Lehrer. Wie aufferorbentlich thatig Sant in ben 5 Jahren feines Univerfitatsflubiums gewesen, beweif't am Beffen lein icon 1746 herausgegebenes ausführliches Wett: "Gebanten von ber mabren Schatzung ber lebenbigen Rrafte." Rach Beenbigung feiner Stubien brachte er einige Jahre als Sauslehrer auf bem Lanbe gu. Er verfuchte auch einige Dale in Dorftirden ju prebigen, entfagte aber, ba er bei Befehung der unterften Schulcollegenstelle bei ber Konigsberger Domfchule einem Anbern, gewiß nicht Gefchictteren, nachgefest marb, allen Unfrenchen auf ein geiftliches Amt (worn auch wohl die Schwache feiner Bruft mit beigetragen haben mag) und wibmete fich von feinem 30. Jahre an gang bem Doppelberufe bes atabemifchen Lehrers und bes Schrifts lers, in welchem er (zumal in letterem) ohne Frage bas Gröfte erricht hat, was bisher von irgend einem einzelnen Menschen barin erreicht worben ift. Roch vor feiner Sabilitation in feiner Baterfladt gab er (1756), anfer einigen fleineren in Beitschriften eingerneten aftronomischen und phyfikalifchen Abhandlungen, eine "Allgemeine Raturgeschichte und Theorie bes himmels ober Berfuch von ber Berfaffung und bem mechanischen

<sup>\*)</sup> Diefen biographischen Stigen liegen vornehmild die Schriften von Bosrowsti, Jachmann und Basiansti über Immannel Kant (Abelgeberg, 1804) jum Grunde, deren erstere bereits 1792 aufgesetzt Kant selbst in diefen Jahre burchgesehen und theils berichtigt, theils ergangt hat. Gine neue Blographie Kant's hat J. B. Schubert, der mit Rosenstyle and Schummandsgade der Kant's schen Schriften besongt, verhereden.

Urfprunge bes gangen Beltgebaubes, nach Newton'ichen Grunbfaten abgebandelt" beraus, welche im Wefentlichen gang diefelbe Theorie bes Melts baues burd blofe Combination von Schluffen enthielt, die 6 Jahre fpater ber berühmte Lambert in feinen tosmologischen Briefen (ohne etwas pon ber Kant'ichen Schrift zu wiffen) aufftellte, und die Berichel 30 Rabre fpater burch feine Beobachtungen volltommen bestätigt fand \*). 27. September 1755 vertheibigte er feine Differtation: "Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio." In bet querft genannten Schrift von ber Schabung ber lebenbigen Rrafte batte er bes reits fich als achten Gelbstbenter gezeigt, indem er als 22jahriger Jungling ben berühmteften Dannern feiner Beit und Borgeit, einem Leibnit. Bolf, Bernoulli und Anderen, ju widerfprechen magte, fo wie er auch in der Borrebe im eblen Gelbstgefühle die Worte aussprach: "Ich habe mir die Babn vorgezeichnet, die ich halten will; — ich werde meinen Lauf antres

ten und nichts foll mich behindern, ihn fortquieben!"

Es ift in ber That außerst mertwurdig , bag fich ichon in biefer Tugendarbeit mehrere ber eigenthumlichen Grundibeen ber Bernunftfritif finden (fo 3. B. schon die Ansicht, daß der Raum eine Anschauungsform sei, welche die Gefete enthalte, unter benen unfer Borftellungevermogen von ben sinnlichen Eindrucken afficirt werbe; man findet bafelbft ferner auch bie Ansicht ausgesprochen, daß es an sich seiende Dinge geben konne, welche nirgende und nie in unfer menschliches Borftellungevermogen zu fallen vermochten), so wie, daß das, was sich als Resultat der Ueberzeugung durch biefe Arbeit bei ihm festfette und er fpater in feinen "metaphyfischen Unfangsgrunden ber Raturmiffenschaft" vollständig entwickelte, von ba in die Naturconstructionen der Schelling'schen Schule übergeflossen ist \*\*). Roch deutlicher bezeichnete er ben eigenen, von ihm eingeschlagenen Weg durch die gedachte Differtation, aus deren Thema feine Absicht deutlich bervorleuchtete, ber Metaphylik ober theoretischen Philosophie eine Revolution zu bereiten, indem er ichon hier die ersten Grundfate derfelben einer unerbittlich ftrengen Cenfur unterwarf. In den folgenden Sahren erschien von ihm eine bedeutende Bahl kleinerer, theils philosophischer, theils phys fitalifcher und vermifchter Schriften +), unter denen befonders der ,,neue Lehrbegriff der Bewegung und Rube" u. f. w. (1758), die "falsche Sribfindigleit ber follogistifchen Figuren" (1762), ber "einzig mogliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Dafeins Gottes" (1763), schann die Abbandlung "über bie Evidenz in den metaphpfischen Wiffenschaften" (welche das Accessit zur Mendelssohn'ichen Preisschrift hierüber erhielt, 1764 ++),

<sup>\*)</sup> S. die beutsche Uebersetzung von Herschel's Schrift: "Bom Bau bes Dimmels. "

<sup>\*\*)</sup> G. Fortlage's treffliche Abhanblung in ber beutschen Bierteljahres fcbrift 1838 ,, bie Stellung Rant's gur Philosophie por ihm und nach ihm." (IV. 6. 102).

<sup>†)</sup> Bollftanbig aufgeführt in Borowsti's Biographie Kant's. G. 53 ff. 1+) Leber bie Bichtigteit biefer Schrift bat fich neuerbings Fries ausgefprocen. (G. Polemifche Schriften 1824. G. 158.)

besonders aber die Differtation: "de mundi sensibilis atque intelligibilis. forma et principiis" (1770) ebenfalls um beswillen mertwurdig find, weil in ihnen die Grundzuge feines fpateren Spftems fcon theilweife enthalten Eben fo bezeugen andere feiner bamaligen Gelegenheitsschriften (3. B. die "Gedanken beim Ableben des herrn von gunt 1754" und ans bere mehr), bag Rant ichon bamals fich mit fichtlicher Borliebe fur Relis gion und Moral nach einer Ansicht aussprach, welche fich weigerte, in ben Reinungen über die Zwecke bes Lebens und der Tugend Partei zu nehmen, und fich im Gegentheil mit Sinwegwerfung aller anberen Sulfe nach ben reinen Geboten ber gesetgebenden Bernunft richtet, im Bertrauen, bag, wenn ber Denich auf diese Art nach bem von Gott ihm auf feine Kahrt mitgegebenen Compasse seine Schuldigkeit thue, auf ber anderen Seite ber Beherrscher ber Meere und Sturme bas Seinige hinzufugen werbe, nach bem in einem jener Auffabe angeführten Berfe Dope's: "Das Beber feinen Rreis vollende, ben ihm ber Simmel auserfehn "\*).

Diefer Punct, bag Kant auf bie Grundgebanten fowohl feiner theoretis fchen als prattifchen Philosophie fo fruhzeitig und burch fich felbst getommen war, ift wohl zu beachten ; benn einerfeite muß eine Philosophie, bie aus einer ure igenen Unschauung ber Welt, ber Dinge und ber Gebanten entsprungen ift, ju gang anderen Resultaten fuhren, als eine folche, bie blos aus bem Studium frember Lehren und Spfteme hervorgeht; anderfeits tann nur eine folche Philosophie, bie aus dem innern Lebensborn hervorquillt, auch felbft wieder auf bas Leben mahrhaft productiv wirken, fo wie eine folche auch fich nie in ber Darstellung bes außern blofen Schulfpftems vollig erschöpfen lagt, beffen Form ohnehin jedes Dal burch außere gufallige Umftande bestimmt wird, die oft bem Befen ber Sache felbft Eintraa thun \*\*). Giner folchen Philosophie find endlich die Berirrungen ber mit feis nem Buchftaben Gogenbienft treibenben blinden Nachbeter und Schuler eben fo menig jugurechnen, ale die der felbftbenkenden Rachfolger, die gleiche wohl, fatt ebenfalls aus ureigner innerer Beisheitsquelle gu ichopfen, und über bie Welt und das Denfchenleben felbstftanbig zu philosophiren, biefes Lettere nur uber bie Schriften bes Meiftere thun; vielmehr geht

<sup>\*)</sup> Fortlage a. a. D. IV. S. 103.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefes weif't Fortlage a. a. D. in Bezug auf bie Kant'iche Phis lofophie nach : "Die Rant'iche Lehre ift alfo gar nicht in bem Grabe Sache ber blofen Berft an bes berech nung, in welchem fie biefes, nach ber gorm ber fpateren Rant'ichen Schriften zu urtheilen, wohl icheinen kann, und in wels-chem fie auch nach bem eingeschlagenen falichen Begriffe bes fogenannten trodenen und burren Rantianismus gemeiniglich bafur gilt. Ihr gundament ift vielmehr eine Grundanschauung bes Lebens, welche schon vom 22. Jahre an so frifc und lebenbig in Rant's Abern pulfirte, als nur ber gleichzeitige Rlopftod von feinen poetischen Ibealen als Triebfebern bes innerften Lebeneblutes feinerfeits in Bewegung gefest fein mochte. Aber inbem biefe positive Rant'iche Grundanfcauung fich als Dafftab fowohl an bie beutschen als auslandischen fpeculativen Spfteme anfette, gebar fie eine fundamentale Rritit berfelben, und trat fo in ber Geftalt einer Rritit ber philosophischen Speculation überhaupt, ober als eine Rritit ber reinen Bernunft auf."

fie wie ein Phonix aus ber Afche blofer Schulform mit verfungter Rraft bervor, und es ift mit Recht bemerkt worben, bag erft, feit es teine Santianer mehr gibt, Kant's Philosophie ihre zeitliche Bebentung

abgestreift und ihre ewige erhalten hat\*). -

Um auf Kant felbft jurudjutommen, fo hatte Derfelbe gleich beim Beginne seiner akademischen Laufbahn die großen Erwartungen erregt, Die er mabrend ber langen Dauer berfelben auf fo glangende Beife erfullte. Er geborte ohne 3meifel zu ben ansgezeichnetften atabemifchen Docenten, namentlich in feinem Sauptfache ber Philosophie, über beffen awedmaffigite Lehr = und Bernmethobe er fich auch bereits im 3. 1765 in einer eigenen, nur einen Bogen farten, aber hochft gehaltvollen und lehrreichen Schrift ausgesprochen hat \*\*). Rant las über Logit, Metaphyfit, Anthropologie, über Naturrecht, Moral, Religionsphilosowhie ober sogenannte rationale Theologie und Padagogit; ferner auch über Mathematit, Physit und physische Geographie. In ben letteren beschränkte er fich übrigens blos auf die fogenannten offentlichen Borlefungen über Logit und Metaphpfit, und auf die Anthropologie und phyfifche Geographie, welche lettere beibe auch von gablreichen Buborem ber nichtstudentischen gebilbeten Bewohner Ronigsbergs besucht Sein Bortrag war gang frei, in jeder Beziehung bochft zwedmafig, was auch noch gang neuerlich von einem ehemaligen Buborer Rant's, bem berühmtelten ber beutschen Civilisten, von Thibaut, anertannt worben ift +), und in allen ben Materien, in welchen es bet Segenstand nur irgend erlaubte, hochst anziehend und begeisternd ++).

Radricht von ber Ginrichtung ber Borlefungen im Binterhalbjahre 1765-66. (Rbn. b. Rantern.)

+) Ueber die fogenannte hiftorische und nicht-hiftorische Rechteschule. 1838. €. 3¥.

<sup>)</sup> Fichte b. 3. über Gegensag und Wendepunct b. Phil. C. 11.

<sup>++)</sup> Den vollgultigften Beweis hieruber gibt berber, betanntlich fpater Kant's Gegner, in seinen Briefen zur Beforberung ber humanitat. (B. 1829. KIV S. 47) in folgenden Worten: "Ich habe das Gluck genoffen, einen Philosophen zu kennen, ber mein Lehrer war. Er in seinen blahendsten Jahren hatte bie frohliche Munterkeit eines Junglings, die, wie ich glaube, ihn auch in sein greiseftes Atter begleitet. Seine offene, jum Denten gebaute Stirn mar ein Sig ungerftorbarer Beiterkeit und Freude; Die gebankenreichste Rede floß von seinen Lippen; Scherz und Big und Laune ftanben ihm zu Gebot, und fein lehrender Bortrag war der unterhaltenbste Umgang. Mit eben dem Geift, mit dem er Leibnig, Bolf, Baumgarten-Crufius, Dume prufte, und die Raturgeses Arpp: ler's, Remton's, ber Phyfiter, verfolgte, nahm er auch die bamals erscheinenben Schriften Rouffcau's, feinen Emil und feine Deloife, fo wie jebe thm betannt geworbene Raturentbedung auf, murbigte fie und tam immer gurud auf unbefangene Renntniß ber Ratur und auf moralischen Berth bes Menschen. fchen :, Bblker :, Raturgeschichte, Naturiehre, Mathematit und Ersahrung waren bie Quellen, aus benen er seinen Bortrag und Umgang belebte; nichts Wiffens-würdiges war ihm gleichgültig; teine Kabale, teine Secte, tein Bortheil, tein Ramenehrgeiz hatte je für ihn ben minbeften Reiz gegen die Erweiterung und Auf-hellung ber Bahrheit. Er munterte auf und zwang angenehm zum Gelbsibenten; Despotismus war seinem Gemathe fremb. Dieser Mann, ben ich mit gebfter Dankbarkeit und hochachtung nenne, ift Immanuel Kant."

Auch in hinficht ber Punctlichfeit im Salten ber Borlefungen war Ramt mufterhaft, fo wie et fich auch ber Studirenben auf bas Baterlichfte ans nahm (worüber namentlich feine Biographie von Sachmann viele intereffante Buge enthalt). Richts besto meniger mußte er 15 Sabre bindurch blofer Magifter ober Privatdocent bleiben, obaleich bereits . 1756 nach feines Lebrers Rungen Tobe eine Ertraorbinar-Profeffur ber . Philosophie und 1758 bie Professur ber Louit und Metaphosit erlebigt marb, und obgleich er burch Konig Friedrich II., bem er feine allgemeine Naturgefchichte bes himmels gewibmet, einen wieberholten Ruf nach Salle erbalten hatte, ben er jeboch aus Liebe gu feiner Baterftabt (wie fpaterbin den Ruf nach Jena, Erlangen und Mitau) ausschlug. Friedrich II. batte hierauf dem Universitats = Curatorium in Konigeberg aufgegeben, bei ber erften erlebigten Professur ber philosophischen Facultat teinen Unbern ale Rant in Borichlag zu bringen. Aber Rant nahm bie erfte erledigte Professur nicht an, weil sie fur die Doesie bestimmt mar, ber er nicht genugfam gewachsen zu fein glaubte. Enblich murbe 1770 bie orbent= liche Professur ber Dathematit vacant, die er annahm, aber fofort gegen bie Professur ber Logit und Metaphysit vertauschte. — Im Jahr 1781 enblich (alfo im 57. Sabre feines Lebens) machte Rant fein Sauptwert befannt, "bie Rritit ber reinen Bernunft", welches fpater eine fo große Revolution in der Philosophie hervorbrachte und einen unberechenbaren Ginfluß auf alle Wiffenschaften und bas Leben felbft gewann, Anfangs aber mit großer Gleichgultigfeit aufgenommen warb und faft gang unbeachtet blieb. Man fab es (wie Rehberg bemerkt \*) nur als eine neue Erkidrung und Berarbeitung von Begriffen, Lehrfaben und Schluffen an, bergleichen feit bem erften Anfange ber abstracten Speculation fo viele in manniafaltigen Gestalten erschienen find. Es warb neben Lambert's Unlage jur Architektonik gestellt und hatte mit anbern Erzengniffen eines unfruchtbaren Tieffinnes in der bunteln Ruftkammer ber Metaphpsit bleiben mogen, wenn ber Berfasser nicht im Unwillen über bas Diggefchid feines Wertes einen neuen Berfuch gemacht hatte, Borguglich mar er burch feinen Ibeen mehr Gingang ju verschaffen. eine Beurtheilung ber Rritit ber reinen Bernunft gereigt, Die in ben Sottinaifchen gelehrten Anzeigen erfchien und zur Balfte von Sarve, jur Balfte von Feber herruhrte, schlecht zusammengefügt und innerlich wibersprechend, babei in einem Zone angemaßter Ueberlegenheit abgefaßt war, ber den Schriftfteller um fo mehr verleben mußte, ba die gange Beurtheilung auf Migverftanbniffen beruhte. Garve hat fich in ber That nachmals feines Untheils geschamt. Rant warb burch jene burch: aus verfehlte Beurtheilung veranlaßt, die Sauptideen feines Spftems berauszuheben und unter bem Titel: Prolegomena gu jeber Metaphpfit, die fünftig als Biffenschaft wird auftreten mollen (1784) zu erlautern \*\*). Diefes Mal ftellte er fie mirklich in

<sup>\*)</sup> Bermischte Schriften I, 13.
\*\*) Ironisch sagte Kant in ber Borrebe: "Dieses lange Schweigen (in hinsicht ber Kritik der reinen Bernunft) beweis't boch einen Aufschub des Urtheils und also

bas bellfte Licht. Die furgere und leichter verftanbliche Darftellung ber Grunduae einer neuen Philosophie faate bem allgemeinen Sinne beffer au und leitete bie Aufmertfamteit auf die Rritit ber reinen Bernunft, bie Anfangs einem tobtgeborenen Rinde unfruchtbarer Speculation abn. lich fchien; nunmehr aber ploblich eine nicht geahnete Berrichaft über bie Ropfe ber jungern Belt erlangte. - Diefes ging von Jena aus, indem bie bafelbft feit 1785 (unter bee Philologen Schus Redaction) erfcheinende allgemeine Literaturzeitung gleich Unfange bie hohe Bedeutung ber Rant'ichen Philosophie anerkannte, bereits im 4. Monateftuce ibres erften Sabraanas (in der Anzeige von Kant's bamale berausgetommener Grundlegung gur Metaphpfit ber Sitten) eine bevorftebende Revolution ber Philosophie durch diefelbe verkundigte \*) und ihre Absicht erklatte, nach und nach eine vollständige Uebersicht ber Rant'schen Lebrfate und ber burch fie im Reiche der Philosophie bemirtten Beranberungen mitzutheilen, welcher Plan auch in einer febr befriedigenben Beife zur Ausführung gebracht wurde \*\*). Den größten Ginfluß in biesfer hinficht hatte ohne 3weifel R. L. Reinhold durch feine ihrer gefchmactvollen, blubenden Sprache, ihrer Lebhaftigfeit und Rlarbeit wegen bochst anziehende Darstellung ber hauptresultate ber Rant'schen Rritit ber reinen Bernunft in feinen "Briefen über bie Rantifche Phis losophie", welche in bem von Wieland herausgegebenen viel gelesenen beutschen Mertur feit bem Auguststude bes Sabres 1786 gum Borfcheine tamen, fpaterbin (1790 und 1792) mit Erweiterungen und Bufagen berausgegeben murben, einen ungetheilten, von vielen Geiten ber fich ausfprechenben Beifall gewannen, in welchen Rant felbft offentlich mit einftimmte, und welche fich gemeinschaftlich mit den Bemubungen ber allgemeinen Literaturzeitung das rubmliche Berbienft erwarben, in die Theilnahme an bem neuen Lehrgebaube, welche bis bahin auf ben kleinen Rreis ber Philosophen von Profession sich beschrantt hatte, das gange Literarische

auch einige Bermuthung, bas in einem Werke, welches alle gewohnten Bege verlatt und einen neuen einschlägt, in den man sich nicht sofort finden kann, doch vielleicht etwas liegen moge, wodurch ein wichtiger, aber jest abgestorbener Zweig menschlicher Erkenntnis neues Leben und Fruchtbarkeit bekommen konne, mithin eine Behutsamkeit, durch kein übereiltes Urtheil den noch zarten Pfropfreiß abzubrechen und zu zerstoren."!!

<sup>\*)</sup> Rr. 80 ben 7. April 1785, woselbst es unter Anberem heißt: "Dit Kant's Kritit ber reinen Bernunft, welche vor einigen Jahren erschienen, ist eine neue Epoche ber Philosophie angegangen. Wir wissen sehr wohl, daß das viel gesagt ist, behalten uns aber vor, es bei einer anderen Eckegenheit zu beweisen. Roch wird bieses tieffinnige Wert von den besten Kopfen ern kation flubirt, noch ist es als neu zu betrachten, die Revolution, die es stiften wird und sisten muß, ist nur erst im Ansange begriffen." Bergl. Ern ft Reinhold, allg. Geschichte der Philosophie. III. E. 14.

<sup>&</sup>quot;\*\*) Borzügliches Berdienst kommt in dieser hinsicht ohne 3weisel dem Juriften hufeland zu (dem wahrscheinlichen Berfasser der eben angesührten Recension), welcher ebenfalls schon 1785 in seinem Bersuche über den Grundsat des Raturrechts (besonders S. 226 ff.) auf die Wichtigkeit der Kantischen Philosophie, und namentlich auch auf ihren praktischen Einstuß ausmerksam gemacht hat.

Publicum Deutschlands hineinzuziehen und einer bis bahin noch nicht erhorten Ginwirkung einer philosophischen Theorie auf ihr Beitalter ben Weg zu bahnen. Da noch biefes bingutam, baf Reinhold, ber balb nach ber Befanntwerbung biefer Briefe als Professor ber Philosophie nach Jeng berufen worden mar , und ber im Berbfte bes Sabres 1787 feine Borlefungen bafelbft eröffnete, mit bem gludlichften Erfolge feine Buborer gu bem Berftanbniffe ber Rantischen Lehrbegriffe anleitete, ba in turger Beit borthin von allen Gegenden Deutschlanbs, felbit aus ben entferns teften Puncten, studirende Junglinge und jum Theil auch Manner, Die ihre akademischen Studien bereits vollendet hatten, ftromten, um burch Reinhold in biefes Berftandnig eingeweiht ju werben: fo wurbe bie Universitat Jena ber Sauptverbreitungbort ber Rantischen Philosophie, und behauptete in biefer Sinficht eine weit großere Bebeutung fur Deutschland, als Konigsberg felbft \*). In der That konnte nur in Bena eine Philosophie, wie die Rantifche, beren Grundgebante die Freis beit und Gelbitftanbigfeit bes Geiftes im Korfchen und Sanbeln, bie Emancipation ber Wiffenschaft sowohl aus bem blinden theologischen Auctoritatsglauben, als auch aus den bogmatischen Fesseln der blosen Schulfpfteme, und beren Saupttenbeng bie Erhebung ber bochften praftifchen Intereffen über bie blos speculativen war - eine wahrhafte Entwidelung finden; benn die bobe Regentenweisheit Rarl Auguft's. welche bie größten Beifter ber Ration um fich gu versammeln mußte, anerkannte und ichirmte die Beiftesfreiheit als bas hochfte außere But aller achten Junger ber Wiffenschaft; mabrent gerade bamals in Preugen bie Berfinfterungsperiode ber Bollneriade begann; fo wie überhaupt in Jena der innige Bufammenhang ber Philosophie mit allen übrigen Biffenschaften und bem Leben felbft zuerft mit voller Rlarheit erkannt und praktifch verwirklicht marb \*\*). Die weitere Darftellung bes in der Geschichte ber Literatur ohne Frage einzigen "Jenenfischen Dentproceffes" (burch Reinholb, Fichte, Schelling, Segel, Fries) tann naturlich hier nicht gegeben werben \*\*\*), jumal ba Kant felbft an bemfelben nicht unmittelbar Theil nahm (mit Ausnahme feiner berühmt gewordenen Meußerung über die Sichtische Biffenschaftslehre im Intelligenzblatt ber allgemeinen Literaturzeitung 1799, in welcher er biefelbe als ein ganglich verfehltes Bert erklarte; ein Urtheil, deffen Richtigleit fich fpater bekanntlich volltommen bewahrt hat und indirect von Sichte selbst spater anerkannt wurde, indem er in der neuesten Darstellung feines Spftems feinen fruberen idealiftifchen Standpunct mit bem realis ftifchen vertauschte). - Rach einer Reihenfolge Bleinerer Schriften, Die meistens in der Berliner Monatsschrift 1784 u. f. w. veröffentlicht murben, aab Rant 1786 feine metaphpfischen Anfangsgrunde ber Da-

<sup>\*)</sup> E. Reinhold, allgemeine Geschichte ber Philosophie. II. S. 137 ff.

\*\*) Scheibler, die Idee der Univ. und ihre Stellung zur Staatsgewalt.

5. 249 ff. Bergl. Trorler, die Gesammthochtheile der Schweiz. S. 157.

\*\*\*) Bergl. Fortlage a. a. D. S. 122.

terwiffenschaft und im folgenden Sabre bie Rritit ber prattifden Bernunft beraus; in welcher er auf biefethe Beife, wie in der Rritte ber reinen Bernunft bie Richtigfeit ber bisberigen Detaphofit, fo jest bie Richtigkeit ber bisherigen Moralphilosophie, Die man nur auf Die Grundfase ber Gludfeligteit ober Bolltommenbeit gegrundet batte, nachs wies, und an ihrer Stelle ein vollftanbiges Spftem aus ben erften Grundbegriffen mit imponirenber Confequeng entwickelter und mit rudfichtslofer Strenge burchgeführter Sittengebote feste, wodurch er freilich nicht weniger gegen bie bergebrachten Unfichten anftieß, aber boch ebenfalls einen großen Ginflug auf die gefammte Dentart ber Ration ausubte. Den beis ben genannten Kritifen fügte er später (1790) noch die "ber Urtheilsfraft" bingu und legte nach feiner Anficht burch biefe Berte bas Sundament au einem neuen Lebraebaube ber gesammten Philosophie, beffen einzelne Facher zum Theil noch von ihm felbst bearbeitet worden find \*). In hinsicht seines außeren Lebens ist nur noch zu bemerten, daß es ruhig und ungeftort verfloß, und ibm im In = und Auslande bie allgemeinfte gebuhrende Unertennung zu Theil ward, mit einziger Ausnahme einer Differens mit der preußischen bamaligen Regierung, wegen feiner "Religion innerhalb der Grengen ber blofen Bernunft", in hinficht welcher Rant's Birkfamkeit als öffentlicher Lehrer ber Philosophie verbachtigt murbe. Unter bem Bollnerichen Ministerium erfolgte (unter'm 1. Detober 1794) eine tonigliche Cabinetsorbre, welche Rant wegen jener Schrift gur Rechenschaft jog und ihm verbot, fich auf bem Ratheber ober in Schriften über die Religion fernerhin auszulaffen. Damale erfuhr man nichts weiter von Diefer Sache, bis Rant felbft in ber Borrebe au bem "Streit ber Facultdten" bie Cabinetsorbre und feine Berantwortuna veröffentlichte. In letterer ertlarte er, bag er bem toniglichen Gebote gehorfam fein und fich fernerhin aller offentlichen Bortrage, Die Religion betreffend, es fei die naturliche, oder die geoffenbarte, sowohl in Borlesungen, als in Schriften als Seiner toniglichen Dajeft at getreuefter Unterthan ganglich enthalten werbe; - ein Ausbruck, ben er, wie er felbit fagt, vorsichtig mablte, bamit er nicht ber Freiheit seines Urtheils in diesem Religionsprocesse auf immer, sondern nur fo lange Seine Majeftat am Leben mare, entfagte. (Dan hat dieses als eine sogenannte reservatio mentalis sehr anftofig und mit Rant's fonftigem moralifchen Rigorismus gang in Biberftreit gefunden, aber babei offenbar nicht bebacht, bag tein Regent in ber Belt bas Recht hat (wenn auch die Macht!), einem Schriftsteller fünftige, noch gar nicht vorhandene Werke ju verbieten, und daß Kant hierbei in gerechter Nothwehr ein angeborenes, unveraußerliches Menschenrecht gegen ben Machtspruch eines absolutiftischen Gewalthabers vertheibigte,

<sup>\*)</sup> Die Religion innerhalb ber Grenzen ber blosen Vernunft. Konigeberg, 1798 (Ate verm. Aufl. 1794); metaphyfische Anfangsgründe der Angenblehre. Konigeberg, 1797; metaphyfische Anfangsgründe ber Rechtslehre. Konigeberg, 1799; Anthropologie in pragmatischer hinsicht. Konigeberg, 1798. — In diessem Jahre erschien auch Kant's lette Schrift: ber Streit ber Facultäten.

gegen welchen, als solchen, er nur die Klugheits - und Rechtspflicht des außerlichen Gehorsams hatte, die, wie alle Rechtspflichten, nach dem Vernunftrechte nicht über die Grenze des Lebens hinausgeht.) In den letten Jahren seines Lebens, dessen lange Dauer er freilich selber seinem ursprünglich schwächlichen Körper durch unausgesetze Ausmerksamsteit und Sorge abgezwungen hatte, nahmen seine Geisteskräfte nach und nach so bedeutend ab, daß er in der letten Zeit völlig geistessschwach oder kindisch ward. Am 12. Februar 1804 befreite sich endlich dieser große Geist von den irdischen Banden und verließ die Sinnenswelt in Zeit und Raum, deren Nichtigkeit in Vergleich mit dem wahzen, ewigen Wesen der Dinge er so deutlich erkannt und gelehrt hatte. Ueber die sittliche Größe seines Charakters, seine große Kraft der Selbstebeherrschung, seine strenge Rechtlichkeit, ungeheuchelte Frömmigkeit, so wie über seine Tapskrkeit im Forschen, seinen regen Antheil an allen großen Interessen, namentlich des politischen Lebens, ist nur Eine Stimme, und er verdient gewiß den ihn schon bei seinen Lebzeiten beis

gelegten Namen bes Ronigsberger Beifen.

Wir glauben diese kurze biographische Schilderung Kant's nicht beffer Schließen ju tonnen, als mit einer allgemeinen Charafteriftit Rant's und feines Wirkens aus ber Feber eines Mannes, ber als univerfellster Belehrter, namentlich Sprachforscher, und als Selbstbenter einen eben fo großen Ruhm fich erworben bat, wie als Staatsmann, namlich Bilb. v. Sumbolbt's, der in der Ginleitung feines "Brief=' medfels mit Schiller" (S. 43) folgenbermaßen fich ausbrudt : "Rant unternahm und vollbrachte bas größte Bert, bas vielleicht je bie philofophirende Bernunft einem einzelnen Manne zu banten gehabt bat. Er prufte und fichtete bas gange philosophische Berfahren auf einem Bege, auf dem er nothwendig den Philosophen aller Beiten und aller Nationen begegnen mußte; er maß, begrengte und ebnete ben Boben beffelben, zerftorte bie barauf angelegten Truggebaube und ftellte nach Bollenbung diefer Arbeit Grundlagen feft, in welchen die philosophische Analpse mit bem burch die fruheren Spfteme irre geleiteten und übertaubten naturlichen Denichenfinn gufammentraf. Er führte im mahr= ften Sinne bes Worts die Philosophie in die Tiefen des menschlichen Bufens jurud. Alles, mas den großen Denter bezeichnet, befaß er in vollendetem Dage und vereinigte in fich, was fich fonft zu widerftreben scheint, Tiefe und Scharfe, eine vielleicht nie übertroffene Dias lettit, an die doch der Sinn nicht verloren ging, auch die Babrbeit zu faffen, die auf biefem Wege nicht erreichbar ift, und bas phis tofophifche Benie, welches bie Faben eines weitlaufigen Ibeengewebes nach allen Richtungen bin ausspinnt und alle vermittelft ber Einheit ber Ibee jusammenhalt, ohne welches fein philosophisches Syftem mog= lich fein wurde. Bon ben Spuren, bie man in feinen Schriften von feinem Gefühle und feinem Bergen antrifft, hat icon Schiller richtig bemerkt, bag ber bobe philosophische Beruf beibe Eigenschaften (bes Dentens und des Empfindens) verbunden fordert. Berläßt man ibn Staats = Lexifon. IX. 12

aber auf ber Bahn, wo fich fein Beift nach Giner Richtung bin gefat. fo lernt man bas Augerorbentliche bes Genies biefes Mannes auch an feinem Umfange tennen. Richts, weber in ber Ratur, noch im Gebiete bes Biffens lagt ibn gleichgultig, Alles gieht er in feinen Rreis; aber da bas felbstthatige Princip in feiner Individualitat fichtbar bie Dberhand behauptet, fo leuchtet feine Eigenthumlichfeit am Strablend. ften ba bervor, wo, wie in ben Unfichten über den Ban bes gestirnten Dimmels, ber Stoff, in fich erhabner Ratur, ber Einbilbungetraft unter ber Leitung einer großen Ibee ein weites Felb darbietet. Denn Große und Dacht der Phantafie fteben in Rant der Tiefe und Scharfe bes Dentens unmittelbar jur Geite. Ein großer Dann ift in jeder Sattung und in jebem Beitalter eine Erscheinung, von ber fich meiftentheils gar nicht und immer nur fehr unvolltommen Rechenschaft ablegen lagt. Ber mochte es wohl unternehmen, zu ertfaren, wie Soethe ploslich baftanb, ber Fulle und Tiefe bes Genies nach, gleich groß in feinen frubeften, wie in feinen fpateren Werten! und boch grunbete er eine neue Epoche ber Poefie unter uns, fchuf bie Poefie überhaupt ju einer neuen Geftalt um, brudte der Sprache feine Form auf, und gab bem Geifte feiner Ration fur alle Folge enticheibenbe Impulse. Das Genie, immer neu und die Regel angebend, thut sein Entfteben erft burch fein Dafein tund, und fein Grund tann nicht in einem Fruberen, ichon Befannten gesucht werben; wie es ericheint, ertheilt es fich felbft feine Richtung. Mus dem durftigen Buftande, in meldem Rant bie Philosophie eflettifch herumirrend vor fich fand, vermochte er keinen anregenden Funken ju ziehen. Auch mochte es schwer fein, ju fagen, ob er mehr ben alten ober ben fpateren Philosophen verbantte. Er felbft, mit biefer Scharfe der Rritit, die feine hervorftechenbfte Seite ausmacht, mar fichtbar bem Beifte ber neueren Beit naber vermandt. Auch mar es ein charafteristischer Bug in ihm, mit allen Fortichritten feines Jahrhunderts fortzugehen, felbft an allen Begeaniffen bes Tages ben lebenbigften Antheil ju nehmen. Andem er mehr, als irgend Einer vor ihm, die Philosophie in den Tiefen ber menschlichen Bruft ifolirte, hat wohl Niemand zugleich fie in fo man-nigfaltige und fruchtbare Anwendung gebracht. Diefe in alle seine Schriften reichlich verftreuten Stellen geben ihnen einen gang eigenthumlichen Reig \*). " --

"Bie viel ober wenig fich von der Kantischen Philosophie bie beute

<sup>\*)</sup> Wir erinnern hierbei an das treffende Wort Klinger's (Werte Bb. XII. S. 208): "Baren die Deutschen so gerecht gegen ihre großen Manner, als sie es gegen die großen Manner anderer Rationen sind, so wurde man schon langst gessagt und in Schriften erwiesen haben, daß kein Philosoph ber alten und neuen Zeit erhabenere Gebankten über den Menschen, seine wahre Wurde, die Welt und Gott gedacht, in der einsachsten, anspruchtosesten Oprache ausgedrückt hat, als Kantzund in solcher Angahl, daß man erstaunen wurde, wenn man sie in einem Auszuge zusammenläse. Man spricht aber in Deutschland noch immer lieber von den erhabenen poetischen Gedanken Plato's, die doch mehr durch afthetische Kunst-

erhalten hat und kanftig erhalten wird, maße ich mir nicht an zu entscheiben; allein breierlei bleibt, wenn man den Ruhm, den Kant seiner Nation, den Nuhen, den er dem speculativen Denken verliehen hat, bestimmen will, unverkenndar gewiß. Siniges, was er zertrumsmert hat, wird sich nie wieder erheden; Einiges, was er degründet hat, wird nie wieder untergehen; und was das Wichtigste ist, so hat er eine Resorm gestistet, wie die gesammte Geschichte der Philosophie wenige ahnliche ausweisst. So wurde die dei dem Erscheinen seiner Kritik der reihen Bernunft unter uns kaum noch schwache Kunde von sich gebende speculative Phisosophie von ihm zu einer Regsamkett geweckt, die den deutschen Geist hossentlich noch lange beleben wird. Da er nicht sowohl Philosophie, als zu philosophien lehrte, weniger Sesundenes mittheilte, als die Facel des eigenen Suchens anzündete, so veranlaste er mittelbar mehr oder weniger von ihm abweichende Systeme und Schulen, und es charakterisitt die hohe Freiheit seines Seisstes, daß er Philosophien, wieder in vollkommener Freiheit und auf selbst geschaffenen Wegen für sich fortwirkend, zu wecken vermochte."

II. Kant's Philosophie. Es ift natürlich hier nicht ber Ort, in eine aussuhrliche Darftellung und Prufung bes Kant'schen Systems einzugehen, sondern es konnen hier nur beffen Grundzüge entwickelt werden, so wett dieses nothig ift, um die große, nicht blos volksthumsliche, d. h. auf Deutschland unmittelbar sich beziehenbe, sondern auch

welthistorifche Bedeutung beffelben gu verftehen \*).

Das Eigenthumliche ber Kantischen Philosophie besteht vornehmlich in folgenden brei Puncten jundchst in formeller hinsicht in bem sogenannten Kriticismus ober ber fritischen Methode bes Philosophirens, sodann in hinsicht bes Gegenstandes ober Resultates in dem System bes sogenannten transcendentalen Idealismus, und endlich in dem sogenannten Primat der praftischen Bernunft und Philosophie vor der theoretischen. Um dieses Alles beutlich einzusehen, muß man nothwendig auf das Besen und die Probleme ber Philosophie überhaupt, so wie auf die geschichtlich gegebenen Bersuche und Methoden ihrer kösung zurückgehen. In hinsicht des ersten Punctes muß der Begriff der Philosophie natürlich nicht von dem Standpuncte eines einzelnen Spstems, sondern vom welthistorischen Ge

griffe hervorgebracht find, als durch die hohe Kraft bes Berftandes, welche ben Rbnigsberger Beifen nicht allein bezeichnet, fondern vor allen speculativen Philosophen atter und neuer Zeit auszeichnet."

<sup>\*)</sup> Die Literatur ber Aantischen Philosophie findet sich in Bachler's Dbb. d. Gesch. d. Lit. 1824. IV. S. 168. Krug's phil. Worterd. sub "Kant;" am Bolftandigsten in Kiesewetter's Darft. d. wichtigst. Bahrh. d. krit. Philos. Bertin, 1824. Bon neuern Schriften sind zu vergleichen: Fichte (d. L.) Beiträge zur Charakteristit d. Philos. 1829. S. 108 ff. Beneke, Kant und philos. Ausgade unsver Zeit. 1832. B. Mengel, deutsche Literatur Bb. I. S. 157. Stahl, Rechtsphilosophie Ah. I. S. 124. Rehberg, Verm. Schriften. I. S. 14. 62 ff. Chalpbaus, histor. Entwickelung der speculativ. Philos. von Kant die hegel 1837 S. 19 ff. Rosenkranz, Gesch. d. Kantich. Philos.

sichtspuncte, d. h. sie felber mußals Thatfache der Geschichte aufgefaßt, mithin nachgewiesen werben, was ber Menschengeist eigentlich. indem er die Philosophie hervorbrachte, wollte? Auf diese Beife murbe man felbst in bem Falle, bag bie mabre Philosophie noch gar nicht aufgefunden oder aufgestellt fei, doch ihren mahren ober richtigen Be= griff faffen tonnen (ober genauer: ihre Ibee); baber auch uber biefe wesentlichen Probleme ber Philosophie fo ziemlich alle Philosophen einig find, so verschiedene Wege sie auch zu ihrer Losung eingeschlagen baben. Alles Philosophiren überhaupt besteht nun in einem felbftftan = bigen, von fremder Auctoritat unabhangigen Nachbenten über bie letten Grunbe, Befege und 3wede im Gein ber Dinge überhaupt und bes Menschenlebens inebefondere, und Philosophie ihrer Ibee nach ift nichts Underes, als die Biffenschaft von bem Rathfel ber Belt und ber Bestimmung bes Denichen. Als Biffenfchaft tommt fie naturlich nur bei ben Boltern vor, die fich gur eigentlichen wiffenschaftlichen Gultur erhoben haben, mithin fich nicht mehr bamit begnugen, etwa in Bilberfpielen und Mothen jenes Rathfel der Dinge und bes Lebens fich zu beuten, fondern die bentenb in beftimmten Urtheilen und Schluffen baffelbe zu ergrunden ftreben. Da ferner nicht blos Biffen und Denten überhaupt, fonbern Selbftbenten mefentlich jum Philosophiren gehort, fo tann Philosophie fich nur ba finben und entwideln , wo ber Geift ber Forfchung fich unabhangig von ben positiven Religionen und beren bogmatischen ober theologischen Ausfpruchen über jenes Rathfel fich emancipirt hat. Aus diefen Grunden batirt alle Philosophie von ben Griechen, indem bei diefen guerft, im Segensatz gegen bie mythologischen Rosmogonieen und Theogonieen ber Dichter und gegen die mpfteriofe Priefterweisheit, miffenfchaftliche Spfteme von einer Reihenfolge von Gelbftbentern gufgeftellt wurben, was außer ber gludlichen geistigen Organisation biefes Boltes befonders in feiner freien republicanischen Staateverfaffung und bem Nichtvorhandensein einer eigentlichen Priefterkafte feinen Grund hatte \*) mabrend der allerdings früher gebildete, aber bespotisch und theofratisch regierte Orient nie über die Bilberspiele der Mythologie und den blinden Glauben an die positiven Prieftersabungen bingustam \*\*). tann hier nicht naher erörtert, aber mohl als bekannt vorausgefest werben, bag bie Griechen in bem turgen Beitraume von etwa zwei Sahrhunberten (von Thales bis Ariftoteles) in ihrer Philosophie eine fo große Welt ber Gedanken erschufen, daß an ihr, um fie in ihrem vollen Reichthume zu erfassen und sich anzueignen, die civilifirte Menschheit fich feltdem über zwei Sahrtausende abgearbeitet hat \*\*\*). Dhne in bas Einzelne hier eingehen ju tonnen, nennen wir nur die drei Ra-

<sup>\*)</sup> Fr. Sch legel, Bortefungen über bie Gefch. b. Liter. I. (Berte 1822. 1. S. 18. 23.)

<sup>\*\*)</sup> Deeren, Ibeen ab. b. Politik. Th. III. Scheibler, Ibee ber Univ. S. 138. Bgl. S. 180.

men, an welche fich die ganze und hochfte Bebeutung aller Philosophie Enupfenlagt: Sofrates, Platon und Aristoteles; wir werben ieboch bie Nachweisung, warum ber Erstgenannte Epoche gemacht hat, an einem andern Orte geben, und bemerten hier nur noch, baf Platon und Aristoteles nicht nur ben vollständigen Umfang ber griechifchen hobern Bilbung bezeichnen \*), fonbern bas gange Gebiet bes menfchlichen Wiffens und Dentens gewiffermaßen erschopft und ben größten Einfluß auf die Nachwelt gehabt haben. Insbesonbere in Bezug auf die (wie bald naher gezeigt werden wird) Prajubicial = ober Cardinal= frage aller Metaphyfit, namlich bie nach bem Urfprung unferer Ertenntnif, find die genannten zwei großen Beifter vorzugsweise bie Reprafentanten ber zweifachen Grundrichtung alles Philosophirens, bie fic burch bie gange Geschichte ber Philosophie hindurchzieht und ale ber Rampf bes Rationalismus und Empirismus bezeichnet zu werben pflegt. Diefer Rampf liegt gewiffermagen in bem Wefen ber Ertenntnis felbit gegrundet, in fo fern er in letter Inftang auf ber zweifachen Art unfere Abstractione = und Reflerionevermogene beruht, welches ent= weder von bem Allgemeinen, der Ginheit, wie biefelbe in ber Bernunft, als bem bobern Ertenntnigvermogen, unmittelbar aufgefagt wirb, ober von bem Besondern, bem Mannigfaltigen ber Sinnesmahrnehmung ober . Erfahrung ausgeht, und entweder in bem Ginen ober bem Unbern bas mabre Befen ber Dinge zu finden meint. Schon in ber altesten griechischen Philosophie traten biefe beiben Grundrichtungen bes philofophischen Dentens aus einander, indem die ionische Schule bem Empirismus, die eleatische und pythagoreische bagegen bem Rationalismus bulbigte; noch entschiebener aber in Platon und Ariftoteles, von benen ber Erstere bie Erkenntniß des mahren Seins allein aus ben reis nen angeborenen Ibeen ber Bernunft ableitete, fo wie biefe letteren felbft aus einem fruheren Dafein ober gottlichen Leben, ber Lettere bagegen Diefe hohere Ginficht durch die reine Form der allgemeinen Begriffe beftritt, die Ertenntnig bes Allgemeinen erft burch Induction und Abftraction aus dem Befonberen ableitete und allen Gehalt ber Ertenntniß blos in der Erfahrung fand. So wurden Platon und Aristoteles für die folgende Beit die beiben Unfangspuncte, von benen die fpateren Spfteme bis auf bie neuere Beit in die getrennten Richtungen bes Rationalismus und Empirismus aus einander liefen. Nachdem Anfangs der Platonische Rationalismus in der ideal-religiosen Richtung der neuplatonischen Schule, unterftugt burch ben hohern religiofen Geift Des chriftlichen Dogmatismus, eine Beitlang geberricht hatte, bemachtigte fich allmalig ber Ariftotelische Empirismus ber Dberherrichaft, bis in ber Scholaftit bes Mittelalters ber Ariftotelismus felbft in einen leeren logifchen Rationalismus ausartete. Baco von Berulam fturgte biefe Aristotelische Scholastif, indem er bie Naturmiffenschaften burch ben Grundfat der Induction reformirte, und murbe fo Grunder bes

<sup>\*)</sup> Schlegel, a. a. D. S. 82. Bgi. S. 140.

neuern Empirismus, ber in England, vornehmlich burch Lode, auf bie neuere Philosophie angewendet wurde, mahrend Descartes bie Platonifche Lebre von ben angeborenen Ibeen foftbielt, fein Spftem aus blofen Bernunftbegriffen entwickelte und fo ber Anfangepunct bes neuen Rationalismus murbe, ber hauptfachlich in Spinoza, Da= lebranche und Leibnig jur Ausbildung tam. Befonders feit Lode, ber auf bem Ariftotelifchen Stanbpuncte blieb, mar entichiebener als je vorher bie bebeutende Frage in Anregung getommen, welche als borbereitenbe Untersuchung aller miffenschaftlichen Philosophie allerdings porerft entichieben werden mußte : welches überhaupt ber Urfprung berjenigen Erkenntniffe fei, bie vom Bewußtsein der Allgemeinheit und Rothwendigfeit begleitet werben? - Sind fie nur empirischen Ur= fprungs, fo ift auch Philosophie nicht eine eigenthumliche, vom gewohnlichen Ertennen geschiebene Biffenschaft - beren es bann überhaupt Leine gibt; es mare überall nur ein Quell, wie ein Glement bes Er-Zennens, die Erfahrung; und bas Wiffen, indem es fchlechthin nur am Gegebenen haftet, mare nur durch Stoff und Inhalt ju unterfcheiben, teineswegs burch feine Form innerlich fich entgegenzufegen; endlich bliebe jebe Bemubung vergeblich, in ein Jenfeits für bie Erfahrung - bente man biefes, in welchem Sinne man wolle überhaupt in ein bem unmittelbaren Bewußtfein fich Berbergen : des eine und hinüberzudringen\*). In der That last fich leicht geigen, daß es fich bei der Frage nach dem Urfprung unferer Ertenntniffe um die Dog lichteit aller Philosophie überhaupt banbelt, baf biefe einzige Frage es ift, auf beren Lofung bie Gewißheit aller Erkenntniffe beruht, beren Behandlung also ben Inhalt aller eigentliden Philosophie ausmacht \*\*). Sobald die Mahrheit aller unfrer Ueberzeugung zulett auf finnlichen Ginbruden, alfo auf außerlicher Erfahrung beruht, wie das Spstem des Empirismus behauptet, so gibt es gar kein unumstößlich gewisses Wissen, gar keine unerschutterliche Buverlaffigkeit, keinen Punct im gangen Umkreife unfere Bewußtfeins, ber bleibend und fest mare, sondern Alles ginge ohne Ordnung und Befet in ber bunten Reihe ber Borftellungen, als ein zwectlofes Sautelfpiel, an und und in und vorüber. Wir tonnten mit jener Lehre nicht einmal Ordnung im Zusammenhang in der wirklichen Welt mit Sicherheit vorausseten, geschweige uns mit Buversicht ju bem Ueberfinnlichen, gu ben Ibeen von Gott, Freiheit, Unfterblichkeit erheben, ba biefe Ibeen gar nicht auf finnlichen Eindruden beruhen, mithin nur als eine Fiction bes bichtenben Berftanbes ohne alle außere Berechtis gung ericheinen murben \*\*\*). ---

<sup>\*)</sup> Fichte, Beiträge z. Charatt. b. n. Philos. 1828. \*\*) Chalpbaus, histor. Entwickel. S. 15. \*\*\*) Chalpbaus a. a. D. S. 16. "Mannichfaltige Kenntniffe, Borftels lungen, 3been haben wir , bas ift factifch ; aber entfpricht biefen Borffellungen auch etwas in ber Birklichteit ? Und wenn ihnen etwas entfpricht , ift es auch gerabe so beschaffen, wie biese Borstellungen besagen? Bon vielen, ja ben mei-

Diefe Rrage nach bem Urfprunge unferer Ertenntniffe ift alfo bie Grundfrage, von welcher alle Detapholit ausgeben muß, und welche baber die fammtlichen neuern Philosophen vorzugsweile Lode hatte bie burch Descartes wieber aufgebeldaftigt bat. ftellte Dlatonifche Lebre von ben angeborenen Ideen bestritten und perworfen, Die menichliche Seele fur eine tabula rasa erflart, Die erft pon ber Erfahrung befchrieben werden muffe, und bestimmt bie Gage ausgesprochen : alle unsere Borftellungen ftammen von ben Gegenftanben; aus den Borftellungen macht der Berftand feine allgemeinen Begriffe, aus allgemeinen Begriffen werben Urtheile, Schluffe, wird bie gange Logit, wird zulest bas gange Spftem unfers Dentens und Glaubens zusammengefest; bas gange Spftem beruht also zulest unb im Liefften auf der Bahrheit ber finnlichen Ginbrude; laft sich eine Annahme zuleht nicht auf einen folden Einbrud zuruchtub-ren, so ift die Annahme selbst und Alles, was baraus folgen soll, eine Kiction. Daß 3. B. ein allgemeiner Busammenbang unter ben Dingen und Borgangen in der Belt, daß mithin eine allgemeine Bertettung von Urfache und Wirkung Statt findet, miffen wir blos besmegen, weil wir biefen Bufammenhang in ber Birtlichteit aufzeigen tonnen und oft genug felbst erfahren.

Leibnis trat, der Platonischen Ansicht folgend, Lode'n sofort entgegen, indem er in seinen "neuen Untersuchungen über den menschlichen Berstand" die Lodische Theorie Schritt für Schritt prüfte und widerlegte, und gleich zu Ansang nachwies, das die allgemeinen und nothwendigen Wahrheiten nicht als solche (actuellement) da sind und sich uns barstellen, sondern nur der Anlage nach (virtuellement) dem Bewustesein gegenwartig sind, und sich nur im Sinzelnen darstellen und barin,

sten sinnlichen Borstellungen lehrt ja schon ein geringes Rachbenken, daß ihnen die Wirklichkeit gar nicht so entsprechen kann, wie wir gemeinhin annehmen; z. B. die Farben, welche durch die Brechung des Lichtes, die Tone, welche durch die Schwingungen der Luft erzeugt werden, konnen sie wohl außer und als Farben und Tone eristiren, oder sind sie bieses blos in unserm Auge und Ohr? Und noch mehr, die Süsigkeit und Säure, die Währne und Kälte, die wir empsinden, sind sie nicht offenbar blos subjective Justände von uns sehweiten, und das Frieren, ist es nicht offenbar ein Leiden, ein Nerhalten unsers Körpers? Freilich mögen diese Alfectionen von itzend etwas Besonderem in der Natur herrühren; aber das, was wir dabei an und in uns wahrnehmen, ist nur unser Verhalten zu jenen Naturkasten, und was diese Rasturbeschassenheiten an sich, d. h. außer unserer Empsindung, sind, das bleibt uns vor der Dand noch völlig unbekannt. Die Frage ist also immer die: wo sher sommen alle unser Vorstellungen? Welches ist ihr wahrer Ursprung? Werden sie in uns und von der Seele selbst nur etwa auf gewisse aufere Vertagen den sie nur unser Ursprung? Werden sie in uns und von der Seele selbst nur etwa auf gewisse abere Vertage don den Gegenständen her, daß wir an ihnen ein tressendes, vollkommen entz sprechendes, d. i. wahres Ebenbild haben, ober nicht? Und gesetz, es ware so, wie kommen wir dahinter, wie konnen wir zu der Gewish eit gelangen, daß es wirklich so ist? Bo liegt die Bürgschaft basür?"

wiewohl ohne beutliches Bewußtsein, unenblich angewendet werben. Chen beshalb tonnen fie nicht burch Inbuction hergeleitet merben aus bem Bemußtfein biefes Einzelnen; benn Induction vermag überhaupt nur Erfahrung zu erzeugen, die nie aufhort, weiterer Berichtigung zu bedurfen, nicht aber ein Schlechthin in fich abgeschloffenes Bewußtsein abfoluter Allgemeinheit und Nothwendigfeit hervorzubringen. nur entwidelt, aus ihrer empirischen Umbullung und Berflechtung gu beutlichem Bewußtsein gebracht tonnen die allgemeinen Bahrheiten werben; ihr Ertennen ift ein rein apriorifches, Schopfend aus bem Innern bes Geiftes, ber bas Mag und bie Nothwenbigfeit ber Dinge in sich felber tragt. Daber nach ihm die wiffenschaftlichen Definitionen nur die jum Bewußtsein gebrachten ursprünglichen Ibeen der Dinge felbft find. Auch leugnete Leibnit bestimmt, daß die Seele von Außendingen afficirt werbe; benn bie Seele fei Substang, lebendige Birflichkeit, Ginheit positiver Rrafte (monas), und mithin, wie alles wirkliche, selbstraftige Dafein, Schlechthin in fich beschloffen und unangreifbar ober unberuhrbar durch Anderes. Daber er benn auch ben gewöhnlichen Gebanten einer gegenseitigen unmittelbaren Ginwirtung von Beift und Rorper als eine rohe, unphilosophische Borftellung verwirft und durch feine Spoothesen ber praftabilirten Sarmonie zu erfeten fucht \*). -Allein fo richtig biefe Leibnigifche Biberlegung Lode's (bie übrigens erft 30 Jahre nach bem Tobe Leibnigens (1765) veröffentlicht warb \*\*) auch an fich war, fo beging Leibnit boch bei ber Entwickelung feiner Lehre ben Kehler, bag er feinem Gyftem lauter ibentische Sabe als Grundfabe an die Spibe ftellte +), fowie auch er und besonders Wolf, der Leibnigens Lehre in ein schulgerechtes Spftem brachte, bem rationalistischen Vorurtheil hulbigte, burch logische Bemeise alle Wahrheit und Sicherheit in der Philosophie zu begrunden. Man hat diefes Borurtheil bas ber "mathematischen Methode" genannt, eigentlich aber ist es nichts als die allgemein logisch = bogmatische De= thobe, b. h. das Berfahren, alle Begriffe einer Biffenschaft in Definitionen ju schlagen, baraus Ariome zu bilben und aus biefen Beweife au führen. Indem man fo nach und nach Alles und Jedes bem Beweise unterwarf, so hing am Ende das ganze System menschlicher Weisheit nur an dem einzigen Ring logischer Ibentitat, bes Widerspruches und zureichenben Grundes; benn es war hier ber bentenbe Berftand gang fich felbst überlaffen, und ber lette Grund, auf ben es sich ftuben tonnte, waren nur die Regeln feines Denkens felbft ++). Darum blieb auch diefer Lehre David Sume's Stepticismus überlegen; benn aus ibentischen Sagen folgt nur, mas ichon in fie hineingelegt ift, und aus Beweisen, mas in ihren Pramiffen liegt.

<sup>\*)</sup> Fichte, Beiträge &. 41.

<sup>\*\*)</sup> R. E. Reinhold's Belträge u. s. w. 1802. I. S. 53. †) Aussührtich nachgewiesen von Kant in b. Krit. der B. (B. d. Amphibolie der Reflerionsbegriffe S. 235. ed. 6. ††) Fries, Kritit der Bernunft. I. S. 12. Dessen pol. Schrift. I. 838.

Lode's zulest ermahnten Gebanten namlich, bag unfre Borftellungen einer allgemeinen Bertettung von Urfache und Wirtung nur aus Erfahenna. Anduction ober Gewohnheit entspringen, unterwarf David Sum e porangsmeife einer Prufung. Er behauptete, pon bem urfachlichen Berhalts niffe sei uns weder a priori, noch a posteriori irgendwie eine Anschaus ung gegeben; ber innere Bufammenhang, die geheimnifvoll wirkenbe Rraft bei zwei Dingen ober Erscheinungen, beren eines als Urfache, bas anbere als Wirtung betrachtet wird, entgeht nicht nur unferer Beobachs fondern es gibt auch teinen Grund, ber mit Sicherheit und Rothmendigfeit bei jeder Erscheinung die jedesmalige Urfache unferm Berftande offenbarte. Ueberall liege uns nur ein stetes Rach = etwas, tein Durch = etwas, teine Nothwenbigfeit ber Bertnupfung ober tein innerer Bulammenhang zwischen ben mahrgenommenen Erfolgen vor. Die Berbrennung des holges ju Afche nennen wir eine Birfung bes Feuers; ber Ernahrung bes menschlichen Leibes legen wir ben Genug bes Brotes und anderer Rahrungsmittel ale Urfache jum Grunde, nicht beshalb, weil wir bas innere Werben bes Ginen burch bas Unbere nachzuweisen im Stande find, fondern weil wir jenes beft an big nach biefem beobachtet Die von uns angenommenen urfachlichen Berknupfungen alfo seien ein Erzeugniß der Gewohnheit: was wir stets nach einem Andern mahrnahmen, gewohnten wir uns als nothwendig mit biefem jufammengehörig, ober als durch baffelbe gewirft zu betrachten; und fur biefe blos fubjectiv begrundete Ueberzeugung laffe fich teine objective Gewähr geben \*).

Sume's Rafonnement grundet fich auf die Behauptung, bag es nur zweierlei Borftellungen in unferm Beifte gebe, namlich entweber unmittelbare Bahrnehmungen (Genfationen) burch finnliche Eindrude (impressions), ober frei erzeugte Gebanten, Begriffe ober Ibeen (Dos tionen, thoughts), welche nur Copieen ober Abbrucke, Schattenbilber ber Impressionen seien. Er gibt dafür zwei Grunde an: 1) Benn wir unfere Gebanten ober Ibeen analpsiren, fo laffen fie fich immer in einfachere auflosen, movon jebe bie Copie einer ber Ibee correspondirenben Empfindung ift. — Da hume bie Allgemeinheit biefes Sages nicht beweisen tann, fo forbert er biejenigen, welche ihn leugnen wollten, auf, einen Begriff, ber nicht aus biefer Quelle, fondern a priori fet, anzugeben, bann wolle er ben finnlichen Ginbruck (bie Erkenntnigquelle a posteriori) angeben, ber ihm correspondire. 2) Benn ein Menfch wegen eines Fehlers feiner Organe gewiffer finnlichen Gindrucke (Empfindungen) nicht empfänglich ift, fo fehlen ihm auch bie Begriffe, bie aus biefen Empfindungen entspringen. Die groß baher uns auch ber Umfang und ber Reichthum unfere Berftandes erscheinen moge, fo bleibe er doch immer auf ben Stoff angewiesen, ber ihm in ben unmittelbaren Sensationen gegeben ift; baber es naturlich gar teine angeborenen Ibeen geben kann, da alle Gedanken nur aus der Trennung und Berbindung

<sup>\*)</sup> Bergl. Benete, Kant u. b. philof. Aufg. unfr. Beit &. 34.

ber aegebenen Borftellungen zu neuen entfteben, welches Trennen und Berbinden bas einzige Gefchaft bes Berftandes ift, ber baber in feiner Beziehung über jenen Bereich bes Gegebenen ertennend hinauszugelangen Ift nun bennoch von miffenschaftlichem Ertennen und namentlich von Philosophie die Rede, fo kann biefe eigentlich nur bestehen in einer eigenthumlichen Berenupfung gegebener Borftellungen gu neuen Ibeen; betrifft nun die Untersuchung That fachen, beren Gein ober Richtfein - alfo unabhangig von aller Erfahrung bier erkannt merben foll, fo bedarf es vor Allem eines untruglichen Princips, nach meldem bas Ertennen mit ficherem Schritte auch über bas unmittelbar Bir tennen in biefer Begiebima nur Begebene fich erheben tonne. bas Princip von Urfache und Birtung, woburch überhaupt eine Reibe von Birtlichkeiten foll verbunden werden fonnen, die nicht alle cegeben find : man tann , wie man fich ausbruckt , in jedem galle von ber Urfache auf ihre Birtung vorwarts - femie von der Birtung auf ihre Urlache gurud -- ichließen. Diefe Musbrucke erflart nun hume fur leere Borte, indem feine nothwendige innere Berfnupfung gwifchen bem liege, mas wir in einem gegebenen Fall die Urfache, und bem . mas mir bie Wirfung nennen, und nicht ber geringfte innere Bufammenbana amifchen beiben, als Begriffen, Statt finde, ba auch bie icharffte Analpfe bes Ginen und nicht den Inhalt Des Andern auffinden lebrte. hume zeigt, wie icon angedeutet, daß jene Ideen von Urfache und Wirtung nur Folge einer unwillfurlichen Gewohnung find, und zwar eine gang grundlofe, ba bie Erfahrung, die einzige Quelle unferer Ertenntnif, uns immer nur bae Bugleichsein ober Die Aufeinanberfolge ber Dinge, aber keinen innern Bufammenhang amifchen bei Confequent entwidelt hume bann weiter heiraus einen vollftanbigen Stepticismus ( - nur die Mahrheiten ber reinen Mathematik ließ Sume als a priori gultig, weil er irrig meinte, fie feien nur analptifc aus bem logischen Cabe bes Biberspruchs abgeleitet - ), melder Stepticismus ichon die Sinnen welt in blofen Schein aufloft, ba bem Bemußtfein eigentlich nur Bilber und Borftellungen gegenwartig find, nach ber hume'ichen Lehre von Urfache und Birfuna aber ber Schlug von benfelben auf Dinge eine gang grundlofe Sopothefe ift; noch meniger tann bas Princip ber Caufalitat fur bie Philoso= phie ju Schluffen bienen, die uber alle Erfahrung binaus: reichen follen, indem hier alle Analogie, fo wie jede Bedeutung und Anwendung beffelben durchaus verschwindet. Mober namlich ein Unalogon aus wirklicher Erfahrung, bas 3. B. bem Schluffe von ber Ginnenwelt auf einen bochften Urheber berfelben zu Grunde gelegt werden tonnte? Wiffen wir benn, was die Sinnenwelt eigentlich fei, daß wir von ihr, als einer Birtung irgend eines Andern, auf beffen Natur jurudichtießen zu konnen meinen? Bas heißt "hochster Urheber"? Bas ift eigentlich zu benten bei biefer Urheberschaft, bei biefem "Schaffen" ber Sinnenwelt, ba une boch die Erfahrung durchaus nichts von einer Schopfung, fondern nur immer ein Entstehen aus Anderem, icon Ent:

ftanbenem, zeigt? Sind Dbiges baber nicht leere Borte? Und muß nicht bie Urfache, auf bie wir aus ihrer Wirtung fchließen, biefer lettern burchaus angemeffen fein, fo bag wir jener teine andern Gigenschaften beilegen durfen, außer benjenigen, welche nothwendig gur Bervorbringung ber Wirkung erforberlich find? moraus folgt, bag, felbft jugeftanben, eine Gottheit fei ber Urheber von ber Erifteng und ber Dronung bes Univerfums, fie auch nur ben bestimmten Grab von Macht, Berffand und Gute befigt, ber in ihrem Werte fichtbar ift, aber auch burchaus nichts weiter. Und ba die Welt, die wir tennen, unleugbar unvolltommen ift, indem bas Uebel und bas Bofe in berfelben als gegebene Thatfache feitsteht, fo mare ein Schluß von ihr auf ein allervolltom= menftes Befen, als ihren Urheber, wider alle Logie \*). Ueberhaupt aber enthalt alles folches Rafonnement nur Schluffe aus ber Wirkung auf bie Urfache, welche boch nach Dbigem nur grundlofe Sophismen find. So entwidelte bume hieraus fein confequentes Spftem eines Stepti= cismus, welcher die Grundveften unferer hochften und wichtigften Ueberzeugungen erschutterte, jumal ba Sume nicht, wie Lode gethan \*\*), in dem Glauben an die positive Religion des Christenthums einen Erfat fur die durch feinen Stepticismus zerftorte Metaphpfit ober Philofophie fteben ließ, fondern auch die Offenbarung auf alle Beife beftritt; wie er benn überhaupt sehr reich an popularen Auseinandersetungen und Entwickelungen ift, um die Grundlofigkeit aller gewohnlichen bogmatischen Unfichten uber Gottes Dafein, über die Schopfung, Borfebung, Freiheit und Unfterblichkeit u. f. w. zu zeigen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Oume's Schrift: "Ueber ben menscht. Berftand, übers. von Tennemann." S. 319 ff. Fichte, Beiträge S. 90.
\*\* Lede spricht seinen Offenbarungsglauben gang unverhohlen aus: So unmoveable is that truth delivered by the Spirit of truth, that though the Light of Nature gave some obscure glimmering, some uncertain hopes of a future State; yet human reason could attain to no clearness, no certainty about it, but that it was Jesus Christus alone who had brought Life and Immortality to light through the Gospel. II. Timoth. 1, 10. (Besay. T. 4. Ch. 3 f. 6 Note.) -- (Much bei Baco ift ber Bebante Got. tes als ber einer erften Urfache nur auf ber Betrachtung und Durchficht ber nichtren hergeleitet (e causarum dependentia, serie et concatenatione. Dign. et A. Sc. lib. 1.) Beil die Bernunft ficher bis babin fchließe, nennt er (4, 10.) bas Dasein Gottes veritatem aliis omnibus, quae ratio tradit, manisestiorem. Daburch wird aber der Gedante nicht hoher, er bleibt ein Anhang der Raturs ertenntnif. (Baumgarten : Crufius, bas Menschenleben und bie Religion

<sup>\*\*\*)</sup> Er felber fpricht bas Refultat feines Philosophirens in biefer hinficht mit folgenben Borten aus (Essay XII. S. 250): " Gehen wir, von ber Richtigkeit dieser Grundschas überzeugt, unsere Büchersammlungen durch, welche derkorung müßten wir in ihnen anrichten! Wir nehmen g. B. einen Band theologischer Untersuchungen ober Schulmetaphosit in die Hand! Last und fragen:
enthält er abstracte Vernunft über die Verhältnisse von Jahl und
Erdse? Rein! Enthält er Ersahrungsvernunft über wirkliche Dinge
oder Thatschafen? Rein! Darum in's Feuer mit ihm; er kann nur Sophiftereien ober Traume enthalten!"

Batte Bume Recht, bag es überhaupt teine Erfenntnig a priori in ber menschlichen Bernunft gibt, so mare ber Empirismus bie eins gige Quelle unserer Principien; beruht aber bie Bahrheit aller unserer Begriffe, folglich auch bie ber Caufalitat, allein auf ber Erfahrung, fo gibt es teine ausnahmslofe Regel, teine Buverlafffateit ; teine alls gemeine, nothwendige Wahrheit ift als folche erweislich; ber Bufammenhang in ber Natur, die Ordnung der Welt und mithin alle Ueberzeugung, die fich barauf grunbet, ift eine blofe Angewöhnung bes Denkens ohne Salt und Stuppunct, ein Traum, ber heute verfchwinben tann; es gibt überhaupt teine mahre Ertenntnif ber Dinge, ihrer Natur und Gefebe an fich , b. i. feine Metaphofit. Rant nun marb, feiner eigenen Meußerung jufolge (in ber Borrede ju ben Prolegomenen). burch Sume zuerft aus feinem eigenen vieliahrigen bogmatifchen Schlummer erwedt und hielt fich überzeugt, bag aller Dogmatismus ober vielmehr alle Philosophie in Empirismus und Stepticismus ausschlagen muffe. menn es nicht gelange, auf einem anbern Wege, als bem bisherigen, bas wirkliche Borhandensein allgemeiner und nothwendiger Wahrheiten in unferer Ertenntnig nachzuweisen und fo zugleich unfere beiligften und wichtigften Ueberzeugungen in fittlicher und religibfer Beziehung gegen ben Stepticismus ficher ju ftellen. Er versuchte zuerft, ob fich hume's Behauptung, daß sich keine Urfache a priori erkennen laffe, nicht allgemein vorstellen laffe? Da hume bie Nothwenbigkeit ber Spnthefis (Bertnupfung) von Urfache und Wirtung angegriffen hatte, alles Erkennen aber ein Synthesiren ift (ein Beziehen einer Mannigfaltigfeit von Bestimmungen auf innere Einheit), und ba felbst bas Anglysiren (bas Sondern bes Mannigfaltigen) fcon gegebene Synthesis voraussett, fo konnte ber Sume'iche 3weifel in bas allgemeine Problem gefaßt werben: wie ift überhaupt ein Sontheffren moglia? Unmittelbar freilich bietet die Bahrnehmung fertige Synthesen bar; aber von biefen tann in Bezug auf mahrhaft miffenschaftliches Ertennen nicht die Rede fein. hier ift die Synthefis gegeben, erfcheint alfo als zufallig - auch anders fein tonnend. Jene Frage bedeutet baber nur, wie nothwenbige (vom Bewußtsein ber Nothwenbigfeit begleitete) Synthefen moglich feien, und welches bas Princip berfelben? Und hieraus erflatt fich, wie Rant die Frage: wie find fontheti = sche Urtheile a priori moglich? als die Cardinals ober Lebens: frage ber gangen Metaphyfit bezeichnen fonnte. Um biefe genugend ju lofen, folug er nun ben fritifchen Weg ein, inbem er unfer gan . ges Erkenntnigvermögen einer genauen und vollständigen Unterfuchung unterwarf. Rant felbft\*) bezeichnet feine Methode als eine Nachahmung ber in ber Mathematik und Physik mit so großem Erfolg angewendeten, indem er babei als bas Rriterium ber Richtigkeit einer wiffenschaftlichen Methobe ben Erfolg bezeichnet. Wenn fie nach viel gemachten Unftalten und Buruftungen, sobald es zum 3mede

<sup>\*)</sup> Borr. &. 2. Ausgabe b. Kritit b. r. Bernunft.

fommt, in Stoden gerath, ober um biefen au erreichen, ofter wieber gurudigehen und einen anbern Weg einschlagen muß; ingleichen wenn es nicht möglich ift, die verschiebenen Mitarbeiter in ber Art, wie die gemeinschaftliche Absicht verfolgt werden foll, einhellig zu machen: fo tann man immer überzeugt fein, daß ein folches Stubium bei Beitem noch nicht ben bobern Bang einer Biffenschaft eingeschlagen, sonbern ein blofes herumtappen fei; und es ift fcon ein Berbienft um die Bernunft, diesen Weg wo möglich aussindig zu machen, sollte auch Manches als vergeblich aufgegeben werden mussen, was in dem ohne Ueberlegung vorher genommenen 3wecke enthalten war. Die Metaphp= fit habe nun, wie febr offenbar, diesen sichern Weg nicht einzuschlagen vermocht und fei nur ein Rampfplat gewesen, feine Rrafte im Spiels gefechte zu üben, auf bem noch Riemand irgend als Kechter fich auch ben fleinsten Plat hat ertampfen und auf seinen Sieg einen bauerhaften Befit grunden tonnen. Much bei ber Mathematit habe offenbar Anfangs ein folches blindes herumtappen Statt gefunden, bis der aludliche Einfall eines Griechen, deffen Namen und die Gefchichte nicht mit Sicherheit aufbehalten hat, eine Revolution in einem Berfuche zu Stande brachte, von welchem an bie Bahn, die man nehmen mußte, nicht mehr zu verfehlen mar, und jener fichere Bang fur alle Beiten gefunden und vorgefchrieben war. ("Dem Erften, ber ben gleich feis tigen Triangel bemonftrirte, er mag nun Thales ober wie man will geheißen haben, bem ging ein Licht auf; benn er fand, baß er nicht dem, mas er in ber Figur fahe, ober auch bem blofen Begriffe ber= felben nachfpuren und gleichsam bavon ihre Gigenschaften ablernen. sondern durch bas, was er nach Begriffen felbst a priori hineindachte und barftellte (burch Construction), hervorbringen muffe, und daß er, um ficher etwas a priori zu wiffen, ber Sache nichts beilegen muffe, als was aus dem nothwendig folgte, was er seinem Begriffe gemäß selbst in sie gelegt hat.") — Auch die Naturwissenschaften erhoben sich erft in Kolge ber großen Revolution ber Detbobe, welche Baco von Berulam in biefem Gebiete veranlagte. Rant führt in biefer Sinficht Folgenbes an : "Als Galilei feine Rugeln die Schiefe Flache mit einer von ihm felbst gewählten Schwere berabrollen, ober Toricelli bie Luft ein Gewicht, mas er fich jum Boraus bem einer ihm bekannten Bafferfaule gleich gebacht batte, tragen ließ, ober in noch fpaterer Beit Stahl Metalle in Ralt und biefen wiederum in Metall verwanbelte, indem er ihnen etwas entzog und wiedergab, fo ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen , daß die Bernunft nur das einfieht, mas fie felbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, baß fie mit Principien ihrer Urtheile nach beständigen Gefeten vorangeben und die Natur nothigen muffe, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber fich allein gleichfam am Leitbande gangeln laffen; benn fonft hangen jufallige, nach teinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem nothwendigen Befete gusammen, welches boch Die Bernunft fucht und bedarf. Die Bernunft muß mit ihren Prin-

eipfeir, nach denen allein übereintommenbe Ericbeinungen für getren tonnen, in einer Sand, und mit bem Erperiment, bas fi jenen ausbachte, in der anderen an die Ratur geben , gwar me ibr belehrt gu merben, aber nicht in ber Qualitat eines Coule fich Mues vorfagen lage, mas ber Lehrer will, fonbern eines be Richters, ber bie Bengen nothigt, auf bie Tragen gu antiporter. ibnen portegt. Und fo bat foggr Dhofit bie fo portheilhafte & tion ihrer Denfart lediglich bem Ginfalle ju perbanten , bemi mas bie Bernunft felbft in die Ratur bineintegt, gemaß, basie ibr gu fuchen (nicht ihr angubichten), mas fie bon baber letnen und wovon fie fur fich felbft nichts miffen murbe. Dierburch Maturwiffenfchaft allererft in ben fichern Gang einer Biffenich. bracht worben, ba fie fo viel Jahrbunderte burch nichts weiter : blofes Berumtappen gemefen war. - 36 follte meinen. fpiele ber Dathematit und Raturmiffenfchaft, Die burch eine m mal ju Stande gebrachte Revolution bas geworben finb, mas find, maren mertwurdig genug, um bem mefentlichen Grude be anberung ber Dentart , Die ihnen fo vortheilhaft geworben ift : finnen, und ihnen, fo viel ihre Analogie, ale Bernunfterfennte ber Detaphnftt verftattet, bierin wenigftene jum Berfuche nie men. Bisher nahm man an, alle unfere Ertenntnig muffe den Gegenftanden richten; aber alle Berfuche über fie a priori burch Begriffe auszumachen, woburch unfre Erfenntniffe er wurden, gingen unter biefer Borausfehung zu nichte. Dan w es baber einmal, ob wir nicht in ben Aufgaben ber Derapholit beffer fortfommen, baf wir annehmen, die Begenftanbe mit nach unferem Ertenntniffe richten, welches fo fcon beffer mit be langten Moglichfeit einer Erfenntnig berfelben a priori gufa ftimmt, bie uber Gegenftanbe, ehe fie und gegeben werben, eine feben foll. Es ift blernitt ebenfo ats mit ben erften Geb

Der Gang und fummarifche Inhalt bes Kantifchen Reftirismus fetbit ift nun folgender. Rant geftand Sume's Sauptfat gu, bag ber Beariff von Ur fache und Wirtung als mabr und allgemeinguls ria gar nicht aus ber Erfahrung bewiesen werben tonne ; aber er folgerte baraus, daß berfelbe doch allgemein und nothwendig angenommen wird, bag et eben nicht aus ber Erfahrung ftamme. Diefer Begriff ift in uns; aber er ift weber eine blofe Angewohnung bes Dentens, noch ein Reffer aus dem Naturlaufe, fondern er ift vielmehr ein urfprungliches, angeborenes Gigenthum des Berftandes; biefer tragt ibn por aller Erfahrung, a priori, ichon in fich, und wendet ihn nur auf Alles, mas ihm finnlich erscheint, mas er erfahrt, an. Diese Ueberergaung eines subjectiven Begriffes auf die Ginnenwelt ift aber kein Unathat fur unfer Biffen; benn weit entfernt, daß es baburch unguperlaffig murbe, wird es vielmehr nur baburch erft ftreng allgemein gultig, nothwendig und gewiß. Die Erfahrung tann uns überhaupt nimmermehr etwas burchaus Gemiffes lehren. Auch nach einer noch fo langen und reifen Erfahrung bleibt immer ber mogliche Kall, - b. h. bleibt immer ber Kall menigftens bentbar, bag einmal gerabe bas Entgegengefeste fich ereignen tonne. Dasienige, mas unerschutterlich mahr, mas absolut nothwendig und allgemein bei allen und fur alle Menfchen gultig fein foll, tann gerabe auf nichts Anderem beruben, als auf ber urfprunglichen Ginrichtung unferes eigenen Dentvermogens. Daber find j. B. bie mathematifchen Gate nicht beehalb von fo zwingenber Gewißheit, weil fie etwa aus ben Formen und Berhaltniffen ber Ratur abstrabirt maren, fonbern umgetehrt nur beswegen, weil fie auf unferer fubjectiven Dentnothwendigfeit beruhen. Bas fich in ber Ratur Alles noch ereignen tonne und werbe, das lagt fich gar nicht wiffen; gewiß wiffen lagt fich blos, wie in alle Ewigfeit bin die Denichen bie Natur anfeben, mas fie barin im Allgemeinen fur Gefete erbliden werben, fo lange bie Denfchen Menfchen find , b. b. ihre jegige Berftanbes = und

forscher eine ganzliche Revolution mit derselben vornehmen, besteht nun das Cesschäft bieser Aritik ber reinen speculativen Bernunft. Sie ist ein Tractat von der Methode, nicht ein System der Wissenchaft selbst aber sie verzeichnet gleichwohl den ganzen Umris derselben, sowohl in Ansehung ihrer Grenzen, als auch den ganzen innern Gliederban derselben. Denn das hat die reine speculative Vernunft Eigenthümliches an sich, daß sie ihr eigen Vermögen, nach Berschiedenheit der Art, wie sie sich Objecte zum Deuten wählt, ausmessen, und auch selbst die mancherlei Arten, sich Ausgaden vorzulegen, vollständig vorzählen, und so den ganzen Vorris zu einem System der Wetaphysit vorzeichnen kann und soll; weil, was das Erste betrifft, in der Erkenntnis a priori den Objecten nichts beigelegt werden kann, als was das denkende Subject aus sich selbst hernimmt, und, was das Iweite anlangt, sie in Ansehung der Erkenntnisprincipien eine ganz abgesonderte, für sich bester in Ansehung der Erkenntnisprincipien eine ganz abgesonderte, für sich bester, wun aller andern und um eines willen da sind, und tein Princip mit Siedert, um aller andern und um eines willen da sind, und tein Princip mit Siederteit in einer Beziehung genommen werden kann, ohne es zugleich in der durchganz, en Beziehung zum ganzen reinen Bernunstgebrauch untersucht zu haben." (Verr. z. 2. Ausg.)

Bernunfteinrichtung behalten. Mus biefer - wenn man fie nur einmal erkannt bat - tagt fid bann auch fagen, mas fur bie Denfchen immer und ewig mahr und gewiß fein wird. Bollte man 3. B. bie allen Menichen gemeinsame Unichauungsweise mit einem auf bestimmte Beife geschliffenen ober gefarbten Mugenglase vergleichen, mit bem fie gleich auf die Belt tamen, und biefes Glas eben die menfchliche Berftanbeseinrichtung nennen, fo fann man gemiß wiffen, bag Mue, bie hindurch ichauen, die Dbjecte auf biefe und feine andere Beife erbliden tonnen, und jeder einzelne Denfch, g. B. ein Philosoph, murbe an feiner eigenen Unschauungsweife - feinem Berftande - abnehmen ton-nen, wie alle feines Gleichen Diefelbe Natur anschauen muffen. Dur fo, alfo aus einer fubjectiven Ginrichtung bes Beiftes, fann beftimmt merben, was bei aller Berichiebenheit und Unguverlaffigleit ber einzelnen Salle ber Erfahrung boch, fobalb fie eintreten, ohne Musnahme nothwendig und allgemein allen Menfchen als Babrheit erfcheinen muß. Babrheit und Buverlaffigkeit wird alfo hier nicht fowohl in bie Uebereinstimmung ber Borftellungen mit ihren Dbjecten, als vielmehr in die Milgemeinheit und Dothwendigfeit gemiffer Borftellungen ober Borftellungsweifen fur ben menichlichen Berftand überhaupt gefest. Bir tonnen allerdings nach Rant blos miffen, wie fich alle Menfchen bie Dinge nothwendig vorftellen muffen, nicht aber, ob biefe Borftellungen ben Objecten, welchen fie entsprechen follen, vollig abaquat find. Mit jener Gewigheit muß fich der Menfch begnugen, fie fagt bas aus, mas fur ibn und feines Gleichen unumftoflich gewiß fein mug \*). Das Bas ber Dinge (bie Dinge an fich unabbangig von unferer Erkenntniff) ift bem menfchlichen Beifte burchaus unerforschlich, weil eine jebe Borftellung, Die wir nur frgend auf fie anwenden tonnen, fich nachweifen lagt ale eine folde, beren Elemente entweber aus finnlichem Scheine, ober aus inneren angeborenen Formen unfere Er-Benntnifivermogens befteben. Bollig burchichaubar und erkennbar find

gibt, baf wir fie beibe als unenblich ober grengenlos uns vorftellen muffen, alle Erfahrungsertenntnig bagegen immer nur'auf bas Endliche und Befchrantte fich bezieht. Sie find ferner nothwenbige Borstellungen a priori, von benen wir gar nicht abstrahiren konnen, mabrend alle Erfahrungsertenntniffe nur jufallig find; wir tonnen uns gar tein Dafein ohne Beit, b. h. ohne daß es in irgend eine Beit falle und eine Beitbauer habe, und insbefondere tein torperliches Dafein ohne Raum, b. b. ohne an irgend einem Orte befindlich, vorstellen; wir tonnen ferner uns zwar eine leere Beit (in ber nichts geschabe) und einen leeren Raum (in bem nichts angetroffen murbe), aber nicht vorftellen. bag teine Beit ober tein Raum fei, wir tonnen bie Beit und ben Raum nicht wegbenten. Beibe find nothwendige Formen unferer Ginnlichteit, b. b. fie geben unfern Anschauungen mit Nothwendigteit eine bestimmte Form, etwa wie eine Fluffigleit, die in ein Gefaß gegoffen wird, ihre Form burch letteres erhalt. — Was fodann die Urtheilsober Denkformen betrifft, so ift schon von bem Begriffe ber Caufalitat, b. b. bes Bufammenhanges von Urfache und Wirkung, gezeigt worben, daß unfer Berftand ibn in die Erscheinungen bineinzudenten fich genothiat findet. Allein biefe Bertnupfung ift nicht bie einzige, bie wir unter ben Außendingen mahrzunehmen glauben; fie verhalten fich auch 3. B. als Befen und Eigenschaften (Substang und Accideng) gu ein= ander, und fo gibt es ber Berbindungsweisen und Berbaltniffe unter den Dingen noch mehrere, die wir als subjective Uebertragungen von unserer Seite auf jene anzusehen haben. Es ist von großer Wichtigteit, biefelben alle gu tennen, bamit wir wiffen, mas an ben verfchie= benen Borftellungen eigentlich uns felbst, d. i. unserer Berftandesthatigkeit, und was ben Empfindungen ober Erscheinungen angehore und mithin von ben Ginbruden ber Dinge herruhren mag. Die Empfin= bungen geben den Inhalt ober Stoff ber einzelnen Borftellungen; ber Berftand gibt die Formen und Berhaltniffe, in welchen jene unter ein= ander in Berbindung gefett und ju einem Sangen ber Erfahrung vereinigt werben \*).

Wollen wir nun vollständig wissen, welche und wie viele solche Berbindungsweisen der Verstand in seiner Gewalt habe, und wie viele solche allgemeine Grundbegriffe demnach möglich sein werden, so dürfen wir nur auf die verschiedenen Arten oder Formen des Urtheils sehen, welche uns die Logik aufzeigt; denn urtheilen heißt eben so viel, als eine Borstellung (als Subject) mit einer andern (als Pradicat) verbinden. Nun zeigt die Logik, daß es im Ganzen nur zwölf verschiedene Arten oder Formen von Urtheilen gibt; mithin hat der Berstand zwölferlei Weisen, seine zerstreuten Vorstellungen zusammenzusehen. Dieses sind also die ursprünglichen allgemeinen Handlungsweisen oder Gessehe des Verstandes bei seinem Versahren. Man kann sie leicht aussssche des Verstandes bei seinem Verschiedenen Urtheilen von allen den Dins

<sup>\*)</sup> Chalpbaus a. a. D. G. 22. Staats, Lexiton. IX.

gen abstrabirt, woruber geurtheilt wirb, und nur auf bas Berbatts nif bes Subjectes und Prabicats fieht. Wenn wir urtheilen wollen, find wir erftlich genothigt, entweder ein einzelnes Ding ober mehrere, ober eine Allheit von Dingen jum Gegenstande bes Urtheils gu nebmen, und alfo die Dinge, uber die wir urtheilen, aufzufaffen unter Die Korm entweber ber Ginheit ober Bielbeit, ober Mubeit. Rant nennt Diefe Formen Die Rategorieen ber Quantitat. Wir find zweitens genothigt, von bem Dinge, über welches wir urtheilen wollen, irgend ein Prabicat entweder auszusagen, ober ju leugnen, und die Form entweder ber Bejahung ober ber Berneinung anzuwenden, welche Kant bie Rategorieen ber Qualitar nennt. Wir find brittens genothigt, an bem Dinge, über welches wir urtheilen wollen, gewiffe Gigenfchaf: ten hervorzuheben, die wir als Prabicate bes Dings, welches nun bas Subject beißt, beilegen. Die britte Urtheilsform ift atfo bas Berhaltnif bes Dinges ju feinen Gigenfchaften, ober, mas baffelbe fagt, bet Substang ju ihren Accidentien. Dan tann aber auch gwei Urtheile mit einander in eine foldje Berbindung fegen, bag bas eine bem andern eben fo antlebt, wie bas Accibens feiner Substang, 3. B. indem man fagt : Benn bie Sonne aufgeht, wird es Tag. In biefem Falle beißt ber Inhalt bes fubstantiellen Urtheils bie Urfache, und ber Inhalt des accidentiellen Urtheile Die Birfung. Rant benennt bie Urtheileformen bon Substang und Accidens, Urfache und Wirkung mit bem gemeinfamen Ramen von Rategorieen ber Relation. Enblich viertens finb wir genothigt, fobald wir urtheilen wollen, entweber erwas als gewiß zu behaupten, ober baffelbe als zweifethaft und eine Sache blofer Doglich: Pelt auszusprechen. Die Gewigheit eines Thatbeftanbes erreicht aber

gen ihr eigenthamliches Schema findet, bei beffen Erfcheinen fie eintritt. 3. 88. wo etwas in immer gleicher Ordnung auf einander folgt, bilbet biefes Amfeinanberfolgen ein Schema fur die Rategorieen ber Ur- fache und Bictung; wo in einer wechselnden Erscheinung etwas Bebarrenbes mabrgenommen wird, woran der Bechfel vorgeht, bilbet bie: fes Beharren ein Schema fur die Kategorie der Substang u. f. w. Das Ertennen ift alfo nach Rant eine überaus funftliche Dafchinerie, bei meldier viele Raber in einander greifen muffen, um bas Probuct bervorzubringen. Alles aber, mas mir ertennen, ift ein burch biefe Da: fchinerie verarbeiteter Stoff, und wir erfennen die Stoffe nur als ver-Denn die roben Stoffe, b. b. bie Dinge an fich felbft, ju ettennen, ift barum nicht moglich, weil ein jebes Ertennen ichon ein Berarbeiten bes roben Stoffes ift, welcher, fo lange er nicht un: ter bie Maschinerie des Apriori gebracht wird, auch nicht erkannt merben kann ; benn er tann boch unmöglich eher erkannt werben, als er erfannt wird, obgleich er vom verarbeitenden Ertenntuisacte immermahrend in feiner noch unverarbeiteten Geftalt als Stoff vorausgefest wirb\*). Bir tonnen überhaupt gar nicht aus unferm Ertennen ber--austreten und unfere Ertenntniffe, um ihre Babrheit zu erproben, mit ben Dingen felbft vergleichen, ba wir lettere ja nur burch unfer Ertennentibermogen erfennen. -- Darum findet gang baffelbe Statt in Dinficht der boberen überfinnlichen Borftellungen einer absoluten Balltommenbeit und Unbebingtheit, welche Ibeen ober Bernunftbe: griffe beifen und fich auf Gegenftanbe beziehen, die gar nicht Db: jecte ber Gefahrung, in der Birklichkeit nie als vorhanden nachzumeifen find, gleichtoohl aber bas bochfte Intereffe fur unfere Bernunft baben. ble fich nicht bamit begnugen tann und barf, die "mannigfachen (burch bie Sinne estannten) Ericheinungen ber Belt ju buchftabiren, um fie (burch bie Rategorieen bes Berftanbes) als Erfahrung lefen gu tonnen". fonbern nothmenbig nach bem Abfoluten ober Unbedingten ftrebt; baber benn auch gerade biefe Ibeen, und zwar bie Ibeen : Geele (naments lich ihre Ereiheit und Unfterblichfeit), Belt und Gott - es finb. welche ben eigentlichen Gegenftanb aller Metaphyfit ober fpeculativen Philosophie überhaupt ausmachen \*\*). Run zeigte Rant, bag auch biefe Boen urfprunglich nur Formen ober Gefete unferer fubjectiven Berminftthatigfeit beim Ertennen bezeichnen, außer biefem logifchsfor: malen Bebrauthe jeboch teinen materiellen in ber Theorie gutaffen, in: bem wir, wenn wir ihnen Objectivitat beilegen, b. b. fie auf bas Sein ber Dinge fothft übertragen ober ihnen entsprechenbe Gegenftanbe an: nehmen wollen, und babei unvermeiblich in Paralogismen und Miberfprache, namentlich in die fogenannten Untinomien der reinen Bernunft verirren , beren Rachweifung bas eigentliche Funbament bes Ran-

\*\*) Rritit ber r. Bernunft, Ginleit. III.

<sup>\*)</sup> Fortluge a. a. D. S. 97 ff. Sigmart, bbb. b. theoret. Philos.

tifchen transcendentalen Sbealismus ausmacht \*), die wir übrigens bier nicht weiter erortern tonnen \*\*). Dennoch find biefe Ibeen teineswegs bedeutungelos in une, vielmehr von ber bochften Wichtigkeit, wenn gleich nicht brauchbar, um eine fogenannte rationale Pfpchologie, Rosmologie und Theologie zu begrunden. Diefes führt nun auf den Rantifchen moralifchen Glauben und bas Primat ber pratti: fchen Bernunft, indem biefe lettere uns in bas Bebiet bes Uebersinnlichen führt, welches der theoretischen durchaus unzugänglich ift. Rant weif't namlich nach, bag unter ben genannten Ibeen ber fpecu= lativen Bernunft ber tosmologische Begriff ber Freiheit ber einzige ift, bem man objective Realitat verfchaffen, ober ben man als Thatfache aufweisen tann, mahrend die übrigen tranfcenbentalen Ibeen nur eine leere Stelle fur reine mogliche Berftanbesmelen bezeichnen, aber ben Begriff von ihnen nicht bestimmen tonnen; baber auch diefe Idee ber Freiheit allein und eine Ertenntniß der überfinnlichen ober intelligibeln Belt verschafft. Es handelt fich barum, nachzuweisen, bag gewiffe Sandlungen eine unbebingte Caufalitat vorausfeten, b. b. eine folche, die nicht in der Erfahrung gegebene empirische Bestimmungegrunde gurudwies. Diefes tonnte nur burch einen unwiderfprechlichen, und zwar objectiven Grundfat ber Caufalitat gefchehen, in welchem bie Bernunft fich nicht weiter auf etwas Anberes, als Bestimmungsgrund ber Caufalitat, beruft, mo fie alfo ale reine Bernunft prat= tifch fich ermeif't. Diefer Grunbfas ift nun bie Sittlichteit, ober bas moralifche Gefes, welches nicht erft entbedt ju werben braucht, bem Wefen ber Menfchenvernuntt einverleibt ift, und eine Caufalitat ber reinen Bernunft, unabhangig von allen empirifchen Bedingungen

fation und Cultur, ober bie Gefchichte ber Menfcheit überhaupt hervorgegangen ift; ber übrigens boch auch nur ein egoiftischer Erieb ift, b. h. wobei ber Denich in beffen Befriedigung nur fich felbft liebt, nur fein perfonliches Intereffe fucht. Bir finden jedoch noch einen andern Trieb in uns, ben wir ben sittlichen, fo wie feine Anforderungen bie Stimme bes Gewiffens nennen, welcher einen anbern Urfprung haben muß, inbem er oft unferm perfonlichen Intereffe gerabe entgegenzuhanbein forbert, und beffen Unforberungen in Rucklicht einer Sandlung immer burch ein Sollen ober mit einer Unbedingtheit, Rothwendiateit ber Anforderung begleitet find. Jedes Bewußtfein, daß ich foll, jede Nothwenbigfeit in einer praftifchen Regel, b. h. jebe Rothwenbigfeit in ber Anforberung eines Antriebes jur Willensbestimmung, fest die Freiheit meiner Billfur voraus. Die Freiheit ber Willfur befteht barin, bag fie in ihrem Entschluffe von irgent einem finnlichen Antriebe, fo ftart er auch fein mag, boch nur afficirt und nicht bestimmt werben tonne. Die Freiheit ber Billfur besteht in ber burchgangigen, absoluten Autonomie bes Willens barin, bag er jedes Gefet, welches fur ihn gelten fall, burchaus nur fich felbft gibt, bag er in ber Ratur niemals jur Bandlung bestimmt werden tann, durch irgend einen außern Untrieb, fondern nur durch fich felbft \*). Gin foldes Bermogen der Freis beit ober der abfoluten Autonomie des Willens überschreitet aber alle Schranken ber Natur und ist in bet Natur unmöglich. ber Ratur ift jebe Kraft eine enbliche und fann alfo von einer grofern und ftartern übermaltigt werben. Daher werben in ber Natur in jedem Entschluffe auch nur endliche Rrafte ber Untriebe mit einanber ftreiten, und ber fittliche Untrieb ber Tugend mag in ber Natur eines Menschen fo ftart fein, als er will, er wird bennoch einen noch ftartern finnlichen Antrieb treffen und von biefem übermaltigt merben formen. Wenn wir une also bas Vermogen geben, une bennoch von teinem Untriebe, fo ftart auch er fei, übermaltigen zu laffen, fonbern mit abfoluter Freiheit uns gu entschließen, fo fegen wir unfre Rraft im Entschluffe im Berhaltniffe jur Natur als unendlich an und erbeben uns alfo in bem Bewußtsein unserer Freiheit uber bie Ras tur \*\* ). In Gott und Unfterblichfeit glauben, heißt demnach, als

Willtur bestigen. Bergl. Fries, Biffen, Glaube und Ahnbung. S. 162 ft.

\*\*) Wie Kant selbst (am Schlusse f. Arit. b. prakt. Vernunft) bieses so
schon ausbrückt: "Iwei Dinge erfallen bas Gemuth mit immer neuer und zunehmenber Bewunderung und Chrsucht, je ofter und anhaltender sich bas

<sup>\*)</sup> Ein solches Bermögen wird unmittelbar in dem vorausgesett, dem ich sage: Du sollft. Denn in demjenigen, was er soll, z. B. sein Bersprechen halten, wird angenommen, daß die Anforderung dieser Borffellung bes gethanen, Bersprechens durchaus entscheibend in seinem Entschusse zur dandlung sein soll, welcher fremde Antrieb sich auch dagegen setze. Ich solltwise also demjenigen, zu dem ich so spreche, ein Bermögen der Willtur zu, jedem Antriebe, er mag so start sein, als er irgend will, zu widerstehen und sich für dasjenige zu entscheiben, was mit Nothwendigkeit gedoten ist. Er wird also nur seiner eigenen absoluten Selbstgesetzung unterworfen sein und dass die Freiheit der Willtur bestehen. Bergl. Fries, Wissen, Glaube und Ahndung. S. 162 ff.

## Kant und bie Kantische Philosophie.

108

Burger ber bobern überfinnlichen Weltordnung handeln! Segenftanbe bes religiofen Glaubens fallen ichlechterbings über bie Grengen des Biffens hinaus. Der Glaube beruht auf teinerlei Art pon Ginficht, fonbern auf einem moralifchen Billensentichtus von eigenthumlich bringenber Art. Der Glaube ift nothwendig immer mit einer moralischen Gemutheumwandlung verbunden. Er ift felbft eins mit ber Richtung, die bas Bemuth von feinem Streben nach unten, nach den Gutern ber Erbe, hinaufwarts nach oben, nach ber ernsthaften Bollziehung des moralischen Gefebes nimmt. Bie biefe Richtung fcwinbet, fcminbet auch nothwendig ber Glaube; wie fie wiebertehrt, tehrt auch nothwendig ber Glaube wieber. Ber fur bas moralifche Gefce fich anftrengt und in ihm fteht, ber ift ein Glaubiger, indem der Glaube nichts ift, als die Confequeng diefes Befetes; wer bingegen den Glauben annimmt und befennt, ohne ihn mit ber moralifchen That zu beffegeln, beffen Glauben hat teinen großern Berth, als eine metapholische Ginficht von Gott und gottlichen Dingen, b. h. ben Merth einer Gelbfttaufdung \*). Dagegen wird unfere wichtigfte Ange:

Rachbenten damit beschäftigt: ber bestirnte himmel über mir und bas moralische Geseh in mir. Beibe darf ich nicht als in Duntelheiten verhällt, ober im Ueberschwenglichen, außer meinem Geschätstreise, suchen und blos vermuthen, ich seh sie vor mir und vertnüpse sie unmittelbar mit dem Bewustsein meiner Eristenz. Das erste fängt von dem Plage an, den ich in der äußern Sinnenweit einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich stebe, in's unabsehlich Große mit Welten über Welten und Onstemen von Grestemen, überdies noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Ansang und Fortdauer. Das zweite fängt von meinem unsichtbaren Gelbst, meiner Versonlichkeit an, und siellt mich in einer Welt dar, die wahre Unend-

legenheit auf Erben, bie Entwickelung unserer moralischen Kraft, burch ben nachgemiesenen vernunftmäßigen Glauben an Gatt und Unsterhlichteit auf das Entschiedenste befördert, während sie mit zureichenden theoretischen Beweisen für beibe Wahrheiten nicht wohl vereindar sein würde. Wenn Gott und Ewigkeit in ihrer surchtbaren Majestat und unablässig mit zweiselsoser Gewißheit vor Augen lägen, so würden die meisten geschmäßigen Handlungen von uns aus Furcht, einige aus Hoffnung und gar keine aus Psicht vollzogen werden, und so müsten sie alle bes moralischen Werthes ganzlich entbehren. Seht dagegen, da nur in Folge einer thätigen und herrschenden Achtung gegen das Sitztengeset Aussichten in das Reich des Uebersinnlichen mit schwachen Blicken uns vergönnt sind, kann eine wahrhaft sittliche, dem Guten unmittelbar geweihte Gesinnung in uns Raum sinden, und das vernünstige Einzelwesen vermag eines Antheils an dem höchsten Gute würdig zu werden, welcher der Güte seines Charakters und nicht blos der Legalität seiner Handlungen angemessen ist.

In bem eben Erörterten ift jugleich bas hauptprincip ber Kantifchen prattifchen Philosophie angebeutet, beren nabere Betrachtung ben Artiteln Moral und Prattifche Philosophie, Ratur

wie Ursache und Birtung. Bon einem tugendhaften Menschen urtheilt unserpraktische Bernunft, er sei ein Mensch, welcher verdient, wahrhaft glücksig zu kim. In den Fällen also, wo das moralische Gese mit unserm Streben nach Glückseligkeit im Einklang steht, hat die Befolgung des ersten Schwiesrigkeit. Aber dieser Einklang ist nicht immer vorhanden. Man nehme also von den Fällen des Segentheils, die die Ersahrung bietet, einen heraus, welcher die That, wodurch wir erhöhte Glückseligkeit und Bervollkommmung verdienen, mit unglück oder gar mit Ierstorung aller uns erwordenen Gollkommenheiten, mit unglück oder gar mit Ierstorung aller uns erwordenen Gollkommenheiten, die die den Aberdolf der galle ersscheiten nothwendig das moralische Gebot als eine Absurdickt, welche im Gesbrünge der Leidenlichaften, die ein solcher Fall mit sich führt, uns nur noch ein achseigundendes Tächeln abnötzigen kann, womit wir uns über das Gebot hins desseigungeben; Ludere aber, welche sich demselben dennoch unterwerfen, als Aboren demstlichen. Und so wird das moralische Geseh zum Scherz, zu einer Kakke, die nur so lange eine Bedeutung hat, als sie die Iwaese der Glückseligkeit und Bervollkommnung zu überkleiden dient. Dies Verhältniß weicht nicht eher, als bis wir uns ensschlichen, die Suskahre, welche uns dem moralischen Geseh zur währen, sier uns enschlichen eines noch höheren Glücks, einer noch höheren Gollzkommenheit metwerfen, der gest webern der Welche uns dem moralischen Welche uns das moralischen Geseh nung anzusehen. Dhne diesen Stauben ist eine Willenskraft, welche in allen Fällen ausrechte, dem moralischen Geseh nach werden das moralischen Geseh nach werden das moralischen Geseh nach wirden Menschlen Grant ist, ohne Lusnahme zu thun, was das moralische Geseh keine Kraft hat. In diese Glauben an eine gerechte Bergeltung in einer höheren Ordnung der Hun, was das moralische singeschlichen, der Glaube an eine Allwissenheit, Allgerechtigkeit und Allmacht, welche vergelten kann und will". Man vergleiche siemt Reberg's terffeliche Bem

recht und philosophische Staatstehre überlaffen bleiben muß, weil die Kantifchen Lebren in diefer Sinficht nur im Bufammenhange mit ben Sauptlehren biefes Theils ber Philosophie geborig verftanben werben fonnen. Dort (namentlich im Urtifel: praftifche Philosophie) wird auch ber geeignetfte Ort fein , über ben entscheibenden und bochft wichtigen Ginfluß Rant's und feiner Philosophie auf bas wirkliche Leben bas Rabere gu entwickeln. Bir beschranten uns bier auf folgende Sauptpuncte in Betreff bes Rantifchen Ginfluffes auf bie Biffen : fchaft der Philosophie, als folder. Dag Rant eine wirkliche Revo = tution in der Philosophie hervorgebracht und eine neue Epoche in berfelben, in melder mir felber uns gegenwartig noch befinden, begonnen hat, ift im Allgemeinen gur Genuge befannt. Schon in for= meller Beziehung hat Rant auf bie Philosophie in mehrfacher Sin= ficht auf bas Ginflugreichfte und Bobitbatigfte gewirkt. Bunachft baburch, bag er bem feichten Eflekticismus ber gu feiner Beit fo allgemein verbreiteten Dopularphilofophie ein Enbe \*) und an beffen Stelle miffenschaftlichen Ernft und Strenge, sowie die Begiehung aller philofophischen Ertenntniß auf den letten und bochften 3med bes Menschenlebens geltend machte, wie biefes beutichem Beifte und beuticher Bolfsthumlichkeit überhaupt giemt und entspricht \*\*). Godann baburch, bağ er alle Scholaftit ffurste, beren Befen eben barin befteht, aus blofen Begriffen, unabhangig von aller Erfahrung, Biffenfchaften gu construiren, namentlich mit blofer Logit Philosophie machen und burch abstracte Begriffe bas Befen ber Dinge ertennen ju wollen \*\*\*), mas insbesondere von bem Theile ber Metaphpfil gilt, welcher fpecula= tibe Theologie genannt wirb, welche ihre Lehren von Gott, ber Malefchanfung u f m and fagenous tan main or Mornunft ablaitate horan Ilms

men past\*). Aber ganz auf dieselbe Weise wie den einseitigen Rationalismus ober Intellectualismus widerlegte Kant auch den einseitigen Empirismus ober Sensualismus, indem er das Borbandensein sogenannter rationaler, nicht aus der Erfahrung stammender Borftellungen und Begriffe, namentlich in unserm Geiste als Thatsache ein Bewustsein von Allgemeinheit und Nothwendigkeit nachwies, welches nach dem Grundsate des Empirismus schlechthin unmöglich sein mußte \*\*).

Der Rampf bes Kriticismus gegen ben Rationalismus und Empirismus (ober wie man fonft bie verschiebenen Formen bes Dogma= tismus, ju bem auch ber Stepticismus, als negativer Dogmatismus, zu rechnen ift, nennen mag) betrifft eigentlich bie Thatigfeit bes Berftanbes überhaupt, um Biffenschaft ju Stanbe ju bringen; er betrifft bie Regeln ber Runft, wie aus ber gemeinen Erfahrung Wiffenschaft, als ein foftematifches Banges, ju machen fei. Der einfeitige Ratio = nalismus verlangt hier, baf man von der Ginheit und Rothmenbigfeit, als constitutivem Princip, ausgehen follte, aus bem fich alles Biffen muffe entwideln laffen. Der Empirismus hingegen erkennt als einziges conftitutives Princip die Mannigfaltigfeit der finnlichen Un= ichanung an. Beiben ftellt fich ber Kriticismus entgegen, welcher von gar teinem Princip ausgeht, sonbern burch blose Regulative als heuriftifche Ibeen bas Intereffe ber beiben entgegengefetten conftitutiven Principlen vereinigt. Es ist allerdings Grundgeset unfrer Ertenntnif, das alles Mannigfaltige unter Gefeben ber Ginheit und Rothmenbigfeit ausammengehört, aber unfre Erkenntniß geht einzig von ben vereinzelten Unichanungen in ber Empfindung aus, fur fie ift bie Erfahrung, und fur die Erfahrung ift die finnliche Affection, alfo der Quell der Mannigfaltigleit, bas Erfte und Unmittelbare. Erft in ber Wiffenschaft, b. b. unter ben logischen Formen ber Reflerion, und mittelbar burch Begriffe, Urtheile und Schluffe, tonnen wir biefes mannigfaltige Ginzelne unter Die allgemeinen Gefete ber Ginheit befaffen. Es ift allerdings ein Befet fur alle unfere Ertenntniß: baf alles gegebene und irgend gu gebenbe Mannigfaltige unter Formen ber Ginheit und Rothwenbigfeit gufammengehort. Aber biefe Ginheit und Rothwendigfeit ift uns nicht

<sup>&</sup>quot;) "Die Kritit verhalt sich zur gewöhnlichen Schulm etaphofit gerabe wie Chemie zur Alchymie, ober wie Aftronomie zur wahrsagenden Aftrologie. Ich bin bafür gut, daß Riemand, der die Grundsas der Kritit auch nur in diesen Prolegomenen durchgebacht und gefaßt hat, jemals wieder zu jener alten und sophistischen Schulwissenschaft zurücktehren werde, vielmehr wird er mit einem gewissen Grobben auf eine Metaphosit hinausseben, die nunmehr allerz bings in seiner Gewalt ift, auch teiner vorbereitenden Entdeckungen mehr der, und die zuerft der Bernunft dauernde Befriedigung verschaffen kann-Alle salsche Kunft, alle eitele Weisseit dauert ihre Zeit, denn endlich zerschrifte sich selbst, und die hochste Cultur berselben ist zugleich der Zeitpunct ihres Unterganges". Proleg. 3. Metaphos.

<sup>\*\*)</sup> Fries, pol. Schrift. I. S. 388. Rrit. b. 95. I. 15.

als constitutives Geseh gegeben, dem wir das Einzelne nur unterzuordenen brauchten, sondern als eine beuristische Maxime für die restectivende Urtheilskraft, oder als ein Regulativ für die Kritit, nach welchem wir das gegebene Mannigsaltige anordnen müssen, um aus demselben constitutive Gesehe und Formeln für die Anwendung, d. d. für die Subsumtion des Einzelnen, erst zu entwickeln. Durch die Form unster Bernunft selbst, dadurch, daß sie nur eine erregdare Spontaueität ist, die von sinnlichen Affectionen abhängt, ist es unmöglich, daß sene höchste Einheit und Nothwendigkeit für sie zu einem constitutiven Prinzip für die subsumirende Urtheilskraft werde, sie muß vielmehr eine Idee bleiden, welche nur eine Maxime für die Beurtheilung des gegebenen Einzelnen bestimmt; denn der Einheit in unserer Erkenntnis selbst hängt in ihrer mathematischen Form die Unvollendbarkeit des zu gebenden Mannigsaltigen nothwendig an.

Unstatt jedes vorauszusehenden Productes der Speculation, durch welches die Wissenschaft gebildet werden soll, indem man davon ableitet, geht der Kriticismus nur von einer unmittelbaren Beurtheilung der Erfahrung selbst aus. Auf dem Boden der gemeinen Erfahrung sind wir Alle einheimisch und bekannt, auf diesem sind wir meistentheils einverstanden und wissen uns einander verständlich zu machen. Dier gibt es also eine empirische Wahrheit, deren wir sicher sind, und von der wir ausgeben können, um zur Speculation zu gelangen. Dieses ist zugleich das acht Sotratische Berfahren, dessen Wesen keinesweges in der dialogischen Form, sondern darin besteht, von dem unmittelbar Gegebenen der Erfahrung (oder den concreten Beuttheilungen im gemeinen Leben) auszugehen und durch Zergliederung unserer eigenen Gedunken

reinen Kantianismus zurückzufommen \*). Wir tonnen biefe tristische Methode, welche aller philosophischen Geheimnisträmerei, allem Monopol speculativer Großhandler ein Ende und die Philosophie zur Sache der innern Erfahrung, mithin jedem Gebildeten zugänglich macht, zugleich als eine von dem Geiste der neuern Zeit hervorgerusene und ihn selber mächtig fördernde ansehen, indem sie die große Sache der Emancipation, oder das acht demokratische Princip (im Gegensab des autokratischen und aristokratischen) auch in dieser Hinsicht geltend macht, wie Kant selbst ausdrücklich von seiner Kritik der Bernunft es ausgesprochen \*\*).

Bas fodann das Berhaltnis der Kantischen Philosophie zu dem Ganzen bieser Biffenschaft betrifft, so zeigt sich auch hier eine durchgreifende Unalogie zwischen Kant und Soltrates, wie bieses besonders neuer

<sup>\*)</sup> Fries, polemische Schriften S. 257. Bgl. beff, Suft. b. Logit am Schluffe. \*\*) "Bei biefer wichtigen Beranberung im Felbe ber Biffenschaften, und bem Berlufte, ben fpeculative Bernunft an ihrem bisher eingebilbeten Befide erleiden muß, bleibt bennoch Alles mit ber allgemeinen menschlichen Angelegenheit und bem Rugen, ben bie Belt bisher aus ben Lebren ber reinen Bernunft jog, in demfelben vortheutaften Buftanbe, ale es jemalen war, und ber Berluft trifft nur bas Monopol ber Schulen, teineswegs aber bas Intereffe ber Renfchen. 3ch frage ben unbiegfamften Dogmatiter, ob ber Bemeis von der Fortbauer unferer Seele nach bem Tobe aus der Ginfachbeit ber Sub-ftang, ob ber pon der Freiheit des Willens gegen den allgemeinen Dechanismus durch bie subtiten, obzwar ohnmächtigen Unterscheidungen subjectiver und objectiver praktischer Rothwendigkeit, ober ob der vom Dasein Gottes aus dem Begriffe eines allerrealsten Befens (der Zufälligkeit des Beranderlichen, und Begriffe eines allerrealiten Wesens (der Jufalligkeit des Beränderlichen, umd ber Rothwendigkeit eines ersten Bewegers), nachdem sie von den Schulen ausgingen, jemals haben bis jum Publicum getangen und auf besten leberzeugung den mindesten Einsluß haben können? Ist dieses nun nicht geschesen, und kann es auch, wegen der Untauglichkeit des gemeinen Menschenverstandes zu so subtiter Speculation niemals erwartet werden; hat viellnicht, was das Erstere betrifft, bie jebem Menfchen bemerkliche Anlage feiner Ratur, burch bas Beittiche (als ju ben Anlagen feiner gangen Bestimmung ungulanglich) nie gufrieben ge: ftellt werden gu tonnen, die Doffnung eines tunftigen Bebens, in Anfe: hung des Zweiten die blose Llare Darstellung der Psicoten im Gegensage aller Unspruche der Reigungen das Bewußtsein der Freiheit, und endlich, was das Dritte anlangt, die herrliche Ordnung, Schonbeit und Borsorge, die aller-warts in der Ratur hervorblictt, allein den Glauben an einen weisen und grosen Belturheber, Die fich auf's Publicum verbreitende Uebergengung, fo: fern fie auf Bernunftgrunden beruht, gang allein bewirten muffen : fo bleibt jo nicht allein biefer Befig ungefibrt, sonbern er gewinnt vielmehr baburch noch an Ansehen, bag bie Schulen nun mehr belehrt werben, sich keine bobere und and anjegen, bus die Schaten nun mest verteste verben, fan erine ungere und ausgebreitetere Einsicht in einem Puncte an zum a fen, ber die allgemeinemenschiliche Angelegenheit betrifft, als diejenige ist, zu der die große (für und achtungs: würdigste) M enge auch eben so leicht gelangen tann, und sich also auf die Eulztur dieser allgemein fastlichen und in moralischer Absicht hinreichenden Beweissgrände allein einzuschränken. Die Beränderung betrifft also bies die arroganten Ansprücke der Schulen, die sich gern hierin (wie sonst mit kecht in vielen anderen Echten) sie bie allein erfein eine Rennerung betrifft also bei der einzelen anderen Studen) für die alleinigen Renner und Aufbewahrer folder Bahrheiten mochten halten laffen, von benen sie bem Publicum nur den Gebrauch mittheilen, ben Schläffel derfelben aber für sich behalten (quod mecum nescit, solus vult seire videri)." Borr. z. 2. Ausg. d. Arit. d. r. B.

bings Fortlage ausführlich entwidelt bat\*). "Go wie im Ulterthum Sofrates ber Unftoft murbe gu einer vollig neuen Ibeenentwidelung, melde aber nach ben verfchiebenften Geiten aus einander wich und in ibrem Auseinanderweichen auch wieder bie alteren Lehren bes Parmenis bes, Pothagoras, Beraflit und Demofrit theilmeife erneuerte, fo bat auch unfere Beit in Folge ber Rantifchen Reform wieber von verschiebes nen Geiten bie Lehren Spinoga's, Leibnigens, Platon's, Jacob Bobmens u. 2. ihr Saupt erheben feben, und bie Rantifche Ibeenbemegung bat fich ichon eben fo gefchicht ale bie Gotratifche barin bemies, fen, altes philosophifches Material ju neuen Breden ju benugen und baburch auch wieber alte Spfteme mit neuen Stugen zu verfeben. Die Rantifde Philosophie erfcheint fcon jest als die Durch : gangepforte fur alle Gofteme por ibm und nach ibm. Bu ihr ftromen alle bin, um nach entgegengefebten Richtungen wieber auszuftromen. Die Leibnibifche Theorie von einer überirbifchen Intellectualmelt ift in fie eingebrungen als bie Lebre von einem überirbis fchen Bernunftstaat, worin wir als Beifter leben, wahrend wir als Da= turmefen der Raum = und Beitwelt angehoren. Diefe Theorie ift wieder baraus hervorgeftromt als eine Begel'iche Lehre von bem fich in ber Beltgeschichte gefesmäßig vollführenben Reiche Gottes. Der Beift Spinoga's ift eingegangen in biefe Pforte als eine Unforberung, aus reinen Begriffen ein ftrenges metaphofifches Goftem (nur innerhalb ber Grengen einer moglichen Erfahrung) gu begrunden, und ift in anderer Geftalt baraus wieder bervorgeftromt als eine aus Begrif: fen conftruirte Schelling'fche Raturmetaphofit, welche aus bem Urquell bes bochften Begriffes bie verfchiebenen Raturqualitaten ftufenweise ale Abern rinnen lagt. Der Lode fche Berfuch einer Naturbes fcbreibung unferes Borftellungsfages ift eingegangen in biefe Pforte als eine Sonderung und Scheibung ber verfchiebenen Elemente, aus benen

Abstofungefraften, und ist wieder barque hervorgegangen als eine Den'iche Raturphilosophie, welche von ben erften Anziehungen ber Atome an bis in ben Organismus bes bentenben Gehirns binauf ben Act eines einzigen fich vollziehenden Selbftbewußtseins nachweif't. Lebren bes Grotius und Dobbes find in's Rantifche Spftem gebrungen als Ibee ju einem Naturrecht, und find bereichert und verwanbelt wieberum baraus hervorgetreten als Staatslehren, durch welche Danner, wie Degel und Rraufe, bas Ibeal ber Platonifchen Republit zu übertreffen fuchten. Der mit Abalard angefangene theologifche Rationalismus, welcher ben Glauben aus ber außeren Autoritat in die innerliche Autoritat bes eigenen Gemuthes binuberpflangte, ift in die Kantische Philosophie eingekehrt ale eine Religion innerhalb ber Grenzen ber blofen Bernunft, und ift wieder andersgestaltig baraus hervorgetreten als ein Glaube, welcher feine Dogmen aus ben Erregungen und Empfindungen des eigenen Bergens empfangt, wie er von Schleiermacher am Gludlichften und Wirtfamften ift vertheibigt Mit einem Worte, bas Kantische Spftem ift bie Pforte, durch welche Alles aus = und einstromt, was die philosophische Welt por und nach in Bewegung gefeht hat, die universelle geistige Borfe, wo fich alle Ideencirculation concentrirt, um von dort fich in außer: ften Weiten wiederum ju verlieren, bas philosophische London, welches feine Schiffe in alle Weltgegenben aussenbet und wieder gurudnimmt, und für welches tein unbesuchter und unbenubter Drt auf bem Erdball ber menschlichen Begriffe eriftirt, ben es nicht bei feinen Weltum= segelungen und Irrfahrten begrüßt und colonisitt hatte."

In Beziehung auf bie neuest en Spfteme der Philosophie insbefondere ift es ebenfalls eine gang richtige Bemerkung, daß die Philofophie bes heutigen Tages einem mannigfachen Ausbau von Kammern und Bellen gleicht, die jusammen ein schwer überschaubares Ganges bilben, von benen jeber ber neuen Philosophen nur einen Flugel bes Gebaubes inne bat, bas im Grundrif aber von Rant construirt ift, und baf fich Riemand nach ihm gefunden hat, ber fich als herricher bes Gangen gezeigt hatte, mogegen, leiber! gerabe die große Unschauung biefes Sangen, wie fie Rant befaß, eigentlich verloren gegangen ift. Die Rothwendigfeit, auf die Kantifche Bernunftfritit gurudjugeben, wenn man fich in ber heutigen philosophischen Welt grundlich orientiren will, braucht nicht bewiefen zu werben; fie ift jest allgemein anerkannt. Schon vor 30 Jahren fagte Fries\*) - ber bebeutenbfte unter allen neuern Philosophen, bie auf ber von Kant vorgezeichneten Bahn geblieben und in seinem Geifte, namentlich mit Anerkennung des Primate ber fittlichen und religiofen Intereffen, bie Philosophie felbiffan-big fortgebilbet haben —: "Im. Rant wendete feinen ausgezeichneten Tieffinn ein langes Leben hindurch auf die Fortbildung der Philoso= phie — ba verfteht es fich eigentlich von felbft, bag wir Jungeren bis -

<sup>\*)</sup> Am Soluffe feines Suftems ber Logie.

auf ben beutigen Eng nur feine Unfichten weiter ausbilben tonnten. Lagt noch ein balbes Jahrhundert vergeben, und bann die Gefchichte ber Philosophie ichreiben, wie nabe werben wir barin um ibn gufammenruden, unter ben Strablen feines Beiftes vereint fteben , beren Licht bie meiften von unfern Gingelnheiten verschwinden machen wich. Bir miffen wohl, bag Diaton's Dialeftit, Ariffoteles's Unalofis und Dorrhon's Chepfis biefelbe Mufgabe bezeichnen, als Rant's Rriticismus; aber wir follten auch wiffen, bag Rant's große Erfindung in einer un: gleich bebeutfameren Lofung ber alten Aufgabe beffeht, und barum batten wir und nicht in Rrititer, Steptifer und Dialettiter fpalten, fonbeen als Rantianer vereint fteben bleiben follen, ale welche uns Doch bie Butunft insgesammt anertennen wirb." Diefe Propheseibung ift bereits jest ichon erfullt, lwie fich theils aus ber eben angeführten Erpolition Fortlage's, theile aus ben Bugeftanbniffen felbft ber Urbeber und Runger Der fogenannten neueften Philofophien erfeben lagt. Bir gebenten gunachit Berbart's, welcher fich felbit in feiner Metaphofit als einen Rantinner ("aber vom 3.1828" ) ) erklart bat, und beffen Schuler Surten : fie in in ber Borrebe ju ber von ihm beforgten (febr empfehlenswerthen) Gefammt-Musgabe ber Kantifden Schriften (Leipzig bei Baumann, 1838) S. VIII. febr richtig bemertt: ,,Bichte s, ausschließend auf ben reis nen Begriff bes 3 d fich ftubenber 3bealismus; Schelling's altere, Die intellectuelle Unichunung jum Duell bes Biffens machenbe Ibentitatslebre, De gel's Dialettit, Derbart's auf ben Begriff bes Geins als ber abfoluten Dofition und ber Unertennung bes Begebenen gegrundete Monabologie erimnern, unbefchabet ber Gigenthumlichfeit als ter biefer Denter an Gebanten , Fragen und Problemen, welche Rant entweder der philosophifthen Betrachtung erft recht beutlich in's Licht gerudt, ober, ohne ihnen fur das menfdliche Denten bie mindefte Un: menbbarteit jugugefteben, als fur andere Intelligengen mögliche Ertenntbinin ihrer Gefchichte wird fich immer von allen Setten auf Rant

Auch der jungere Tichte — obwohl in manchen Puncten ungerecht zegen Kant, und zu parteilsch für Leibnis — erkennt dieses im sossenden Worten an \*): "In hinsicht auf den Zeitpunct, von welchem die neuere Phisosophie zu rechnen sei, zählen wir auf die Boiskimmutig der Meisten, wenn wir mit Im. Kant den Beginn derskiben seine Denn indem zugestanden werden muß, daß wir diesem zewalstigen Seiste entschleden die Richtung verdanken, die die Phisosophie in neuerer Zeit genommen, so ist eben damit zugleich bezeichnet, daß nur die in ihm niedergelegten Anstage in weiteren Versolgen ausziehliche werden konnten nach einer oder der andern Seite hin; daß also übthwendig von ihm auszugehen sei. Und in der That, Nachfolzger wie Segner wurzeln in ihm, und auf Beide übt er auch set t noch den entschiedensten Einstuß; am Meisten aber da, wo man, mit understimmtem Triede irgend ein Bessers suchend, oder auch blos aus Sehnstucht des Neuen, überhaupt nur sich ihm entgegenstellen zu mussen niehnt, ohne durch ihn selber ein wahrhaft Dohrees und wissenschaft wahren. Und so ist auch seht noch gerade da sein Einstuß am Stärksten, wenn auch verborgener, wo man am unbedingtesten demselben sich entzogen zu haben glaubt."

Mit diesen letten Borten meint Fichte ohne Frage die Degel'sche Schule, in der es bisher Mode war, auf den Kantischen Glandfiniet, als den unitergeordneten des blieb kritistrenden abstratten Ber frand es, von dem angebied hobern der sogenannten concreten Bernunftwahtheit vornehm herndzusehen, ja auf Kant selbst zu schimpfen \*4). Man ging unter Anderem in dieser Schule so weit, daß man die Kantische Philosophie für total beseitigt und abgethan erkidrte, und dem Umstand, daß der sallerdings geistreichste und vielseitigste) Gegelianer Rosentranz an Herdart's Stelle tam, dahin deutete, Perdart, als ber sieher Kantianer," habe durch Rosentranz von Konigsberg vertwieben werden mussen, auf daß nun die undedingte Hertschaft der neuesten
Philosophie des Undedingten auch auf dem eigenen Lehrstuhle Kant's
to zeige! Aber diese Absurdität hat bereits sich gerächt. Denn Sen

<sup>\*)</sup> Beiträge z. Charatteriste b. neuern Philos. 1829. S. 29.

\*\*) Bergt. Rein hold's Leben v. s. Sohne 1825. S. 41.: "Heut zu Aage entblobet sich freilich die Mittelmäßigkeit nicht, gegen Kant's Große heradwärzbigend laut zu werden, in einem vornehmen Tone von dem nicheren Standpungte, auf dem er stehen geblieben, nub von dem Bielen, was er wie blind überfeden, zu reben, ked auszusprechen: man konne Kant's Werke nicht wohl ohne Lächeln lesen. Doch selbst eine so unverschämte Neußerung trägt dazu bei, das Lob bes heros zu verkünden, welcher die Fortschritte in der intellectuellen Gultur, die auch der Mittelmäßigkeit zu Gute kommen, herbeigeführt und dessen Kratt alle die Schwachen, die sich nicht selbstiftzig zu heben vermöchten, auf eine Stuffe einporgetragen, auf der ihnen ohne Athe diese und jenes eine Eties einporgetragen, auf der ihnen ohne Athe dieses und verhällt hatte."

Rofenfrang\*) bat ja bie eine ber beiben jest gleichzeitig ericbienenen Gefammtausgaben ber Rantifchen Berte beforgt und hierburch allein fcon einen vollgultigen Beweis feiner Unertennung Rant's gegeben, und noch bestimmter erflatt fich gang neuerbings ein namhafter junger Segelianer \*\*) in bem literarifden Drgan Diefer Schule in gleis dem Sinne über bie bobe Bedeutung ber Kantifchen Philosophie, inbem er fagt (G. 812), man thue berfelben fehr unrecht, wenn man fie in bas table Refultat, bag bas Denten bie Bahrheit nicht ertennen tonne, jufammenfagt, und hierubre ben Bang ber Untersuchung, Die Gulle von fpeculativen Gebanten, Die Tiefe bes Princips vergift. Derfelbe fügt bann bei ber Rachweifung, wie bie Philosophie, obwohl nothwendig auf fubjectiver Freiheit und Gelbftftanbigkeit bes Denkens berubend, bennoch die objectiv gottliche Babrheit febr wohl in fich aufnehmen und diefe bann noch reicher enthullen tann und foll, die Borte bingu, mit benen wir diefe Erorterungen fchliefen wollen, ba in ihnen recht paffend jugleich ber allgemeinere Ginfluß Rant's auf unfere Beit angebeutet ift: "Much bie Rantifche Phi= tofophie ift in biefem Proceffe bes Ertennens eine mefent: tide Stufe; fie hat, wie fie vorbereitet mar burch die Bergangen= beit, bas allgemeine Bewußtfein ergriffen, hat alle Saben bes Beiftes in Bewegung gefest, nach allen Geiten bin fich burchgeführt und ihre Epoche machenbe principielle Bebeutung burch bie That bemiefen. Mus biefem Bewußtfein muß nothwendig bas Bedurfniß hervor= geben, bie Rantifche Philosophie auch in ihrer Totalitat gufammenguftellen und in ihrer urfprunglichen Beftalt aufzubemahren. Gie ift es werth, bag man in ihr ausruht, bag man fie bis in's Detail perfolgt; benn biefe Sabigfeit, fich ju betailliren und allfeitig ju befonbern , gebort ju ihrem Principe; biefes ift ein wirklich allgemeines und fomit machtiges, burchbringendes, beffen Intensitat auch in aller Breite ber Ertenfion gur Ericheinung fommt. Und jest erft, wo bie RantiKanzleisassigteit (Schriftsasseit). Bu ben Instituten, die manche Rechte des Abels einzelnen Standeclassen geben, gehört die Kanzleisassigteit. Man begreift darunter das Borrecht, nur den höheren Justizcollegien des Landes unterworfen zu sein. Je nachebem nun dieses Borrecht sich auf dingliche (3. B. Guterbesit u. bergl.) oder persönliche (Aemter, Stellen und Dienste) Berhaltnisse gründet, heist die Kanzleisassigligkeit dingliche oder persönliche. Der Gegenssah der Kanzleis oder Schriftsassigligkeit ist die Amtssässigtet. Was amtssässig ift, steht unter dem gewöhnlichen Richter, dem Unterrichter,

bem Amtmann, Stabt= ober Lanbrichter.

Das Institut ber Kangleifaffigkeit ift fehr alt. Die im Lande wohnenden Ebelleute ftanben unter ben Lanbgertchten, beren Beis fiber fie theilweise selbst maren, und aus welchen spaterhin die Sofgerichte wurden. Nachdem die Landesherren, wie ber Raifer ben Reichshofrath, haufig noch neben bem Sofgerichte eine Juftigtanglei, Regierung, Regierungstanglei eingeführt hatten, und biefen gleichmäßige Gerichtsbarteit beigelegt wurde, waren die Edelleute dem einen ober andern die: fer Gerichte, worunter ber Rlager die Bahl frei hatte, untergeben. Aber auch die im Lande belegenen Guter theilten fich in amtefaffige und tangleifaffige. Die erfteren bestanden aus folden Gutern, melde nicht in ber ritterschaftlichen Matrifel verzeichnet maren, fonbern, obs. gleich zeitweise von Chelleuten befeffen, von Burgern ober Bauern berruhrten. Unter ben tangleifaffigen Gutern bagegen verftanb man bie Ritterleben ober auch bie Erbauter, welche in der ritterschaftlichen Das tritel eingetragen maren. Nicht weniger waren in manchen Stabten einzelne Saufer - fogenannte Freihaufer - von ber Gerichtebarteit ber Magistrate ausgenommen. Ferner waren alle landesherrlichen Kammerguter vorzugeweise tangleifaffige Guter, es mußten benn biefelben ebens falls von Burgern ober Bauern angetauft fein. Wenn unmittelbare Reichsguter auch mitten in einem Gebiete eines beutschen Reichsfürsten lagen, fo blieben biefe boch eben fomobl als bie fie befibenbe reichsfreie Ritterschaft blos ben Reichsgerichten unterworfen. Ein unmittelbarer Reichsabelicher aber, welcher fich in eines andern Landesherrn Dienft begab, war ein Unterthan und ftand, wenn er gleich außer Landes wohnte, unter ben Obergerichten bes Landes. Gleiches geschah mit bem unmittelbaren Reichsabelichen, ber Lebenguter in einem fogenannten ge fch loffenen Lanbe erwarb, nicht allein in Unsehung jener Guter, fonbern auch in perfonlichen Rlagen \*).

Roch mannigfaltiger entwickelte fich bie perfonliche Kangleifaffigsleit. Dem bereits tangleifaffigen Chelmanne fchloffen fich ba bie herr-

<sup>\*)</sup> Bu ben gefchloffenen ganbern gehörte: Defterreich, Bohmen, Schlefien, die Laufig, Baiern, die Ober- und Unterpfalz, Sachsen, die Mart Bransbendurg und Braunschweig- ganeburg. Ungeschloffene gande und Reichse treise waren: ber frankliche, schwäbische, rheinische, wetterauische Kreis und bas Elfas.

icaftlichen, fowohl wirklichen als titulirten Diener, die Doctoren und Phoere privilegirte Dersonen an, beren Specification burch bas Beftreben ber Bornehmen, ben eigenen gerichtlichen Rimbus zu erhoben, inbem fie ihre Untergebenen, vis à vis bem Burgers und Bauerftanbe, baran Theil nehmen ließen, bunt genug ausfiel. So waren auch fdriftfaffig: bie abelichen Gerichtshalter, Bausfecretare, Informatoren und Frangofinnen. Unterforfter, untere Steuereinnehmer, Dachter von berrichaftlichen Borwerten, welche nicht charafterifirt waren, und Doftbalter auf bem Lande ober in amtsfaffigen Stabten, ausgenommen in Posts ober Officialsachen, waren amtesaffig; wogegen bie Postmeifter, Comptoirofficianten und Poftverwalter in den Stadten fich ber Rangleis faffigfeit erfreuten. Eben fo ftanben bie bei einem Dbergericht in wirt. lichen Diensten befindlichen Personen, vom Dberften bis gum Unterften, unter jenem Obergerichte. Die protestantischen Mebiatftifter waren ben Dbergerichten unterworfen; bie einzelnen Glieber berfelben aber baufig ben eigenen Stiftsgerichten. Die Stadte maren theils fangleis, theils amteldiffa; bas Erftere jeboch baufiger. Die Magiftrateperfonen ftanben unter bem Magiftrat; ber Burgermeifter jeboch meift unter ben Rang-Die Abvocaten und Procuratoren waren balb tangleis und balb amtsfaffig. Desgleichen fand fich bisweilen bie Rangleifaffigteit durch befonberen Gnabenact ertheilt.

Außer bem ausgezeichneteren Gerichtsftande hatte bie Kanzleifaffigseit auch wohl noch andere Bortheile im Gefolge (3. B. hinsichtlich ber Steuerbeitreibung, ber Beirathsconsense, ber Conscription, ber Bulaffung

gum Stubiren u. f. m.).

Man hatte annehmen sollen, daß die seit 1789 auch mehr und mehr in Deutschland sich verbreitenden Gleichheitsideen, zumal über die Idee der Gleichheit des Rechts, das Institut der Kanzleisassigseit in der Wurzel hatten angreisen mussen. Sben so konnte die Austolung des deutschen Reichsperkandes das baum anders als von Einstuß dorauf lich gewesen, in so feit Gerichtestand ber Dienstoten, in so fern fie fchrift. sallinge Bertfchaften haben, ichon seit mehreren Jahren aufgehoben.

Es leuchtet ein, dag ein vernunftgemäßer Rechtszuftanb vom Inftitute ber Rangleifaffigfeit unmöglich etwas tann wiffen wollen, und bag Die Beftimmung ber meiften beutschen Berfaffungen : Alle Staatsburger felen por bem Gefete gleich, auf fo lange nur eine balbe Babrheit ift, als bie Proceserbnung noch zwischen ben Derfonen Ausnahmen macht und nicht blos gwifthen ben Sachen (Proceg. Dbjecten). verlangt ber conftitutionelle Grundfat einer gleichen Besteuerung, ba in ben verfcbiebenen Instangen verschiebene Stempel = ober Gerichtstaren gelten, die Aufhebung einer Ginrichtung, welche die Deiften, die fie begunftigen foll, nicht einmal mehr in ber Borftellung gludlich macht. Ausnahmen, die babei Statt fanben, murben bann noch bie Ditglieber ber fürftlichen Samilie und, nach ber beutfchen Bunbesacte, ble Starbesherren umfaffen. Man wurde fich bamit aber immer noch nicht vollftanbig ben in Frankreich geltenben Principien angefchloffen haben, welche, obaleich die Pairs hinfichtlich ihres Gerichtsstandes privilegirend, boch bie Derzogin von Berry 1832 eigentlich ben Befcomorenengerichten bes Lanbes gur Aburtheilung gugewiefen hatten.

Die fast vollige Aufhebung ber Rangleifaffigkeit wurde vorausfichtlich eine beffere Ginrichtung und Befehung ber Untergerichte, fo wie ein gro-Beres Raumgeben fur Richter-Collegien, je nach ber Wichtigkeit ber por ihnen zu verhandelnden Sach en, zur Folge haben und fonach auch in biefen fo wichtigen Beziehungen vom wefentlichften Ruben fein. Wirklich find wir auch nicht ohne positive Spuren, daß die bevorstehenden deutfcen Gefehgebungen in jenem alten Bufte mit ber Zeit gar nicht mehr barmonirender lacherlicher Standesvorurtheile bedeutend aufraumen wer-Wenigstens haben fich bie beiben Rammern bes Großherzogthums Deffen 1836 vereint und einstimmig babin ausgesprochen, bag bas Inftitut der privilegirten Gerichtestande, "mit Beruchfichtigung erworbener Rechte," in ber neuen Gefetgebung aufgehoben werben folle, mahrend man noch 1817 Seitens der Gefetgebungscommiffion und ber Staatsregierung beabsichtigte, das Privilegium der Kangleifaffigkeit, "als Folge einer in der unterften Inftang nicht collegialisch verwalteten Tuftig," auch in Jenes "mit Beruds ber Proving Rheinheffen bemnachft einzuführen. fichtigung erworbener Rechte" hatte der Ausschufbericht der großherzog. lich heffischen erften Rammer babin pracifirt, daß ber privilegirte Gerichtsftand ber Prinzen bes Saufes und ber auf besonderen erworbenen Rechten beruhenben Gerichtsstande, ,, als ber Standesherren u. f. w.", bestehen bleiben folle; - wo bann möglicher Beife biefes "und fo weiter" und bie Begriffsbestimmung von "erworbenen Rechten" bemnachst noch allerlet Schwierigkeiten unterliegen kann.

Bermandt mit bem Inflitute ber Rangleifaffigeeit, obgleich auf ans beren bifforifien und rechtlichen gunbamenten beruhenb, find die befreis ten Gerichtsftanbe: 1) in Ansehung ber Perfonen, und 2) ganger Claffen von Sachen. Auch fie haben, als theilweife bem Principe ber Rechtsgleichheit ichnurstracks wibersprechent, mehrfach ichon ben Ginfluffen eines helleren Beitgeiftes weichen muffen \*). Ratt Buchnet.

Rapital, f. Capital.

Raften; Rafteneintheilung. Raften nennt man Stanbe, beren Borrechte und Laften forterben. Der Rame ift portugiefifch und wurde zuerft von ben Eroberern Oftindiens unter Albuquerque fur die oftindifchen Stamme gebraucht, beren Geschäfte, Sitte und Lebensart,

Borrechte und Pflichten erblich find.

Die Kasteneintheilung geht bei ben Boltern ber alten Welt über bie geschichtliche Zeit hinaus, und es läßt sich daher der Ursprung derselben nicht nachweisen. Wahrscheinlich hat jedoch das naturgemäße Forterben der Verhältnisse vom Bater auf den Sohn mit Veranlassung dazu gegeben. Was erst freiwillig geschah, brachten dann allmälig die Mächtigeren und Vornehmeren, zu ihrem Vortheile, aber zum Nachtheile der Unmächtigen und Geringen, in Geseh und Vorschrift. Ober ein Stamm von höherer Vildung oder größerer Kraft war zu roheren und schwächeren Urbewohnern gekommen. Zwei Wege standen da offen, jene Kasteneinrichtung zu gründen und die Urbewohner deren unterste Stufen einnehmen zu lassen; entweder förmliche Unterjochung oder Cultur-Dieser kam nämlich dann ein verehrungsvolles und freiwilliges Gehor, den gern entgegen. Was aber einmal — auch nur einigermaßen — staatsrechtlich gesestigt ist, wird nicht so leicht wieder umgeworsen, am Wenigsten in Zeiten, wo die Volks-Bildung noch so tief im Keime lag, und der Bolks-Wille fast noch keine Gelegenheit hatte, auf

<sup>\*)</sup> Auch nach der französischen Gesetzebung — in so weit sie nicht burch die Sharte von 1830 Modificationen erhalten hat — ist das Institut des privilegirten Gerichtsstandes nicht so entsernt, als wohl da und dort angenommen wird,
und als es im Interesse einer größeren Rechtsgleichheit zu wunschen ware. So
lind Steatswegungen aber beren Substitute wenn sie fich eines gemeinen eine

irgend eine hoffnung von Erfolg bin, sich zu entfalten. Und fo feben wir benn g. B. in Indien, wo ble Kafteneinrichtung icon vor Sahrtaufenden auf Trabitionen bin bestand, noch heute theilweise abnliche Berhaltniffe forterben , mahrend andermarts, 3. B. in Aegypten, furcht= bare Sturme ber Beit nothig maren, um mit ben Bevollerungen und ihren Berhaltniffen auch ben ursprunglichen Topus jener Rafteneinrich= tung um und um zu fehren. Nicht aber blos mit einer entfernte= ren Bergangenheit und bemjenigen, mas fie ber Jestwelt an ftlavifch= bufferer Erbichaft hinterließ, haben wir hierbei zu thun. Bo feine Raften im engsten Ginne bes Bortes waren, fanden fich boch baufig taften maßige Ginrichtungen felbft in Sahrhunderten vor, wo ber Beift bes Chriftenthums und eine fortgeschrittene Civilisation entschiebenere Gleichheit, nicht nur vor Gott, fonbern auch vor ben Menschen hatten predigen sollen. Ja noch jest, und zwar mehr als schon zu anderen Zeiten Statt gefunden, macht ein Rasten=Beist in den meiften Theilen Europas fich geltend, welcher wie ein giftiger Mehlthau entweder die Bluthen am Staatenbaume unseres Jahrhunberts bedrobt, ober wirklich biefelben bereits zum Welken gebracht hat.

Selbst bei ben Peruanern und Mericanern zeigen sich, nach ben von Clavijero gesammelten Nachrichten, einige Spuren ber Kastenseinrichtung; im Oriente hauptschlich aber ist sie seit ben altesten Zeiten gegründet worden. So gab es bei ben Persern schon vor Boroaster eine Atheilung in vier Kasten: Priester, Krieger, Ackerleute und Sewerbetreibende. Die Priester ober Magier, wie sie hier hiersen, waren ein ursprünglich medischer Stamm und vom größten Einssusse. Ihnen lag allein die Bevbachtung der heitigen Gebräuche ob, sie allein waren im Besie der Gebetoformeln, mit denen Ormuzd versehrt ward, und kannten die Opfergebräuche; nur durch sie konnte man daher Gebete und Opfer darbringen. Auch glaubte man, daß ihnen Blicke in die Jukunft vergönnt seien. Ueberhaupt standen sie dem Konige als Rathgeber in seinen heiligen und weltlichen Verrichtungen zur Seite. — Aehnliches erzählt herobot von den Mebern.

Nirgends aber war die Rafteneintheilung fo ausgebildet und fo gang die Grundlage ber gefellschaftlichen Einrichtung, ale in Ae'g ppten

und Indien.

In Tegypten zählte man ursprünglich sieben Kasten. Die Priessterkaste war die ebelste und reichste; der größte und schönste Theil der Landereien ihr Eigenthum. Doch beschränkten sich Beruf und Beschäftigungen dieser Priester keineswegs blos auf den Dienst der Götter, sondern umfasten die ganze höhere Cultur der Nation. Sie waren im Bestige aller wissenschaftlichen Kenntnisse, waren Richter, Aerzte, Bausmeister, kurz Alles, was besondere Bildung des Geistes und eine Uft von Gelehrsamkeit voraussest. Auch den Königen standen sie als Räthe zur Seite, und da diese in Zeit und Einrichtung der Staatsgeschäfte, der gottesdienstlichen Gebräuche und des häuslichen Lebens an sehr genaue religibse Vorschriften gebunden waren, so befanden sie sich

in großer Abbangigteit von ben Drieftern. Jeber Berfuch, fich bavon loszumachen, murbe ale ein Berbrechen gegen bie Religion angefeben. Indes fehlte es an folden Berfuchen nicht. Mus mehreren Thatfachen barf man ichliegen, bag es Ronige gegeben hat, welche bie ihnen von ben Prieftern gefesten Schranten mit Erfolg burchbrachen und febr eigenwillig berrichten, wohin bie Ronige Cheops und Chephren geborten, welche in ben Jahrbuchern ber Priefter ale Gottlofe bezeichnet maren. Uebrigens gehorten bie agpptischen Ronige ber Prieffertafte nicht an, fonbern, wie in Indien, ale Beerführer und Befchuber bes ganbes, ben Kriegern, beren Raffe in Borgug und Unfeben gleich auf bie ber Priefter folgte. In ber blubenbften Epoche bes Reiches foll bie Angahl biefer Streiter fich auf 400,000 belaufen haben. Sie maren im Befibe gemiffer Lanbereien, bie ihnen ftatt bes Golbes bienten, und burften, um ben friegerifchen Geift nicht ju fcmachen, fein Sandwert treiben. Die Gewerbe maren einer britten Rafie überlaffen, bie eine ber gablreichften mar und Sandwerter, Runftler, Rramer und Raufleute in fich begriff. Db, wie bei ben Indiern, die einzelnen Ge-merbe wieber in einzelnen Unterabtheilungen erblich maren, ober ob unter allen biefen Beichaftigungen von ber gangen Rafte gemablt werben fonnte, ift ungewiß; bie erftere Unnahme jeboch bie mahricheinlichere. Ueber bie anderen Raften ftimmen bie Rachrichten ber beiben griechifchen Befchichteschreiber, Die fich am Musführlichften über Die agoptifchen Einrichtungen verbreiten, bes herodot und bes Diobor, nicht überein. Der Lettere bat noch bie Acerbauer als eine besondere Rafte, Die ber Erftere nicht aufführt, mabricheinlich weil er fie gu ben Gemerbetreiben= ben rechnet. Diebor bat ferner nur Gine Sirtentafte, Berobot unterfcheibet gwei: Rinberbirten und Schweinehirten. Die Sirten murben gehaft und verachtet. Um Meiften traf biefe Berachtung Die Schweisnehirten, weil bas Schwein bei ben Legoptern, wie bei ben Juben, fur in servined This colt

und in bem Gefesbuche Menu's, werben bie Raften ermahnt. bei ben Inbern vier Sauptkaften: 1) bie Brahmanen ober Drieftere 2) bie Richatrijas ober Krieger, auch Rettries und Tichetities genannt; 3) bie Beisjas (Baifpas) ober Gewerbetreibenben, worunter Sanbelsleute und Aderbauer verftanden werben, und 4) die Subras ober Dies nenben, wohin Sandwerter, Aufwarter und fleine Rramer gerechnet merben. Die vierte Rafte ift wieder in viele Bunfte getheilt; und burch Beirathen ber Mitglieber verschiebener Stanbe entstehen eine Denae Bwifchenftanbe. Die Brahmanen, b. i. Abtommlinge und Berehrer bes Gottes Brabma, bilben ben erften und einflugreichsten Stand, beffen Blieber beilig und unvertestich find. Gie find bie Priefter, Lebrer, Beifen ber Nation, Rathe bes Ronigs, Richter, Merate. Gin ftrenges, tabellofes Leben wird von ihnen geforbert, fie follen oft faften und beten, nichts Lebendes tobten ober geniegen, bochftens geweihtes Opfer-Bor Allem follen fie fich bem Dienfte ber Religion wibmen, bie beitigen Bucher eifrig tefen und erklaren und bie Opferceremonieen verrichten. Doch ift biefes nur ihr bornehmfter Beruf, nicht ihr ausfchlieflicher. Bielmehr ift es ihnen erlaubt, fich burch jebes ehrbare Ge-Schaft ihren Unterhalt zu erwerben; baber fie in großer Anzahl weltliche Befchaftigungen ergreifen. Bu ihren ansehnlichsten Borrechten geborte bie Abgabenfreiheit fur ihre Lanbereien, mahrend bie aller übrigen Stanbe bem Konige fleuern mußten. — Die Konige ber alten Inber maren aus ber Rriegertafte; aber bas Gefet fchrieb ihnen vor, ihre vornehms ften und oberften Diener aus ber Brahmanentafte zu mahlen. Durch bie Driefter und bie von ihnen ausgegangenen umfaffenben Gefete war bie tonialiche Gewalt beschrantt. Wenn die Priefter und Rrieger ble machtigften Saften bilbeten, fo maren bie Baifpas boch teineswegs aus rudgefest. Befonders enthalt bas indifche Gefet fur bie ju ihnen ge-horenden Sauffeute und Aderbauer gunftige Borfchriften. Sandet, Aderbau und Biehzucht find bie vorherrschenden Refgungen bes Ini bers. - Dagegen waren die Subras gwar nicht von ber Musubung eines Gemerbes, Sandwerts ober einer Runft ausgeschloffen, jeboch mar awifchen ihnen und jenen brei boberen Raften eine mefentliche Berichiebenbeit gefest. Go mar es ihnen g. B. unterfagt, bie heiligen Religions. bacher zu lefen, ober bem Borlefen berfelben beigumohnen.

Was die außerhalb der indischen Kasten besindliche Abtheilung ber Paria's betrifft, so hat namentlich Delavigne's Tragsdie: ber Paria, und ein ahnliches beutsches Stuck von M. Beer, sogar die beis letristische und Theaterwelt auf diese staatsrechtliche Institution Indiens hingelenkt. Aber die mancherlei Unrichtigkeiten in jenem erstgenannten Stucke und in den Urtheilen der Pariser Journale darüber gaben zugleich einem alten Seefahrer, Hrn. Joseph, Gelegenheit, in seiner Schrift: "Les oastes de l' Inde ou lettres sur les Hindous etc. Paris, 1622", dieselben zu berichtigen. Darnach ist die indische Einswohnerabtheilung, welche auf der Kuste von Coromandel Paria, auf der Ruste von Waslabar Poussa ober Poussat, und siet Innern und

im Rorben Inbiens, fo wie an ben Ufern bes Ganges anbers beift, awar eine geringe, aber feine verfolgte. Gben fo ift barnach ben Paria's feineswege alle Gemeinschaft mit ben Ungehörigen ber vier Raffen unterfagt; vielmehr tann ein Brabmane, wie jeber anbere Sinbou, außerhalb feiner Bohnung, mit einem Paria in Benehmen treten, und, von ba gurudtebrent, ift er nur verbunben, fich zu mafchen. (Das fpricht alfo boch bafur, bag die Unreinheit ber Paria's und bag ibr blofer Unblid verunreinige, beute noch nicht blos legal, fonbern auch focial in Inbien gilt.) Eben fo mag, nach herrn Jofeph's Berficherung, nie ber Fall vortommen, dag ein Brahmane einen Paria umbringe, weil ber fanfte Sinbou im Allgemeinen bas Blutvergießen verabscheut; aber bas bispenfirt bie Gefetgebung nicht von bem Borwurfe graufamer Ungerechtigfeit, wenn fie - was boch mannigfaltig berichtet wird - bem Brahmanen bie Erlaubnig gibt, einen Paria ungeftraft zu tobten. Uebrigens bat bie alte inbifche Rafteneintheilung burch Sandel, Eroberer, Mufklarung und Lurus boch bie mannigfachs ften Beranberungen erfahren, und bie vielen Bwifden = und Unterclaffen, melde bie Rafteneinrichtung nun bort gablt, find eben fo viele Schritte gur allmaligen Upplanirung menigftens ber ichrofferen Geftalt ber alten Rafteneinrichtung. In jeber Rafte fieht man nun bort -Jofeph - verschiedene Beschäftigungen. Die Rafte ber Brahmanen liefert Golbaten, Runftler, Sandwerfer und Ronige; eben fo thun's bie brei übrigen Raften. Blos die Sandarbeiter und bie Aderbauer find gablreicher in ben beiben lesten Raften. Die Landwirthichaft wird von allen Sindou's ohne Rachtheil fur ihre Ehre betrieben. Die Brabmanen ftellen nichts vorzugsweise aus ihren Reihen, als bie geiftlichen Muffeher (Gourou) und die Priefter (Pourobita ober Pouroueta); und obgleich in Inbien bie Belehrten (Danbit) beinabe fammtlich Prieffer find, fo trifft man bod auch bergleichen in anberen Raften. Wenn ain Cania (fothit and hor Caffe hor Brahmanan) faine Caffe aur

sich bavon handelt, zu effen, zu trinken ober zu rauchen. So weit die Notizen aus herrn Joseph's erwähnter Schrift, die aber doch im Ganzen mit einigem Mißtrauen zu betrachten ist; wenn auch nicht in Bezug auf die Wahrheitsliebe, doch auf die Prüfungskraft und Unparteilichkeit des herrn Joseph, der z. B. auf den Umstand hin, daß die Reichthumer und der Einstuß des Einzelnen ihre Ableiter in Werken für das allgemeine Beste oder für weniger begüterte Mitmenschen haben und die rechte Geltung dem Individuum allein verschaffen, die indische Kasteneinrichtung "seit einer langen Reihe von Jahrhunderten das Glud von 150 Millionen Menschen machen läst."

Aber auch im Decibent, und zwar bei ben altesten Griechen, trat die Rasteneinrichtung hervor, nur daß man sich, der griechischen Bolesthumlichkeit gemäß und bei mehr Freiheitessinn, als jemals durch die Niederungen des Ganges und über die Niedatarakte rauschte, die Grenzen keineswegs so scharf gezogen und mit der Zeit immer mehr verschwindend benken muß. So machten die Priester, besonders die in den Tempeln des Aesculap die Arzneikunde ausübenden, eine ganz abgesonderte und erbliche Kaste aus, und lange vorher, ehe Theseus die Eintheilung aller atheniensisschen Bürger in drei Elassen: Edle, Ackerleute und Handwerker, vorgenommen, kannte man eine Eintheilung in vier Phylen oder Stämme, welche mythisch auf die Sohne des Jon zurückgeführt wurde, nämlich in Kriegsadel, zinsbare Acker-

bauer, Banbwerter und Birten.

Strabo fagt von ben Iberiern (Spaniern), daß bort gange Boller fich in folde erbliche Raften getheilt hatten. Noch mehr find bie brei Claffen ber Patricier, ber Ritter und ber Plebejer, welche ebenfalls etwas Raftenartiges hatten, im alten Rom befannt. Auch von ben alten Deutschen ist es aus einzelnen Stellen im Tacitus mahr= scheinlich und von ben Ungelfachfen gewiß, daß sie eine abnliche Einrichtung hatten. Und felbft bas, mas man bei ihnen Stanbe naunte und noch bei uns nennt, ift eine Derivation jener Rafteneinrichtung, nur in weniger abstracten und unbedingt geschiedenen Formen: dabei burch bie Berhaltniffe begreifbar und möglicher Beise unschablich. Aber noch weit möglicherer Beife bas Gegentheil. Abel, Geiftlichkeit und britter (Burger : und Bauer:) Stand, wie fie, vom Beginn unferer Geschichte und bas zunftreiche Mittelalter hindurch in unsere landftanbifchen Berfaffungen fich fchlingen, treiben nicht nur fta aterecht= tid, fonbern auch focial immer noch ihre gefchiebenen Anospen. Ja, faft noch tiefer schneibet biefer fociale Unterfchieb, als ber staatsrechtliche. Wir wiffen in ber Wirklichkeit taum noch von einem Banerstande, was aber bie Abelskafte fei, weiß nicht nur ber Proletarier, sondern der Abel selbst will und weiß es seiner Dehrzahl nach; nachbem bie berüchtigte Abelstette fich burch gang Europa geringelt hat, ift bie neu erfchienene Abelszeitung (von Baron v. Fouque redigirt) fein neuest publicirtes literarisches Manifest. Achnlis ches beim Solbatenftanb, ber, nach Organisation (fo lange man

politischen Standpuncte aus, worauf man gestellt mar, mußte man vielmehr ben zweiten Sauptweg einschlagen und fich hiernach gum 3mede ber Besteuerung vorzuglich mur nach außeren und objectiven Mertmalen bes Ginkommens umfehen, die von ben Regierungen felbit festgestellt und fortmabrend übermacht murben. Go tam benn bas Rataffermefen mehr und mehr in Bang. Befonders viel fur biefe Lofung einer ber ichwierigsten Aufgaben ber Staatswirthschaft geschah in Frantreich, mo bie Ibee ber ftaatsburgerlichen Gleichheit bie ber Freiheit überlebte, und namentlich unter ber taiferlichen Regierung ber Dechanismus ber Staatsverwaltung zu einem hohen Grabe ausgebilbet wurde. Doch jest kann die innere und außere Einrichtung ber frangofischen Ratafter für besonders empfehlenswerth gelten. Bum Theil nach diesem Borbitbe richtete fich die Gefeggebung in mehreren beutschen Staaten. Rament= lich ift in Baiern, Burtemberg und im Großherzogthum Deffen fur die Bervollkommnung bes Rataftermefens viel gefchehen; mahrend man fich in anderen Staaten noch mit minder zuverläffigen Schasungen begnügt.

Für die Aufftellung eines Katasters über das landwirthschaftlich und forstwiffenschaftlich benutte, ober boch einer solchen Benutung schlige Grundeigenthum ist junachst eine Bemessung des Bodens die in seine einzelnen Parcellen erforderlich. Bu diesem Iwede hat man da und bort verschiedene Methoden vorgeschlagen und in Anwendung gedracht, die entweder wenig Zuverlässeit geben, oder andere zahlreiche Schwierigzeiten und Inconvenienzen zur Folge haben. Als einfachstes Mittel für die Ausmittelung der Größe der Grundstücke, sorberte man von den einzelnen Besitzern Declarationen über die Aussaat, um darnach den Flächenraum zu berechnen. Aber davon abgesehen, daß hierbei die Beschaffenheit des Bodens und die verschiedenen Culturarten vom größten Sinssusseich hatte man sich zugleich zahlloser absichtlicher Täu-

heit bes Bobens und hiernach bessen Ertragsfähigkeit abgeschäßt werben. Diese Bonitirung der Grundstücke ist noch viel unsicherer, und vergebens sieht man sich nach einem festen Maßstade für die Vergleichung ihres Werthes um, mag man nun dafür die durchschnittlichen Kauspreise oder Pachtschillinge, oder eine unmittelbare Schätzung des rohen oder reinem Ertrags zu Grunde legen. Am meisten Anhalt gab noch die Bodensclassischen, nach Maßgabe der sorgfältig geprüften und erfahrungsemäßig bewährten Grundsätze und Regeln der Landwirthschaft. Die Ergebnisse solcher Wessungen und Schätzungen für richtig angenommen, hat natürlich ihre Zusammenstellung im Kataster, so wie die Liquidirung der von jeder Parcelle zu tragenden Lasten, keine besonderen Schwiesrigkeiten mehr.

Bei Gebauben hangt bas Einkommen, als ber Maßlab bes Werthes und ber Besteuerung, in noch viel geringerem Maße, als bei Grundstüden, von der blosen Ausbehnung ab. Auf dem Lande, wo sie nur selten an und für sich einen reinen Gewinn abwerfen, sondern nur zum Betriebe der Wirthschaft dienen und als blose immobile Werkzeuge derselben zu betrachten sind, sollten sie wenigstens so weit in gar teinen Anschlag kommen, als sich ihr productiver Einfluß schon in dem anderwärts geschätzten Ertrage des Bodens kund gibt. In Stadten dagegen bilbet der wirkliche oder mögliche Miethertrag die

Grundlage bes Gebaubefatafters.

Der reine industrielle Ertrag ist bas zusammengesete Ergebnis bes Lohns ber Arbeit und bes Gewinns von bem auf die Arbeit verwendeten Betriebscapitale. Die Aufgabe für die Aufstellung eines Geswerbkatafteit ist bie Feststellung einer Berhaltniszahl, die als Simplum der Abgabe nach bem Staatsbedarse und nach der Ausbehnung des Geschäfts im bes sonderen Falle sich vervielfacht, oder entsprechende Jusäe erhält. Bei der Unmöglichkeit, den reinen Erwerd jedes Einzelnen im Voraus zu berechnen, hat man fast überall auch die Gewerbetreibenden in verschiedene Classen eingetheilt und hiernach der Besteuerung unterworfen.

Im Artikel "Grundsteuer" sind bereits die Grundsasse entwickt, deren Anwendung Recht und Staatsklugheit bei der Besteuerung des Bodens und der Gebäude erheischen, und die folglich auch bei der Ausstellung der Kataster, die solcher Besteuerung als Basis dienen sollen, zu berücksichtigen sind. Um jene Anwendung im Sinzelnen anschaulich zu machen, ist es am Iwedmäßigsten, die das Katasterwesen betreffende Gesetzebung eines besonderen Staats näher in's Auge zu fassen. Bu diesem Iwede wählen wir die in dieser Hinsicht sehr ausgebildete Gesetzebung des Großherzogthums Hessen, um so mehr, als in diesem Staate die im Artikel "Grundsteuer" ausgestellten allgemeineren Gesichtspuncte wenigstens zum größeren Theile eine specielle Berücksschitzung gefunden haben.

Im Allgemeinen ift vorerst zu bemerten, bag sich mahrend ber neueren Bett, besonders in Folge ber handelsvereinigung mit Preugen

und fpater mit anderen beutichen Staaten, Die Befteuerungsart im Geoffe bergogthume Deffen febr bedeutend veranbert bat, indem gum großen Theile fatt birecter indfrecte Steuern eingeführt murben. Die naberen Bestimmungen über bas Ratafterwefen find gunachft in einem Befebe megen Bollenbung bes Im mobiliarfatafters bom 13. April 1824 enthalten. Bur Bollgiehung beffelben wurden noch in ber Folge gablreiche Instructionen fur Die geometrifchen Aufnahmen, fur Die Begrengung ber Bemarkungen, Fluren, Gewannen und Parcellen, fo wie fur bie Bonitirung gegeben. Dach ben noch in Rraft gebliebenen Gefeben, Berordnungen und Inftructionen foll nun bas Immobiliar : Ratafter alles Grundeigenthum enthalten; bie Gebaube nebft Sofraithen; bie Berechtigungen gu Frohnen, Schafereien, Jagben, Fifchereien und anbere nutbare bingliche Rechte; fobann bie Bebnten und bie Grundlaften. Bon biefen Begenftanben find fleuerfrei : Schloffer und befonbers begeichnete Bebaube und Plate, bie Gigenthum bes Staats ober von Gemeinben find; die unbewohnbaren Gebaube; die Detonomiegebaube fur robe Producte bes Aderbaus und Stallungen ic. Die Steuerobjecte werben mit ihrem mittleren reinen Ertrag in Steuercapitalsanfas gebracht. Diefer reine Ertrag wird bei Liegenschaften und binglichen Rechten abgefchatt; bei Gebauben und Sofraithen beträgt er de, bei Duflen und Sammermerten To bes abgefchabten localen Raufwerthe. Bebe Blache, außer Luftgarten und abnlichen Unlagen, mofür die Productions-Sabigeeit bes Bobens in Unschlag tommt, wird mit bem Ertrag veranschlagt ben fie bei ihrer jegigen Gulturbeftimmung und Befchaffenbeit liefert. Bei ben Ertrageabschaftungen von Grundeigenthum foll nicht blos auf die Gute bes Bodens, fondern auch auf die angenommene Methobe ber Bewirthichaftung und auf bie Mimatifchen Berbaltniffe Rudficht genommen merben. Die landwirthichaftlichen Producte bes Bobene werden im mittleren Berkaufspreise nach mehriahrigem Durchfonftte in Gelbanichlag gebracht; bie Solipreife nach ben Localitaten ausDer Abftand von ber einen gur anberen nie mehr betragt, als 4. vom Steuetrapital eines Gebaubes ber nachft vorhergehenben, niebrigeren Rur bie Bonitirung wird im Wefentlichen auf folgende Art verfahren: Die bobere Kingneverwaltungsbehorbe (Dber Kingnetammer) mabte far jeben Steuerbegirt eine Mormalgemartung aus. merben burd brei Sachverstandige aus den brei Provingen des Großher soathums Daupt-Rormalftude beftimmt und bezeichnet, fomobi für jebe Gulturart, als auch fur eine hinreichenbe Ungahl von Claffen berfelben Gulturart. Sammtliche Grunbftude ber Rormalaes martung werben fobann in biefe Glaffen eingereiht und ber reine Ep trag feber Gulturart und Claffe burch bie Sachverftanbigen abgeschate. Aus ben Larationen ber brei Sachverstanbigen wird bas arithmetifche Rittel genommen und biefes mit bem Ramen "Rormal. Steuercapital" bezeichnet. In ben übrigen Gemartungen beffelben Steues bezirts werben fobann ortliche Rormalftucke für ble verschiebenen Ents turarten und Claffen gewählt und genau bezeichnet. Die Abichatungen ber Daupt-Rormalftude in ber Normalgemartung werben ben Drisvorftanben vorgelegt, welche biefelben entweber anertennen muffen, ober ibre Reclamationen gegen biefe ober bie Tarationen anderer Normalge martungen ber Dberfinangtammer gur Entscheibung vorlegen tonnen. Endlich werben bie Normalfteuercapitalien ber o'rtlichen Normalftude in ben abrigen Gemarkungen bes Steuerbezirts benen ber Rormalgemartung gleichgestellt und ben Ortevorstanden wie vorher aufgegeben, diese Anreihung an die Normalgemarkung entweder anzuettennen, ober bagegen au reclamiren.

Bur Bollenbung bes befinitiven Ratafters foll eine allgemeine Lanbesvermeffung in ber Art fortgefest werben, bag in ber erften Periode die Meffung ber Grundlinien, die trigonometrische Berechnung und die Ausstelnung ber Dreiede bes erften und zweiten Rangs, bie in allen Theilen bes Grofherzogthums Sauptanhaltspuncte und Berficherungebafen liefern, vorgenommen wirb. Die Seiten ber Dreiede berfelben Ordnung follen fich nicht fcneiben. Siernach erftreden fich bie Dreiede bes erften Range, ale ein gufammenhangenbes Ret, über bas gange Grofherzogthum; mahrend bie Dreiede zweiten Rangs ein Swifchenglied bilden zwischen benen ber erften Ordnung und ben für bie Controle ber Detailmeffung bestimmten fleineren Dreieden. ameiten Beriode foll die Aufnahme und Aussteinung ber Dreiede britten Rangs und ber Gemartungs : und Flurgrenzen erfolgen; fo wie bie Beidnung ber Flur ., Gemartungs : und Bezirtstarten und die Berechnung threr fleuerbaren Grunbflache. Die Dreiede bes britten Rangs, der Aufnahme der Gemarkungs : und Flurgrenzen zur Grundlage bienenb, follen mit biefen möglichft viele Puncte-gemein haben. Die Flu. ren, als Unterabtheilungen ber Gemartungen, follen im Mittel 200 bie 300 Morgen enthalten und ihre Grenzen, fo viel thunlich, entweber naturliche fein, ober aus Gewanngrengen, bie Grengmale haben, befteben. Endfith foll in ber britten Beriobe bie Aufnahme und Aussteinung

ber Dreiede pie effen Panges und ber Gewenn : unb Pareillingtenam Statt finden, fo mir bie Beidnung ber Anten von Gewannen und Parcellen, und bie Wegerhaung thres gladengehalts. Gir biefe Deilede vienten Ranget, wommf fich bie Aufnahme ber Gewanne und Darcollen bafirt, gelten in Bestehung auf die letteren abnilche Beftimmungen, wie für bie Dreieffe bes vorhergebenben Ranges in Begiebung auf bie Fluren. Die Roften ber Aussteinung ber Gemeinbes, Flurund Gewanngrengen fallen ben betreffenben Gemeinden gur Laft; bie Aussteinung ber Parceffen bleibt ben einzelnen Grundbefigern iberlaffen. Bor Bollenbung ber Bermeffungsarbeiten einer vorhergebenben Periode im gangen Großberzogthume tann bie Bornahme von Arbeiten ber folgenden Periode nicht verlangt werben. Die Arbeiten ber britten Deriobe werben nur auf besonberes Berlangen ber Gemeinben, welche bie Koffen ber Parcellen-Weffung zu tragen haben, vorgenommen; Die Koffen der Gewannverppessung übernimmt der Katasterfonds. Sogleich nach vollenbeter Flurpermeffung eines gangen Steuerbegists werben bie Flachengehalte ber Parcellen innerhalb jeber Fine nach bem fur bie gange Flur gefundenen Inhalte reducirt, und bas Rormatfevercapital auf bie gefetlich vorgeschriebene Weife befinitito feftgefett. Bei Befchmerben in biefer Beziehung follen bie Parcellen ber betreffenben Mint auf Roften ber Betheiligten vermeffen werben.

For die Auftellung des Katafters ift verfügt, daß bei der erften Aufftellung die Reinerträge, Zehnten und Grundrenten ganger Gemeinden abgesondert zu behandeln sind. Für die jährliche Fortführung der Subrepartitionsnormen (Beitragsverhältniffe der einzelnen Grundbester) sollen die einzelnen Mesultate in ein Dauptge ich oß zusammengestellt werden. Zur Grundlage dieses Hauptgeschosses dienen die einzelnen Gesichosse eines jeden Steuerpflichtigen, die sich wieder in Guter. Behntund Lasten: (Befäll:) Geschosse theilen. Außer dem Hauptgeschosse wird ein Klurbuch aufgestellt. Es enthält die Rein Erträge, die Zehn-

-Gewerbstener, bie gum großen Theile blos auf bem Bauerstanbe las ftete, mabrent bie fpatere Derfonalfteuer hauptfachlich bie Befolbeten und Boblhabenden trifft, aufgehoben und durch eine allgemeine Claffensteuer erfett. Ramentlich war fruher auch ber perfonliche Berbienft bes Landmanns als ein Gewerbsteuercapital folder, bie außer ihrem eigenen Selbbaue tein fonftiges Gewerbe treiben, mit 24 Sulben in Anschlag getommen. Diefe Abgabe fiel burch bie neuere Gefetgebung gleichfalls meg. Ueber die Befteuerung ber Gemerbe beftimmt nun bas angeführte Gefet vom 16. Juni 1827, bag jeber Inlander im gangen Großherzogthum ein Jahr lang basjenige Gewerbe foll treiben tonnen, bas in einem auf Stempelpapier vom Burgermeifter bes Bobnorts ober ber Gemerbeanlage ausgefertigten Patente bezeichnet ift. Davon treten Ausnahmen ein, wenn zur Betreibung bes Gewerbs erft bie Aufnahme in eine Bunft, ober bie Einwilligung von Standesherren und Patrimonialgerichtsherren erforberlich ift; wenn bas Gewerbe zu ben von ber Staatbregierung bezeichneten gehort, bei melchen aus polizeilichen Rucfichten, ober aus Ruchficht auf die bestehenben Finanggefete, ober megen besonderer Gewerbeberechtigungen bie unentgeltlich zu ertheilende Buftimmung ber hoheren Abminiftrativbehorbe vor ber Ausfertigung bes Patents erfolgen muß. Bum 3med ber weiteren Befteuerung ber Gewerbe, find biefe in fieben Glaffen eingetheilt. Ihre Steuercapitalien richten fich nach brei Rangftufen ber Drte. Außerbem erhalten biefe Steuercapitalien , nach bem großeren ober geringeren Umfange ber Gewerbe von einer und berfelben Claffe, einen verhaltnismäßigen Bufat, entweder nach der Bahl ber Ge hulfen, ober nach bem Diethwerthe bes Gewerblocals. Fur einen Gebulfen wird ein Drittheil jugefest; bei Wittmen wird ber erfte Gehulfe nicht aufgerechnet, und ba, wo bie Bahl ber Gehulfen periobifch ift, ober im Laufe bes Jahres fich anbert, wird bas Mittel genommen. Wo ber Miethwerth bes Gewerblocals fur die Große bes Gewerbs in Unichlag tommt, bilbet bei Gaftwirthichaften, bei Dublwerten und bei Fabriten, die uber funfzig Arbeiter beschäftigen, die Balfte bes Diethwerthe, bei ben ubrigen betreffenden Gewerben aber ber gange Miethwerth des Gemerblocals den verhaltnigmäßigen Bufag. werbsteuer find nicht unterworfen; Die offentlichen Beamten und befolbeten Ungeftellten; bie Grunbeigenthumer und Dachter landwirthichafts licher Grundftude fur ben Sandel mit ihren roben Producten; Mergte, Abvocaten, Pofthalter, Runftler fur ben Bertauf ihrer Runftprobucte; Gefellen zc. Auslander, im Befit von Gewerbsanlagen im Inlande. werben wie Inlander behandelt. Diejenigen Auslander, die folche Unlagen nicht befigen, muffen von einer Provinzialregierung ein fur ein Jahr gultiges Patent lofen, wofur fie, nebft ber Musfertigungegebuhr, jugleich für das gange Sahr die Gewerbsteuer entrichten, Die, ohne verhaltnif-mafigen Bufat, mittelft eines Stempels für fieben Claffen von 11 bis zu 40 Gulben erhoben wirb.

Gleichzeitig mit biefer Gewerbsteuer wurde eine fogenannte Perfos Staats . Ceriton, IX.

nalsteuer eingeführt, "um ben Beburfniffen einer gleichen umb gerechten Berthellung ber birecten Steuern vollftandig zu entsprechen und bie Sesetzeung für das Grofherzogthum in Beziehung auf die directen Steuern zu vollenden." Die Personalsteuer bestimmt sich nach dem Mithwerthe der Wohnungen, wobei das gesammte Local, welches der Steuerpslichtige für sich und seine Familie als Wohnung benutt, in Anschlag kommt. Zum Anhaltpuncte dienen die Steuercapitalien des Gedündekatasters, denen, um sie dem wirklichen Wiethweithe gleichzusstellen, nach reglementaren Bestimmungen ein Drittheil zugeseht wird. Das allein zum Gewerbe bienende Local kommt natürlich bei der Personalsteuer nicht in Ansa. Sammtliche Personalsteuerpslichtige sind in 9 Classen eingetheilt, je nachdem sie mit einem größeren oder geringeren Miethwerthe der Wohnungen (in der letten Classe, bei einem Miethwerthe von 1 dis 10 Gulden, mit 10 Gulden Normalsteuercapital) in Ansas kommen.

Den schon im Arifel "Grund fener" angeführten gablreichen Schriften, die wenigstens zum größeren Theile mehr ober minder auch in das Katasterwesen einschlagen, sind etwa noch beizusügen: Benszenberg, "Ueber das Kataster" (Bonn, 1818. 2 Bbe.) und "Ueber Dandel, Gewerbe, Steuern und Bolle" (Elberseib, 1819), v. Groß, "Die Reinertragsschähung bes Grundbesiges, nebst Borschriften zu einer auf Bermessung, Bonitirung und Katastrirung gegründeten Steuerregulirung" (Neustadt a. d. D., 1828), "Das Steuerwesen, nach seiner Natur und seinen Wirtungen, untersucht von K. Krönde" (Darmstadt und Sießen, 1804), so wie bessen "Ausführliche Anleitung zur Regulirung der Steuern" (Sießen, I. Th. 1810 II. Th. 1811). Die zuerst genannte Schrift von Krönde entwickelt die Principien, die im Wesentlichen in der nach ihren Grundzügen darzestellten Geseszebung des Großh. hessen spater und nwendung gesommen sind.

Ratholicismus. - Bir muffen, um ben Begriff beffelben

lange fie fich nicht in eine außere Lebensgemeinschaft ausgestaltet und in biefer vertorpert hat. Der Denich ift Seele und Leib.

Sotte barum der Grander des Christenthums auch keine alle seine Bekenner verbrüdernde außere Gemeinschaft und Einheit mit ausdrücklichen Worten angeordnet, so hatte er sothe um so unbestreitbarer factisch gestiftet, indem er den Geist der Liebe als 'eine weltums gestaltende, allverdudernde Kraft vom Bater herab sendete. Mit diesem Geiste war wesentlich die außere und sichtbare Einheit und Gemeinschaft aller derzeinigen gesetz, welche diesen Geist in sich empfingen und ihm gehorchten. Es bedurfte hierzu keines Beschles: wie sich denn auch solche Einheit und Gemeinschaft nicht von Außen her besehlen lät, sons

bern frei und freudig tommen muß von Innen.

Inbeff, eben weil ber Grunber bes Chriftenthums mit bem Geifte der Liebe, den er gab, factifch auch die außere Bereinigung und Gemeinschaft ber von diefem Beifte Betriebenen fliftete, fo mußte ibm biefe Bereinigung und Gemeinschaft als die mefentliche Arucht feis ner Pflanzung von Anfang an vorschweben, und wir muffen ichon jest Anordnungen von ihm erwarten für die Bukunft, wo eine von dem Seifte ber Liebe geschaffene sichtbare Gemeinde feiner Betenner in ber Welt ba fein wurbe. In der That machte er folche Anordnungen. Dahin gehort 3. B. ber Auftrag, ber gangen Welt bas Evangelium au predigen und Alle, die an ibn glauben murben, auf ben Bater, Sohn und heiligen Geist zu taufen. Es ist biese Taufe ein Aussonberungsact feiner Betenner von ber Belt und eine Ginmelfung berfelben in ben Rreis feiner Ungehörigen. Dahin gebort bes= gleichen bie Stiftung bes heiligen Abendmahls. Es ist dieses Mahl bie fortbauernde fichtbare Darftellung ber Gemeinschaft Aller mit ibm und mit den Mitglaubigen. Bei biefem Dable follte ber allvereinende Seift der Liebe Alle, die mit diefem Geifte getauft worden, ale Bruder versammeln und sie bis zu seiner Biederkunft für und für als Bereinte - als Glieder Gines Leibes - barftellen. Gin Geift, Gin Brot, Ein Leib. Dabin ferner gebort die Ginfebung des Apostolates, b. i. bie Aussendung ber beiligen Apostel und Junger mit bem Auftrage und ber Bollmacht, Glaubige um fich ju fammeln und unter biefen ein geiftliches Borfteberamt (lehrend, leitend, weifend zc.) auszuuben. Dahin endlich gehört eine gewiffe organische Einrichtung unter biefen Borftebern felbft, bie Auswahl namlich von 3wolfen aus ber Babl ber übrigen Junger, die Ueberordnung diefer zwolfe über die anderen, und unter den 3wolfen selbst die Dbenanstellung eines Ginzigen, bag in biefem bie Gesammtheit feiner Junger und Apostel einen Ginheits : unb Mittelpunct hatte, burch ben fie zu einem Ganzen organisch verbunden Diefe Ginrichtung, b. h. biefe organische Blieberung und Ginigung, ber hitten unter einander jog weiter von felbst die Einheit und Gemeinschaft auch berjenigen nach fich, welche fich um fie, als um ihre Lehrer, Dirten und Subrer, fammeln murben.

Wir haben gesagt: bas Christenthum und ber Geist ber Liebe in

ihm, indem er Alle, bie ihn empfingen, innerlich einigte, mußte fie unfehlbar auch jur außeren Gemeinschaft verbinben; und es waren Dafur von bem herrn gum Boraus in bem Apostolate die Bereinigungs: und Einheitspuncte gegeben. In ber That nun vereinten fich an bemfelben Tage, an welchem bas Apostolat feine Prebigt eröffnete, und ber beilige Seift ber Liebe uber bie, welche ber apostolischen Prebigt glaubten, ausgegoffen marb, an brei Taufenbe jur Gemeinschaft; in ihrer Mitte, als Sammel= und Ginheitspuncte, die Apostel und Junger. "Sie waren", wie die Schrift fagt, "Alle Gin Berg und Gine Seele." Und wie fie Ein Berg und Gine Seele waren, fo auch au Berlich gu Ginem Leibe verbunden. "Alle Glaubigen", heißt es von ihnen, "bielten fich zusammen, treu beharrten fie in ber Lebre ber Apostel, in gefellschaftlicher Bereinigung, im Brechen bes Brotes (in ber Feier bes heiligen Abendmahls) und im Gebete. hatten Alles unter fich gemein. Sab' und Gut vertauften fie und theilten es unter Alle, Jebem nach feinem Beburfniffe. Täglich fanben fie fich einmuthig zusammen im Tempel brachen bas Brot auch ju Saufe und hielten ihre Mahlzeiten in Beiterkeit und Ginfalt bes Herzens."

So ist die erste chriftliche Gemeinde in der Welt da — hervorsgegangen aus dem Zusammenwirken bes heiligen Geistes und des

Apostolates.

Aber ber Geist Gottes ist ein ewig bleibenber, und das Apoficiat gestiftet jum Ausgehen in alle Welt. Geist und Apostolat werden also in der Welt protensiv und extensiv fortwirken und die erste christliche Gemeinde zu einer Kirche erweitern burch alle Zeiten hinab und über alle Lander der Erde bahin.

Indes werden ber Geist und bas Apostolat bieses thun unter Bermittelung von Gegensagen, als welche überhaupt zu aller Entwicketung erforberlich find. In ber That blieben benn auch biese Gegensage brachten fie jum lebenbigen burchgreifenben Bewußtfein wie ihrer Einheit unter fich, fo ihres Gegenfabes gegen bas Beibenthum.

Die Effersucht ber Juben gegen ben Mitantheil auch ber heiben an Chriftus fuhrte zu ber Ibee einer Bereinigung alles bis bahin Getrennten in Chriftus, zur Ibee ber Berichnung ber bisherigen Gegensche in ber Belt und zur Ibee einer ohne Unterschieb alle Bolter umschließeinden Gemeinschaft. (Man sehe z. B.

Epb. 2, 14 flg.)

Die verschiedenen unter ben Glaubigen ausgetheilten Mundergasben bes heiligen Geistes, von benen ber Eine diese, ber Andere jene erhalten hatte, erregten in Vielen ein neid isches Berlangen nach solchen, die ihnen versagt waren. Diesem neidischen Begehren gegensüber machte sich durch den Mund des heiligen Paulus die große Idee geltend, daß die Kirche ein Leib sei, bestehend aus vielen Gliedern, der ein jedes, zum Besten des Ganzen, wie seine eigenthumt ischen Gaben, so seine besonderen Berrichtungen habe. Dierdurch wurde sofort die Kirche Christi zu einer großen, alle Gaben und Krafte der Welt umfangenden und jede derselben an ihrem Orte zur Aussführung des Einen der Menschheit aufgegebenen Werkes einordnenden Semeinschaft.

Chriftus ift nur Giner, feine Lehre nur Gine, fein Beilemeg nur Alle fonach, fo Biele beren an Chriftus glaubten, maren vereinigt um Ginen herrn, in Ginem Glauben und Ginem Lehrworte. Aber von Reuerern und Irrlehrern tam es, daß diefe Lehrs und Glaubenseinheit von Allen recht ausdrudlich festgehalten wurde, und bag bas, mas Lehre Chrifti und Inhalt bes Gemeinalaus bens fei, Allen recht bestimmt jum Bewußtfein fam. namlich an irgend einem Orte ein Mann mit ungewohnter Lehre in einer driftlichen Gemeinde auftrat, fo ward alfogleich gefragt: "Bertragt fich biefe Lehre mit bem von Chriftus burch feine beiligen Apostel auf uns gebrachten Glauben?" Im 3meifel folgte Ertundigung bei ben von Aposteln gestifteten Rirchen. hier ja mußte man vorzugeweise wiffen, was Lehre ber Apostel gewesen. Dber man fragte: "Bas ift bies: falls gemeinfame Lehre unter allen Rirchen aller Drten?" Bas fich bei ben Rirchen ber verschiedenften ganber ubereinftimmend vorfand, mußte wohl apostolisch und christlich fein. Auch tam es, wenn ein Irrlebrer Unhang fand, wenn er es zweifelhaft zu machen wußte, ob fein Lehrweg nicht mit bem apostolischen übereinstimmend fei, und wenn er, trot fich erhebenben Widerspruchs, auf seinen Irrmegen beharrte, bag fammtliche Bifchofe einer Proving, ober auch ber gangen Chriftenheit zur gemeinschaftlichen Berathung zusammentraten. vinzial = und Generalconcilien.) Die Bischofe namlich, als Nachfolger der Apostel (die ersten Bischofe unmittelbare Schuler der Apostel, die folgenden Schaler von Aposteliculern), waren die Depositare bes urfprunglichen, b. i. apostolischen, Lehrwortes. Sie also mußten wiffen, was biesfalls die althergebrachte, in ihren Rirchen bestandene Lehre sei,

und batten in ber Streitfache ju, entfcheiben. Gefett fogar, baf viel-· leicht aber irgend eine Gragepunct eine ausbendliche apofiolifche Lebre und lieberlieferung wacht vorlag, fo fohtte es boch gaubf nicht an a pofolifder Ueberlieferung jener Grundmabrheiten, welche bie Principien bergaben gar Entscheibung ber in Anregung getommenen Fragen. Budy ba waren es ble verfammetten Bifchofe, benen es guftanb, bie richtige Univendung biefer Principien auf ben vorliegenben Fall ju machen. Aber hierzu tam, baf es ein bei Allen autgemachter und auf bie Berbeifung bes heren gegennbeter Claube war, ber unfichtbare Schober und Leiter bes Bertes Efeifti in ber Belt, ber beilige Geift, werbe nicht in irgend einer wefentlichen Lehrfrage bie Gefammtheit ber Dieten und Staubigen in Jerthum gerathen unb barin und in fo wett bas Bert und bie Babrbeit Chrifti (feinem Amte entgegen) untergeben laffen. Er werbe vielmehr als ber bei ben Glaubigen bleibenbe Geiff ber Bahrheit bie versammelten Rirchenbirten zu einer ber Bahrheit entsprechenben Entscheibung leiten. In bem gebachten Glauben benn fab man vertrauensvoll auf bie verfammelten Bischofe und war beffen gewiß, baf ihre Entscheibung nicht bem apofolischen Lehrwege wiberftreiten konne.

So kam, wie gesagt, an dem Segensate der Neuerer und Irelehrer der Indegriff der apostolischen Lehre und der Inhalt des
sich stets gleichformig fortpflanzenden Gemeinglaudens
sämmtlichen Stäudigen zum bestimmten Bewustsein. Auch
wurde an diesem Segensate die ursprüngliche Einheit des Lehrbegriffs unter den Archen aller Länder recht ausdrücklich und seierlich
für und für sestgehalten. Aber so trat zugleich die Subjectis
vität der Gläudigen in Sachen der Lehre vor der Objectivität
bes Einen und allgemeinen von Andeginn der in der Gesammtliche
vorhandenen Glaudens zurück. Was christisch sei, nunte nicht erst

ber Kirchen von Anfang an gelebt und fich fortgeerbt habe, die Wahrbeit und ber heilsweg sei, bagegen im Absalle von biesem allgemeis, nen Slauben ber Gesammtfirche, Absall von ber Wahrheit und bem driftlichen heilswege. Mochten sich bei den Abtranuigen christliche Wahrheiten sinden, so boch nicht die Wahrheit. Im Gegentheile war jeder Absall von der Objectivität des Gemeinglaubens eine Settendmachung des Princips der Subjectivitäten, und damit eine Ausschlagung der Einen in die Welt hingestellten Christussvahrheit in so viele Ansichten und Meinungen als Individualitäten. Daher der Sah: außer der Kirche, b. i. im Principe der Subsiectivität, tein Geil für die Menscheit.

Es versteht fich weiter von felbst, daß die Rirche, im Bewußtsein, die von Christus gesehte Bewahrerin der Wahrheit zu fein, Jeden als ausgeschieden von ihr betrachtete und von sich ausschied, welcher sich von dem Einen allgemeinen Glauben trennte und der stete bestandenen und von Allen gemeinheitlich anerkannten Lehre seine Privatlehre entgegensehte. Schon die Apostel hatten ausdrücklich die Einheit der Lehre sestzuhalten und von Irriehrern zurückzustreten besoblen.

Doch follte die Glaubenseinheit ausschließend für die von ben Aposteln verkändete und von Anfang an in allen Gemeinden vorhandene und bewahrte Lehre gefordert werden. Was außerhalb dieses Kreises lag, sollte der freien Ansicht eines Jeden überlassen sein. Auch selbst in dem, was Gemeinglaube war, konnte und wollte die Individualität der Gläubigen, d. i. die eigensthümliche Anschauungsweise eines Jeden nicht unterdrückt werden. Wohl war das Lehrwort und Glaubensbekenntnis Allen gemeinsam; aber wie mannigsach modisiciet dabei die innere Auffassung, Berarbeitung zc. des gemeinsamen Wortes!

Run noch bie Frage: wie verhielt fich bas gefchriebene Bort ber beiligen Apostel und Evangeliften ju ber aller Orten gehaltenen und von fammtlichen Rirchen angenommenen und bewahrten Prebigt berfelben? - Die mundliche Predigt und die Belehrung ber hirten und ihrer Gemeinden burch biefe mar bas fruhere. Die Bertorperung ber Predigt im gefchriebenen Worte war bas fpå-Allerbings alfo hatte man in letterem (in bem gefchriebenen tere. Worte), wenn man bie heiligen Apostel auch nicht munblich horen tonnte, ihre Lehre ichriftlich; und biefes ichriftliche Wort war und blieb normgebend in den Rirchen fur und fur. Aber diefes fchriftliche Bort hob bas munblich gefprochene nicht auf. Im Gegentheile: ob ein gefdriebener Auffat mirtlich apostolisches Bort fei, mußte sich bemahren an feiner Uebereinstimmung mit bem in ben Ricchen bemahrten mundlichen Borte. Gine ben Aposteln untergeschobene Schrift marb als folche erkannt an ber in ihr enthaltenen Abweichung von dem mundlich empfangenen und im Gemeinglauben bewahrten apostolischen Worte. So wurde Die lebendig fortgepflangte Lehre und bas Epistopat (als be-

ren Bewahrer) ber Richten iber bie Zechtheit ber apoftolifchen Schriften. Zehnliches gult in Bezug auf Un verfalfchtheit berfelben. Doch nicht genug: bas gefchriebene Bort war tobt und verfchiebener Auslegungen fabig. Da mußten benn wohl biejenigen, welche bie beiligen Apostel felbst gebort und ben driftlichen Lebrbegriff von ihnen empfangen hatten , was Sinn ber apoftolifchen Worte fei, wiffen. So lag es in ber Ratur ber Sache, bag ber lebenbig in ber Riche fortgeerbte Gemeinglaube und die Bertreter beffelben, die Lehrer ber Rirche, als ber authentifche Musleger ber apostolischen Schriften aner-Sannt werben mußten. Diefes um fo mehr, als (wie fcon oben bemertt wurde) ber Glaube feststand, ber beilige Beift (ausbrucklich gefenbet, um bie Lebrer in alle Babrbeit einguführen) werbe bie Gefammtheit ber Lebret im Gefchafte ber Ausbeutung ber apostolischen Worte leiten und in bieser Ausbeutung nie einen Absall von bem Sinne und Lehrwege Chrifti geftatten. Endlich, ba es bei ber mehr und weniger blos gelegenheitlichen Abfaffung ber apoftolis fchen Schriften leicht geschehen mochte, baf einzelne Lehrpuncte in benfelben gar nicht vorkamen ober boch nur gang obenhin und wie gus fallig berührt murben, war es ber in ber Gesammtheit ber Rirchen forts lebenbe vollständige Lebrbegriff, welcher ergangenb zu bem fcbriftlis com Worte der Apoftel bingutreten mußte. Ueberhaupt follte und wollte bas ich riftliche Wort ber Apostel nicht etwa an bie Stelle ber lebenbigen Prebigt treten, vielmehr fort und fort burch biefe aus feiner Berfeftigung in Klug und Leben umgefest werben.

Mus bem Bisherigen ergibt fich uns nun ber richtige Begriff vom Ratholicismus. Faffen wir fur's Erfte bie Rrafte in's Auge, aus benen er entsproffen ift und fortbauernb hervorgeht, fo ift er bas von Chriftus eingesette Apostolat, ausgegangen und emigbin

ausgehend in alle Welt, umringt von Millionen Glaubiger - Alle binaugeführt burch ben in fie ausgegoffenen Ginen Geift ber Mahrheit

gekommen und in die Welt eingeführt. — Caffen wir ihn im Gesgenfaße gegen ben menfchlichen immer mehr und weniger für sich und ifolirt schaffenden, nie die Idee einer organisch sich einenden Thatigkeit begreifenden Egoismus, so ist er

Die organische Bertheilung und bas harmonische Bussammenwirken ber verschiebenften Gaben und Krafte gur Ausführung ber Ginen ber Menschheit gestellten Gesammtaufgabe. — Schauen wir auf die Organisation, burch welche eben die Allgesmeinbeit und Ginbeit aller Glaubigen vermittelt wird, so ift er

jene Emrichtung, nach welcher aller Orten von Chriftus eingefeste Lehrer, Gnadenspender und Leiter fteben; um fie, ale um Mittelpuncte, Borer, Gnabenbeburftige und Leitsame; nach welcher biefe Lehrer, biefe Spender ber driftlichen Beilemittel und Leiter fammt ihren Angeborigen versammelt find (als um hobere Ginheitspuncte) um Dberbirten ober Bifchofe; und nach welcher endlich die Gesammtheit ber Bischofe fammt ihren hirten und Glaubigen gu einem einzigen Rorper organisch verbunden ift in einem oberften Bischofe - bem Rachfolger bes von Chriftus gefetten Sauptes ber Apostel - bes heiligen Petrus. Dem Ratholiten ericheint baber ber Gebante an eine Ablofung von bem firchlichen Ginheitspuncte und an eine Bereinigung in Ratio= nalfirchen als ein Abfall von bem eigenthumlichen Befen bes Ratholicismus, welches ja eben Einbeit und Allgemeinheit ift. Roch mehr: jener Gedante erscheint ihm als Rudfall von dem Univerfa= lismus des Chriftenthums jum Particularismus der vordriftlichen Beit. Bie einft, fo murbe in Nationalfirchen auf's Reue die Religion nicht das große, Gott und Menschheit vereinigende Band, fondern ein Lande Sinstitut fein. - Uebrigens ift die in bem Ratholicismus liegende, eben gebachte burchgehende Unterordnung und Einigung wefentlich eine organische, baber nicht bie felbftthatige Rraft und Birtfamteit bes einzelnen Gliebes an feinem Drte aufhebend ober hemmend, fondern nur hindernd, baß folche nicht etwa ber allgemeinen Einheit bes Glaubens und Lebens Buwiderlaufendes schaffe. — Faffen wir den dem Katholicismus eigenthumlichen Lehr= und Lernweg in's Auge, fo ift er

ber apostolische Lehrbegriff in ununterbrochener, von bem heiligen Geiste geschütter Bererbung. Es ist nach ihm driftlich, was tatholisch ift, b. h. was von ben Aposteln an zu allen Zeiten und in allen Kirchen als Wort, als Stiftung und Anordnung Christi gegolten hat. Selbst die heilige Schrift ist nach ihm die heilige, weil als solche zu allen Zeiten und in allen Kirchen anerkannt und überliefert. Der Katholicismus ist der ausgesmachte, der sertige, der stets bestandene, nicht erst auszumitztelnbe christliche Lehrbegriff; der Anschluß aller Einzelnen an diesen und die Unterwerfung des Privaturtheils unter den vom Geiste Gottes behüteten Gemeinglauben. — Ist also (tann man fragen) im Katholicismus überall tein Fortschreiten, sondern geistige Erstarrung? — Je

nachben mien of minute- Ge ift nin e. Eines Wahrheit. Das Baber ift bas Babo, umb ift etrig bat Gleiche. Wenn ber Satheticionus baber bie Bererbung bes Boutes Chrifti, b. f. bes Bortie ber Babrheit ift, fo tann er von Jahrhumbert gu Jahrhumbert nur immer ber Gine und gleiche bleiben. Et famt nicht ju etwas Inberem werben, und et mait ein fchlechter Buhm und Borgug, wenn er bas tonnte. Diefen Rudin und Bornut bat affeine bie Deinung und ber Brethum. Dagegen ift bie Eine Babrheit und bas Bort und Wert Chrifti einer Auswidelung fabig und einer geiftigen Berarbeitung und zeitgemillen Unwenbung: (Man vergleiche bie Schriften bet heiligen Bater und Lehres bet Rirche.) Go fern num bet Ratholicismus bas Wort und West Chrift ift in feiner immerwelbrenben firdilichen Berwirftidjung, ift berfetbe auch einer fortfcpreitenben Entwicklung und Berbindung wett Bett und Beit fabig. Aber was bee Eingelne auf bem Einen unwandelbaren Lehrbegeiffe berausgefunden und ausgewickelt ober auf feine Beit angewendet bat, unterwirft er, ob baffelbe wirfid gefunbe Lebes und Lebensentwidelung fet, bescheiben bem Urtheile ber Gesantnitheit. Außerbem ift ber Satholicismus, wie bas Chitfteuthum, perfectibet hinfichtlich bes Grabes von Wahrheit, Elefe und Lebenbigleit, wonte er von Jebem feiner Amgeforigen aufgen saimen und gelebt with. Und hier ift es; wo bon Perfectibilität gu weben vorzugeweife am Dere ift. Daf wie für unfere Detfon in Rebit unb Leben bes Chriftenthums unb Ratholicismus flets umfaffender, tiefer und lebenbiger einbringen , bas ift ber Fortfchtitt, an welchem uns vernehmlich gelegen fein muß. Ueber bem Arbeiten hieram wird und fcwerlich Beit ju ber Aluge bleiben, es gebe nichts mehr ju thun, benn ber Lehrbegriff fei abgefchloffen. - Raffen wir ben Ratholicismus im Berhaltniffe gu benen, welche bem Principe bes Privaturtheils folgen, fo ift er (ubrigens lebiglich geiftiger Rampfmittel fich bebienenber) Gegen :

orientiren mogen. In der That, wenn es auch nicht Ein Buch ber heiligen Schrift mehr gibt, bessen Bersasser und Inhalt unangesfochten wäre, und wenn endlich selbst Christus als historische Person in Frage gestellt wird, so ist es wohl einzig noch die tatholische Rirche — dieses lebendige, von Anfang an durch die Jahrhunsberte fest geschlossen herablaufende Zeugnis, was die heislige Schrift, was den geschichtlichen Christus und damit das Christenthum selbst sicher stellt. — Fassen wir den Katholiscismus endlich in seiner geschichtlichen Entwickelung, so ist er

bas Christenthum als Sauerteig, gemengt unter brei Scheffel Das Dehl ift bie Menschheit. Der Katholicismus, b. h. bas Apoftolat, ging mit bem Borte und ber Gnade bes Beren, getraftigt von bem beiligen Beifte, aus, bie Menschheit zu burchfauern. Ras turlich gab ber Durchfauerungsproces nach ber Berfchiebenheit bee burchs fauerten Stoffes, b. h. nach ber Gigenthumlichkeit ber Beiten, Bolker und einzelnen Perfonen , bie verschiedensten Erscheinungen ; und wenn fich in ihm oft bas Chriftenthum zu einer Beit nicht rein barftellte, fo trug wohl bas Mehl, nicht der Sauerteig baran bie Schulb. beurtheilt ben Erzieher nicht blos nach bem Erfolge, fonbern auch nach bem Charafter bes Boglinge, und beurtheilt ben Erfolg nicht nach bem, was fich heute, fonbern nach bem, mas fich im Berfolge und am Enbe Eine andere Beurtheilung ift bornirt und ungerecht. bas und biefes, mas fich aus bem Geifte und Bedurfniffe ber Jahrhunderte herausgebildet hat, im Ratholicismus noch erhalten wird, ob es fich gleich vielleicht überlebt bat, so muß man nicht vergeffen, daß einerfeits bas Urtheil über Abgelebtheit ein fcmeres ift, anberfeits bas Prins cip ber Ethaltung jum Wefen bes Ratholicismus gehort.

Bielleicht fragt man, wozu biese aussubrliche Erdrterung bes Begriffs bes Katholicismus in einer Encyklopable ber Staatswissensschaften? Die Antwort liegt nahe. Die Staatswissenschaften konsen nur die Wohlsahrt der Staaten befordern wollen. Run hangt aber die Wohlsahrt der Staaten eng zusammen mit der Achtung, welche einer Confession und ihren Bekennern von Seite der Regierungen und der Mitburger zu Theil wird. Es ist hier folglich ganz an seinem Orte, den Willionen, welche sich zur katholischen Confession bestennen, durch Darlegung des Wesens dieser Confession, wenn auch nicht die Beistimmung der Andersdenkenden, so doch die Achtung der-

felben zu vindiciren.

Es fei nun noch gestattet, einen Blid auf ben Einfluß zu werfen, ben ber Katholicismus auf die Bolfer im Großen, bann auf die einzelnen Staaten, ihre Berfassung und ihre Wohlsahrt ausüben mag. Wir sagen nicht: ausüben muß, indem wir wohl wissen, wie Bieles diesen Einfluß, so unläugdar berfelbe auch im Wesen des Katholicismus liegt, ganz ober theilweise hindern kann.

Im Katholicismus liegt vor Allem ble Ibee eines allgemeisnen reinen Bölferrechtes und Bölferwohlwollens. Da

er namlich das Christenthum ist, Glaubige aus allen Nationen sammelnd und sie in Liebe vereinend zu Einer Familie, so sieht nicht zu erwarten, daß er in der Entwickelung dieses seines universfalen Charakters auf halbem Wege stehen bleibe. Es liegt vielmehr wesentlich in ihm, daß er bald nicht mehr Glaubige aus allen Nationen, sondern daß er die Nationen selbst sammle und diese nicht anders betrachte, benn als Individuen neben einander, auf der Basis gegenseitiger Gerechtigkeit und Liebe zu einem großen irdischen Gemeinwesen gehörig. — Allerdings hat das Christenthum zur Zeit den Nationalegoismus noch viel zu wenig überwunden. Nichts desso weniger liegt es als geschichtliche Thatsache vor, um wie viel dasselbe, namentlich in der Form des Katholicismus, die Wölker einander nacher gebracht hat.

Wenn es jemals unter ben Nationen zu einem Zusammenstehen für ein großes Gut ber Menschheit kommen sollte, so ware solches Zusammenstehen wohl nur durch Bermittelung des Katholicismus benkbar. Erscheinungen, wie z. B. die Kreuzzüge, konnen wohl nicht außer dem

Ratholieismus vortommen.

Was das Verhaltnis des Katholicismus zu ben einzelnen Staaten betrifft, so ist dasselbe in vieler hinsicht kein anderes, als das der Kirche überhaupt zum Staate. (Siehe darüber den einschlagenden Artikel.) Doch verdient Einiges in diesem Verhaltnisse ausdrücklich berührt zu werden.

Der Katholicismus hat (weil lediglich praktisches Christenthum) nichts mit ber Berfassung ber Staaten zu schaffen. Er kann seine Ausgabe verfolgen und erreichen unter jeder Regierungsform, die dem Burger ein rechtliches Dasein sichert. Er fordert nur und bittet zu Gott um jene außere Ordnung, die nothig ift, "daß wir (wie der Apostel sagt) ein stilles und ehrbares Leben führen mogen in Gottseligkeit." Doch ift seine Berfassung (weil ihrem Grundcharakter

Benn ferner einer ber Hauptzwecke bes Staates bie Sicherheit bes Eigenthums und ber Ehre ist, so kann auch von bieser Seite ber Ratholicismus nur forberlich auf benselben wirken: so fern namlich nach katholischen Grundschen in ber Regel keine Sundenvergebung ist außer in Kraft ber Beichte und priesterlichen Lossprechung, und keine Lossprechung außer in Folge geschehener Wiedererstattung — sei es ber Ehre ober bes Eigenthums.

Der Katholicismus betrachtet sich selbst als eine nicht von Mensichen, sondern von Gott gestiftete Anstalt, hat seine Berfassung unsmittelbar von seinem Stifter und spricht freies Leben und freie Beswegung an. Man hat ihm daher zuweilen ausgeburdet, daß er ein Staat sein wolle im Staate. Aber er ware ein Staat im Staate nur dann, wenn er Interessen und Zweck hatte, benen des Staates frem dober gar zuwiderlaufend. Da er aber nichts ist, als das Chrissenthum, in's Leben geseht — wie kann er ein Staat sein im Staate und dem Wohl eines Volkes fremd oder entgegen? — Höchschen mag er mit der Selbstständigkeit, welche er anspricht, jenen zum Anstoße gereichen, welche der Ansicht sind, es durfe nichts leben und sich regen, das nicht von ihnen geseht und regiert sei. In Wahrheit ist der Katholicismus nicht ein Staat im Staate, sondern die vom Christenthume (mehr und weniger) durchdrungene Menschheit im Staate.

Uehrigens läßt sich ber Katholicismus von jedem Staate, in welschem er lebt, willig beaufsichtigen. Nicht als könnte er an sich bem Bollerwohle jemals nachtheilig sein, sondern dazu, daß nicht etwa Iemand (seinem Geiste entgegen) angeblich in seinem Namen etwas in selbstischer Unmaßung unternehme, so der dürgerlichen Wohlsahrt zuwider. Wo er dagegen von einem Staate nicht blos beaufsichtigt wird, sondern wie eine Landesanstalt angesehen und behandelt werden will, da klagt er ob solches Uebergriffs und sieht sich in seinem inz nersten Leben, d. i. in der von Christus empfangenen Selbstständigkeit, bedroht. — Auch des Schuzes der betreffenden Regierungen mag er sich gerne erfreuen und wird solchen überall dankbar anerkennen: wies wohl es ein ungerechtes Mißtrauen gegen seinen Stifter verrathen würde, wenn er nicht glaubte, daß er auch, blos dem Geiste Gottes und sich selbst überlassen, blüben könnte.

Wenn etwa ber Ratholicismus auf die Wohlfahrt (auch die burgerliche) irgend eines Bolkes nicht so wohlthätig einwirkt, als er seinem Wesen nach sollte, so liegt das nimmermehr in ihm, als solchem, sons bern (wo nicht in eigenen außeren Berhältnissen und unglücklichen Einsstüffen) darin, daß feine Lehren und Institutionen von seinen eigenen Bekennern vielsach nicht gehörig begriffen und noch weniger in seinem Geiste ausgeführt sind; daß hier und bort eine Form geblieben, aber ber ursprüngliche Geist aus ihr entwichen ist, und daß nicht seiten jener Eiser, welcher dem inneren An und Fortbaue der christlichen Wissenschaft und des christlichen Lebens zugewendet sein sollte, angstlich der Erhaltung alles und jedes Hergebrachten zugewendet wird. Wenn man

baher ben Kacholiciums und bessen gesegneten Einstuß auf Bolter- und Burgerwohl stebern will, muß man die Wissenschaft und Liebe des reisnen (nicht des rationalistischen) Shristenthums unter seinen Bekennern pstegen; muß badurch sein (des Katholicismus) Selbstbewußtsein möglichst allgemein ausstlaren und seine innerste geistige Lebens und Triebekraft heben. Was ihm der Durchgang durch die Jahrhunderte, zwar nicht in seinem Wesen, wohl aber in seinem Beiwert, Ungehöriges angehangt haben mag, wird sovot (man lasse ihm nur Zeit) durch seine gessunde innere Krast don selbst ausgestoßen und abzeworfen werden. Jede nachhaltige Berbesserung auf dem Gebiete der Religion geht langsam und geschieht (was nie zu vergessen) wesentlich von Innen heraus.

Dr. Dfrider. Rauf. — Als publiciftifch tommt hierbei in Betracht, baf es fomohl rudlichtlich bes Berkehrs und Nationalcredits, als auch rudlichtlich politischer Rechte, bie bavon abhangen, von Intereffe ift, feet auf ber Stelle fichere Renntnif bavon gu baben ober haben gu tonnen, wer ber rechtmdfige Gigenthumer und binglich Berechtigte eines jeben innerhalb eines Gemeinbebegirts gelegenen unbeweglichen Gutes fei. 3m alten Deutschland war bafur anerkannt, wer ein Gut unter Garantie ber Gemeinde burch offentliche Auflaffung bes bisherigen Inhabers vor ber felben erworben hatte. Diefe Form tam wegen threr Laftigfeit mit ber Beit in Abgang, und eine andere, leichtere, babet jugleich zwertaffigere trat an ihre Stelle, bestehend barin, daß bie Raufe in offentliche, unter ber Garantie ber Gemeinde geführte Bucher eingefchrieben murben, unb nur berjenige fur ben rechtmäßigen Eigenthumer und binglich Berechtigten eines unbeweglichen Gutes galt, den biefe Beurfundung bafur erflatte. Diefe form befteht mitunter noch jest. Mugerbem aber wird heut ju Tage theils nur jum 3med bes Beweifes, haufiger jeboch jur rechtlichen Gultigfeit eines Raufvertrags über Immobilien erforbert, bag ham Markhufan untanthuishana Hekunh

3. Ribl.

In manden Landern ift es ben Beamten gefehlich verboten, innerhalb ihres Amtsbezirks unbewegliche Guter zu taufen \*), oder bei offendlicher Berfteigerung solcher mitzubieten \*\*), wovon ber Grund offenbar barin liegt, zu verhindern, daß das amtliche Ansehen zur Bereicherung

auf Roften Unberer migbraucht merbe.

In Beziehung auf Mobilien ist insbesondere der Wiehvertaufe zu erwähnen, wobei allgemein der Verkäufer dem' Kaufer für gewisse erhebliche, nicht in die Augen fallende Fehler und Krankheiten, sogenannte Hauptsehler, während einer gesetlich bestimmten Zeit, gewöhnlich von 14 Tagen oder 4 Wochen (Währzeit), haften muß, so daß der Käufer innerhalb diese Zeit wegen eines solchen entdedten Fehlers vom Vertrag abgehen kann, in so fern die Contrahenten nicht ausbrücklich etwas Anderes bedungen haben. Dieses sindet Statt bei Pferden, Rindvieh, Schafen und Schweinen.

Endlich ift noch zu erwähnen bes in alteren Reichsgeseten (Reichspolizel Debn. von 1548 Tit. 10. und von 1577 Tit. 19) gegen ben Bucher gerichteten Berbots, Früchte, die noch auf dem Halme stehen, zu kaufen, es ware benn, daß der Kaufpreis nach dem gemeinen Werth des Ertrags zur Zeit des Contracts ober 14 Tage nach der

Ernte beftimmt wirb.

Reger, f. Auto ba fe und Dulbung.

Kindermord. Berheimlichung ber Schwangerschaft und Geburt. Abtreibung ber Leibesfrucht. Kinderausfehung. — Unter ben Berbrechen, welche als Beraubung bes Gutes, bas als bas höchste angesehen wird, als Beraubung bes Lebens erscheinen, bebt sich burch charafteristische Individualität der Kindermord\*\*\*) hervor, die von der Mutter an ihrem neugeborenen lebensfähigen unehelichen Kinde begangene Tobtung †). Dieser Missehat

biefelt Betrege (G. 240—205 veff. wand. jeiner Beitigie.).

†) Spangenberg über ben Begriff bes Kinbermords (im zweiten und britten Banbe bes Reuen Arch. b. Erim.: Rechts). Mehrere Strafrechtselebrer forbern die vorausgegangene Berbeintichung ber Schwangerschaft zum Begriff und Thatbestand; allein biese ift, in Berbindung mit der Berbrimslichung ber Riederkunft, nur die gewöhnliche vorangehende Begleitung der That, Bergl. übrigens Bachter über Berbeimlichung der Schwangerschaft und

<sup>\*) 3.</sup> B. in Braunschweig. \*\*) In Deffen.

Burger, Bemertung über ben Kinbermord und bessen Bestrafung (Leipzig, 1822). Sans von bem Berbrechen bes Kinbermords. Hannover, 1824. Mittermaier, Beiträge zur Lehre vom Berbrechen des Kindermords und ber Berheimtichung der Schwangerschaft (im siebenten Bande des Reuen Archive des Criminalrechts, Halle, 1825). Mo oft, Encyplopdie der Staatsarzneis tunde, Band 1. Leipzig, 1838, S. 1001—1016 s. v. "Kindermord, In-fanticidium (historische medicinische forensischer er und S. 1016—1020 s. v. "Kindermord, der medicinischer her heselbung auf die Revision der königt. preuß. Strafgesete (S. 368—388 des 32. Bandes der Henkelchen Beitcher, f. d. Staatsarzneit. Erlangen, 1836). Hente, Bemerkungen zu biesem Beitrage (S. 426—453 dess. best. Bande, seiner Beitsche.).

+) Spangenberg über den Regerist des Kindermords (im ameiten

gibt sich, vorzugsweise aus bem publicistischen Gesichtspuncte in's Auge gefaßt, besonders in drei Beziehungen die Betrachtung hin: — Gesetzehung und Gesetzehungspolitik hinsichtlich der Strafe, besonders der Größe derselben. — Staatsarzneikunde, als gerichtliche Medicin, Lehrerin des Gesetzehers und ein wichtiges Hulfsmittel der Strafrechtspisege. — Mittel, um dem Verbrechen vorzubeugen.

, Gefeggebung und Gefeggebungepolitit +). Das beutsche Mittelalter erkannte in ber That ber Mutter, welche fahig fei, bas Laum aus ihrem Schoofe in bas Leben binausblickenbe Rind, bas fie unter ihrem Bergen getragen, mit eigener Band ober burch Berfagung ber nothigen Bulfeleiftung ju tobten, ein unnaturliches Berbrechen, welches mit ber Graufamteit bestraft werben muffe, mit melcher es begangen worben fei; es vollzog die Strafe bes Lebenbigbegras bens und Pfahlens \*\*). Die Strafgefetgebung Raifer Rarl's bes gunften behielt biefe qualificirte Tobesftrafe nur ausnahmsweise bei und brobt, , im Allgemeinen milber, ber Schulbigen ben Tob burch Ertranten. Artifel 131 ber peinlichen Gerichts : Drbnung : "Welche Beiber ihre Rinder, fo bas Leben und Bliebmag empfangen haben, heimlicher, boghafftiger, williger Beig ertobten, die werben gewohnlich lebendig begraben und gepfalet. Aber barinnen Bergweiflung gu verhuten, mogen biefelbigen Uebelthaterin, in welchem Gericht bie Bequemlichkeit des Waffers vorhanden ift, ertrankt werden. Wo aber folches Uebel offt geschähe, wollen wir die gemelbte Gewohnheit des Bergrabens und Pfalens um mehr Furcht willen folcher boghafftigen Beiber auch gulaffen." Der fpatere Gerichtsgebrauch behielt die Tobesstrafe bei, welche er in bie Strafe bes Schwertes vermanbelte \*\*\*); ließ fich aber in neuerer Zeit von ber burch bie Biffenschaft nahe gerudten Betrachtung ber

Nieberkunft, als Erforbernisse bes Thatbestandes bes Kindermords (Archiv bes Kriminglrechts Peus Folge John 1835 & 71—92)

gur That fibrinden Motive, so wie bes geiftigen und physichen Buffanbes ber Gebarenben, bagu bestimmen, von ber Tobesstrafe abzugehen \*) und nur auf zeitige, bochftens lebenswierige Areiheitsftrafe gu ertennen. Wenigstens wurde ba, wo auf bie Tobesstrafe erkannt wurde, biefe nicht vollgogen \*\*). Schon im vorigen Jahrhunderte erhoben fich , unterfitigt burth bas abfchredenbe Beifpiel grauelvoller Juftigmorbe, Stinnmen gegen bie ertreme Beftrafung bes fogenannten Rinbermorbe. (Denn mit Recht fagt Mittermaler a. a. D. S. 218: "Unrichtig ift es, wenn man ben Kinbermord immer als eine Art des Mordes anfieht, ba in ben meiften Fallen gewiß mehr ein Buftand zum Grunde liegt, ber bem Buftanbe bes Tobtschlags zu Grimbe liegt.") Beccaria \*\*\*) gab fein von Anbern unterftuttes !) Botum ab, welches aber von ben Gefetgebern fofort nicht beachtet murbe. Der Schopfer bes preußischen Landrechts, bas auch als Straf= Gefetbuch noch herricht, verordnet (Th. 2. Tit. 20. S. 965-967) noch: "Eine Mutter, die ihr neuge-Zobesftrafe bes Schwertes belegt werben ++). Jebe vorfahliche Unternehmung ober Beranftaltung ber Mutter, welche ben Tob ihres neugeborenen Rindes, bem gewöhnlichen und ihr bekannten Laufe ber Dinge gemaß, nach fich gezogen hat, ift mit biefer Strafe gu ahnben. Benn eine Bochnesin ihr Rind burch unterlaffene Berbinbung ber Dabels fcmur vorfablich verbluten laft, ober bemfelben bie nothige Pflege und Abwartung vorsätlich entzieht, so wird sie als die Mörderin desselben angesehen 111)." Ja selbst bas bereits aus bem Schoofe bes neunzehn-

<sup>\*)</sup> generbach, Lehrbuch bes peinlichen Rechts. Mit vielen Anmer-

bungen und Jusaparagraphen herausgegeben von Mittermaier. Gießen, 1836. Rote 1 des herausgebere zu §. 236. E. 217. 218.

\*\*) So wurde z. B. im Jahr 1831 in Würtemberg in 4 Fällen auf die Tobesstrafe erkunat, diese aber nicht vollstredt. Archiv des Eriminalrechts. Reue Folge. Jahrg. 1834, S. 10. Ueber hannover und Danemark s. 195—197.

<sup>\*\*\*)</sup> Abhandlung von Berbrechen und Strafen. Aus bem Italienischen von Leipzig, 1798. Ah. 1. G. 292.

<sup>†)</sup> Untersuchung , ob ber Berfchulbung einer Kinbesmorberin bie Tobes: ftrafe angemeffen ift. Bon G. A. D. Leipzig , 1798.

prate angemesten in. Son C. A. D. erwag, 1795.

4. Der Dalberg'sche "Entwurf eines Gesehuchs in Eriminalsachen"
(v. 1792) schlug vor: "Aindermord im Augenblicke der Seburt, ohne vorsbergehenden Borsach, ift der Betäudung zuzuschreiben, wird mit 10 Jahren Gefängniß bestraft. Bei vorhergehendem Vorsahe aber steht Enthauptung auf diesem Berbrechen. Aussehmung der Kinder wird mit 10 Jahren Zuststaus bestraft."

<sup>†††)</sup> Klein, Grunbfage bes gemeinen beutschen und preußischen peinlichen Rechts. halle, 1796. S. 251. Fürft enthal, Institutionen bes allgemeisnen praußischen Einlis und Griminalrechts. Bertin, 1827. S. 614. §. 1084. Bum Bach, Aufschten und Bemerkungen über Hauptgegenstände bes Strafsrechts mit einem Rachtlicke auf die preußischen Gesehe, als Beitrag zur Revision der Gesehenge. Bertin, 1828. S. 200—263. "V. Leber Kinders morb." histg., Zeitschrift für die Criminalrechtspflege in den preuß. Staaten. Band 1. Bertin, 1825. S. 120—132: "Neber das Vers Staats : Lexiton. IX. 16

ten Sahrhunderts hervorgehende franzossische Strafgesehuch behielt, dem früher an's Licht getretenen österreichischen. Strafcoder (v. 3. 1803) gegenüber, besser Schöpfer sich entschloß, selbst die Lödtung neugeborener ehelicher Ainder nicht mit Todesstrafe zu bedrohen und. lebenswierige Aerterstrase zu substitutiren, und die Lödtung neugeborener unsehelicher Ainder nur mit zeitiger Freiheitsstrase (Aerter) zu verponen \*), die Todessfrase (welche auch der Entwurf eines Strafgesehuches für das Ronigreich der Niederlande adoptirt hat; s. Neues Archiv des Eriminalrechts, Bd. 10, S. 182) bei. Denn während es im Art. 300 heißt: "Der Todesschlag eines neugeborenen Kindes heißt Kindermord" bestimmt der Art. 302, der Gegenstand so vieler Kritiken, sehr lakonisch und summarisch weiter: "Teder des Mordes, Eltern», Kinder= und Gistmordes Schulz

brechen bes Kindermords nach preußischen Gesehen." (Auszams ber genamten Gans'schen Schrift.) Bergleiche auch noch Meyer, Verssuch einer Prüfung der Lehre vom Thatbestand und der Thäterschaft der Berbrechen im Allgemeinen und des Verbrechens der Addtung, insbesondere nach den Grundscham des preußischen Rechts. Berlin, 1836. S. 70—72. Jarke nimmt a. a. D. (S. 78. 79.) die Rigorosität dieser Gesehgebung auch noch für die Gegenwart in Schuß, indem er u. A. (zugleich auf China hindeutend, wo der Andersmord, als Mittel, der Uedervölkerung zu steuern, gestattet ist) sagt: "Wohl behaupten wir, daß der Mord ein Berbrechen sei, welches die Obrigkeit ohne schwere Berletzung der Geründe (?) vorhanden sein, die mit dem Aode bestrafen dien den Todesskrase abzuweichen, wenn der Ahatbestand dessehen vonlkfandig hergestellt ist; daß auch das Leben des unehelichen neugeborenen Kindes denselben Anspruch auf den Scheskrase abzuweichen, wenn der Ahatbestand dessehen vollkfandig hergestellt ist; daß auch das Leben des unehelichen neugeborenen Kindes denselben Anspruch auf den Schuß der Landesobrigkeit hat, wie jedes andere Menschen leben, als solches daß es unrecht und unrühmlich sei, aus surchtsamer (?) Wilde gegen das Berbrechen jedem Kinde erwachsener Genschen, oder ehelicher Kinder, schwascher, als das Leben erwachsener Menschen, oder ehelicher Kinder, schwascher, als das Leben erwachsener Menschen, oder ehelicher Kinder, schwascher Einstung auf die Sitten, als im Jugendalter der Nationen die Sitten Einstung auf die Geseh baben — das es zu besorgen stehe, der In-

bige, wird mit bem Tobe bestraft \*). Das von dem spanischen Cortes berathene und am 9. Juli 1822 publicirte (von Ferdinand dem Siebenten nach seiner Restauration außer Wirssamseit gesette) Strafgesetbuch, welches im Sanzen den Codo penal zum Muster genommen hatte, wich in dieser Beziehung von ihm ab, indem es (Art. 613) den Kindermord nur mit zeitiger Freiheitsstrase (fünfzehn = die sanzundzugenzigiähriges Arbeitshaus) und Verweisung aus dem Ort der begangenen That und zehn Meilen im Umtreise bedrohte\*\*). In Deutschland erscheint als Uebergangsstufe die Eriminalgesetzgebung für das Königreich Baiern v. J. 1813, welche (Th. 1. Art. 157) den Kindermord mit Zuchthaus auf unbestimmte Zeit, wiederholten Kindermord aber mit Todesstrafe bedroht\*\*\*). Denn die neuesten Strafgesetächer und Entswürfe berselben haben die Todesstrafe ganz ausgeschlossen ih. So

<sup>\*)</sup> Strascober sur das franzbsische Reich, übersetzt und mit Anmerkungen ze. versehen von L. Hundrich. Magdeburg, 1811. S. 115. 116. Bergleiche noch Wild der Jahrd. Der Staatsarzneikunde. Band 3. Leipzig, 1837., S. 576—590: "Commentar zum 300. Art. des Code penal, detressend der Annermord, der an einem Kinde begangen worden ist, das noch nicht geathmet hat." Haas, observations zur le projet de revision du Code penal, présenté au chambres belges. Gund. Vol. II. 1836. p. 180—191, wo der Berfasser iesen Coder in Brzug auf Kindermord beurtheit und Berbesserchidese macht. Ueder die Achtsprechung des Cassactions-hoss, wornach beide Citern und auch Dritte sich des Kindermords schuldig machen können, s. Dullez, jurisprudence genérale de Royaume. Tom. XII. p. 961 Rote.

Tru m mer, Band 1. Damburg, 1825: "Die Strafgesebung ber Und Eru mm er, Band 1. Damburg, 1825: "Die Strafgesegebung ber Cortes." S. 344. Als nach der Julivevolution sich die Stimmen für die Berbesseung der Strafgesegebung immer lebhafter aussprachen, und man sorberte, daß auch der Andermord nicht mehr absolut mit der Todesstrafe bedroht werde, wurde diese Botum von der diese Revision vornehmenden Gesehgebung vom 28. April 1832 nicht beachtet, indem man, da das Geseh den Seschworenen die Besugnist einraumte, auszusprechen, daß Milberungsgründe vorlägen, sich begnügte, auf diese Besugnist hinzuzeigen, welche die Todesstrafe abwenden könne. S. Nittermaier, das französische Geseh v. 23. April 1832 über die Berbesseung der Eriminalgesehgebung, geprüft. (S. 319—348 bes 13. Bandes des Kruen Archivs des Triminalrechts. Halle, 1832, C. 340, 344.

\*\*\* Strafgesegebung für das Königreich Baiern. Müchaf, 1813. S. 66. Die Revisionen dieses Gesehunds haben die Todesstrafe als Strafe des Tins

Die Revisionen diefes Gesehuchs haben die Todesftrafe als Strafe bes Kinsbermorbs verworfen. Bergl. übrigens noch Gensl, medicinische Bemertungen aber bas neue Strafgesehuch fur bas Konigreich Baiern. Rurnberg, 1817, C. 8 ff.

aber das neus Strafgesehuch für das Konigreich Batern. Rürnderg, 1817, S. 8 ff.

1) Schon das im Jahre 1816 für den Canton Xessin erlassen, im Jahre 1822 revidirte Gesehuch schloß, zeitige Freiheitsstras substitutirend, die Kodeskrase aus, während noch im Jahre 1823 ein Gese sur such der Canton Bern (abgedrucht im Reuen Archiv des Criminalrechts, Band 7, S. 45—52), in Berückschtigung besonderer Berhältnisse (die Motive hoden hervor, daß die leidige Sitte des Kittgangs die Schärfe des Gesühls für Geschechtsehre so sehn abgestumpst habe, daß die Abschie der Rettung derselben nur sehr setten geber abgestumpst habe, daß die Abschie der Rettung derselben nur sehr setten der Abstung des Kins des eine Rohheit deurkunde, die nur durch Androhung der Kodesstrase inigers maßen zurückzedangt werden könne) diese ertremste Strase sanctionitt Das Strassestgesehuch für den Canton Zürich v. 3. Oetober 1835 läßt seche s bis

beift es j. B. in bem Strafcober fur bas Konigreich Burtemberg vom 1. Marg 1839, indem er in dem Urt, 250 bie Tobtung eines unehe-lichen Rindes mabrend ber Geburt bem Rindermorbe gleich bestraft, im vorhergebenben Urt. 249: "Gine Mutter, welche ihr uneheliches neugeborenes Rind tobtet, foll wegen Rinbermorbs, wenn fie vor bem Gintritte ber Entbindung den Entichluß jur Tobtung ihres Kindes gefaßt, und jufolge biefes vorbebachten Entichluffes die That verübt hat, mit funfzehnjahrigem bis zwanzigjahrigem, außerbem mit zehnjahrigem bis funfgehnjährigem Buchthaufe beftraft werben \*)." Eben fo fpricht fich ber Entwurf bes fur bas Großbergogthum Baden berechneten Criminalcober in umfichtiger, jeden wiffenschaftlichen Gewinn umfaffender gaf-fung bahin aus (g. 191): "Eine Mutter, welche ihr uneheliches Rind, mabrent ber Geburt, ober in ben erften 24 Stunden nach berfelben, porfablich tobtet, foll, wenn ber jest ausgeführte Entichluß gur Tobtung por der Entbindung gefaßt murbe, mit Budithaus von feche bis funfgehn Sahren, und, wenn er erft mabrend ober nach ber Entbindung gefaßt wurde, mit Buchthaus bis zu acht Jahren bestraft werden (§. 192). Die namlichen Strafen treten ein, wenn es sich in bem einzelnen Falle, wo bas Berbrechen erst nach Ablauf von 24 Stunden verübt murbe, ergibt, baf in ber Beit ber befondere geiftige und forperliche, Die Burechnung bei biefem Berbrechen vermindernde Buftand ber Gebarenben noch fortgebauert hatte (6. 193). Berubt bie Rindesmorderin, nachdem fie wegen bes fruberen Falles burch rechtsfraftige Erkenntnis verurtheilt mar, das Berbrechen von Reuem, fo wird fie mit Buchthaus nicht unter gehn Jahren bestraft (§. 194). Ergibt fid, bag bas getobtete Rind wegen ju frubzeitiger Geburt ober befonderer Migbildung bas Leben außer Mutterleibe fortzuseben unfahig war, so tritt Kreisgefangnif ober Arbeitshausstrafe ein (b. 195). Satte fich eine außerehelich Schwangere in ber Ubficht, ihr Rind ju tobten,

haften handlungen, ober Unterlaffungen ber Mutter, in Kolge ber Sulfosiateit bei ber Niebertunft allein um bas Leben getommen ift (b. 196), Satte fich bie außerehelich Schwangere ohne bie Abficht, bas Rind zu tobten, in folche Lage verfett, und ift fobann bas Rind in Kolge ber Bulflofigteit bei ber Diebertunft allein, ohne Mitwirfung anberer schulbhafter Sanblungen ober Unterlaffungen ber Mutter, um bas Leben getommen, fo wird fie mit Gefangnif ober Arbeitshaufe bis gu amei Jahren bestraft (f. 197). Ift in ben Fallen bes f. 195 Rr. 2 und bes f. 196 bas Rind nicht in Folge ber Suffosigfeit bei ber Rieberkunft allein, sondern unter Mitwirkung anderer, der Mutter zur Kahrlafffateit zuzurechnenden Handlungen ober Unterlaffungen um bas Leben getommen, fo tonnen bie bort gebrohten Strafen um bie Salfte erhoht werben \*)." In verwandtem Ginne find die fur bas Ronig = reich Dannover \*\*) und fur bas Groffbergogthum Seffen \*\*\*) berechneten Entwurfe von Strafgefetbuchern verfaßt. Alle biefe Ericheinungen ber neuesten Beit find Urtunden ber fie beherrichenden Gefetgebungepolitie, Die fich nach allen Geiten bin geltenb gemacht bat und auch die Redaction bes fur bas Konigreich Griechenland erlaffenen Strafgefetbuchs beherrichte. (S. Maurer, bas griechische Bolt ac. Band 3. heibelberg, 1835. S. 415. 416.)

Staatsargneifunde. Diefe, welche in neuerer Beit, befonbers in Deutschland, fich einer forgfaltigen Pflege erfreut, macht, fo wie fie überhaupt eine prattifche Wiffenschaft ift , welche bie Staatsvermaltung für Gefetgebung, Abministration und Rechtspflege verwenbet, ihren Ginfluß auch in einer Beziehung geltenb, in der fie eine befonders wichtige Aufgabe bienend zu lofen hat. Den Gefetgeber, ber ju ber Stelle feines Berts getommen ift, wo er fich uber bas Berbreden und die Strafe ber Tobtung neugeborener Rinder aussprechen foll, fest bie Staatsarzneitunde, in ihrem Charafter als gerichtliche Debicin, in ben Stand, ben rechten Weg einzuschlagen, indem fie ihm ihre Erfahrungen und Beobachtungen über den somatischen und geistigen Buftanb einer Gebarenben hingibt; fie geigt ihm, baf biefer Buffand als ein Ebreerlich franthafter angusehen ift, ber nicht felten fogar Chefrauen als

<sup>\*)</sup> S. Annalen ber beutschen und auslandischen Griminglrechtspflege, bearanbet bom Criminalbirector Dr. Digig in Berlin und fortgefest von ben Gerichts-Directoren Dr. Demme in Altenburg unb Rlunge in Beig.

Serichts-Directoren Dr. Demme in Altenburg und Klunge in Zeig. Band 4. Altenburg, 1838. S. 402. Vergl. auch noch die in demselben Bande fortgesehrn kritischen Bemerkungen Abegg's zu dem babischen Entewurse (S. 212—272.) S. 286. 287.

\*\*\*) Spangenberg, einige Bemerkungen über die Strasse des Kindermords in Bezug auf den Artiket 225 des Entwurss eines Strassgesehuchs für das Königreich Hannover (S. 631 2c. des 8. Bandes des Reuen Archivs des Eriminalrechts. Halle, 1826). Mittermaier, über den neuesten Justand der Eriminalgesetzebung in Deutschland. Mit Prüfung der neuen Antwürsseschieder für die Königreich Hannover und Sachsen. Heibelberg, 1825. S. 38.

\*\*\*\*) Extwurf eines Strassgesehuchs für das Großberzgathum Desse, übergeben der zweiten Kammer der Stande. Barmstadt, den 42. April 1836.

Erstgebarenbe in einen Zustand vorübergehender Geistesstörung versetz, und lehrt, daß die Masse von Gesühlen, welche auf eine außerehelich Sebarende, vermöge ihrer besonderen Lage, einstürmen, die nervöse Reizdarkeit steigert, welche der Geburtsact erwedt \*). "So hat daher", sagt Mittermaier a. a. D. (N. Arch. d. Er.=R. Bd. 7) S. 23, "der Gesetzeber die Pflicht, als den Grund für die milbere Ansicht des Kindermords die durch den Act der Geburt erhöhte Reizdarkeit des Gemüthes und die krankhafte, das Nervenspstem ergreisende Beränderung zu berücksichen, in welcher mit der höchsten Kraft die Vorstellungen der Furcht vor Schande und der Armuth auf die Seele der Gebärenden einstürmen und den Entschluß des Mordes entweder erzeugen, oder zur Reise bringen." Der Strafrechtspstege dient die Staatsarzneikunde in ihrer Verzweigung als legale Medicin zur Feststellung wichtiger Vorfragen \*\*). Schon barum, weil der Geburtsact selbst das Leben des

<sup>\*)</sup> Den te S. 219 1c. bes zweiten Deftes ber Rasse'schen Zeitschrift für psuchische Aerzte v. J. 1819. Menbe, Danbbuch ber gerichtlichen Mebicin Banb 4. S. 617 1c. Clarus, Beiträge zur Ertenntniß zweisethafter Seetenzustänbe. Leipzig, 1828. S. 321 — 327. Wiganb über einen wichtigen Punct bei Untersuchung bes Kindermords (im 9. Band des Kopp'schen Jahrbuchs ber Staatsarzaeitunde, S. 116 1c.) Derfelbe, die Seburt des Wenschen, herausgegeben von Rägele. Band 1. Berlin, 1820, S. 68 1c. Platner de Lipothymia parturientium quantum ad excusationem infanticidii. Lips. 1801. Idrg, die Zurechnungsschigkeit der Schwangeren und Sebarenden, beleuchtet 1c. Leipzig, 1837. Dr. Schrever, Gutachten über eine verheimlichte Schwangersschaft und Geburt, ein Aber eine verheimlichte Schwangerschaft und Geburt, ein Beitrag zur Beurtheilung der Jurechnungsschiftes der Hente'schen Zeitschen Zurechnungsschießes der hente'schen Zeitschen Seitschen der Koft a. a. D. Band 2. Leipzig, 1839. a. v. "Mania" S. 170. 171, wo der Berfasser (Dr. Kott) unter Anderem vorträgt: "Das in Folge der Ausgegung und Anstrengung, worin sich während des Gedaracts das Retrenspistem oft besindet, auch wenn teine psychischen Reize einwirten, so wie in Kolge der das

Rindes gefährbet, kann es nicht als gewiß angenommen werben, daß es nach ber Geburt gelebt habe; bestimmte Mertmale muffen fich bafur bingeben, baf biefes ber Fall gemefen \*). Das Ertennen und Burbigen biefer Mertmale ift bie Aufgabe ber Staatsarzneitunde, ber Beruf ihrer Beamten, ber Gerichtearzte. Als ein wichtiges, aber nach ben Bugeftanbniffen ber Pfleger biefer Wiffenschaft nicht gang untrugliches Mittel jur Erforschung erscheint die sogenannte Lungen : ober Athemprobe \*\*), welche, erft feit dem Jahre 1683 in Uebung \*\*\*) und

lichen Rechtspstege." S. 603—628. Pet. Kemper's Ubhandlung von den Kennzeichen des Lebens und Todes bei neugeborenen Kindern. Aus dem Holsländischen. Frankfurt, 1777. Riemann, Taschenduch der Staatsarzneistunde. Band 1. Gerichtliche Arzneiwissenschaft. Leipzig, 1827. §. 32 2c. Rende, Handbuch Bd. 3, Cap. 25—27. Metger, System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, 4. Ausgade von Gruner. Konigeberg um Leipzig, 1814. Dritter Abschnit S. 272—377; "Bweifelhafte Geburtsfälle. Wenter Ausgade von Gruner. Lehrbuch ber gerichtlichen Debicin. Reunte Auflage. Berlin , 1838. -605: "Untersuchungen über zweifelhafte Tobesarten neugeborener Kinber." Som arer, Beitrage gur Bebre von bem Thatbeftanbe bes Rinbermorbs überhaupt, und ben ungewiffen Tobesarten neugeborener Rinber insbesonbere; nebft haupt, und den ungewissen Todesarten neugeborener Kinder insbesonderes nebst Mittheilung eines Falls von tödtlichem, während der Gedurt, ohne Einwirstung außerer Gewalt entstandenen Schädelbruche eines Kindes. Freidurg, 1836 (verglichen mit der Beurtheilung dieser Schrift S. 314—324 des 25. Crzgänzungsheftes der hente'schen Zeitschrift f. d. Staatsarzneikinde. Erlangen, 1838). Mit term a ier, die Lehre vom Beweise im deutschen Strafprosesse, Darmstadt, 1834. G. 211. 212. Hente, Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin, Band 5. Leipzig, 1834. Abh. II: "Zur Lehre von den Prüfungsmethoden und Kennzeichen zum Behuse der gerichtsärztlichen Entscheidung über Leben oder Todigeborensein der todtgefundenen neugeborenen Kinder." S. 115—157.

\*) Mittermaier a. a. D. Beitrage 2c. "§. 10. Erforberniß, bas Sind lebend gur Belt getommen fei." S. 493-522. Ganther, Rewifton ber Ariterien , beren fich gewohnlich bie gerichtliche Argneiwiffenfchaft gue Entscheibung ber Frage bebient, ob tobtgefundene neugeborene Rinder eines nas

turlichen ober gewaltsanen Tobes verstorben. Coln, 1820.

\*\*) Hente, Abhandlungen aus bem Gebiete ber gerichtlichen Medicin.
Band 2. Aust. 2. Leipzig, 1823. S. 83 rc. Mende, Hanbbuch. Band 3, Cap. 26: "Bon der Athem= und Lungenprobe." S. 475—515. Wild berg, Lehrbuch ber Staatsarzneitunde. Band 4. Leipzig, 1838. S. 192— 202: "Ueber ben nicht zu beftreitenben Antheil ber vollftanbigen Bungenprobe an ber ficheren Beweisführung bes Statt gehabten ober nicht Statt gehabten Respirationslebens" und 304—326. 574—612. Dr. Kriemer, welchen wissenschaftlichen und legalen Werth hat die Eungenprobe in Beziehung auf die Ermittelung von Statt gehabtem Leben eines Kindes nach der Seburt?" Moft, Encytlopadie. Band 2. Leipzig, 1839. S. 117—142. s. v. "Eungensprobe." Dr. Sleitsmann, zur Lehre von der Eungenprobe und deren Werthals Beweismittel in gerichtlichen Fällen; nebft Unsichen über den Ahrbestand des Kindermordes. (S. 239—270 des 36. Bandes der hendelschaft, n. b. L. X.R. Erlangen. 1838.) Dr. Sohnhaum. "Ennbechen und Mutochten aber M..R. Erlangen, 1838.) Dr. Sobnbaum, "Funbichein und Gutachten über A.R. Ettangen, 1000.) Dr. Lobynoaum, "zunojogem und Sutamten nortein angeblich tobtgeborenes Kind, nehft Bemerkungen über sich widersprechende Ergebnisse der Eungenprobe." (S. 288 :c. des 26. Ergänzungsheftes der henkelichen Seitsche Grangen, 1839.)

\*\*\*\*) Mende, Handbuch. Band 1. S. 1—466. Kurze Geschichte der gerichtlichen Medicin. S. 175 ic. Kriemer a. a. D. S. 308. 309.

ben Sat lehrend, bas Schwimmen ber Lungen eines neugeborenen Rinbes thue bar, baf bas Rind nach ber Geburt gelebt und geathmet habe, bas Rieberfinten berfelben aber zeige, baf es fchon vor ber Geburt gestorben sei, sich barauf ftust, bag burch bas Athmen bes Rinbes, welches mit bem Augenblicke beginnt, wo es geboren wird, in beffen Korper bebeutenbe Beranberungen vorgehen\*), daß ber vorher flache Thorar (Bruftfaften) fich mehr wolbt , bag bie Lungen, welche vorher ben Bruftfaften nicht ausfüllen, sondern zusammengehalten nach hinten zu in einem beschrantten Raume liegen, nun ausgebehnt finb, bie Brufthohle mehr ausfullen und ben Bergbeutel mehr hebeden. Als ein anberes Mittel erfcheint bie zuerft von Autenrieth in feiner Schrift: "Unleitung fur gerichtliche Merate bei Legalinspectionen und Sectionen." (Tubingen, 1806) empfohlene Leberprobe \*\*) gwar felbftfanbig nicht von Gewicht, aber in so fern von Berth, ale fie andere Beweife unter-flugt oder scheinbare Beweise widerlegt. Auch die sogenannte Sarnblafenprobe \*\*\*) und Rinbespechprobe †) tommen in Betracht. - Ift ermittelt, bag bas Rind nach ber Geburt, wenn auch nur gang turg, gelebt hat, fo hat bie Staatbargneifunde noch zu erforfchen, ob das Kind eines natürlichen ober eines gewaltsamen Tobes gestorben fei. und auf welche negative !! ) ober positive Beise, ob an Erstidung, Berblutung durch die Nabelschnur, Entziehung der Warme, Berletung u. f. w. - eine Erforschung, bie nicht felten fehr schwierig ift. Ferner ift es, wenn sich Zweifel barüber erheben, ob die Angeschuldigte geboren habe, Sache ber Staatsarzte, biefe Thatfache zu ermitteln. Bulest find diese berufen, gu untersuchen, in welcher Lage sich die Mutter im Domente ber Geburt befunden, ob die Weben febr fcmerghaft maren, und die Geburtsperioden lange dauerten, zu ermitteln, wie ihr korperlicher und geistiger Zustand bamals war, und bie Frage ber Zurechnungsfähigkeit moglichft erfchopfend zu beantworten.

Berbutung bes Rinbermorbs. - Die Frage, burch melde

bie Beifter und Gemuther beschäftigt. In Rathfolagen und Berfuchen bat es nicht gefehlt. In Preugen glaubte man ichon balb nach ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts das Biel auf bem Wege ber Gefetgebung gu erreichen. Unter'm 8. Februar 1765 wurde ein Geleb wieder ben Morb neugeborener unehelicher Rinder, Berheimlichung ber Schwangerichaft und Riebertunft erlaffen \*), welches ber fpateren Gefetgebung ju Grund gelegt murbe. Das preußische ganbrecht \*\*) verordnet namlich (Th. 2. Dit. 20. 6. 888-932): "6. 888. Um ben Rinbermord möglichft zu verbuten, baben bie Gefete unbescholtenen ledigen Beibeperfonen, wenn fie unter bem Berfprechen ber Ehe geschwängert worben, die Rechte und Burben einer Chefrau, ober wo bie Che nicht Statt finden tann. einer Sausfrau beigelegt (Dit. 1. §. 1047 sqq.). §. 889. In jeglichem Falle baben Beibspersonen, welche außer ber Che geschwangert worben, bie Dit. 1. 6. 1044 sqq. ober boch bie 6. 1028 sqq. bestimmte Entschabigung von dem Schwangerer zu erwarten. 6. 890. Auch fur bas Befte ber aus einem unehelichen Beischlafe erzeugten Kinder ift burch bie Borfchriften bes neunten Abschnitts im zweiten Titel gesorgt \*\* ). 6. 891. Sobald die Schwangerschaft angezeigt ist, muß der Leibesfrucht ein Bormund bestellt werden, welcher beren Rechte mabrnehmen, und fur bes Rindes Berpflegung und Erziehung forgen muß (Lit. 2. f. 614 sqq.). 6. 892. In welchen Kallen bie Bermanbten ber Mutter und bes Schmangerers und zulest ber Staat bei Berpflegung bes unehelichen Rindes gu Bulfe tommen muffen, ift ebenfalls am angeführten Drte verorbnet. 6. 893. Besonders ift jedes Dris Dbrigkeit die Borforge fur bergleichen Rinder zu übernehmen schuldig. 6. 894. Wo keine öffentlichen Gebarbaufer vorhanden find, muß die an jedem Orte jur Bulfe ber unebelich Geschwängerten bestellte Bebamme ichwangere und ber Enthindung nabe Personen, die sich bei ihr melben, ohne Wiberrede aufnehmen und mit ber erforderlichen Pflege verforgen. 6. 895. Die Obrigkeit jebes Orts muß bafür forgen, daß ben Bebammen, welche zu biefer Berpflegung bestimmt sind, eine binlanglich geraume Wohnung verschafft, und sie mit dem nothigen Borfchuffe, zu Bestreitung ber Riebertunfts = und Ber= pflegungetoften, verfeben werben. 5. 896. Rann bergleichen Borfchuf von dem Schwangerer, ober benen, welche bei beffen Ermangelung ober Unvermögen bagu verpflichtet find, nicht fofort beigetrieben werben, fo muß Die Obrigkeit selbigen aus einer bagu angewiesenen öffentlichen Caffe nebmen. §. 897. Ift bie Gefchwangerte ben Borfchuß aus eigenen Mitteln au leiften im Stande: fo foll ihr bagu burch bie bereitefte Erecution gegen ben Schwangerer wieber verholfen werben. 6. 898. Auch ift jeber An-

<sup>\*)</sup> Peter Frant hat bieses Gefeb, weil es "einen so allgemeinen Beisfall" verbiene und "ber allgemeinen Rothwenbigkeit ber Sache so angemeffen" sei (G. 475—195 bes vierten Banbes seines Spitans einer vollständigen mes bicinischen Polizei. Frankenthal, 1791) vollkändig mitgetheilt. Bergl. noch darüber: Bum Bach a. a. D. S. 219 2c.

\*\*\*) Rlein, Grundsabe. S. 251 2c.

\*\*\*) Kein, Grundsabe. Band 1. S. 1002.

permanbte, und überhaupt jeber mohlgefinnte Burger bes Staats berechtigt, fich ber Gefcwangerten angunehmen, fie zu verpflegen und bie Auslagen von bemjenigen, welcher eigentlich bagu verpflichtet mare, gurudguforbern. 6. 899. Bur Festfebung folder Forberungen (6. 897. 898.) foll tein formlicher Proces verstattet, fonbern bie obrigfeitlich ermäßigte Summe von dem eigentlichen Schuldner, sobald berfelbe ausgemittelt ift, unverzüglich beigetrieben werben. 6. 900. In Orten, mo gur Geburts: hulfe ber unehelich Geschwangerten teine eigenen Bebammen bestellt finb. muß biejenige, bei welcher fich die Schwangere melbet, mit beren Unvermanbten, herrschaft ober hausgenoffen ben Drt ber Niebertunft und die Verpflegung mahrend ber Wochen verabreben; wenn biefes aber nicht aeichehen kann, ber Obrigkeit ben Kall zur weiteren Verfügung anzeigen. 6. 901. Jede Frauensperson, die eines unehelichen Beischlafs fich bewußt ift, muß auf ihre korperliche Beschaffenheit und die bei ihr sich ereignen= ben ungewöhnlichen Umftanbe forgfaltig Acht haben. 6. 902. Mutter. Pflegerinnen und Andere, die in Ermangelung ber Mutter an beren Stelle treten , muffen baber ihre Tochter ober Pflegebefohlenen , nach gurudgelegtem vierzehnten Jahre, von ben Rennzeichen ber Schwangerschaft, und ben Borfichteregeln bei Schwangerschaften und Riebertunften, befondere von der Nothwendigfeit ber Berbindung der Rabelfchnur, jedoch mit Borficht unterrichten. §. 903. Sobalb eine Gefchwächte aus folchen ungewöhnlichen Umftanben eine Schwangerschaft vermuthen tann, muß fie bavon ihrem Schwangerer Rachricht geben, auch fich ben Eltern, Bormunbern oder, bei beren Ermangelung, einer Bebamme, ober einer andern ehrbaren Frau, welche felbst schon Rinder gehabt hat, entbeden, und fich beren Unterrichts bebienen. §. 904. Frauenspersonen, welche fich nicht unter Aufficht ihrer Anverwandten oder Bormunder befinden, ober fich biefen fogleich zu entbeden Unftand nehmen, muffen, fobalb fie ihrer Schwangerichaft gewiß find, nothwendig einer Bebamme ober as Chahurtahalfor fich und mit hanfathan

## Kindermord.

bei herannabender Niebertunft ihre Pflicht erfullt, bleibt von aller Berantwortung frei, felbft menn ein tobtes Rind gur Belt tommen follte. 5. 910. Gefchieht bie Entbindung im Beifein zweier Frauen, unter melde auch bie Mutter zu rechnen ift, fo fann bie Beburt, außer bem Kalle einer richterlichen Rachfrage, gegen Jebermann verschwiegen werben. 5. 911. Wenn ber Geburtehelfer ober bie Bebamme gegen= wartig ift, fo ift bie Unwesenheit einer einzigen ehrbaren grau hinreis denb. 6. 912. Bar aber nur die Geburtshelferin ober eine andere Perfon gang allein bei ber Diebertunft jugegen, fo muß biefe, wenn bas Rind tobt jur Belt gefommen, ober binnen vierundzwanzig Stunden nach ber Geburt gestorben ift, einen folchen Borfall bei Bermeibung breis bis fechsmonatlicher Gefangnig: ober Buchthausstrafe, bem Richter ohne Beitverluft zur nahern Untersuchung anzeigen. 6. 918 Ueberhaupt muß außer bem Falle bes 6. 910. 911 die tobtgeborene, ober binnen vierundzwanzig Stunden nach der Geburt verftorbene unebeliche Leibesfrucht bem Richter allemal binnen vierundzwanzig Stunben nach ber Geburt, ober bem Tobe bes Rinbes vorgezeigt werben. 6. 914. Jebe Mannsperfon, die fich eines außer ber Che gepflogenen Beischlafe bewußt ift, muß auf die Folgen, welche diese Sandlung bei ber Geschwächten hervorbringen tann, aufmertfam fein. 6. 915. Gobalb er burch die Entbedung ber Geschwächten, ober fonft, bie vorbanbene Schwangerschaft vermuthen tann, muß er barauf bringen, bag bie Gefchwächte ben gefetlichen Borfchriften (6. 901-913) gehörig nachkomme. 6. 916. Berabfaumt er biefe Pflicht (6. 915): fo macht er fich in allen Fallen, mo bie Geschwachte gur Strafe gezogen werben muß, einer zweis bis viermonatlichen Gefangnifftrafe fculbig. 6. 917. Auf bie einer Schwangerschaft verbachtigen Beibepersonen muffen bie Eltern berfelben, besonders die Mutter, ober bie an beren Stelle tritt, genaue Obsicht nehmen. f. 918. Gine gleiche Pflicht liegt ben Dienftherrichaften ober benjenigen Sausbebienten ob, benen bie Aufficht über bas weibliche Gefinde aufgetragen ift. 6. 919. Auch Saus ober Stubenwirthinnen, bei welchen ledige Weibspersonen gemeinen Stanbes ohne ihre Ettern fich eingemiethet haben, tonnen fich diefer Dbliegenbeit nicht entrieben. 6. 920. Alle vorstebend benannte Versonen musfen, fobalb fie zum Berbachte einer Schwangerschaft Unlag finden, bie Berbachtige zur Rebe ftellen; und nach erfolgtem Gingestanbniffe, bas. was jur Berhutung eines beforglichen Berbrechens bienen tann, veranstalten. 6. 921. Wollen fie bergleichen Borhaltung nicht felbst übernehmen, ober leugnet bie Berbachtige eine vorhandene Schwangerschaft beharrlich, ohne die Grunde des Berbachts burch mahrscheinliche Gegengrunde zu beben, fo muffen fie ihren Berbacht, nebft ben Grunden beffelben, ber Dbrigfeit zur weitern Untersuchung anzeigen. 6. 922. Jebe ber Schwangerichaft Berbachtige muß fich, bei beharrlichem Lrugnen, auf Berlangen ber Eltern, Dienftherrichaft ober Dbrigfeit, und nach bem Befinden zweier ehrbaren Frauen, ber Untersuchung einer vereibeten Dibamme unterwerfen. 5. 923. Finbet biefe teinen Grund gum Berbacht:

so muffen Eltern , Dienstherrichaften und Dhrigkeit bei ihrem Beugniffe fich beruhigen. 6. 924. Die Bebamme felbst aber muß noch ferner auf beraleichen verbachtig gewesene Derson ein wachsames Auge richten unb, bei fich ereignenbem vermehrten Berbachte, bie Untersuchung wieberholen. 6. 925. Wird die Berbachtige bei der Untersuchung wirklich schwanger befunden, fo muß die Bebamme entweber mit ben Eltern ober fonftigen Borgefesten ber Schwangeren, wegen ber Art ihrer Riebertunft, bas Rothige verahreben, ober ben Fall ber Obrigleit anzeigen. §. 926. 3m lettern Kalle muß die Dbrigfeit die Schwangere einer genauen Aufficht unterordnen, und jur Berhutung eines Rindermordes zwedmäßige Berfügungen treffen. 6. 927. Wenn die 6. 917-919 und 924 benannten Derfonen ihre Pflichten vernachlaffigen, und baburch zu einem Kinbermorbe auch nur entfernten Anlag geben: fo haben fie daburch zwei = , vier = bis fechemonatliche Gefangniß = ober Buchthausstrafe verwirkt. 6. 928. Mutter und Pflegerinnen, bie fich einer folden Berabfaumung ihrer Pflichten schulbig machen, sollen mit ber hartesten im 6. 927 beftimmten Strafe belegt, faumselige Dbrigfeiten aber, nach Berbaltnif ihrer Berfchuldung, mit Suspenfion ober Caffation beftraft werden. 6. 929. Much folden Perfonen, welche mit ber Befchwangerten in fei= ner besondern Berbindung fleben, liegt bennoch ob, diefelbe, wenn fie ihnen ihre Schwangerschaft anvertraut ober eingesteht, zu Beobachtung ber gesetlichen Borschriften (6. 901 sqq.) anzumahnen. 6. 930. Deb= men fie mahr, daß fie ihre Schwangerschaft auf eine gesetwidrige Beife zu verheimlichen Billens fei, fo muffen fie folches ihren Eltern, Bormunbern, ober andern Personen, unter beren nahern Aufficht fie fich befindet, ober auch ber Obrigkeit ungefaumt anzeigen. 6. 931. Die unterlaffene Beobachtung biefer Borfchriften foll, wenn die Leibesfrucht durch Schuld ber Gefdwachten verungludt, mit einer vierwochentlichen Gefanguiß=, ober funfzig Thalern Gelbstrafe geahndet werben. §. 932. Hoher hieles fallen alle hiejenigen molde ihre Milicht hie Schman

ben Minbermord und Borfchlage, bemfelben befonders burch Anftalten für Unterhaltung unehelicher Rinder guvorzufommen (im Jahra, 1778 ber Beitfchrift: Ephemeriben ber Menfcheit). - Bollerfam, Bolls tifcher Berfuch, ben Rinbermord ohne alle Strafen und ohne bag ber Farft mit Finbelbaufererbauung beschwert wird, sicher vorzubeugen, 1779. — v. Def, eine Antwort auf Die Preisfrage: Welches find bie ausführbaren Mittel, bem Rindermord Ginhalt gu thun? hamburg, 1780. - Urber ben Rinbermorb, (S. 52 ic. bes neunten Banbes pon Soldger's Briefwechfel. Der Berf. fcblagt vor, ein Gefet gu erlaffen , welches ben Bater bes Rinbes nothige, bag er "bie Gefchwachte betrathe, ober bei gar zu ungleichem Stande nothburftig botire und bie Seburt alimentire," und bas auch bie Che bei ihrer Eingehung zur Bilbung eines Konds fur bie Ernahrung unehelicher Rinder besteuere) \*). -Heber ben Kinbermorb. (G. 198 zc. beffelben Banbes bes Schlos. Brtefwechfeis. Der Berfaffer ertheilt ben Rath, befonbers burch Unterricht, babin ju wirten, bag "nach und nach ber Begriff von Schanbe," ber auf dem unehelichen Kinde und deffen Mutter rube, fich vertiere, und bafür zu forgen, daß Ersteres auf offentliche Koften verforgt merbe.) — Sporis, Beantwortung ber Mannheimischen Frage: Beldes find bie beften ausführbarften Mittel, bem Rinbermorbe Ginhalt ju thun? Dubthaufen, 1781. (In benifelben Sahr erfchienen über biefetbe Preisfrage noch an 12 Schriften it., welche bei Roffig, bie neuere Literatur ber Polizei und Cameralifitt. Th. 2. S. 21. 22. verzeichnet find). - Beantwortung ber Frage : Beiches find die beften ausführbaren Mittel wiber ben Rinbermord? Frantfurt und Leippia, 1782. (Auch dieses Jahr war gesegnet an Schriften zc. über daffelbe Thema, f. Roffig a. a. D. G. 22. 23.) Kninnel Gesimbelle f. Roffig a. a. D. G. 22. 23.) Anippel, freimathige Gebanten, Bunfche und Borfchlage eines vaterlanbifden Burgers fiber ben Rinbermord. Germanien , 1783. — Schlegel, Mittel gur Berbutung bes Rinbermorbs, bei Gelegenheit ber Mannheimer Aufgabe. Leinzig, 1783. — Ueber Empfindelei und Kraftgenies. 1783. Deft 1. Rr. 8: "Bom Rindermord." - S. Deftaloggi über Gefeggebung und Rinbermord zc. Deffau', 1783. - Drei Preisschriften über bie Frage: Beldes find die beften und ausführbarften Mittel, bem Rinbermorbe abzuhelfen, ohne bie Ungucht ju begunftigen ? Mannheim, 1784. - Unvorgreifliche Betrachtungen über Die brei ju Dannheim gefronten Schriften von ber beften ausführbaren Berhutung bes Rimbermorbs. Leipzig, 1785 - Schloffer, bie Bubbianer, eine nicht getronte Preisschrift: Wie ift der Rindermord gu verhindern? Bafel, 1785. — v. Bint, Abhandlung über die besten und ausführlichen Mittel, ben Rindermord zu verhuten (in Poffelt's wiffenschaftlichem Maggain für Aufklarung. Band 3. St. 2. Nr. 13. 1787). —

<sup>\*)</sup> Birl finden dort S. 197 bemerkt, daß von den Jahren 1749—1778 in Schweben jahrlich 11 dis 12 Kindermorde durchschnittlich vorfielen, wahrend in Preußen die jahrliche Zahl berfetben einen 50 betrug.

Servin über bie peinliche Gefetgebung. Aus bem Rrangofifchen von Gruner. Rurnberg, 1786. S. 176 x. (Der Verfaffer be-bachte sich nicht, als Mittel zur Berhinderung bes Kindesmords bie Berftummelung ber Schulbigen vorzuschlagen, ihr g. B. "die Rafe ober die Oberlefze abzuschneiben" und ihr mit einem glubenden Gifen ein Beichen, welches auf ihr Berbrechen hindeutet, auf die Stirne gu bruden, indem er meint, daß nichts geeigneter gur Abschreckung mare.) Dr. Pfeil, Preisichrift von ben besten und ausführbarften Mitteln. bem Rinbermorbe abzuhelfen, ohne bie Unzucht zu begunftigen. Leipzig. 1788. — Rathlof, vom Geift der Eriminalgefete. Bremen, 1790. Erfter Anhang. Der Rindermord und feine Strafen, nebft ben Mitteln, demfelben vorzubeugen. S. 147 ic. (Der Berf. glaubt, bas befte Mittel bestehe in Anftalten gur Aufnahme Schwangerer gum 3mede ihrer Nieberkunft, unter Bewahrung bes Beheimniffes fur folche, welche ihre Schanbe verbergen wollten) \*). - Der Rinbermord gur Bebergigung an alle meine Mitmenschen. Roftod, 1792. — P. Frant a. a. D. (Spitem) Band 4. S. 145 2c. \*\*) - Freimuthige Gebanten, Muniche und Borfchlage über ben Rindermord und die Mittel, benfelben gu bin= Stendal, 1793. - Ueber ben Rinbermord, feine Quellen und feine Berhutung. Baireuth, 1799. — Beber, fpftematifches Sanbbuch ber Staatswirthichaft. Banb 1. Abtheilung 1. Berlin, 1804. 6. 52: "Bon ber Furforge ber Polizei um unebelich Schwangere und von Berhutung bes Rindesmords" G. 198-201. — Spangens berg über bie Borbeugungsmittel jur Berhutung bes Rindesmords (S. 155-176 bes britten Banbes ber Beitschrift fur Die Eriminalrechts pflege in den preußischen Staaten, herausgegeben von Sigig, Berlin, 1826. (Der Berf. fchlagt unter Beurtheilung der preußischen Gefet gebung \*\*\*) vor, ben Berführer, bie Bebamme, ben Argt, Apotheter,

Ettern Lund Pflegeeltern, Bormunber u. f. w. durch Strafandrohung anzuhalten, die vermuthete oder entbedte Schwangerschaft der Ortse obrigseit anzuzeigen, die Geschwächte vor Beleidigungen und Bormurfen zu schäften und, im Falle ihrer Durftigseit, ihr und ihrem Kinde aus der Gemeindecasse Hülfe zu gewähren.) — Mohl, Spstem der Praventivsustig oder Rechtspolizei. Tübingen, 1834, S. 275—277. — Zum Bach a. a. D. S. 206 w. — Meyer a. a. D. S. 71.

gen Personen, welche die Geschwängerte auf die Schwangerschaft anzureben und sie barum zu befragen, gesehlich befugt und verpslichtet sind, allein angemessen. Ich verkenne es nicht, daß bieser meiner Ansicht bedeutende Austoritäten entgegenschen, indem seit dem preußischen Sticke vom 8. Februar 1765 alle mir bekannte neuere Gesehgebungen, mit Ausnahme einer einzigen, die Geschwängerten zur Selbstanzeige verpslichten, und man daher die Iweckmäßseit derseiben, als durch die Ersahrung bewährt, anzunehmen geneigt sein muß. Außer der preußischen, in dem angezogenen Edicte und dem allgemeinen Landrechte ausgesprochenen Gesehgebung, verpslichten auch die olsden durchtst der Artendam vom 3. Nanuar 1780, und die hessender 1776, die walde lich Geserordnung vom 3. Sanuar 1780, und die hessender 1787, den 2. August 1803 und noch neulich am 2. August 1815 erneuert ist, die unehelich Geschwängerten unbedingt zur Gelbstanzeigez wogegen die einzige anhaltsbern durcht ausgeschaft ausgeschaft ausgeschaft ausgeschaften Beweise seiner Controle von außenhet bewenden läst. Richts des weniger ersaube ich es mir, gegen eine solche Berpsslichtung Folzgendes demerklich zu machen. Es ist zwar gewiß, daß ein versührtes Mädichen deinen bessen Beweis seiner unsträsslichen Absichten in Bezug auf das zu geshärende Kind daren einen bessen kind daren, als wenn sie selbst ihre Schwangerschaft amzeigt. gen Perfonen, welche bie Gefdmangerte auf bie Schwangerichaft anzureben keinen bessern Beweis seiner unstrasslichen Absichten in Bezug auf das zu gebarende Kind darbringen kann, als wenn sie seihst ihre Schwangerschaft anzeigt. Es tehrt jedoch die tägliche Erfahrung, wie schwer eine solche Selbstanzeige von einer Geschwächten zu erhalten ist. In der Regel sind, wie jeder aufmerksame Eriminalrichter einraumen wird, diejenigen Geschwächten, welche ihre Schwangerschaft verheimlicht haben, keineswegs liederliche Dirnen, sondern gewöhnlich erstigeschwängerte gefallene Mädchen, welche theils mit den Kennzeischen der Schwangerschaft, worin ja oft die größten Aerzte sich geiert haben,
und sich selbst Ehefrauen noch täglich täuschen, undekannt geblieben sind, theils
ein hobes Geschl für Schande besiehen und eifrig nach der Erhaltung ihres
guten Ramens und der Aussicht, durch eine heirath ihr Itat zu machen,
freden. Unterlassen sie, im ersten Falle, aus Undekanntschaft mit den Kennzeischen der Schwangerschaft, die Selbstanzeige, so können sie der Uebertretung geichen der Schwangerschaft, die Selbstanzeige, so können sie der Uebertretung des Sefieses nicht für schuldig geachtet werden. Das allgemeine Landrecht (f. 902) hat zwar diesen Beischlafs sich bewußt sei, auf ihre körperliche Besschaft und die Eines unehelichen Beischlafs sich bewußt sei, auf ihre körperliche Besschaft und die sich bei ihr ereigenden bespertlichen Umftände forgsättig Acht haben solle, ja sogar, um den Geschwächten dieserhalb alle Entschuldigung der bestandlichen die Entschuldigung der Acht haben folle, ja sogar, um ben Geschwächten dieserhald alle Entschuldigung abzuschneiden, die Mütter, Pfiegerinnen und Andere, die in Ermangelung, der Mutter an deren Stelle treten, verpslichtet, ihre Köchter und Pflegebeschilenen nach zurückzeigenden Verzehnten Jahre von den Kennzeichen der Schwangerschafte und den Borsichteregein dei Schwangerschaften und Rieberkunften, des sonders von der Rothwendigkeit der Unterbindung der Rabelschunr, genau zu unterrichten. Indessen möchten doch diese Borschriften schwerlich auf allgemeisnen Bessall rechnen dürfen. Es ist sehr leicht zu sagen, das Geschwächte auf fibre körperlichen Umstände Acht haben sollenz der zwect sener andesolenen Aufwertsamkeit aber sehr schwer zu erreichen. Derzeleichen Geschwächte, besonders da das Korurtheil aus dem Lander so dies einammurzeit ist. der erste Reischlaf ba bas Borurtheil auf bem Lanbe fo tief eingewurgelt ift, ber erfte Beifchlaf

Man hat anerkannt, bag ein fouveranes Mittel zur Berhutun bes Kindermordes fich verfagt, und ift darin einverstanden, daß nament lich die Strenge des Strafgesetes weit weniger wirksam ist, als es in directe Einstuffe find; man gibt zu, daß eine fruchtbare Maßregel ir der Forberung der Sittlichkeit und Religiosität, in umsichtiger Unter stugung der Urmuth (bei dem steigenden Pauperismus ein sehr beach

bewirke keine Empfängniß — ein Borurtheil, welches selbst von mehreren Kerzte gehegt worden ist, wie Dstander ber bezeugt, werden jene Beränderungen in ih ren körperlichen Umständen eher aus irgend anderen Jufälligkeiten herrührend betrachten, als aus denselben auf ihre Schwangerschaft schließen, und jen Seldkanzeige so lange verschieben, die von der Gedurt überrascht werden Der von dem Geset andesohlene Unterricht junger Mädochen, nach ihrem zu rückgelegten vierzehnten Jahre, über die Kennzeichen der Schwangerschaft und die Borsichtsmaßregeln bei der Entbindung und Behandlung des Kindes mu nicht allein das Jartgefühl der Mütter u. s. w. empdren, sondern auch dergleichen den junge Mädochen in Geheimmisse einweihen, welche, weit entsennt daum sinder innge Rädochen in Geheimmisse einweihen, welche, weit entsennt daum sinder eine strässiche Keugierde und Lüsternheit bei ihnen erwecken, welche sie um seher zu Kalle bringen und gerade der Unstittlichkeit Ahür und Angel erbssten würden. Unterlassen dagegen die Geschwächten im anderen Falle, aus Furd vor Schande wegen der versorenen Geschlechtsehre und aus Sorge für ihrer Ruf, die Seldstanzeige, so hat die Erfahrung dargetdan, wie fruchtlos selbsie härtesten Strasen zur Abbringung einer solchen Seldstanzeige gewesen sind Konig Deinrich II. von Frankreich septe in einem Edicte von 1556 undedig die Todesstrasse auf die blose Berheimilichung der Schwangerschaft. Die öster Erneuerung diese Edicts unter Beinrich III. von 1586, unter Ludwig XIV von 1708, unter Ludwig XV. von 1731 und 1735, und ungeachtet dasselb vierteilschrie Verasse nachtlicher Beise kein besteres Resultan gegeben. Das Geschl für Schand aus dem Bertuste der Eschlechtsehre und das Streben nach Erchlung der Geschlechtsehre und das Streben nach Erchlung der Geschlechtsehre und das Streben nach Erchlung der guten Russ, so wie die Hossinang, durch Berheimlichung ihres Fehltritts den noch ein Stadt durch heirath machen zu können, ist dem weiblichen Geschlecht

tenswerther Geschtspunct) und in einer strengen Gesetzebung gegen ben Bater bes unehelichen Kindes, wegen der Pflicht der Sorge für dasselbe be steht. In letter Beziehung hat mit Recht ein strenger Tadel die den Kinderword fordernde Gesetzebung getrossen, welche durch das Berdot der Erforschung der Vaterschaft dem Erzeuger einen Freibrief geschrieben hat, also die französische Gesetzebung, welche im Artitel 340 des Civilcoder ein solches Verbot ausgesprochen hat, und die Gesetzebungen der Staaten, welche sogat ohne das Auskunstsmittel Frankreichs, die Findelhäuser, zu adoptiren, aus dessen Legislation geschöpft haben, also z. B. die von Baden\*), vom Großherzogthum Hesen\*) u. s. w. Vergleiche Pfeisser, Ideen zu einer neuen Eivilgesetzebung für beutsche Staaten. Göttingen, 1815. §. 39. "Uneheliche Kinder. Erforschung der Vaterschaft." Mohl a. a. D. S. 277 Note \*\*\*). Es ist nicht zu leugnen, das die Errichtung von

\*\*) E. Floret: "historischekritische Darstellung ber Berhanblungen ber Stänbeversammlung bes Großherz. hessen im Jahre 1820. 1821." E. 262—269. Allg. Justigs, Samerals und Polizeisama v. J. 1830, Rr. 59. 60: "Neber Fornicationsproces und Fornicationsftrasen im Groß. hessen' meinen gen. Beitr. im Müller'schen Archiv, und Rober: "Aritische Beiträge zur Gergleichung merkwärbiger beutscher und ausländischer Gesetzelung und Rechtspstege über die außereheische Geschlechtsgemeinschaft, Baterschaft und Kindschaft, zunächst in Beaua auf ben Art. 340 bes Code Nap. etc. Darmstabt, 1837.

metenbaroiger beutsches mie austanoscher Gesegevung und Rechtspiege über die außereheiche Geschlechtsgemeinschaft, Baterschaft und Kinbschaft, zunächst in Bezug auf den Art. 340 bes Code Nap. etc. Darmstabt, 1837.

\*\*\*) Der Berf. macht darauf ausmerksam, daß zu den Mitteln, dem Kinsdermorde vorzubeugen, gehoren "die Rothigung des Vaters, sich auch des unsehtichen Kindes nach allen Kraften anzunehmen", und sügt in der Rote hinzu: "Dies Borschläge sind dem Grundsgesemancher Theoretiker, und nakmentlich auch der französlischen Gesetzbeung geradezu entgegen, nach welchem nämlich jede Untersuchgung der Saterschaft und noch vielmehr also jede misbetiebige Folge dersselben undebingt untersagt wird. Abeils sollen hierdurch salsche Anklagen und Risgriffe verhindert, theils dem weiblichen Geschlechte weitere Eründe zur Zuerückhaltung gegeben werden. Allein offenhar wird dadurch eine große Undüligseit gegen Mutter und Kind begangen, dei dem Manne eine tiese Unstittlichkeit jogar hervorgelockt und schließlich zum Kindermorde sat gendt hießlich zur

<sup>\*) 3</sup>acharia: "Jur Bergleichung bes franzbischen undenglischen Rechts mit dem gemeinen beutschen Rechte in der Lehre von dem Rechte unehelicher Kinder, die Paternitäts: und Baterschaftstage anzustellen" (S. 1—46 des zehnten Bandes der kritischen Zeitschift für Rechtswissenschaft und Gesetzebung des Auslandes. Deibelberg, 1838) teugnet (S. 41—43) mit Mittermaier: "Beztrachtungen über die Bermehrung der Zahl der unehelichen Kinder" (im Julihest der Politischen Zahrbücher für Geschichte und Staatstunk v. I. 1835), daß diese Gesetzbung den Kindermord besorder, indem er sich besonders auf die Erfahrung im Großberzogthum w. Baden, in welchem in den Jahren 1829—1835 42 Untersuchungen wegen diese Verbrechens verhängt wurden, auf welche in 13 Fällen Freisprachung erfolgte, bezieht. Die Erfahrung im Großherzogthume bessen kreisprechung erfolgte, bezieht. Die Erfahrung im Großherzogthume bessen 1832: "Die Civil: und Erfzminalgesetzung der beutschen Staaten. Mainz, 1832: "Die Civil: und Erfzminalgesetzung der Grachen. Mainz, 1832: "Die Civil: und Erfzminalgesetzung der ben den Kaaten. Weinzelberzogthum der sogenannten Beitrag aum dische zu den constitutioneillen Staaten gehobrt. Biertes Capitel: "Gesetz über die Aushebung der sogenannten Fornicationsstrafen." (S. 439—476) S. 464—466, Inmert.

\*\*) S. Floret: "Dischrischtrische Darstellung der Berhandlungen der Ständeversammlung des Großberz, Dessen und Jahre 1820. 1821." S. 262—269.

\*\*Aug. Austies. Camerals und Volliessam n. K. 1830. Rr. 59. 60: "Under

Kindelhaufern ein febr wirtfames Mittel ift \*); die Erfahrungen der Staaten, welche folde Anftalten befigen, ift Lebre. Go ift g. B. bie Bahl ber Rinbermorde in Preugen, wo feine folden Inflitute befteben, bie fechefache gegen bie in Frankreich \*\*), wo bekanntlich langft folche Finbelhaufer bestehen. Allein abgefeben bavon, daß in biefen Bermah-rungsanftalten bisher eine fehr große Sterblichfeit herrichte, fprechen gegen folche Inftitute wichtige Grunde, befonders folche, welche fich aus ber Nothwendigkeit ber Aufrechthaltung und Bewahrung ber Sittlichkeit ergeben , beren Berlegung fich teines Privilegiums erfreuen barf.

Mach bem gemeinen beutschen Strafrechte ift Berbeimlichung ber Schwangerichaft und Rieberfunft \*\*\*), bie, wie icon bemertt, nicht gum Begriffe und Thatbeftande bes Berbrechens bes Rinbermordes gehort, tein felbststanbiges Bergeben; es ertennt barin nur die Begrundung bes Berbachts bes Kinbermorbes, wenn bas Kind tobt gefunden wird +). Indeffen hat die Rechtssprechung (die Mutter neuerer Theorie) sich daram gewöhnt, auch in diefer Berheimlichung (als einer einen gefährlichen, polizeilichen Gefichtspunct barbietenben Sanblung H) ein felbstftanbiges Bergeben ju ertennen, und auch bann Strafe eintreten ju laffen, wenn der barin wurzelnde Berbacht bes Kinbermorbes nicht jum Beweise erhoben wirb, also wegen beffelben nicht auf Strafe erkannt werben tann, ober biefe Berbeimlichung nicht als (ftrafbarer) Ber fuch bes Rinbermorbes ericeint + 17). Reuere Gefetgebungen find

<sup>\*)</sup> G. biefes Leriton Band V. G. 573 ff. s. v. " Kinbelbaufer."

Mobil, Polizeiwiffenschaft. Banb I. G. 386 ff. \*\*) Mobil a. a. D. (Spftem ber Praventivjufits) G. 276. Rote. Julius, Borlefungen über Gefangniftunde. Berlin, 1828. G. XXXVII, und LII. \*\*\*) Bark: "Heber bie Strafbarfeit ber perheimlichten Schmangericaft und

biefem Impulfe gefolgt. Rach bem preugifchen Strafrechte find Betbeimlichung der Schwangerschaft und Geburt an und fur fich ftrafbare Bergeben; bie Strafe beftimmt fich barnach, ob bie Berheimlichung fich auf beibe Thatfachen erstreckt, ober nicht, bas Rind am Leben erhalten worden ift, ober nicht. Das Gefet fpricht fich namlich babin aus: "6. 983. Gine Gefdmachte, welche bie Entbedung ber Schwangericaft an die Eltern, Bormunder, Dienftherrichaften, Bebammen ober Obrigfeit langer als vierzehn Tage, nach bem fie biefelbe zuerft mabrgenommen hatte, verschiebt, macht fich einer ftrafbaren Berheims lichung ber Schwangerschaft fculbig, und megen aller baraus entflebenden nachtheiligen Folgen verantwortlich. f. 934. Go balb bie Leis besfrucht bas Alter von breifig Wochen erfullt hat, tann ber Bormand, bag bie Geschmachte ibre Schwangerschaft noch nicht mabrgenoms men babe, ober die zu beren Anzeige bestimmte Frist noch nicht abgelaufen fei, ferner nicht Statt finden. 6. 935. Wird eine Gefdmadis te, bie ibre Ochwangerichaft nicht vorschriftsmäßig angezeigt bat, von einer umeitigen Leibesfrucht entbunden: fo begrundet biefes wider fle eine Anzeige, baf fie die Frucht vorsählich abgetrieben habe (f. 986. squ.). 6. 936. Wirb biefer Berbacht burch bie barauf gerichtete Untersuchung nicht beftetigt, fo wird fle wegen verheimlichter Schwangerschaft nach den folgenden Borfchriften bestraft. 6. 987. Wenn fie jedoch bie uns zitige Leibesfrucht binnen vierundzwanzig Stunden nach ihrer Entbimbung ben Gerichten vorzeigt; und weber bei ber Obbuction, noch bei ber vorlaufigen Bernehmung ber Gebarerin felbft, fo wie berjenis gen, welche gur Beit der Enthindung um fie waren, einige weitere verbechtige Umfignbe wegen etweiger Abtreibung ober Bernachlaffigung ber Frucht fich hervorthun, fo foll die Bebarerin mit ber formlichen Eriminalinguifition und aller Strafe verschont und nur mit ben Roften ber vorläufigen Untersuchung belegt werben. 6. 938. Fallt ibr nur eine Bernachlaffigung ber Leibesfrucht gur Laft, fo bat fie eine vierbis achtwochentliche Gefangnifftrafe verwirkt. G. 939, Sat sie bie Leibesfrucht vorzugeigen unterlaffen; es findet fich aber, bag felbige noch nicht breißig Wochen alt gewesen fei, so hat bie Geschwächte, wenn fie einer im 6. 983 befchriebenen Berheimlichung ber Schwangerschaft fonibig befunden wird, je nachdem die Leibesfrucht fich diefem Alter mehr ober meniger genahert hatte, eine fechemonatliche bis zweijahrige Buchthausstrafe verwirkt. 5. 940. Sft bie nicht vorgezeigte Leibesfrucht wahricheinlicher Beife tobt jur Belt getommen; es tann aber nicht ausgemittelt werben, baf felbige unter breifig Bochen alt gewesen fei, so hat die Gebarerin eine zweis bis breijahrige Zuchthausstrafe zu gewartigen. f. 941. Ift es gewiß, bas bas Kind bei ber Geburt gelebt habe, oden daß es zwar tobt geboren, aber ichen breißig Wochen ober

meinrechtlich ftrafbar? Mitgetheilt von herrn geh. Rath v. Strombed gu Bolfenbattel. Das Pherappeliationsgericht bafelbft verneinte bie Frage.

baruber alt gewesen fei, fo finden bie in Unfebung ber vollftanbigen Rinber 6. 944 und 957 sag, gegebenen Borichriften Unwendung. 6. 942, 3ft bas Alter ber Leibesfrucht ungewiß, und ift ber Umftand, bag fie tobt jur Belt gefommen fei, nicht auszumitteln, fo foll bas Strafertenntnig auf eine brei = bis vieriabrige Buchthausftrafe gerichtet werben. 5. 943. a. 3ft es ungewiß; ob bie Gefchwangerte ihre Schwangerichaft gewußt babe; bagegen aber ausgemittelt, bag bie Frucht noch nicht bas Alter von brei Monaten erreicht batte, und find fonft feine Ungeigen bes gefliffentlichen Diggebarens vorhanben, fo foll mit meiterer Untersuchung gegen bie Gebarerin nicht verfahren werben. 6. 943. b. 3ft ausgemittelt, bag bie Frucht ichon uber 3 Monate, aber noch nicht 30 Bochen alt gemefen, und tann bie Gebarerin nicht überführt werden, ihre Schwangerschaft ichon vierzehn Tage bor ber Entbindung gewußt gu baben (6. 983): fo bat bie Gebarerin bennoch, blos weil fie bie Frucht nicht vorgezeigt, Gefangniß: ober Buchthaus: frafe auf 3 bis 6 Monate verwirft. §. 944. Die Rieberkunft ift fur verheimlicht gu achten, wenn gur Beit ber Geburt teine Debamme um Beiftand erfucht, und auch teine andere ehrbare Beibeperfon babei jugezogen worben. §. 945. Doch foll bie Rieberkunft niemals fur verheimlicht geachtet werben, wenn bie Gebarerin noch bei eintretenden Beburtswehen um Sulfe gerufen und biefelbe wirflich erhals ten bat. 5. 946. Dagegen foll aber auch einer Beibsperfon, welche ihre Schwangerichaft bis jur Dieberfunft verheimlicht bat, bie Entichuls bigung, bag fie von ber Geburt übereilt worben, niemals gu Statten tommen. §. 947. Benn wiber bie Berordnung bes §. 912. 913. bas tobtgeborene ober binnen 24 Stunden nach ber Geburt verftorbene

mittelt werben, fo bat bie Gebarerin eine zweijahrige Buchthausstrafe verwirkt. f. 954. Ift ber Bufall, woburch bas Rind bem Begrabniffe, ober ber richterlichen Untersuchung entzogen wirb, burch bie Schulb ber Gebarerin veranlagt worben, fo hat fie, weun ihre Unfchulb an bem Tobe bes Rinbes ausgemittelt ift, eine einjahrige, bei bem Mangel biefes Beweifes aber eine zwei - bis breijahrige Buchthausstrafe gu gemartigen. §. 955. Sat die Bebarerin die Leibesfrucht vorfatlich in ben Buffand verfett, bag ihre Berfchulbung ober Unschulb an bem Tobe bes Rindes nicht mehr ausgemittelt werben kann, fo bat fie, ber angezeigten Schwangerschaft ungeachtet, nach Berhaltnig ber wiber fie streitenben Bermuthung einer bofen Absicht, eine 4 bie Gidhrige Buchthausstrafe verwirkt \*). §. 956. Ift fie einer vorsählichen unnaturlischen Behanblung des Rindes verbächtig, fo foll fie, je nachbem bies fer Berbacht mehr ober weniger bringend ift, mit einer feches bis gebns idbrigen Buchthausstrafe belegt werben. 6. 957. Dat Die Geschwächte Schwangerschaft und Niederkunft verheimlicht, fo foll fie, wenn fie ein vollständiges Rind tobt gur Welt gebracht hat, mit 4 bis bidhriger Buchthausarbeit gestraft werben. §. 958. Ginem vollständigen Rinbe wird eine Leibesfrucht, welche schon über dreißig Wochen alt ift, gleich geachtet; boch foll, wenn bas Rind nicht vollig ausgetragen gewesen, nur ber niedrigste Grad ber gesetlichen Strafe Statt finden. 6. 959. Dat bas Rind, nach bem Befunde ber Sachverftanbigen, in ber Geburt noch gelebt, fo wird bie §. 957 bestimmte Strafe auf 8 bis 10 Sahre erhobt. 6. 960. a. Beigen fich aber an bem Rorper bes Rinbes tobtliche Berlegungen, ohne bag ein von ber Mutter verübter Morb vollständig ausgemittelt ift, fo foll biefelbe bennoch mit offentlichem Staupenschlage und lebenswieriger Buchthausstrafe belegt werden. 6. 960. b. Ift zwar teine Spur tobtlicher Berletung, wohl aber ber Berbacht einer fonftigen unnaturlichen und lebensgefahrlichen Behandlung gegen die Gebarerin, welche Schwangerschaft und Geburt verheimlicht hat, vorhanden, fo findet gegen fie gwolf bis funfzehnjahrige Buchthausftrafe nebft Willtommen und Abschied Statt. f. 961. 3ft ein Rind, welches nach f. 958 fur vollständig ju achten, von einer Gefcmachten, welche bie Schwangerschaft nicht entbedt hatte, heimlich geboren, beffen Rorper aber von ihr dergeftalt behandelt, ober weggeschafft morben, daß die ordnungsmäßige Untersuchung ber Sachverftanbigen: ob bas Rind bei ber Geburt gelebt habe? nicht mehr erfolgen tann, fo hat die Gebarerin gleiche Strafe (f. 960. b.) verwirkt. f. 962. ausgemittelt, daß bas Rind in der Geburt gelebt habe; die Mutter leugnet aber ben Borfay, ju tobten, und tann beffen auch fonft nicht überführt werben: To foll bie f. 960. a. bestimmte orbentliche Strafe wiber fie Statt finden. f. 963. Der Beweis bes Umftanbes, bag

<sup>\*)</sup> Bergi. ben III. Band von higig's Zeitschrift fur bie Eriminalrechttspflege in Preußen. S. 259 — 264. "Bur Eriminalgesetzgebung. Ansichten über bie bestehenben Strafgesete." Bu f. 956 ff.

bas, erweistich ohne Schuld ber Gebarein, in ober nach ber Seburt gestorbene Kind ber richterlichen Untersuchung durch einen von ihrer Seite unverschuldeten Zufall entzogen worden, kann dieselbe, wenn sie Schwangerschaft nicht angezeigt und heimlich geboren hat, von der §. 959 bestimmten acht = die zehnichtigen Zuchthausstrafe nicht bestreien. §. 964. Wenn es auch noch ungewiß ist, ob die Gebarein das todte Kind vorsählich der richterlichen Untersuchung entzogen habe, so hat sie dennoch eine zehn = die zwölssichtige Zuchthausstrafe mit Willskommen und Abschied verwirkt, wenn sie sowohl die Schwangerschaft als Geburt verheimlicht hat." Diese Gesetzebung bietet der Kritik vielen Stoff dar \*), besonders auch in so fern, als sie es für unmögslich erklärt, daß die Geschwächte nach 30 Wochen ihren Zustand nicht

<sup>\*)</sup> S. Meyer a. a. D., wo ber Verf. im Allg. sagt: "Wie unzureichend bie vom Sefeggeber wohlmeinend vorgeschriebenen Vordeugungsmittel sich in der Praxis erweisen, mit welchem Unrechte das Sesehbuch Indicine des Aindermords, Verheimlichung der Schwangerschaft und Gedurt zu Eriminalverdrechen gestempelt, wie hatt die darauf gesetten Strafen, darüber waltet kein Iwrisel ob, und es steht zu erwarten, daß dei der Revision der Gesetzedung diese Kehre— eine ganzliche Umarbeitung sinden werde. Es darf daher nur im Vordeizgehen auf die Unangemessenheit der Vorschrift z. 902, die Ohrte des z. 932, die Ungerechtigkeit des z. 934, da das Alter von 30 Wochen nicht entscheidend ist, ausmerksam gemacht werden. Wie unangemessen sentscheiden sie Frucht vorzeigen solle (z. 937, im Gegensahe zu z. 902), daß das die Auchden die Frucht vorzeigen solle (z. 937, im Gegensahe zu z. 902), daß das die Venden die Frucht vorzeigen ber Frucht ohne alles sonstige Verzeichen frusfdar ist! Wie ist der z. 946 des Strafzeichts, wornach dei Verheimlichung der Schwangerschaft die Entschuldigung der uedereilung nicht Plad greifen soll, ohne daß der Fehl zund Frühgeburt Erwähnung geschieht, schneidend! Wer sieht nicht, daß die zu erwähnen, daß die zu großen Irrthumern führen können? Auch das ist zu erwähnen, daß die St. 957 und 959 gewissernen eine ruchtose Toden involdiern, wähzend die St. 957 und 959 gewissernen eine ruchtose Toden and die erwähnen, daß die St. 957 und 959 gewissernen eine ruchtose Toden der einerhahnen, daß die St. 957 und 959 gewissernen eine ruchtose Dobrung involdiern, wähzend die St. 957 und 959 gewissernen eine ruchtose Vortes der Schetzung nodiertinen, wähzen die St. 957 und 959 gewissernen eine ruchtose der Schetzung involdiern, wähzend die St. 957 und 959 gewissernen eine Luch das der Schetzung involdiern, wähzend der Schetzung involdiern, das der

follte erkannt haben, ba die Erfahrung lehrt, bag bas Begentheil aller-

binas moalic ift \*).

Unter ben Gefehaebungen bes neunzehnten Sahrhunderts (bie Strafgefetgebung von Frankreich beobachtet Stillschweigen) bat Die Strafgefetgebung von Baiern bie Berheimlichung ber Schwangerichaft und Geburt amar für tein felbstftanbiges Berbrechen erklart, aber biefe Sandlung boch bedingt mit Strafe bebroht, namentlich dann, wenn ,,burch biefe Berheimlichung felbft bie tobte Beburt ober bas Absterben. bes Rindes fabriaffiger Beife veranlagt worden ift", ober baraus Bermuthungen au Ungunften ber Mutter bes Rinbes hergeleitet \*\*). Rach ber Gefetgebung fur ben Canton Burich (v. 3. 1835) "ift blos Bers heimlichung bet Diebertunft an und für fich ftrafbar (§. 155) und mit ein = bie breimonatlichem Gefangniffe verpont. Auch bie Strafgefetgebung für bas Ronigreich Burtemberg \*\*\*) hat nur bie "Berheimlichung ber Geburt" in's Auge gefaßt, indem fie fich unter biefer Ueberfchrift im Artitel 252 bahin ausspricht: "Gine Person, welche ihre Riebertunft verheimlicht, ift 1) wenn fie biefes in ber Abficht gethan hat, um ihr Rind ju tobten ober auszuseben, die Ausführung biefes Borfates aber wegen außerer Sinderniffe unterblieben ift, mit Arbeitshause zu bestrafen; follte jeboch bie Berheimlichung nur in ber Abficht geschehen fein, bas Rind ohne Gefahr fur baffetbe auszuseben, so kann auf Kreisgefangniß erkannt werden. 2) Ist eine bulflofe Riebertunft erfolgt und hierburch allein ober unter Mitwirtung anberer fahrlaffiger Sanblungen ober Unterlaffungen bie tobte Geburt oder das Absterben bes Rindes veranlagt worden; fo foll die Mutter, wenn fie bei ber hulflofen Riebertunft bie Abficht hatte, bas Rind gu tobten, mit einjabrigem Arbeitsbaufe bis achtiabrigem Buchthaufe, falls

<sup>\*) 3</sup> um Bach a. a. D. S. 212 ff. Knebel: "Zeichenlehre ber Entsbindungskunst. Breslau, 1798. S. 372 ff. Mittermaier: "Ueber die Hersstellung des Thatbestandes des Kindermordes in Bezug auf die Todesursachen. (S. 624 — 661 des VII. Bandes des Keuem Techivs des Eriminalrechts. Halle, 1825.) S. 654. 655, wo der Verf. u. X. sagt: "Schon das Obermeidenleichtelseigium in Berlin (Gutachten in Palzow's Magazin der Rechtsgelehrlin den preuß. Staaten. Band I. S. 349) hat demerkt, das oft Fälle eintreten, in welchen die Schwangere dis zum letten Augendicke entweder wegen allgemeiner gewöhnlicher Kränklichkeit die Zeichen der Schwangerschaft nicht des achtet, oder die ohnehn oft schwachen Bewegungen des Kindes sir Blähungen oder krampfhafte Bewegungen hält. Auch die Medicinalbeputation von Breslan (Kopp's kehrbuch der Staatsarzneikunde. Band IX. S. 44 ff.) versichert, daß Beispiele von ersahrenen Frauen, die mehrere Kinder geboren, in späterer Schwangerschaft über ihren Justand in völliger Ungewißheit blieben ze. "Fleisch mann: "Jur Lehre von der Möglichkeit einer der Schwangeren uns bewußten Schwangerschaft his zur Ueberraschung dung durch die Seburt. Ersahruns gen aus meiner Praxis." (S. 290 — 296 des KXXVII. Bandes der Den kenden. Kand IV. Sap. 61 ff. Sand IV. Cap. 61 ff.

\*\*) E. hierüber und aber bie Revisionen biefes Gesehuchs Mittermaier,

a. a. D. E. 373 — 375. \*\*\*) Abegg a. a. D. (Beitrage ze.) S. 74. 75.

nut eine Aussetzung beabsichtigt war, mit Arbeitshaus, und, wenn auch eine solche Absicht nicht vorhanden war, mit Areisgesangnis, nicht unter 6 Monaten, bestraft werden. Die Riederdunft ist verheimlicht, wenn die Gebärende unter Umständen, wo sie zu der Entbindung den Beistand einer anderen Person haben konnte, entweder ohne Beisein Anderer, oder nur in Gegenwart mit ihr einverstandener Personen geboren hat." Der Entwurf eines Strafgesehuchs für das Großberzogthum Dessen schwiegt sich dieser würtembergischen Gesehgebung ganz an. Ueber den Entwurf für Baben soben \*).

Dem Verbrechen des Kindermordes steht nahe die Missethat der Abtreibung der Leibesfrucht \*\*). Die mosaische Sesetzebung bebroht blos den mit Strafe, welcher durch mechanische Sewalt die Fehlgeburt der Schwangeren verursache, und übergeht die Bewirkung derselben durch dynamische Mittel und durch die Mutter selbst. Die Stiechen erachteten, davon ausgehend, das das Kind erft nach der Ges

<sup>\*)</sup> Bergl. auch noch Abegg a. a. D. (Annalen. Bb. IV. S. 237. 238.)

\*\*) Schröber, vermischte juriftische Abhanblungen. Band II. S. 431 ff.
"Bon der Abtreibung der Kinder." Spangenberg: "Ueber das Berbrechen der Abtreibung der Leibesfrucht" (im Reuen Archiv des Eriminalrechts. Band II. S. 1 — 53. 173 — 193.). Servin a. a. D. S. 176—181. "Bon Abtreibung, Berlassung und Aussehung der Gezburt." Feuerbach, Lehrb., Ausg. v. Mittermaier S. 253—257.— Gezrichtlichsmedicinische Most, Enchslopadie. Band I. s. v. "abortus." S. 11 — 30. Metger, System 2c. S. 282 — 293. "Unreise Gedurten." Mende, "handbuch der gerichtlichen Medicin." Bb. IV. S. 537. Berk, "Etemente der gerichtlichen Medicin." Erste Hälfte. Weimar, 1827. S. 217 ff. Henke, "Echrbuch" 2c. S. 600 — 605. Riemann, "Aaschenbuch" 2c. S. 33 ff. Fabricius, "Kritik der Lehre von der Abtreibung (abortus)", im XXXII. Bande der Henke Sehre von der Abtreibun, daß die Theorie von den sogenannten Abortivmitteln auf schwankenden Füßen siehe und

burt befeelt merbe, bas Abtreiben ber Leibesfrucht als erlaubt. Ertheilte ja Ariftoteles felbft ben Cheleuten, welche nicht im Stanbe feien. mehr Rinder ju ernahren, ben Rath, ju biefem Mittel ju schreiten (Polit. VII. 16.), beffen fich, ju ben Beiten bes Sittenverfalls, bie Griechinnen (gleich ben Romerinnen nach bem Beugniffe Dvib's unb Tertullian's) bedienten (jenes Deffarium beruchtigten Undentens). Bei ben Romern herrschte bie gleiche Ansicht. Selbst als ber Sittenverfall bie Abtreibung ber Leibesfrucht baufig werden lief , wurde barin nur eine unmoralische Sandlung erblickt, welche gwar von ber Geifel Martial's und Juvenal's, aber nicht von bem Strafgefete verfolgt Rur einmal murbe, fo weit bie Beurtundungen reichen, eine Krau megen Abtreibung ihrer Leibesfrucht bestraft, aber nicht megen biefer handlung an und für sich, sondern wegen ihrer boshaften Absicht; aus haß gegen den Bater ihres Kindes, von welchem sie geichieben mar, trieb fie baffelbe ab, um ihn ber Bortheile zu berauben, welche ibm burch bie Geburt eines Sohnes erwachsen maren; fie marb auf Unflage bes fo Beeintrachtigten mit Berbannung bestraft. (Cicero beutet außerbem in einer Rebe auf die Bestrafung einer Frau mit bem Tobe bin, weil fie, burch entfernte Bermanbte ihres Satten beftochen, ihre Leibesfrucht abtrieb, um benfelben beffen Bermogen jugus menben.) Rur unmittelbar fuchte ber Gefetgeber burch bas Berbot ber Darreichung abtreibenber Trante entgegenzuwirken; er gestattete außerbem bemjenigen, welchem burch eine gewaltfam verurfachte Rehlgeburt ein Schaben verurfacht wurde, eine Rlage auf Schabenerfat, ein Princip, welches auch in ben Rechtsbuchern ber Alemannen, Saalfranten, Rijuarier u. f. w. (bie auch Rindermord und Rinderaussehung nicht verponten) herricht \*). Erft die papftliche Gefengebung erhob in ihrem Beifte Die verabscheute Sandlung jur ftrafbaren und bedrohte fie, wenn fie an einer icon belebten Leibesfrucht begangen werbe, mit bem Tobe, fonft mit Gelbbufe. Die Gesetgebung Raifer Rart's bes Funften \*), auf welche die Lehre ber Rirchenvater, daß bas Rind burch bie Tobtung im Mutterleibe ber driftlichen Taufe und ihres Segens beraubt werde, einwirfte, fand (Art. 183 ber peinl. Ger. Drbn.) in ber absichtlichen Sanblung ein schweres, im Fall die Leibesfrucht schon beseelt sei, mit dem Tobe ju bestrafendes Berbrechen, moge es bie Mutter ober ein Dritter be-

<sup>\*)</sup> Dagegen verpdnte das westgothische Sesethuch, welches schon die Abtreis bung der Leibesfrucht durch d yn am ische Mittel kennt, dieses Attentat; es verurtheilte Jeden, der einem Weibe einen abtreidenden Krank gegeden, zum Aode und die Schwangere, die sich desselbellen zum Abtreiden bedient hatte, zum Auspeitschen, wenn sie Stlavin war, sonst zur Stlaverei. Bewirkung der Fehlgeburt durch außere Sewalt hatte Geldstrase, und, war der Schuldige ein Unsteier, Auspeitschen zur Folge. Der Sachsen zu wird war der Schuldige ein Unsteier, Auspeitschen zur Folge. Der Sachsen die Bewirkung des Abortus, wenn der Fotus schon gebildet war, als Addrug bestraft. Unter Edu ard dem Dritten wurde der Grundsat herrschend, das die Zerstdrung eines Kindes im Mutterleide darum nicht strafbar sei, weil es noch nicht eristire, es also nicht Gegenstand einer Tödtung sein könne. Erabb a. a. D. S. 297.

Die Geletarbungen bet Reuzeit find auch bier wenis aangen baben. ger rigords. 3mar bebrobte noch bie Strafgefetgebung bes Grofbergogs Leopolb von Toscana vom Jahre 1786 bie Mutter unb alle ibre Sehulfen und Mitschulbigen mit ber Strafe bes Morbes; allein biefe Legislation hatte zugleich bie Tobesftrafe ausgeschloffen. Die prenfifche Strafgefebgebung verhangt zeitige Buchthausstrafe und nur bei Bieberholung lebenswierige Festungsstrafe \*). Der frangofische Erimi-nalcoder spricht fich im Artitel 317 babin aus: "Ber burch Nahrungsmittel, Getrante, Arzneimittel, Gewaltthatigkeiten, ober burch febes andere Mittel bie Abtreibung ber Frucht einer Schwangeren mit ihrer Buftimmung, ober ohne fie bewirft, wird mit ber Ginfperrung beftraft. Gleiche Strafe wird gegen bie Frauensperfon, welche bie Abtreibung felbst bewirkt, ober welche bie Anwendung ber ihr nachgewiesenen und ibr für biefen 3med jugetheilten Mittel verftattet hat, ausgesprochen, wenn die Abtreibung baraus erfolgte. Die Aerzte, Bunbargte und andere Gesundheitsbeamte, so wie die Apotheker, welche biefe Dittel nachgemiefen ober augetheilt haben, werben au Bmangbarbeiten verurtheilt, wenn die Abtreibung Statt fand \*\*)." Das ofterreichische Strafaefebbuch (6. 128 - 132) brobt mit zeitiger Rerterftrafe von turgerer ober langerer Dauer, je nachdem bie Abtreibung blos versucht ober bewirkt worden, oder wenn nicht die Mutter bie Schuldige ift, biefe baburch an ihrer Gefundheit beschädigt ober in Lebensgefahr gerathen 3m Befentlichen übereinstimmend ift bie baierifche Legislation (Artitel 172. 173), welche mit mehrjahriger Arbeits - ober Buchthausftrafe brobt +), bas icon genannte Gefet fur ben Canton Bern (6. 24. 27), bie Befetgebung fur ben Canton Burich (f. 157 ff.) unb bie frangofifche Legislation (6. 349 - 353), welche ein Rind von noch nicht fieben Jahren forbert und neben ber Freiheitsftrafe Gelb= ftrafe eintreten laft ++). Das neueste beutiche Strafgefebbuch, bas fur

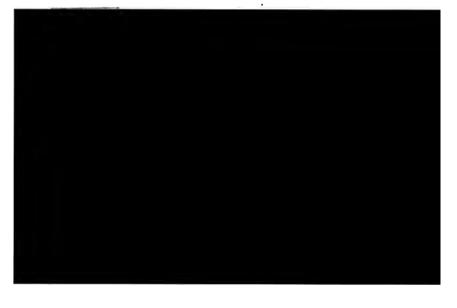

Bartemberg, handelt von ber "Abtreibung ber Leibesfrucht" in ben Artifeln 253 - 255. Der Artifel 253 bedroht bie Mutter, welche mit einem unreifen ober mit einem tobten Rinde niebergekommen ift, und guvor außere ober innere Mittel, welche eine gu fruhzeitige Ents bindung ober ben Sob ber Frucht im Mutterleibe bewirken tonnen, in ber Abficht angewendet batte, um einen folden Erfolg berbeiguführen, mit Arbeitehaufe nicht unter brei Sahren, eine Strafe, welche auf bie Palfte herabsinkt, wenn es gewiß ift, baf bie vorzeitige Rieberkunft ober ber Sou ber Frucht im Mutterleibe nicht burch jene Mittel herbeigeführt murbe. Rach Artifel 254 trifft gleiche Strafe ben, welcher eine folche Sandlung von einer Schwangeren mit beren Ginwilliquna vornabm. Wer aus ber Abtreibung ber Leibesfrucht ein Gemerbe macht, wird mit acht : bis gwolffidhrigem Buchthause bestraft. Gleiche Strafe pon langerer ober furgerer Dauer trifft nach Artitel 255 ben. welcher ohne ober wiber ben Billen ber Mutter handelte, je nachbem beren Tob bewirkt ober ihre torperliche ober geistige Gefundheit verlett Der Entwurf eines Gefetbuchs fur Baben ftellt wurde u. s. w. fich biefer Legislation bes Rachbarftaates nabe: "XIV. Bom Berbrechen ber Tobtung im Mutterleibe und ber Abtreibung ber Leibesfrucht" (6. 218 — 222 \*)). Gleiches gilt von bem heffischen Entwurfe (Eit. XXXIV. §. 259 - 262), ber fogar bie Tobesftrafe vorschlagt, wenn ber Tob ber Mutter Folge bes angewandten Mittels mar, und ber Thater mußte, dag baffelbe biefen Erfolg haben tonnte. - Ueber bie Mittel gur Berhinderung bes Berbrechens f. bef. Frant a. a. D. 5. 17: "Bie biefem Lafter füglicher ju begegnen icheine", S. 139 ff. Ueber Gefetgebungspolitit f. Feuerbach. Kritit bes Kleinschrobischen Entwurfe ju einem peinlichen Gefetbuche fur bie fur : pfalg : baierifchen Staaten. Th. III. Siefen, 1804. S. 190 ff.

Eben so mehr, als die Missethat der Abtreibung der Leibesfrucht, stellt sich dem Berbrechen des Kindermordes das Bergehen der Kindesausseschaften get, befausseschaften sind die Eltern eines hulfsbedurftigen Kindes haburch schuldig machen, daß sie sich von demselben in der Absicht trennen, um die Sorge für dasselbe überhoben zu sein. Die Strafe der Berletung der von der Natur und dem Gesehe dictirten Psiicht der Sorge für ein durch die engsten Bande verbundenes Wesen ist nach dem Erfolge der That verschieden, so wie nach den Umständen, unter benen sie verübt wurde. Die Gesehgebung Karl's des Fünften (bei den

<sup>\*)</sup> Demme, Annalen. Band IV. S. 406. 407. und Abegg, ebenbaf. S. 245-248.

<sup>\*\*)</sup> Spangenberg über das Berbrechen bes Kindermordes und der Aussehung der Kinder (S. 1 ff. des Reuen Arch. des Cr. : Rechts Band III.). Heffter, Lehrbuch des gemeinen deutschen Criminairechts mit Rücksicht auf die nicht erclusiven Landesrechte. Halle, 1833. S. 290—293. Feuerbach, Lehrbuch des peinl. Rechts. Ausg. v. Mittermaier, S. 347—351. Most, Encyllopädie, Band I. S. 1021 s. v. "Aindesaussehung"

Romern war im Anfange die Kinderaussebung nicht verpont \*), bis bas im Berfalle ber Sitten wuchernbe Ueberhandnehmen Strafgefebe propocirte) laft im extremften Kalle, wenn bie Aussehung bes Rinbes beffen Tob gur Folge batte, bie Capitalftrafe eintreten. Das preußische Strafrecht (und bas icon ermabnte Gefet fur ben Canton Bern) brobt mit gleicher Strafe, wenn die Mutter ihr Rind an einem Drt ausfest ober aussehen laft, wo es nicht leicht aufgefunden werben tann, und beffen Tob die Kolge ift, mabrend es in allen übrigen Kallen zeitige Buchthausstrafe eintreten lagt \*\*). Das baierifche Straf-gesethuch, bem die Gesetzebung fur Burich (6. 160 — 161) und Griechenland (Maurer a. a. D. G. 418) gefolgt ift, und welches ber Rinberaussegung burch bie Eltern ben Fall gleichftellt, ba anbere Perfonen Rinber, Krante ober Gebrechliche, ju beren Berpflegung fie verbunden find, in einen hulflosen Buftand verfegen, bictirt gleich falls zeitige Freiheitoftrafe, und ftellt bas Ertremfte: "wenn bie Ausfebung auf folde Art, an einem folden Ort ober unter folden Umftanben gefchehen ift, wo bie Rettung bes Ausgesetten mit Bahricheinlichkeit nicht erwartet werben tonnte, und ber Tob die Folge war", un-

<sup>\*)</sup> Roch jest ist die Kinderaussetzung im himmlischen Reiche, in China, gebräuchlich. Die neuesten Rachrichten darüber enthält ein Schreiben eines katholischen Missonars in Shina vom 7. Marz 1838, welches in der Nr. 1839 abgedruckt ist. Es heißt darin: ", Man hat viet über das Aussetzund von Kindern in Shina geschreiben, und die Hausscheit diese Berdrechens sehr überrieben, obgleich es allerdings eristit. Diese ungläcklichen Creaturen gehen jedoch zum großen Aheile nicht zu Grunde; denn es gibt in allen Städten Menschen, welche sie aussund zu Grunde; denn es gibt in allen Städten Menschen, welche sie aussund, sei es aus Menschlichkeit, sei es aus Hanschlichkeit, sei es aus Kanschlichkeit, sei es aus Hanschlichkeit, sei es aus Kanschlichkeit, sei es aus Hanschlichkeit, sei es aus Kanschlichkeit seiner Beitelburgen und, sein Brander und ben Benten und benten Brander und benten Brander und benten Brander und benten Brander und Brander und benten Brander und benten Brander und benten Brander und benten Brander und benten Brander und Brander und Brander und Brander und benten Brander und benten Brander und Brander und benten Brander und Brande

ter seine Sesegebung wegen Bestrafung ber verursachten Tobtung. Gleichfalls mit zeitiger Freiheitöstrafe verpont das würtembergische Eriminalgesethuch (Art. 256 — 259) die Ainderaussehung selbst in dem Falle, wenn die Rettung unwahrscheinlich war und der Tod erfolgte. Im Sanzen hat denselben Weg die Redaction des hessischen Entwurfs (Tit. XXXVIII. "Bon der Aussehung hülfloser Ainder oder and derer hülfloser Personen.") eingeschlagen. Noch umsichtiger ist der Entwurf des für Baden bestimmten Strafgesethuchs") redigirt, daher competente Richter ihm den Kranz gereicht haben. Bopp.

Rirde; Rirdenrecht, allgemeines ober naturliches. Innres Rirchenrecht. Meuferes Rirchenrecht. Rechte ber Stagtegemalt gegenüber ber Rirche. Garantieen ber firch lichen Rechte gegenüber ber Staategewalt. - Die allermeiften, in der Schule wie im Leben vortommenden Lehren und Borftellungen von der Rirche und ihrem Berhaltniffe jum Staat ruben auf ben bift orifch gegeben en Buftanben beiber, wornach, wechselnb nach Lanbern und Beiten, bie Rirche, inebesondere bie driftliche Rirche, als eine dem Staat balb uber= geordnete, bald untergeordnete, bald beigeord nete Gefellichaft ober Corporation gebacht wirb, überall aber ber innere Rirchenverbanb, ungeachtet ber anerkannten Berfchiebenheit feiner Brede von jenen bes Staatsverbanbes, als ein bem Befen nach ober bem rechtlichen gunbamente ber Bereinigung nach bem lettern abnlicher, namentlich als mit einer ber Staatsgewalt analogen Gefellfchaftegewalt betleibeter und als ein durch bie Bernunft all= gemein gebotener, mithin felbft bie Unwilligen ober Abtrunnigen mit Auctoritat in feinen Schoop rufender ober barin gurudhaltenber, wohl auch biefer Abtrunnigfeit ober überhaupt bes Ungeborfams wegen mit Recht beftrafenber Berein ericheint. Bon biefen Borftellungen und Ginfegungen bes hiftorifchen Rechts muffen wir burchaus wegbliden, minbeftens von ber Ibee, als mare nur auf ben Grund folder bifforifden Berhaltniffe ein Rirdenrecht gut erbauen, uns bollig frei maden, wenn wir für ein natürliches, b. b. reen vernünftiges Rirchenrecht bie mabren Brincipien auffuchen, b. b. ein uber ben vielfach wechselnben Erfcheinungen in ber Geschichte ftebenbes . ihnen allen aber als Prufftein ber Rechtmafigfeit bienenbes Lehraebande bes Rirchenrechts errichten wollen. Ein folches hier vollftanbig gu errichten, ift allerdings nicht unfere Aufgabe. Doch tann, wegen ber vielfachen und hochwichtigen Beziehungen ber Rirche gum Staat, bas Staatsleriton bie Beidnung menigftens einiger Grunb. linien zu jenem Lebrgebaube und jumal bie Aufftellung ber far bas Bechfelverhaltnif ber Rirche und bes Staates maggebenben vernunftrechtlichen Principien nicht als außerhalb feinem 3mede

<sup>\*)</sup> Lit. 15: "Bon ber Aussetung bufflofer Kinder ober anderer hulflofer Presonen." Demme, Annalen a. a. D. S. 407—408. Abegg a. a. D. S. 248 — 252.

gelegen betrachten. Defhalb bie nachftebenbe - auf bie Bauptfachen

thunlichft befchrantte - Musführung \*).

I. Begriff ber Rirche. - Die Rirche, in weitefter Bebeutung bes Worts, ift ber Inbegriff ber Genoffen eines und bef. felben (aumal politiven) religiofen Glaubens ober auch ber vermoge folder Genoffenschaft berechtigten ober berufenen Theilnebmer an ben Boblthaten einer jur Pflege unb gorterhals tung jenes Glaubens errichteten Anftalt (bie Leiter und unmittelbaren Diener folder Anftalt ober bie Ausspender jener Boblthaten naturlich mit eingeschloffen, ja vorzug sweife baju gerechnet). Diefer gang einfache und aligemeine Begriff muß und jum Leitfaben bienen, um bie icon vernunftrechtlich anzuertennenben Gefete fur bie Wachselverhaltriffe ber Rirchenglieber unter fich und jur Rirche, fo wie für jene der Rirche jum Staate, aufzufinden und von dem, was rein positiv ober historisch ift, gehörig ju unterscheiben. Bei unserem allgemeinen Begriff haben wir, was jur Bermeibung von Begriffe : Ber wirrung en nothwendig ift, vollig abgefeben von bem, was burch pos fitives ober hiftorifches Recht, ober überhaupt blos thatfach: lich, ju jenem einfachen und urfprunglichen Werhaltnis binaufommen tann, ober hier ober bort, namentlich bei uns, ober insbesondere bei ber driftlich en Rirche, hinzugetommen ift (woraus namlich blot ein particulares und positives Rindenrecht entfieht), und unfern Blick nur auf bas Wefen ber Kirche, guf bas, was nothwendig gu ihr gehört und allein schon sie ausmacht, gerichtet. Hat man fich über biefen reinen Begriff verftanbigt, bann erft tann man bie pofftiven Rirchenverhaltniffe und Ginfebungen wurdigen, ihre Rechtmäßigkeit aber Rechtswidrigfeit (nach ber Auctoritat, von welcher fie herruhren, und nach ihrem Inhalt) erkennen und bie Forberungen ber Reform auf eine fefte Grundlage bauen.

Daß biefe Richtung in ber Regel nicht genommen ober einge-

Dir de geritt, ober biefe Rirche als blofe Dienstmagt zu politischen Amerien milbraucht. Und noch andere Male bat fich eine Art von Gleiche gamicht ber beiben Gewalten, b. h. bas Princip eines folchen, bervorgethan; und es haben fich bie Saupter bes Staates und ber Rirche in bie Beberrichung ber Bolfsbeerbe getheilt, einanber wohl auch wechsels feitig Beiftand geleiftet zur Erhaltung bes gewünschten Geberfams. amifchen fich felbft aber mit biplomatifcher Runft gezeichnete und mobie permabrte Grenzmarten bes jebem autommenben Gebietes errichtet. bem Mage mun, als eines ober bas anbere biefer Berbaltniffe fich factifch ausbilbete und burch Gefete ober funftliche Einrichtungen befeffigte. ober rivalificend eines auf Untoften bes anbern emporrang ober bas gegenüberfebende feinblich befampfte, bat bann auch bie Biffenfchaft ober bie Schule bie Bertheibigung bes einen ober bes andern übernommen, es jum Spftem erhoben bber gar ju einer Art von Glaubensartitel geftempelt. Go hat namentlich in ber driftlichen Welt, abmechfeind ober gleichzeitig, je nach Landern ober Confessionen, Die Schule ben beiben Dachten, bes Staates und ber Rirche, ihren Beiftand am leiffet, für ben jeweils fidreen ober flegenben Theil bie Derrichaft. für ben fowachern ober unterbracten minbeftens bie Gelbftftan. big feit in Anspruch genommen, im Mittelalter namentlich bie Rirche ober bas Dapfithum taufenbilimmig über alle Erbentonige erhoben: in der neuern Beit bagegen die trbifche Macht auch mit Berricherrechten in ber Rirche belleibet, mabrent bort bie Bertheibigen bes Thrones und bier jene bes Altare fich auf die befcheibene Forberung ber Gelbuftanbigfeit ober gegenfeitigen Unabhangigfeit beiber beschränften. Go mußte benn freilich bie Reftfetung bes ber einen und ber andern Macht nas turlich guffebenden Gebietes ein Gegenftand bes Babers bleiben, und tonnte ein aufrichtiger Friede zwischen beiben Parteien niemals zu Stande fommen. Daber auch noch heute, ja heute wieber mit erneuter Seftigleit ber Rampf um Berrichaft und Freiheit fortbauert.

Bur Schlichtung folches — in seinen Wirkungen meist unseligen — Streites ist vor Allem die möglichst allgemeine Berstendigung aber das ursprüngliche und fortdauernde Wesen oder den mabren Begriff der Kirche nottig, weil nur hieraus ihre rechtliche Natur und Sträung mie Klarheit erkannt, und sowohl für das innere als das dusene Kirchenrecht eine feste Grundlage gewonnen werden kann. Wir haben die Kirche dabei blos als menschliche Einsetung, und welche unter Rechtsgesehen steht, zu betrachten, bliden daher weg von ihrer höheren Weihe, als berusen zur heiligung der Erdenpilger, als große Erzieherin des Menschengeschlechtes. Das Recht, dessen Geseh wir auf kirchliche Dinge hier anwenden sollen, hat blos die Harmonie der außern Wechseliche, heilige gehört anderen Gebieten, namentlich jenen der Moral, der Gottseligkeit, des Glaubens u. s. an, und sieht nicht unter Rachtsgesehen.

Drei Bamptgrundsche ober Dauptvorftellungen walten vor in best .

bisher aufgestellten Systemen eines allgemeinen — ober angeblich naturlichen — Rirchenrechts. Bon ihrer Wahrheit ober Falschheit hangt naturlich auch die Wahrheit ober Falschheit ber von ihnen abgeleiteten einzelnen Lehren ober Rechtsbehauptungen ab. Es thut also Noth, sie mit voller Ausmerksamkeit in's Auge zu fassen.

Diefe brei Borftellungen find: 1) Die Rirche ift eine Gefell: fcaft; in ihrer Mitte maltet alfo bas naturliche Gefellichafts. recht; namentlich befigt fie, gegenüber ihren Mitgliebern, eine Gefell: fcaftegewalt, welche Folgeleiftung als Rechtsichulbigfeit anfpricht und biefelbe auch burch (phyfifchen ober pfpchologischen) 3 mana fich au fichern berechtigt ift. 2) Die Rirche hat aber nicht blos die Rechte einer aemeinen ober einfachen (Privats) Gefellichaft, fonbern fie befitt, megen ber Beiligkeit und Erhabenheit ihrer 3mede und megen ber (in ber Regel) fehr großen Musbreitung ihres Wirfens nach ber Babl ibrer Mitalieber und nach Raum und Beit, gang eigenthumliche Rechte, namentlich eine weit großere Selbstfanbigfeit gegenüber bem Staate. welchem fie, gewiffermagen als Schwestergefellichaft, jur Seite ftebt, und mit ihm fich in die Beherrschung ber Boller theilt; und gang befonbere findet 3) biefes Statt rudfichtlich ber chriftlichen Rirche, als einer die ebelften Nationen der Welt unter ihre Angehörigen und die Gewaltigften ber Erbe unter ihre Unterthanen (als Glaubige und Laien) gahlenben, auch burch ben Inhalt ihrer Lehren, fo wie burch bie Gefdichte ihrer Grundung fich als gottliche Ginfebung, ale Bemahrerin ber geoffenbarten, mithin mabren und allein mabren Religion barftellenben Bereiniauna.

Bei allen biesen Borftellungen nun, so burfte nicht schwer zu erweisen sein, walten mancherlei Berwechselungen ber Begriffe ober Befangenheiten bes Urtheils vor. Reine berselben ist haltbar; minbestens kann ohne wesentliche Beschränkung nicht eine gerechtfertigt werden. Bur Begrundung bieser Behauptung mogen nachstehende Betrachtungen

flimmenben, beren Summe gwar wohl ibealifch als eine Gefammt= heit gebacht werben tann (wie man j. B. auch die Summe ber irgend einem philosophischen, dratlichen, politischen u. f. w. Lehrspftem Unhangenden fich als eine Gefammtheit vorftellt), barum jeboch eine juriftifche Befammtperfonlich teit noch teineswege bilbet. Bobl tonnen aus folch' einer Summe ober Gefammtheit blofer Be= noffen einer und berfelben Ueberzeugung mehr ober weniger Theilneh: mer fich im Geift ober Intereffe berfelben zu einer mabrhaft juriftischen Sefammtverfonlichfeit unter rechtlichem Titel verbinden, g. B. eine Un falt jur Musbildung, Erhaltung ober Fortpflanzung eines Lehr foftems grunden, auch Bebufs ber Erftrebung folches 3mede eine mahrhaft gefellschaftliche Bereinbarung unter fich eingehen; aber mes fentlich geboren folche Bereinbarungen gum weiteften Beariff einer Rirche (ober Schule) nicht; und wo fie auch bestehen, ba um= fast in ber Regel ber Kreis ihres Beftehens und Birtens nur einzelne Theile bes ber großen Gelammtheit angehörigen Bebietes; fie find dann Gefellichaften ober Anftalten, bie wohl in bem Schoofe ber Rirche (ober Schule) errichtet wurden, boch im allgemeinen Begriffe berfelben teineswegs enthalten find. Bo finden wir g. B. bie juriftis iche Gesammtverfanlichkeit, ober gar die wahrhaft gesellich aftliche Bereinigung unserer großen und allgemeinen driftlichen Rirche? Ueber ungablbare Lander und über alle Belttheile ausgebreitet fteht ber große Tempel ber im Chriftus glauben vereinigten Aber von einer Bereinigung berfelben zu einer juriftifchen Sefammtperfonlichfeit, ober gar ju einer mahren, burch einen verpflichtenden Befammtwillen verbundenen Gefell= rechtlich fcaft tann burchaus teine Rebe fein. Nicht ein Gefammtrecht. nicht ein Gesammtbefisthum hat fie aufzuweisen. Rur in ber Ibee, als Inbegriff von Betennern, ftellt fie als ein Banges fich bar, ja mag felbft als ein Gefammtleben lebend betrachtet werben; bas Juriftifche aber — und nur von biefem fann im Ricchen= Recht die Sprache fein - fommt nur theils ihren einzelnen. Mitgliebern, als individuellen Perfonen, die da die Freiheit bes Glaubens und Gottverehrens in Anspruch nehmen, theils ben in ihrem Schoofe auf mancherlei Beife und unter bunt verfchiedenen Rechtstiteln entftanbenen großeren ober fleineren, immer jeboch nur partis cularen Bereinen gu, swiften welchen unter fich bann gleichfalls teine juriftische ober gar gefellschaftliche Bereinbarung besteht, fonbern abermals, fo wie unter ber Summe der einzelnen Glaubigen, blos eine Bereinigung , b. h. factifche (mehr ober minder vollftandige) Ueber= einstimmung im Glauben ober in religiofer Befinnung ober auch in religiofen Uebungen, Gebrauchen und Unftalten.

Man wird vielleicht bieses zugeben in Bezug auf die Kirche (im weitesten Sinne dieses Wortes genommen, b. h. in Bezug auf die blose Summe ber einem bestimmten religiosen Glauben angehörigen Individuen, und auch auf den Inbegriff aller unter den Gestaats: Lexison, IX.

noffen solches Slaubens wo immer auf ber Erde gestifteten befon no beren Bereine ober Anstalten); nicht aber in Bezug auf eben diese besonderen Bereine ober Anstalten selbst, welchen man daher ben Ramen der Kirchen im engeren Sinne beilegt. Diese letten wenigstens wird man als wahrhafte juristische Gesammtpersonlich keiten und als eigentliche Gesellschaften geltend machen. Wir behaupten dagegen: auch diese engeren ober eigentlichen Kirchenvereine können den Charafter juristischer Gesammtpersonlich keiten nur durch positives Geseh ober Anerkennung von Seiten einer Staatsgewalt ober Staatsgesellschaft erhalten, und zenen der Gesellschaft nur durch ein hinzukommendes, dem Wesen der Kirche fremdes Factum, welches, eben weil nur zusällig und daher auch in bunter Verschiedenheit nach Inhalt und Umfang vorkommend, für den Grundbegriff der Kirche ohne alle Entscheidung ist.

Rur im Staate laffen juristische Gesammpersonlichkeiten, wie überhaupt mystische Personen, namlich in der Sinnenwelt nicht erscheinende, sondern blos auf positiver Statuirung oder Anerkennung beruhende Subjecte von Rechten und Schuldigkeiten sich denken. Ein Kirchenverein, wenn er nicht zugleich ein Staat selbst ift und in der letzten Eigenschaft sich durch eigene Auctorität geltend macht, ist für die ihm nicht angehörigen Personen blos eine Summe von Einzelnen. Niemand ist schuldig, noch außer den diesen Einzzelnen, als solchen, zustehenden Rechten welche anzuerkennen, die der von der Summe solcher Einzelnen verschiedenen — Gesammtsheit, als einer blos id ealen Person, zuständen. Man ist gar nicht schuldig, auch nur Notiz zu nehmen von dem Borhandensein eines Kirchenvereins, und alles nach Außen wirksame Recht des lehteren ist

lediglich abhängig von pofitivem Befete.

Daffelbe findet Statt, auch wo die Rirche fich als Gefellichaft geltend macht. Auch eine Gefellichaft namlich bedarf in ihren auße -

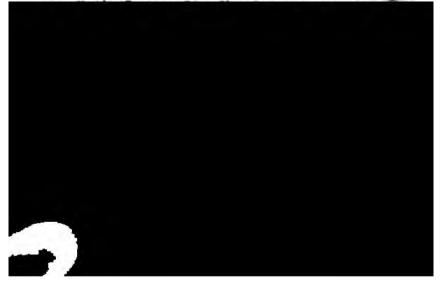

pflichtung ber Mitglieber zur Erstrebung eines Gefammtzwecks ! und ein biese Erstrebung leitender, rechtlich verbindlicher Gefammt= | wille. Bon Beidem kann in der Ritche, nach ihren wefentlichen

Charafteren, feine Rebe fein.

Bas ift ber 3wed ber Rirche? Sicherlich bie Erhaltung und Dflege - etwa auch Berbreitung - eines religiblen Glaubens, bie ben Glaubigen zu bereitenbe Gelegenheit ober barzubietenbe Sulfe zu erbaulicher. Die tugenbhafte Gefinnung erwedenber ober ftartenber ober bie Ausficht auf bas buntle Jenfeits erheiternber, bas etwa beangftigte Gewiffen berubigenber Anbachtsübung und bie geregelte Ausspenbung ber eben bien fen Glaubigen toftbaren geistlichen Guter und Bohlthaten; bann auch wehl, als lettes Biel, die allgemeine Beforberung ber Sittlichkeit und humanitat in moglichft zu erweiternden Rreifen. Bon allen biefen 3meden nun ift feiner geeignet, als Gefellichafts 2med, b. h. als ein folder anertannt ju merben, ju beffen Erftrebung fich alle Mitglieber ber Rirche gegenseitig verpflichtet haben, ober als bagu naturlich verpflichs tet tounten betrachtet werben. Seber Gingelne mag wohl fur fich felbft bie Theilnahme an jenen gelftlichen Gutern und Bohlthaten verlangen; aber er begehrt nicht nothwendig, bag auch bie Uebrigen berfelben theilhaft werben, und ift auch nicht fculbig, folches ju begehren. Eben fo mag jeder Gingelne fich ber burch gemeinsames Gebet ober überhaupt burch gemeinsamen Gottesbienft Allen bargebotenen Belegenheit zur Erbaumg freuen und fie eifrig fur fich felbit benuben; boch achtet er fich teineswegs für rechtlich verpflichtet, burch Anwohnung beim Gottesbieufte ober burch Mitmachen ber Ceremonicen auch bie Uebrigen zu erhauen, obichon er aus moralifchen ober religiblen Grunben Beibes mit Freude thut. Er empfangt alfo gwar mit Dant, was ibm bargeboten wirb, erfullt wohl auch bie Bebingungen, unter welchen bas Darbieten geschieht, und enthalt fich - was übrigens auch ber Frembe thun muß - jeber positiven Storung bes Gottes; bienftes ober überhaupt ber von ber Anstalt in bem Rreise bes ihr recht= lich mittebenden Birtens ausgebenden Anordnungen: aber er benft nicht an eine Rechtspflicht, die ihm nur perfonlich werthvollen und barum für fich felbft von ihm erftrebten Wohlthaten ber firchlichen Gottesverehrung als einen gemeinschaftlichen ober Gefellschaftszwed auch für bie Uebrigen au erftreben. Auch wird ihm die Theilnahme an jenen Wohlthaten obne weitere Bebingung , als bag er fie fur fich begebre, fortan gewährt; men verlangt von ihm durchaus tein ale Rechtspflicht zu leiftendes Busammen-Ja, es ift, um als Rirchenglied geachtet zu werben, wirfen mit Anbern. nicht einmal nothwendig, bag man für fich perfonlich jene 3wede der Erbammg, Gemutheethebung, Gewiffensberuhigung, ober was fonft noch fur Bohlthaten bie Rirche ihren Angehorigen fpenbet, begehre: Man tann fich ihrer - zeitlich ober fortbauernd - auch entfchlagen und gleichwohl Kirchenglied fein; benn es genugt zum Aufgenommenwerben und zum Berbleiben in bem Schoofe ber Rirche bie aus ber (erfcheinenben ober vorausgefesten) Genoffenschaft bes religiofen Glaus bens hervorgehende Berechtigung jur Theilnahme an ben von ber Rirche allen Glaubigen bargebotenen Gulfsmitteln ber Anbacht und

Bottleligfeit.

Noch viel weniger aber, als bie bisher befprochenen firchlichen 3mede, welche, wenigstens in ber Regel, Jeber fur fich felbft, wenn auch nicht fur Unbere erftrebt, tann man bie ubrigen 3mede ber firchlichen Anstalten (fo wie wir oben fie andeuteten) als 3wed ber einzelnen Rirchenglieber, und zwar als von ihnen vermoge gefell= icaftlicher Rechtspflicht ju erftrebenbe geltenb machen. Die Korterhaltung eines religiofen Glaubens ober feine Ueberlieferung an Die nachkommenden Geschlechter, fo wie die Ausbreitung beffelben unter ben bisher noch Ungläubigen kann - ob auch als naturlicher Bunfch ber Glaubigen - nimmer als von Allen fammt und fonders gur felbstthatigen Erftrebung fich gefetter 3med, und ju beffen Erftrebung man felbft eine Rechteverbindlichteit auf fich genommen, betrachtet merben. Eben fo die mittelft ber firchlichen Mittel au beforbernbe allgemeine Moralitat und Bereblung ber Menfchheit. Bu Erftrebung folder hohen, auch allerdings von ben geiftig und moralifch hoher Stehenden mit Gifer verfolgten, ja felbit durch moralifche Pflicht bur Erstrebung empfohlenen 3mede fann man eine von allen Angeborigen einer Riche übernommene Rechts ober eigents lich gefellichaftliche Pflicht burchaus nicht vorausseben. Ber es thate, ber befanbe fich im ganbe ber puren Dich tung; und es if nicht erlaubt, aus folden Dichtungen mahre Rechts = Berbindlichkeiten abzuleiten. Aus bem Umftanbe, bag Giner einem gemiffen firch : lichen Glauben zugethan ober in ben Schoof einer gewiffen firchlichen Gemeinde ober Anftalt aufgenommen, baber gur Theilnahme ichem Kingelnen hargehatenen Mahlehaten

feitige Bertragspflicht vereinigte Gefammtperfonlichkeiten und fur melde ein allgemeines ober vernunftrechtliches Befet aufzuftellen mare, nimmer. In ber Rirche nun, wenigstens in ben Saupt= richtungen ihres Lebens und Birfens, herricht in ber Regel feinesmegs ein Gefammtwille, fonbern juvorderft ein von ber Billenerichtung ber jeweiligen Mitglieder unabhangiges, boberes - auf bimms lifche Auctoritat, b. b. religiofen Glauben, gegrundetes - ober auch ein von langft verftorbenen Stiftern vorgeschriebenes ftatutaris fches Gefet, und fobann innerhalb bes burch folche unantaftbare Dormen gezeichneten Rreifes gewöhnlich nicht ber Bille ber Gefammt = beit, fondern ber einer eigens mit geiftlicher Burbe betleibeten Driefterfcaft.

Kreilich tann auch ein mahrer Gefammtwille in einer Rirchengemeinde malten; boch gehort er nicht jum Begriffe einer folchen, fondern ift ein gufallig Singugetommenes (wenn namlich bie Rirchengemeinde ober ein Theil berfelben fich gugleich eigens zu einer Gefellichaft gebilbet bat); und felbft bann ift, wenn namlich auch bie Laien dazu gehoren, feine Berrichaft gewöhnlich auf außermefentliche Dinge - 3. B. Berbeischaffung ber Untoften fur Die Erbaltung ber Anstalt, Ernennung ber Beamten ober Diener berfelben. Abstellung von Digbrauchen, Pflege ber außeren Ordnung u. f. w. beschrantt, mabrend die reinreligiofen, die Seele bes firchlichen Lebens ausmachenden, Dinge, Glaubenslehre und Gottesbienft, ihr Befet theils von boberer Auctoritat empfangen, theils ben, vermoge eben biefer Auctoritat (ober befonderer Beibe), ju Borftehern und Berwaltern berufenen Prieftern überlaffen bleiben. Bo aber biefe Priefter gang allein, namlich mit Musschliegung ber Laien, famm t= liche Rirchenangelegenheiten beforgen: ba mag zwar unter ihnen felbft gleichfalls ein gefellschaftliches ober ber Gefellschaft ahnliches Berhaltnig bestehen, und folglich ein Gesammtwille herrschen; boch nehmen baran bann bie Laien, b. b. die Grundmaffe ber Rirchenge= meinbe, burchaus teinen Theil, und auf fie alfo erftrect bas gelellichaftliche Band fich nicht.

Man wird vielleicht einwenden: auch ber Staat wird ja fur eine Gefellichaft ertannt, obichon auch bei ihm ber Gefammtwille meift nur burch Benige, ja oft durch einen Gingigen reprafentirt ober ausgesprochen wird, und obichon überall - felbft in ben freieften Republiken - gar Biele, bie ihm boch wirklich angehoren, find, welche (wie z. B. Frauen, Rinder, Dienstboten u. f. w.) weber mittelbar noch unmittelbar an ber Bilbung ober am Ausbrud bes Gefammtwillens Theil nehmen. Und auch im Staate wird Manches als 3med, und zwar ale von fammtlichen Staatsangehörigen gemeinschaftlich (ware es auch nur mittelft ber Steuern) ju erftrebenber 3med aufgestellt, was — wie namentlich wieder die Beforderung der humanitat und eblern Gefittung - von fehr vielen Ditgliebern gar nicht gewollt, ja nicht einmal gekannt ift. Barum follte man alfo ber Rirche foldes Umftanbes willen ben Charafter ber Gefellichaft abiprechen? Bir antmorten barauf wie folgt: Auch im Staate besteht bie mahre Gefellfchaft nur unter jenen, welche ju mittelbarer ober unmittelbarer Theilnahme an Darftellung bes Gefammtwillens berufen ober geeignet find, alle Uebrigen find blos Ungehorige ober Schutgenoffen, jur Theilnahme an ben Bohlthaten bes Staatsvereins Berufene, nicht aber Befellichafts glieber. Fur fie ift ber Staat blos eine Un= ftalt, auf beren Wohlthaten fie nach bem Stiftungegefete berfelben, b. h. nach bem Staategwede, einen rechtlichen Unspruch haben, nicht aber eine Gefellichaft, welcher fie als wirkliche Mitglieber angeborten. Bas fodann bie Staatszwede betrifft, fo ift unter ihnen der erfte und oberfte, namlich die Grundung eines gefis derten Rechtszustandes ober bie gegenseitige Bewahrleiftung eines folden, ein burch bie rechtliche Bernunft Allen und Jeben, bie nicht aller Bechfelwirkung mit andern fich entschlagen wollen, gebo= tener, und welchen baber jeber im Staate Lebenbe - wenn et nicht als Reind ber Uebrigen angesehen werben foll - wollen muf. Ein anderer 3med: "Beforberung aller erlaubten Privatlebenezwede mittelft Sinwegraumung der ihrer Erreichung entgegenstehenden Sinberniffe und mittelft zwanglofen Darbietens von geeigneten Sulfsmitteln," ift fo befchaffen, bag bie Ginwilligung in beffen Erftrebung bei allen Berftanbigen und mit den naturlichen Trieben Berfehenen als zweifellos porhanden angenommen ober vorausgefest werden fann. Und nicht minber naturlich ift bie Unnahme, daß die dergestalt bereits unter fich gefellichaftlich Berbunbenen und in folcher Gigenichaft blos ihrem eigenen Gefammtwillen Gehorchenden noch bie allgemeinen bumanitats; mede - in fo weit beren Ers bem Begriffe ber Riche abzuleitendes bestimmtes Rechtsverhaltnis, fondern es tann ein foldes blos historisch hinzutommen und nur burch po fitive Statuirung eine fo ober anders geartete Gestaltung erhalten. Die Aufgabe bes Bernunftrechte beschrantt sich babei auf Burckerweisung aller unter bem misbrauchten Titel feiner Gefetzigebung von einer ober der andern Seite erhobenen Ansprüche und auf Unertennung ober Nichtanerkennung der Bereinbarlichteit irgend welcher positiven Sahungen mit seinem eigenen, allgemeinen und ewigen Gestebe.

Menn bie Rirche teine Befellschaft ift, mas ift fie benn? Bir fagen: Die Rirche (namlich ber befonbere, in bem Schooke ber allgemeinen, b. b. fchlechthin bie Gumme ber Betenner eines beftimm= ten religiofen Glaubens in fich faffenden, Rirche errichtete und mabre Rechte und Berbindlichkeiten begrundende Berein) ift eine - fei es von Betennern felbft, fei es von Fremben, etwa felbft von ber Staats: gemalt, gegrundete - Unftalt gur Pflege und fortbauernben Erbal: tung eines religiofen Glaubens. Eine folche, mit den Rechten einer anertannten juriftifden Derfonlichteit verfebene unb ffir ihre Fortbauer nicht nur gegen Muffen, fondern auch gegen etwaige Untreue ober Bantelmuthigfeit ihrer zeitlichen Bermalter ober Genoffen geficherte Anftalt nun tann offenbar nur gebacht werben als ftebenb unter ber Soubbertlich feit eines Staates ober auch als augleich felbft Staat; und es ift biefe Betrachtung von fehr groker Bebeutfamteit nicht minber fur bas innere als fur bas auffere Mirchenrecht.

Dir tonnen, mas die Rechtsverhaltniffe betrifft, die Rirche -- fo erhaben und heilig fie nach ihren 3meden, ober um fo viel bober ftebend fie immer als bie blos zeitlichen Intereffen gewidmeten Unftal= ten fei - ohne Unftand vergleichen 3. B. einer Unterrichts ober einer Rranten: ober einer Berforgunge: u. f. w. Anftalt. Gine folche tann errichtet werden von eben benfelben, beren grommen ffe gewibmet ift, ober von Genoffen berfeiben Beburfniffe. Gie tann es aber auch und wird es in ber Regel von Andern, fet es von einzels nen wohlthatigen Stiftern ober von ju folchem 3mede fich bilbenben Privatgefellichaften, fei es vom Staat. Gine folche Unftalt, a. B. eine Schule (im engern Ginne; benn wie die Rirche wird auch bie Soule mitunter in weiterem Sinne genommen, namlich fur ben blofen Inbegriff ber einem gemiffen Bebrfpftem Unban: genden), alfo eine ale eigene Unftalt errichtete Schule bat gupor= berft ben Charafter ber juriftifch en Derfonlichteit, vermoge beffen fie - getrennt von der Perfonlichkeit ihrer Mitglieber ober Angehoris gen - als eigenes Subject von Rechten und Schulbigkeiten ge: achtet wird, und als folches fortbauern tann nicht nur unter allem Bechfel ihrer Angehorigen, sondern felbft bei zeitlichem Ermanaeln berfelben. (Wenn namlich auch zeitlich teine Schuler und teine Lehrer da find, kann die Schule — so wie ein Krankenhaus bei zeitlichem

Ermangeln ber Reanken - gleichwohl ale Unftalt noch fortbefteben, baber ihre juriflifche Perfonlichteit beibehalten; und fcon bieraus geht ber große Unterschied einer folden Unffalt ober Stiftung von einer Befellich aft hervor, welche lettere namlich aufhort, fobalb teine Mitglieder mehr ba find.) Sobann find in ber Schule, wie gleichfalls in der Rirche, amei Sauptelaffen von Ungeborigen ju unterfcheiben, einmal die Claffe ber Lebrer (überhaupt ber Unftaltebirectoren ober auch Beamten und Diener) und bann bie ber Lernenben. Beibe Claffen gehoren zusammen ber Unftalt an; aber unter ihnen felbit befteht feine juriftifche Gefammtperfonlichfeit (benn biefe fommt nur ber Unftalt felbit, als idealem Befen ober moftifcher Perfon, gu), und noch viel weniger eine Befellichaft. Ihre Rechte und Schutbigleiten namlich find verschieben, fo wie ihre 3mede, inbem die Mitglieber ber einen ben Bred und jugleich die Schuldigteit des Bebens ober Mittheilens, bie ber Unberen ben Breck und bas Recht bes Empfangens haben. Much swiften ben Schulern unter fich befteht teine Gefellichaft; benn jeber verfolgt blos feinen eigenen 3med und ift ben Mitichulern ober ber Schule fein Bufammen= wirfen zu einem gemeinsamen 3mede (mit Musnahme ber allgemeinen, blos negativen Pflicht bes Dichtftorens, und bann ber Beobachtung ber etwa als Bebingung ber Mufnahme ober bes Berbleibens in ber Schule erlaffenen Disciplinarvorfdriften) foulbig. Lehrer unter fich aber tonnen gwar eine Befellichaft bilben ober in einem ber Gefellichaft abnlichen Berhaltniffe gu einander fteben; boch ift auch biefes nicht nothwendig und barum oft gar nicht vorhanben. Das Gefes fur ihr Birten jum Unftaltszweck erhalten fie gewohnlich burch bie positiven Statuten ber Stiftung ober auch burch einen auswartigen, boberen-etwa ben Regierungs :- Bil= len, mit nichten alfo burch ihren eigenen Gefammtwillen, als fur welchen namlich in ber Regel nur ein ftatutarifch beffimmter und enger Rreis bes Baltens übrig bleibt, es fei benn, fie feien felbit bie Stifter und Gigenthumer ber Unftalt und hatten gum 3med non

außere bagegen grundet fich jumal auf bie zwei weiteren Gase: 1) Die Rirche, fei fie eine Gefellichaft ober nicht, hat wegen ber Deis liafeit ober Erhabenheit ibrer 3 mede nach ftrengem Recht nichts Mehreres oder Unberes angusprechen, als was aus ihrer allgemeis nen Rechtseigenschaft und aus bem allgemeinen Rechte ber Einzelnen fließt. Die ihr hiernach gutommenben Rechte mogen amar heiliger, b. b. bie Berlebung berfelben einer fcmereren Burechnung ober Berantwortung unterliegend fein, ale bei minder beiligen Inftituten von gleicher Rechtseigenschaft; aber ber Befenheit nach bleibt bort wie hier Alles gleich; nur positive Ginfegungen tonnen eine Berfchiebenheit begrunden. 2) Eben fo hat auch bie driftliche Rirde. als folde, ihrer innern Bortrefflichteit und außeren Dajeftat ungeachtet, nach allgemeinem und ftrengem Rechte feinen Borgug ober tein besonberes Recht angusprechen vor allen übrigen (verfteht fich, bem Staate nicht etwa feinbselig gegenüberftehenben ober nach Lehren und Uebungen gefahrlichen) Rirchen; wiewohl bie ihr von ben ihr felbft gugethanen Machthabern und Boltern erwiesene ausgezeichnete Gunft gang ngturlich und - wofern nicht mit Berletung ober Rrantung ber ben übrigen Rirchen guftehenden ftrengen Rechte verbunden - auch preismurbig ift.

Bir gehen, nach folder Feststellung bes Grundbegriffs gur

Beichnung bes naturlichen Rechtes ber Rirche über.

Die Kirche ist — wie ausgeführt worden — eine Anstalt zur Pflege umd Erhaltung eines religiösen Glaubens und mittelst solcher Pflege zur sittlichen Veredlung allernachst ihrer Angehörigen und, wenn man will, mittelbar auch der gesammten Menschheit. Welche Rechte und Schuldigkeiten nun (von blos moralischen Pflichten sprezchen wir nicht) sließen aus diesem allgemeinen Begriffe, und zwar sowohl in Bezug auf das innere Leben der Kirche, d. h. die Wechzelwirkung ihrer Glieber unter sich, als in jenem auf ihre Stellung zur übrigen Gesellschaft und namentlich zum Staate? — Rachzstehende Sate enthalten die Andeutung (die umständliche Ausführung würde ein Buch erheischen) der für die Freiheit, deren Interesse mit jenem des Rechtes identisch ist, wichtigsten Folgerungen aus unseze Grundansscht.

II. Bon bem inneren Kirchenrecht. Die kichliche Anstalt kann naturrechtlich nur gebacht werden als eine freie, b. h. als eine solche, zu deren Errichtung einerseits zwar ein naturliches Recht, nicht aber eine Schuldigkeit besteht, und welcher anderseits beitzutreten oder in ihr zu verbleiben, von dem freien Willen jedes Einzelnen abhängen muß, endlich als eine solche, die auch über die bereits Beigetretenen, b. h. ihr Ansgehörigen, durchaus keine rechtliche Gewalt oder Herrschaft besitzt, sondern bei ihrer — eigentlich kirchlichen — Einwirkung auf bieselben lediglich auf die zwanglosen Mittel der Lehre, des Rathes, der Gewissenstührung u, s. w. beschränkt ist.

Schon aus bem 3wede ber Rirche, Erwedung und Erhaltung eines bestimmten religiofen Glaubens und frommer Gefinnung, geht herpor, bag bei ihr von teinem Bwange ober Bwangerechte bie Rebe fein Zann. Der religible Glaube, wie bie religible und moralifche Ge= finnung, ift nichts Erzwingbares; und ber Begriff eines Rirchenan= gehörigen führt bie Borausfepung feiner Glaubigteit, folglich feiner freien Uebergeugung ober feines innern Dafurhaltens mit fic. Ueberzeugung und Dafürhalten aber find feine Danblungen und feine Billensacte, fonbern lebiglich Seelenguftanbe, welche eben fo febr jedem fremben 3mange unjuganglich als ber Berrichaft bes eigenen Billens entrudt find. Ein Recht, Jemanden ju zwingen, baf er in bie Reihe ber Glaubigen trete, ober baf er ein Glaubiger bleibe, erscheint hiernach als ein Unbing; und die Anmagung eines folchen, welches bann ein Recht mare, ein heuchlerisches, folglich funb= haftes, außeres Bekennen eines innerlich nicht vorhandenen Glaubens ju erzwingen, ale etwas bem Begriffe ber Rirche felbft, bie ba jebe Sunbe verabicheut, vollig Biberfprechenbes.

Ware jedoch dem auch nicht also, waren wirklich Glaube und Gesinnung erzwingdar, oder ware das Erzwingen außerer religiöser Handlungen, welchen die Ueberzeugung des zu Zwingenden widerstrebt, moralisch erlaubt: so wurde gleichwohl der Kirche kein Recht zukommen, jemals solchen Zwang auszuüben. Worauf sollte sie dieses Zwangsrecht gründen? Welchen rechtlichen Anspruch auf irgend Jemandes Beitritt konnte sie ausstellen? Die Kirche ist errichtet theils zu Zwecken, welche blos für den Sintretenden personlich eine Wohlthat sein sollen, theils zu solchen, welche zwar auss's allgemeine Wohl der Menschheit gehen,

als fei er wirklich geschloffen ober bem verftanbigen Billen bes Ginge: tretenen gemaß, rechtfertigen? Der Glaubige ift Rirchengenoffe auch obne Bertrag, wenn man nicht etwa feinen burch bie That erklarten Billen ber Innahme ber ihm von ber Rirche bargebotenen Bobls thaten einen Bertrag nennen will, ber jeboch ftete nur ein ein = Teitiger, b. b. unbelaftigter, bliebe, meil ber Eingetres tene nur zu empfangen, nicht aber zu leiften, zumal aber teine gefellichafttiche Pflicht ju erfullen bat. Es verhalt fich bier mit ihm, wie g. B. mit bem in ein Rrantenhaus aufgenommenen Derfeibe ichließt meber mit ben übrigen Rranten beffelben Reanten. Saufes, noch mit ber Unftaltsbirection einen Gefellichaftsvertrag, ja überhaupt Beinen ihn zu irgend etwas verpflichtenben Bertrag; fonbern er melbet fich lediglich zur Aufnahme, unter Darlegung ber nach bem Stiftungegefebe batu erforberlichen Gigenschaften, und wird fobann, wenn er biefes gethan, von der Sospitalvermaltung als qualificirt anerkannt und unter die Pfleglinge aufgenommen. Seine gange Berpflichtung besteht jest barin, baf er bie Drbnung bes Saufes nicht fiore (eine neg ative, baber auch ben Fremben obliegende Schulbigfeit), auch etma einige ihm ale Bebingung ber Aufnahme gefeste Disciplingrpor= fdriften beobachte. Aber von einer Pflicht bes positiven Bufam= men wir tens mit ben übrigen Rranten ober überhaupt Ungehörigen ber Anstalt zu einer gemeinfamen 3wederstrebung ift bei ihm teine Rebe, ober tann es wenigstens nur in Rolge eines weitern, eigens eingegangenen (g. B. Dienft : ober auch Bahlungs :) Bertrages - ber aber blos etwas Bufalliges, mit bem Sauptact ber Aufnahme und ber baraus folgenden rechtlichen Stellung in gar teiner nothwenbigen Berbindung Stehenbes mare -- fein.

Es fei uns erlaubt bas Gleichnif bes Rrantenhaufes noch erwas weiter gu verfolgen. So wie ber Eintritt in baffelbe dem - geboria qualificirten - Candidaten frei ftand, fo fteht auch bem Aufgenommenen ber Austritt jeben Augenblid frei. Richt nur nicht jum Ditwirten gur Beilung ber Mittranten hat er fich verpflichtet, fonbern nicht einmal jum felbsteigenen Berbleiben in der Unftalt ober ju pofftiver Erstrebung ber eigenen Seilung. So wie er etwa bas Bertrauen in die Gute ber ihm bargebotenen Arzneimittel und Pflege verliert, ober que welch' anderem Grunde fonft ihm ber Aufenthalt nicht mehr behagt, kann er austreten, und nimmer hat die Anstaltsbirection eine rechtliche Gewalt, ihn gegen feinen Willen (es fei benn, er mare g. B. wahnfinnig ober als Fiebertranter teines verftandigen Willens machtig) aurudauhalten. Durch bas Berlaffen ber Unftalt fügt er berfeiben burchaus teine Beleidigung oder Rechtsverlegung ju; benn er ift blos Empfanger ober Beschenkter, nicht aber jur Annahme Berpflichteter. Ja, nicht einmal die Arzneien oder die Speisen, die man ihm barreicht, ift er zu nehmen verpflichtet, wiewohl bie Unftaltebirection ihm erflaren tann, bag, wenn er die Mittel ber Seilung beharrlich von fich

meif't, er aufhore, qualificirt jum Berbleiben in ber Anftalt gu

fein, und biefelbe baber ju verlaffen habe.

Die ber Anstaltsbirection guftebende Gewalt ift baber beschrankt theils auf bie Bermogensverwaltung, theils auf Erlaffung alls gemeiner Borfchriften fur bie Sausordnung und auf Sandhabuna berfelben, theils endlich auf bie bienftherrliche Auctoritat über bie burch besondere Bertrage angestellten Beamten und Diener des Saufes. Auf die Derfonen ber jum 3mede ber Beilung barin aufgenommes nen Rranten erftredt fie fich nicht weiter, als eben bie Sausorb= nung erheischt, und bas - ihr Dag und Richtung vorschreis benbe - Stiftungsgefet mit fich bringt. Jebenfalls tann fie blos über die millig in der Anstalt Berbleibenden ausgeubt merden. und niemals ein barteres Mittel, als bie Musichliegung gus ber= felben, gegen die Ungehorfamen anwenden. Die unmittelbaren Rrantenmarter und Merate haben aber noch weit weniger Rechte; benn mit Musnahme bes auf die nothwendige Sausordnung (ju beren Sand: habung etwa ihre besondere Dienstpflicht fie verbindet) fich Begiebenben haben fie nur Bulfe anzubieten ober Rathichlage zu ertheilen, nicht aber Befehle zu geben. Es ift bem Rranten erlaubt, folche Bulfe, mo er fie nicht nothig findet, auch abzulehnen, und bie Rathfclage, wenn er ihnen mißtraut, zu verwerfen.

Nicht anders bei der Kirche und den Kirchengenoffen. Auch hier hat die aufnehmende Anstalt durchaus kein Recht weder auf ben Aufzunehmenden, noch auf den Aufgenommenen. Dieser besitht nur Rechte oder empfängt Wohlthaten, ist aber — die blos negativen Schuldigkeiten und die in der Beobachtung der Hausordnung, so lange man im Hause ist, bestehenden abgerechnet — unverpflichtet gegen die Anstalt oder die Mitgläubigen. Und nicht nur steht ihm jeden Augenblick der Austritt frei, sondern er darf auch, während er darin meilt, die ihm dargehotene geistliche Speise aber Armei aus-

chengewalt und ber Staats: ober irgend einer anbern Befell: ich aft sgewalt. Die bes Staates jumal erftredt fich über alle innerhalb ihres Gebietes fich Aufhaltenbe; die Kirche hat — mit Aus-nahme etwa des ihr privatrechtlich guftehenden Grundes — tein andes res Gebiet, als Seift und Gemuth ber Glaubigen, und eine Berpflichtung jum Eintritt und jum Berbleiben in ihrem Schoofe tann niemale auf einem Rechte ber Rirche, fonbern bochftens auf einem etwa rechtsbegrundeten Befehl einer anbern Auctoritat, namentlich jener bes Staates (von beren Umfang wir fpater fprechen) beruhen.

Ueber bie freiwillig Eingetretenen und freiwillig Berbleibenben aufert bann auch bie - fogenannte - Rirchengewalt fich gang ans bers, als eine mahre Gefellschaftsgewalt. Bo fie - in eigentlich religiofen Dingen — gefetgebend, befehlend ober strafend auftritt, ba thut fie es gewöhnlich aus einer an ihr anerkannten hoheren (himmlischen ober auch burch befondere beilige Beihe erlangten) Auctoritat, welche naturlich mit bem Rechte gar nichts gemein bat, fonbern lebiglich auf bem Glauben und ber Gefinnung ober bem Gemiffen ber ihr Gehorchenden beruht. In Diefer Sphare alfo fann - wenn nicht eine wiberrechtliche Anmagung factifch burchgeführt wirb - nur von freiwilligem, aus innerer Ueberzeugung ober Bers trauen fliegendem Gehorfam bie Rebe fein. Rur eine außerhalb ber Rirche bestehenbe, atfo namentlich wieber bie Staats : Gewalt tann (foll jeboch in ber Regel nicht) ben ihr felbft untergebenen Rirchengliebern die Folgfamteit auch in biefer Sphare (g. B. bie Beiligung bes Sonntags, Die Unterwerfung unter eine auferlegte Rirchenbufe u. f. m.) anbefehlen ober gur Bebingung gemiffer burgerlichen Rechte feben. Der Rirchengewalt, als folder, fteht hier nur ein rechtlich unverbindlicher Ausspruch, ber im Befen nichts Beiteres als Lehre ober Rath ift, gu.

Indeffen gibt es fur bie Rirchengewalt auch mehrere Spharen bes Wirtens, worin fie als wir fliche und mit 3mangerecht verfebene Gemalt — ob auch nicht eben Gefellich afts- Gewalt — auftritt. Dabin gebort jumal bie uber bie eigens angestellten Rirchenbeam : ten und Diener, welche namlich, wenn fie die vertragemaßig übernommenen Pflichten verlegen, nach Dafgabe ber Anftalteftatuten mit conventionellen oder auch richterlich erkannten Strafen belegt ober bes Dienftes entlaffen werden tonnen. Dahin gehort überhaupt alle in bem Begriffe einer Unftaltebirection ober Stiftungeerecutorie liegende Sewalt, theils bie auf Anordnung ober Bollgug ber burch bie Statuten vorge= fcbriebenen ober fonft ale nothig gur 3mederftrebung erfcheinenben Berrichtungen fich beziehenbe, theils die polizeiliche, auf Abhaltung ber von Seiten Fremder ober Ginheimischer etwa ju beforgenden Storungen gerichtete, theile bie mit ber Bermogenevermaltung befchaftigte und überhaupt bie juriftifche Perfonlich teit ber Unftalt gegenüber von Anderen vertretende. Alle biefe Bewalten mogen gang unbeschadet ber jedem gemeinen Rirchenmitglied gutommenden vollen perfonlichen Freis

heit und Ungebundenheit bestehen. Auch seten sie durchaus keinen Gesellschaftsvertrag voraus, und grunden sich — sowohl in der Personisication als in der Ausübung — teineswegs auf einen Gesammt:
willen jener Mitglieder, sondern entweder auf wirkliche Glaubens:
artitel (wie z. B. in der tatholischen Kirche die papstliche Gewalt),
in welchem Falle sie, so lange der Glaube selbst nicht gedndert wird,
unantastdar sind, oder theils auf positives Stiftungsgesetz, theils
schlechthin auf historisch aufgekommene Verhaltnisse, welche dann
auf gleiche Weise, wie sie entstanden, auch wieder abzuändern sind.

Bas hier über bie Ausschließung bes Gefammtwillens von ber Leitung der Rirchenangelegenheiten gesagt warb, gilt wenigstens als Regel, und jumal von ben großen, über weite Lanber und gange Rationen ausgebreiteten Rirchen. In fleineren firchlichen Auftalten, melche etwa fur einzelne burgerliche Gemeinden ober von biefen felbst errichtet murben, ober beren Grundung von einer Angahl Gidubigen, die sich zu biefem Zwecke eben naber vereinigten, ausging, mag jedoch allerbings wenigstens ein Theil ber ber Rirchengewalt guftebenben Kunctionen burch den Befammt willen ber Gemeinbe, welche namlich in foldem Falle als wirkliche Gefellschaft erschiene, ober burch von jenem Gesammtwillen ernannte, ihn alfo naturlich reprafentirenbe, Organe ausgeübt werben; ober auch es mag folder Gemeinbe (ben Laien) wenigstens eine Ditwirtung, eine mehr ober weniger gablende Stimme, bei Bermaltung ber Rirchenangelegenheiten eingeraumt werben. Gin allgemein gultiger Grundfat jeboch ift bafur nicht aufzu-Alles bangt von ben befonberen hiftorifchen Berhaltniffen ab, itellen. und bas Bernunftrecht muß fich barauf beschranten, unter Unerfennung der Gultigfeit einer jeben rechtgemaß in's Dafein gerufenen Form,

son eigenen Rechte und Interessen betreffen, nicht aber bie Glausbigen, als solche, ober ben Glauben selbst angeben: so mogen fie allerbings auch als wirklich rechtsverbinbliche Borschriften gelten, und entweder burch Befehle der durch die Statuten der Stiftung einsgeseten Borftande oder auch durch Majoritätsbeschlusse der

Befellichaft ju Stande fommen.

Diefelbe Unterfcheibung gilt auch fur die auf bestimmte Falle ober Perfanen fich beziehenden - abministrativen ober richterlichen -Acte ber Rirchengewalt. Auch biefe namlich, je nach Beschaffenbeit ibres Gegenstandes und Inhalts, find entweder blos rechtlich unverbindliche, baber nur auf freiwillige Unterwerfung berechnete Ausspruche ober Rathichlage ber fur inspirirt ober fur kundig Geachteten, ober aber wirkliche, und - mofern in der Sphare ber Competeng erlafober Anordnungen einer fen - mit Rechtstraft verfebene Befehle bestehenden Unftaltedirection ober auch Gefellschaftegewalt. erfte Claffe gehort g. B. Die einem Gunber auferlegte Rirchenbuffe, bas Ertennmis über factamentale Gultigfeit ober Ungultigfeit einer Che u. f. m. in die aweite die Verfügungen über weltliches Kirchengut, die Befchluffe über Rirchenbau und Rirchenbenugung, die Unftellung und Entlaffung von Rirchenbienern, die Aufnahme von Profelpten unter die berechtige ten Rirchengenoffen u. f. m. - Db auch die Musschliefung wirklicher Rirchenglieder wegen Abtrunnigkeit ober Gunde ? Allerdings! miewohl nicht eigentlich jur Strafe ober vermoge einer über bie Der= fon fich erftredenden Gewalt, fondern blos ale Ertenntnif bes Stifz tungs - ober Anftaltsvorftandes, ber Betreffende befie bie gum Genuffe derfelben (in Gemagheit des Stiftungsgefebes) nothigen Gigenschaften nicht mehr. - In wie fern, wenn die Betheiligten vermeinen, bag durch folche Erkenntniffe ihnen Unrecht geschehen, dagegen an bie Bewalt ober die Berichte des Staates appellirt werben tonne, wirb fpater jur Sprache tommen.

III. Meußeres Rirchenrecht. Go wie beim innern, fo geben wir auch beim außern Rirchenrechte allererft vom Rechte ber Einzelnen aus, weil überall biefes lette bie Grundlage und ber Prufftein ber Rechtmafigfeit aller, auch in ben Spharen bes offentlichen Rechts ju grundenden Berbaltniffe und Ginrichtungen ift. Und gleichfalls beim "außern, wie beim innern Rirchenrecht balten wir an dem Grundfate feft, daß, in fo fern in ber Rirche eine mabre juris ftifche Perfonlich teit ober auch eine mahre, rechtlich bestehenbe, Befellichaft zu ertennen ift, fur fie in Bezug auf alle ihre Bechfelwirtungen, fei es mit eigenen Angehorigen, fei es mit Fremben, baffelbe Rechtsgefet wie für alle Uebrigen gilt. Bir stellen baber rudfichtlich des hier gang vorzugsweise zu betrachtenben Berhalt: niffes der Rirche jum Staate ben Grundfat auf, daß bie Rirche, in fo weit fie die Rechte ber Perfonlichkeit ober ber Gefellschaft anspricht, auch in Bezug auf jenes hochwichtige Berhaltnig, vor anderen zu gemeinen (verfteht fich rechtlich erlaubten und bem Staate unnachtheiligen) 3meden errichteten Unftalten ober Gefellichaften nichts Befentliches voraus habe, fonbern mit ihnen unter einem und bemfelben Gefebe bes ftrengen Rechtes fiebe. Benn wir biefes bebaupten, fonach eine ichon vernunftrechtlich angufprechenbe Bevorrechtung ber Rirche, t. B. por einer gelehrten ober Bobithatigteits-, ober auch nur industriellen Unftalt ober Gefellichaft, burchaus verwerfen; fo find wir boch weit bavon entfernt, baburch ber Beiligfeit ober ben mabren Intereffen ber Rirde im Minbeften gu nabe treten gu wollen. Bielmehr glauben wir, bag bie aus unferem Princip fur bie Rirche abguleitenben Rechte berfelben volltommen genugen gur Erreichung ihrer hoben und beiligen Brede, um fo mehr, ba burch Burudfubrung ihrer überall und immer geltend zu machenben Unfprüche auf jenes allgemeine und ftrenge Recht feinesmegs ausgeschloffen mirb bie billige Erwartung, bag ber Staat, feines eigenen Intereffes millen, fich in Begug auf die Rirche feineswegs auf die Befriedigung jenes ftrengen Rechtes befchranten, fonbern, bag er ibr jebe nach Umftanben rathliche Gunft freiwillig erweifen werbe. In ber Sphare folder positiven Begunftigung wird und barf bann aller: bings Bieles bavon abbangen, welcher Religion ober Confession - nicht eben bie Regierung, b. b. bie regierenben Perfonen, mohl aber - bie Gefammtheit ober die entschiedene De brheit ober meniaftens ein bebeutenber Theil ber Ration jugethan iff; boch ift Bunftbegeugung nicht Gines mit Rechtsbefriedigung, und nur auf lettere begiebt fich unfer obiger Grundfas. Uebrigens wirb es ift biefes fchwer vermeiblich - ober fann menigftens gar oft ein Digbrauch jener Gunft von Geiten ber Rirche ober ber Rirchenbaupter gemacht merben, ja felbft von ber vermoge mahren Rechtes pon ber Rirche behaupteten Stellung aus tonnen nachtheilige ober gefahrfiche Ginwirkungen auf ben Staat ober auf beffen Ungehorige ausgeben; und es liegt baber ber Staategewalt ob; bagegen, gleichfalle auf

ben, was er eben glaubt, bas burfte mobl in unferer Beit fo menia eines Bemeifes bedurftig ericheinen, als daß er bas Recht hat, groß ober flein, blaudugig ober ichmarzaugig, gefund ober frank zu fein, überall namlich fo wie er ift. Das Recht bes Glaubens ober Dentens aber fann anders nicht ausgeübt ober als wirkliches Recht geltenb gemacht werben, als burch Runbaeben beffen, mas man glaubt ober bentt; und es ift also bas Recht ber Glaubens = Mittheilung in bem Rechte bes Glaubens felbft ichon enthalten ober ibentisch mit ihm; und zwar ift es ein in bem Dage heiliges Recht, als die Gebankenmittheilung jum Befen bes menfchlichen Lebens gebort, und als zu teiner anbern Mittheilung ber Drang ftarter und jugleich achtungswurdiger ift, als qu jener in religiofen Dingen. Der Denfch auf jeder Culturftufe fublt fich, jumal in den Momenten ber Geiftes = und Gemutheerbebung, durchbrungen von ber Uhnung bes himmels, und aus ihr allein schopft er Troft unter ben Drangfalen bes Lebens und Betraftigung ju tugendbaftem Thun. Er ift mit Nichten in ben Staat getreten, um folden verebelnben religiofen Gefühlen unter bem Titel eines erbichteten Gemeinwohls ober einseitigen Regierungsintereffes Bwang anthun zu laffen, fondern vielmehr, um hier, wie überall in den naturlichen Lebensrich= tungen und 3weden , fich ber moglichft größten Freiheit ju erfreuen, ja bafür eigens noch befonberen Schut und Beforberung vom Stagte zu erlangen. Minbeftens forbert er alfo von biefem bie Gemabrung voller Freiheit in Ausubung ber naturlichen - alfo namentlich auch ber auf Betennen und Ausuben eines religiofen Glaubens gehenden - Rechte, in fo weit fie irgend vereinbarlich find mit ben eben auf die größtmögliche Freiheit Aller gehenben Staatszwecken.

So wie also die Aeußerung religibser Gebanken und Ueberzeusgungen, so muß auch das Handeln darnach, b. h. der durch diesels ben bestimmte Gottesdienst oder die Andachtsübung einem Zeden freistehen; versteht sich in so fern die unter solchem Titel geschehenden Handlungen nicht an und für sich dem Rechte Anderer zuwiderlausend oder der öffentlichen Sicherheit und Wohlsahrt gesährlich sind. Es hat sonach Jeder im Staate das Recht der freien Religionsübung süt sich selbst und für seine Familie, und nicht minder für einen Kreis von Freunden und Bekannten, überhaupt Sinnesgenossen, mit welchen er gemeinschaftlich solche Privat oder sogenannte Hausandacht zu verrichten geneigt ist.

Eine zu solcher gemeinschaftlichen Andactsübung eingegangene, auf Uebereinstimmung in einem religiösen Glauben beruhende Bereisnigung mag schon als Kirche, im weiten Sinne des Wortes, gelten; und in diesem Sinne kann Jeder im Staate das Recht ansprechen, in Gemeinschaft mit anderen Gleichdenkenden eine Kirche zu gründen. Der Staat, wenn er diesem natürlichen Rechte eine andere Schranke setz, als welche durch die etwa rechts oder polizeiwidrige Eigenschaft der angeklich religiösen oder gottesdienstlichen Handlungen gedoten ist, überschreitet die ihm rechtlich zustehende Gewalt und stellt ein Princip Staats Lexikon. IX.

auf , bei beffen confequenter Durchführung man gur Unterbrudung aller

Beiftes : und Befinnungsfreiheit gelangt.

Doch etwas Unberes ift eine blos auf gemeinfamer Ueberzeugung und amanglofer Berabrebung beruhenbe Berbinbung, und etwas Unberes eine fich als juriftifche Perfontichteit geltenb machende und bie Eigenschaft einer bom Staate anertannten, offentlichen Unftalt ansprechende. Diefe lebte, namtich bie Rirche im engeren Ginne, fest jum Entfteben und Fortbefteben nicht blos bie Dulbung ober bie paffive Gemabrung von Geiten bes Staates voraus, fonbern eine bestimmte Anerkennung und Schusverleihung. Die Bereinigungen ber ersten Art (Rirchen im welten Sinne) kann ber Staat selbst ig notiren, so wie er andere — vom Staate nichts weiter als Dutbung fordernde — Privatvereine, 3. B. fur Pflege einer bestimmten Wiffenschaft oder Kunst oder eines besonderen Lehrspstems, ober auch fur Wohlthatigkeits : ober andere humane 3mede, oft ignorirt. Die ber zweiten Art aber, ba fie vom Staate etwas Pofistives fordern, tonnen ohne feine Bewilligung nicht in's juriftifch anerkannte Leben treten. Der Staatsgewalt fteht hier gu, nach Er-magung aller vorhandenen Umftande, ju gewahren ober nicht ju gemabren, und im erften Salle reichlicher ober farger ju gemabren. Denn ungeachtet ihrer all gemeinen (im Staatszwede mit enthaltenen) Berpflichtung, die Erftrebung ber naturlichen Lebenszwede ber Einzelnen nicht nur nicht zu hinbern, fondern nach Thunlichkeit felbft zu be = fordern; fo muß es boch in jedem concreten Falle ihrer Beurstheilung anheim gestellt bleiben, ob - noch außer dem allgemeinen Rechts chuse - für irgend eine Privataffociation ir gend eine weitere und welde politive Beforberung thunlich, b. b. dem Gemeinwohl, je nach den vorhandenen Lagen, Mitteln und Umftanden, entsfprechend oder nicht entsprechend fei. Sier ift alfo die Grenze best frengen Rechtes der Singelnen, und fangt bas Recht des Staates

gangliche Actifiate haben, und - mit Ausnahme beffen, was an und fur fic sests - ober polizeiwibrig ift, wofür namlich auch bie angebliche Gemiffenepflicht teinen Freibrief gibt - foll jedes aus religiofer Uebergengung fliegende Thun und Laffen ben Betennern erlaubt fein, Dem Staate, wie wir fpater zeigen werben, bleiben Mittel und Wege genug, um, auch ohne Dachtgebot und 3mang, gegen bas ihm etwa nachtheilig Sheinenbe fich ju verwahren. Gelbft bie ber Rirche etwa erzeigten Bobitbaten (wie wenn ber Staat etwa ben pecuniaren Fond gu ihrer Grundung hergegeben, ober wenn er bie Rirche mit burgerlichen ober politischen Borrechten und Ehren begabt bat) konnen tein Recht zur herrschaft geben. Der Staat, wenn er eine Rirche grunbet, wie wenn er eine Gemeinde ober eine Familie grundete, foll der von ibm in's Leben gerufenen Unstals die ihr nach ihrem Begriffe gutoma menbe Gelbftfanbigteit des Geins und Birtens eben fo gemahren, als wenn fie ohne ihn, von felbft ober burch irgend andere Stifter entstanden wate. Und nicht nur bas Recht, fonbern auch bie Politik erbeifcht biefes. Die fegensteichen Wirkungen, welche ber Staat von folden Einfehungen erwarten mag, werben nur alebann eintreten, wenn fie ein freies Leben entfalten und naturgemäß wirken burfen. ber weltlichen Dacht unterthane Rirche ift gar teine Rirche im ebleren Sinne, namlich feine achte Religion banftalt mehr, fo wie eine Schule, welche nach Gewaltsbietaten lehren mußte, teine rein wifs senschaftliche, sondern eine blos polizeiliche, und barum ihrer eigenthuntichen, ebleren Ratur beraubt mare.

Dit Gewährung ber hier geforberten Freiheit bes Glaubens unb Gewiffens, nebft ber bamit verbundenen freien Ausübung bes Privatgottesbienftes, find bie ftrengen und allgemeinen Rechtsanfpruche ber Baraer in der Eigenschaft als Betonner irgend einer (versteht sich durch Lehrsate ober Uebungen nicht feindselig gegen ben Stagt ober bie Rechtsordnung auftretenden) Rirche befriedigt. Ein Dehreres tann nur in Folge besonderer Rechtstitel ober wohlerworbener positis ver Rechte vom Staate geforbert, gleichwehl aber auch ohne fle, je nach Umstånden, von einer weisen Politik besselben erwartet werben. Bwar ber Staat, als folder, ober bie Staatsgewalt, als folde, hat teine Religion ober foll feine haben, b. b. die zufällige Confeffionseigenfchaft ber jeweiligen Inhaber ber Staatsgewalt foll auf ben Rechtszustand ber Rirchen im Staate von durchaus teinem bestimmenden Einfluffe fein. Wenn eine Regierung, von bem allgemeinen Staatsintereffe wegblickenb, blos aus perfonlicher Anhanglichkeit aber Borliebe ihrer Mitglieber fur eine ober bie andere Religion berfelben ober ihren. Betennern eine parteifche Gunft zuwenbet, namentlich um ihr die Alleinherrschaft ober bas Uebergewicht über bie anderen zu verschaffen ober zu erhalten, ober wenn sie zu folchem Bwede gar bie anderen Confessionen mit ihrem Saffe verfolgt und fie in naturlichen ober wohlerwarbenen Rechten ichmalert, ba bat fie eben ihre Gewalt mife braucht und Unrecht begangen. Wohl aben soll und wird eine

vernünftige Regierung die Religiofitat bes Bolles im Allgemeisnen ehren und, bamit dieselbe, ohne welche bei ihm weber Sittlichkeit noch Rechtsachtung zu erwarten sind, gepflegt und bekräftigt und für die folgenden Geschlechter erhalten werde, die Gründung von Kirchen, als eigens diesem Zwecke gewidmeten Anstalten, begunstigen und ben bereits gegründeten zur Erreichung solches Bieles mit Eifer allen Schutz und Beistand leiften. Hieraus entsteht nun ein eigenes und hochwichtiges Berhältnis, welches wir in Nachstehendem besprechen.

B. Bon ben bem Staate, ale Schuber (Schubberen) ber

Rirche, guftebenben Rechten.

Co wichtig, ja unentbehrlich fur bas Gebeiben ber Staatsgefellfchaft, b. b. fur bie geficherte Erftrebung ihrer ebelften 3mede, ift bie Religiofitat ber Burger, baber auch eine bie Erwedung und Erhaltung berfelben verburgenbe Unftalt ober Rirche, bag, wo immer eine folche nicht fcon von felbft in's Leben trat und ohne Staatsbeiftand, burch ben alleinigen Gifer ber Bekenner geordnet, botiet und mit felbitftanbiger Lebenstraft ausgeruftet marb, ber Staat ihre Errichtung gu veranlafs fen, ju beforbern, ja aus eigenen Mitteln ju bewirken, bringend aufgeforbert ift. Er barf, fo wenig ale ben allgemeinen burgerlichen (intellectuellen und tednifden) Unterricht ber nachwachfenben Burger, ben fur die moralifche Bilbung unentbehrlichen religiofen Unferricht bem blofen Bufalle ober ber ungeregelten - oft vollig erman: gelnben - Sorgfalt und Tuchtigfeit ber einzelnen Ettern überlaffen. Er muß und will Sicherheit bafur haben, bag, was bier Roth thut, auch wirtlich gefchebe; er muß und will alfo eine Rirche baben, und erfennt baber beren Errichtung ober, wo fie bereits ohne fein Buthun befteht, beren Befchubung und Pflege als eine ibm pflichtgemaß obliegenbe Gorge. Bie erfullt er nun biefe Pflicht, und welche Rechte erwachsen ibm aus berfelben?

Biemobl ber Staat ober die Staatsgemalt, als folde, namlich

ertennen bag, ba einmal bie Oflege ber Religiofitat überhaupt, als eine bem Staate obliegende Pflicht anzuertennen ift, die Confession ber großen ober gar ber Gefammtjahl ber Burger fich nabernben Debrheit bie nachfte. Berucksichtigung verbiene, indem ja die Alrchenanstalt nur fur Die Glaubigen wirkfam, und baber, je größer bie Babl ber Letten, befo lohnender und alfo auch dem Gesammtwohle frommender ber Ginfluß folder Anftalt ift. Entgegen wird aber auch die einer be-Rimmten Confession anbangende Debrzahl anertennen, bag, wenn eine mer irgend bebeutenbe Babl von Burgern einer anberen als ber herrichenben Confession anbangt, jur Bollstanbigfeit ber Brederreichung mothia fei, auch ihr bie Errichtung einer Rirche ju gestatten, wafern sumal bie Grunblehren ber Diffibenten, insbesondere rudfichtlich ber Moral, von jenen ber herrschenben Rirche nicht wesentlich abweichen. ober überbaupt vereinbarlich mit ber Rechts : und Stantsorbnung finb. Es wird biefe Mehrzahl felbft geneigt fein, jur Errichtung und Unterhaltung einer Rirchenanstalt für folche Diffibenten wenigstens in bem Berhaltniffe beigutragen , ale von biefen jum Unterhalte ber bertichenben - etwa aus Staatsmitteln funbirten - Rirche beigetragen wirb: Im galle jeboch, bag bie lette auf felbfteigenem, von Staatsbeitedgen mabbangigem Bermogen begrunbet mare, wird freilich bie Dottrung ber neu gu errichtenben bissibentischen Rirche ben Genoffen berfeiben gliein ju überlaffen fein, und bie Bunftbezeugung fich auf blofes Geftatten ber Errichtung beschränten burfen.

... Unter Borausfehung folder vernünftigen, bulbfomen, vom Kanatismus reinen Geffunung ber Staatsburger (ober ber in beren mabrem Simpe banbelnben Regierung) tann bie Berleibung felbft ausgezeichnes ter Chven- und burgerlicher, wie politischer Rechte an Die Ritche ber Debrheit (migbrauchlich bie herrichenbe genannt), ober auch an mehrere, für ansehnliche Bolfetheile ober Summen von Beteimern errichtete Rirchen, rechtlich nicht mehr bebentlich fein, Die Berleihung gefchieht einmal ohne Beeintrachtigung ber allgemeinen und, finengen Rechte allet übrigen Confessionen und ihrer Angebo-Beng fie gefchieht ferner blos im vernunftgemaß anzuerkennenben Intereffe der Staatsgefammtheit, und bleibt endlich in Unfehung ibter Fortbauer (mofern nicht eine bun ftliche Gewährleiftung gefchaffen warb) immerber abhangig von ber Fortbauer beffelben Gefammtwillens, ber fie in's Leben rief. Bu folden, ben Rirchen ohne Anftand und je nach Umftanden fehr zweckmäßig zu verleihenden, befonderen, b. h. gewährenden, allgemeinen gerichtlichen und polizeilichen Schut zu verleihenben, Berechtigungen ober Borgugen gehören g. B. bas Recht auf offentlich und feierlich zu haltenden Gottesbienst, die Erhohung von beffen Beier burch bie Theilnahme ber Staatsbeborben, ein ben Dienern bes Altars ertheilter - etwa jenem ber Staatsbiener angloger - boberer burgerlicher Rang, ein ihrer Person und ihren Chrenrechten etwa burch schwerere Strafandrohung

gegen berfelben Berleber gemabrter boberer Cous, eben fo bie auf Storung bes Gottesbienftes, auf Rirchenraub und andere Beleibigun: gen ber Rirchen gefesten Strafen; weiter bie ber Beiftlichkeit etwa anguvertrauenbe Mufficht ober Mitaufficht über ben Jugenbunterricht. ober meniaffens bie ber Rirche ertheilte Befugnif ju Errichtung pon Unftalten für folden - jumal Religione - Unterricht; fobann auch politifche Rechte, namentlich Untheil an ber ganbftanbichaft ober Bolfsreprafentation mittelft eigener Reprafentation in ben Rammern, ober ber etwa ben Prieftern ober Geelforgern, ale folden, gemabrten, befonberen Theilnahme an ben activen und paffiven Babtrechten. Es gebort bann weiter hierher bas (aus politifchen Grunden jedoch ju befchrantenbe) Recht ber Gutererwerbung und bie ber Berichteuberung bes Rirchenvermogens vorbeugenbe Dberaufficht über bie Bermaltung beffelben, auch, in fo fern es ungenugend gur Beftreitung ber mabren Beburfniffe ber Rirchenanftalt mare, ber fubfibiare Bufchug aus Staatsmitteln. Much bie Uebertragung einiger ber Gtaatsgewalt angeborigen Functionen an bie Diener ber Rirche, wie ; B. Die Beftimmung berfelben ju Beamten bes burgertiden Stans bes, womit die Berpflichtung ber Staatsangeborigen verbunden ift, fich an fie megen Gintragung ber Geburten und Chen und Tobesfalle in bie öffentlichen Bucher ju wenben, und Underes mehr tragt ju Erbobung bes Unfebens ber Rirde bei und ift im Ginflange mit bem oben aufgeftellten Principe. Reineswegs aber gu billigen ift es, bag ber Staat ber Rirchengewalt, bie fich, ihrer Ratur nach, nur über freiwillig fich ihr Unterwerfende außern barf, feinen weltlichen Urm gur Beibufe reide, bag er rein Lichliche, b. b. Gewiffen 8- Pflichten ber Glau-Bigen gu burgerlichen ober burch burgerliche Gewalt gu erzwinfeine Pflicht, ju verhindern, bag ben Rindern ber Separatiften ober ber gar jeber Religion Entfagenben burch bie Berfehrtheit ber Eltern die Moglichkeit geraubt werbe, ber befferen Erkenntnig theilhaft gu merben; und es genugt ben Unspruchen ber Gewiffensfreiheit, bag bann ben Dunbig gewordenen freigeftellt werbe, irgend einer ober feis

ner ber pom Staate anerkannten Rirchen fich anguichliegen.

Schon bei biefen - wiewohl ber Ibee nach bas Intereffe ber Rieche felbit bezwedenden - Rechten bes Staates liegt die Gefahr bes Diffbrauchs nabe. Leicht tann er, und in ber Erfahrung tommt biefes nicht felten por, bas von ihm angesprochene sogenannte jus advocatiae ecclesiasticae als einen Titel ber Unterbrudung ober Schmalerung ber firchlis den Freiheit und Gelbfiftanbigfeit benuben, und nicht felten ber Rirche ben Unlag geben, fich gegen feine Gingriffe auf ben Grundfas, bag Boblthaten nicht aufgedrungen werben burfen, gu berufen. Beit grofer jeboch ift folche Gefahr bei ben — in ber Theorie gwar allerdings anzuerkennenben, boch bei ber Musubung febr fchwer in die gehörigen Grengen einzuschließenden - Rechten, welchen man in ber Schule ben Namen des jus inspectionis saecularis und des jus reformandi gibt. Bir muffen nun auch auf biefe einen prufenten Blid

werfen; guvor jeboch noch eine allgemeine Bemerkung.

Cammtlide ber Staatsgemalt, als folder, in Begug guf Rirche und firchliche Dinge suffebenbe Rechte merben gemobnlich jura principis circa sacra genannt. Bon ihnen muffen mohl unter-Schieden werden bie jura eaclesiastica, b. h. eigentlich birch = liche Rechte, beren bie Staatsgewalt ober ber Furft ohne rein positive Einfegung burchaus teine befist, und bie er, mo fie ihm eigens burch Rird engefes übertragen find fourch Staatsgefes tann es nicht gefchehen), bernunftiger Beife nur unter ber Borausfehung ausuben fann, bag er felbft auch Mitglieb ber betreffenden Rirche fei, ober wenigstens daß er fich ju ihrer Ausübung nur folder Drgane bes biene, die jener Kirche perfonlich angehoren. Was aber die jura circa sacra betrifft, fo ift fur ihre Ausübung Beibes unnothig. Es find teine Dajeftat brechte ober Rechte ber burgerlichen Gefelichaftsgewalt, beren Inhalt und Musubung in gang und gar feiner Beziehung jur perfonlichen Religionseigenschaft ber Machthaber fieben , fonbern blos aus bem Begriffe und Endzwede des Staates, als folches, fliegen. Und gleichwie es babei gar nicht barauf ankommt, welcher Religion ober Confession (ober ob überhaupt irgend einer) ber Burft (b. b. bie Inhaber ber Staatsgewalt) angebore, fo ift es auch rechtlich gleichgul-tig, von welcher Religionseigenschaft bie Organe feien, mittelft melder die fraglichen Rechte ausgeubt werben. Es ift baber mehr Politit ober eine Art von Delicateffe, ale Rechtsichulbigfeit, welche gewöhnlich gur Bermaltung jener - ihrer Ratur nach rein weltlichen - Rechte nur Ungeborige berfelben Rirche beruft, über welche fie ausgeubt werben follen. Ja, es gibt fogar Brunbe, welche es im Intereffe ber Rirchenfreiheit munichensmerth machen, bag folches nicht geschehe. Denn einmal ist es nicht die außerliche Confession jener Organe, welche der Riche Sicherheit leistet gegen Berletung ihrer Rechte, sondern nur deren innere Gefinnung; und es kann einer etwa boswilligen Regierung niemals schwer werden, auch im Schoose der betressenen Kirche solche Organe zu sinden, welche dem Machtworte von Oben solgsamer, als ergeben den Interessen ihrer eigenen Kirche sind. Sodann aber konnen dieselben ohne Gefahr der Aufregung oder des Scandals — weil man ihnen minder mistraut — viel weiter gehen, als es den einer anderen Confession angehorigen Organen möglich wäre. Auch führt die Betwaltung der jura eiren soch auszeichließlich durch Mitglieder der betressenden Kirche gar leicht in die Berssuchung, auch jura ecclesiastics durch dieselben auszuüben, wodurch alsbann eine zweisache und unter sich im Zwiespalt stehende Kirchengewalt begründet und eine nur zum Schlimmen führende Berswirtung der Rechtsverhältuisse bewirft wird.

Bir gehen jeht über zu ben gewöhnlich mit ben Ramen "jus inspectionis saecularis" und "jus reformandi" bezeichneten Rechten

ober Unfpruchen ber Staatsgewalt.

C. Bon ben ber Staategewalt gur Bahrung ihrer eigenen ober bes Staates Intereffen gegenüber ber

Rirde guftebenben Rechten.

Die Kirche schon als juriftische Person, zumal aber als eine für eine Folge von Geschlechtern fortbauernde Anstalt ober Stiftung kann — wofern sie nicht etwa selbst (wie die alten Theokratieen) zugleich Staat ist — ohne positive Anerkennung von Seite eines Staates, auf bessen Gebiet sie gegründet ist ober besteht, gar nicht gebacht werden. Sobann erfreut sie in vielen Fallen sich einer fortwahrenden Unterstützung

der, ihm bon ihrer Seite etwa brobenben Benachtheiligung ober gujufugenben Unbild nothigen Rechte burchaus nicht abgefprochen merben. Beldes find biefe Rechte?

Es find ihrer nach der gewöhnlichen Lehre, und nuch in ber That theoretifch taum beftreitbar, fo viele und fo große, bag, wenn nicht ihrer Ausübung forgfaltigft poftrive Schranten gefest ober gegen ben Diffbrauch die wirtfamften Garantieen gefchaffen werben, fanm noch bon einer Gelbitftanbigfeit ber Rirche ober bon einer geficherten Stellung berfelben gegenuber bem Staate gerebet werben fann. Die Doctrin allein tann ibr nimmer belfen, fie bedarf unumganglich tunft. licher Schubwehren gegen bie in ber 3bee, wie in ber Wirthichteit ihr an außeren Rechten, wie an Dacht unenblich uberlegene Stuats-Freilich batte fie von Seite berfelben wenig ober nichts ju furchten, wenn ber Cas: "Die Staatsgewalt hat teine befimmte Religion ober foll feine baben", fich prattifch geltend machte, ober wenn minbeffens bie Inhaber folder Gewalt überall ber Confession berfelben Rirche, mit welcher fie in Bechfelwirkung ftebt, angehörig waren, alfo namentlich, wenn im Schoole eines Staates überall nur eine Confession ober nur eine Rirche bestanbe. 200 aber mehrere, und zwar mehrere gegen einander eiferfüchtige ober gar feinbleffige Ricchen befteben, ober wo bie Dachthaber nach ihrer perfonlichen Gefinnung Partei fur eine Rirche ober gegen bie andere erareifen: ba wirb Mues anbere; bg fann burch blofe Musubung ber ber Staategewalt in ber 3bee nothwendig juguertennenben Rechte eine migfallige ober verhafte Rirche in ihrem innerften Leben angegriffen, nie: bergebrudt, ju Boben getreten ober burch alfmaliges Untergraben ihrer Grundpfeiler bem Umfturge entgegengeführt und bergeftalt die partelifch begunftigte Rirche gur gewunschten Alleinherrichaft im Staate gebrucht merben. Ja, icon bie blofe Berrich fucht einer Regierung - auch ohne confessionelle Tenbeng - nach Ausbehnung ber bargerlichen Dachtvolltommenheit über alle Spharen bes Lebens und fiber bie geiftigen, wie über bie materiellen Rrafte ftrebend, tann aller Lichtlichen Freiheit und Gelbftftanbigteit ben Tob bringen und die vom Simmel frammenbe Religion jur Dienstmagb weltlicher Despotie migbrauchen. Die Erfahrung alter und nener - ja felbit neuefter - Beiten bat biefes gelehrt; und bie nabere Prufung ber einzelnen vom Staate angefprochenen Sauptrechte in Rirchenfachen zeigt auf's Deutlichfte Die bier obammula (d) fcwebenbe große Gefabt.

1) Der Staat, als die große und allgemeine Rechtsanstalt, ift unzweiselhaft verbunden, auch biejenigen Rechte zu schüben, welche ben Angehörigen der Kirche, als solchen, gegenüber dieser Kirche zustehen, und eben so alle Angehörigen des Staates, als solche, vor jeder etwa burch Mißbrauch einer Kirchengewalt ihnen zugehenden Nechtsverlehung zu bewahren. Wenn z. B. die Kirchenbehörde einen Kirchendiener oder Seelforger ohne (kirchen-) gesetlich guttigen Grund von seinem rechtstästig überkommenen Amte oder seiner Pfrunde verdrängen, wenn sie

298

obne folden Grund einem Brautpaare bie Trauung ober einem Rerftorbenen bie Beerdigung in geweihtem Boben verfagen, ober einen burd Stiftungegefeb jum Mimofen ober jur Guftentation Berechtigten von folder Boblthat ausschließen wollte; fo tonnte ber baburch in fetnem gefehlichen ober mohlerworbenen Rechte Gefrantte ben Recurs an bie Staatsauctoritaten ergreifen, und biefe batten barüber in boberer Sinftang - boch verftebt fich gemag ber betreffenben Rirchengefebe an entideiben. Eben fo wenn bie Rirchengewalt fich eines 3manges in einer Sphare aumaste, worin ihr nur Rath ober Ermabnung ober smanglofer Musfpruch guftebt, ober wenn fie bie burgerlichen Rechte eines Staatsangeborigen ju verlegen fich ertubnte, wenn fie g. B. eine Rirchenbufe uber ben Gunber gmangeweife verhangen, wenn fie von ber Rangel berab bie Ehre eines Staatsburgers angreifen ober gar wie ebebeffen gumat in Rloftern gefchab - barbarifche Leibes ., ja Les beneftrafen gegen bie in ibrer Dacht befindlichen Schlachtopfer geiftli= den Saffes vollftreden wurde: fo fante boch ficherlich bem Staate bie Befugnin und die Pflicht ju, folder Ungebuhr mit Rraft gu fteuern, und bas beleibigte ober gefahrbete Recht feiner Ungehörigen in alle Bege fei es polizeilich, fei es gerichtlich - ju fchirmen, ju rachen ober wiederherzuftellen. Aber ichon ber Musubung biefes unbeftreitbaren Rechs tes fteht ber Difbrauch nabe. Eine herrichfuchtige Staatsgewalt fonnte fich perfucht fublen, unter Bezug auf baffelbe, auch rein geiftliche und facramentale Dinge ibrer Muctoritat gut unterwerfen, 3. B. einem fatholifchen Priefter bie Ertheilung ber Abfolution ober ber legten Delung an einen bestimmten Gunder gu gebieten, ober ihm bie Ginfegnung eines nach bestehenbem Rirchenglauben bagu nicht geeigneten Pagres porsufdreiben, ober einen gegen bie Rirche, fur beren Dienft er befolHanden bem fruchtbringenden Berbehre entzogen find, theils durch Abstatungigkeit von guswärtigen, vielleicht: eine verderbiides ziel werfolgenden Hauptorn, und sonft moch auf mancherlei Weise. Dem Allen nam sontgegentreten zumb damit ibestigt fie dem tollistigen, wenigsent dem ben fiches damit ibestigt fie dem tollistigen, wenigsend dem ben siede zu sollistigen Bestrichtung, Beherrschung weber Unterbrückung des Liederichungs. Freilich wenn eine der Liede sont dem ber Lieder damit der Siede sonte dem Gestellich nach aber liebstratung des Kirchestlichungs. Freilich wenn eine der Liede sonte dem Gestre ubt, so ihr für sie weniger zu besorgen. Wenn aber die Machthaber einer andern, vielleicht dieser Eriche tod is eine bie Kirches dem inder der die Kirches ihre siede siede statischen wert wiede damit ihre sieder der die Kirches der Siede stellichen Wacht zu besten und weite Sieder siede sieder der der Sieder sieder und bie Kirches sieder sieder und nicht weiten damit und weit Erfolg dankter sieder sieder und nicht weiten in der

3) Es reigt fich biefes fchon bei bem ale allgemeines: Borbengundsmittel gegen verbesbliches iober gefahrliches Wieten ber Rieder ober ibner Dauster vierfilmmig empfohlenen und in ber Schule faft all nin Bo-Ralat anginonemen Rechte bod fogenandten Coninlichen Daa veit; Anne allgemeine : Berorbenung, Subung, Belefting, Cringhuing : ober : inie dmmer (g. B. Mis (), Dirtembelef'() beniemnte Deittheilning wotte Airchen-"bauptern an bie ibinen unternebenin Steblerger lober Enter foll ibitren verblindet engeben, whne guvor singefolte. Benehmigung: dem Gigutdges-malta: Gis grundet. fich foldes Wecht under folder Anfpruch acisterfalts amf ble Boundfebung, ubak bie Birthe' minmenn: fie Alle michtiger einen Belegeftunbitgenen wen Staat gefigiti bat jicht welchem Salle biefen obnebir jebe Abriebe gufteben muß - ben Welfe n faer nicht haben tonde, ben Rockton bbet Butereffen bes Stantes bunch ihre Benorbinstagen gu nabe gu treten, bag alfo, wenn gleichwahl etwad biefer :Art. in ber Bergronung lage, es nur aus Gerthum: obet Unbiefannefchaft mit ben obmattenben Berhaltniffen obw: Eintereffen bes Stantes inellafen fein maffe, womach bie ber Riche bund bie Berpeigenung bes Placet bariber erthelite Belehrung von ihr mur mit Dant wethe angenvinmen wechenge und anberfelts auf bas beliebte Grincipischaf es beffer fei, bemillebel unt vorza fom mien jack ent, wenn et feben eingetreten; man Boll mit telwifich umgufehen. Aber jette Maranthe bung tonn une in fo forn beit Bedentung fein; infe esufich um wah tha ft bem Staateintereffe nachtheilige Beverbunngen ihanbeit, 'nicht aber auch giebann, wenn folder angebilde Rachtheil vom: ber etwa oiner boftimmtein Rirde aus confessionaller: Befungenheit; ich bart bein Staatsgetent blos all Bormanb jur Mutechradung einen ihr mills falligen Berordwurig gebraucht, wird. ... fin biefem ileften um igewiß nicht felten eintretenben - galle wird bie Rirde vollig wahripe gemacht burch bas tonigliche Placet, und et wirb ber Staatsgematt baburch (fo wie in bargerlicher Sphare) burch bie Centher), bie Macht verliehen, bie Stimme ber Babrbeit und bes Rechtes vollig ju erflieben. Bergebens wird bann ble Rirche, wenn einmal bas Brincip ber praventiven Magregeln, anftatt ber repreffiven, auch in biefe fichs 300

liche Sobare eingeführt ift, auf bie Muenabme meniaffene ber in reimen Glauben 8: und Bemiffen 8. Sachen zu erlaffenben Danbate bringent. Die Staatsgewalt wird barin immer noch etwas Beltliches ober mit auferen Rechten in Berbinbung Stehenbes ober boch mittelbar auf bas Stantewohl Influrendes auffinden, und ibre Beborben werben naturlich zu ihren Gunften entscheiben. In ber Confequent bes Princips liegt ohnehin, baf felbit bie Prebigten jebes Pfarres bem porlaufigen Placet, b. b. bet Cenfur, unterworfen werben; und nach einmat anertanntem Principe wurde man gegen Lesteres fich umfont vermabren. Co tann alfo, wenn die Blegierung es will, jeber Bufammenbang ber glaubigen Gemeinbe mit ihren Sirten geriffen, und biefen Lebten ummöglich gemacht werben, bem Umfichgreifen irgend einer etwa liftig verbreiteten ober von oben begunftigten Grifebre Einhalt gu thun ober ben allmaligen - feife und funftlich beforberten - Uebertritt ber Beerde jur Confession bes Bewalthaberd ju binbern. In vieten Rallen mar mochte biefes nicht eben ein Unglud fein, boch immee ftritte ed gegen bas Recht ber Rirche und ber Glaubensfreiheit, und mare wein fcbreiender Digbrauch ber Staategewalt. Go fange baber biefe febte nicht wirtlich, wie fie nach ihrer 3bee es fein follte, von confessioneller Eigenschaft burdaus frei und mifchen ben verichiebenen Confeffionen im Staate bollig parteilos baftebend lit, famn bad - fonft nicht ohne icheinbare und innerhalb getwiffer Brenten felbit aus auten Grunben behauptete - Recht bes Placet nicht anetfannt werben, ohne wenigftens benjenigen Rirchen, mefden bereits ein von ber Bewilligung ber Staatsgewalt unabbanat: g er Rechtsboden gu Theil geworben, eine wefentliche Bertummerung firen Meditainftanbes mutfigen, bie unan

Staatsgewalt es ausäht. Bon ber Richtung ber Haupter ober Hirten hangt natnissemaß auch jene ber Heerben ab; und es kann einer Rezietung) weiche felnbselige Plane gegen eine Kirche hegte, beren Dasein, als einmat rockelich begründet, sie nicht offenbar augerifen barf, niemals schwer werden, unter den Gliedern des Clerus einzelne ehrgeizige, der Corruption zugängliche Männer zu sinden, welche die Erhebung, W. auf einen Bischofssu, mit Hingade einiger dem Regenten verhasten Glaubens oder Disciplinarurtikel zu erkaufen geneigt sind. Der erst schigst durch die fügfamen Pralaten bewirkte Uebertritt der (mit Ann) unirten griechischen Kirche in Rusland zur herrschenden nicht unirten, dem Willen des Zaars unterworfenen zeigt in einem auffallenden Beispiele, wie viel ein König vermag, wenn er ernstlich will und die Erfolg verheißenden Mittel anzuwenden nicht verschmacht.

5) Das Rirchenvermogen betreffend bat ber Staat unameis felhaft bas Recht, bem etwa unverhaltnigmäßigen Anwuchs beffelben) wodurch nicht nur die nationaletonomischen Intereffen benachtheiligt, fonbern auch politifche Gefahren (weil Reichthum zugleich Dacht verleibt. erzeugt werben tonnen , bie gehörigen Schranten ju feben, mas jumal burch bie fogenannten Amortifation sgefese gefchieht. Auch verfteht es fich von felbst, daß das Kirchengut gleich dem weltlichen befte u ert werbe, weil ihm, wie biefem, ber Staatsfchus gu Theil wirb, und überhaust bie Rirche als Gutebefiterin gleich allen anberen Befibern bem Staate unterthan und jur Theilnahme an ben Staatslaften verbunden ift. Gine wichtigere und fcwierigere Frage aber ift : ob ber Staat fich als Dhereigenthumer bes Rirchenautes betrach. ten, und baber in Rothfallen auf ben Stamm beffelben greifen ober gar bas gefammte Rirchenvermogen jur Bestreitung ber Staatsbedurf. niffe einziehen tonne? — Go viel ift richtig, bag bie Rirche, ale moz talifche ober myftifche Perfon, nur vermoge Staatsbemilligung erwerben und befigen tann, und bag beim Aufhoren einer Rirche (wofern nicht befonbere Rechtstitel vorliegen, vermoge welcher ihr Bermogen beftimmten anderen, individuellen ober Gefammtperfonlichkeiten aufaut), wie beim Erlofchen irgend einer anberen Stiftung, ber Staat in das jest herrenlos geworbene Bermogen als Erbe eintritt. Auch ift flar, baf, wenn ber Befchluß ber Einziehung bes Rirchenvermogens (ober eines Theiles beffelben) von folden politifchen, b. h. an ber Staatsgewalt Theil habenden Stimmführern ausgeht, welche zugleich Mitglieber ber betheiligten Rirche, fongch ibeale Miteigenthumer, wenigftens Mitnubniefer bes Rirchenvermogens find, ber Befoluß teinem rechtlichen Bebenten unterliegt. Diefe Stimmführer namlich, als zugleich Reprafentanten ber ibeglen Sixchengemeinbe, mogen vernünftiger Weise erwagen, bag ohne ben Staat die Rirche ale Unftalt teinen Boben mehr hat, bag alfo bie Erhaltung und Betraftis aung bes Staates mittelbar auch ben Fortbestand ber Rirche, sichert, und das folder Bortheil wohl auch eines. Opfers werth ift. mogen wohl auch die Betrachtung anstellen, daß die Rirche, weit eber

ate ber Staat, ibre Brede auch ohne zeitliche Guter erftreben fann, und bag bemnach bie Bibmung bes Rirchenvermogens zu Befriedigung bringenben Staatsbebarfe in folden Rothfallen (wovon allein hier bie Rebe ift) von dem vernunftigen Befammtwillen allerbings gebilligt merben mufi. Es findet jeboch folde Bulaffigeeit bes fraglichen Gutereinguge nur allbort Statt, wo, wie gefagt, bet Beichluß von ber gleichmäßig ber betheiligten Rirche, wie bem Staate angehorigen Dationalgefammtheit ausgeht, ober wo minbeftens bie achte Deprafentation ber birchlichen Gefammitheit in ben Beichluß mit einwilligte. Ungerecht bagegen mare es, wenn g. B. eine in ber Debr: beit aus Ratholiten beitebenbe Nationalverfammlung bie Einziehung des protestantifchen Rirchenvermogens (ober auch umgefehrt) befchloffe, es fel benn ber Befchluß lautete allaemein auf Gingiehung bes Bermbaens fanimtlicher Rirchen, ober es willigte bie unmittelbar betheiligte Rirche ein. Roch ungerechter aber mare es, wenn folde Befchluffe blos von einer Regierung ausgingen und etwa gar von einer ber betheiligten Rirdie abholben , weil 1. B. einer rivalifirenben Confession angehörigen Regierung. Abermale ein Beweis, welche unenblich verschiebene Geftalt ober Natur die bier befprochenen Rechte annehmen, je nachbem fie von ber Staategefammtheit felbft, b. b. von achten Drganen ihres mabren Gefammtwillens, ausgeübt werben, ober bios von ben Inbabern ber Regierungegewalt, und eben fo je nachbem bie Con: feffionseigenfchaft ber Dachthaber auf bie Befchluffe von Gine flug war ober nicht. Strate - mich

6) Aber am Ginleuchtenoffen und Ginbringlichften zeigt fich folder Unterschied bei bem vielangerufenen und vielgepriefenen fogenannten inn re form and i. Diefes verbangnifvolle Recht namlich besteht in

jebes Stantsgenoffen, fet es für fich allein, fet es in Gemeinfchaft mite feiner Familie und feinen Glaubenofrennben. Es ift blefes foon abim. andgeffiet: und bareins tlat, baf bas MB efe'it ible : Gentfieneftelbele: Bertetell'und feber Bwang ger einer Bellgtonenbung, ber mim nicht felble timertich beipflichtet; ausgeschloffen ift. Diefes voransgesett,: tonnen bene von ber Staats - Gefammt theit huszunbenben Recite der Beftattung ober ber felbsteigenen Anordmung eines offentlich en-Cuttus," alle ber Anfna bme ober bet felbfetaenen Stiftuna einte Riche, ale einer öffentlichen Anftalt, ober aber ber Richtaufini nabme ober ber nur bebingten bber befdeuntten Aufnehmeeinet foliben, fa fabft bes Biberrufe einer fraber ertheilten Geftattung: trine intofen Webenten mehr entargenfteben. Es ift nicht gu verten nen, baf bas Bothanbenfein igat gu vielet Rirchen in einem Staate nicht eben ju munichen tft, daß alfo bie Gefammubeit, wenn! fle' nicht feber Schaar von Separatiften fofort eine Rivde, als anerkannte öffentliche Anftalt, zu errichten gestattet, wirfich vernibnftig banbele: Es mogen folde Separatiften fich mit ber ihnen gewährten Sandami bacht in fo lange begnagen, bis burd bie Befchaffenbeit ibren Lebreit und Meburgen, auch obnie aufere ober Staatsuntaftubung, bee Retts ber Beteilnet fich fo anfehnlich erweitert hat, das ber Gefammes beit bardits ein Grund ermichfe, fie nun als wirkliche Riche ungwestennen und wohl auch biefetbe mit abniichen Rechten, wie bie abrigen Rirden im Strate, auszuftatten. Daß fie foldes unch in ung toidem Dage thun, and bag fie ber Aufnahme auch Bebingungem obet Beforantungen beigeben toune, baben wir im Artitel "Duls bung" gegefigt. Dier blos noch die Bemerbung, daß bier, fcon nach pfpchologifchem Befebe, von Geite einer verfidnbigen und ibren Billen burch verftanbige Organe aussprechenben Gefammtheit gar teine Ueberschreitung ber theils vom ftrengen Rechte, theils von Billigkeit und Sumantidt für ble Authbung ber in Frage fiehenden Befugnis gezogenen Grenge zu befürchten ift. Gine verftanbige Gefammtheit namlich wird bet jedem Beschfuffe über einen vorliegenden einzelnen Ras bie Darime in's Auge faffen; worans folder Befdeng abflieft ober wohln er gurudführt, und jebes ftimmenbe Mitglies wird ertennen, baf, was es Battes, Unbilliges ober gar Ungerechtes gegen irgend eine - went auch nur tieine - Babl von Mitburgern befchloffe, burch bis Maxime foldes Befchluffes rachvittend auch ihm felbft bie gleiche Ben handlung bereiten tonne.

Aber freitich gestaltet die Sache sich anders, wenn eine die Mehrebeit in einer zum Aussprechen eines Sesammiwitiens versassingemaßig berechtigten Ration ober Semeinde sanatisch gesinnt voor fanatischen Leitlern solgsam; von Bestgionshaß erfällt und versichtigen Parteigest verschildsseit gegen besteres Gefähl und versichtigen Untbeil ik zund wieder anders, wenn man bas jus rosormandt — und zwar selbst ohne Bordehalt der freien Dausandacht — gar als ein tandeshere ist dies, fotgilch der individuellen Petfon des Regenten unterhanden.

ats ber Staat, thre 3mede auch obne zeitliche Guter erfreben fann. und baf bemnach bie Bibmung bes Rirchenvermogens zu Befriedigung bringenben Staatsbebarfe in folden Rothfallen (wovon allein bier bie Rebe ift) von bem vernunftigen Gefammtwillen allerbings gebilligt merben muß. Es findet jeboch folche Bulaffigeeit bes fraglichen Guterein= guge nur allbort Statt, wo, wie gefagt, ber Befchluf von ber gleichmäßig ber betheiligten Rirche, wie bem Staate angehörigen -Dationalgefammtheit ausgeht, ober mo mindeftens die achte Reprafentation ber birchlichen Gefammtheit in ben Befchinf mit einwilligte, Ungerecht bagegen mare es, wenn g. B. eine in ber Debrs beit aus Ratholiten beffebenbe Rationalversaminlung bie Einziehung bes protestantifchen Rirchenvermogens (ober auch umgetehrt) befchloffe, es fei benn ber Befchlug tautete allgemein auf Gingiehung bes Bermogens fammtlicher Rirchen, ober es willigte bie unmittelbar betbeiligte Rirche Roch ungerechter aber mare es, wenn folde Befchluffe blos von einer Regierung ausgingen und etwa gar von einer ber betbeiligten Rirche abbolben , weil g. 25. einer rivalifirenden Confession angehörigen Regierung. Abermale ein Beweis, weldje unenblich verschiebene Geftalt ober Ratur bie bier befprochenen Rechte annehmen, je nachbem fie von ber Staategefammtheit felbft, b. b. von achten Deganen ihred mabren Gefammtwillens, ausgeübt werden, ober biod von ben Inhas bern ber Regierungegewalt, und eben fo je nachbem ble Con: feffionseigenfchaft ber Dachthaber auf bie Befchtiffe von Gine flug war ober nicht.

6) Aber am Einleuchtenbsten und Einbringlichsten zeigt fich folder Unterschleb bei bem vielangerufenen und vielgepriesenen fogenannten

jebes Stantsgenoffen, fei es für fich allein, fei es in Gemeinfchaft mit andheffihrt und baunts flat, bag bas Wefen bie Gentfindftelbele hervelell'und feber Moang pur einer Betigionetistung, ber memnicht felble innertich beipflichtet; ausgeschioffen ift. Diefes voransgesett,: tonnen bem von ber Staats - Sefammt beit distaubenben Dechte ber Weftattung ober ber felbsteigenen Andrhumg eines offentlich en-Cuttis," alfel ber Aufnahme ober bet felbfeigenen Stiftung eitter Rirche, ale einer öffentlichen Anftalt, ober aber ber Richtaufin nabme ober ber nur bebingten bber befdeuntten Aufnahmeeitlet Foltben, fa facht bes Biberrufe einer fraber ertheilten Geftattung. trine "atifen Bebenten mehr entgegenfteben. Es ift nicht ju vertene nen, bas bas Borbanbenfein gat gu vielet Riochen in einem Stagte nicht eben in wunfchen ift, daß alfo bie Gefannutheit, wenn fle nicht feber Schaar von Separatiften fofort eine Riving als anerkannte öffentliche Anftalt, gu errichten gestattet, wirfich vernibuftig banbelge Es mogen folde Separatiften fich mit ber ihnen gewährten Sansami bacht in fo fange beenkaen, bis burd bie Befchaffenbeit ibung Lebren und Mebungen, auch ohne außere ober Staatsuntatftagung, bor Reits bet Beteilnet fich fo anfehnlich erweitert bat, baf ber Gefammes beit bardits ein Grund ermichfe, fle nun als wirkliche Riche ungwetennen und wohl auch biefelbe mit abnilden Rechten, wie ble abrigen Ricchen it Statte, auszuftatten. Daß fie foldes unch in unglein dem Rafe thun, and baf fle ber Aufnahme auch Bebingungem obet Beforantungen beigeben tonne, haben wir im Artitel "Duls bung" gezeigt. Dier blos noch bie Bemertung, bag bier, icon nach pfpcotogifdem Gefebe, von Seite einer verftanbigen und ihren Billen burch verständige Organe aussprechenden Gesammtheit gar teine Ueberichreitung ber theils vom frengen Rechte, theils von Balligfeit und Sumanitat für die Austhbung der in Frage ftehenden Befugnis gezogenen Grenze zu befürchten ift. Gine verfidnbige Gefammtheit namlich wirb bei febem Beschfuffe über einen vorliegenden einzelnen Aas bie Darime in's Muge faffen; worant folder Befchug abflieft ober wohin er gurudführt; und jebes ftimmenbe Mitglied wird ertennen, baf, was es Bartes, Unbilliges ober gar Ungerechtes gegen irgend eine - wernt auch nur freine - Babl von Mitburgern beschloffe, burch bis Maxime foldjes Befchluffes radvolitend auch ihm felbft die gleiche Be-161 11 11 11 1 handlung bereiten tonne.

Aber freitich gestaltet die Sache sich anders, wenn eina die Mehrheit in einer gum Aussprechen eines Gesammtwillens verfassungsmäßig berechtigten Ration ober Gemeinde fanatisch gesinnt ober sanatischen Leitlern folgsani; von Reilgionshaß erfällt und burch Rechtichen Parteigeist verschiefen gegen besieres Gefähl und versichtigters Untheil ist und wieder anders, wenn man bas jus rosormandi — und zwar seibst ohne Borbehatt ber freien hausandacht — gar als ein tandeshere it dies, folgilch ber individuellen Petfan des Regenten ausehen 304

bes, aufstellt. mie Quins est rogiq illius est etiam religio," lautet bie umfelige Formel, mit welcher, in ben Beiten ber angeblich ber Gewiffensfreiheit bulbhenben Reformation, bas Lette gefchab; eine Kormel. moburd - nach: theer buchftablichen und auch allzu haufig praktifch geltenb gemachten Bebeutung - bie Kurftenmacht eine jebem vernunftigen Rechtsbegriffe Dobn iprechenbe Ausbehnung gewann. bie außeren Sanblungen und Unterlaffungen, bie ba auf bie Rechtsordnung oder bas zeitliche Staatswohl von Ginflug find, follten bergestalt bem Billen bes Fürsten gemäß eingerichtet werden; sonbern auch bie innere, naturgemaß freie Lebensthatigkeit bes Beiftes und Gemuthes, ja felbft bie unwillfurlichen Buftanbe beffelben, Gebanten, Befühle, Glauben und Gewissen sollten unterthan fein ber zufälligen Gefinnung, ja ber augenblicklichen Laune bes herrichers. Nicht nach felbsteigener innerer Ueberzeugung, fonbem aus ftlavifder Unterwurfigteit follte bie Befammtheit bes Boltes und jeber Gingelne in bemfelben bald ein Glaubensbefenntnig ablegen, bald wieder es abichmoren, bald in die Deffe geben, bald unter fcmerer Strafe fie meiben, bald Luther, balb Calvin, balb bas Concil von Tribent zur Glaubensrichtschnur nebmen, Alles; fo wie es ber burch Beburt, Beirath, Erbvertrag, Beimfall, ober was immer für andere Titel jur Beherrichung eines Landes gelangte Regent begehrte. Bahrlich! tiefer tann die Religion, tiefer auch ber Menfch und Burger nicht berabgewurbiget werben, ale burch einen Rechtsanfpruch biefer Art; und nirgends auffallender als in ber Eirchlichen Sphare zeigt es fich, bag man burch eine ftrenge Durchfubrung bes angeblich im monarchischen Principe enthaltenen Sates: alle Staatsgewalt muß in der Perfon bes Furften ver= einigt fein, ju Folgerungen gelangt, welche ben Rechtszuffanb

spåter, bei etwa veränderten Umständen, auch gegen sie könnte ansgewendet werden. Uebrigens besteht, wegen der nicht zu verkennensden Gesahr des Gewaltmisbrauchs, hier wie dort eine dringende Aufforderung, durch kunstliche Garantieen derselben zu begegnen. Welches können diese sein? —

Bieles murbe fcon bewirft werben burch Festhalten an bem im weftphalifchen Friebeneinstrumente aufgestellten Grundfate von ber bei Religionsangelegenheiten eintretenben "itio in partes." Bei einer Religionsangelegenheit namlich ift in ber Regel ber Berbacht begrunbet, baf nicht rein vom Standpuncte bes Staatsburgers ober bes Theilbabers an ber - teiner bestimmten Religion angehörigen - Staats gewalt, fondern vielmehr von jenem des Confessionsgenoffen baraber abgeftimmt, ja, daß fie gar nur vom letten aus in Sprache gebracht werbe. Es ift alsbann wirklich feine gemeinschaftliche, ber Entscheibung bes burch bie Dehrheit fich aussprechenben Ges fammtwillens rechtlich unterliegende, fondern eine ben betreffenden Religionstorpern eigene ober particulare Sache porbanben, abnlich bem "jus singulorum", worüber gleichfalls ber Gefammtwille nicht zu entscheiben bat. In einer jeben gewalthabenben Berfammlung von gemischter Religionseigenschaft, fei es eine Lanbesgemeinbe, ein großer ober fleiner Rath, eine Stanbeverfammlung u. f. m., follte baber ber Grundfat gelten, baf in Religionsangelegenheiten bie Debrheit ber Stimmen — es ware benn auch die Dehrheit bes fleineren Theils barin mit begriffen - feine rechtliche Enticheibungetraft habe, fonbern bas in folden Rallen nur burch gutliche Bereinbarung die Sache tonne geschlichtet werben. Bir baben biefe Behauptung ichon oben rudfichtlich bes Rirchengutes aufgestellt, und fie erscheint wohl nicht minder begrundet in Sachen bes felbft über Sein ober Richtfein ber Rirche bie Entscheibung ansprechenben "Reformirungerechtes."

Ein anberes, auch gewöhnlicher vortommenbes Sicherungsmittel beftebt barin, bas bie Rechte einer aufgunehmenden ober bereits beftebenben Riche nicht blos burch gemeines Gefes - als welches name lich ber Burudnahme burch eben jene Auctoritat, die es erließ, naturlich unterliegt - fonbern burch Grunbgefes, welchem auch bie conflituirten Gewalten unterworfen find, ober auch burch formlichen Bertrag mit ben betheiligten Religionstörpern, welche man bergeftalt als felbftft an bige Gefammtperfonlichteiten rechtsverbindlich anertennt, ober mit fremben Dadoten feftgefett werben. Biele Beifpiele von Beidem enthalt bie Geschichte. Saufig wurden, que mal in Frieden sich luffen, bie Rechte ber verfchiebenen Rirchen in ben abgetretenen ober überhaupt gegenseitigen Lanbern ausbrucklich gewahrt ober bestimmt, fonach ben einheimischen Richenrechten eine polterrechtliche Stube funftlich verlieben. Daffelbe gefchab nicht felten burch bie von einer fremben Racht eigens abernommene Garantie iener Rechte. Diefe lettbemertten Mittel jeboch find von einer zweibeutigen Ratur; auch gewähren fie ber Rirche fein felbft ftanbiges Staats . Lexilon. IX.

Recht, sondern blos ein auf der Fortdauer des Bertrags zwischen ihr fremden oder dritten Personen rubendes. Wird jedoch der Bertrag zwischen der Staatsgewalt und der auf ihrem Gebiete bestehenden Kirche selbst geschlossen, so erhält zwar diese ein jeht unantastbares Recht; aber es wird dadurch gewissermaßen ein Staat im Staats geschaffen, was gegen die Principien des inn eren Staatsrechts ansidse. Das Geeignetste bleibt daber die Aufnahme der Kirchenrechte in die Consstitution surkunde und die Bewahrung derselben durch eine das Bolk in Wahr heit vertretende Reprasentation. Versassungsartikel unterstehen der Abanderung oder Abschaffung durch die constituirsten Auctoritäten rechtlich nicht; nur der constituirenden, zu deren Anxusen jedoch schon außerordentliche Umstände nöthig sind, steht solche Aenderung zu (s. den Artikel "Conssitution"), und dieselbe wird sie wohl nie versügen ohne den triftlassen Grund.

Gang fest, gang unzugänglich ber von ber Staatsgewalt zu verstügenden Reform ist also das öffentliche Recht ber Riche nies und ein Anderes wäre auch nicht gut. Im Laufe der Zeiten ändern sich die Verhältnisse, die allgemeinen und besonderen Zustände, die Begriffe, Bedürsnisse, Denks und Handlungsweisen der Boster und Einzelnen so sehr, das wie trefflich, wohlberechnet und den damaligen Zeitverhältsnissen anpassend eine vor Jahrhunderten getroffene Einrichtung gewesen sei, dieselbe jeht gleichwohl eine Veranderung dringends fordern kann. Kein positives Recht, also auch jenes der Kirche nicht, soll oder darf unbedingt stahil oder durchaus jeder Resorm für semmer und ewig entrückt sein. Es kann im Laufe der Zeiten eine früher die Mehrheit der Nation und ihre edelsten Classen umfassende Kirche durch das Aufstommen eines neuen Glaubens oder durch fortwährenden Abfall herabs

eigneten Reformen ober Berbefferungen anzuordnen, zur Absichaffung von Difbrauchen ober dem Gemeinwesen Nachtheil ober Gesfahr bringenden Einrichtungen, Gesehen und Anstalten. In wie weit

tommt ein foldbes Recht bem Staate gu?

Daf, jumal wenn von einer vermoge felbstftanbigen (etwa grundgefehlich ober vertragsmäßig festgefehten) Rechtes bestehenben Rirche bie Rebe ift, ber Staat in Sachen bes Glaubens ober bes Gemifs fens fich gebieterifch einzumischen burchaus teine Befugniß hat, bedarf taum eines Beweises. Das Recht einer Rirche, ju bestehen, fchlieft bas Recht in fich, fo zu bestehen, wie bas Glaubensbetennts nif bet Rirche es forbert ober mit fich bringt; und wohl tann einer etwa erft aufgunehmenben Rirche bie Bebingung gestellt merben, fich in gewiffen Dingen ben Lanbesgefegen zu fugen, nicht aber tann einer bereits aufgenommenen ober langft mit vollem Rechte beftehenden zugemuthet werben, fich in Sachen bes Glaubens, ober Gewiffens ben erft fpater erlaffenen Lanbesgefegen zu unterwerfen. bem Glauben einer berechtigten Rirche juwiberlaufenbe Gefete tonnen rechtlich gar nicht erlaffen werben, b. . h. ihre verbindende Kraft tann fich nimmer auf jene Rirche erftreden, beren Glauben ober Gewiffen baburch in ihrer Freiheit getrantt murben. hieruber tann nicht mobl ein Streit fein. Nur mag in Bezug auf gewiffe Dinge ein 3meifel erhoben werben, ob fie wirklich Glaubens = ober Gemiffensfachen feien ober blofe Disciplingrvorfchriften, welche namlich unbeschabet bes Glaubens fo ober anders lauten tonnen, ober noch minder mefentliche Einrichtungen und Anstalten. In eine umftanbliche ober in's Einzelne gebende Unterscheidung ber angebeuteten Gattungen firch= licher Dinge une hier einzulaffen, murbe ju weit fuhrend fein ; es moge baber die Aufstellung ber allgemeinen Regel, und etwa einiger meniger Beifpiele genügen.

Diejenigen, welche bas placitum regium fur bie Gultigfeit jeber firchlichen Berordnung, ja Schon fur bie blofe Bulaffigteit ihrer Bertunbung, ale Erforbernig ansehen, muffen naturlich, wofern fie consequent find, ber Staatsgewalt auch bas Recht einraumen, folden bereits verfundeten Berordnungen, wenn etwa fpater erft ihre Schablichteit ertannt wird, ober wenn fie, bei etwa veranderten Umftanben, erft fpater schablich werben, bas placet wieber zu entziehen und baber ihren Biberruf zu verlangen. Ber aber bas vorher einzuholende placitum regium auch verwirft, wird gleichwohl anertennen muffen, daß bie Riche tein Recht haben tann, jenfeit bes burch ihre wefentlichen Glaubensartitel gezogenen Kreifes verbindliche Berordnungen zu erlaffen, b. b. Dandlungen ober Unterlaffungen ju gebieten, ober Anftal= ten zu grunden, welche - abgesehen von blos confessionellen Interessen, mithin icon aus allgemeinen rechtlichen ober polizeilichen Grunden als bem Gemeinwohle widerstreitend erscheinen, und bag ber Staat Alles, mas bergestalt gemeinschablich ober gemeingefahrlich ift, unterfagen ober hindern barf, ohne Unterschied, ob es firchliche ober weltliche 3mede

feien, welchen es bienen foll. Dhnebin tann es nie eine Gemiffenspflicht geben, bem Staatsmoble entgegengutreten, und feine ber Unerfennung und bes Schubes murbige Rirche fann es wollen. Der Staat alfo hat bas Recht, jeweils zu erflaren, bag gewiffe firchliche Gabun= gen ober Unftalten überhaupt ober in befonderen Rallen und in gemif= fem Dage ihm nachtheilig und baber abgufchaffen ober abguandern feien, baß 3. B. bie allgu große Babl ber firchlichen Feiertage, ale ben Dufiggang beforbernd und ber Dationalwirthichaft ichablid, ober bag ein allau ftrenges Faftenmanbat, als aus Gefundheites ober felbft Sumanis tatsrudfichten verwerflich, ober daß der Prieftercolibat, ale bie Moralitat gefahrbend und eine Menge ber fchlimmften Folgen berbeifub: rend u. f. w. von ihm ale verbindliche Berordnung nicht fonne gebulbet werben, bag er bemnach bie firchliche Auctoritat gur Abichaffung ober Mobificirung ber betreffenben Borfchriften aufforbern und bag er im Beigerungsfalle aus eigener Auctoritat ihre Unverbindlichkeit ausfprechen ober ihre Sanbhabung burch bie Rirchengewalt nicht bulben werbe. Eben fo fann er bie Abstellung gemiffer ber Sittlichkeit ober bem Arbeitsfleiße nachtheiliger, ober ben craffen Aberglauben beforbern= ber Ceremonieen und Gebrauche, wie bas allgu haufige Ballfahren, und bergleichen befchranten, Die Inftitute ber Bettelorben aufbeben, bem Monchethume überhaupt burch Berminderung ber Rioffergabt einen Damm entgegenseben ober burch zwedmäßige Berordnungen eine ge= meinnubige Richtung geben u. f. m.; überall jeboch wie bereits oben bemertt worben, ohne in jenes fich einzumifchen, mas reine Glaubens= ober Gemiffensfache, g. B. facramentalifch, überhaupt mit anerkannten Confessionsartifeln im Bufammenbange ift.

Aber auch bier wieber. namlich bei jeber einzelnen Reform in Rir-

terbrudung unter Prieftern und Laien, Die Gemahrung allgemeiner Dent = und Lebrfreiheit, die Pflege ber Wiffenschaft überhaupt und bie insbefondere ber Bilbung tuchtiger, aufgeflatter und patriotifcher Geels Frei bleibe allerbings auch die Lebre ber forger zugewenbete Sorgfalt. Rirde, und bie Staatsgewalt mafe fich nicht an, in foldes rein geis ftige Gebiet einzugreifen mit profanen Dachtfpruchen. Aber entgegen werbe auch ber Rirche nicht geftattet, ihre Ungehörigen, ob Priefter ober Laien, abzuhalten von ben Quellen einer freien Ertenntniß, von bem Befuche profaner Borfale und ber Lefung profaner Schriften. Das allgemein menschliche und burgerliche Recht bes Forschens nach Babrbeit werbe Niemandem vertummert durch Digbrauch, fo wenig ber firchs lichen als ber weltlichen Macht. Sat die Staatsgewalt aufrichtig und beharrlich biefe Richtung genommen; alsbann tann fie - ohne Unterfchied, welcher Confession sie felbst, b. h. ihre Inhaber, angehoren ber von Innen tommenden und fortschreitenden Berbefferung des Rirchenthums mit Buverficht entgegenseben Der bie Rirchengemeinde alsbann burchwebende freie und lichte Beift wird in Balbe bie Abichafs fung ber bem Staate nachtheiligen Digbrauche zu bewirken wiffen, ohne weiteren Beiftand ober gebieterifches Ginfchreiten ber burgerlichen Gewalt; und es wird jedenfalls die Kirche geneigt fein, allen billigen Forberungen, allen mahren Intereffen bes Staates von ihrer Seite thunlichft ju entsprechen. Bo bagegen bie Richtung ber Staatsgewalt felbft auf Berfinfterung und Beiftesunterbruckung geht, mo fie bas lebens-Erdftige Balten einer freien und aufgetlarten offentlichen Deinung fceut, wo fie, um bas traurige Biel einer gedankenlofen Unterwurfigteit unter jegliches Dachtgebot ju erreichen, zelotischen Rirchenhauptern ihre eigene hulfreiche Band jum Bunde wider freies Denten, Ginnen und Empfinden reicht: ba muß fie eben auch die bittern Fruchte fcmeden, die fo unseliger Saat entspriegen; fie muß bie burch fie felbft erbobte Prieftermacht und die burch fie felbft gehegte Bigotterie bes Boltes auch wiber fich gerichtet feben, fobalb fie im Gingelnen etwas zu beffern, ober bes eigenen Intereffes willen in einzelnen Raumen, inmitten ber allgemeinen Duntelbeit, ein Licht aufzusteden, gus mal amangemeife unternimmt.

Bei den voranstehenden Aussuhrungen ift auf die besondere Erhas benheit und heiligkeit der dristlichen Religion und baher auch ber zu berselben Pflege errichteten Kirche keine Rudflicht genommen worden. Auch konnte bieses bei Ausstellung von blosen Recht & Srundsschen nicht wohl geschehen, da einerseits solche Sabe eine allgemeine Gultigkeit ansprechen sollen, und anderseits die innere Borstrefflichkeit einer Religion und Kirche nur mit dem Glauben oder individuellen Ueberzeugung und dem individuellen Gefühle ersaft, keineswegs aber als juriftisch erwiesener oder erweislicher Thatumstand geltend gemacht werden kann. Die christliche Kirche besitzt leine Rechtsforderung, b. h. keinen rechtlich ausgen Anspruch auf Anerkennung als göttliche Stiftung oder

## 310 Kirche; Rirchenrecht. Rirchenverfaffung, tatholische.

als ausschließende ober vorzugsweise Pflegerin der achten humanitat und reinen Gottesverehrung; sie kann ihre Ansprüche nur an die glaubisgen Gemuther richten und die gebührende Betehrung nur von jenen erhalten, welche im Innern durchdrungen sind von ihrer Erhabenheit und beseilgenden Beihe. Auch bedarf sie einer strengen Rechtsforderung nicht. Sie hat sich, troß der Ungunst der Weltherrsscher, troß des mannigfaltigsten Druckes und grausamer Berfolgung, die herrschaft über den edelsten Theil des Menschengeschlechtes errungen, und wird sie — ohne auf ein Recht zu pochen — am Sichersten bes

haupten burch biefelben Mittel, wodurch fie fie errang.

Auf bas Rechtsverhaltniß ber chriftlichen Kirche zum Staate hat alfo bas Befen ober bie Beschaffenheit ber driftlichen Religion nur in fo fern Einfluß, bag, bei ber un vertennbaren Lauterteit ihrer Moral und bei ber Unmöglichteit, in ihren Glaubens und Sittenlehren irgend einen bem Rechtsstaate nachtheiligen ober gefahrbringenben Punct aufzufinden, bie Schuldigfeit ihrer Anertennung von Seiten jenes Staates um fo einleuchtenber und bie Biberrechtlichteit ihrer Unterbrudung um fo fchreienber ift. Und ba alle Hauptconfeffionen, in welche die Chriftenheit fich theilt, jenen Charafter der Bortrefflichkeit und Reinheit unter fich gemein haben und nur in Rebenbingen von einander abweichen: fo tann auch eine vernunftige, von engherziger confessioneller Befangenheit freie Staatsgewalt eines chriftli = den Bolles burchaus teinen Grund haben, eine ober bie andere berfelben mit Ungunft ju behandeln ober Anerkennung und Schus nicht allen gleichmäßig zu verleihen. Much tann ber Umftanb, bag bie Dacht= haber selbst, in der Eigenschaft als Glaubige und als Laien, der geist= lichen Rirchengewalt nicht minber als bie gemeinen Burger unterffeben.

tigeren Borftellungen von ben Rechten ber Rirche und ber Staaten festhaltenb, und bem friedlichen Rebeneinanderbeftehen aller driftlichen Confessionen gunfliger. Das entgegengefette Spftem, eine Frucht bes finflerften Mittelalters, noch vor wenig Sabren in Deutschland gang verschollen, wird zu nicht geringem Erftaunen ber Berftanbigen von Bielen wieber ermedt, begunftigt von eigenthumlichen Beitrichtungen und machtigen Berbindungen. Rebft Anderem follen liftige Borfvies gelungen jenem Brede bienen, ju welchen gehort, bie Gegner ber Unmiffenschaftlichkeit, Unfirchlichkeit, bes Inbifferentismus und Rationalismus zu befchulbigen. Ja, man scheut fich fogar nicht, fie politisch gefährlicher Tenbengen gu verbachtigen \*). Es icheint zeitgemäß, bei Darftelling ber fatholifchen Rirchenverfaffung burch einiges Sinweisen auf die Beweisführung vorzüglich die Grundlosigkeit diefer Befchul-digungen hervortreten zu laffen, und wie die besten Freunde bes Chris ftenthums und ber Rirche unter ben Ratholiten ben Ultramontanismus, wie fur nicht chriftlich, fo auch fur untatholifch ertlaren muffen, wie ihre Unfichten fo alt, als die driftliche Rirche find, und nur auf wiffen-Schaftlichen biftorischen Korschungen ruben.

I. Die katholische Seite ber zwar noch unsichtbar, aber unzerstörlich schon gegründeten wahrhaft allgemeinen Kirche namlich, welche selbst bie Fortschritte ber lettversiossenen Jahrhunderte in Erforschung bes achten Geistes des Christenthums und seiner Geschichte als Gemeingut der Gebildeten betrachtet, auch namentilch füt die katholische Kirche möglichst viele Theilnahme daran fordert und dem Rückschritte zu dem, was sie von den kirchlichen Borstellungen des Mittelalters als wahreheitswidrig verlassen hat, widerstrebt, so sehr sich auch in unsern Tagen Biele demühen, das längst widerlegte Beraltete, kunstlich verhüllt, ansmaßungsvoll als "neue Wissenschaft" darzustellen — jene Seite oder Partei, sage ich, glaubt im Allgemeinen den Gedanken seitel Menschenwert, sand die Kirche von allen Katholiken nicht als eitel Menschenwert, sondern als auf göttlichen, daher im Wesentlichen unabänderslichen Grundlagen ruhend zu betrachten ist. Sie erforscht daher sorgsstlitg, welche Theile der kirchslichen Einrichtungen, und wie weit sie ihr als unabänderliche gelten mussen. Dafür gelten ihr alle jene, und nur

<sup>\*) &</sup>quot;Es ward eine Zeitungscorrespondenz organistrt und den Affilisten be"sonders empsohten, als argumentum ad hominem den Sat auszuftellen, daß
"jede Beschrätung und hemmung der kirchlichen Auctortät, so wie die Auss"lösung des Bandes des unbedingten Gehorsams gegen Bischöfe und Papft die
"Grundfesten des Staates untergraden musse. Daß man in dieser Beziehung
"murgends lässig gewesen, liegt seit Jahren vor Aller Augen; die Aussührung
"war Tendenz aller, als der Partei der Jesuiten angehörig bekannten Bicks"ter, — und daß jenes Hüsseittel der Berdächtigung noch jeht nicht vergessen
"ist, deweise der Korbschreit der Nordschreit der Revolution
"weiche gegen jenes Treiben mit der Wahrheit kämpfen, als der Revolution
"bienend, surchtsamen und umnedelten Staatsmännern denuncirt wurden."
So eine bedeutende Stimme aus Anlas der Untersuchung gegen Vinterim.
Allg. Zeitg. 1838. R. 104. Beil.

iene, welche fich burch bie von ber Gottheit felbit in bie menichliche Bernunft gelegten Gefebe ober burch Gebote bes herrn und Deifters begrunben laffen. Die Bebote bes herrn finbet fie in ben beiligen Schriften, ju beren Mustegung und Ergangung fie jeboch, getreu ber tatholifden Lebre von ber Trabition, fich an bie übereinstimmenben Beugniffe ber Lehrer ber erften Jahrhunberte binbet. Bas nach biefen Grundfagen fich ale Unabanberliches ergibt, bas erfcheint ihr fogar als Glaubenslehre und fteht unter bem Schube ber Gemiffensfreiheit, menichlicher Billfur nicht unterworfen. Ginb je Birchliche Ginrichtungen entstanden, bie mit biefer Grundverfaffung fich nicht vereinigen taffen, fo tonnen fie nicht als rechtsbestanbig, fonbern nur als factifch beftebend angefeben werben. In ber Rirche hat aber naturlich bas blos factifch Beftebenbe nicht unbedingt biefelben Unfpruche auf Fortbauer, wie etwa im Staate. Benigstens fo lange bie Mitglieber einer Rirche gottliches Befet fur bie Berfaffung berfelben annehmen, tonnen fie confequent baffelbe nicht ale burch menfchliche Billfur ganglich und fur immer abgefchafft (abrogirt) fich benten.

Im Einzelnen sobann kommen alle katholischen Parteien barin überein, daß das kirchliche Borsteberamt — worunter sie nicht nur Lehramt und Berwaltung der Sacramente, sondern auch die gesetzgebende und vollziehende Gewalt in der Religionsgesellschaft verstehen — göttlichen Ursprungs sei. Diesen Glaubenssat vorausgeset, muß über die Natur jenes Amtes und die Besugnis, dasselbe zu verwalten, die Austegung der Aussprüche des Herrn entscheiden, in welchen die auf jenes Amt bezogenen Bollmachten der Apostel von den Katholisten gefunden werden. Für die Aussegung der Schrift aber sind nach katholischer Lehre von der Arabition die Ansichten der ersten Jahrhunderte entschei-

"bem Dage entwideln und veranbern, wie burch Angriffe wiber bie "Einheit fefteres Busammenhalten Bedurfnif und bie in ihn nieberaes "legte Lebenetraft hervorgerufen wirb. Zuf biefelbe Beife iff in "ben Anfangen bes Staatslebens, in ben patriarchalifchen Berbaltniffen. "bas gange monarchifche Princip enthalten, ohne boch ichon bas. "was wir Ronigthum nennen, ju fein." Ferner 6. 121 mit ber lebers fchrift: Inhalt bes Primats: "Es ift alfo ber Papft bie bochfte "Auctoritat in ber Rirche, und als folche bat er außerlich teinen Rich-"ter uber fich - mit anderen Borten: bie Derfon bes Dapftes, mie "bie ber Ronige, ift heilig und unverletlich. Done biefe Babrheit "tann teine Donarchie bestehen." - Doch es genugt ichon, bag im 6. 122 aus jenem befruchteten Reim, ohne weiter bas Recht ber Gefesgebung, bas Recht, bie andern Rirchenoberen burch Strafen gur Er fallung ihrer Pflicht anguhalten, bas Recht, in bochfter Inftang über voraebrachte Befdwerben und Appellationen gu entscheiben, unter ben Rechten bes Primats entwidelt wirb. Aber wenn in ben erften Sabrhunderten ber Bifchof von Rom einen Berfuch machte, einen Reim ber geringften Obergewalt über andere Bifchofe ju entwideln, fo wurde ihm von allen Seiten ablehnend entgegnet, folder Reim fei feiner Bollmacht fremb, folche Lebenstraft fei teineswegs in berfelben nieber gelegt. So entscheibend ift bie fur Katholiten verbinbliche Trabition gegen jene ultramontane Deutung ber Bollmacht. Beweife werben gu litt. C) porfommen.

B) Sogar lagt fich auch fur Ratholiten teineswegs ein geoffenbartes gottliches Gefet barthun, nach welchem zwei Stufen ber Borfteber zu allen Beiten, baber auch gleich von Anfang und allenthalben, hatten errichtet werben muffen: presbyteri, b. i. Aeltefte, und episcopi, b. i. Auffeher, im heutigen Sinne biefer Borte. Bielmehr murben die beiben Benennungen für bas Borfteheramt ber Apostel und ber von biefen ernannten Genoffen und Nachfolger Anfangs unleugbar als gleichbebeutend gebraucht. Es eigneten fich gur Erhaltung ber Seidaftborbnung nur Danner von gereiftem Alter, Befonnenheit, Das sigung und Burbe. Um fo paffenber mußte bie Beibehaltung ber in ber Spnagoge gewöhnlichen Benennung Meltefte ben übergetretenen Juben Scheinen, mahrend von ben Griechen mohl bie anspruchlose Benennung Auffeber herrührte. Alles beutet Unfangs barauf, bag nicht zwei Stufen im Borfteheramte unterschieben murben, obgleich bie Unterscheidung icon im Beginne bes zweiten Jahrhunberts entschieben und allgemein fich findet, baber schon im erften Jahrhunderte fich vorbereitet haben mag \*). Der Epistopat im heutigen Sinne ift menfch-

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 20, 17. 28. Ait. 1, 5. 7. Phil. 1, 1. — 1 Aim. 3, 1. 8. Bon mehrern ber bestimmtesten Zeugnisse bes hier onn mus nur eines, (aber Alt. 1, 7): "Priester und Bischos ift also basselbe. Und ehe burch Einsegebung bes bosen Seistes Parteiungen in ber Rirche entstanden, und man in "ben Gemeinden die Worte horte: ich bin des Panius, ich des Lehrers Apollo, "ich des Kephas, wurden die Rirchen durch gemeinsame Beschlässe der Priester

liche Einrichtung. Mertwurdig ift es, wie lange man bie Ansicht von der ursprünglichen Ibentitat bes Presbyters und Spiscopus festhielt. Der D. Ifiborus (im 7. Jahrh.) nimmt bie Bauptftelle baruber von Dieronymus unbebentlich auf. Bernhard von Conftang (um 1088), ein eifriger Bertheibiger Gregor's VII., beruft fich baruber auf bas neue Teftament und Dieronymus, und fahrt alfo fort: "Da "man alfo lieft, bag im Alterthum Presbyter und Episcopus baffelbe "war, fo ift auch tein Breifel, baf fie biefelbe Gewalt, gu binben und "ju lofen, und die ubrige ben Bifchofen eigenthumliche Gemalt befagen. "Nachdem aber die Presbyter unter bie Dbergewalt der Bifchofe geftellt "waren, fingen einige frubere Befugniffe an, ben Erftern entgogen gu "fein, jene namlich, beren Ausubung bie Rirche ben Bifchofen allein übertrug." Der Mondy Gratianus (um 1150) nimmt die Sauptstellen von hieronymus und Ifidorus unbedenklich in feine Sammlung ber Rirchengefete auf, die balb allgemein angenommen Der beruhmte Kanonift, Abt Ricolaus v. Palermo (um 1428), fagt: "Chemals regierten die Presbyter in Gemeinschaft bie "Rirche, und weihten Priefter." Sogar Die papftliche Partei auf bem Concil von Trient behauptete, bag ber Epiftopat im heutigen Sinne menschliche Einrichtung fei. (Art. Curie S. 135.) Erft feit ber Reformation ftellen die Ratholiten gewöhnlich — auch die englischen Epistopalen — Die Behauptung ber ursprunglich gottlichen Unterscheis bung amifchen Bifchof und Presbyter auf. Die Furcht, bem naben Biichof zu miffallen, überwog\*). Go wieber Balter (6. 9). Benn

<sup>&</sup>quot;geleitet. Rachbem aber Jeber bie, welche er taufte, fur feine Ungehörigen

auch in mehreren Semeinben ganz frühe Hauptvotsteher erscheinen, in einer dem heutigen Spistopat ähnlichen Stellung, so sehlt es doch ganzilich am Beweise, daß nicht personliches Uebergewicht, sondern die Bebeutung eines höhern Amtes sie ausgezeichnet habe; auf jeden Fall aber, daß durch gottliches geoffenbartes Gesetz solche Stellung in der ganzen Kirche nothwendig geworden sei. Daß die Aeltesten Ansangs auch Ausseher genannt worden, gibt Walter zu, aber nach ihm würde bieser Sprachgebrauch nichts entschen, weil auch für die Apostel beibe Benennungen vorkommen, und doch ihr Amt gewiß wesentlich von dem der Preschpter verschieden gewesen. So soll mittelst dieser lehtern, ganz grundlos vom Apostelamte angenommenen Voraussezung einer unsserer Hauptweise den Gegnern dienen, und zugleich das so bestimmte Beugniß der Alten, namentlich des Hieronymus, als auf Irrthum

beruhenb (!), befeitigt werben.

C) Jebe Gemeinde und ihre Borfteher waren von jeder anbern Gemeinde und beren Borftebern im Befentlichen unabhangig und ihnen gleich geftellt. Dafür und besonders gegen Unterwerfung ber übrigen Apoftel und Rirchen unter Petrus und bie Rirche von Rom, und gegen monarchifche Gewalt ber letteren fpricht jebes Blatt ber Gefcichte ber erften Sabrbunberte. Befanntlich wollen bie Ultramontanen bie Bollmacht ju folder Gewalt in ben Worten bes Beren finben: "Auf biefen "Felfen werbe ich meine Rirche erbauen u. f. w., bir werbe ich bie "Schluffel bes himmelreichs geben; was bu auf Erden binden "wirft, foll auch im himmel gebunden fein; weibe meine Schafe." Allein biefer Auslegung wiberspricht Schrift und Trabition. Daulus: "Ich bin um nichts geringer, als bie vorzüglichsten Apostel. "berftand ihm (bem Petrus) in's Ungeficht, weil er tabelnswerth mar." Der alte, unter die Werte bes beil. Umbrofius aufgenommene Commentar ju obiger Stelle (Gal. 2, 11) bemertt: "Ber anders fonnte es "wagen, bem Petrus, bem erften Apoftel, bem ber Berr bie Schluffel "bes himmelreichs gab, ju wiberfteben, als ein Gleichgeftellter, ber, "auf feine Berufung vertrauend, fich als jenem nicht nachstehend er-"tannte?" Epprianus gu jener Stelle bei Matthaus: "Dennoch "gibt Chriftus atten Aposteln noch seiner Auferstehung bie nam = "liche Gewalt und fpricht: wie mich der Bater gefendet, fo fende "ich euch u. f. w." Johannes 20, 21. 23. "Bas Petrus mar," fahrt Epprianus fort, "find mahrlich auch die übrigen Apostel gemefen; "fie besagen gleiche Burbe und gleiche Gewalt." Augusti: nus: "Damit ihr wiffet, bag bie Rirche bie Schluffel bes Simmel-"reichs empfing, fo boret, was ber herr an einem anderen Drte gu "allen feinen Aposteln spricht: empfangt ben beiligen Geift. Wenn

<sup>&</sup>quot;von Alliaeo und Andere vor den Augen der gangen Welt gepredigt und "geschrieben haben. Ja Bieles, worüber man noch kurz zuvor würde erröthet "sein, ward jeht der gesunden Bernunft, der Geschichte und den Kehern zum "Aroh, als ewige Wahrheit verkaust."

"ibr Einem bie Gunben erlaffen werbet u. f. m." Cogar verfteht Auguftinus, auch Dieronymus, unter bem Felfen, auf welchem bie Rirche gebaut fet, nicht Petrus, fonbern Chriftus, für welchen De trus fic unmittelbar vorher bekannt batte. So Muguftinus: "Darum fagt ber Berr: auf biefen Bels u. f. m., weil Petrus gefagt "batte: bu bift Chriftus, ber Sohn bes lebenbigen Gottes. Auf biefen "Belfen alfo, ben bu betannt haft, fahrt ber Berr fort, will ich "meine Rirche bauen: Denn ber Rels mar Chriftus, auf melde "Grundlage auch Petrus felbft gebaut ift." Sieronymus: "Der "Beis if Chriffus, ber feinen Apofteln fo viel Gnabe verlieb, baf "auch fie Felfen genannt wurden." — "Aber bu wendest ein: auf "Petrus wird die Rirche gegrundet, obschon baffelbe an einem andern "Drie auf alle Apoftel geschieht, und alle die Schiffel bes Sim-"melreichs empfangen, und in gleicher Beife auf fie bie Starte ber "Riche geftust wirb." Umbrofius: "Sene Schafe, jene Beerbe "empfing bamals nicht allein ber heitige Petrus, fonbern jugleich mit "und empfing er fie, und mit ihm empfingen wir fie alle." 3mar icon im Anfange bes britten Sabrbunderts bob ber Bifchof von Rom bie Bedeutung biefer Belthauptftabt hervor , und bezeichnete fich als Rachfolger bes Petrus, auf welchen bie Rirche gegrundet fei. Aber mohl absichtlich in Beziehung hierauf ftellen noch ein Jahrhundert fpater bie Rirchenvater in 3weifel, ob gewiffe andere Apoftel bem Detrus nachgefeht werben tounten. Ambrafins: "Petrus und Paulus "ragen unter allen Aposteln berbor. Aber wer unter biefen beiben bem "Andern voranguftellen fet, ift ungewiß." In einem anbern Orte fogar: "Detrus war ber Erfte im Befennen, nicht im Range, im Glau-"ben , nicht im Amte." Augustinus: "Beibe (ben Petrus und Dau-"lus) zeichnete ber herr auf gleiche Beife aus (ambos ditavit honore "uno)." Gaubentius, in feiner Rebe bon Petrus und Paulus: Melden von Beiben ich bem Unbern voranstellen barf, meif ich nicht."

Hieronymus, indem er die untergeordnete Stellung der Diakonen vertheidigt, sagt: "Wenn du Auctorität verlangst, die Kirche ist größer, "als Rom (bessen Auctorität ihm entgegengehalten war). Wo immer "ein Bischof seinen Sit haben mag, in Rom oder Eugubium, in "Constantinopel oder Rhegium, in Alexandria oder Lanis" (es werden hier den drei ersten Städten des Reichs unbedeutende gegenübergestellt), "sein Gewicht, sein Priesterthum ist dasselbete. Dort Macht durch Reichs "thum, hier Beschränktheit durch Armuth, macht den Bischof nicht zum "Höhern oder Geringern. Alle sind Nachfolger der Apostel. Aber du "wendest ein: wie kommt es, daß in Rom auf das Zeugnis des Diakonnus der Priester seine Weihe empfängt? — Warum hälft du mir "die Gewohnheit einer einzigen Stadt entgegen? Warum willst du jene "Wenigen, von welchen der Hochmuth ausgegangen ist, gegen die Ge-

"febe ber gangen Rirche geltenb machen?"

D) In der Bollmacht der Borfteber fanden die erften Sahrhunberte teine unbeschränfte, von Beiftimmung ber Untergeordneten unabbangige Gewalt. Dafür bas Wort bes herrn: "Die Konige ber "Bolter herrichen über fie, und bie Gewalt über fie ausüben, laffen fich "gnabige herren nennen; aber fo foll es unter euch nicht fein. "fondern ber Größte unter euch fei wie der Rleinfte, und ber Dberfte "wie der Diener;" "wie auch des Menschen Sohn nicht gekommen ift, "fich bebienen zu laffen, fonbern zu bienen." Luc. 22, 25 ff. Datth. 20, 26 ff. Dafur bas Bort bes Apostels Detrus: "Beibet bie euch "anvertraute Deerbe Gottes, und führet bie Aufficht - nicht als Ge-"bieter, fonbern ein Borbild ber Beerbe gu werden." 1. Detr. 5, 2 ff. Dafur bie Gefchichte ber von ben Aposteln veranstalteten Berathungen mit den Aelteften und Laien. Apostelgesch. 1, 15 ff. 6, 2 ff. 15, 22. Diefe Beweise mußten ichon allein genugen. Doch enthalt bie Gefchichte noch fo viele andere. (Man febe 3. B. ben Urt. Gallican. Rirde. Bb. VIII. S. 224 ff.)

Der Protestant braucht biefes Alles jum Beweise, baß selbst bie Regierungsgewalt ber ganzen Gemeinde zustehe. Aber ganz so weit zu geben, enthält sich ber Katholik, welcher ben Glaubenssah nicht antassten will, baß jene Gewalt durch bie fraglichen Bollmachten bes herrn ben Aposteln für sich und ihre Rachfolger übertragen sei. Doch liegen

bie Resultate ber beiben Unfichten fich nicht fehr ferne.

E) Bor Allem kann auch der Katholik in jenen Bollmachten keine Gewalt finden, das heiligste Recht jedes Menschen, seine Gewissens-freiheit, zu beeinträchtigen. Was er als von Ewigkeit ber in seine Bernunft gelegte Offenbarung, und was er als positive verehrt, stimmt darin überein. Aus letterer Quelle genügt es schon, an folgende Stellen zu erinnern: "Prüfet Alles und das Gute behaltet." — "Nicht das wir Herren seien über euern Glauben, sondern wir sind Gehülsen eurer Freude, wenn ihr siehet im Glauben." 2. Kor. 1, 24. — "Als mit Klugen rebe ich; richtet ihr, was ich sage." 1. Kor. 10, 15. — "Glaubt nicht jeglichem Geiste, sondern prüfet die Geister." 1. Joh. 4, 1.

F) Die Richenveter beuten einige Stellen ber Bibel, in welchen Simon Petrus als ber erfte Apostel behandelt, auch gerade als folder bezeichnet ift, und ben Umftand, daß man bie fraglichen Bollmachten nicht blos an die Gesammtheit ber Apostel, sondern auch an ihn allein gerichtet lief't, dahin, er sei darum als der Erste behandelt, als caput, vertex, princeps, et babe primatum, principatum apostolatus, bamit er Borbild baffte werbe, bag bie Einheit ber Rirche burch Soberftellung eines Einzigen beforbert werben muffe. (Art. Curie. S. 134.) So grundet der Ratholik auf Schrift und Tradition den Glaubensfat ber Rothwendigfeit eines Primats über bie gange Rirche. Auch biefes Dogma taften bie beutschen Rathelifen nicht an. Aber fie gestatten nicht, es weiter auszudehnen, als bie Quellen bafftr geben. 2m Ent-Schiebenften ift namlich bie Arabition aber bas Princip ber Gleichftellung aller Apostel und ihrer Rachfolger unter fich in ber Gewalt. Dies fem Principe tonnen biefelben Lebrer, welche es aufftellen, burch bie unbestimmte Bezeichnung bes Einen als Daupt und Erften nicht haben miberfprechen wollen. Es muffen vielmehr biefe Bezeichnungen in einem mit jenem Principe vereinbaren Ginne genommen werben, baber in feinem anbern als: ber Erfte unter Gleichgeftellten. Diefes ift bas Teuferfte, was man aus jenen Pramiffen als gottliches Gefet fann ableiten laffen. Beildufig : mas auf folde Beife bentenbe Ratholiten aus fatholischen Principlen in Begug auf die Entstehung ber Rirchengewalt (litt, A-G) verneinen, bas verneint auch jeber Protestant und jeber achte Geschichtsforscher ohne Ausnahme. Auf biefen Gennblagen rubt aber nun die gange Abweichung bes beutschefatholifchen Spftems von bem ultramontanen. Die mare es bentbar, bag eine heutige proteftan= tifche Regierung mitmirete hiefe Rermerfung ausgemacht unhifterifcher ner ernannt \*). 2) Balb überließen bie Aelteften einem aus ihrer Mitte, als bem Erften unter Amtsgenoffen, gur Erhaltung ber Ginbeit und Ordnung bas Bange gu übermachen und gu leiten. Bon jenen in Alexandria ift biefes ausbrudlich bezeugt \*\*). Diefer Erfte wurde nun vorzugsweise und zulett ausschließlich Aufseher (episcopus) genannt; boch behielten die Melteften ihre Theilnahme. Er führte ben Borfit, und obne feine Buffimmung burfte teine Meuerung befchloffen werben \*\*\*). Diefe Stellung führte balb darauf, ihn befonders bagu einzuweihen, unter größeren Feierlichkeiten, als den gewöhnlichen Aelteften. Die grofe Babl ber Bifchofe in mancher Begend noch im Anfange bes 4. Sabrhunderts beweif't, bag barunter blofe Dbergeiftliche einer Stabtfirche, ohne weiteres Gebiet, ju verfteben find. Balb murbe bem fo an bie Spige Gestellten allein burch bie ubrigen Melteften die Befugnig übertragen, angebende Beiftliche ju weihen, auch jedes neue Mitglied des Bereins burch Confirmation ju ftarten, ferner die Beihe der Ritchen und Rirchengerathschaften, endlich bie gange Rirchenregierung, fo weit fie in Bollgiehung ber Synobalbeschluffe und Gewohnheitsrechte beftand. 3) Die Gemeinden in der Umgegend einer größern, volfreichen Stadt waren, von biefer aus gegrundet, Tochterfirchen im eigentlichen Sinne, ober auch ursprunglich mit ber Stadt gu einer Gemeinde vereinigt gemefen; und aus biefen ober anbern Grunden entstand Abhangigteit von bem Auffeber folder Stadtgemeinde und ber größere bifchofliche Berwaltungefreis, (Diocefe im heutigen Sinne). Anfangs ift für bie Bezirte noch ber Ausbrud Darochia ublich, ohne Unterscheibung bifchoflichen und priefterlichen Wirtungsfreifes, und noch im funften Sahrhunderte findet man biefes Wort als gleichbedeutend mit Diocefe ge-Abermals Beweis fur bie urfprungliche Ibentitat bes Priefters und Bischofe. 4) Auch unter ben Bischofen in biefem neuern Ginne fanden jene ber Mutterfirchen in hoher Achtung, und, gemiffe Rechte über die Tochterkirchen wurden ihnen eingeraumt; gewiß das Recht, ben Beihungen aller ihnen untergebenen Amtegenoffen burch Auflegung ber Sanbe vorzufteben. Die großere Erfahrung ber Mutteranftalt flogte den Abedmmlingen bas Bertrauen ein, sich dahin zu wenden, um die Lofung vortommender Zweifel ober bie Mittheilung fruherer in ahnlichen Fallen erlaffener Gutachten zu erbitten. Balb warb angenommen, bag wichtige Anochnungen, die sich nicht auf den einzelnen bischöslichen Sprengel beschrantten, nicht ohne Berathung mit bem Bifchof ber Muttertirche gemacht werden durften. Diefes führte zu Rirchenversammlungen, die von eben biefem Bifchof berufen, gewöhnlich in der Mutter-

<sup>\*)</sup> Apostelgesch. 6, 1 ff. Tertullianus de praescript. c. 41. Gratian. c. 11. 15—19. dist. 23.

\*\*) Hieron. ep. 101. ad Evangelium. Siehe auch Rote \*) S. 313.

\*\*\*) G. Rote \*) S. 313. Canon. Apost. 31. 32. 34. Concil. Antioch. 341.
c. 24. 25. Die Belege bes Folgenben gibt forgsam hullmann, Ursprünge ber Kirchenversaffung bes Mittelalters. Bonn b. Marcus, 1831. 8. Giese ler's Kirchengesch. Bb. I. §. 62. 66. 92. 115.

fabt unter beffen Borfit und Leitung gehalten wurden. Schon unter Conftantin b. Ge. fcheint biefe Stellung ber Bifchofe von Mutterfirchen st jenen ber Lichterfirchen auf ben banptfiabtifden Bifdof (episcopus metropolitanus) im Berbaltniffe ju ben übrigen Bifchofen berfelben Proving übertragen worden zu fein, über welche jener allmalig bie Oberbeborbe zu bilben begann. Als Grund wird angegeben , bag bie Sauptstadt ber Mittelpunct ift, ju welchem alle burch Geschafte bingezogen werden \*). Die Berfammlungen ber Bifchofe ber Droving mußten jahrlich zweimal unter Borfit und Leitung bes Detropoliten gehalten werben. Bu ben Befraniffen biefer Berfammlung geborte Beilegung von Streitigkeiten unter ben Bischofen und Erlebigung von Beschwerben ber untergeordneten Gelftlichen gegen fie. Aber ber vorfigenbe hauptftabtifche Bijchof, gewöhnlich ber Unterftusung bes faiferlichen Statthaltere gewiß, hatte ben bebeutenbften Einfluß. 5) In einem Theile bee romifchebygantinischen Reiche erscheint um bieselbe Beit vorübergebend noch eine bobere Oberbeborbe. Go wie namlich mehrere romifche Provinzen und beren faiferliche Statthalter als politifche dioccesis unter einem Oberftatthalter vereinigt waren, fo wurde bort ber hauptftabtische Bischof am Site bes Oberftatthalters Oberbeborbe ber übrigen hauptstadtischen Bifchofe jener Provingen. In biefer Eigenschaft bieß berselbe Dberbischof (archiepiscopus), auch exarchus, eparchus. Das Beburfniß größerer Berfammlungen, weil größere Berbinbungen eber im Stande waren, machtigen, oft von der weltlichen Gewalt unterftut ten Glaubenegegnern ju wiberfteben, mag wohl babin geführt baben. Diefer Dberbifchof hatte gegen die ihm unterftebenben bauptftabtifchen Bifchofe ungefahr biefelben Befugniffe, welche biefen gegen bie Bifchofe three Moning suffanden Dach moren foine Rochte in einigen Gnarchisen

feinem Metropoliten und burch biefen feinem Eparchen untergeordnet. Endlich bas Concil von Chakebon (um 451, bas vierte allgemeine), befchloß: "Dem Stuhle bes alten Roms haben bie Bater mit "Recht, weil biefe Stabt bes Reiche Sauptftabt mar, "Borrechte ertheilt. Mus bemfelben Grunde hat bas Concil von "Constantinopel bem Stuble bes neuen Roms die gleichen Borrechte "verliehen (aoqualia privilegia tribuerunt), indem bie Bater mit "Recht wollten, bag bie Stabt, welche als Gig bes Berrichers und bes "Senats ausgezeichnet ift und diefelben Borrechte, wie bie Berricherin "Rom genieft, auch in firchlichen Dingen nicht weniger, als biefe er-"hoben und ausgezeichnet werbe, als die erfte nach diefer. Daher foll "ber Bifchof von Conftantinopel Metropolitanrechte über die Sparchen "von Thracien, Pontus und Rleinafien haben, doch biefen ihre Ober-"gewalt über die untergeordneten Metropoliten bleiben." Es icheint. bağ ber Titel Patriad, ber fruber allen Bifchofen von Mutterfirchen, ig auch wohl überhaupt allen Bischofen gegeben wurde, von jest nur für die fünf erften Bischofe vorbebalten, und in fo fern eine neue Rirchenmurbe eingeführt murbe, um jene brei Eparchen weniger ju franten. Wir fagen: ben funf erften Bifchofen, benn auch ber Bifchof von Jeinfalem erreichte auf diefem Concil bas Biel feiner in langen Rampfen geltend gemachten Anspruche. Ihm trat bort ber Sparch von Un-tiochis einen Theil seiner Diocese ab, Palastina namlich, und er wurde nun ten Patriarchen beigezahlt. 3mar gehort die Stellung ber Eparden and Patriarchen im angegebenen Sinne nicht mehr ber Berfaffuna ber getholifchen Rirche an, feit ber Lostrennung ber Drientalen, und feithem bas Patriarchat von Rom zu viel bedeutenberen und über die ange Sirche fich erftredenben Borrechten fich erweiterte. Der Titel Erzbischof wird jest bem Metropoliten gegeben. Aber gerabe über bie Reime folder Erweiterung verbreiten biefe geschichtlichen Momente bas richtigfte Licht. Wer kann namentlich mit ben erwähnten Beschluffen der erften allgemeinen Concilien Anertennung einer Berrichergewalt Roms über die gange Rirche vereinbar finden? Dagegen ber erfte Plat wurde, wie wir feben, bem Bifchof von Rom, als es noch Sauptftabt: des Reichs mar, eingeraumt, und blieb unbestritten. 6) Offenbar war Rom der Ort, von wo aus fich die Berbreitung bes Evangeliums nach allen Gegenben am Wirtfamften forbern und bas Band ber Einheit im gangen Bereine am Leichteften erhalten ließ. Auch Petrus ftellte fich an die Spite jener Gemeinde und vollendete bort durch heldenmuthigen Tob für feinen Glauben. 3mar tann auch bon Ratholiten bie in der Schrift fur Betrus bemerkliche Auszeichnung nur als Andeutung betrachtet werben, bag die Rirche gur Erhaltung ber Ginheit einen Dittelpunct aneckennen muffe, und baher ift gottliche Anordnung nicht ausgebehnter anzunehmen, namentlich nicht für Entscheibung ber Frage, wo der Sit bes erften Bifchofs aufzuschlagen sei, und wer nach Der trus biese Stelle bekleiben solle, ba Petrus, als ihn der herr auszeichnete, an teine Particularfirche gebunden war. Daber fagt ber Car-Staats : Lepiton. IX.

binal von Cufa, ein Mond († 1464), unbebenflich : "Benn bie ver-"fammelte Rirche, wie es moglich mare, ben Ergbifchof von Erier gum "vorfigenben Saupt ermablte, fo murbe biefer ber Rachfolger bes beilis "gen Petrus in ber erften Stelle fein, nicht ber Bifchof von Rom \*)." Und ber Dominicaner Dominicus Goto, Professor ber Theologie gu Galamanca († 1560): "Babrlich es finbet fich in ber Schrift fein Berbot, "welches bie Rirche hinberte, ju verorbnen, bag ber Gis bes erften Bis "fchofs aus Rom megverlegt murbe. Da Petrus, als er von Chriftus ... Saupte ber gangen Rirche bezeichnet murbe, an feine Particular-"firche gemiefen mar, fo gibt es feinen Grund, jenen Gib an bie ro: "mifche Rirche gebunden gu erflaren \*\*)." Es lagt fich baber mur bon ber Genehmigung ber Befammtfirche bie Beftimmung ableiten, welcher Bifchof bie erfte Stelle befleiben, und wo berfelbe feinen Gis baben 7) 2(18 bie bochfte Muctoritat über bie gange Rirche fann ber Ratholit nur Die Befammtpriefterschaft ertennen. Rur ihre Uebereinfimmung in Glaubenslehren und gefehlichen Unordnungen - porausgefest, bag es an ber nothigen Beiftimmung ber galen nicht feble erfcheint ibm als allgemein verbindliche Dorm. In ben von bem Serrn ben Apofteln fur fich und ihre Rachfolger verliebenen Bolls machten finbet berfelbe folche Mucteritat nicht fur Ginen unter the nen allein; er findet nur ben Muftrag, bag jeber feinem Birtuggsfreife, baber feit der Theilung in Begirte feiner Particularfirche porftebe; bie Leitung bes großen Bunbes aller Particularfirchen in einer Gefammtheit aber bem übereinstimmenben Bufammenwirken aller Borfteber unabanberlich anheimgestellt. Die Theilung in großere und fleinere Begirte und bie Uebertragung vorzüglicher Rechte an bie Borft-ber berfelben, Beibes menichliche Ginrichtungen, tonnen ihm nicht fur gultige pollige Entfagung auf bie jedem Priefter burch gottliche Diffion geworbenen Rechte und Pflichten gelten, fur bas Seil ber Befammts Birche nach Rraften beforgt ju fein. Sebe folde Entjagung lagt fich

herleitet, find an alle Apostel und ihre Rachfolger auf gleiche Weise gerichtet \*). Daraus, daß so der Katholik als geoffenbarte gottliche Babrbeit, b. b. Glaubenstehre (Dogma), annimmt, mas die Gefammtfirche bafur ertennt, folgt übrigens nicht, bag er Gewiffensfreis beit verschmabe. Denn wer ber Rirche solche untrugliche Auctorität gufchreibt, wird burch nichts Unberes, als feine Ueberzeugung von ber Richtigfeit ber bafur gebrauchten Grunde geleitet. 8) Go gewiß Uebereinstimmung ber Gesammttirche die Quelle und Grundlage ber Ents fcheibung über Glaubensfragen und allgemeiner Gefeggebung fur bie gange Rirche ift; fo gewiß fteht ber Dberbehorbe jeder Particularfirche, bem Bifchofe, bem Erzbischofe, bas Recht gu, unter ber fur jebe Rirchengewalt erforberlichen Mitwirtung der Priefterschaft und Laiengemeinde feiner Diocefe ober Proving, ben Berhaltniffen angemeffene eigenthumliche Gefete gu geben, auch gefetlichen Anordnungen, die für die gange Rirche bestimmt find, feine Beiftimmung gu verfagen und ihre Bollziehung abzulehnen, Autonomie. Die Gewalt bes einzels nen Borftebere über feinen Begirt und jene ber Gefammtpriefterfchaft über bie gange Rirche beruhen auf bemfelben Grunde, ben urfprunglischen Bollmachten und beren richtiger Auslegung; auch ift fie burch uns unterbrochene Gewohnheit bestätigt \*+). Go befolgt die orientalische fatholische Kirche eine Gesetgebung, von welcher die occidentalische in vielen Theilen ber Liturgie und Disciplin abweicht, g. B. in hinsicht ber Kirchensprache und bes Colibats. Go merben die Bischofe in vie len occibentalifchen Rirchen von ben Monarchen ernannt, in andern von ben Domcapiteln gewählt. Bu bem ift es ausgemacht, bag bie meiften Befete, welche jest in ber gangen Rirche gelten, urfprunglich von einzelnen Particulartirchen herruhren und allmalig in ben übrigen angenommen wurden. Go eine Reihe von Beschluffen ber affatischen Spnoden von Ancpra, Reus Cafarea, Gangra, Antiochia, Laodicea, ber Synode von Sardica, afritanischer, gallischer und spanischer Synoden, die wir im allgemeinen Gefetbuche ber Rirche finben. Ueberhaupt berechtigt bie Amtegewalt bes Bischofs benfelben in feiner Didcefe gur vollständigen Ausübung aller aus jenen gottlichen Bollmachten abgeleiteten Befugniffe. - 9) Dagegen bie Dbergewalt bes Metropoliten ober Ergbischofs (im beutigen Sinne biefes Wortes) über die übrigen Bifcofe feiner Proving (feine Suffragane genannt, weil fie Stimm recht auf ber Provinzialspnobe haben) ist beschränkt auf einige einzelne

l. l. §. 70 sqq. \*\*) P. J. Riegger, institt, jur. eccl. I. 254. Pehem l. l. I. 202. 87. Rechberger a. a. D. I. 116. 158, 186, 188. Sauter l. l. §. 76. 290, 296.

<sup>\*) &</sup>quot;Eben so wenig", sagt Dug (Beitschrift bet Erzbisthume Freiburg, I. 210), "bonnte es herrn v. Spittler unbekannt sein, daß die Untrüglichkeit "bes Papftes kein Bestandtheit des katholischen Lehrbegriffes sei, daß fie nicht "einmal Eregor VII, behauptet habe." S. die Stellen von Augustinus und Ambrofius, oben bei litt. C. Rech berger a. a. D. §. 85. Sauter l. l. §. 70 seq.

Borrechte, welche ihnen von ber Rirche nach menfchlichem Ermeffen und nach ben Beitumftanben in großerem ober geringerem Umfange juge-ftanben murben, und von welchen gegenwartig, nebft ben Chrenrechten, nur übrig ift bas Recht, bie Provingialipnobe gu berufen und gu leiten; bann bas Recht, bie nachfte hobere Inftang uber ben Guffta= ganen gu bilben und ihr orbentlicher Richter gu fein, ausgenommen in eigentlichen Straffachen, welche einem anberen Gerichtshofe porbebalten find. In Deutschland namlich follen, gufolge bee Frankfurter Concor-bate, biefe Sachen burch ein Collegium entschieden werden, welches menigstens aus vier von ber Provingial = oder Diocefanfonobe gu mah= lenden Mitgliedern befteht und im Ramen bes Papites enticheibet (judices delegati in partibus) \*). 10) Bei ber Arage: welche Gemalt in bem Primate uber bie gange Rirche liege, ericheinen guerft gemiffe Rechte als unmittelbarer Musfluß jener Glaubenslehre, bag, gur Erhaltung ber Ginheit unter allen Diocefanvereinen ber Erbe, Giner ber Borfteber ber Erfte fein muffe, fo weit man ber Erfte fein tann unter Gleichgestellten. Diefe Rechte werben naturliche, wefentliche ober alte fte Rechte bes Primats genannt. Als folde laffen fich nebft bem erften Range nur bas Dberaufsichtsrecht, bie Directorialgewalt und bas Recht einer nicht ausschließlichen Iniative ober Proposition bezeich= nen, mit bem Umfange, ber im Artitel " Curie" beftimmt ift. Dort find auch die zu biefen naturlichen bingugetommenen übrigen Primatsrechte angegeben, welche fammtlich jum Rechtsgrunde bas Bugeftanbe niß ber Particularfirden haben, woraus fich ber Sauptgefichtspunct fur bie Beurtheilung ber naturlichen fomobl ale ber bingugefommenen Rechte bon felbit ergibt, ber bort ebenfalls angebeutet ift. Bu ber leb: ten Claffe maren noch ju gablen gemefen bie bingugetommenen Ehren : rechte. So, daß eine Reihe von Titeln, welche fammtlich bis in's neunte Jahrhundert jedem Bifchofe gegeben wurden, julest nur bem orften Bifchofe und feinem Stuble porbehalten find, nomentlich sum-

bie gange Rirche ift feit ber Bieberherftellung ber Biffenschaften, als auf Brrthum beruhend, weggefallen \*). Die Rirche hat fich hierüber auf ben Concilien bes 15. Jahrhunderts burch Bort und That entschieden aus-Bobl aber bat bas Bugeftanbnif eines Theils ber einft aus jenem Irrthume abgeleiteten Borrechte aus anderen Grunden fortgebauert, boch weber in allen Particularfirchen, noch ju allen Beiten in gleichem Umfange. — 11) In ben erften Jahrhunderten ber Rirche galt gemeinschaftliche Beschluffassung von Seiten ber Bischofe, ihrer Beiftlichfeit und ber Laiengemeinbe in Berfammlungen (Rirchenverfammlungen) wohl mit Recht fur bie Berfahrungsweife, welche bet Grundverfaffung am Bolltommenften entsprache. Das allgemeine Concilium von Nicda (c. 5) beschloß, jahrlich follte zweimal Provinzialson-Roch ofter hielt man urfprunglich Diocefanobe gehalten merben. fpnobe. Spater wurden beibe Synoben jahrlich einmal gehalten. Das vierte allgemeine Concilium verordnet diefes fur die erfte, und fest es fur bie zweite voraus (um 1215). Roch bas lette allgemeine Concilium befchloß, jahrlich follte Diocefanspnobe, und wenigstens alle brei Jahre Provingialfpnobe gehalten werben \*\*). - Der Generalvicar bes Erzbischofs von Freiburg Schrieb am 27. Darg 1833 an bas Decanat Boringen: "Ueber bie Borftellung, betreffend die Ginberufung einer "Discesanspnobe, tonnen wir bie Berficherung geben, bag Ge. ergbis "fcoflichen Gnaben unfer heiliger Metropolit (Bernhard Boll) jemals "(jeweils?) geneigt waren, ihre Beiftlichkeit fobalb moglich um fich gu "verfammeln und fich gemeinschaftlich mit ihr über geeignete Segen-"ftanbe zu berathen. Allein uber bie Beit, wann bie Ausführung bie-"fes Borhabens möglich und thunlich ift, auszusprechen, feben Doch= "biefelben als ein Ihnen gutommliches Borrecht an." (C. Ranon. Wächter 1834. No. 6.)

Wenn das Bedürfnis dazu vorhanden schien, wurden aus allen Discesen einer Nation Stimmführer zusammenberusen, National auch Reichsconcilien (concilia nationalia, auch oecumenica, im alten Sinne dieses Wortes). Später strebte man sogar nach Versammlungen von Stimmführern aller Particularkirchen der ganzen Erde, nach allges meinen Kirchenversammlungen. — Das Necht, ein allgemeines Conscilium zu berufen und zu leiten, besonders den Berathungsgegensstand zu wählen, muß als Ausstuß der natürlichen Primatsrechte dem höchsten Bischofe zugeschrieben werden, in Bezug auf kleinere Versammstungen dem Ersten unter den Versammelten, obgleich die ältesten Conscilien, welche man jeht als allgemeine betrachtet, weder durch den römisschen Bischof berufen, noch erweislich durch diesen geleitet wurden.

<sup>\*)</sup> Das spater auch die Forschungen protestantischer Gelehrten viel beitrugen, im Sanzen die Radtehr des Irrthums unmöglich zu machen, ift bantbar anzuertennen, obgleich Balter (§. 109) gegen Febrontus als Borwurferwähnt, seine Schrift sei aus ben Werten der Protestanten zusammengelefen.

\*\*) C. 25. de accusat. — Concil. Trident, Sess. 24. c. 2. de reformat.
V. Espen, jus ooelen, univ. P. I. tit. 18. c. 1. P. III. tit. 10. c. 1.

Muf jeben Fall konnen alle jene Rechte nicht als ausschließliche fur bie bezeichneten Bifchofe gelten. Da bie Pflicht, nach Rraften fur bas Beil ber Rirche beforgt gu fein , biefen nicht allein obliegt , fo mußte in ben Fallen, wenn fie biefe Pflicht ju erfullen außer Stanbe fein ober fich meigern follten, menigftens jebem Priefter vermoge feiner firch= lichen Miffion gutommen, in einem folden Rothfalle gu banbeln. Much ber Staat vermoge feines oberften Schubrechtes murbe bagu berechtigt Go murbe bas Concilium ju Difa, um 1409, nachbem bas von Gingelnen ausgegangene Berlangen bie offentliche Meinung allmalig gewonnen, burch einen Theil ber Carbinale sufammenberufen \*). Sit : und Stimmrecht auf ben allgemeinen, wie auf jebem befonderen Concilium bat an fich jeder Priefter, vermoge feiner gottliden Miffion.' Bei Befchluffen über Glaubensfachen forbert Die Con-fequenz fogar, Diefe Rechte ausschließlich bem Priefter zuzuschreiben, baher hoberen Geiftlichen, auch Bifchofen, Carbinaten, welche Die Priefterweibe noch nicht erhalten haben, abzusprechen. Ueber alle anderen Begenftanbe bie ubrige Beiftlichkeit, auch Laien, mitftimmen gu laffen, hindert nichts \*\*). Bielmehr muß man vermoge eines unabanderlichen Princips (litt. D.) eigentlich forbern, daß babei namentlich auch bie Laiengemeinbe vertreten fei, wie fie es in ben erften Jahrhunberten mar \*\*\*. Dag auf ben meiften großeren Concilien nur Bifchofe enticheis benbe Stimme fuhrten, lagt fich einzig mit ber Benehmigung ber Rirche rechtfertigen. Concilienichluffe uber andere Gegenstanbe als ben Glauben nannten bie Alten canones (Regeln), jum Unterschiebe bom Gefebe bes alten Teftaments und bes romifchen Staates. Spater hieß fo jebes Rirchengefet über folde Begenftanbe, gleich viel aus melder In Erient tommt bas Bort auch bei Glaubensfachen vor. -Bon ben Befchluffen allgemeiner Concilien behaupten mehrere Theoretiter, fie hatten ichon von fich aus verbindliche Rraft fur bie gange Rirche, und feien in Glaubensfachen untruglich. Bu einem

niemals foldte Gewalt angemakt. In Glaubensfachen behaupten fie bas fefthalten ju muffen, mas immer, allenthalben und von Allen abetliefert ift.). Go fprechen fie aus, daß die Rraft ihrer Entscheibung nicht fowohl auf ihrem eigenen Urtheile und ihrer Gewalt, als auf ber Auctoritat ber gesammten lehrenben Rirche rubt. In anderen Dingen ift es bekannt, daß die Befchluffe ber allgemeinen Concilien von ber Annahme ber Particularfirchen abhangen, welche fo vielen berfelben nicht ju Theil murbe. Die von une bestrittene Ansicht gebt bavon aus, baf ein allgemeines Concilium die gange lehrende Rirche reprafentire. Allein foldes tann mit Bahrheit nur bei jenen Befchluffen gefagt werben, die im Sinne und nach bem Billen biefer Rirche gefaßt find. Daher wird die verbindliche Kraft ber Beschluffe allgemeiner Concilien einzig von ber Genehmigung Diefer Gefammtfirche bebingt, fo bag nichts Anderes zu biefer Wirtung erforberlich ift. Auch bie Rirchenvolter legen entscheibendes Gewicht nicht auf die Bahl ber bei einem allgemeis nen Concilium anwesenden Stimmführer ober bie Korm ber Bufam= menberufung und bie Berhandlungsweise, wohl aber auf bie Annahme ber Befchluffe von Seiten ber gangen Rirche \*\*). Das Erforberniß biefer Annahme ber Befchluffe ift im Leben fo anerkannt, baf es auch bie Schule nicht leugnen fann. Rur feten Danche beweistos voraus, verbinbliche Rraft hatten die Befchluffe ichon burch fich, und bie Unnahme berfelben fei blos bagu nothig, bamit Gewißheit baruber vorliege, bag bem Concilium gehörige Berufung, Bufammenfegung und Berhanblungeweise nicht gefehlt habe. Allein mehreren, bie zu ben allgemeineren geadhit werben, fehite ausgemacht balb bas eine, balb bas andere biefer Erforderniffe. Soll die Unnahme ihrer Befchluffe beweisen, baf nicht gefchehen fei, mas gefchah? Dit Recht hat man barauf aufmertfam gemacht, bas die Curialiften ebenfalls behaupten, das allgemeine Concillium, welches die Genehmigung einer gewiffen außern Behorbe nicht erhielt, fei in Glaubenefachen nicht untrüglich. Blos barin weichen fie ab, baf ihnen biefe außere Beborbe ber Papft ift, weif fie ihm, nicht aber ber Gesammtfirche, Die bochfte Gemalt gufchreiben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Quod apud omnes unum invenitur, non est erratum, sed tradi-Tertullian. de praescript c. 37. Quod universa tenet ecclesia, nec a conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur. Augustinus contra Donatist. IV. 24. Hoc semper, neque quidquam praeterea - conciliorum suorum decretis catholica perfecit ecclesia, niei ut, quod prius a majoribas sola traditione susceperat, hoc deinde posteris etiam scripturae chirographum consignaret. Vincent. Lerin. Commonitor. c. 32.

<sup>\*\*)</sup> Tu non Nicaenos patres, sed et orbem terrarum condemnas, qui sententiam illorum comprobavit. Chrysostom. Homil. 52. Seibst Pumst Selasius sage: cuinsque Synodi constitutum, quod universalis probapit ecclesiae assensus, primam prae caeteris sedem exequi debere. Gratian. c. 1. XXV. q. 1. Eben so Papst Gregor I. Id. c. 2 dist. 15.

\*\*\*) Sauter l. l. §. 101—108. S. noch: "Kirchenrecht, nastürliches", "Enrie", "Concilien", "Kuntien", "Stifter", n. q. auf Kirchenversassung bezägliche besondere Artiket.

## Rirche, Rirchenverfaffung, evangelische.

328

Rirde, Rirdenverfaffung (evangelifche). - I. Ginteis tung. Die tatholifche Rirche bat fich nirgenbs und auch nicht in bem Concil von Trient uber ben Begriff ber Rirche ausgesprochen, aber fie behauptet fich in ihrer empirifchen Geftaltung zu einem außerlichen Reiche als bie mabre Rirche, in welcher bas, mas bie Rirche gu merben beftimmt ift, als Birfliches und bie That Chrifti als vollendet betrachtet wird. Diefe Beife ber Unfchauung hat als Gegenfat bie burch alle Bekenntniffdriften ber Evangelifden binburchgebenbe Muffaffung hervor gerufen, nach welcher ber Rirche als bem außerlichen Reiche ober, mas baffelbe ift, bem Papftthume bie Rirche als innerliches Reich bes Glaubens und ber Frommigfeit gegenübergefest wird. Es ift bie Gache ber theologischen Biffenschaft, Die Bedeutung biefes in ber Megation bes tatholifden Dogmas von ber alleinfeligmachenben Rirche murgelnben Begriffes einer unfichtbaren Rirche aufzuzeigen und bie flare Muffaffung feines Berhaltniffes gu bem Leben ju vermitteln; aber gefagt muß es boch hier werben, fur die Entwickelung bes evangelifchen Rirchenrechts bat er febr bebeutenbe, nachtheilige Folgen geaugert; benn, ungeachtet ber Begriff ber Rirche mit Nothwendigkeit ein Sichtbares in fich aufnimmt, wiewohl ber 3med ber Rirche nur burch eine fichtbare und in Gichtbarem fich fortbilbenbe Gemeinschaft erreicht werben fann, murbe boch über bem Streite wegen bes Dogmas biefe Seite und mit ihr ber Boben vollig vernachtaffigt, in welchem bas Recht allein fein Befteben bat. Daraus erflart es fich, weshalb bie Bekenntniffe gerabe nach Diefer Richtung bin einen fo burftigen Stoff barbieten, und wie bie Juriften, und leiber auch die Theologen, als fie ben Begriff, bas Befen und bie Berfaffung ber fichtbaren Rirche fo gurudgeftellt faben, ju ben befannten halt : und gehaltsolen Huffassungen gefammen find . melde noch voraus, bis es von biefer als Trager ber Ibee und barum in feinem Rechte ertannt wirb.

Indem wir versuchen die evangelische Airchenverfaffung von diesem Standpuncte aus darzustellen, muffen wir zuvörderst über die Grundsanschauungen der evangelischen Bekenntnifichriften, als des unmittels baren Ausbrucks des Glaubens = und Rechtsbewußtseins der Kirche, uns

flar ju werben fuchen.

II. Die Grundanfichten der Symbole über bie Betfaffung ber Rirche. - Die Sombole faffen bie Rirche als die Se meinschaft ber Beiligen in Christo. Aber biele Gemeinschaft, biefes innerliche Reich ber Unbetung im Geifte und in ber Bahrheit, muß fich in einer außerlichen Gemeinschaft barftellen, ba fie an ber reinen Prebigt bes gottlichen Wortes und ber fchriftmäßigen Berwaltung ber Sacramente, nach Calvinischer Auffaffung auch an ber rechten Rirchengucht, erkannt werben foll. (Augeb. Conf. A. VII., Apol. IV., Angl. Conf. A. XIX., Belg. Conf. A. XXIX.) Die Erdger biefer Functionen und bes mit ber Spendung bes Abenbmahls jufammenhangenben Amtes ber Schluffel sind die Bischofe ober Pfarrer, welche, ba ber Kern und Mittelpunct ihres Amtes nicht bas Opfer, fonbern bie Predigt ift, nicht als bie priefterlichen Bermittler gwischen Sott und ber Rirche, fonbern als bie Diener bes gottlichen Wortes betrachtet werben. (Augeb. Conf. XXVIII, I, Helv. Conf. XVIII., Angl. Conf. XXIII., Belg. Conf. XXX., Bobm. Conf. IX., Conf. Tetrap. c. 13.) Ueber ben Umfang ber Rirchengewalt fprechen fich bie Symbole mehr nur von ber negativen Seite aus, indem fie bie bifchofliche Jurisdiction im Sinne bes kanonischen Rechts verwerfen, und bem Grundzuge des Ratholicismus, nach welchem burch ben heiligen Geift bie Rirchengewalt in bem Rierus in ununterbrochener Rette fich forterbt, die Berufung auf die gleiche Berechtigung aller Rirchenglieder gegenüberfeben. (Schmalt. Artitel, A. XII. von ber Rirche.) Dabei tritt aber boch wieber bie Erinnerung an bas bischöfliche Amt und beffen Gestaltung in urchristlicher Beit hervor, und es werben die Ordinationen ber von ber Rirche gemablten Glieber des Lehramtes, die Aufrichtung driftlicher Ceremonieen, die Berwerfung falfcher Lehre und die Ausübung bes driftlichen Bannes als Rechte ber Bifcofe bezeichnet. (Augsb. Conf. XVIII. XXVIII. Schmalt. Art. von ber Gewalt ber Bifcofe). Dit ben Bifchofen aber wird bas Lehramt ibentisch gefaßt, beffen Thatigfeit in diefer Beziehung theils aus evangelischer Anordnung, theils aus ber wiffenschaftlichen Befahigung, theils enblich, wie bei ber Ercommunication, aus bem unmittelbaren Busammenhange dieser mit bem Sacrament bes Abendmahls und mit der Absolution fich erklart. Im Uebrigen balten es bie Bekenntniffe fur ben Beruf bes Regenten, ber felbft bem evangelischen Principe fich angeschloffen, bag er die außere Ordnung der Rirche handhabe und ihr baburch Freiheit ihrer Entwidelung bereite. (Apol. IX. Schmall. Art. Bom Papfithume. I. helv Conf. XXX. Angl. Conf. XXXVII., Schott. Conf. XXIV. Beig. Conf. XXXVI. u. a.) Hier-

mit ift jeboch nicht wine Derefchaft bie Stnates aber bie Rirche gefest, und die papfliche Gewalt eben nur in eine lanbesberrliche umgefcblagen; benn gimbeberft tit biefes ja ber Gembing ber Reformation, baß bie Lehre fest von aller menfchilden Anetoriale, nur ber Schrift, als ber Teigerin ber Offenbarnny, unterworfen fein foll: Aber auch in anberen Bethaltniffen ertennen bie Sombole auf bas Beftimmteffe bie Theilnahme ber Gemeinben als nothwendig an; benn fie tetrachten bie Babl ber Diener bes gottlichen Wortes als ein Rocht bet Gemeinben (Schmalt. Art. Ben Depftehuner. I. Deb. Couf. XVIII., Gott. Conf. XXIX., Thorner Deel VI. u. u.) und bie Eineichtung bes Gottesbienfles an bie Schranten gebunden, welche burch ble Rreibelt bes in ber Liturgle fich bacftellenben Glaubent filbft gezogen finb. - Die Bereinigung ber eingeinen Lanbedgniteinben ju einte burch ein gemeinschaftliches Dberbeupt berbundenen Gefannittlieche hatten bie Symbole nicht für Wefentlich) the unflichtbure Rivbe ift bie allgemeine. Dag aber bie Rirche in Sprein. Sichtbatweiden in ben einzelnen Studten fich ihre Rreife gieben-und ant bie Megentein, als bie geborenen Schubberren, fich anleinen tounte, mufte ber tatholifden Riede und bem Papfitbume gegenüber ale ein Moment threr Freihelt betrachten werben. (Angl. Conf. XXXIV., Thorner Detl. VII.)

III. Die biforischen Seftultungen. Das biefe Auffassungen ber Bekenntniffe über bie kirchliche Berfassung weber ludenlos feien, noch eine tiefere Anschauung ausschließen, wollen auch wir sofort zugestehen; zugleich aber muffen wir hervorheben, bag in ihnen, wenn auch nur in gegenständlicher Bestimmtheit, nicht in ber Bermittelung zum Begriffe, die innere Nothwendigkeit einer Gestaltung anerkannt zum Begriffe, die innere Nothwendigkeit einer Gestaltung anerkannt

welche aus jeder der einzelnen Richtungen bestimmte Theile sich aneignet und zu einem Ganzen verbindet. Ein Gemeinsames aber mussen wir schon hier ausdrücklich hervorheben, was für die Beurtheitung jeder dieser Berfassungen von unmittelbarer Bedeutung ist, die Berwerfung des Unterschiedes zwischen einer regierenden und gehorchenden Kirche und die Anerkennung des Sabes, daß das kirchliche Bewußtsein in der Gemeinde, nicht in dem Klerus sich concentrire. Hieraus erklart sich die überall anerkannte Zulässigkeit einer Theilnahme der Laien an dem Regiment und die weitere charakteristische Erscheinung, daß in allen evangelischen Kirchen eigentliche kirchliche Gemeinden mit einer bald erweiterten, das beschieden Theilnahme an einzelnen Verfügungen der Kirchengewalt bestehen, während nach dem kanonischen Rechte bekanntlich berechtigte Vsarrgemeinden in dieser Bedeutung gar nicht eristieren.

A. Die Confiftorialverfassung. - Abweichend von den Reformationsverfuchen des 15. Jahrhunderts, welche bem verweltlichten Sotteereiche burch Beilung feiner außerlichen Gebrechen wieber gu feinem Rechte verhelfen zu tonnen glaubten, manbte fich bie Rirchenverbefferung bes 16. Sabrbunderts unmittelbar an bas Pfarramt und bie Gemeinben. Bierburch war ber Bufammenhang mit ber hierarchie gelof't, und ber Entwidelung eines neuen firchlichen Lebens aus fich felbft beraus ber Boben bereitet; aber ob auf biefem bas Leben werbe Burgel fchlagen und fich entfalten burfen, bing junachft von ben weitlichen Regenten ab, ba ber Bormfer Reichsichlug von 1521 burch bie Mechtung Luther's und feiner Anhanger Die neue Lehre und ben auf ihre Grundlage errichteten Gottesbienft in Die Reibe ber burgerlichen Berbrechen gestellt und baburch bie Unterbrudung berfelben in bie Sanbe jener gelegt hatte. In ber Thambestand auch ber Schut, welchen bie Landesherren ber Reformation ertheilten, in der erften Beit fast überall gundchft nur in ber Suspenfion fener Berfügung und im ftillen Ge-Als jedoch bie neue Lehre mit zwingender Gewalt fich mahrentaffen. meiter Bahn gebrochen batte, manbten einzelne Reichskande und Stabte ihr ihre Corgfalt ju, indem fie fich an bie Spite der Bewegung ftells ten und bie firchlichen Berbaltniffe auf ben Grund ber neuen Lehre felbfithatig burch Bestellung tauglicher Seelforger, burch Ginrichtung bes Sottesbienftes, burch Uebernahme ber firchlichen Guterverwaltung und enblich burch Ginfubrung einer Behorbe ordneten, welche jur Auffichtsführung über Lehre und Bandel ber Geiftlichen bestimmt mar (Superintenbenten guerft in Rurfachsen 1528, aber gleichzeitig unter bem Namen von Decanen ober Ergprieftern auch im Berzogthume Preugen). Ihr Beruf, ben Biberftanb ber Bifchofe au brechen und ber Rirche gur Ordnung und baburch gur Freiheit ju verhelfen, lag unmittelbar in ber oben angeführten Grundauffaffung, auf welche auch bie diteften Rirchenordnungen überall ausbrudlich Bezug nehmen. Bo aber auch bie weltliche Obrigkeit ordnend eingriff, wurde ihre Thatigkeit immer nur als Bollgieberin beffen betrachtet, mas bie neue Lehre von der ihr augethanen Obrigkeit forbere. Hieraus erflatt fich bie unmittelbare Theilnahme

ber Reformatoren ober anberer Glieber bes Lebramtes, als ber Bertreter und Stimmführer ber Sirthe, an ben erften Bifftationen und ber Abfalfung ber alteffen Rirchenordnungen, welche lettere eben beshalb nicht als Ausfiuffe ber lanbesherrlichen Gewalt, als folder, betrachtet werben burfen. Und biefet Gefichtspunct ift auch nicht veranbert, feit bie firchliche Bermaltung in ben lanbesberrichen Confistorien ihren Einheits - und Mittelpunct gefunden hatte. Auch in Diefer Beziehung ift Kurfachfen vorangegangen, wo, burch provisorifde Ginrichtung einer Beborbe fur bie Wefachen vorbereitet, in Gemafheit eines Gutachtens ber Reformatoren vom Sabre 1539 bas Confiftorium ju Bittenberg im Sabre 1542 errichtet wurde. Spater ift biefe Einrichtung in ben meiften beutschen Richen, in benen bie Reformation unter gleichen Berhaltniffen fich entwicket hatte, jum Befteben getommen, wobei bie von Bugenbagen und Anberen verfatte Beformationsformel vom Sabre 1545 bas Mittel ber gleichmäßigen Chitwickelung gegeben gu haben Scheint, ba fie, was man bisber nicht beachtet bat, beinabe wortlich in spatere Rirchenordnungen, merft mobl in die fpater (1559) unter einem allgemeinen Titel hervorgetretene Medtenburger Rirchenordnung von 1552 übergegangen ift. (Bergl. die Borr. ju J. J. Moser, Corp. jur. ev. - eocl. Bb. I.) Ein gemeinsames nothwendiges Clement berfelben find bie geiftlichen Beifiger, burch welche bie Berathung bes Lanbesberrn in Eirchlichen Angelegenheiten vermittelt und ber Rirche bafur Burgicaft gegeben werben foll, daß die Lehre, wie fie als ber Ausbruck bes gemeinsamen firdlichen Bewußtfeins erfdeint, auch als bas belebenbe Princip ber Bermaltung werbe erhalten werben. Dagegen bat bie außere Beftaltung ber Confiftorien mehrfach gewechfelt, namentlich finbet fich in ber alteren Beit oft bie Ginrichtung, baf fie burch Bugiebung geift-

setung, bas bei Berfügungen im Gebiete bes inneren tirchlichen Lebens ber Landesherr burch bas Lehramt berathen werbe, als eine ben Grundanfichten ber Reformatoren entsprechende rechtfertigt. - Insbesondere hat bie Gefegebung nie zu bem Birtungefreife ber Conffforien gehort, fondern aberall tft biefe bem Landesherrn felbft vorbehalten geblieben, für welchen es bann teine andere Schrante gibt, als die, welche in ber Bebeutung ber Reformation und in bem Sate gelegen ift, bag bie Lehre teinem 3mange unterliege, fonbern eben in bem freien Bemußtfein ber Gemeinde fich entwickeln muffe. - Um biefe Sabe burch ein bem Leben entlehntes Beifpiel zu erlautern und gu belegen, entwerfen wir (nach Spangenberg in Lippert's Unnglen bes S.R. Band. III. S. 14 ff.) einen turgen Abrif ber noch jest in urfprunglichem Ums fange beftebenben bannover'ichen Confiftorialverfaffung, ber wir bann ein Beispiel einer anderen Gestaltung gegenüberseben. 2B. Ten uns dabei junachst auf das Confistorium ju hannover. Bir befchran-Auch hier wiederholt fich ber allgemeine Grundfat, baf bie firchliche Gefetgebung von bem Landesherrn, und zwar burch bas Cabinetsministerium geubt. und nur bei liturgischen Angelegenheiten bas Confistorium gugezogen wirb. Das Dispensrecht ift nicht minder ein landesherrliches. boch barf bas Confistorium von bem Cheverbote mabrent bes Traueriahres und der gefchloffenen Beit, von dem Aufgebote und bem erforderlichen Confirmationsalter bispenfiren und Saustrauung und ftille Beerbigung hiernachft ift bem Landesberrn bie Confirmation ber von bem Confistorio, beziehungeweise bem Cabinetsministerio, vorgesthlagenen Prebiger und Superintendenten, die Beftatigung ber von dem Confiftorio ausgesprochenen Remotionen und die Entschliefung in einzelnen Berwaltungsangelegenheiten (Errichtung, Union ober Dismembration ber Rirchen : und Schulamter, Ginführung neuer liturgifcher Ginrichtungen, Berlegung und Abanderung ber Inspectionen, Anordnung neuer Feiertage, Bornahme aller über 100 Ebir. fich belaufenben Reubauten und Reparaturen firchlicher Gebaube, Berdugerung ober Berleihung ber Rirchenguter nach Meierrecht, Berwilligung betrachtlicher Ausgaben aus ben Rirchendrarien) ausbrudlich vorbehalten. Alle anderen Regierungsrechte, insbesondere bie Dberaufficht über Rirchen und Schulen und beren Guter und Rechte, fo wie die Disciplingraufficht über Geiftliche und Souls lebrer find bem Confistorio au felbitftanbiger Ausübung überlaffen. Seine Civilgerichtsbarteit besteht noch gang in bem burch bas tonnische Recht bestimmten Umfange, und erftredt fich aus diefem Grunde auch namentlich (mit ben ichon im gemeinen Rechte geordneten Ausnahmen) auf bie perfonlichen Angelegenheiten ber Seiftlichen und ber ben clorus minor bilbenben Schullehrer, Cantoren, Rufter und Organiften. Die bingliche Jurisdiction umfaßt die fich unmittelbar auf Lehre ober Religionsabung beziehenben Berhaltniffe, bie Streitigfeiten über bie aus firchlichen Gesellschaftseinrichtungen entspringenden Rechtsverhaltnisse (Patronatsrechte, Parochialgrenzen u. f. w.), die Realklagen gegen Ricchen, Pfarreten, Schulen und milbe Stiftungen und die Chefachen. Die Strafgerichtsbarteit endich erftredt sich auf die Simonie und Amtsvergeben ber Geistlichen, während bürgerliche Berbrechen nur von den weitlichen Gerichten geahndet werden. Bu sethfistandiger Anwendung sind dem Constitution ode Ercommunication und die Kirchenbusse, von denen die erste ganz außer Uebung, die andere nicht mehr durchgangig praktisch ift, und die Berweigerung des christlichen Begrähnisses übertragen; die Bollziehung der gegen Geistliche erkannten Strafen der Bersetung, Suspension oder Remotion bedarf jedoch, wie wir bereits bemerkten, zu-

vorderft ber lanbesherrlichen Beftatigung bes Ertenntniffes.

Die neuere Gesegebung evangeisscher Lander hat diese Berhaltnisse der Consistorien nicht unberührt gelassen, vielmehr ist in manchen Landern durch die Ausberm der frichtichen Gerichtsbarkeit und die Ueberweisung der ihr früher unterworfenen Berhaltnisse an die weltlichen Behörden, serner durch Beschrändung auf das reingeistliche Gebiet der Birkungstreis derseiben verringert worden. Ein denkwärdiges Beispiel gewährt in dieser Beziehung die Geschichte der preußischen Kirchenversassung, welche, nachdem sie alle einzelne Phasen der Eutwickelung durchschritten, endlich in der folgenden Beise sich abgeschlossen hat, an der wir (nach Jacobsvi, Geschichte des preuß. R.R. Bb. II. S. 210 ff.) ein anschauliches Bild einer neueren Consistorialversassung entfalten.

Der unmittelbaren Entschliesung bes Königs vorbehalten sind:
1) ber Consens bei Berabsolgung von Geschenken und Legaten an auslandische Kirchen schlechthin, an inlandische, wenn die Zuwendung mehr als 1000 Thir. beträgt, 2) bei jeder Annahme und Beranderung von Stiftungen sit religibse und Schulzwede, so wie bei jeder stiftungswiderigen Berwendung, 3) bei Berleihung der ersten geststlichen Stellen in den Residenzen, so wie der Ernennung der Generalswerintendenten und und Dispenfationen, welche nicht bem Minifterium und ben Regieruns gen gufteben. 4) Genehmigung, wenn ein evangelischer Beiftlicher eine religiofe Sandlung bei einem Ratholiten verrichten foll. 5) Sorge fur Errichtung ber Provingial : und Rreissonoben, Aufficht über biefelben und Prufung ber barin gefaßten Befchluffe, welche aber nur mit Benehmigung bes Ministerii gu beftatigen finb. 6) Die Prufung ber evangelischen Candibaten pro ministerio, bas colloquium bei beren Anstellung ober Beforberung, und bie Ordination berfelben. 7) Ertheilung eines Gutachtens vor ber Beftatigung eines Geiftlichen , melder port einem Privatpatrone von außerhalb gandes ber vocirt wirb. 8) Borfchlage an's Ministerium bei Bieberbefetung einer Superintenbentur und Ginführung bes Superintendenten. 9) Aufficht über bie Umtes und moralifche Kubrung ber Geiftlichen, dabei Beranlaffung außerorbentlicher Bisitationen, Ginleitung bes Strafverfahrens in rein Birchlichen Ungelegenheiten und bergleichen. Den Regierungen fteht bas gegen jur Behandlung in ber fur bie Rirchenverwaltung und bas Schulmefen errichteten Abtheilung ju: 1) die Befehung fammtlicher, bem landesberrlichen Patronaterechte unterworfenen geiftlichen und Schuls lehrerftellen, fo wie die Beftatigung ber von Privatpatronen und Gemeinden bagu ermahlten Subjecte, 2) bie Urlaubsertheilungen, 3) bie Beobachtung ber Amtes und meralischen Fuhrung der Geiftlichen, 4) bie Aufrechthaltung ber außeren Rirchenzucht und Ordnung, 5) bie Aufficht und Bermaltung fammtlicher außeren Rirchen : und Schulan: gelegenheiten, alfo auch die Regulirung bes Stolwesens, Bufammengiehung und Bertheilung ber Parochieen, wenn bie Gemeinben und bie Patrone barein willigen, und, unter gleicher Bedingung, Umpfarruna einzelner Dorfer, 6) bie Bermaltung und Dberaufficht über bas gefammte Rirchen . Schul . und Stiftungevermogen, 7) die Dispenfation und Conceffion ju Saustaufen, Saustrauungen, vom britten Aufgebote und von ben verfaffungemäßigen Erforberniffen ber Confirmation.

Minder als die Consistorien ist ein anderes Element der Consistorialverfassung, die Superintendent n, in seiner ursprünglichen Gestaltung berührt und verändert worden. Wir sinden sie schon seit der ersten Visitation in Aursachsen als Behörden für die unmittelbare Beaussichtigung der Lehre und des Wandels der Geistlichen; später sast in allen evangelischen Ländern mit einem im Ganzen sich gleichbleibens den Wirtungstreise, als dessen beide Hauptbestandtheile die Aussichleiben den firchlichen Zustand ihrer Didcesen und die Sorge für die Aussichten ben kirchlichen Zustand ihrer Didcesen und die Sorge für die Aussichteitertaltung der Gesehe, für welche Thätigkeit überall die Kirchenvisstationen das Mittel bilden, dann die Ausübung bestimmter Rechte der vollziehenden Gewalt in unmittelbarer Unterordnung unter die Consistation sied unterscheiben lassen. Auch in dieser letzteren Beziehung hat sich die Berfassung im Einzelnen sehr verschleben entwickelt, doch lassen sich im Allgemeinen als Gegenstände, welche den Superintendensten gewöhnlich besonders übertragen sind, die Ordination und Einsüh-

rung ber Prebiger, bie Ginweihung neuer Rirchen und bie Direction ber Predigermahl, mo die Gemeinden zu biefer berechtigt find, und Furforge für bie Bermaltung bes Gottesbienftes bei eingetretenen Bacan-Dft gehort in biefen Rreis auch bie Prufung ber gen bezeichnen. Schullehrer, die Ertheilung ber Erlaubnig zu predigen an Canbidaten und Studirende, die Regulirung der Berbaltniffe neu angestellter Beiftlicher ju bem Amtevorganger ober beffen Erben, bas Dispensrecht in Rallen, in benen immer gegen Erlegung von Gebuhren biepenfirt gu werben pflegt, wie bei Baustaufen, Saustrauungen u. f. w. Geltener bagegen ift ben Superintendenten ein unmittelbarer Untheil an ber Ausubung ber geiftlichen Gerichtsbarteit überwiefen, und mo fie auch nach biefer Richtung thatig werben, befteht ihr Antheil in ber Regel nur in bem Berfuche gutlicher Bermittelung namentlich in Chefachen und bei Strettigkeiten zwifchen ben Geiftlichen und ihren Gemeinden. Das Berhaltnif ber Superintenbenten gu ben Confiftorien ift balb ein unmittelbares, balb fteben awischen beiben noch bie Generalsuperintenbie jeboch ofter nicht eine Zwischeninstang bilben, fonbern als die mit ber besonderen boberen Aufficht über bas firchliche Leben beauftragten Mitglieber ber Confistorien finb. Enblich ift in manchen gan= bern bas Berbaltnif fo geordnet, bag in Unterordnung unter bie Guperintendenten bestimmten Geiftlichen unter bem Namen von Metropolitanen (wie in Rurheffen), Propften (wie in Medlenburg), Decanen (wie im Großherzogthume heffen, Baben) die Aufficht über bestimmte Pfarreien übertragen ift.

Nachbem wir foldergestalt ben Organismus ber lanbesherrlichen Rirchenbehorden in turgen Umriffen bargestellt haben, muffen wir noch auf die Form einen Blid wenden, in welcher die Theilnahme ber Ge-

bei ber Befetung ber bem landesherrlichen Berleihungerechte unterliegenden Pfarramter teine Mitwirfung jugeftanden wird, fo bestimmt auch die alteren Rirchenordnungen eine folche forbern. Mus Diefem Grunde erflatt es fich , weshalb wir fruher auch einer Drganisation ber Rirchengemeinden nur felten begegnen, wenn nicht die faft überall vor-Kommenbe Ginrichtung, bag mit ber unmittelbaren Bermaltung bes Rirchenvermogens einzelne Gemeinbeglieber unter bem Ramen ber 21: tarleute, Juraten, Gefdworenen, Opfermanner u. f. w. beauftragt find, ober bie in ben alteren Rirchenordnungen oft ermabnten, gur Kortbilbung ber Geiftlichen ober fur bie Ausubung ber Cenfur bestimmten, noch neuerbings j. B. in Dedlenburg : Strelit (Berorb. v. 14. August 1839) unter biefem Damen eingeführten Synoden hierher gezogen werben follen. Im Benigften aber tonnen wir es gelten laf= fen, baf bie oft portommenbe Theilnahme ber Lanbstande an ber firchlichen Gefetgebung bier aufgerechnet werde, benn diefe ift, wie unten im Bufammenbange nachzuweisen fein wirb, nicht ein Merkmal ber Selbstftanbigteit ber Rirche, fonbern ber Beweis, bag bas firchliche Leben von feiner Richtung nach ber Abee abgelentt fei. Erft ber neueren Beit gebuhrt ber Ruhm, ben feit ber Reformation bestehenden Berbaltniffen eine bem Geifte ber evangelischen Rirche entsprechenbe Richtung gegeben, ober boch bas Recht ber Rirche anerkannt ju baben. Dierber geboren bie Bestimmungen ber neueren Berfaffungsurfunben, welche balb im Allgemeinen, wie in Burtemberg, die Anordnungen in Betreff ber inneren firchlichen Ungelegenheiten ber verfaffungsmaffigen Autonomie der Rirche vorbehalten (Berf.=Urt. f. 71.), balb ausbrudlich, wie in Rutheffen (Berfaff. = Urt. 6. 134.), verfügen, bas in liturgifchen Sachen feine Reuerung ohne Bugiehung einer Gynobe Statt finden folle. Befondere Ermahnung verdienen in diefer Begiebung die Bestimmungen bes Sachfen : Altenburgifchen Grund: gefebes, welche fur die Ordnung der offentlichen Gotteeverehrung, und fur bie Beftimmungen in Begiehung auf den offentlichen Lehrbegriff und die allgemeine Rirchenverfaffung die Mitwirkung von Bertretern ber Rirche forbern (f. 134.). Freilich hat man auch hier nicht gu einer vollstandigen Bertretung ber Rirche fich ju erheben vermocht, benn bie im 6. 135 angeordnete Spnobe befteht nur aus Gliedern bes Lehrstanbes, und es ift nicht gang ber richtige Gefichtspunct, wenn §. 137 bestimmt ift, bag ein von ihr und ben Landftanden beifallig begutachteter Gefegentwurf von bem Landesherrn als bindenbes Gefet fur alle Mitglieder ber Rirche erlaffen werden tonne. Aber bem gegenüber, was anderwarts gethan, ober richtiger nicht gethan worben ift, mag immerhin auch eine Bestimmung folder Art als Fortschritt bezeichnet werben. Gine vollständig bas Recht der Rirche mahrende Berfassung verlangt jeboch juvorderft ihre Begrundung von unten auf burch bie Organisation ber Gemeinden, auf welche bann bie Bertretung ber Rirche felbst gestütt ift, also Presbyterien und Synoben. Diese hat man oft als ber reformirten Rirche eigenthumlich betrachtet, ja es kann Staats: Lexiton. IX.

behauptet werben, daß diese Ansicht in dem Gefolge der dogmatischen Streitigkeiten zwischen dieser und der lutherischen Kirche die Entswicklung in der letzteren nach dieser Richtung hin gehemmt habe. Sie ist jedoch offendar unrichtig, denn auf der einen Seite ist es gewiß, daß die Consistorialverfassung unter gleichem Verhältnisse auch in der reformirten Kirche zum Bestehen gekommen, wie z. B. in Kushessen, und auf der anderen Seite muß zugestanden werden, daß auch die lutherischen Bekenntnisse jene Organe für die freie Aeußesrung des kirchlichen Bewußtseins nicht ausschließen, da sie ja eine Mitwirkung der Kirche zu bestimmten Verfügungen des Kirchentegisments ausdrücklich fordern. In der That tressen wir auch in einzzelnen lutherischen Landeskirchen neben der Consistorialverfassung mansches freie Element, wobei wir denn auf die in Dessenschung nicht 1539 bestehenden Preschpterien und berusen könnten, welche noch in der Preschpt. Drb. von 1659 als Repräsentanten der Gemeins den bezeichnet werden.

Durfen wir hiernach nicht behaupten, daß die nach Luther's Ansichten werbesserte Kirche die reine Consistorialverfassung, die reformirte Kirche dagegen die Synodalverfassung zu ihrem Wesen habe, so mussen wir doch sogleich zugestehen, daß in der letteren in Folge der Verhältnisse, unter denen sie erwachsen, die Synodals und Presbyterialverfassung vorzugsweise entwickelt und erst in der neueren Zeit im Geleite der Union (s. d.) zu einem Gemeingute der evansgelischen Kirche geworden sei. Bevor wir daher die neueren Sestalstungen darlegen und ihres Grundes und bewußt werden können, des darf es einer Darstellung der Entstehung jener Verfassung selbst, für welche wir dankfar eine tressliche seiner minder bekannt gewordene Ab-

Rieche bie Bemeinden ber Balbenfer ausschieben, traten fie, als bie Ciemente difflicher Berfaffung, in biefen wieberum in bas Leben, wie biefes ans. Leger. hist. gen. des églises évangeliques des vallées de Pièmont (à Leyde, 1669) Bb. I. G. 195 ff. urfundlich hervorgeht. An biefen Dunct muffen wir die Synobal - und Presbyterialverfaffung ber romifchen Rieche gundchft antnupfen. Der Bermittler biefes Uebergangs ift ber Reformator Bilb. Sarel (geb. 1489), ber in feinem Deinath: lande, ber Dauphinee, in ben auch bort im Stillen erhaltenen malbenfifchen Gemeinden ben Geift jener Berfaffung ertannt hatte (vergl. Rirch : bofer, bas Leben Bilbelm Farel's. Burich 1831 — 33. 2 Bbe.). In biefem Geifte wurde von ihm querft bie frangoffiche reformirte Rirchengemeinde in Strafburg im Jahr 1525 organiffet, und in gleicher Beife murbe er fpater überall ba wirtfam, wo er bas Evangelium verfunbete, inebefonbere in Genf, beffen Rirchenverfaffung er unter Ditwirfung Calvin's (feit 1536) nen geftaltete. Der Lettere hat fpater an ber Berbreitung ber Spnobal : und Presbyterialverfaffung in vielen europalichen Landern vielfach einen bestimmenden Untheil genommen ; ihn jeboch fur ben Urheber zu halten, ift ein noch jest nicht von Allen vergeffener Brethum. Die gemeinsamen Elemente ber burch Farel und feine Genoffen reformirten Berfaffung find bie Presbyterien (consistoires) ber einzelnen Ges meinben, welche, jur handhabung ber Disciplin und ber Bermaltung bes Ritchenvermogens befellt, aus bem Pfarrer, ben Zelteften (anciens) und den namentlich mit ber Armenpflege betrauten Diaconen (diacres) befteben, und die Synoben von Geiftlichen und Melteften gur Berathung und Befchlugnahme über allgemeine Angelegenheiten. Bon Strafburg aus wurde biefe im Sahre 1531 bort auch von ben beutschen Gemeinben angenommene, auch in ben reformirten Betenntniffen immer als wefentlich betrachtete Organisation zunachst nach England in die Gemeinden ber nieberlanbifden und frangofischen Flüchtlinge verpflangt, gum Theil burch ben Strafburger Theologen Bucerus, jum Theil durch ben que Dftfriesland berufenen Polen Johannes v. Lasty, beffen im Jahr 1550 erschienene Kirchenordnung durchaus auf die Presbyterialverfassung baffrt ift. Ale in Folge ber in England über die protestantifche Rirche bereingebrochenen Berfolgungen nach bem Tobe Chuard's VI. (1553) viele Glieber jener Gemeinden fludyteten , murbe bie fo eben bezeichnete Berfaffung auch auf beutschem Boben beimifch. So finden wir fie in Deis belberg und Frankfurt (1555) und inebefondere am Rieberthein, wo die Reformirten im Jahr 1568 ju Befel, im Bereine mit nieberlanbifden Abgeordneten, eine Generalfonobe hielten, beren Befchluffe bie Grundlage ber Richenverfaffung in Julidy, Cleve, Berg und ber Graffchaft Dart geworben find. Bon biefen Lanbern fielen im Jahre 1609 Cleve und bie Graffchaft Dart an bas reformitte Brandenburg. Julich und Berg an bas lutherifde, fpater (1614) wieber tatholifd gewordene Pfalg = Reuburg, und es findet fich nummehr bie Erfcheinung, baß auch die lutherifchen Rirchenordnungen jenes Element der Berfaffung in fich aufnahmen (vergl. fur die beiben erfteren ganber bie Rirchen = Ordnung von 1662, lutherifche Rirchen-Dronung von 1687, und fur die beiben letteren bie Rirchen = Dronung von 1654 und 1656, in ber weiter unten anguführenben Musgabe von Snethlage). - Fur bie Ent= midelung berfelben in ben nieberlanbifchen reformirten Gemeinben wirfte nach ber angeführten Spnobe von Befel bie im Jahre 1571 gebaltene Generalfpnobe von Emben, beren Beifpiel auch auf die luthe= rifche Rirche ber Dieberlande von maggebendem Ginfluffe gewesen ift. Bulebt haben wir noch einen Blid auf Franfreich und Schottland gu merfen. In bem erften Lande murbe mit ber Deformation auch bie Spnobal : und Presbyterialverfaffung unter bem unmittelbaren Beiftanbe Calvin's, Faret's u. I. burch Biret in bas Leben gerufen und von ber erften Generalfpnobe von Paris (1559) burch eine Reihe von Spnobal: beichluffen entwidelt, aus ber bas Runbamenalitatut ber frangofifchen reformirten Rirche, bie discipline des églises reformées de France, her: porgegangen ift. Die bier aufgestellten Grundprincipien augerten auch in Deutschland ibre Rudwirkung, inbem fie von ben am Enbe bes 17. und am Unfange bes 18. Jahrhunderts ausgewanderten Frangofen beibehalten und baburch in ganber verpflangt murben, in benen fonft bas Birchliche Leben nach einer gang anberen Richtung bin fich entfaltet batte. Diefes ift unter Unberem mit Sannover, Braunfchweig und Budes burg ber Fall, beren reformirte Rirchen, burch gemeinschaftliche Synoben verbunden, im Bangen bie "Discipline" als ihr firchliches Grundgefes ans ertennen. - In Schottland enblich murbe bie Presbyterialverfaffung im Jabre 1560 unter befonderer Mitwirfung bes Reformators John Rnor in einer im Befentlichen auf Die Benfer Berfaffung gegrunbeten Rirchenordnung, bem fogenannten erften Disciplinbuche, begrunbet. Rach biefer allgemeinen Ueberficht bleibt uns nun noch bie Pflicht, bie Armenvilege ein aus bem Prebiger und einer Angabl von Melteften beftebenbes Confiftorium bat, und bag funf folder Gemeinden ben Bezick einer Spnobe (ale ber Auffichtsbehorbe fur bie Liturgie, ben Religionsunterricht und die firchliche Bermaltung) bilben, ju ber jebe Gemeinde einen Beiftlichen und einen Telteften fendet. In abnlicher Beife haben bie Beineinden augeburgischer Confession ihre Localconsistorien, von benen fünf ju bem Arrondiffement einer Inspection fich vereinigen. Bu ben Berfamintlungen berfelben fenbet iebe Gemeinde einen Geiftlichen und einen Melteften, bie wieberum aus ihrer Mitte einen ftanbigen Inspector aus ben geiftlichen Mitgliedern ermablen. Enblich besteben, als bochte Berwaltungeftellen, zwei Generalconfiftorien, beren jedes aus einem weltlichen Prafibenten, zwei geiftlichen Inspectoren und einem Deputieten jeber Inspection gebildet ift. Alle biese Beborben find ben Dobeitsrechten bes Staats unterworfen; namentlich gablt teine die Berichtsbarteit ju ihren Mttributen. - In Schottland gliebert fich bie bier in volltommener' Reinheit bestehende Presbyterialverfassung nach folgenden Stufen: 1) ber Rirchenrath ober bas Presbyterium (Kirksession), 2) ble Rreissynobe (Presbytery), welche fich alle Monate einmal versammelt, 3) bie jahrlich zweimal zusammentretende Provinzialspnobe (Synod), 4) die jahrliche gefeggebende Beneral - ober Rationalfpnobe (General-Assembly), weiche durch einen vom Konige ernannten Prafibenten birigirt wirb und nur burch bas tonigliche Veto befchrantt ift (Gemberg, bie ichottifche Ro tionalfirche. Samburg, 1828). - In ben Rieberlanden bat fich bie Berfaffung zu ben verfchiebenen Beiten verschieben geftaltet. Rach ben Feststellungen ber oben icon ermanten und anberen Synoben hatte jebe Genieinde ihr Presbyterium (Kerkenraad), bestebend aus ben Predikanten, Ouderlingen (Belteften) und Diaken. Ueber benfelben ftand bie Rreisspnobe (Classical-Vergadering), ju welcher innerhalb eines gewiffen Begittes jede Gemeinde einen Aeltesten und einen Geistlichen abordnete. Die böchfte verwaltende Beborde und Appellationeinstanz bilbete, ba bie Nationalspnobe seit der Dortrechter Synode 1619 nicht wieder gusammentrat, die jahrliche Provinzialsvnode (allgemeen kerkelyke Vergadering), gebildet aus ber von ben Claffen jeder Proving beputirten Ouderlingen und Predikanten. Die laufenden Geschafte wurden von einer jebesmal bis gur nachften Synobe erwählten Deputation erledigt. Geit bem Sabre 1816 ift durch das, die frühere Selbstständigkeit vielfach modificirende "Allgemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koningryk der Nederlanden" bie Berfaffung bergeftalt geregelt, bag jebe Gemeinbe einen Rirchenrath ober ein Presbyterium hat, bas aus bem Dedbicanten und gemablten Melteften befteht und bie Cenfur ber Gemeinbeglieder und Aufficht uber ben Gottesbienft und die Bermultung bes Sirchengutes ausubt. Rach Ortsgebrauch ift ben Diafonen Die Sorge fur die Armen befohlen. - Die zweite Stufe in bem Drgamismus bilbet die Claffical : Rirchenregierung (Classical-Bestuur), welche burch einen Musichus von Doberatoren verwaltet wird; biefe Letteren erneunt ber Ronig; nur ein Laie ift Mitglieb. Der Birtungetreis ber orbnungemagig fechemal im Jahre zusammentretenben Claffenregierung ift bie Infpection über bie Gemeinden, Rirchenvorftanbe und Prebiger bes Begirts, die Aufficht über die Wahl und Einführung der Prediger, die Entschliesfung auf bie gegen firchenrathliche Enticheibungen eingelegten Appellationen, bie Cenfur über Prediger, Rirchenrathe und Canbibaten. gibt es aber namentlich fur bestimmte ofonomifche Ungelegenheiten noch eine jahrliche Clafficalversammlung von allen Predigern ber Claffe und einer Angahl von Aeltesten. Die sogenannten Ring-Vergaderinge, in welche bie Classen gerfallen, find burchaus unseren Predigerconferengen zu vergleichen und bienen bem praktischen Leben unmittelbar nur in fo fern, als fie für die Amteverwaltung mahrend der Bacangen forgen. Ueber ber Claffenregierung fteht bie breimal im Sahre fich verfammelnbe Provingial = Rirchenregierung (Provincial - Kerkbestuur), die Behorbe fur die firchliche Aufficht und Berwaltung eines bestimmten Rreifes und lette Instanz fur die bei der Classe angebrachten Sachen. Sie kann zugleich gegen Prediger, Canbibaten und Meltefte nach geführter Untersuchung bis auf Absehung erkennen. Auch ihre (11) Mitglieber werden aus ben Beiftlichen ber (11) Claffen von bem Konige ernannt, und auch bier find bie nicht geiftlichen Glieber ber Rirche nur burch einen Melteften aus einer jahrlich wechselnden Claffe vertreten. Der Schlufitein ber Berfaffung ift bie jahrlich im haag fich verfammelnbe Synobe, fur welche von jeder Provinzial = Inspection ein geistliches, von allen nach einem bestimmten Turnus ein weltliches Mitglied abgeordnet, vom Ronige aber ber Prafibent, Biceprafibent und Secretar, fo wie mehrere Commiffarien ernannt werden, fobalb ber Chef bes Ministerialbepartements fur ben Cultus entweder nicht ber reformirten Confession angehort, ober fonft ben Sigungen beigumohnen verbinbert ift. Die Berathung ber Synobe

### Rirche, Rirchenverfassung, evangelische.

teit untergeordnet war, und auch nach ber neueren Berfaffung vom Jahre 1814 von bem Staatstathe abhangig geblieben ift. Deshalb muß bie Unnahme, baf die Genfer Kirchenverfaffung die evangelische Obrigteit von jeber Mitwirtung ausschließe, und daß eben hierin der Differenzpunct zwischen Calviniften und Zwinglianern gelegen fei, schon fur die fruhere

Beit als ein Brrthum bezeichnet werben.

Unter ben beutschen gandern, in benen die Spnobal = und Presbyterialverfaffung in's Leben getreten mar, nennen wir guvorberft Baben, beffen Berfaffung feit ber Union im Sabre 1821 folgenbergeftalt geregelt ift. Die Grundlage ber Berfaffung bilben freigewählte Rathe von Rirchenalteffen ober Presbytern, als Degane und Mittel jur Berwaltung ber fittlichen, religiofen und firchlichen Ungelegenheiten ber Gemeinben. Die zweite Stufe ber Berfaffung find bie Specialfpnoben, welche in ber Regel am Bohnorte bes Decans fid versammeln und burch bie fammtlichen Pfarrer bes Begirts ober ber Diocefe und burch eine ber Balfte ber geiftlichen Mitglieber gleichkommenbe Deputation weltlicher Mitglieber ber Begirtstirchenvorfteher gebilbet werben. Gie treten in je brei Jahren jufammen und werben in Begenwart eines landesherrlichen Commif-Die Generalfpnobe reprafentirt bie gefammte Lanbedfare gehalten. firche und wird burch freie Babt bergeftalt gebilbet, bag aus je zweien ber 28 Babtbegirte ein Geifilicher und je vieren ein weltliches Mitglied erwählt wirb, ju benen ein geiftliches und weltliches Mitglied ber evangetifchen Ministerialfirchenbeborbe, ein von dem Grofherzog ernanntes Mitglieb ber theologifchen Facultat ju Beibelberg und ein lanbesberrlicher evangelifcher Commiffar als Prafibent bingutreten. Die Snnobe betfammelt fich nach ben neueren Bestimmungen orbnungemäßig in je fieben Jahren (vergl. bie lanbesherrliche Genehmigung ber bon ber Generals fonobe gemachten Untrage vom Jahre 1835, bei Rheinwalb: Acta histor. eccl. Bb. 1. G. 417). Ihren Birfungefreis bezeichnet die Unionsurtunde folgenbergestalt: " Gie hat a) uber Erhaltung ber Rirchen verfaffung, ber barauf rubenben Autonomie und murbigen Stellung ber Ritme im Gintlang mit ber Unioneacte im Allgemeinen und Gingelnen ju machen; b) über bie allgemeine Befolgung ber Rirchenordnung gur Erhaltung munichenswerther Gleichheit ber Landesfirche in Lehre, Gultus, Disciplin und anderen firchlichen Unftalten gebeibliches Muffeben gu tragen; c) auf bas Umteverhalten und Drivatleben ber Landesgeiftlichfeit ein mach: fames Muge gu richten und in geeignetem Wege gu verhuten, bag burch einzelne Glieber berfelben weber bas innere Bohl, noch bie außere Chre ber Rirche gefahrbet und bas Umt bes Beiftlichen verlaftert merbe; d) nach ben im verfloffenen Beitraume gemachten Erfahrungen bat fie in reifliche Betrachtung ju gieben , wie bie Rirchenverfaffung in's Leben eingegangen und in welchen Theilen fie etwa noch einer hoheren Bollenbung beburftig fein tonne, ob und welche Modificationen in ber Rirchenordnung nothwenbig ober rathlich feien ; enblich ob und welche Bunfche in Bermaltung und Bermenbung ber allgemeinen und Localvermogen - die zwar unter boch. fter Staatsaufficht ber Rirche guftebt, beren Urt und Beife aber burch be-

### Rirche, Rirchenverfaffung, evangelische.

fonbere organifche Befege, bie Berwaltungs und Mimofenordnung, naber beffimmt wirb - fo wie ber befonberen firchlichen Bittmen = und Sulfe= caffen gur gebeiblichen Beruchfichtigung tommen mogen, wobei immer bie Rechnungen vorzulegen find ; e) bat fie bie von bem oberften Rirchencollegium aus ben Protocollen ber Begirtefpnoben enthobenen, ju ihrer Berathung ausgesehten und ihr nebft fammtlichen Protocollen mitzutheilenben Bunfche und Borfchlage, fo wie f) bie Unfichten, Erfahrungen und Bunfche ihrer Glieber, bas gemeinsame Bobt ber evangelischen Rirche bes Landes betreffenb, ju vernehmen und beren Bor: und Untrage ju prufen; g) über alles Borftebenbe gemeinschaftliche Beschluffe zu faffen, ober, mo bie Sache bagu noch nicht geeignet mare, gutachtliche Borichlage gu berathen, und enblich b) über Gines wie bas Anbere burch bie landesherrlichen Commiffarien bie Regierung gur Refolution baruber gu veranlaffen. Die Drgane ber Bermaltung find die Decane, Die Provingialregierung und die unter bem Minifterio bes Innern ftebenbe evangelifche Rirchenfection (Degan. Cb. von 1809). - Bon biefer Berfaffung menden mir uns ju Dreugen und ber Rirchenordnung fur die Rheinprovingen und Beffphalen vom 5. Mai 1835 insbesondere. Bereits im Jahre 1817 mar von ber Regierung ber Entwurf einer Berfaffung publicirt worben, welche bie im größten Theile ber Monarchie bestebenbe Confistorialverfaffung mit ber Synodal = und Presboterialordnung vereinigen follte. Die Musführung Diefes, ungeachtet feiner Mangel (vergl. Schleiermacher, über Die fur Die protestantifche Rirche bes preugifchen Staates einzurichtenbe Synobalverfaffung. Berlin, 1817), ju jener Beit von Bielen mit Theilnahme verfolgten Planes ift im Gangen nicht erfolgt, wohl aber ift fur ben meftlichen Theil ber Monarchie auf ben Grund ber bort entwidelten Berbaltniffe eine Berfaffung gegrundet morben, welche, bas Gegengefchent

preußischen Besitergreifung nie als Grundlage anerkannt worben (vergl. von Dven, die Presbyterial = und Synobalverfassung in Berg, Julich, Cleve und Mark. Effen, 1829).

Im Sahre 1835 wurde nach langeren Berhandlungen zwischen ber Staateregierung und ben fur Beftphalen, Bulich, Gleve und Berg jufammenberufenen Provinzialfpnoben die neue Rirchenordnung fur die evangelischen Bemeinden beiber Confessionen in ber Droving Beftphalen und ben Rheinprovingen erlaffen, burch welche mitbin die Presbyterialverfaffung ju einem Gemeinqute auch anderer, fruber in abweichenber Beife organifirten Gemeinden geworben ift (Gnetb. lage, die alteren Presbyteriglfirchenordnungen ber Lander Julich, Berg, Cleve und Mart, in Berbindung mit ber neuen Rirchenordnung u. f. w. Leipzig, 1887). In der That ift in ihr bas Princip ber Gelbstftandigleit ber Rirche mit der Theilnahme der Staatsgewalt an dem firchlichen Leben in fo gludlicher Beife vermittelt, daß fie unter allen Rirchenordnungen neuerer Beit Schlechthin als bie vollenbetfte betrachtet werben muß. bier find die Presbyterien ber einzelnen Gemeinden ber Grundftein, auf welchem das Gebaube der Berfaffung ruht. Sie bestehen aus dem Prebiger, als Prafidenten, und einer Anzahl frei gewählter Melteften, Rirchenmeifter und Digconen. Reben ihnen ift aber eine großere Reprafentation ber Gemeinden bergeftalt angeordnet, bag fie in Bemeinden unter 200 Seelen durch alle stimmfabige Gemeindeglieder, in großeren von einer bestimmten progreffiven Ungahl berfelben bewirft wirb. Das Berhaltniß awilden beiben regelt fich bergeftalt, bag au bem Birtungetreife ber Presboterien geboren: 1) bie Sanbhabung ber Rirchengucht in ber Gemeinbe; 2) die Ginleitung jur Predigermahl; 3) bie Bahl ber unteren Rirchendiener, bie Theilnahme an ber Bahl ber Schullebrer und Presbyter in Gemeinschaft mit ber größeren Reprasentation, sobalb bie Bemeinde über 200 Seelen gablt, mahrend bagegen im entgegengefetten Falle bas Dahlrecht burch bie stimmfabigen Glieder ber Gemeinde felbst geubt wird; 4) bie Aufnahme ber von ihm und ber Bemeinbe burch ben Prediger gepruften Confirmanden; 5) bie Ertheilung ber Beugniffe an bie aus ber Gemeinbe entlaffenen Mitglieber; 6) Sis und Stimme in der Rreisspnobe (vergl. unten) durch ben Prediger und einen von ihm beputirten Aelteften; 7) bic Bermaltung bes Rirchen-, Pfarr-, Schul- und Armenvermogens. Außerbem liegt ben Aelteften bie Aufficht über religiofes und fittliches Leben und bie Sorge fur bie geborige Mahrnehmung bes Gottesbienftes mahrend ber Pfarrvacangen, ben Kaftenmeiftern die unmittelbare Beauffichtigung und Bermaltung bes Rirchenvermogens, den Diaconen bie Urmenpflege und Verwaltung bes Armenfonds ber Gemeinde ob. Bu ben Rechten ber größeren Reprasentation gehort bagegen juvorberft: 1) die Predigermahl, ein Recht, welches fich jedoch nach ber Cab. Drbre vom 25. September 1836 (bei Rheinwald a. a. D. Bb. II. S. 495) auf bie fruber ichon mablberechtigten Gemeinden beschrantt, mahrend ben übrigen nur die im allgemeinen Landrecht den Gemeinden bei Patronats: firchen verwilligte Mitwirtung mit einiger Erweiterung jugeftanden fein 346

foll; 2) die Berathung und Beschlufnahme über Beranberungen in ber Substang bes Grundeigenthums ber Gemeinden, über Erwerbung und Berauberung beffelben mit Ginfchluß ber Bererbrechtungen und Conceffionen gegen Erbzins; 3) bie Bestimmung ber Gehalte und Gehaltszulagen fur bie Rirchenbeamten; 4) bie Befchlugnahme über bie Dedung ber firchlichen Bedürfniffe bei vorhandener Ungulanglichkeit bes Rirchenvermogens, und die Umlage auf die Gemeindeglieber, welche bann burch bie Regierung vollstreckt wird. Den Borfit führt auch hier regelmitgig ber Pfarrer, bei ben Ritchenvisitationen aber und in einzelnen Fallen ber Superintenbent. - Ueber ber Gemeinbevertretung fieht bie jahrliche Rreisinnobe, welche burch die Pfarrer bes Rreifes und einen Zelteften aus jeber Bemeinbe gebilbet und burch ein von ihr aus Beiftlichen auf feche Jahre gewähltes Directorium, ben Superintenbenten, Affeffor und Scriba geleitet wird. Ihre Befugniffe find : a) bie Bergthung ber an bie Provinzialspnobe zu bringenben Antrage; b) bie Aufficht über bie Pfarrer, Ortspresbyterien, Candibaten, Schullehrer und Rirchendiener bes Kreises; c) bie Sanbhabung ber kirchlichen Disciplin; d) die Aufficht uber bie Bermaltung bes Rirchen = und Armenvermogens ber Gemeinden bes Rreifes; e) die Bermaltung ber Predigermittmencaffe bes Rreifes und ber Synobalcaffe; f) bie Leitung ber Bahlangelegenheiten ber Pfarrer bes Rreifes, fo wie die Drbination und Introduction berfetben; g) die Bahl bes Directorii der Synode und der Deputirten zur Provinzialspnobe. Die aufsehenbe und vollziehende Behorbe, bas Draan ber Spnobe, fo wie ber toniglichen Rirchenbehorbe ift ber Superintenbent. -Die Bertretung ichließt fich endlich in ber Provinzialspnode ab, welche aus bem Superintendenten ber Proving und aus ben von jeber Kreisin= obe gewählten geiftlichen und weltlichen Deputirten unter einem aus ben non ham Ministaria har

von bem Ministerio ber geistlichen Angelegenheiten, bem Provinzialconsisstorium und ben Regierungen geführt wird. Neben beiben letteren beaufsichtigt in jeder Provinz ein vom Könige ernannter Geistlicher, welcher
dirigirendes Mitglied bes Consistoriums ist, der Generalsuperintendent,
die geistlichen Angelegenheiten der Provinz, zugleich mit der Wahrnehmung
der Rechte des Staates bei den Spnoden beauftragt und an diese Anträge zu stellen berechtigt (Instruction vom 31. Mai 1836 bei R h einwalb a. a. D. S. 490.)

Bir haben uns bei ber Darftellung ber einzelnen Bestimmungen ber meftphalifden Rirchenordnung mit Abficht langer verweilt, ba fie burchaus einen Abschnitt in ber Geschichte bes evangelischen Rirchenmefens bezeichs Defto ichneller merben wir die Ueberficht uber die übrigen evangeliften Banbestirchen vollenden tonnen , wobei wir guvorberft von Baiern noch abfeben, beffen wir weiter unten in einem anberen Bufammenhange gebenten. Muberall ift bas firchliche Bewußtfein mach geworben und bat in gabireichen Petitionen und Erorterungen gegen bie erclufive Beftaltung ber Berfaffung regiert.' Much ift in Rurheffen, Sannover, Sachfen, Braunfchweig u. a. bie Berudfichtigung folder Bunfche bald mit großerer, bald mit minberer Beftimmtheit verheifen worben. Aber in bas Leben find biefe Bufagen nicht getreten, und bie inmittelft angebrochene Beit tagt fur die Erfullung wenig hoffen. Damit wir jeboch auch nicht bie geringfte Spur übergeben, gebenten wir ber im Jahre 1824 in Burtemberg, 1832 im Groffherzogthum Beffen ein-gerichteten Rirchenvorstanbe. Die Ersteren bestehen aus einigen frei gemablten Gemeindemitgliedern, bem Driegeiftlichen und ben Driebvorftebern, und üben eine Rirchen . , Sitten : und Schuspolizei aus, mobei fie ber Aufficht ber Dberamter untergeordnet find. Die Letteren werben burch ben Pfarrer, ben Burgermeifter, wenn biefer evangelifch ift, fonft ben Beigeordneten ober ein von bem Rreisrathe ernanntes Mitglieb bes Gemeinberathe und burch eine Angahl von unftanbigen Mitgliebern gebilbet , und find junachft au einer Mitaufficht über bie außere Rirchengucht und ju ber unmittelbaren Bermaltung und Beauffichtigung des Local-Rir= chenvermogens bestimmt (Cbict vom 6. Juni 1832, bei Beif, Archiv bes R.-R. Bb. III. G. 252). Diefe Ginrichtung ift fur bie fatholifche Rirche gleichmäßig angeordnet worben, und fann eben beshalb nicht als Fortentwidelung bes inbivibuellen firchlichen Lebens betrachtet merben.

Ueberblichen wir nun noch einmal diese verschiedenen Gestaltungen, so finden wir die oben an die Spibe gestellten allgemeinen Sahe völlig bestätigt; ber Entwickelungsgang ist dieser gewesen, daß die Richengewalt in die Hande der Regenten gesangt ist, wo diese der Reformation sich angeschlossen hatten, daß dagegen in der Regel die Autonomie der Riche, freilich unter den verschiedensten Modificationen, sich behauptet hat, wo die weltliche Gewalt sich der neuen Lehre unzugänglich erwies oder doch dieser nach einer anderen Richtung hin folgte, daß endlich in der neueren Beit die Elemente beider Berfassungen dalb mehr, dalb minder sich genachert, hin und wieder auch sich verschmolzen haben. Roch aber können

# Rirche, Rirchenverfaffung, evangelische.

348

wir bie Betrachtung nicht abschließen, ba uns noch bie Darfiellung eines anderen Berhaltniffes übrig bleibt, nach welchem bie Rirchengewalt von bem Canbedberen über bie evangelifche Rirche geubt wird, auch wenn er fich nicht gu ihr bekennt. Sier bedarf es fur bie beutichen Berbaltniffe guporberft eines Ruchtlides auf bie Friebensvertrage. Der westphalische Friebe fand bas Berhaltnig bes evangelifchen ganbesberen gu ber evan= gelifden Rirche vollftandig entwickelt vor, und ertannte baffelbe als auf Die Berechtigung bes Lanbesberen gegrundet an, inbem er fich fur Die lebtere bes in ber Theorie und Praris heimifch geworbenen Namens eines jus episcopale bebiente, auf ben wir unten gurudtommen. Bwifchen ben lutherifchen Lanbesherren und ber reformirten Rirche ober umgetehrt maren bie gegenfeitigen Begiehungen nicht minber in vielen ganbern burch Bertrage geordnet. Saufig findet fich namentlich , bag, mo ber lutherifche Regent zu ber reformirten Confession übertrat, Die Confistorien beibehalten und nur bie Befegung berfelben mit lutherifchen Mitgliebern jugefichert, ober ein Confiftorium fur beibe Confessionen, aber unter Bugiehung geiftlicher Beifiger aus beiden gebildet murbe. Much biefes und abnitiche Bersbiltniffe erkannte ber weftphalifche Friede im Allgemeinen an und ftellte fie unter Garantie bes Reiches. Dagegen ficherte er bie Rechteverhalt: niffe evangelifcher Unterthanen fur ben Sall, bag ber Lanbesberr tunftig ju einer anderen Confession übertreten, ober die Staatse und Rirchengewalt einem Regenten anberer Confeffion burch Erbrecht gufallen murbe, burch bie befchrantenden Beftimmungen, daß in biefem Falle die Landesberren nicht berechtigt fein follten, die offentliche Religioneubung und die bis babin recipirten Pirchlichen Gefege zu andern, Die Rirchen ober firchlichen Inftirute und bas Diefen geborige Bermogen ic. ihren neuen Religioneverwandten gugumenoher unter bem Rarmande ber Panbeshaheit, bes Enigfangle ober

beren auch als ben an und fur fich berechtigten Inhaber ber Rirchengewalt über bie Reformirten, und umgefehrt, nur in fo weit beschrantt betrachte, baf er bie Confiftorien burch geiftliche Glieder berfelben Confession befebe und bei ber Befeggebung fich innerhalb ber Grengen balte, welche burch die Gemiffensfreibeit und die Rechte ber Gemeinben überhaupt gezogen find. Ein Beifpiel gewährt bier die fur beffifche Berfaffungeurfunde, wenn fie bestimmt, bag bie unmittelbare und mittelbare Musubung ber Rirdengewalt über bie evangelifden Glaubensparteien bem Pans besheren wie bisher verbleibe, bag jeboch bei bem lebertritte beffelben gu einer anderen als ber evangelifchen Rirche bie nothige Befchrantung biefer Gewalt mit ben Landftanben fichergeftellt werben muffe (§ 134); mobel offenbar vorausgefest wird , baf ber jest reformirte Landesberr auch nach feinem Uebertritt gu ber lutherifden Rirche Die Rirchengewalt über die Reformirten beibehalte. Rad bem feit bem Drg.- Cbict von 1821 be= ftebenben Berhaltniffe uben bie Confiftorien gu Marburg und Caffel Die Rirchengewalt über Reformirte und Lutherifche und gablen beshalb einen lutherifchen Superintenbenten und einen reformirten Infpector gu ibren Mitgliebern. Die Confiftorialbeputation ju Rinteln ift lutherifch, ftebt aber in Unterordnung unter bas Confiftorium ju Caffet; bas Confiftorium ju Sanau enblich ift feit bem Jahre 1818 ein unirtes. - 3m Ronigreiche Sannover fteben bie reformirten Gemeinden au Celle, Gottingen, Sannover und Dinden unter ber bereits oben ermahnten Spnode, welche fur ben bannoverifden Untheil bem Cabinetsminis fterio unmittelbar untergeben ift. Die ubrigen aber find theile ben Pro-vingialconfistorien untergeordnet, theile bem gemischten Confistorio gu Murich, theile bem Dberfirchenrathe ber Graffchaft Bentheim, welcher für alle Reformirte und Lutheraner ber Graffchaft bie geiftliche Bermaltungs - und Juftigbeborbe ift. In allen reformirten Gemeinden ift bie Presbyterialverfaffung bie Regel (Spangenberg a. a. D. Bb. II. S. 57). — Bichtiger ift bas Berhaltnig ber evangelischen Rirche ju bem tatholifchen Landesherrn, megen beffen es wiederum eines Burudgebens auf die beutichen Friedensichluffe bebarf. Die nach ben Unfichten ber Reformatoren entwickelte Rirchenverfaffung batte überall bas gleiche Betenntnif ber Landesherren ju ihrer Borausfehung. Diefes erkannte auch ber weftphalifche Friede an, welcher ben evangelifchen Unterthanen fatholifcher Regenten, welche im Sabre 1624 im Befit der Religionsubung gewesen, als Attribut ber letteren auch bas Recht, ein Confistorium und Diener bes Lehramts ju beftellen, ausbrudlich jugeftand (A. v. § 31). Sierdurch mar ben fas tholifchen Landesherren die Kirchengewalt nach bem Umfange, in wels dem fie nach ben Unfichten ber evangelischen Rirche fich realifiren foll, abgefprochen; aber burch ben Befit fonnte ber Begriff ber Rirchen= gewalt erweitert fein, benn auch bie Berichtsbarteit tonnte, mo fie bergebracht mar, ju bem Birfungefreife jener Confiftorien geboren. Bo biefes nicht ber Fall, wo vielmehr die evangelische Confession bie firchliche Gerichtsbarkeit ber Bifchofe im Jahre 1624 anerkannt hatte,

follte fie menigftens in ben bie augsburgifche Confession berührenben Berhaltniffen nicht unterworfen fein (baf. § 48). Sierdurch war bie Freiheit ber Gemeinben in Sachen ber Lehre und Liturgie anerkannt, womit jugleich bas Recht ber Prebigermabl in untrennbarer Berbinbung ftand. Die geiftliche Gerichtsbarteit aber, fo weit biefe noch fort-bauerte, murbe als ein Recht betrachtet, bas burch eigene Beborben ausgeübt ober auch ben bifchoflichen Berichten überlaffen werben fonnte. Spater hat fich jedoch bas Berhaltnig in dem Gefolge ber hiftorifchen Geffaltungen, aber auch nach einer inmittelft entwidelten Theorie, welche, ben Friedensantragen entgegen, bie Rirchengewalt als Attribut fatholifcher Canbesherren betrachtete ,-in ber Grundlage giemlich gleich: formig in anderer Beife entwickelt. Buvorberft murbe ba, wo ber Lanbesherr gu ber katholifchen Rirche übertrat, in ber Regel bas beffebende Berbaltnig beibehalten , und bie Rirchengemalt als Theil ber Landeshoheit fortgeführt, wiewohl mit manderlei bas Fortbefiehen ber bisherigen Berfaffung und Rechte verheißenben Buficherungen, welche bie Bergichtleiftung auf bie perfontiche Ginwirfung bes Regenten in fich fchloffen. Diefes gefchab t. B. in Kurfachfen (1697), Braunschweig= Bolfenbuttel (1710), Burtemberg (1734), heffen : Caffel (1754), Sachfen : Gotha (1822), und noch in ber neueften Beit haben einzelne Berfaffungsurtunden, wie die furheffische (vergl. oben) und bie mur-tembergische, fur biefen Fall entsprechenbe Borfebung getroffen. Da= gegen hatte ber gur tatholifchen Rirche übergetretene Derzog Friedrich Gerbinand von Unhalt : Rothen nur im Allgemeinen ben Rechten und Freiheiten feiner protestantifchen Unterthanen Schus verheißen, mabrend er als "unumichtantt regierenber Bergog" Die Epistopalrechte uber bie engngelifche Rirche gur perfonlichen Ausubung fich porbebielt (vergl.

wegen kirchlicher Bergeben zu suspendiren oder abzusehen, und die Bermaltung der kirchlichen Guter und Institute gerechnet werden. Wo also die Consistorialverfassung hergebracht ist, darf die Kirche für die von dem Landesberrn bestellten Consistorien das unabhängige Wirken in diesem Kreise in Anspruch nehmen, mabrend sie sich im Uedrigen dem landesberrlichen Aufsichterechte unterwirft. Für dieses mag denn auch einem katholischen Staatsministerium eine Mitwirkung gestattet sein; daß aber ein solches als Instanz für die oberste kirchliche Behörde bestehe, ist ein anomales, die Grundrechte der evangelischen Kirche verslehendes Berhältnis.

Unter ben evangelifden ganbesfirchen, welche fatholifden ganbesherren unterworfen find, haben wir guerft bas Konigreich Sachfen gu nennen. Much bier ift bie Unficht, baf dem Lanbesberrn bie Rirchengewalt (jus episcopale) guftebe, burch bie Gefetgebung, gulet noch burch bie Berfaffungsurkunde (g. 57) anerkannt. In Folge ber Religionsaffecurang bom Sabre 1697 ift jeboch bie Ausubung berfelben und felbft ein Theil bes Sobeiterechte über bie Rirche immer einer felbftfianbigen evangelifden Beborbe unterworfen geblieben (vergl. Beber, fachf. R. R. Bb. I. S. 66 ff.), gegenwartig ben fammtlichen evangelifchen Mitgliebern bes Gefammtminifterii, welche bie gefetgebenbe Beborbe und die bochfte firchliche Inftang bilben und bestimmte, fruber bem Lanbesherrn unmittelbar vorbehaltene Rechte ausüben (f. B.=U. §. 57. Berord. v. 7. Nov. 1831. Reubert, fachf. R.-R. Bb. I. S. 60 f.). Die Berfaffung felbft ift burchaus bie Confiftorialverfaffung , wenn ichon fie feit bem Jahre 1835 (Berordn. v. 10. April 1835, bei Rheinwald a. a. D. Bb. I. G. 419.) bes Ramens fich entaugert bat. Un ber Spite ber Verwaltung fteht bas Cultminifterium, unter welchem bie Kreisbirectionen mittelft ber bei ihnen bestehenben, unter ihren Rathen nur ein geiftliches Mitglied gablenben Rirchen = und Schuldeputationen die unmittelbare Berwaltung ber außeren Angelegenheiten ber Kirche und die Aufficht über den Gottesbienft, die Erhaltung der Kirchenver-faffung, die Sandhabung der Disciplin, die Sorge für gesehliche Beftellung und Bermaltung ber Rirchen . und Schulamter und bie Leitung bes Bolesichulwefens ausüben. Reben ihnen besteht aber noch ein aus geiftlichen Gliebern unter einer weltlichen Direction gufammengefehtes Banbesconfifterium, beffen Beruf es ift, theils bie Bewerber um geiftliche Memter gu prufen, Die Berfugungen megen ber Orbination, Ginmeifung und Bestätigung neu angestellter Beiftlicher gu erlaffen, theils in allen bogmatifchen und liturgifchen Beziehungen und über mefent liche Menderungen ber Berfaffung fich gutachtlich ju außern. Durch Diefe Ginrichtung bat bem firchlichen Leben eine bem Beifte ber Confiftorialverfaffung entiprechenbe Garantie geboten werben follen; bie ans bere Seite biefer Berfaffung aber, nach welcher hin bie Mitwirkung ber Rirche felbst geboten ift, hat fich in Sachsen nicht entwickelt. Gine diesfallfige Organisation ift fruher, wenn ichon nicht in gang entspreschender Beife, weil Die Laien von ber Bertretung ausschliegend, verheis

hen worben. Einstweilen üben die Stande die Bertretung; die Berordnung, beren wesentliche Bestimmungen wir so eben mittheilten, ist "im Einverständnisse mit der von den Standen abgegebenen gutachtlichen Erklärung" erlassen, nachdem ein ebler katholischer Pring in der Standeversammlung das Referat gehabt hatte! Die nach der früheren Berfassung den Consissorien zustehende Gerichtsbarkeit üben jeht theils die ordentlichen Gerichte, theils in Beziehung auf die Ehesachen die Appellationsgerichte, theils innerhalb des Kreises der seit 1835 eingeführeten Administrativjustig die Kreisdirectionen. — Diese lehteren üben provisorisch, wie früher die tutherischen Consissorien, die kirchliche Gewalt auch über die Reformirten, so lange das Episkopalrecht über dieselben nicht einer eigenen Behörde übertragen werden kann. Aber wie früher ist auch jeht die Zuziehung reformirter Beisster bei den einschlagenden Berhandlungen nöthig. Für die beiden (einzigen) Gemeinden zu Dresden und Leipzig besteht eine gesehlich in großem Umfange anerkannte Presbyterialversassung (Neubert a. a. D. S. 42).

Für Baiern spricht der g. 11 des Edicts "über die innern kirchlichen Angelegenheiten der protestantischen Gesammtgemeinde" (im Anhange bei Walter, K.-R.) den Grundsat aus, daß mit der Staatsgewalt der Spiskopat verbunden sei. Die Organe desselben sind das Oberconsistorium und die diesem untergeordneten Consistorien, deren Birkungskreis die Aussicht über Kirchenverfassung, Kirchenordnung, Disciplin, Lehrvorträge, Amtssührung und Betragen der Geistlichen, Prüfung, Ordination, Anstellung und Beforderung der Candidaten, Ertheilung des Religionsunterrichts in den Schulen, Gultus, Liturgie und
Ritual, Putisicationen und Dismembrationen der Pfarreien, Erlediaung und Wiederhessung der Morrfeellen und anderer Kirchendienste.

len, wo es auf Bestimmung ber Berbaltniffe zwischen tatholischen und protestantifden Pfarreien und einzelner Ginwohner verschiebener Glaup benebetenntniffe antommt; d) bei Dispensationegesuchen wegen verbetener Berwandtschaftsgrade; e) fiber alle Anftellungen und Befocherungen in getfülchen Amtoffellen, Berfebungen, Degrabationen, Guspens fionen bom Amte, Penfionirungen, Entfehungen ober Ansichliefungen vom geiftlichen Amte; f) bei Gintheilung ber. Pfarrfprengel und Erriche tung neuer Pfarreien, ober Bereinigung mehrerer Gemeinden in eine Pfarrei; g) bei Anordnungen außerordentlicher Conobalverfammlungen; h) aber die Refultate gehaltener allgemeiner Synobalversamntlungen; i) aber bie Annahme neuer Stiftungen ju ftrablichen 3weden, mit Dors behalt ber Competeng ber Rreisregierungen in Anfebung ber abminifirativen Beziehungen; k) in Adllen, wo ein Benehmen mit anderen Staateminifterien erforderlich ift. Eine ftreitige Gerichtsbarteit baben : bie Confistorien nicht, insbesondere nicht in Chefachen, welche von bem Appellationsgerichte in Bamberg in erfter, von bem Dberappellations gerichte in sweiter Inftang burch ben aus evangelischen Mitgliebern beftebenben Senat entschieben werben. Doch barfen entfernt wohnenbe Parteien ihre. Cheftreitigkeiten compromisweife and vor dem Appellations gerichte ihrer Proving inftruiren. - Die vermittelnben Stellen gwie schen ben Confistorien und ben Pfarrern und Gemeinden bitben bie Decane, berem burch besondere Inftructionen (8. September 1809) feftgeftelter Birtungetreis bem ber Cuperintenbenten in anbern ganbern gang analog ift. Die Bertretung ber Rirche wird burch Spnoben genbt, welche auch in eingelnen Landestheilen bieffeit bes Rheins (Ansbach und Baireuth) fraber icon ablich waren. Sie theilen fich in Dibeefan . und Generalfynoben, von benen bie erfteren jabrlich am Site bes Decans gehalten und burch fammtliche Pfarrer und Canbibaten, aber auch burch Laien bergeftalt gebilbet werben, baf jeber Pfarrer ein Mitglieb feiner Gemeinbe in Berfchlag beingt, bas Dberconfistorium aber bie Salfte ber Gewählten als Mithlieber ernennt. Diefe Synoben greifen aber boch in ben fiechlichen Deganismus nicht wefentlich ein, benn ihr Birfungefreis beftebt nur barin, bag in ihnen bie im verfloffenen Sabre vorgefallenen wichtigen Beranberungen und Berordnungen recapitulirt, Die Resultate der Airchenvistation wichtige Amtevorfalle, literarische und denomische Angelegenheiten des Capitels (b. i. fammtlicher Pfarrer bes Decenats) vorgetragen und bie etwa nothigen Bablen ber Capitelsfenioren (ber Gubfittuten bes Decans) . und ber Capiteletimmerer porgenommen werben follen. Die Generale spnoden find entweder ordentliche oder außeroedentliche, burch ben Ronig angeordnete. Die erfteren follen in je vier Sahren am Sibe bes Confiscoriums (also gu Ansbach und Baireuth) fich jur Berathung über innere firchliche Angelegenheiten versammeln. Unter bem Borfibe eines Mitgliebes bes Oberconfiftoriums bestehen fie außer bem toniglichen Commiffar aus ben geiftlichen und weltlichen Confiferialrathen bes Begirts, aus einem abzuordnenben Geiftlichen von jebem Decanate und Staats . Lexiton. IX.

### 854 Ricche, Lirchenverfaffung, evangelische.

ans einem weltlichen Mitgliede von je feche Decanaten, welche ber Konig aus ben von ben Confifterien ausgewählten 16 Individuen ernennt. Die Organisation ber Gemeinden ift nur unvollstandig geord-Bereits im Jahre 1821 murbe bie Einführung ber Presbyterien mit einem febr umfaffenden Birtungetreife in Begiehung auf bie Rir= dengucht beabfichtigt und im Jahre 1822 von ben Confistorien ange-Der in vielfachen Protestationen ausgesprochene Wiberwille ber Gemeinden veranlagte jedoch die Burudnahme des Entwurfes, weshalb nur bort bie Presbyterien bestehen, mo fie fruber von ben Gemeinben bereits gewählt waren. (Bergl. Riethammer, offentliche Rachricht von der erften Berfammlung der Generalfpnoben der protestantischen Rirche in Baiern bieffeits bes Rheins. Sulzbach, 1824.) einzelten reformitten Gemeinden haben Presbyterien mit einer mehr felbftfanbigen Bermogensverwaltung. - In veranberter Form erfcheint bie Berfaffung jenfett bes Rheins, wo unter ber frangofischen Berrschaft die Articles organiques die Grundlage gebildet hatten. Seit der Union im Jahre 1818 ift bas Berhaltnif folgenbergeftalt geordnet: Das Birchliche Regiment wird durch die Decane und das Confiftorium in Unterordnung unter bas Dberconfistorium gehandhabt. Daneben besteht aber eine Bertretung ber Rirche in brei Abstufungen: In jeder Gemeinde besteht unter bem Borfige bes Pfarrers ein freigewähltes Presbyterium als Beborde für die Bermaltung des Kirchengutes und die Beauffichti= gung bes fittlichen und religibsen Buftanbes ber Gemeinbe. Das zweite Glieb ber Repedfentation ift bie jahrliche Diocesanspnobe, beren geborene Mitglieder bie Geiftlichen find, mabrend die weldlichen durch bas Consfistorium auf einen von jedem Presbyterium erfolgten Dreivorschlag et-Das Minternational harfollow if his Containing had Gir

und Schullefteten, bie Enticheibung aufferorbentlicher Religionsfalle, bie Anfletteng ber Poebiger und die Auflicht über die Superintendenten, Dis-gegen if in ineinigen die Bermaltung den landesherrlichen Stellen über-tragen, nantienth haben die Confisiorien weber streitige noch freibtlige Deichesbartett. Die Berbinbung ber Gemeinben mit ben Confficuten mit bitth Die Superintenbenten und Genforen vermittelt, von benen bie Letteten in ber Regel über gehn Gemeinben eine untergeordnete Auffiche aber ben Banbel und die Amtoführung ber Prediger und Sautteliefe und aber bie Riechenzucht führen, mabrend ben Erfteten bas Granten ber Canbibaten bee Prebigtamtes, Die Drbination , Inveftitut und Einftheung bet Drebiger, Die Einweihung neuer Bethaufer und ble Biffeationien vorbehalten find. (Bergl, bie von ber 2. 2. Spfcanglet im Einverfichmutffe mit ber Stubienhofcommiffion an bie nieberofterr. Regierung den 26. Januar 1830, an bie abrigen Lanberftellen am 28. Sannar 1881 eclassene Instruction bei Lippert, Annalen bes A.-R. 186. IV. C. 191.) Die Organisation ber Gemeinden beschräntt fich auf bie Theilnahme an ber (ber politifchen Landesstelle in boberer Instana unterworfenen) Gaterverwaltung, für welche jebe Gemeinde einige Bertre ter mabte. Die Prebigerwahl ift gegenwärtig bergeftatt gesednet, baf bie Gemeinden brei Canbibaten bein Confiftorio prafentiren und aus biefen wablen, febalb gegen teinen eine Einwenbung erfolgt ift. (Rhein wald, Weberter. XVII. 88.) Enblich ift bie Monlichkeit ber Sonobenanertaine, und befitmint, bag bas Conffferium in bem greigneten Balle von ber Landebergierung bie Genehmigung gu erbitten, bann aber "Millitthos ecclesiae, auch leicoe" zu berufen habe. (helfert, bie Retifte und Berfaffg. Der Afath. in ben ofterr. Raiferftaaten, gweite Aufl. Bien, 1827.) Eine febr eigenthitmliche Berfaffung bat bie evangelifche Arche in Siebenburgen. Auch hier ift ber oben angeführte Grundfat burthgreifend, aber bie Berfaffung ift confolibirter und enthalt viel mehr Rauter fur freie Bewegung. (Beigl. bie Motigen bei Rheimwald. 20. XXIII. C. 81. 179.) Far Ungarn enbitch beftebt ein. Generalinfpectoras in Defth für bie angeburgifchen Confessioneberwandten; bie helvetifchen haben bagegen teine Controlftelle, fonbern mur ein Dbetconfifiocium itt febem ber vier Begiete. Enblich fugen wir am Schliffe biefes Abichnittes (nach & beinwald im angef. Repert.) wich einige Radhweffungen aber bie gegenwartige Berfaffung ber evangelifcher Ritche in Ruffland bingut, wie biefe burch bie Ricchenordren befiehen brei Ebuffftorien fur bie Kirchliche Berwaltung und augleich ate Ebegetichte, gebilbet aus einer Angahl geiftlicher und weltlicher Die glieber. Sie versammeln fich ju bestimmten Beiten; die laufenden Geflifdfte werden burch einen Ausschuß verwaltet. Ueber biefen Collegien fleht als Appellationsbehörde in Chesachen und att Centralfirchenverwals tungebeberbebe bas Dberconffflorium, beffen auf brei Sabre benutirte Dit glieber fich jahrlich zweimal verfammeln. Daffetbe entfcheibet felbftfianbig in Cheftreitigkeiten, in ben eine Abweichung von ber Lehre ober 23 \*

Liturgie betreffenben Sachen, und über Caffation, Remotion und Suspenfion ber Prediger, mahrend es in Ubminiftrativangelegenheiten von bem Minifterium bes Inneren, in pecuniaren Sachen von bem birigirenben Senate abhangt. Mile Mitglieber ber Confiftorien werben auf ben Borichlag ber Confiftorien felbit (Detersburg und Dostau) ober ber Motabeln und ber Beiftlichkeit ber Proving burch bas Minifterium beftatigt; bie Prafibenten ernennt ber Raifer auf einen abnlichen complicirten Borichlag, eben fo wie bie Superintenbenten. Die ben Letteren untergeordneten Dropfte merben bagegen von ben Drebigern bes Begirfe gewählt. Fur bie Fortbilbung ber Beiftlichen befieben Synoden in ben Confiftorialfprengeln; von Beit ju Beit follen jedoch auch Beneralfpnoben von geiftlichen und weltlichen Mitaliebern gehalten merben, bamit bie Regierung juverlaffige und ausführliche Renntniffe von ben Beburfniffen ber Rirche und ben moglichen Mitteln ber Abbulfe erhalte. - Ein Bablrecht ber Gemeinden befteht nicht, wohl aber ift ben letteren geftattet, innerhalb viergebntagiger Rrift einen fur fie ernannten Beiftlichen gu recufiren. Endlich befteben in ben fiddtifchen Gemeinden fur bie Bermogeneverwaltung befondere Rirchenvorftande, in ben Landgemeinden fogenannte Bauerfirchenvormunber, beren Beffimmung namentlich auch bie fittliche Controle ber Gemeinde ift. Die litthauifden reformirten Gemeinden haben ichon feit bem 16. Jahrhunderte eine Spnodalverfaffung. Jahrlich werben eine ober gwei Spnoben gehalten; ein die Bermaltung leitender Musichuf ift feit 1831 jugleich richterliche Beborbe fur bie Chefachen. Die reformirten Gemeinden in Riga, Mitau, Petersburg und Mostau find ben Confiftorien untergeben; boch werben in ihren Ungelegenheiten anftatt ber lutherifchen Beifts lichen reformirte geiffliche und weltliche Beifiger beigezogen.

einen Bifcof mit bestimmten firchlichen Aunctionen. Auch bier ift bie firchliche Berwaltung und Gefetgebung in ben Banben lanbesberrlicher Bebotben, ohne eine anbere Bertretung ber Gemeinben als bie, welche in ben im Sabre 1818 fur bie Theilnahme an ber Bermogensvermaltung und Mitforge fur bas Meuferliche bes Gottesbienftes und ber Rirdengucht errichteten Rirchenvorftanben fich außert. Der ganbebregierung aber ift ber Bandesbifchof beigegeben, als correspondirendes Mitglied und ftanbiger Referent fur alle Disciplinarfachen und bie Befehung ber geiftlithen Memter. Gein Birfungsfreis befteht nach bem Cbict von 1818 in der obern Aufficht auf die evangelifche Geiftlichkeit, fo wie alle firchliche Inftitute, und in ber Mitforge fur bie Erhaltung unb wedmaffige Berwaltung bes firchlichen Bermogens, Beziehungen, in benen er theils felbstftanbig verfügt, theils an bie Lanbesregierung, als Die ibm unmittelbar vorgefeste Behorbe, berichtet. Diefes Lettere geschiebe namentlich in folgenden Berhaltniffen : 1) bei beabsichtigter Beranderung ber bestehenben Pfarrbegirte; 2) megen Errichtung neuer Pfarreien; 3) bei Befehung erledigter Pfarreien, Decanatsftellen und ber Profef. furen am theologischen Seminar; 4) bei außerorbentlichen Beforberun-gen ober sonftigen perfonlichen Auszeichnungen fur folche Beiftliche, welche fich burch ausgezeichnete Stanbesbilbung und tabellofe Pflichttreue berfelben warbig machen; 5) bei Penfionirung bienftuntauglich geworbener Geiftlichen und ber Anftellung und Befolbung von beren. Bicarien; 6) bei Ausweisung unwürdiger Canbidaten aus dem theologie schen Seminar und dem geistlichen Stande; 7) bei Suspension und Dienstentfetung ber Beiftlichen wegen Dienft - ober Stanbesvergebungen; 8) bei Bufammenberufung von General unb Specialfonoben; 9) bei Beranberungen in ber Liturgie und ber Ginfuhrung neuer alle gemeiner Religionslehrbucher. Rach ber eingeführten Pragis werben in Betreff Diefer Gegenstande auf Befehl bes Lanbesherrn eigene Commif-Bonen nach vernommenem Gutachten bes Bifchofs von ber Lanbestegierung ernannt, und beren ebenfalls von bem Bifchofe bequtachtete Arbeiten von berfelben bem regierenben Bergoge gur weiteren Entschliefung vorgelegt. (Dtto, Raff. R.-R. G. 38 ff.) Durch die Bergleichung biefer Berhaltniffe mit benen anderer evan-

Durch die Bergleichung biefer Berhaltniffe mit benen anderer evangelicher Lander ergibt fich, baß der bischöfliche Birtungetreis bier jenem der Generalsuperintendenten fast ganz analog ift, während die nauffaulschen Decane durchaus die Superintendenten anderer Lander repra-

fentiren.

Biel mehr in ben kanonischen Formen hat sich bagegen bas his schöftiche Amt in ber anglicanischen Kirche erhalten. hier ift ber König bas Oberhaupt ber Kirche, welches, als Stellvertreter Gottes auf Erben, in bem kirchlichen Gebiete für seine Gewalt keine anderen Schranken hat als bas Wort Gottes, die Gewohnheiten und Gesete bes Reiches. Seine Gewalt ist ber papstlichen ganz analog und verbreitet sich nach allen den Richtungen, in welchen die lettere zur Zeit ber Reformation ausstrahlte. In ihr also ist begriffen die gesetzgebende

Francof., 1611), bann bei Carpson als entimieben zur Grundlage einer beinahe zu tanonischem Unsehen gelangten Darftellung bes Riv denrechts gebraucht, enblich namentlich in ben angeblich von Ar. C. v. Mofer, in Bahrheit von bem fürftlich reußischen Regierungsrathe Bretichneiber verfagten vertrauten Briefen über bas protestantifche geiftliche Recht (Rrantfurt, 1761) und neuerdings wieder in der Schrift: Ueber bas bischoffliche Recht in ber evangelischen Rirche in Deutschland (Berlin, 1828) vertheibigt. In der That findet fie einen außerlichen Baltpunct in bem flebenben Sprachgebrauche ber Reiches und Landesgefebe, welche ben Umfang ber landesberrlichen Rirchengewalt mit bem Namen eines jus episcopale bezeichnen. Aber weder über ben Umfang noch über ben letten Grund biefes Rechtes ift man fich genügend flar geworben, ein Urtheil, welches auch bie ermabnte neuefte Bertheibigung trifft, die gundchft nur burch ben Erweis ber Thatfache geführt wirb, bas bas Epiftopalrecht burch bie Reformation in die Banbe ber Regenten gefommen und als ein von ber Landeshoheit verschiebenes Recht betrachtet worben fei. Buvorberft nun muß in biefem fogenannten Opftem bas Borbandenfein eines Grundirrthums anerkannt werden, welder barin gelegen ift, bag ber Grund und bas Wefen ber lanbesberrlichen Rirchengewalt burch die in bem kanonischen Rechte geregelte Gewalt ber fatholischen Bischofe erklart werben foll. Die Lebensorbnung ber evangelischen Rirche beruht auf fo gang verschiedenen Grundansichs ten, daß fie ba, wo es ihrem Rern und Mittelpuncte gilt, burchaus nur aus fich felbft erkiart fein will. Aber weiter ift noch diefer Borftellung entgegenzuhalten, bag aus ber Suspenfion ber bifchoffichen Gewalt nicht bie Devolution auf bie ganbesherren gefolgert merben barf, und baß zu einer Uebertragung bes Epiftopalrechtes auf die Lets teren ber Raifer und bie tatholischen Reichsftande niemals fur berechtigt gehalten werben konnten. Go lagt es benn gerabe bas, um mas es fich julest handelt, ben Grund der Berechtigung ber Lanbesherren vollig unerflart, und wenn auf ber einen Geite jugeftanben werben muß, bag es ein Moment ber Babrbeit in fo fern in fich tragt, als es bas Berfchiebenfein ber landesherrlichen und firchlichen Gewalt behauptet. fo ift auf ber anderen boch wieber anzuertennen, baf bie Begrundung biefes auf bem unmittelbaren Bewußtfein ber Bahrheit rubenden Sabes nie mit feiner Bulfe gelingen wirb. In ber That ift baburch, bag man biefes Mangels inne geworden, ein anderes Spftem bervorgerufen worden, bas wir, weil es die Territorialgewalt als Quelle ber Rirchengewalt betrachtet, mit bem Ramen bes Territorialfpftems bezeichnen.

Bon Spinoga abgesehen, bessen ber driftlichen Gemeinschaft entfrembeter Standpunct uns ein naheres Eingehen verbietet, sinden wir diese Borstellung im Gesolge einer eigenthumlichen philosophischen Auffassung des Rechtes bei Dobbes, der, ausgehend von der Unumsschränktheit der königlichen Gewalt, auch das geistliche Regiment als in diesem mit Nothwendigkeit begriffen betrachtet. Bon diesem Ge-

bie bom Bifchofe auf ben Berfittag ber Sprengegeiftlichen ernaunten Poloffer. Sie die Kirchengucht bestehen in ben Gemeinden, unter bem Borfite des Paftors, befonbere Rirchenrutthe, bie jur Erfenfchung von gefullener Anordnungen und jur Bollgiebung ihrer Befchiffe bie fogenannten German unter fich haben. The bie Fortbilbung ber Gei chen musben, fraber ofter als jeht, jahnlich unter bem Berfite bes Bifcoft fic verfammelnbe Synoben gehalten. — Blinbere Bebeutum hat bie bifcheffiche Buche in Danemart, mit bem wir biofen 26fchnie befchließen. Dier ift ber Minig aberfter Bifchof, Gefengeber und Bid ter ber Riche. Unter ihm fieben die von ihm ernannten Bifchofe (von benen der en Covenhagen ben bichften Rang bat, wahrend ber in land ber eigentliche Wetropolitan ift); aber the Birtungefreis beff fich auf die Dberaufficht, weshalb fie mit ben Generalfuperindenbenten anberer evangelifcher Lanber verglichen werben maffen. Ihnen aut Beite gefest find die Stiftsamtmanner, welche wicht nur alle welche chen Angelegenheiten beforgen, fonbern auch bie Rechte bes Rongs über bie Rirche wahrnehmen und vertreten. Eine untregeordnete 2 waltungs - und in gewiffer Begiehung auch Gerichtebehorbe bilben b in ben einzelnen Begirten (Harrods) ber Stifter, ben ben Begirtegeti lichen gewählten, von bem Bifchofe befichtigten Polpfie. Eine voll Commene Bertretung ber Rieche gibt es niche, benn bie fabelich untet dem Beefige des Bifchofs und Gtiftsamtmumes fich verfaumeinden Synoben , auf benen die Bechlichen Angelogenholten bes Stiftes in Bereichung gezogen und neuere Bonigliche Bereichungen und Befeitpit vorgetragen werben, gabten mir Geffliche ju ihren Mitglidern. Gemeinbeverfaffung rebuckt fich auf bie in feber Gemeinbe gewählten Abjutoren, welche bie Paftoren bei ber Ausübung ber Rirdenmicht unterfitigen follen. In abulither Weife bet fic bie Berfaffung auch in and the state of Merwegen und Island entwickelt.

IV. Die wissenschaft ich en Auffa strigen. So füben wir benn bei aller Berschiebenhet im Einzelnes, bemiech im Allganeisern als unbezweiselten Grundsat ber kindlichen Lebens besteligt, was wir aben an die Spite stellten: Der Argent übt die Abchengentale, was ar seift zu ber Airthe gehott. Warum es aber so und nicht abeies sich gefülltet, das ist die Frage, nach deren Lösung die Airtheises sechtswissenschaft num bald zwei Juhrhunderte lang, oft vergeblich, gerungen hat. Die Klichtungen, nach denne die verschiebenen Anschen aus einander gehen, werden gewöhnlich wirt dem Kanten des Epster aus einender gehen, werden gewöhnlich wirt dem Kanten des Epster das Erzeugnis einer in den Banden des kanonischen Rechtes gesanzenen Abenie, halt sich einfach an die Khatsube, das der Augsburger Religionalische die Kinthengewalt der kathalischen Bisches der die Landesberrent einstweie staden her kann die in der Einstliche kann als in der Eigenschaft provisorische Wichels Michele Auffassen werden sein deren Diese Ausschlang sinden wei zuest der kann als in der Eigenschaft provisorischen Bisches werden. Diese Ausschlang sinden wei zuest Genekant begründer werd Greep aus Tract. die Jurischiebtsant, weit geneher begründert von Greep aus Tract. die Jurischiebtsant

Francof., 1611), bann bei Carpgov als entfchieben gur Grunblage einer beinahe ju tanonifchem Unfeben gelangten Darftellung des Ritchenrechts gebraucht, endlich namentlich in ben angeblich von Fr. C. v. Dofer, in Babrheit von bem fürftlich : reußischen Regierungerathe Bretfchn eiber verfagten vertrauten Briefen über bas protestantifche geiftliche Recht (Frankfurt, 1761) und neuerdings wieber in ber Schrift: Ueber bas bifchofliche Recht in ber evangelischen Rirche in Deutschland (Berlin, 1828) vertheibigt. In ber That findet fie einen außerlichen Saltpunct in bem ftebenben Sprachgebrauche ber Reiches und Lanbess gefebe, welche ben Umfang ber landesherrlichen Rirchengewalt mit bem Namen eines jus episcopale bezeichnen. Aber weber über ben Umfang noch über ben letten Grund biefes Rechtes ift man fich genugend flar geworben , ein Urtheil , welches auch bie ermabnte neuefte Bertheibigung trifft, bie junachft nur burch ben Erweis ber Thatfache geführt wirb, bag bas Epifeopalrecht burch bie Reformation in bie Banbe ber Regenten gefommen und als ein von ber Landeshoheit verschiebenes Recht betrachtet worben fei. Buvorberft nun muß in biefem fogenannten Gp= ftem bas Borbanbenfein eines Grundirrthums anerkannt merben, melder barin gelegen ift, bag ber Grund und bas Befen ber lanbesherr= lichen Rirchengewalt burch bie in bem fanonischen Rechte geregelte Ges walt ber tatholifchen Bifchofe erflart werben foll. Die Lebensorbnung ber evangelischen Rirche beruht auf fo gang verschiebenen Grundanfich: ten, daß fie ba, mo es ihrem Rern und Mittelpuncte gilt, burchaus nur aus fich felbft ertfart fein will. Aber weiter ift noch biefer Bors ftellung entgegenzuhalten, bag aus ber Guspenfion ber bifchoflichen Gewalt nicht bie Depolution auf bie Landesherren gefolgert merben barf, und baß gu einer Uebertragung bes Epiffopalrechtes auf bie Letfichtspuncte aus felt er bas Anseben ber beiligen Schrift auf bas Anertenntill bes weltlichen Gewalthabers, und macht diefen jum Gefengeber im Glaubensgebiete, fo baf ihm fogar bann gebercht werben muffe, wenn er gebiete, nicht ju glauben. Bu gleicher Beit, aber in milberer Michtung begranbete bas Territorialfpftem Dugo be Groot in bem Berit: de imperio summarum potestatum circa sacra (Paris, 1646). Inch er geht von ber Grunbauffaffung aus, baf alle Drbnung nach asttlichem Willen in bem Stagte fich concentrire; benn wie ber Wille in bem Menfchen ein einheitlicher fei, fo muffe auch in bem Staate nur Ein Bille vorhanben fein, wenn nicht alle Banbe ber Debnung fich lofen follten. Bur Begrunbung beruft er fich auch auf bie Schrift, nach welcher bie Dbrigfeit als Gottes Dienerin begeichnet werbe; aber bas Recht bes Regenten beweif't er boch nur aus biefem Rechte leibft, nicht aus bem Begriffe und Befen ber Rirche, ein Berfahren, burch welches biefe Theorie in Die Lage verfett worben ift, fich als Berftbrerin alles tixblichen Lebens bezeichnen laffen gu muffen. Diermit ftimmt im Befentlichen auch Pufenborf (de habitu religionis christ, ad vitam civilem. Brem., 1687) überein. In der That ift in ihm ein unbestimmtes Bewuftfein bes Berfchiebenfeins ber Rirche von bem Staate, in Folge beffen die Rirche als ein Colle. gium im Stagte befteben foll; aber febem er ben Regenten, als vornehmiten Gliebern ber Rirche, bas Recht beilegt, bie firchliche Drbnung an banbhaben, weil biefes von Riemanbem geeigneter gefcheben tonne, reiht er fich boch den Territorialiften an, als beren Gegner er in Berbindung mit dem unten gut erwahnenden Collegialfoftem gewöhnlich genamt wirb. Rite Deutschland eröffnet Ebomafius (von bem Rechte evangelischer Fürften in theologischen Sereitigkeiten. Salle, 1694, 4) ben Reigen, von bem, fo wie dem berühmten (in biefer Beziehung fretlich fich nicht gang confequent gebliebenen) Bobmer an (dies. de jure episcopali principum evangelicorum. Hal., 1712. 4.) ungablige-Sirchenrechtslehrer, gum Theil felbft unter Berufung auf Die Reichtgefete, jenes Spftem vertheibigt haben (veral. bas Bergeichnif bei bem einem potengirten Tertitorialismus bulbigenben Schmitthenner; Ueber bas Recht ber Regenten in firchlichen Dingen. Berlin, 1888). bis es, eine Beit lang in Discredit gefeht, burch die Anhanger ber Degel'fchet Philosophie aus ber Berechtigung bes Ctagtes, als ber Biellichteit ber fittlichen Ibee, von Renem beducirt und von 28 ot be ibie Anfange ber driftlichen Rirche. 1837. I. Buch) auf feine Boite, bie Bernichtung ber Rirche, getrieben worben ift. Die Regetion aceen baf. felbe ift bas Collegialfpftem, welches bie Rirche als eine von bem Staate verschiebene, auf freie Billtur gegranbete Gesellichaft betrachtet. In biefer ruht alle Gewalt, ale Collegialrecht (jus in sacra), aber biefes ift von ihr, traft ihres freien Berfugungerechtes, auf bie Regenten übertragen worden, benen an und fur fich aber bie Rieche nur die Bobeiterechte, jura ciron sacra, guffeben. Die Grundgige bies fer Anficht finben wir fchon im Sahre 1688 in einem Ontachten ber

### Rirche, Kirchenverfaffung, evangelische.

862

Bittenberger Theologen (bei 3. D. Bobmer, J. E. P. I. 31. 6. 43). bann aber namentlich bei reformirten Schriftftellern, insbesonbere bei bem Genfer Prebiger Blonbel in einer Schrift de jure plebis in regimine eccles. (Paris., 1648), und in ben Schollen ju ber oben an: geführten Schrift bes Sugo be Groot. Spater ift'es von 3 ager, aber noch umfaffender von bem beshalb zuweilen mit bem Ramen bes Erfinders geehrten Pfaff in ben "Orgines juris eccl." (1720) behanbelt worden, und feitbem hat es nicht allein unter ben Philosophen und Theologen, fonbern auch, wiewohl nicht in gleichem Dage, bei ben Juriften oft als eine über allem Bweifel erhabene Babrheit gegol-In feiner gangen Ractheit und Durre liegt es unter Unberem in bem, man weiß nicht warum, noch immer nicht vergeffenen Rirchenrechte von Biefe, und in bem gar nicht febr philosophischen, "na= turlichen Rirchenrechte" eines bekannten Philosophen vor. Ginen Bertheibiger hat es gulest noch in Scheibler gefunden (in Polis' Sabrbuchern 1885. V). Aber man follte von biefem Spfteme boch um ber Babrheit willen fich abthun; benn wenn es auch gefagt werben muß, bag die ihm unterliegende Unficht von ber Gelbftfignbigfeit ber Firchlichen Lebensordnung bie rechte fei, fo muß boch zugleich auch que gegeben werben, bag es ber Rirche ihren Lebensgrund entriebe, inbem es biefelbe aus ber menfolichen Willfur hervorgeben lagt, ba fie boch ihre gottliche Sendung bat, und bag es außerbem auch auf einer Nothluge beruhe, inbem bie behauptete Uebertragung ber Gewalt von bem Staate auf die Rirche noch niemals hat konnen ermiefen werben. Die zerfahrene Ratur bes evangelischen Rirchenrechts ift burch biefe Auffaffung, bie freilich nicht ifolirt, fonbern mit einer analogen Ent=

biefe, so bedeutenden Einfluß fie auf den Entwickelungsgang ber Werfalfung genat haben, doch nicht einen Kanon für diefe lettere aufgestellt, sondern zumächst nur die als unevangelisch verworfenen Puncte ber kachellichen Kiechenverfaffung bezeichnat haben, mattend fie im Uebrigen die Schrift als den Regulator des öffentlichen Lebens dur Kinche anenkomen. Stellen wir uns nun auf diesen driftlichen Standpunct, so sehnet sich uns auf diesem das Berhaltnis in der folgenden Weise :

Die Rieche ift bie Anftalt, in welcher bie Menfcheit nach bem Rathidiuffe Cottes burd delftliches Giguben und Leben far bas Reich Gottas graogen werben foll. Gie hat ju threr Grunblage but offenbarte adttiide Wort, bas in bie Gemuther au fenten und gu redter Krucht an peifen, ihr Beruf ift. Der Staat aber hat micht minber barin feine Senbung, baf er bas Reich Gottes vorbereites aber mabrend bie Rirche in bem Gebiete bes Glaubens und beroch biefen wirft, giebt er bie Richtungen in feinen Bereich, auf welche bas Menfcbenleben fich felbft zu lenten vermag, und bereitet benfelben in bem Rechte ibren Boben und ihre Breihelt. Go find beibe ihrer Gendung nach von sinander verfchiebenty und fie mitfien es fo lange fein; all ber Staat, beffen Glieber bie Rirche ju beitigen beftimmt ift, bem gotttichen Licher fich verfchlieft. In biefem Surfichfein sebnet bie Atrche ihr Leben fathf aus ihrer bem Seaate verschloffenen Gennblage heraus, und unterwirft fich bem Auffichtsrechte bes letteren nur in ihren außerlichen Begiehungen. Aber anbers gestattet fich bas Berhaltniff, wenn ber Staat fic bem deiftlichen Principe erfchlieft. Dier tritt bie Rirche aus ihrer Sfolittheit, Die beiberfeitigen Ordnungen vermitteln fic, ber Staat ift gu' bem driftlichen Staate geworben. Diermit ift jebed nicht bas Aufgeben ber Inbivibualitat ber Rirche gefest, benn bas christliche Leben verlangt unabweisbar feinen eigenen Ausbend in bie Rirde, als ber burch bie Beichen bes Bunbes, bie Sacramente, gee nigten Gemeinde Chrifti. Aber biefes Leben bebauf, um gu warbeit was es fein foll, nicht allein feines gottlichen, Beiner troifchen Gewa unterworfenen Gefebes, fonbern auch ber menfalichen Orbunne :" in nerhalb beren biefes Gefes fich verwirklicht; und es tritt bie Frage beri vor, wer mit biefer Drbnung befannt fet. Diefes tft ber Regent bes Stantes, ber in ber Rirche bas Moment feiner Bollenbung gefunden hat, und eben baburch ju ber Latalitat ber Sebensorbunng geworben ift. Die katholische Rirche hat fich in anderet Beise consolibirt, fie hat aber bamit jugleich bie schwere Aufgabe abertommen, bie Ibee ber in bem roulfchen Centrum vermittelten Birchlichen Einheit gegen ben feiner felbft bewuft geworbenen Staat und bie mehr und mehr Ach entfeffeinbe driftliche Uebergengung ju vertheibigen, an beren Lofung fie erliegen wird. Die evangelische Rivie hat bagegen fcon vom Bei ginn in der vorbezeichneten Beife fich geftaltet, : und auch biefes muß als ber Sbee entsprechend bezeichnet werben, baf fie überall an ben Staat fich aniehnt med innerhalb beffen ihre Areife giebt. Das Giri-

leuthum fallaft: fich mit ber Menfaheit ab, unb unabhangig von ber Mationalitätl bietet es allen Bottern feine Segnungen. Die Rieche aber grengt fich junditt mit bem Staate ab, als in bem ju gemeinfamen Derftellung und Gutfaltung einer ungetheilten Lebendorbnung bestimmten Rreife. Diefes in ber tatholifchen Rirche nicht jur Derefcaft getommene, wiewohl in ben Concordaten boch wieber gezwungen amelannte Princip liegt ber Entwicklung ber evangelifchen Rirden sum Grunde, welche burch bie Einheit bes fie burchbringenben und halebenben Geiftes bie evangelifche Rirche barftellen. - Inbem wir aber ban engangelifchen Regenten als Dberhaupt, ober, mas tein Bebenten bat,: fobalb nur nicht an ein gelftliches Regiment im Sinne bes tanonifchen Recites gebacht wirb, mit einem einmal eingebürgerten Ramen als ben Episcopus ber evangelischen Rirche anertennen, eben weil fie einer menfclichen Ordnung bebarf, bie in ihrem nothwendigen Ausammenhange: mit ber Drbnung bes Stagtes nur in ber Einheit bes chriftlichen Regenten fich vollftanbig realiftren fann, wollen wir boch nicht jugleich bie Bermifchung bes Birchlichen und weltlichen Regiments ale guldffig bezeichnet haben, was ber oben über bie Inbivibualitat ber Rirche ausgesprochenen und auch im Wen immer feftgehaltenen Unficht vollig wiberfprechen warbe. Auf ber Grundlage biefer letteren halten wir vielmehr bies für ein absolutes Erforbernif, baf im Uebrigen ber Organismus ber Riche von bem bes Staates gefchieben bleibe, und baburch bie Entwickelung ber beiben inwohnenben 3ber aus ihren eigenen Lebendmomenten heraus ermöglicht werbe. Go forbern wir alfo ausschließlich mit bem Rirchenregimente beauftragte Beborben, beren Drganismus fich, wie jener bet Staatsbeborben, bergeftalt abfinfe, bag bas Leben burch eine ihm unmittelbar nabe ftebenbe Beborbe geleitet,

halten bafür, bağ burch die hin und wieber angeordnete gefehmasige Theilnabme einzelner Geiftlicher an ben ftanbifden Berba fchort ein Uchrigis gethan morben fel. Gin ber That beruht aber eine folde Muffaffung auf totalem Dangel alles tieferen Etufebens im bas Wofen ber Riche wie bes Staates. Maffen wir als entschieden and feben, baf beibe, wenn ichen ju boberer Einheit burch ben Regenten. vermittelt, bennoch ihrer Genbung nach vellig verfchieben find und eine felbftfidnbige Berfaffung forbern, und ift es ferner gewiß, baf biefa Berfaffung, ale Gefet bes Lebens, eben unr aus bem letteren felbft bervorgete, nicht von Außen bineintreten foll, fo ergibt fich, bas die Lanbftanbe micht bie Bertreter ber Rirche fein tannen, ba fie ja au fic nicht wegen ihrer Einficht in die Bebingungen jenes hervorzublibenben Gefetes und um ihrer thatfacilich bewahrten firchlichen Gefinnung willen gewählt finb. Deshalb burfen wir jene Einrichtung, als unzw laffig und bem Begriffe ber Rirche wie bes Staates wiberfprechenb, bes zeichnen; bas Berhaltnif ift nur ba begriffsmäßig geregelt, wa bie Rirche en bem Gefetgebungswerte burd Spnoben Theil nimmt. Ben aber auf biefen au erfcheinen berufen fet, tann uns auch nicht berben gen fein, wenn wir und ber Grundlagen bes Rinche wecht bewuft finit Bestimmt find es nicht die Geiftlichen allein, in beren Sande bie Ban tretung gelegt ift, benn es ift ja ber Grundatig ber enangelifchen Alribe, baf fie ben Unterfchieb zwifchen einer regierenben unb geherchenben Rirche verwirft und bie gleiche Berechtigung, aller Glieber anertennt. Diermit foll freilich nicht geleugnet werben, baf bie Stimme ber Geifen lichen in mancher Beziehung von großem Gewicht fein muffe, wie wie denn auch die Berufung geiftlicher Mitglieber in die Rirchenboharben für gang unerläßlich balten. Die Gefahr, auf ben unevangelifchen Standpunct jurudgebrangt ju werben, ift jeboch nur ba nicht vorbanben, wo bie Synobe aus geiftlichen und weltlichen Mitgliebern ju gleichem Antheil besteht. - Go febr aber auch die Spnobalverfaffung mit bem Begriffe ber Rirche geforbert ift, bennoch wird fie ein tobtes Gi bleiben, wenn nicht bem firchlichen Bewuftfein Raum gegeben wurde, in ben einzelnen Gemeinden fich ju entwickeln und ju fraftigen. Go gelangen wir ju ber Forberung einer Dragnifation ber Gemeinben bie in den mit ber Berwaltung bes Bermagens und ber Michongme (vergl. b. I.) betrauten Presboterien ober Rirchenvorftanben bervertui Das der Gemeinde bei der Wahl der Geiftlichen eine Mitwirkum gas fattet werbe, ift in ihrem Berhaltniffe ju ben Letteren : welches wit Allem volles Bertrauen und hingeben voransfest, begründet und wich bie Gemeindeverfaffung vollenden.

Die neuere Beit hat jur Einführung eines fo. geregelten Organismus schon bebeutenbe Schritte gethan, und es barf: gehofft werden, baf bie barans hervorgehende Frucht immer enehr und überall gur Nache eiferung auffordere, baf die Kirche auch von biefer Seite her zu ihrem Rechte allmälig kommen werbe. Ihr indem wir und biefer hoffnung hingeben, wollen wir doch nicht vergeffen, baf es mit Synoden und

# 366 Kirche, Kirchenverfassung, evangelische. Kirchenstaat.

Presbpterien nicht allein gethan ift, bag vielmehr ber rechte driftliche

Sinn, bie Babrheit es ift, welche frei macht.

Bulett baben wir noch bie Krage nach bem Berhaltniffe ber Rirche au bem nicht in ihr ftebenben Landesberen einer furgen Ermagung au unterftellen. Gine in ber neueren Beit bin und wieber gangbar gemor= bene Auffaffung fchreibt, wie wir oben anführten, auch bier bem ganbesherrn bas biicoftiche Recht gu. Aber abgefeben von ben Ginmurfen, welchen biefelbe von ber biftorifchen Geite ber unterliegt (vergl. b. 2. ,, Bifchof"), ift biefelbe mit bem Befen ber Rirche vollig un= vereinbar, benn bie menfchliche Dronung, beren bie Rirche bebarf, ift von ber Lebre nicht loszureißen, wenn fie nicht ein außerliches und barum bebeutungelofes Bort fein foll. Gie fest alfo ba, mo fie in ibrer bochften Spige ausgeht, bas Bekenntnig ju biefer mit Dothwendigfeit voraus. Der fatholifche Landesberr alfo, ber bie evangelifche Lebre ale teberifch von feinem Standpuncte aus verdammt, tann nicht ber Bifchof biefer Rirche fein, benn bie bewußte Bermittelung ber Debnung ber Rirche und bes Staates ift in feiner Derfon nicht moglich: In foldem Berhaltniffe follte baber bie Rirche in Die Reihe ber Corporationen treten und ihre Dronung burch ihre eigenen frei gemable ten Mitglieber handhaben burfen, bas Recht bes Staates aber auf bie Sobeiterechte ober jura circa sacra beichrantt fein, ein Begriff, ber nut in biefem Berhaltniffe feine Realitat bat, in Begiebung auf bie evangelifche Rirche unter bem evangelifden Lanbesberen aber endlich einmal gang aus bem Rirchenrechte verbannt werben follte. Sat fich aber bas Berhaltnif biftorifch anders entwickelt, wie biefes in einzelnen beutfchen Staaten ber Sall ift, fo liegt barin fur bie Rirche Die Dab=

rung, fobenn zeitweise eine ganztiche Bernichtung bes Rirchenftaates berbei; bis bie Reftauration vom Jahre 1814 auch ben Papften wie-

ber ihre fraberen Befihungen in Staffen gurudgab.

Der Apennin, welcher ben Rirchenftaat nitt vielfachen Bergwelgungen burchfoneibet, gerlegt ihn in gablreiche, natürlich begrennte Landimatien : bod mechfeln bier mit Bergen, Thalern und Schluchten ause gebehntere Ebenen ab, als im Toscana und Unterttalien. Die Be-Schaffenheit bes Lanbes bietet ber inneren Communication teine forberlichen Salfemittel bar. Die Tiber, und biefe nur von Rom bis zur Manbung , ift ber einzige fchiffbare Bluf; ber Do berührt nur einen Abeis ber fchmalen nordlichen Grenze. Roch jest ift auch bas fociale Leben in ben besonderen und natürlich geschebenen Sreisen mannigsader und feloftftanbiger, als gewöhnlich in ben norblichen Staaten. Die pulcanifche Ratur bes Bobens erzeugt balb uppige Begetation, balb obe Felber und baltmiefe Steppen, die nur Schafheerben nahren. Besonders fruchtbar und stemlich ftart bevolltert find auf der Dffeite bes Apenning die Legationen am Do und die Mart Anconal Auf ber Weltfeite bilben Maremmen mit pestilenzialifden Dunften, im Gabmeften bie pontinifchen Campfe, bie nieberen Gegenben, woraber bie meift tablen und rauben Gebiege, jum Theil in grofartigen Formen, bervorvagen. In Mitte ber bben Campagna, bie fich von ber weftlichen Abbachung bes Apmnins, hier und ba in ber Boette von gebn Meilen , bis jum mittellanbifchen Meere erftrefft, liegt Rom felbft.

Bum Theile aus ber phoffichen Befchaffenheit bes Lanbes, aber jugleich aus ber Richtung einer Politis, bie, auf bie Sobe einer gelfts lichen Beltherrichaft geftellt, fich mit ber octlichen und zeitlichen Boblfahrt ber ihr gundchft Unterworfenen nur beilaufig und vorübergebend Befaste, erklart fich bie geringe Bevollbrung. War boch in ben Belten bes alten Romerthums felbft bie jeht fo wufte Campagna mit Billen ber Reichen, mit Lanbhaufern und Sainen bebeckt | Die gefammte Bevotterung bes Richenftaates im Jahre 1838 ift auf nicht biber als 2,800,000 anguichlagen. hiernach ift bie mittlere Dichtigkeit geeinger, ale in allen anberen traffenifchen und welt in ben meiften euwopalfichen Staaten. Rach ben weuesten officiellen Angaben beträgt bie jahrliche Bunahme ber Bevolkerung nicht mehr als 4,860 auf bie Die tion, wahrend fie im benachbarten Todcang eine breifach flattere ffith). In ber Stadt Rom findet fogar regelnidfig eine jahrliche Abnahme berfeb ben Statt. Mom hatte im Jahre 1790: 160,000 Cinwohner; 1800! 158,000, 1625 nur 138,000. Auch im Sabre 1838 batte fic wieder feine Einwahnerzahl um nabe 7,600 Individuen vermindert; und

<sup>\*)</sup> Bu vergl. Dr. Bowring's ftatiftifder Beckht en bas bittifche Parlament über ben Kirchenftaat und andere italienifche Stanten, im Ausguge mitgetheilt in Rr. 64 und 66 ber A. allg. Beitg. 1889. Eine Bergleichung ber einzelnen Provinzen bes Kirchenftaates in ben Jahren 1829 und 1838 ergibt, baß außer Rom noch in vier anderen Provinzen eine Berminberung ber Bevollterung Statt hattei

eine vergleichenbe Statistif ber Bewegung ber Bevolkerung von 1829-1838 ergibt fur biefe Stadt ein burchschnittliches Berhaltnig ber Geburten zu ben Tobesfällen wie 10: 26 ober monatlich etwa 389 Seburten und 711 Todesfalle. Sauptsachlich ift biefes bie Folge ber mal' aria ober aria cattiva, ber besonders vom Juni bis Ende Augufte bochft verberblichen guft, bie nach ber gewöhnlichen Deinung in ben benachbarten oben und sumpfigen Segenden, in ben fogenannten Daremmen, fich erzeugt. Diefe morberische Luft, wodurch bas weltbeberts fchenbe Rom ju einem langfamen Tobe, ju einem glieberweifen Abfterben bestimmt fcheint, bringt von Sahr ju Jahr immer tiefer in bas Innere ber Stadt. Es fehlt an Menichen, um burch Urbarmachung ber Umgegend ihren Fortichritten ju wehren; und daß es baran fehlt, ift bie Schuld ber geiftlichen Corporationen und ber weltlichen Arifto-Eratie, bie fich weit umber in ben Befit alles Grundeigenthums gefett bat. Schon in ber vorchriftlichen Beit, fo wie im Mittelalter, trat bas Bestreben ber comifchen Aristofratie fichtbar hervor, burch Austauf ber demeren Befiger immer großere Guter an fich zu bringen. In ber neueren Beit ift biefes im weitesten Umfange gelungen. Wenig geneigt, auf eigene Rechnung und durch großere Sorgfalt eine beffere Gultur bes Bobens herbeiguführen, hielt fich vielmehr biefe Ariftotratie an die bequemfte Art ber Benugung und verwandelte die Gegend rings umber in Beibeland, worauf fich wenige hirten in wilbem und halbnomadischem Leben umbertreiben. Go murbe bas Land jugleich obe, uns gefund und entvollert, weil mit der abnehmenden Bahl ber Grundeis genthumer auch bie ber übrigen Bewohner fich verminberte. Unb fo ift es getommen, bag in ben vier nachften Provingen um Rom, auf einem Flachenraume von 1000 italienischen Quabratmeilen, Die BeRirchenstaate. Das weise papstliche Decret blieb unvollzogen, und auch fpater war man forglos genug, nicht bie geeigneten energischen Dage

regeln gegen bas tiefer einreifenbe Berberben gu ergreifen \*).

Unter bie tatholifche Bevollerung bes Rirchenftnates gerfireut, hauptsichlich aber in einigen größeren Stabten und nahe gur Salfte in Rom felbft, leben etwa 10,000 Juben, gegen bie fich die Politit bes beiligen Stubles meift bulbfam bewiefen bat. Berhaltnifmaßig giemlich fart ift bie ft abtifche Bevollerung bes Lanbes. Der Rirchenftaat hat 88 Stabte und 190 Martifleden. Reunzehn Stabte haben mehr als 10,000 Einwohner; nachft Rom find Bologna, Derus gia und Ravenna, mit nabe 30,000 bis ju 70,000, am Startften Bei einer Gesammtpopulation von 2,471,600 im Jahre 1827 wurde, nach Abjug von etwas über 624,000 Rinder beiberlei Gefchlechts, Die Claffe ber Aderbau und Biebgucht Treibenden auf 1,176,000 gefchat; bie ber Inbuftriellen und Commerciellen auf etwa 692,000. Sierzu tamen etwa 25,000, die freie Runfte und Professionen trieben; 21,500 Solbaten und Seeleute; und enblich bie fehr gablreiche Beltgeiftlichkeit und Drbensgeiftlichkeit beiber Gefchlechter mit mehr als 53,400 Individuen. Roch in ber neueften Beit fcheint ber Clerus im Bunehmen; wenigstens gilt biefes, nach Bowting's Zabellen, für die Stadt Rom, wo im Sabre 1825 die Geiftlichkeit 4,938 Individuen gabite, im Sabre 1835 aber 5,273 \*\*).

Die Berge bes Landes haben noch bier und ba reiche Balbungen, bie aber nur wenig benutt werben. Sie liefern, ichonen Marmor; auch zeigen fie Spuren von Metallen, aber von eigentlichem Bergbaue weiß man nichts. Ein Theil bes Bobens ift fruchtbar an Getreibe aller Art, feinem Dbfte und Gubfruchten, Dliven, vielen und guten Beis nen und Daulbeerbaumen. Aber ber Lanbbau, ob ihn gleich bie Romer, wie ihre Borfahren, noch immer jeber anderen Befchaftigung vorgieben, ift vernachlaffigt. Rur in ben nachften Umgebungen größerer Drtfchaften wird die Fruchtbarkeit bes Lanbes fo benut, wie fie es verdient, und von funftlicher Bemafferung, die im fublicheren Alima so besonders nothwendig ift, weiß man wenig ober nichts. Bon bem gesammten Areal ift nur etwa ein Drittheil angebaut. Den Berth biefes Culturlandes Schlagt Bowring, fo wie Gerriftori in feiner neuen Statistit ber italienischen Staaten, auf etwas über 164 Dillio-

<sup>\*)</sup> Bu vergl. Dtto's Reisen burch bie Schweiz, Italien ze. hamburg b.

<sup>&</sup>quot;) In vergl. Dero's Reisen durch die Schwerz, stauen zs. pamoury v. Campe, 1826; Sim on de de Sism on di: Etudea sur l'économie politique. T. 2. 1838, wo der Berfasser zugleich seine Borschläge für Beseistigung des Uedels entwickett.

\*\*) Die Zahl der Monchskidster wird auf 1824 und die der Konnenkihster auf 612 angegeben. Ramentsich steigt der Zesuitenorden, thätiger als stührer, wieder emper. Doch sind sim sowohl die Weltgesstlichen, als die Ordensgesstlichen, unter diesen besonders die Dominicaner, nicht sehr freundlich gesinnt, und die Zesuiten des den kährern Ständen besonders ankängen Beltteute aus ben boberen Stanben befonbers anbangen.

#### Rirchenftaat.

nen Scubi an \*). Im Sorgfaltigften wird Dlivenbau, fobann Rind. viehzucht und Schafzucht betrieben. Bum 3mede ber letteren bleibt ber größte Theil bes Landes brach liegen und wird zu Biehweiben benubt. Und weil meift fehr weite Streden ju einem Gute geboren, findet man auf bem ganbe feine eigentlichen Dorfer, sondern blos einzelne Ritterhofe (Casali) zwischen Ginoben \*\*). Der Gewerbefleiß stebet auf nieberer Stufe und ber Sandel ift nicht febr bebeutenb. Der Werth ber jahrlich eingeführten Baaren beläuft fich nach ben Regiftern ber Dogana auf 6,986,000, ber Werth ber Ausfuhren auf 5,088,000 Scubi. Bei letteren find indef die Ginnahmen aus dem Bertaufe von Runftfachen nicht in Unschlag gebracht. Erft feit einigen Sahren ift in Rom einer Sanbelstammer, der erften und einzigen im Lande, bie befondere Uebermachung ber commerciellen Angelegenheiten übertragen. Gobann ift bafelbft burch eine auf eine gemiffe Reibe von Jahren privilegirte Gefellichaft eine Bant errichtet, Die mit Pris vatcapital Bechfelgefchafte treibt, fo wie gegen Pfanber von Gold, Darlehn vorschieft. Much befinden fich Pfanbhauser in ben Silber 2c. größeren Stadten, von benen ber romifche Monti bi Dieta, ber jahr= lich über 250,000 Scubi bisponirt, bas bebeutenbfte ift. Eine reiche Quelle bes Eintommens, befonders fur Rom felbft, ift bie große Babl ber jahrlich juftromenben Fremben aus allen ganbern Guropas, wie fie theils mußige Neugierde, theils hobere Motive babin führen. jest ift Rom, wo besonders in religioser Dufit und in Bilbnerei bas Dochste geleiftet wurde, bie erfte Runftschule Europas und mit feinen unermeflichen Schaten ber Bergangenheit ein weites Relb fur bie mif= fenschaftliche Forfchung. Aber bie Romer, bie fruber mit ber Belt ihr Spiel getrieben. icheinen jeht felbit gur binfen Staffage in ber lekten



In ber Stadt Rom gibt es jest gegen 50,000 Eigenthum-Das Beburfnig felbft bat gablreiche Silfsanftalten entfteben laffen; aber bie ungemeine Ausbehnung berfelben zeigt nur und erhobt fogar bie Große bes Uebels, ohne ihm abbelfen zu konnen. Die Sums men, woruber bie Bobitbatigfeiteanstalten in Rom verfügen, überfteis gen beträchtlich biejenigen, welche Paris ju abnlichem 3mede vers wendet. Der Stadt fteben bafur 820,000 Scubi, theils aus froms men Stiftungen, theils aus ber Tesoretia, ju Gebot. Davon tom-men 132,000 ben breizehn Gesellschaften ju Gute, welche von 1400 Dabchen, bie fich jahrlich in Rom verheitathen, nicht weniaer als 1000 anssteuern. Auch ber Papst läßt jahrlich 30 - 40,000 Scubi unter bie Armen vertheilen. Die 22 Krankenbaufer, von benen 11 Dris vatanftalten . faffen 4,000 Perfonen. Saft eine gleiche Angahl tommt in ben Finbelhaufern unter, wo aber bas Berhaltnis ber Tobesfalle

ju ben Aufnahmen außerst start und wie 72: 100 ift.

Benn Rom noch immer eine Schule ber geiftigen Bilbung ift, fo ift es biefes mehr boch fur bas Ausland, als fur bas Inland, und auch in intellectueller Begiebung icheint endlich bie frubere Beltherriches rin ber Belt jum Gubnopfer fallen ju muffen. Im meiften Regfamteit herricht noch in ber Runft; aber auch auf biefem Bebiete ift bie Schopfungetraft mehr und mehr verfiegt und gur blofen reproducirenben Runftfertigteit, fo wie ber Runftfinn jur mefentlich paffiven Sas bigfeit geworben, mit feinem Tacte und richtiger Unterscheibungsgabe das einmal Gegebene in's Auge zu faffen. Roch weniger vormarts bringend ift bie Literatur, bie wefentlich nur auf Betrachtung ber Bergangenbeit gerichtet bleibt. Im Schlimmften fieht es mit ber periodis fchen Preffe aus. Bon allen Stabten Europas hat Rom verhaltnif-mafig bie wenigsten Beiefchriften; es befist erst feit 1834 eine Art Ofenniamagagin und batte bis in bie neuere Beit nicht einmal ein um: faffendes Intelligenzblatt. Doch wird in ben letten Sahren auch bier mehr gelefen ale fonft, und wo man fruber nur eine Beitung in ben Raffeebaufern fand, werben jest mehrere theils italienifche, theils frans gofifche Blatter aufgelegt. Der Bolfsunterricht im Rirchenftaate ift dugerft burftig. Alle Rachtheile, bie fcon unter "Italien" an bem boberen und nieberen Schulwefen biefes Lanbes gerugt murben, finben fich bier in befonberem Grabe. Gebr charafteriftifch ift es fur ben tont bes geiftlich en Dberhauptes ber tatholifchen Rirche, beffen errichaft in fruberen Jahrhunderten auch eine geiftige war, bag im baet ber Ausgaben nicht mehr als 110,000 Scubi, etwa 70 ber mutauegaben, für öffentlichen Unterricht, Runfe und Danbel ausn finb immer bleibt biefes ein auffallendes Rigverhaltnig,

> ben Glementarunterricht liegen teine genaueren silen in Rom 372 Elementarfchulen mit 482 bie Bahl ber Schüler auf etwa 14,000 belaubemertt richtig, mer ben Buftanb ber unteren

ne Bilbungsanftalten mit befonberen Dotationen

## Rirchenftaat.

Boltsclassen im romischen Sebiete kenne, musse mit Grund schließen, baß es um bas Schulwesen schlimmer stehe, als in den anderen italienischen Staaten. Für den Secundarunterricht kennt man 21 Collezgien, unter der Leitung geistlicher Corporationen; derselbe Unterricht für das weibliche Seschlichet ist ausschließend den Nonnen anvertraut. Die 7 Hochschulen des Kirchenstaates haben eine Frequenz von je 200 bis 660 Studirenden; diese lettere auf der in der Mitte des 13. Jahrhunz derts vom Papste Innocenz IV. gestifteten Universität zu Rom. Die Mehrheit der Studenten sind Juristen, wie an den meisten Hochschulen Staliens. Unter diesen sieden Universitäten, von denen nicht weniger als 4 erst im Jahre 1824 gegründet wurden, stehen denjenigen von Rom und Bologna sehr beträchtliche Bibliotheten von je 700,000 und 200,000 Bänden zu Gebote.

Bielleicht noch in höherem Grade, als die anderen Bolkerschaften Italiens, sind die Römer mit Geistesgaben ausgestattet. Bor Allem ist ihnen ein lebendiger Schönheitssinn angeboren. Das Sewöhnlichste geschieht mit Grazie- Bekannt ist, daß da und dort auf dem Kande in der Adhe von Rom ein ausgezeichneter Menschenschlag und höchst malerische Trachten zu Hause sind. Doch hat man bemerkt, daß seite etwa dreißig Jahren, mit dem steigenden Elende unter den arbeitenden Classen, diese Nationaltrachten und selbst die körperliche Schönheit und der Frohsinn des Volkes, so wie seine Liebe zur Heimath, mehr und mehr verschwinden. Selbst wenn man Sonntags die Straßen von Rom durchgeht, wo sich hauptsächlich die kandleute versammeln, glaubt man unter einen Hausen von Bettlern gerathen zu sein. Das Bewußtsein seiner Fähigkeiten, der Stolz auf seine Vorsahren, die Bestrachtung der gewaltigen Werke des Geistes und der Kraft seiner Ah-

hauptung ihrer religiblen Burbe ber romischen Hierarchie stets die Beobrachtung gewisser Formen der außeren Sitte vorgeschrieben hat; so ist dieses selbst die in die Masse des Bolkes hinein nicht ohne Einstuß gesblieben. Die Sittenlosigkeit beobachtet wenigstens einige Zurüchaltung; während in Reapel das Cicisbeat offen und ohne Scheu auftritt, wird es in Rom verhüllt getrieben, und so mag man überhaupt eine dußerslich anst and ig e Selbstsucht als die Seele des römischen Bolkslebens bezeichnen. In den Gesangnissen des Airchenstaates befand sich im Descember 1832 die nicht sehr beträchtliche Zahl von 2,708 Individuen. Zum großen Theile erklärt sich dieses aber aus den unvollkommenen poslizeilichen Anstalten, und um so weniger wird man darin einen Masstad

ber fitflichen Gultur fuchen burfen.

Dem Stande und ber politischen Bebeutung nach verfallt bie Bevollerung bes Rirchenstaates in Clerus, Abel, Burger und Bauern. Der eigentlich regierenbe Stand ift bie Beiftlichkeit und in biefer bie im Rirchenstaate wohnenben Mitglieder bes Carbinalcollegiums, an ihrer Spite ber Papft, als ber aus ihrer Mitte ernannte Bablfurft. Das Carbinalscollegium bestand 1838 aus 5 Carbinalbifchofen, 41 Carbinalprieftern und 9 Carbinalbiatonen \*). Das jest regierenbe Dberhaupt bes Rirchenstaates ift Gregor XVI., Papft feit bem 2. Februar 1881. Diefes Dberhaupt vereinigt gwar alle Majeftatsrechte in feiner Sand; allein jeber Carbinal, und folglich auch ber Papft, muß gemiffe Gage befcmoren, bie gum Theil auf bie Staateregierung Begiehung haben und thiernach als ein Staatsgrundgefet betrachtet merben tonnen. Dhnehin liegt es in ber Ratur ber Sache, und bie Erfahrung hat es bestätigt, baß faft immer bie Dapfte bem politifchen Corpsgeifte bes Bahltorpers, woraus fie bervorgegangen, unterworfen blieben. Darum hat ihr II: tel: ", servus servorum " jugleich eine politische Bebeutung, und bie Berfaffung ift als eine geistliche Aristofratie zu charakterifiren, bie nach bem Gefete bes Colibate nicht burch Geburt, fonbern burch Bahl und Beihe, eine Art von Aboption, nach Unten und Oben sich erganzt und gliebert. Auch die Bertheilung ber politischen Gewalten, wenn fie gleich nicht gang genau nach ben Abstufungen ber geiftlichen Burben fich bemißt, laft fich im Befentlichen einer Ppramide vergleichen, die mit ihrer Bafis ftets aus bem Bolte fich erneuert und bann bis zu ihrer Spite, ber breifachen papftlichen Rrone, aus fich felbst heraus in bie Sohe fleigt. Denn weit bie michtigften boben und nieberen Staats amter find im unmittelbaren Befige ber Cardinale ober ihrer firchlichen Namentlich fteben bie Carbindle, als Prafibenten, nicht blos ben bochften firchlichen, fondern eben fomobl ben oberften Bermaltungs= und Juftigbehorden vor. Die jungften ummalgenden Ereigniffe find indeffen auch für ben Rirchenstaat nicht gang spurlos vorübergegangen, und besonders ist seit der Franzosenherrschaft eine etwas genauere Scheis

<sup>\*)</sup> Genealog.:ftafift. Amanach. Beimar, 1839. 3m Laufe bes Jahres 1838 tamen noch vier weitere Ernennungen hingu.

bung bes Geiftlichen und Beltlichen eingetreten. Benigftens fieht man jest nicht mehr bie Carbinale unter hochrothen Schirmen und auf weigen Maulthieren bie Truppen muftern, nicht in Golb und Scharlach bem Lottospiele vorsteben. Durch biefe Beranberungen hat ber fruher auruckgefette romifche Abel wieder einige politifche Bichtigfeit erlangt. Biele Mitglieder beffelben bekleiben jest hohere Staatsamter. bem romifchen Abel befinden fich mehrere Sauptfamilien, in Folge ber Ribeicommiffe, noch jest im Befige bes großten Theiles ihrer Lanbereien ; aber viele andere Familien find febr berabgekommen, und hiernach ift ber Abel, jugleich mit bem von ihm fo fehr beeintrachtigten Bauernftande, in Armuth und Unwiffenheit verfunten. Bon bem aften, auf feine Abstammung bochft eingebilbeten, eigentlichen Feubalabel batiren viele Familien, wie die Drfini, Colonna und andere ihre Ent= ftehung aus einer viel fruheren Beit, als ber Abel ber anderen europais fchen Staaten. Reben biefem Feubaladel bilben bie verschiebenen papft-lichen Familien, als bas Erzeugnif bes Repotismus, eine gweite, fo wie die Emportommlinge bes Hanbelsreichthums eine britte und bie gablreichfte Claffe, bie fich jedoch meift mit der zweiten Glaffe verfcmolgen bat.

Bum 3wede ber Berwaltung ift ber Kirchenstaat in Delegatiosnen getheilt, die, wenn ein Cardinal für die Regierung der Provinz abgeordnet ist, Legationen heißen. Außer der Provinz Rom hat jest der Kirchenstaat 6 Legationen und 13 Delegationen. Jedem Legaten oder Delegaten ist ein vom Papste ernannter Administrativconsell vom vier weltlichen Mitgliedern, doch mit blos berathender Stimme, beigegeben. Unter dem Delegaten stehen in Polizeis und Berwaltungssachen die Governatoren der einzelnen Bezirke. Jede Gemeinde hat

richten bestehen noch in funf großeren Stabten besonbere Sanbeletribunale, ein jebes burch 2 Raufleute und 1 Rechtsgelehrten gebilbet.

In ber Spibe bes in brei Divisionen getheilten Militarftaates fteht ein Kriegeminifterium von 3 Generalen, unter bem Prafibium eines Pralaten. Die Gefammtgabt ber papftichen Truppen betragt gegen 19,000 Mann, worunter etwa 4,000 frembe Golbner, befon: bers Schweizer. Gine papftliche Rriegemarine eriftirt nicht mehr.

In febr trauriger Lage befinden fich bie Finangen bes Staates. Rach einer Durchschnittsüberficht ber letten Jahre betragen bie Roften ber Finangverwaltung beinahe ! ber Bruttoeinnahme, fo baf fich bas reine Staatseinkommen nicht hober als 7,080,000 Scubi belauft. Die wichtiaften Quellen beffelben find bie Landfteuer (3,280,000 Scubi brutto); Monopole, Mauth und Tare fur Lebensmittel (4,120,000 Sc. brutto); Lotterie, im Bruttoertrage von 1,100,000, im Reinertrage aber nur von 350,000 Scubi (!). Die Ausgaben fleigen auf 7,934,000, und bas jahrliche Deficit auf 854,000 Scubi. Won den Ausgaben tommen auf das Militar gegen 2 Millionen; auf die öffentliche Schuld nicht weniger als 2,680,000. Diefe Staatsschulb, bie fich auch unter ber Regierung bes jegigen Papftes mieber febr betrachlich vergrößert hat, wird auf mehr als 83 Millionen Gulben angegeben. 3m Durch: fonitte tommt jahrlich die Auflage von 8 Scubi auf jeben Ropf, wobei bie Communal = und Provingialtaren nicht in Anschlag gebracht find. Unter ber eben bemertten Gingabe befinden fich nicht bie gum größten Theile aus fremben Panbern fliegenben reingeiftlichen Gintunfte bes Dberhauptes ber tatholifchen Rirche. Allein auch biefe Gelbauelle, Die noch im verfloffenen Sahrhunderte etwa 3,500,000 Franken abwarf. foll jest nicht mehr als etwa 1. Million ertragen.

- Auch an die Spipe ber Bermaltung ber Finangen, ber Polizei, fo wie ber auswartigen Angelegenheiten find regelmaffig Pralaten geftellt. Der Geift der papfilichen Politit bem Mustande gegenuber, fetbft die außeren Formen bes biplomatifchen Bertehre, find noch biefelben, wie vor Sahrhunberten. Aber bie Waffen, womit fie tampfte, Bann und Inberbict haben, vom Rofte ber Beit angefreffen, ihre Schatfe verloren. Man ift in Rom tlug genug, ihre Starte nicht leicht mehr auf die Probe ju ftellen. Und wenn gleich die Blibe bes Baticans noch nicht vollig zu Theaterbliten geworben find, fondern unter befonderen Umftanben wohl noch ju gunben vermogen, fo wird boch jest eine umfichtige Politit leicht ben Ableiter entbeden, um fie un=

fchablich zu machen.

Rirchenvermogen, Rirchenguter. -- I. Erwerbsfa: higteit ber Rirche\*). So lange ble chriftlichen Bemeinden als Er: geugniß fremblanbifcher Superflition bem Befebe fiber bie verbotenen Collegia anheim fielen, maren fie von bem Rechte, auf bem Boben bes ihnen feinblichen Staates Bermogen zu erwerben , ausgeschloffen.

<sup>\*)</sup> helfert, von bem Rirchenvermogen. 3. Auft. Prag, 1884. 2 Bbe.

finden wir ichon im britten Jahrhunderte bas ftrenge Gebot burch bie Beit, oft wohl auch burch bie anbrechenbe Uhnung eines großen Sieges bes Chriftenthumes über die alten Gotter gemilbert; benn bas Chict bes Licinius vom Jahre 313 befiehlt die Burudgabe ber driftlichen Rir= den und anderer ben Gemeinben geboriger Guter (Lactant. de mort. persec, 48). Spater manbte ber bem Chriftenthume mehr und mehr fich erschließenbe Sinn Conftantin's des Großen der Rirche reiches But, namentlich auch eingezogene Guter heibnischer Tempel ju; und feit im Sabre 321 ein Gefet bas fruher einzelnen beibnifchen Tem= peln durch Senatsbeschluffe und taiferliche Constitutionen ertheilte Dris vilegium ber Erbfabigteit auch Ben driftlichen Rirchen ertheilt hatte, war die Quelle erschloffen, aus welcher über bas nun außerlich ge= worbene Reich ber weltliche Segen in reichem Dage herabftromte. Von diefer Zeit an ist der Sat, daß die Kirchen und kirchlichen Insti= tute als juriftifche Perfonen bes Bermogenserwerbes fabig feien, ein anerkannter, auch in die neueren Gefetgebungen aufgenommener Theil Preuf. 2. 2. 2R. Il. 11. 193. - Baier. Concorb. A. VIII. B .= U. Dit. IV. 59 und Ebict über die außeren Berbaltniffe ac. Cap. IL f. 28. 31. 44. — Bab. Gef. v. 1. Mai 1807. f. 9. u. a.). - Freilich hat es zu aller Zeit nicht an Stimmen gefehlt, welche zum Theil unter Berufung auf eine bekannte Stelle ber Schrift die Ausschließung ber Kirche, als bes innerlichen Reiches bes Glaubens, von weltlichem Befithume geforbert und jene Berfugung bes Rechts als ben Anfang einer durch alle Jahrhunderte fich hindurchziehenden Depravation ber Rirche bezeichnet haben. Go febr aber auch bie Geschichte gur Unertennung bes Moments ber Bahrheit zwingt, welches in biefer und ähnlichen Behauptungen gelegen ift, und fo wenig geleugnet werden Rait in her Rivehe um mie her half hurch sine lance narharhte

iche Recht angeordnet, indem es bestimmt, daß ber Erbe von ben einer frommen Unftalt hinterlaffenen Legaten nicht bie fogenannte Falcibifche Quart abrieben burfe, bag bei folden Bermachtniffen bie Nachtheile bes Bergugs, alfo namentlich bie Pflicht ber Binfengahlung, von felbft eintreten, sobald ber Erbe innerhalb fechemonatlicher Krift von ber Teftamentseroffnung an die Auszahlung nicht bewirkt bat, und bag enblich ber mit bem Legate beschwerte Erbe bas Doppelte leiften muß, wenn er bas Bermachtnif entweber ableugnet, ober ohne Grund es jur gerichtlichen Rlage tommen lagt. Das kanonische Recht bat bierzu bie meiteren, auch in bem burgerlichen Leben anerkannten Bergunftigungen gefugt, baf ein Bermachtniß jum Beften ber Rirche vor zwei ober brei Beugen gultig errichtet, und die Bollziehung, fo bald nur die Summe feftsteht, gang in ben Billen eines Dritten geftellt werben tann, und ein ferneres, burch bie Praris eingeführtes Borrecht ift, bag, fobalb ein Testament nichtig wird, bennoch bie ber Rirche hinterlaffenen Legate aufrecht erhalten werben. (Bergl. Balter R. : R. 8. Aufl. 6. 247.)

Auf ber anderen Seite ift es jeboch moglich, bag, wie bas überfliegenbe driftliche Bewußtsein bes Staates bie Bermogenserwerbung burch bie Rirche nicht nur gefcheben lagt, fonbern felbftthatig forbert, fo bie Rucficht auf bas Bobl bes Staates eine Befchrantung ber Rirde berbeifuhre. Berfügungen folder Art, welche balb fur ben Ermerb bestimmte Grengen gieben, balb ihn von der Erlaubnif bes Staates abhangig machen, finden fich schon im 13. Sahrhunderte; wie benn 3. B. Raifer Beinrich von Conftantinopel im Jahre 1208 verbot, bag bie Rirche burch Rauf, Schenfung ober Bermachtniffe zc. Grunbftucke an fich bringe (Raumer, Gefchichte ber Sobenstaufen. VI. 135.). Zehnlis chen Bestimmungen begegnen wir j. B. fur England im Jahre 1205 von heinrich III., 1279 und 1285 von Stuard I., 1392 von Ris darb II., für Klandern im Jahre 1293 von dem Grafen Guibo, für Brabant im Jahre 1312 vom Bergoge Johann, 1451 von Philipp bem Schonen; in Deutschland in einigen Stabteprivilegien im 14. Sabrhunderte (j. B. fcon im 3. 1306 in Augeburg, welchem bas Pris vilegium verliehen murbe, bag bie Grunbftude ber Profegleiftenben nicht bem Rlofter gufallen, fonbern binnen Jahresfrift an andere Burger veraußert werden follten [vergl. De ofer, von ber Reichsftabtischen Regimentsverfaffung. 1772. S. 241 ff. und Hahn de eo, quod justum est circa bonorum immob, ad manus mortuas translatione, mit ben Anm. bes Berausg. in Schmidt Thes. jur. eccl. V. 664)). Sie führen seit dem 16. Jahrhunderte im Allgemeinen den Ramen Amortisa= tionegefete, weil burch fie bie Beraugerung an bie ,, tobte Banb" (ad manum mortuam) geregelt wird, ein Rame, ben bie Rirche beshalb führt, weil in Folge der Beraugerungeverbote ihr Gut fur ben allgemeinen Bertehr abstirbt. Das Moment, aus dem fie bervorgegangen, ift bie Forberung ber Rirche, jebe neue Erwerbung fleuerfrei benuben zu durfen. Aber auch jest, wo bas Privilegium ber Immunitat wenigftens fur neuerworbenes Gut als Regel binwegfallt, haben fie boch

bem Minifterium bes Inneren und ber Juftig bann einzuholen, wenn ber Gelbmerth bes ju erwerbenben Dbjects 100 fl. ober mehr betragt. Bei Erwerbungen von geringerem Betrage ift bie Entichliegung ber hoheren Behorbe erforberlich. - Das fur beififche Rirchenrecht verbietet ben milben Stiftungen bie Erwerbung unbeweglichen Bermogens überbaupt. In Beziehung auf bie Erwerbung burch Bermachtnif forbert eine von der Regierung ber Proving Riederheffen fur bie fatholifchen Rirchenprovifionen erlaffene Inftruction, bag gu jeber Unnahme eines über 50 fl. betragenben Bermachtniffes bas Domcapitel im Ginverftanb= niffe mit ber Regierung Entfchließung faffe. - 3m Großbergogthum BB ei mar fest bie Unnahme von Schenkungen, Stiftungen und Legaten von Seiten ber Rirche die Benehmigung ber Immebiatcommiffion poraus, nach bem Befet vom 7. October 1823. - Dagegen bebarf es im Bergogthum Gadien - Meiningen nach 6 35 ber Berfaffungeurkunde gu Unnahme von Schenkungen und Stiftungen Bei : ner landesherrlichen Genehmigung, und biefe ift nur gur Erwerbung von Grundftuden und Reglrechten erforberlich. In abnlicher Beife verorbnet bie altenburgifde Berfaffungsurfunde, baf bie Rirchen liegende Grunde von bebeutenbem Berthe und bingliche Gerechtig= feiten nicht ohne Borwiffen bes Lanbesberen erwerben, bagegen Bermachtniffe und Schenkungen annehmen burfen, wenn fie von laftigen Bebingungen frei find (§ 160).

Endlich gebenken wir noch ber Gestaltungen bes frangofischen Rechts. Das Ebict vom Jahre 1749 hatte, wie es in bem berühmten Gutachten bes Staatsrathes Portalis über bie Articles organiques heißt (bei hermens, Cultusgeschgebung. Bb. I. S. 371), bestimmt: que toute fondation, quelque favorable qu'elle

Situng des gesetzebenden Corps vom 2. Flor. A. d. dutch die Erwadgung metisiete, das zwar das Gouvernement von der Masse des Kirchenguns. Kenntnis zu nehmen und jeden exces condamnable zu verhindern berechtigt sei, das es jedoch wünschenswerth sei: que l'esprit de diensaisance répare les partes, que ces établissemens ont faites pendant la révolution. — Die Auszählung der auf diesser Grundlage erlassenen Gesehe, welche darlegen, das die Articles ihre Wirssamseit in dieser Beziehung schon früh verloren haben, liessert Hermens a. a. D. S. 525. Insbesondere bestimmte das Decret impérial concernant les sabriques v. 30. December 1809. Les sondations, donations ou legs saits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux saits aux séminaires, par l'évrèque diocésain, saus notre autorisation donnée en conseil d'é-

tat sur le rapport de notre ministre des cultes.

Die Bermogensfubftang. Die Rirchenfachen (im Allgemeinen res ecclesiasticae) werben nach bem tatholifden Rirchenrechte in geweibte und in firdliche Sachen im engeren Sinne geschies ben. Die erften bienen jum unmittelbaren Gebrauche beim Gultus und empfangen ihre Bestimmung burch eine farramentalifche Dandlung, welche balb eine Confectation ift, wie bei Rirchen, Altdren, Reichen und Batenen, balb eine Segnung, wie bei ben Gottesäckern. Gloden, Refparamenten u. f. w. Gegenftanben folder Art legt bas Rirchenrecht ben Charafter ber Beiligfeit bei, in beffen Gefolge fie aus ben Berbaltniffen bes weltlichen Bertehrs beraustreten. fogenannten firchlichen Sachen im engeren Sinne find bagegen bem Rirchengwecke in mittelbarer Beife bienftbar, inbem fle gur Beftreitung ber außeren Beburfniffe ber Rirche bestimmt find. Die Rudficht auf biefen Bwed bat gu mancherlei Befchrantungen in Begiehung auf die Berauserung geführt, aber nur in biefer Beziehung unterscheiben fich bie eigentlichen Rirchenguter von jedem anderen weltlichen Befithum. Rach ber befonderen Bestimmung laffen fich unter ben letteren wieberum bas Richenvermogen (poculium ecclesiae), aus bem ber eigentliche Eirchliche Aufwand bestritten wirb, und bie Guter und Gintunfte unterfcheiben, bie inebefondere gum Unterhalt ber fur ben Dienft ber Rirde bleibend angestellten Geiftlichen bestimmt finb. Diefe bilben bann in ibrer Totalitat bas Beneficium, Die Pfrunde (vergl. b. A.). Einzelnen ber au ihnen gehorenben Rechte, inebefonbere bem Behntrechte, fcreibt allerbings bas tanonifche Recht bie fpirituelle Ratur ju, vermoge beren fie von bem weltlichen Berfehre ichlechthin ausgeschloffen, bie Laien gum Erwerbe unfahig fein follen; boch ift, wie in bem Artitel Bebnten auszufahren fein wirb, diefe Auffaffung nie ju allgemeiner Anertennung getommen. — Die evangelische Rirche bat teinen sacramentalis ichen Ritus, burch welchen bie unmittelbaren Wertzeuge bes Gottesbienftes geheiligt werben, wenn ichon auch fie fur bie letteren die gebubrende, burch die Ahndung bes Staates geficherte Achtung fordert. Dagegen bat fie jene Berfugungen bes kamonischen Rechts über bie Beraußerung bes Kirchenguts beibehalten. — Bu ben kirchlichen Sachen werben endlich oft als britte Art bie Guter folder Stiftungen gerechnet, die zunächst ber thatlichen Uebung christlichen Sinnes dienen sollen, wie Hospitäler und ahnliche Berpstegungsanstalten, die kirchlichen Schulen und Seminarien u. s. w. Mücksichtlich dieser und ihres Berhältnisse zu dem Staate, in dessen Folge häusig manche Modificationen in der Berwaltung herbeigeführt worden sind, ist auf die be-

treffenben Urtitel felbft gu verweifen.

III. Subject bes Eigenthums. Rechte bes Staates auf bas Rirchengut. Die Frage, wem bas Gigenthum an bem Rirchengute guftebe, ift eine ber bestrittenften im Gebiete bes firchlichen Rechts, und ichon vor Sahrhunderten war man barüber im 3meifel, ob die allgemeine Rirche, ob ber Papft, ob ber Clerus, ob die Urmen, ob bie Nationalfirche, ob enblich die einzelne Rirche ale Gubject betrachtet werben burfe, ober ob es ftatthaft fei, mit manchen neueren, namentlich frangofischen Schriftstellern, ben Staat fur bas berechtigte Subject zu halten. Bir muffen und verfagen, bier biefe Controverfe nach allen Geiten bin burchausprechen; aber Gines muffen wir boch mit allem Rachbrude bervorheben: bem Staate fieht nicht bas Gigenthum an bem But ber Rirche gu, und wenn biefes boch behauptet wirb, fo ift biefes nur die Manifestation einer von allem firchlichen Bewußtfein abgelenkten Gefinnung und eine Berleugnung bes auf bem Boben ber Befchichte erwachsenen Rechts und ber beutfchen Friedensvertrage insbefonbere. Das Recht ber Rirche, Gigenthum ju erwerben, ift ber Musfluß ber von bem Staate ihr jugeftanbenen Derfonlichfeit. Die alteften, bierber gehorenben Befebe betrachten als bas Cubject, welchem biefe beigelegt wirb, Die einzelnen firchlichen Gemeinden (g. 28. c. 4. Thead and do enice 16 9 ) und auch his Atteren Concilion fallen

ftanbig auf, fonbern fie werben in biefer Begiehung burch bie ihnen vorgefetten Geiftlichen reprafentirt. Ein abnliches Berhaltniß finbet auch in ber evangelischen Rirche Statt. Debr als in ber tatbolischen Rirche hat man inmitten biefer bie Ibee eines Staatseigenthums ber Rirchengater geltenb ju machen versucht, wie es benn ju allen Beiten bas Unglud ber evangelischen Rirche gewesen ift, sofort jede subjes ctive Anficht als die ausschließlich berechtigte auf fich anwenden laffen su muffen; aber bas Leben bat boch bie Babrbeit faft uberall treu be-Der Sab, bag bas Eigenthum ber Rirchenguter ben Gemeinben und felbitfidnbigen Inftituten auftebe, ift ein Theil bes gemeinen Rechts geblichen. In gleicher Beife ift jedoch auch bie Regel anertannt, daß das Recht ber Gemeinden von dem Rirchenoberen ausgeubt werbe. Saben aber bierin die Ibeen bes tanonifden Rechts ihre Berrichaft behauptet, mas burch bie Geschichte ber Reformation selbst in ber einfachften Beife fich ertlart, fo bringt boch wieberum auch bier ber Grundzug ber evangelischen Rirchenverfaffung binburch, denn aberall werben die Gemeinden fur berechtigt gehalten, ihr Recht am Rirchengute felbft ftandig ju vertreten. Daß fie ein felbftftanbiges Bermaltungsrecht unter Aufficht ber lanbesherrlichen Behorben üben ton: nen, ift unbezweifelt und in ben neueren Gefebgebungen thatfachlich ans ertannt (vergl. unten und ben Artitel "Rirchenverfaffung, evangelische"), welche oft, wie wir unten zu ermahnen haben werben, auch ben Rechten ber tatholifchen Rirchengemeinden einen weiteren Spielraum eroffnet haben. Der Behauptung endlich, daß das Eigenthum an bem Rirchengute nicht ber Erchlichen, fonbern ber Civilgemeinbe guftebe, branchen wir wohl nicht erft besonders als einer unhaltbaren ju geben-Unter anderen finden wir sie in dem Avis du conceil d'Etat vom 2-6 Pluv. a. XIII., welches die Frage: si les communes sont devenues propriétaires des églises et presbytères, qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi du 18 germinals a, X entschelbet; que les dits églises et presbytères doivent être considerées comme propriétés communales (Sermens a. a. D. Bb. II, G. 315). Aber ichon fruber hatte in Frankreich bie Theorie ber Rirche bas Eigenthum an ihnen abgeftritten (vergl. 3. B. die Ausführungen in l'Esprit ou les principes du droit canonique. Avign., 1760).

Biel mehr bestritten ift die Frage über das Eigenthum an den Gutern erlosch en er geistlicher Stiftungen, denn nicht weniger als vier Ansichten kreuzen sich hier, von denen die eine jene Guter fortswährend als kirchliche betrachtet wissen will, die andere den Rückfall an die Stifter oder deren Rachkommen verlangt, die dritte das sogenannte Witeigenthum des Staates: in Alleineigenthum übergehen läßt, während die vierte wie dei erblosen Gutern den Heimfall an den Staat als die rechtliche Folge behauptet (vergl. die literarischen Nachweisungen bei Klüber, Staatsrecht §. 533). Bei der Entscheidung dieser, namentslich bei Gelegenheit der Aushebung des Jesuitenordens vielsach durchzgestrittenen Frage ist zuwörderst von der Ansicht, welche ein Eigenthum

ber Lanbestirche ober ber allgemeinen Rirche behauptet, vollig gu abstrabiren, da biefe, wie Eichborn mit Recht fagt, als juriftisches Un= bing betrachtet werben muß. Deshalb wirb, ba auch bie zuerft von Sugo be Groot de jure belli et pacis II. 3. 19. aufgestellte, bann 3. B. von v. Stod, Ausführung einiger gemeinnühigen Materien (Salle 1784) S. 22 vertheibigte Theorie bes Miteigenthums weber geschichts lich, noch auch aus bem Wefen bes Staates fich rechtfertigen lagt, gundchft bier wieber gum Grunde gu legen fein, mas oben über bas Eigenthumstecht ber geistlichen Institute und Gemeinben gefagt worben So wird benn also bier bie Regel gelten muffen, welche auf bas Bermogen erloschener Corporationen überhaupt in Anwendung ju bringen ift; die Guter ertoschener firchlicher Inftitute follen, fobalb bie Rudgabe an bie Erben bes Stifters fundationsmäßig nicht vorbehalten ift, unter bie Berfugung bes Stagtes, in welchem fie belegen find, tommen. Diefe ift jedoch nicht eine unbeschrantte; benn ber besondere, bei ber Stiftung jundchft beabsichtigte 2wed foll ja jugleich auch bem allgemeinen 3wede ber Rirche bienen; beshalb besteht fur ben Staat bie Berpflichtung, jene Gater nunmehr biefem gugumenben, beziehungsweise bie Innovation ber Stiftung zu verorbnen. Diesen Grundsat haben benn auch viele neuere Gesetzebungen anerkannt, indem sie bald bie Ginglehung bes Bermogens eingegangener Rirchen und Stiftungen gu einem allgemeinen Rirchenfonds ordnen, wie bas naffauifche bie Bilbung bes Centralfirchenfonds betreffende Ebict vom 9. Octosber 1827, bie fach fensmeiningenfche Berf. : Urt. 6. 33, balb im Allgemeinen die Berwendung zu abnlichen 3meden vorschreiben, wie bie Berfaffung von Rurheffen f. 138, von Altenburg f. 155. 161, Caniareid Cadien 6. 60. Mur jum Theil hiernon abmeichenb Staatsgut ober ber Sacularisation und bes sogenannten Obereigensthums in gebenken, in welchem ihre Berechtigung gesucht zu werden pflegt. Wie behalten für diese einen besonderen Artikel vor; doch können wir diesen Abschitt nicht schließen, ohne die Bemerkung, daß bas Aschebenustsein in den neueren deutschen Geschgebungen versihnend der Arche die Erhaltung ihres Gutes verdürgt hat (vergl. daierische B.-U. Lit. IV. §. 9, 10, badische B.-U. §. 20. vergl. mit dem angeführten Edict von 1807 §. 9, würtembergische B.-U. §. 20. vergl. 5. 77, 82, gtoßherz, hessische B.-U. §. 43, 44, sachsen-coburgische B.-U. §. 29, 30, sachsen-weimarische B.-U. §. 33, kurhessische B.-U. §. 29, 30, sachsen-weimarische B.-U. §. 33, kurhessische B.-U. §. 318, sachsen-altenburgische B.-U.

5. 165, tinigl. fdcffce 28.-4. 5. 60).

IV. Die Bermaltung und Bermenbung. 1) Befdicte liche Umriffe. Der Brunbfat, baf bie Bermaltung und Bermenbung bes Rirchengutes bem Bifchofe guftebe, ift burch die alteften Rirchenversammlungen anertannt. Eben so bestimmt aber ftand fest, bas an ihr bas bifcofliche Presbyterium Unthelt gu nehmen babe, an beffen Buftimmung ber Bifchof bei wichtigeren Angelegenheiten über-haupt gebunden war. Die Ginficht in biefe Berhaltniffe vermitteln bie Feftkellungen ber Synobe von Antiochlen im Sabre 341, nach welcher "ber Bifchof zwar bie Bermaltung üben, bas Presbyterium aber von ber Substang bes Bermagens in Kennants erhalten werben foll. Die Berwendung ber Eintanfte, und zwar im Fall bes Bebarfs auch ju bem eigenen Beften, ift nicht minber in bie Banbe bes Bifchofe gelegt; aber ihm gur Seite ftebt bir Provingialfpnobe, welche jedwebe Buwendung an feine Dausgenoffen und Freunde ahnbet, felbft wenn fie mit Buftimmung bes Presbyteriums gefchehen ift." Als unmittelbare Gehalfen bei ber Bermaltung finben wir bie Detonomen, beren Unftellung bas beumenische Concil von Chalcebon im Sabre 451 allen Bifchofen befohlen hatte; aber baß schon früher es in vielen Kirchen Beamtete folder Art gegeben haben muffe, zeigt uns die Faffung bes Ranons felbft und ift auch aus früheren Urtunden gu erweifen. -Rudfictlich ber Berwendung felbft mar von jeher ber Grundfat feftgehalten worben, baf ben Dienern ber Rirche und ben Armen, Dubfeligen und Belabenen ein Anspruch juftebe. Spater finben wir eine burch die Observang begrundete Eintheitung aller Gintunfte in brei Theile, fo zwar, bag ein Drittel fur ben Bifchof, ein zweites fur ben Cierus, ein brittes fur ben Unterhalt ber Rirchengebaube und bie Roften bes Gottesbienftes (bie sogenannte fabrica ecclesiae) verwenbet werben folite. Go ift es, wie bie Concilien von Braga I. im Jahre 563, Lolet IV. im Jahre 688, Lolet IX. im Jahre 656 bezeitgen, in Spanien gehalten worden. In Gallien bagegen war fur bie Armen, benen uns mittelbar beizusteben Bifchof und Clerus nach jener Gestaltung für verpflichtet gehalten wurden, ein befonderer Theil ausgeworfen, fo bag mithin die Einkunfte in vier Theile gefondert wurden (vergl. Concil von Orleans I. vom Sabre 511). Dieselbe Einrichtung wird schon im 5. Staats . Lexilon. IX.

Sabrhunderte fur bie romifche Rirche als allbeiliger Gebrauch ermabnt. und ift (vergl. Die Stelle aus einem Briefe Gregor's'b. Gr. im Decretum Gratian's c. 30. C. XII, qu. 2) von biefer aus namentlich baburch verbreitet worben, bag ben in Rom orbinirten Bifchofen bie Ginfubrung in ibren Rirchen anbefohlen ju werben pflegte. Spater, als die Parochialverhaltniffe mehr und mehr fich confolibirten, murbe ber Grund-fat, bag ber Bifchof bas Rirchengut bispenfire, zwar fort und fort anerkannt, aber bas Recht ber einzelnen Rirche auf Die Ginkunfte bes von ihr erworbenen Gutes trat mehr in ben Borbergrund, benn gunachft follten biefe gu ihrem Beften, und erft im Falle ber Ent: behrlichkeit für andere bedurftige Rirchen verwandt werden (vergl. g. B. ben Befchlug ber Spnobe von Carpentras v. 527). Dit ber Entftehung ber Pfrunden ift biefe Scheibung vollenbet; bie Ginfunfte aus ben ber einzelnen Rirche angehorenben Grundftuden, die Behnten und Dblationen, welche bie Parochianen barbrachten, murben als einheits liche Daffe betrachtet, und als folche mit bem geiftlichen Umte in eine Berbindung gebracht, in ber fie in ben Begriff bes Beneficiums übergeben. Geit biefer Beit mußte bas Dispensationerecht, wie biefes die alteren Quellen auffaffen, in ber Regel als aufgehoben betrachtet werben. Dem Bifchof ftand fortan nur die allgemeine Mufficht über die Bermaltung bes Beneficiaten ju, mabrend es biefem überlaffen blieb, nach feinem Gemiffen mobiguthun und mitgutheilen, anftatt bag fruber für diefen Zweck ein Theil ber Rircheneinfunfte ausschließlich bestimmt gemefen mar. Eben fo ging mit biefer Geftaltung oft auch ber befonbere Sonds fur die Rirchenfabrite verloren, und es tritt an feine Stelle die Beitragspflicht bes Beneficiaten und der Gemeinde, wo nicht entweber neue Stiftungen ber Rirdje ein fur biefen Bwed bestimmtes

tiche Sorge überließen. Nachbem wir foldergeftalt die geschichtlichen Gestaltungen Lurglich erwogen, laffen wir

2) Die Grunbfage bes geltenben Rechts über bie

Bermaltung ber Rirdenguter folgen.

a) Rathalifche Rirche. a) Gemeines Recht. Die Ber-waltung bes Rirchengutes, mit Ausnahme ber ber unmittelbaren Abministration ber Beneficiaten unterworfenen Pfranbguter, ift in bie Sande bes Bifchofs gelegt. Ueber bas Stiftes und Rlofteraut uben bagegen bie Bermaltung unter bischeflicher Aufficht bie Pralaten, welche Die Stelle bes Gigenthumers vertreten, und benen bie Gefete ein nur burch bie verbotene Berauserung (vergl. unten) und bie nothwendige Bermenbung jum Beffen ber Rirche befchranttes Dispenfationsrecht beilegen. Die unmittelbare Berwaltung führen bagegen unter ber Aufficht ber Bischofe und Pralaten bie bafür unter bem Ramen von Dekonomen, Sirchenpuraten, Proviforen, Strchenvorftebern, Rirchenalteften, Beiligenpfleger a. befonders bestellten Beamteten. Das Recht ber Ernennung ift an und fur fich ein unbeschränktes, boch tann in Folge eines Borbehaltes bei ber Stiftung ober obfervangmäßig bem Patron in biefer Begiehung ein bestimmter Untheil eingeraumt, ober nach bem Bertommen, ober in Solge ber Staategefetgebung (vergl. unten) auch bie Gemeinde jur Concurrenz berechtigt fein. Für das Berhaltnif bie-fer Berwalter zu der Kirche hat das Recht die Grundsabe über das Berhaltnif bes Bormunds zu bem Mündel für anwenbbar erklart. weshalb es an ihrem Bermagen der Rirche ein stillschweigendes Unterpfanberecht jugeftebt , und von ibnen bie Aufftellung eines Inventors und jahrliche Rechnungsablegung forbert (Clem. 2. de relig, dom.). Ueber die Berwaltung felbst hat das gemeine Recht keine speciellen Borfchriften; aus ber Bestimmung bes Amtes und aus feinem Berbaltniffe zu ber bischöflichen Gewalt ergibt fich jedoch, bag, von befonberen Juftructionen und particularen Rechtsbestimmungen abaefeben. als in ben Geschaftetreis ber Bermaltet gehörig gerechnet werben muffen (nergl. Eichhorn, Rirchencecht Bb. II. S. 773): 1) bie Berauferung naturlicher Früchte, wo biefe nicht als folche etatsmäßig ju verwenden find; 2) die Berpachtung ber Kirchengrundftuce; 3) die Beitreibung betagter Binfen von ausgeliehenen Capitalien und felbft bie Runbigung und Beitreibung des Capitals, mo diefes gefahrdet ift; 4) bas Quittiren über eingezogene ober jurudgezahlte Rirthengeiber und bie weitere ginsbare Anlegung fomobl biefer, ale ber verwertheten Raturalbegige; 6) die Sorge für die Wieberherstellung ber Rirchengebaube, ruchfichtlich berer nach gemeinem Rechte ber Beweis nublicher Berwenbung gur Zustification ber Ausgabe genügen muß. Dagegen fepen Rechtsgefchafte, burch welche bie Rirche verpflichtet werben foll, in jebem Falle bie Genehmigung bes Rirchenoberen voraus; und mo fie ohne biefe von dem Administrator abgeschloffen wurden, verpflichten fie bie Rirche mur fo weit, als die Bermendung in ban Dugen ber letteren erwiefen werben tann. Gegen autorifirte Gefchafte bat bie Rirche nur bie

Rechtewohlthat ber Biebereinfegung. Abfolut' ausgenommen aber ift von ben Befugniffen ber Bermalter bie Berdugerung ber Bermogensfubftang, uber welche firchliche und weltliche Befete febr fruh fcon mancherlei beichrantenbe Berfügungen getroffen baben. Mus biefen ift ber allgemeine Grundfas entwickelt, bag jebe Beraugerung im weiteften Sinne (alfo nicht blos Bertauf, Taufch ober Schenfung, fonbern auch bie Ginraumung einer Specialhppothet ober Gervitut, Die Infeubation, bie Bererbpachtung bereits cultivirter Grundflude) eine gerechte, geborig conftaticte, von bem Rirchenoberen anerkannte Urfache und bie Buftimmung ber Berechtigten porausfebe. In erfterer Begiebung erflaren bie Befebe bie Beraugerung, guvorberft ber bemeglichen ohne Ausnahme, bann ber unbeweglichen alsbann fur fatthaft, wenn gultige Schulden ber Rirche bezahlt merben muffen, ober wenn es gilt, in allgemeiner Roth bie driftliche Liebe ju erweifen. Aber auch ber Ruben ift ale hinlangliches Motiv ber Alienation, wiewohl nicht gebeiligter Sachen, anerkannt. Die Prufung biefer Grunde ift bie Sache bes Rirchenoberen, ber feine Buftimmung in einem formlichen Beraugerungebecrete ausspricht, nachdem die Ginwilligung ber Betbeis ligten, alfo insbefonbere bei ber Berauferung von Stiftegut bie bes Capitele, bei ber Mlienation bes Bermogens von Patronatfirchen jene bes Patrons, erfolgt ift (f. b. Urt. Patronatrecht). Gine Bers ordnung von Paul II. (c. un. Extr. comm. de rebus eccl. non alien.) fcbreibt gwar in allen wichtigeren Fallen bie Ginholung bes papftlichen Confenfes bei ichmeren Strafen por, boch ift fie in Deutsche land überhaupt nicht recipirt worben, und auch ber von manchen Schriftstellern aus Diefer Decretale abgeleitete, in Bahrheit aber viel altere Gib (vergl. Devoti institt, canon, I, 726 ber Genter Musq.

Sute bas Eigenthum guftebe, fo wird ihr Recht, bie Bermaltung felbit an führen, nicht bezweifelt werben tonnen, mas auch neuere Gefebe balb ausbrudlich, balb mittelbar anerfannt haben (veral. bie Nachweis fungen bei Drofte - Dulshoff, Grunbfate bes germ. R. . R. I. 208). Auf ber anberen Seite bat ber Staat aber auch ben aus feinem Das jeftaterechte unmittelbar abfliegenben Beruf, Die Bermaltung feiner Dberaufficht ju unterwerfen, und bie Bermenbung ju ben von ihm anertannten fliftungemäßigen Breden zu controliren, ein Grundfat, bem insbesonbere auf bie Bermaltung bes eigentlichen Rirchenfonds in vielen Lanbern umfaffenbe Unmenbung gegeben worden ift. Dietbei ift ber leitenbe Gefichtspunct in ber Regel ber gemefen, bag junachft ber Pfarrgemeinde eine lebenbigere Theilnahme an ber Bermaltung eroffnet werben muffe, ba biefe, wie wir oben icon nachgewiefen, als Subiect bes firchlichen Gigenthums zu betrachten ift. Diefem 3mede bienen g. B. in Burtemberg bie unter Leitung bes erften Ortes geiftlichen und bes erften Ortsvorftebers gestellten, mit bem Stabts ober Gemeinderathe ibentifchen Stiftungerathe, beziehungeweise bie mit ber Beforgung ber currenten Geschafte beguftragten Rirchenconvente. als ftanbige Ausschuffe berfelben; in Baben bie Rirchenvorftanbe, welche aus ben von ben Rirchengemeinden gewählten Mitgliedern befteben und von bem Drispfarrer und ben erften weltlichen Borgefebten geleitet werben; im Großbergogthum Seffen Collegien gleiches Namens. welche aus bem Pfarrer, bem Burgermeifter, beziehungsweise bem Beis geordneten und einer Ungabl unftanbiger Mitglieber bestehen; in Bais ern befondere, aus bem Pfarrer, einem Abgeordneten bes Dagiftrats, auf ben Dorfern bes Gemeinbeausschuffes, und einer Angahl befonders gemabiter Mitglieber beftebenbe Rirchenverwaltungen (vergl. Sabers ft umpf, bie neue Rirchenverwaltung nach bem Gefes vom 1. Juli 1834. Sulzbach, 1838). Siernachft ift ben weltlichen Beborben eine Controle der Bermaltung, gewöhnlicher Die lettere felbft in ameiter Inftang, nur unter Mitaufficht bes Bifchofe, übertragen (vergl. 6 37, 38 ber in ben Staaten ber oberrheinischen Kirchenproving am 30. Nan. 1830 erlaffenen Berordnung, bas lanbesherrliche Schute und Auffichtes recht aber bie tatholifche Rirche betr.); enblich ift bie Genehmigung von Beraugerungen der Substang von Seiten ber weltlichen Behorben. oft bes Regenten felbft, neben ber Buftimmung bes firchlichen Oberen, als absolutes Erforderniß bezeichnet worden. Der beschrantte Raum verbietet uns, in eine Darftellung ber in ben einzelnen ganbern feftgestellten Berbaltniffe bier einzugeben, weshalb wir uns begnugen muffen, fowohl rudfichtlich ber bezeichneten Puncte, ale in Beziehung auf ben burch bas Territorialrecht nicht felten verengerten Wirtungs freis ber Bermalter bes Rirchenvermogens, auf die von Unbreas Muller in dem Lerikon bes Rirchenrechtes unter bem Artikel ...Rir. denvermogen" über bie Bestimmungen bes ofterreichifchen, preußis iden , baterifden , wurtembergifchen , fachfifchen , hannoverifchen , babis fchen, großherzoglich beffifchen und weimarischen Rirchenrechte, fo wie

auf Longner's Darftellung ber Rechteverhaltniffe ber Bifchofe in ber oberrheinischen Rirchenproving (Tubingen, 1840) ju verweifen. Minber ale bas eigentliche Rirchengut ift bagegen bas Pfrundgut von biefen Befegen berührt worben, beffen Berwaltung mit Borbebalt ber Mufficht ber weltlichen Beborben fast überall ben Beneficiaten felbft übertaffen geblieben ift (vergl. g. B. ben § 38 ber angeführten Berordnung vom 30. Jan. 1830). - Eine bier einfchlagenbe, febr controverfe Frage, beren wir gulest noch gebenten muffen, betrifft bas Recht bes Staates, bie Innovation, bas ift bie Umwandlung beffehenber kirchlicher Stiftungen von bem Rirchenoberen gu forbern. Durch bie befonberen Berhaltniffe fann bier eine Schrante gezogen fein ; aber im Allgemeinen wird bas Recht bes Staates nicht bezweifelt merben tonnen, bag er bie firchlichen Inftitute auf ber miffenschaftlichen und fittlichen Sobe erhalte. Bir fubren in biefer Begiebung ein treffliches Bort Schleiermacher's an, ber in ben firchenrechtlichen Unterfuchungen (Berlin, 1829) fagt: "Much was gewiffe aus alter Beit herruhrende kirchliche Stiftungen betrifft, beren Bmede ber Beit nicht mehr angehoren und mit bem Beiffe ber fortgefchrittenen Ertenntnig, mit ber erlangten fittlichen Ginficht in Biberfpruch find, fo wird man wohl taum fordern tonnen, fortbauernd bei bem tobten, ober boch bereite abgestorbenen Buchstaben fteben ju bleiben; und obwohl fich ein blofes Einziehen von Seiten bes Staates, fo bag ber Ertrag nur ben Staatsbeburfniffen im engeren Sinne zufallen foll, nicht rechtfertigen lagt, fo wird body gegen eine Bermanblung und Umbilbung ober - um uns fo auszubruden - gegen eine Umbeutung ber alten ober veralteten Stiftung, fo bag fie ale eine erneute, bem fortgeschrittenen geiftigen und fittlichen Standpuncte und lifche" gelieferte Darstellung ber Berfaffung, welche zugleich uber ben Confistorien in Beziehung auf bas Rirchengut eröffneten Birtungetreis und bie biebfallfigen Mobificationen einzelner neuer Gefebgebungen, 2. B. in Preugen, die nothigen Mittheilungen gewährt.

V. Borrechte ber Rirchenguter. Bewogen burch bie Rudficht auf Die Bestimmung bes Rirchengutes, hat ber Staat baffelbe mit manchen allgemeinen Borrechten ausgestattet. Sierher gehort juvorberft 1) bie Bestimmung, bag gegen eine geiftliche Unftalt, welche ihr entzogene Grundftude ober Rechte gurudforbert, nur eine vierzigjahrige Berjahrung schuten foll. Rach einer auch auf bas Abenbland und bie romifche Rirche ausgebehnten Berordnung Juftinian's follte foggr ein Beitraum pon 100 Sahren erforberlich fein (c. 23. Cod. de sacros. eccl. I. 2); boch murbe biefe Meußerung überfließenber Liberalitat von bem Raifer felbft in ber bezeichneten Beife befchrankt (Nov. 111. c. 1. 131. c. 6). Fur die romifche Rirche aber, auf welche bie Befdrantung fich nicht minber erftredt hatte, war boch fpater, wiewohl von ben Rechtslehrern nicht unbestritten, bas Privilegium wieder geltend gemacht worden. Unter Anderem wird es als fortwahrend praftifch bezeichnet in einer Conftitution Benedict's XIV. vom Jahre 1752 (Bull. magn. XVIII. 287). Ueber die Berleihung bes Rechts ber hundertidhrigen Beriahrung an Riofter vergl. Raumer a. a. D. VI. 343. — Bichtiger ift 2) bie Steuerfreiheit, bei beren Ursprung und heutiger Gestaltung wir mit um fo größerem Rechte langer verweilen, je mehr bie (im Art. "Steuerfreiheit" ju lofenbe) Frage nach ber Buldffigkeit biefes angeblich von Gott felbit geordneten Privilegiums bie Biffenschaft wie bas Leben beschäftigt hat und noch be-Schaftigt. Die erfte hierher gehorige Urfunde ift eine Constitution Confantin's b. Gr. vom Jahre 315 (c. 1. Theod. Cod. de annon. et trib. XI. 1), welche bie Guter ber Rirche gleich jenen bes taiferlichen Saufes auch von ben gewohnlichen Steuern befreit. Diefes Privile= gium hat jedoch icon unter bes Raifers unmittelbaren Rachfolgern fich nicht behauptet; vielmehr wird in Spateren Gefegen immer die Rirche als ber ordentlichen Grundsteuer unterworfen bezeichnet, und nur ausnahmsmeife murde einzelnen, bedurftigen ober befonbers begunftigten Rirchen bie Eremtion zugestanden. Befreit war bagegen bie Rirche regelmäßig von den außerordentlichen und gewöhnlich auch von ben meiften niedrigen gaften, ben fogenannten muneribus sordidis. hierher gehoriges Gefet bes Raifers Sonorius vom Jahre 412 (c. 40. Theod. Cod. de epp. et cler. XVI. 2) bestimmt in biefer Begiebung, bag gwar bie Rirche frei fein folle, fowohl von niedrigen Dienften, als von bem Bruden - und Begebaue (bie beibe fruher auch als munera sordida betrachtet murben), von außerorbentlichen Abgaben und Steueraufschlagen, von Borfpann fur taiferliche Transporte u. f. m.; bagegen ertennt es bie Berpflichtung ber Rirche ju Leiftung ber orbentlichen Steuern, ber canonica illatio, ausbrudlich an. In ber fpateren Zaiferlichen Gefebgebung ift biefer Gefichtepunct immer festgehalten :

boch ift 3. B. bie Berbinblichkeit jum Bruden = und Begebaue von Theodofius IL, Balentinian III. und auch von Justinian festgestellt. — Im frantifchen Reiche begegnen wir abnlichen Begunftigungen. in ber fruberen Beit bie Rirche fteuerpflichtig gewesen fei, folgt ichon baraus, bag fie nach romischem Rechte lebte, mithin allen von Romern ju leistenben Abgaben unterlag. Spater wurde einzelnen Rirchen von ben Ronigen oft bie Kreibeit von außerorbentlichen Steuern, ben foges nannten angariae und parangariae, ber Berpflichtung, ben reifenben toniglichen Beamten freie Bohnung (mansiones), Behrung (paratas) und Borfpann (parareda) ju geben, juweilen auch von allen Abgaben verliehen; boch scheint dieses Privilegium zuvorderft nur ale indivibuelles gegolten und beshalb bei jebem Regentenwechsel ber Erneuerung bedurft zu haben. Grundftucke, welche ber Regent ber Rirche verlieben batte, maren aber mobl von jeber von allen Steuern frei, und feit Rarl bem Großen galt es als feststebenber Grunbfat, daß jede Parochialtirche ein bestimmtes Dag von Landereien (mansus) abgabenfrei besiten, ober bom Staate angewiesen erhalten folle, mabrend bagegen bie Berpflichtung jur Leiftung des Binfes von bem burch Schenkung an bie Rirche gekommenen ginebaren Gute feststand. Daneben mar jeboch die Rirche auch in Beziehung auf ihr fleuerfreies Gut dem Ginlager bes Ronige (jus gistii sive metatus) unterworfen, Die jahrlich von Stiftern und Rloftern bem Ronige ju jahlenden dona gratuita wurden ju einer gesetlichen Abgabe, und von den Krongutern leiftete bie Rirche bie gewöhnlichen Rriegs = und Reichebienfte - Thatfachen, rudfichtlich. beren hier auf Sullmann's Fingnggeschichte Bezug genommen werben tann. Endlich erhielt fich burch bas gange Mittelalter hindurch ber Gebrauch, baf bie Ronige in auferordentlichen Fallen bas Rirchen-Schan im Sahra 540 forherte her Ris

vielmehr frei in ihrem gottlichen Berufe maltend, nicht ber Belt bienen und barum mit ihren Sohnen jur Sagar werden burfe, fprachen bie Concilien ben Bannfluch über bie Laien aus, welche bas Rirchengut mit Steuern belegen murben (Concil von Avignon, bei Danfi XXII); und felbft bie Forberung von Beitragen ju bem beiligen Rriege murbe einmal verweigert, weil ein frommer Ronig folche Ruftungen nicht aus bem Raub ber Rirche, bem Schweiße ber Armen, fonbern aus eiges nen Mitteln, ober aus Feinbesbeute beftreiten werbe (Petr. Bles. Ep. 112. 121, bei hurter a. a. D. S. 407). Bar in biefer Beife bas Recht ber Furften und Stabte, bas Rirchengut eigenmachtig zu belaften, in Abrebe geftellt, fo mar boch auf ber anberen, ben nationalen Grunbfaben gemaß, zugleich anerkannt, bag bie Rirche, wo fie mithelfen folle, auch mitberathen und mitbewilligen muffe. In Diefer Begiebung erklart bie 3. Spnobe vom Lateran (1179), bag feine Bewalt auf Erben berechtigt fei, Die Rirche willfurlich zu besteuern, und bag bie Rirche nie ju Subfibien gezwungen werben tonne, menn nicht bie Bifchofe und ber Clerus felbft bie Forberung als bem Drange ber Umftanbe angemeffen, also als billig und nothwendig anerkennen wurden. Spater feste die 4. Lateranische Spnode (1215) an die Stelle ber Bifchofe und bes Clerus ben Papft. Beifpiele folcher Abgaben find bie Behnten, welche als Beifteuer zu ben Kreuzzugen in bas heilige kand (Decimae Saladini, zuerft in Frankreich 1188) ober gegen die Albigenser, ober auch in anderen Rothfällen von ber Kirche auf Beit zugestanden wurden (vergl. die reichhaltigen Rotizen bei Thomassin vet. et nov. eccl. disc. III. 1. 43). So finden wir benn, als inzwischen auch die taiferliche Gefetgebung die Immunitat bestätigt hatte, und bas bekannte Gefet Friedrich's II. v. 10. Novbr. 1220: Nulla communitas vel persona, publica vel privata, collectas sive exactiones, angarias vel parangarias ecclesiis aliisque piis locis, aut ecclesiasticis personis imponat aut invadere ecclesiastica bona praesumat. Quod si fecerint, et requisiti ab ecclesia vel imperio emendare contempserint, triplum refundant et nihilominus banno imperiali subjaceant (Pertz Mon. IV. 243), icon von Sonorius III. auf eine vollige Abgabenfreiheit ber Rirche bezogen worden mar (vergl. Raumer a. a. D. S. 152), und nachdem Friedrich II. von dem Banne im Jahre 1230 fich durch bas feierliche Berfprechen gelof't hatte, baß fortan Riemand ber Rirche Abgaben auflegen folle, wiewohl mit Borbehalt ber Berpflichtungen, ju benen ihm bestimmte Rirchen fpesciell verbunden seien (Pertz IV. 273), in der Mitte bes 13. Sahrhunderts das Princip des firchlichen Bewilligungsrechtes ausgebildet, mabrend im Uebrigen bie papftliche Gefeggebung immer und immer wieder auf die Immunitat nicht nur ber Rirche, fonbern auch bes Drivatgutes der Geistlichen, von dem wir hier nicht zu handeln haben, als von Gott geordnetes Borrecht sich bezieht. Gine der wichtigsten ber hierher gehörigen Berordnungen ift, nachft einer von Alexander IV. nach Frankreich etlassenen (c. I. de immun. in VIto 111. 23), die De-

cretale Clericis laicos von Bonifag VIII. (c. 3 ib.), welche, gunachit gegen die frangoffichen Buftande gerichtet, alle Raifer, Ronige ober Furften, Bergoge, Grafen ober Barone, fo wie die ftabtifchen Dagiftrate, mit bem ipso jure eintretenben, nur in Rom tosbaren Banne, alle Gemeinden mit bem Interdict belegt, Die ohne papftliche Genehmigung ben Rirchen ober firchlichen Perfonen, welche Steuern ober Gubfibien abforbern murben, aber auch bie Bifchofe und Pralaten ber Strafe bes Bannes unterwirft, fobalb fie bem freventlichen Ermeffen fich ju fugen magen follten. Spater murbe jedoch biefe Decretale von bem unter frangofifchem Einfluffe ftebenben Clemens V. wiberrufen, und bie von ben Concilien von Lateran erlaffene Beftimmung wiederhergeftellt (c. un. h. t. in Clem.), mabrend freilich nun jugleich, als unmittelbare Folge bes uber ben romifden Stuhl hereingebrochenen Berberbniffes, bie Erscheinung bervortrat, bag bie Papfte mit ben Ronigen uber bie Bertheilung ber von ber Rirde ju entrichtenben Summe fich vertrugen, weshalb Martin V. auf bem Conftanger Concil feierliche Buficherung ertheilte, baß fortan jebes gand nur mit Bewilligung ber einheimischen Pralaten belaftet werben folle. Auch in der fpateren Beit begegnen wir ungahligen Berwilligungen, aus benen in Frankreich, nachbem fie vom Jahre 1561 an querft auf Beit ertheilt murben, endlich eine orbentliche Abgabe unter bem Ramen ber decimes du clerge geworben ift, fo jeboch, baf neben ihr bie dons gratuits ober decimes extraordinaires noch fortbestanden (vergl. Recueil des remonstrances, edicts, contracts, reglements, lettres, arrestes et autres choses concernants le clergé de France, à Paris, 1626. 3. Voll. II. 14 ff.). In Deutschland, ju welchem wir jest übergeben, indem wir megen

bes Staates alle Barben allein, und die anderen entweder gar teine, oder bach in geringerem Berhaltniffe, als es ihr Bermagensstand mit sich beinge, ju tragen verpflichtet würden (vergl. Beleuchtung der zwei erzbische Schreiben von Churtrier und Salzburg . . . wegen Decimationskenern in den pfalzbalerischen Staaten. Mannheim, 1788).

Dabei war freilich bie Frage unter ben Staatsrechtslehrern fett controvers, ob bie Besteuerung bes Clerus ein papftliches Inbult wer nigftens far ben tatbolifchen Regenten voransfete (wie benn 3. B. Baiern wegen ber Decimation von 10 gu 10 Jahren wirklich bie papfiliche Bewills nachzustuchen pflegte). Doch entschied die richtigere Anficht icon bamail für bie freie Berechtigung bes Lanbesberrn (vergl. Sattori, Staatstecht Sb. II. Eb. 11. Abichn. I. S. 535 ff.), und gegenwartig ift bie gange Frage überall burch bie That verneinend entschieben. - In ber neueren Beit hat bie Steuerfreiheit bes Rirchengutes in vielen Lanbern febr bebeutenben Mobificationen unterlegen. In Defterreich, wo bie Immunitat burch Jofeph II. aufgehoben wurde, haben bie Rirchen von ihrem Bermogen alle orbentliche und außerorbentliche Staatstaften und Abgaben gleich anberen Staatsanftalten ju tragen. Bon ber Grundfleuer find nur die bereits errichteten Rirchen und Rirchhofe befreit, und bei Erbanung neuer Rirchen muß fich ber Stifter wegen ber Steuerfreihelt abfinben. - In Preußen find icon nach A. 2.- 88. II. 11. 174 bie Rirchengebaube von allen gemeinen taften bes Stagtes frei, und baffetbe ift fur die Pfarrguter verorbnet (f. 775). Doch befitmmte ber 6. 156, bag bie Rirchengefellichaften, welche, vermibge befonderer Privilegien ober Berordnungen, von gewiffen Laften in Ansehung ihrer liegenden Grunde frei find, bennoch biefe Befreiung auch rudfichtlich nachher erworbener Grunbftude nicht anspreden burfen, wofern bas Privilegium' ober bie Berordnung biefes nicht ausbrudlich felifett. In Rheinpreußen gilt bas Gefet vom 3. Frim. a. VII. §. 105. 110, nach welchem bie établissements dont la destination a pour objet l'utilité générale, affo in naberer Beglebung auf unferen Segenstand, bie Rirchen, bie offentlichen Capellen und Rirchbofe, bie ergbifchoflichen und bifchoflichen Balafte, bie Seminatien und Pfarrhaufer fammt ben baran flogenben und bagu gehörigen Garten grundfteuerfrei find, mabrend bagegen bie nicht unmittelbar bem öffentlichen Dienfte ober allgemeinen Ruben gewibmeten Grunbgater ber Riche biefe Eremtion nicht genießen. In biefen Grundfaten ift auch burch bas Gefet bom 30. Mai 1820 gber bie Gintichtung bes Abgabenwefens nichte geanbett worben. — In Batern find burch bas Chict aber ble außeren Rechteverhaltniffe te., in Gemafheit bes Eit. IV. f. 9 ber B.-U., bie Ricchen gur Dragung ber Stagtslaften für verpflichtet erklart, und alle altere Befreiungen aufgehoben worben, vergl. Daller, Repertorium (Burgburg, 1829) s. v. "Abgaben." — In Burtemberg ift nicht minber die Freiheit ber Kirchen und from: men Anftaken von Siniglichen und allgemeinen gandesfleuern aufgeboben, und eben fo verordnet bas babifche Befet vom 17. Didig

## 396 Rirchenvermögen, Rirchenguter. Rirchenraub.

---

1807, daß die Kirche für kein von ihr erworbenes Bermögen eine Befreiung von der Steuerbarkeit erlange. In gleicher Weise endlich hat sich das Berhältnis im Großherzogthum Dessell was Pessalitnis im Großherzogthum Dessell bes Kurfürstenthums (§. 149) heißt: "Die Gater der Kirchen und Pfarreien, der öffentlichen Unterrichtsanstalten und der milben Stiftungen bleiben, so lange sie sich in deren Eigenthume besinden, von Steuern befreit. Diese Steuersfreiheit erstreckt sich jedoch nicht auf diezenigen Grundstücke, welche dies her schon steuerpsichtig waren, oder nach der Berkündigung der Berzsassung von ihnen erworden worden". Zulest gedenken wir noch der den Kirchen, Schulen und milden Stiftungen im Großherzogthume Weimar durch die Steuerverfassung vom 29. April 1821 und das Seses vom 7. October 1823 gewährten Befreiung. Ueber ein weiteres Borrecht,

3) bas Afplrecht, sind unter diesem Art. die nothigen historischen, rechtlichen und politischen Erwägungen angestellt. Bur Vervollstans digung können wir hier nachtragen, daß einzelne deutsche Gesetzebuns gen ausbrücklich gegen die Anwendbarkeit dieses Rechtes sich erklart haben, wie das preußische L. R. II. 11. 175, das k. fach s. Mandat vom 19. Febr. 1827 und das 'angeführte weimarische Gesetz vom Jahre 1823. In Desterreich ist dasselbe durch Gesetz vom 16. Sept. 1775 so eingeschränkt, daß es seine Bedeutung völlig versloren hat. Im Rirchenstaate aber ist es, wie Andr. Müller im Lerikon des Kirchenrechtes berichtet, im Jahre 1826 zwei dem Capitel der Peterskirche und dem Inquisitionstribunal gehörigen Kirchen aus Reue verwilliget worden.

Rirchenraub (ober vielmehr Rirchenbiebftabl). - Db man von

gehörigen profanen Orte auch Rirchenbiebstahl fein, mas nach ben bestimmteften Quellenzeugniffen ganzlich unstatthaft ist \*). Und in biefer Behauptung stimmen bie bei Weitem meisten Strafrechtslehrer mit nur unbedeutenben Abweichungen überein \*\*).

Bwei Momente sind es hauptsächlich, von benen die Entscheibung unserer Streitfrage ausgehen mußte, und worüber hier einige Andeutungen gegeben werden sollen. Wann ist der Raub vollendet? und welche Iwede hat in der Regel der Räuber? Seine Absicht ist sicher keine andere, als durch Vergewaltigung von Personen fremdes, dewegliches Sut sich zuzueignen. Also nicht vom Zufall, nicht von der blosen Möglichkeit eines Widerstandes läßt der Räuber die Sewaltanwendung abhängen, sie ist ihm nicht bloses Mittel\*\*\*) zur Erreichung seines Vorhabens, sein Zweck ist vielmehr auf Gewalt und Entwendung zugleich gerichtet. Dieser Zweck seit nothwendig das Bewußtsein voraus, daß man Widerstand gewiß sinden, und diesen beseitigen musse. Ist nun dieser Widerstand nur in dewohnten Sedauden vorauszusehen und denkbar, so begreift man das Gegentheil von selbst bei Entwendungen aus Kirchen in. Demnach muste man nimmermehr von Kirchentaub in, sondern nur ausschließlich von

<sup>\*)</sup> P. C.-D. Art. 171. "Stehlen von geweihten Dingen ober Statten ift schwerer, benn andere Diebstale, und geschicht inn breierlei weiß: jum ersten, wenn einer etwas hepligs ober geweichts ftielt an geweichten Statten, jum ansbern, wenn einer etwas geweichts an ungeweichten Statten flielt, jum britten, wenn einer ungeweichte Ding an geweichten Statten flielt." Bergl. auch Caus. XVII. quaest. 4. can. 21. §. 2.

<sup>\*\*)</sup> Grolman, Grunbfage ber Eriminalrechts: Biffenschaft §. 193. Abegg, Lehrbuch ber Strafrechts : Biffenschaft §. 365. Martin, Lehrbuch §. 159. Deffter, Lehrbuch 2. Aufl. 1840. §. 504. Bauer, Lehrbuch §. 255.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bagegen Roshirt, Lehrbuch bes Griminalrechts §. 133. Rot. 1. Freilich ganz und gar feiner früheren Meinung entgegengefest, erklart fich jest berfelbe in f. Geschichte und System bes beutschen Strafrechts Ah. II. S. 156. 1.

<sup>†)</sup> Hiervon konnte nur die Entwendung geweihter Dinge aus ungeweihten Stätten ausgenommen werden, die aber bennoch bestimmt Diebstahl genannt wird, s. B. S. Art. 172. Einen abweichenden Begriff, den aber die Caroline gar nicht kennt, stellt überdies noch auf Car. Sedast. Berard. commentar. in jus ecclesiasticum universum, T. IV. p. 82., wo es heißt: "Ecclesiastico jure accrilegium etiam admittitur in personas Deo sacras, veluti cum adversus episcopos, vel majores praelatos, sacerdotes, et omnes in clero constitutos injuria insertur caedendo, vulnerando, aut contumeliis assciendo."

<sup>. ††)</sup> Wenn Martin a. a. D. Rot. 2 behauptet, das die Caroline Kirchenraub vom Kirchendiebstahte abgesondert nenne, so mus man erst deweisen, das
Art. 174. in den Worten: "in solchen Kirchenrauben und Diebstälen" eine Bersschiedenheit der Begrisse andeute. Diese bedingen aber weder der ganze Inhalt
des Artitels, noch die Uebersehungen von Gobler und Rem us. Den Begriss,
worauf es andommt, hebt Remus durch "sacrilegia, quae contentum religionis
habent", hervor. J. Godleri Interpret. C. C. C. et G. Remi Nemes in Karul.,
vulgav. J. F. H. Abegg. Heidelberg, 1887. p. 198.

398

Kirchendiebstahl\*) sprechen, und fobald thatliche Gewalt gegen eine Perfon, oder Drohungen auf Leib und Leben gegen dieselbe zufälliger Weise vorkommen, ein Zusammentreffen zweier Verbrechen annehmen, gerade wie das oft streng genommen bei bem Raubmorbe ber

Fall ift.

Entschieben leuchtet bie Bahrheit biefes Begriffs burch bie Richtung hervor, wodurch fich ber Kirchendiebstahl als ein qualificirter erweif't. Die Ratte und Gefliffenheit, womit ber Thater jede Mahnung bes Gewiffens, jede Scheu und Ehrfurcht vor geweihten Statten und Dingen unterbrudt; bie Tude und Billfur, womit er Gegenftanbe, welchen verzugeweise ber Staatefdus jugefichert ift, als Biel feiner Sabfucht fest - bas find im Milgemeinen bie Grunbe, weehalb alle gebildeten und namentlich bie driftlichen Bolfer ben Rirchenbiebftabt barter ale ben gewöhnlichen Diebftahl beftrafen. Aber wie es fich fo oftmals im Laufe ber Beiten ereignet, Schein und Einbildung gelten fur Birflichteit, blenbenber Aberglaube und faliche Borurtheile fur Tugend und Recht. Go ift es auch bem Rirchenbiebftahl gefchehen, baf man, um icheinbar ben driftlichen Glauben gu ichirmen, ber Bernunft und humanitat Sohn fprach, wenn man ihn gerabegu als eine Gottestafterung, als Berbrechen und Ungriff unmittelbar gegen bie Religion anschaute, und burch willfurliche Musbehnungen \*\*) bem Saffe, ber Graufamteit, bem Fanatismus bie Schranten öffnete. Rachbrudlich wurde biefer Digbrauch, besgleichen die Ginfebung ber Tobesftrafe fur die einfache Rirchen= entweihung in ben frangofifchen Rammern bei Belegenheit bee Befebvorschlages sur le sacrilège angegriffen und miberlegt. Bas mar ber Bred bes Entwurfe? Die Religion follte in bas Gefesbuch auf-

buche abbangig gu machen. Inbeffen feltsamer noch war bie Urt ber Begrundung in bem Entwurfe. Denn nur bann follte bie vorgenannte Strafe eintreten, wenn bas Berbrechen offentlich, und befonders aus Sag und Berachtung gegen bie Religion verübt morben fei. Allein nur Feige und Comache fcyredt bie auf offener Strafe aufgestellte Scheuche, bie Billenetraftigen reigt fie gu Dobn und Spett. Babricheinlich batte bie Jury ju Muthmagungen, gur Billigfeit, ju Einschrantungen bes febr ftrengen Gefebes, batte es Beifall gefunden, ihre Buffucht genommen, wovon die Eriminalrechtsgeschichte bereits febr zweibentige Beifpiele liefert \*). Batte man also in Frage gestellt, ob bas Berbrechen aus erklartem Saffe gegen bie Religion begangen worben, so murbe man jum großen Theile bas Gefet unvollziehbar gemacht und bie Strastofigleit bes Lirchenbiebftable factifc jugefichert haben. Deshalb murbe benn auch jener Gefehentwurf als bes neunzehnten Sahrbunderts unwürdig und als eine Comad, die man ber Burbe ber Religion habe gufugen wollen, benannt und verworfen, und namentlich 1830 bas Sacrilegiumsgefet, welches die Lobesstrafe androbte und ein deicide annahm, wenn Jemand ein Ciborium entwenbete, in Frantreich ganglich aufgehoben \*\*).

Fruberhin waren bie Strafen, namentlich nach bem tatholifchen Rirchenthume, febr freng und in ihrer gangen Ausbehnung anwendbar \*\*\*). Indeffen in ben protestantifchen Gerichtshofen, welche fruhzeitig die schweren Strafbestimmungen verwarfen, scheint es Praris zu fein, bei einem in Rirchen ober in heiligen Sachen vorgefallenen Diebftable bie gefcharften Strafen bes weltlichen Diebftable gur

Anwendung ju bringen †). 3 .....r. Rirch en gu cht (Rirchenbufe). — Wenn wir ben Begriff ber Rirche faffen, wie er in ben driftlichen Urfunden uns in flaren Bugen ents gegentritt, wenn wir uns bewußt werben, baf bie Rirche bie Be-ftimmung habe, ihre Bekenner zu driftlichem Glauben und Leben anguleiten und baburch fur bas verheißene Sotteereich ju erziehen, fo tann für uns ihre Berechtigung, jedwebes fundliche Element als ibren Gegensat aus fich auszustoffen, ober mit andern Worten bas Recht ber Airchenzucht, teinem Zweifel unterliegen. Diefes Rechts ift fich benn bie Rirche auch von Anfang bewußt gemefen; benn unabhangig von ber weltlichen Strafe, abnbete fie bie Manifestation un-

<sup>\*)</sup> Ueber ben Standpunct, ben ber Richter felbft bei harten und ungwecknaffigen Strafen einnehmen follte, f. porzäglich Bachter, de lege Saxonica commentarii. P. I. Lipsiae, 1835. p. 2 ff.

199 Bengl. La législation historique du sacrilège ches tous les peuples

ron St. Edme.

<sup>75.</sup> Same.

75. Santer. Schröuch. Ab. II. §. 194.

1) Rergl. J. H. Rashwar, jus accionischeum Protostant. Lib. V.

Tit. XVII, §. 108. 104. p. 229—231. Halas, 1736. Angpp, Bartemberg.

Grimin. R. S. 323. Pisig, Annalen ber beutschen und ausländischen Erts
minatrechtspfiege. Bb. XII. S. 48. Fener bach, Kehrbuch §. 346. 347. Deffter, Behrbuch f. 504. Rot. 18. 14.

driftlider Geftunung burch Bann und Auflegung von Buswerten. Allerbings verhehten wir uns nicht: es ift immer ein vergebliches Bemuben gewefen, bie gettilche Gerechtigfeit, anftatt ber Befferung bes inneren Denfichen, burth willehrlich abgetneffene Satisfactionen gufrieben ftellen ju wollen, es ift ein febr untergeordneter Standpunct ber Frommigfeit, fromme Uebungen als Strafe au betrachten; unb bennoch vertennen wir nicht, baf fur bie Etgiebung bes Bolles jene geiftlichen Buchtmittel von großer Birtung gewefen finb, als es galt, ben Sieg bes driftlichen Princips aber bie robe beibnifche Sitte au ver-Die Anwendung berfelben war in die Dande bes Bifchofe gelegt, von welchem bie Schulbigen balb mit Bufungen belegt, balb aus ber Gemeinschaft ansgeschloffen wurben, in welche fie nur nach offentlichem Befenntniffe und geleifteter offentlicher Poniten; wieber eintraten. Gebeime Bergeben maren jeboch in ber fruberen Beit biefer Ahnbung nicht unterworfen, mib erft feit bem Enbe bes 4. Sabrhunderts finden wir., baf and far fie offentliche Bufen auferlegt wurden. Geit bem & Jahrhunderte jeboch ift die geheime Bufe in biefem Falle bie Regel, fo gwar, bas fie nun nicht mehr als Bebingung ber Lossprechung burch ben mit ber Binbe - und Losequemalt betrauten Priefter, sonbern als Berpflichtung und Segenleiftung fur die Ertheis lung ber letteren felbft betrachtet wird. Fite bie offentundigen Bergeben blieb jeboch bie offentundige Bufbisciplin noch langere Beit in Uebung, jumal in bem Frankeitreiche burch bie Benbgerichte gepflegt und geforbert, von beten Cinciditung Regine von Drum in feinem fo eben von Bafferfoleben wieber berausgegebenen libellus de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis ein febr anschauliches Bilb entfaltet bat. Der Bifchof mablte und vereidete in ben einzelnen Das

Mahaet von Bock (preite Salfte bes 8. Jahrhunderts) zugeschrieben bi, hatf por welteren hanbfchriftlichen Entbedungen burchans nicht als gang fichus amb verbangt beträchtet werben, ja es lift fich behanp-ten, baf fichant-im 10. Sahrhunberte hier ber feste Boben verloren war. ten, baf fcat-im 10. Jahrhunberte hier ber fefte Boben verloren war. Dennoch ift die fortwährende Bejugnahme auf englische Grundlagen, welchen wir in franklichen Rechtsbuchern (namentlich bei Regino) auf jebem Blatte begrennen, baffer Beugnif, baf bie anglicanifche Kirche ale Mutter ber abenblanbifchen Bufbisciplin betrachtet werben muffe, unb and bat so munblich oft angefährte comisse Beichtbuch ift mit Wahrfceintlichteit wer als ein in rimifches (b. i. lateinifches) Gemand geleibetas englisches West zu betrachten. — Go unficher aber auch bier Wieles im Einzelnen fein mag, bie Ertenntuif ber Bufbisciplin felbit wied baburt micht beeintrachtigt, ba in ben vollständig überdieferten Bonitentialbachern und ben zahlneichen in beutsche Rechtse fammlungen abergegangenen Framenten ein Abbild bes fittlichen Lebens erhalten worden ift, beffen unerschönflichen Reichthum auszubenten man lange genug mit Anrecht vernachläffigt bat. Es ift nicht ber Det hier, in eine Darftellung ber Buffage fite bie einzelnen Ginben einzugeben, wie biefe aft nach ber Debnung bes Detalogus feftgeftollt find, weshalb wir uns mit ber Bemertung begungen muffen, baf in ber früheren Beit as immer bie vollige Erbibtung bes Fleifches ift, welche auf langere eber turgere, balb nach bem Bergeben, balb aber auch nath bem Stanbe bemeffene Beit guferlegt ju werben pflegte. na fråd aber kom bem fcbwachen Eleische bie Milbe ber Kirche gu Balle, indem fie theils bas Maftenfoftem felbft nach ben Jahren ab-Sufte und linderte, theils an bie Stelle ber Saften felbft fromme liebungen far biejenigen febte, welche um ihrer Romerfcwachbeit willen bie Enthaltsamteit ju üben nicht vermögen wurden. Daneben finden wir aber fcon frat auch bie Doglichkeit nachgelaffen, die auferlegten Bie Sungen mit Gelb abzutaufen ober ju redimiren. Bur Beranichauldemg biefer Berhaltniffe ermabnen wir einige Beftimmungen eines erft por turger Beit ant einer Darmftabter Sanbichrift (in BBaffet: foleben, Beitrage gur Geschichte ber vorgrationischen Rechtsquellen. Beipzig, 1889) herausgegebenen Ponitentialbuches. Rach biefem wirb Die Bufe von 7 Bochen je nach ben Bermegeneverhaltniffen bes Canbers mit 20, 10 ober 3 Golibi abgelbi't; 1200 im Anicen gebetete Pfalmen aber fleben ber monatlichen Buffe bei Baffer und Brot gleich. Wer aber weber Pfalmen beten noch faften kann, zahlt für ein Jahr 26 Colibi an bie Armen und faftet je wochentlich einen Teg bis um durt Alex, einem anderen bis zum Abend, indem er augleich bas, was er wahrend ber brei (aus ber gelechtschen Rirche beibehaltenen) Quabragefimalfaftes (vor Dftern, Johannis und Beihnachten) genieft, tariet und bie Belfte bes gefundenen Werthas an bie Armen fpenbetandere Stelle beffelben Beichtbuches fest für einen Tag Bufe 50 im Anieen aber 70 ohne Aniebeugung gebetete Pfalmen, ober 200 Anie . beugungen, ober einen Denar, indem fie jugleich ermabnt, baf nach Staats . Beriton. IX.

einer anderen Unnahme 50 Siebe und 50 Pfalmen im Binter, 100 Siebe und 50 Pfalmen im Frubjahr und Serbfte, 200 Stebe und bas Durchbeten bes gangen Pfalmbuches im Commer einander gleichgeachtet murben. Ein brittes, auf ben beiligen Bonifacius von Magus hindeutendes, gleich ben vorhergebenben auch von Regino (am Schluffe bes zweiten Buches) aufgenommenes Fragment gibt über bie Beife, in welcher die fiebenjahrige Bufe burch Bebete und Deffen in einem Jahre abgethan werben tonne, bie nothige Unweifung. Diefer gilt ein breitagiges Bugen unter Bigilten und Beifelungen und bas Abbeten von 120 Pfalmen fo viel als eine breifigtagige Buffe. 50 Pfalmen und 5 Pater nofter wiegen bie Bufe eines Tages auf, eben fo wie bas breimalige Beten bes "Beati immaculati", ober ein fechemaliges bes "Miserere", verbunden mit 70maligem Riederwerfen und eben fo oft wieberholtem Abbeten bes Dater nofter. Ber jeboch nicht Pfalmen gu beten verfteht, lof't fich fur einen Zag, wenn er 100mal fich gur Erbe wirft und eben fo oft bas "Miserere" und "Dimitte , Domine , peccata men" herfagt. Gine Meffe aber gilt fur 12 Za: ge, 10 Meffen fur 4 Monate, 20 Meffen fur 3 Monate, 30 Meffen fur ein Jahr u. f. w. - Bulest theilen wir, um bie Ginficht in bie Bufmeile felbit zu vermitteln, aus bemfelben Regino nach einem mobil bem 9. Jahrhunderte angehorenden frantifchen Concilientanon bie folgenben Bestimmungen mit. Wem wegen eines Morbes bie fanonis fche Buffe auferlegt ift, ber foll 40 Tage lang bie Rirche nicht betreten, barfufig und in Bolle gefleibet, ohne Beintleiber einhergeben, feine Baffen tragen, nur Brot und Galg und Baffer geniegen und jeglicher Gemeinschaft, namentlich ber geschlechtlichen, fich entschlagen. Un ben Pforten ber Rirche erfieht er Bergebung 40 Zage und Rachte

nachbem bie Bufe in biefer Beife vollbracht ift, tritt er wieber in bie volle deiftide Gemeinschaft. - Diefes gange Suftem ber Rebemtionen ift von jeber febr verschieben beurtheilt worben, und auch wir er-Arecten auf baffelbe bie ichon am Eingange biefes Artitels gemachte Bemerkung in vollem Umfange. Bugleich aber ertennen wir um ber Gerechtigfrit willen an, und machen gegen biejenigen, welche ben Legel'ichen Ablaftram in Folge ihres getrübten hiftorischen Blides bier fcon angefunbigt und ausgesprochen finben, bie Ermagung geltenb, bas bie angeführten Berfügungen ber Rirche über bie Gelbbu-Ben burchans auf nationalem Boben, auf bem germanifchen Syfteme ber Delpatbuffen ruben. Go erscheint also in ihnen eben nur jener Grundzug bes germanischen Rechts wieber, und wir finden auch bas Archliche Buffpftem in enger Berfchwifterung mit ben Grundibeen ber germanifchen Berfaffung. Auf ber anberen Geite muß freilich fogleich augeftanden werben, daß ichen zeitig in englischen und gallischen Concilien bas Bewußtsein ber Rirche fich nicht gegen ben Gebrauch, fonbern gegen ben Diffbrauch beffelben geaußert, und bie Bugenben an bie eigene fittliche Befferung, ale bie Sauptbedingung ber Lofung, gemahnt habe (vergl. schon Conc. Cloveshov. ans b. 3. 747. c. 27 bei Mansi Coll. conc. XII. 406). Die Strenge ber alten Buffen verlor fic, und bie in ben alteren Beichtbachern bei einjahriger Buffe unterfagte Leiftung ber Bufen burch britte Derfonen murbe mehr unb mehr ublich, fo baf ber reiche Sunber ftraflos blieb, und bie Buchtruthe allein auf bas Saupt bes Armen nieberfiel. Enblich mar burch die Abergroße Bermehrung willfürlich abgefaßter Beichtbucher eine mahre Unficherheit und Ungleichheit bes Rechts entftanben, welche gur Ertobtung bes Bertrauens im Bolle nicht minber beitrug, als bie Bermenbung ber Sunbentaren jum Beften ber Rirche, anftatt gur Erleichtes rung und jum Trofte ber Dubfeligen und Beladenen. Durch alle biefe Abirrungen war ber Berfall ber alten Bufbisciplin icon im 11. und 12. Sahrhunderte entschieden, und es tritt an ihre Stelle theils bas Infittut bes Ablaffes, ben bie Rirche aus bem reichen Sthate ihrer Gnaden fpendet (f. b. A.), theils die geheime Bufe, welche nach dem Gunbenbetenntniffe von bem Priefter im Beichtftuble aufgelegt wirb. Gewiß ift, bag im 13. Jahrhunderte in ben Sendgerichten bie von weltlichen Gerichten bereits gestraften, ober boch jur Untersuchung gediebenen Berbrechen nicht mehr mit öffentlicher Bufe belegt wurden (vergl. Benifaz VIII. in c. 2. de except. in VIto. 2. 12. und die auf biefe Stelle Beziehung nehmenbe Gloffe jum Sachsenspiegel L 2), und ba, nach dem Strafrechte bes Sachsenspiegels, alle Berbrechen im weltlichen Gerichte bann gerugt werben mußten, wenn fie mit Leibes - ober Lebensftrafe bebroht maren, fo blieb ben Genbgerichten guleht nichts übrig, ale bie eigentlichen Berftoße gegen bie Lirchliche Ordnung und bie leichteren fleischlichen Bergeben, welche gerabezu mit Gelbbuffen, anftatt mit einer burch Gelb ablosbaren Poniteng, geftraft gu werben pflegten (verbl. Aler. III., in c. 3. X. de poen; V. 37). Ueber biefen 26\*

## Sirchenzucht.

Misbrauch Klagten noch ber Carbinal d'Ailly auf ber Conftanger Spnobe (bei v. A. Hardt Concil. Constantions, I. 8. 421) und ein Jahrhundert später die Gravamina nationis German. v. 3. 1522; und noch im Sahre 1549 verbot Ergbischof Sebaftian von Maing feis nen Suffraganen: "Ne unquem crimina subditorum per se aut suos substitutos mulota pecuniaria punire praesumant, sed aliis debitis et a jure constitutis poenis coërceant (Statt. Synod. c. 77 im Cod. Dipl. zu Falckenstein Antiqu. Nordgaviens. im Unbange p. 106). - Allmalig hat fich aber bie Ausübung ber geiftlichen Disciptin auf ben Beichtstuhl beschrantt, öffentliche Bugen find gang außer Sebrauch gekommen, und auch die Ercommunication hat in fo fern ibre Bebeutung verloren, ale fie entweber gar teine burgerliche Birtung mehr außert, ober boch zu folcher bie Genehmigung bes Staates voraussett (f. ben Artitel "Bann"). Daß jeboch bie Rirche noch jest bas Recht haben muffe, die Berftofe gegen Sitte und Religion, unter bem Gesichtspuncte ber Gunbe, burch firchliche Strafen auch außerhalb bes Beichtftubles von Amtemegen zu ahnben, tann nicht geleugnet werben, und ift auch burch bie Staatsgefeggebungen felbft ans In Desterreich ift, wie Selfert von ben Rechten erkannt worben. und Pflichten ber Bifchofe (Prag, 1832. S. 239) bezeugt, ben Bis ichofen bas Recht zugeftanben, geistliche Strafen nicht blos bei rein Archlichen, sonbern auch bei ben fogenannten gemischten Berbrechen felbft bann aufzulegen, wenn bie weltliche Beborbe ichon gestraft habe. Das gegen ift die kirchliche Disciplin burch bie Berfugung beschrankt, bag fle nicht als folche offentlich hervortreten barf, vielmehr jebe Berhan: gung außerlicher Rirchenbugen bas Bormiffen und bie Concurreng ber Landesftelle forbert. - Die Frankfurter Grundzuge zu einer Bereinbas

Straftecht bas Bifchofs vom 3. Angust 1829 babin ausgeforochen, baff auch gegen Laien , welche burch beharrliche Wiberfehlichfeit gegen bie Bolleiebung einer gesehmäßigen Anordnung, burch Deineib, ober sonft busch getteelafterliche Reben ober Sanblungen, burch grobe Berlegung ber ben geweihten Orten gebuhrenben Chrfurcht, ober burch wieberbolte und ausgezeichnete Ungucht ober Bollerei ber Gemeinde ein offentliches Mergernis geben, ber Bifchof bergeftalt einzugreifen berechtigt fei, bas er, febalb bie sfarramtlichen Grmahnungen und Berweise nicht fruchten, ober beren ernfte Wieberholung von Seiten ber Erchlichen Dberbeboobe felbf nicht gur Befferung fuhren, angemeffene weitere firchliche Genfenen und felbit die Ercommunication aussprechen tonne. Doch fat bieraben auf bie befonberen Berhaltniffe bet Perfonen und auf bie atma aus bem Bann entftebenben burgerlichen Wirfungen tinge und fconenbe Rudficht zu nehmen und bei ganglicher Ausfchliefung aus ber tirditiden Gemeinfchaft bem lanbesherrlichen Bevollmachtieten vorgangige Mitthellung ju maden. Dan tann vielleicht biefer Berfagung, fo weit fie die Ercommunicationen betrifft, großere Scharfe und Bestimmtheit wanfchen; im Princip aber ruht fie buschaus auf ber richtigen Grundlage und auf einem Blacen Bewuftfein von bem Rechte ber Rirche, gegen jebe funbige That in bie Schranten gu treten, und feiner unmittelbaren Bebeutung für bas fittliche Leben. in doffen Pflage bie beiben großen Erziehungsamflatten für bas gette liche Bleich gufammentreffen. Ift baffelbe eine lange Beit vertannt worben, fo tragt baran freilich bie burchaus auferliche Auffaffung ben Lehre von ben Bufwerten, jum Theil auch ber stetliche Berefall bes Clerus bie Schulb, in beffen Sanbe nach bem Grundguge ben tatbelifchen Rirchenverfaffung die Rirchenzucht gelegt ift; jugleich barf aber nicht vergeffen werben: Die Richtung ber Beit felbft if es, tu beren Folge bas fittliche Urtheil, Die abfolute Bermerfung bes Schlachten nicht mehr in bem Leben bes Staates wie ber Rivas berefcht, und burch bie That fich beurfunbet. Wenn in biefer Bealebung von Stabl in ber Dbilofopbie bes Rechts (II. 1. 283) gefagt mirb: "Die jest herrichenbe Auflehnung gegen bas Stttengericht, gegen alle Bucht über ben Denfchen im feinem Privatleben, bantit er Alles aus felbfterrungenem Berbienfte und aus eigenem Cheimuthe vollbringe, tommt aus ber ererbten fanbigen Ratur bes Menfchen, einer Bergeffenheit, bie ber charafteriftifche Bug unfered Beitelters ift. Allerbings foll Alles vom Inneren, von freter Ent foliefung und ber Liebe jum Guten felbft ausgehen; aber ber Boben , auf weichem folche Entichliefung und Liebe allem gebeiben, ift eine fefte Ordnung und Bucht", fo wied bas in biefen Borten ente haltene große Moment ber Wahrheit auch von benen nicht verkannt werben, beren religiofe und philosophifche Ueberzeugung fich auf einen anberen Standpunct geftellt hat. In ber That, ber Staat, welcher ber Rirche hier nicht forbernb ju Sulfe formnt, entduffert fich eines wefentlichen Theiles feiner Bestimmung, die Rirche vergift fich felbft,

wenn fie ber Gunbe im Leben freien Raum tagt und mit ber Soffnung auf bie Befenntniffe im Beichtftuble und bie Uebernahme ber in biefem auferlegten Bugwerte fich getroftet. Aber bie Grenze muß gefunden merben, in ber bie Rirche bier fich ju balten bat, weil bann ju unertraglicher Priefterherrichaft nur Gin Schritt ift. Alfo einmal, nur bie offentundige Abweichung von bem Bebote ber Religion, nur bas offentliche Mergernig ruge und abnbe bie Rirche in ihrem Stttengerichte, mabrent fie ben geheimen Gunber ber Disciplin im Beichtftuble überläßt; und bann, nicht offentliche Bugungen, gegen melde ber Sinn auch ber Beften im Bolle fich ertlart, fonbern bie Musichliegung laffe fie in ben ber Schulb angemeffenen Graben eintreten, wo die Bergensbartigfeit burch Ermahnung und Barnung nicht übermunden werben tann. Endlich ertenne fie an, bag jebe Bucht nur ba gefegnete Birtung außern wirb, wo fie als ber Musbrud bes fittlichen Bewußtfeins ber Ebleren im Bolfe erfcheint, baf nur burch bie lebenbige Theilnahme bes Bolfes felbft bas gemeinfame fittliche Bewußtfein wieder gefchaffen werben fann, beffen Bertuft wir beklagen. Deshalb moge fie ben Gemeinben felbft eine Ditwirfung gewähren und ben Beften aus biefen unter ber Leitung bes Pfarrers bie Aufficht über fittliches und religiofes Berhalten übertragen. Birb fie biefe Forberungen erfullen, bann, es ift nicht gu zweifeln, aber auch nur bann wird es gelingen, bas fittliche und religiofe Leben im Bolte ju beben und ben von ben Dragnen ber Rirchengewalt ausgesprochenen Cenfuren wiederum Chrfurcht ju verfchaffen. Dann wird auch ber Staat ihr feinen Beiftand ju gewähren nicht anfteben tonnen, und es wird wiederum ein einheltiges Bufam= menwirten nach bem einen großen Biele fichtbar werben, bem Reiche

fonoben und Sittengerichte in ber fulbaifchen Diocefe. augnahme auf bie alten Genbgerichte und bie Bebeutung biefer Inflitution fac bie Forberung bes fittlichen Lebens verorbnet biefelbe in allen Pfarreien bie Ginfahrung von Pfarrfynoben und Sittenges richten, welche nach ber beigefrigten , burch bie Staatbregierung ges nehmigten Instruction aus bem Pfarrer, bem Caplan und einer entfprechenden Angabl fur bas erfte Dal von bem Pfarrer, in ber Folge von ihm in Gemeinschaft mit ber Synobe gewählter Laien (foce nannter Siedencenforen) befteben follen. Diefelben find rein firchliche Anftalten und follen bas driftliche Leben, religios fittlichen Sinn und Banbel burch ihre Aufficht und ihren Ginfluß, burch Belehren, Bitten, Ermahnen, Warnen und Angeigen und Anrufen bei geiftlichen und weltlichen Behorben forbern. Entfprechend ber oben ausgesprochenen Forberung ziehen fie nur in ihren Kreis, was offentlich als Mifflang bas fittliche Leben ber Semeinbe ftort. Bur Aussprechung von Strafen find fie nicht ermachtigt, aber ihre Thatigfeit bat in bem geiftlichen Correctionsrechte bes Bifchofs, an welchen regelmasia halbidbrig, bei wichtigeren Unlaffen fofort ju berichten ift, ihre Unterftibung.

Bon biefen Geftaltungen wenden wir uns ju ber evanges lifchen Rirche. Dier jumal begegnen wir einer Richtung, welche ber Riche bie Buchtgewalt absprechen ju muffen fich selbst überrebet, weil ja bas Befen ber evangelischen Sirche in vollige Freiheit nicht nur bes Glaubens und Gewiffens, fonbern auch bes außerlichen Lebens und Banbels gestellt werben muffe. Golche Teußerungen wur-ben namentlich in Baiern ber von der Staatsregierung beabsichtigten Einrichtung von Presbyterien ober Rirchenvorstanden entgegenges ftefft (vergl. Lebmus, Entwurf einer Presbyterialverfaffung. Rurn: berg, 1821: - Raifer, über die Presbyterien überhaupt, und ihre Ginfahrung in Baiern insbesondere. Erlangen , 1822. - Fuchs, bie Einfahrung ber Rirchenvorftanbe ober Presbyterien - mit befonberer Rückicht auf die protestantische Kirche in Baiern. Rürnberg, 1822.-Bogel, Intipresbyterialbriefe. Dafelbft, 1822. - Dertel, Die Presbyterien ber herren Lehmus, Fuchs, Raifer u. f. m., mach Schrift und Bernunft, Geschichte und Recht gepruft. Daselbft, 1822), und es mar nicht eine vereinzelte Unficht, wenn bei ber erften Generalfonobe im Jahre 1823 ber Ausschuß ber Synobe ju Baiteuth erklarte: 1) "In ber protestantischen Rirche, als einem Bereine felbstftanbiger Mitglieber gum gemeinschaftlichen Gottesbienfte unter einem festbestimmten Sombole, tann es weber ein Auffichtsrecht über Verfonen, noch ein baraus hergeleitetes Disciplinarftrafbefugnif geben. Denn ben Antheil, welden Beber an bem außeren Gottesbienfte nimmt, tann er unt nehmen, um babutch feinen inneren Gottesbienft gu beforbern, feine eigene Religionstenutuif mo moglich ju berichtigen und ju beleben. Thut er biefes nicht, fo mag er biefes bei feinem Gewiffen verantworten. Es ift nicht bie Sache feiner Mitgenoffen. Benn er bie Beranftaltungen,

bie fie mit ihm gemeinschaftlich getroffen, nicht ftort, ober Unbere nicht binbert, baf fie einen beffern Gebrauch von ben firchlichen Beranftals tungen machen, fo beleibiget er Riemanben, er funbiget nur an fich felbft. Die evangelifchsproteftantifche Rirche fann baber nur burch Ermahnung, Belebrung und Burechtweifung wirten. 2) Bo fie jeboch bamit nicht ausreicht, muß fie, fo fern fich Rirchenmitglieber Bergeben gegen Rube. Dronung und Bucht haben ju Schulben fommen laffen, ben weltlichen 2frm ber Polizeibeborbe jur Sandhabung ber Rirchenpolizei gut Bulfe rufen. 3) Lebiglich gegen bie Diener ber Rirche fleht berfelben ein Muffichtes und Disciplinarftrafrecht gu." (Bergl. Deffentliche Radsricht von ber erften Berfammlung ber Beneralfpnoben ber protestantis fchen Rirche in Baiern bieffeits bes Rheins. Gulgb., 1824. G. 117.) Die Quelle biefer und abnlicher Meugerungen ift bie ichon im Gingange bes Urt. "Rirche, evangelifche" gerügte rationaliftifche Auffaffung, welche bie Rirche ihres gottlichen Moments entfleibet , inbem fie biefelbe tebiglich aus bem Befichtepuncte einer aus freiem Billensact errichteten Befellichaft betrachtet. Wir haben bier auf biefe troftlofe, nun gum Glud von Bielen ichen übermunbene Unficht nicht noch einmal eingugeben; mobl aber muffen wir ausbrudlich bemerten, bag auch bie Befenntniffdriften, und zwar nicht nur bie reformirten, ale beren charatteriftifches Unterfcheibungszeichen biefes oft betrachtet wirb, fondern auch bie tutherifchen bas Bewußtfein aussprechen, bag ber Rirche gegen offenfunbige und unbuffertige Gunber bie geiftlichen Buchtmittel gufteben (Schmalt. Urt. IX.), alfo ber Bann, nicht bie Buffe im Sinne ber fpateren katholifchen Rirche, gegen welche bas evangelifche Bewußtfein vom Unfange reagirt hat. In ber That beruht auch bie Ginrichtung ber Confiftorien gunachft auf biefer Ertenntnif, und in allen alteren

racherbiefen, unbuffertige Gunber aber fo lange vollig aus ber Gemeinfchaft andgefchloffen werben, bis fie offentliche Abbitte ober Rirchenbuffe geleiftet hatten. Dem tanonifden Bechte fic anfchliefend, leg-ton bie Richenschungen biefen lehteren Banne fethft bargerliche Bieng bet, wie g. 25. biefes in hoffen ber gall war, we nach einer linistung vott Jahre 1589 tein Gebanntet "von ber Dbrigfelt gu einigem ehrlichen Ante ober Thun gebeaucht" werben follte. fpateren Beit ift jeboch ber Bann aberhaupt unpraftifch geworben , und and bie Rindenbufe, welche allmaily von bem Banne losgetrennt unb auf bie Gloffdediergeben bescheantt worben war, ift entweber gang ber auf bie Bleifdediergeben beschedntt worben war, ift entweber gang ber verbienten Bergeffenheit anheimgefallen, ober burch eine Privateenfur von both Geiftlichen erfott worben. Diefe ift unter Anberem in Rucfen noch jest namentlich für geschlechtliche Abirrungen burch Conf. Amsfche. vom 9. September 1786 vorgeschrieben, wenn fcon gegents wartig nicht mehr in voller Uebung. Go tam es benn gefagt werben: bie Riechenzucht ber Confiftorien ift in ber lutherischen Rieche bis in bie wenere Bett bemabe vergeffen gewefen, fo gewiß es auch ift, baf in bette Getfte ber Berfaffung wie in ber Lebre bas Recht bes' chriftlichen Bannes gegrundet ift. Durch bie neueren Gestaltungen auf bam Boben ber Berfaffung ift jeboch bie Riebe in vielen Linbem wieber auf ben Bog gu ihrem Rechte getommen, benn bie neueingerichteten Prettototen und Richenvorftanbe, von benen im Art. "Rirche, evangelifde," ausführlich gehanbelt worben ift , haben überaft bie wefentliche Beftimmung, fittliches und religiofes Leben ju forbern. Das fie wit Umrecht ale neues, aus ber reformirten Rirde hernbergenommente Clement betrachtet merben, zeigt bie Intherifche Rirchenverfaffung in Deffen, welche bie Presbyterien fcon feit 1689 tennt, und noch iens im Cansen in ber burch bie Presbuterialorbnung von 1657 fefts beltten Form bewahrt; bie Einrichtung ber Rircheninspectionen in ben fachfen serneftinifchen Laubern im Sabre 1669 (vergl. fatftl. fachf. sernes flinkiche Berordnungen. Gotha, 1720. S. 153) und anbere mehr. Prettich aber muß augleich eingestanden werben : es ift nicht bie Einrichtung von ben Presbyterien und Sittengerichten, mit ber nun fcon Alles abgethan if, benn bie rechte Rirdengucht muß auf bem chriftliden Bewuftfein wurgein, wenn fie nicht ein außerliches Bett fein foll. Sierin liegt für bas evengeltiche Lebramt eine große Mahnung; von tom, von ber berufettenen Erfaffung ber feelforgerlichen Pflichten, wieb es gum großen Thetle abbangen, ob bie evangelifche Rirche ferner als eine auf die Willtir gegrundete Gefelfchaft, Die heute gemacht wird und morgen gerfallt, ober als bie mabre Erziehungsanftalt für bas genliche Beich von bem Botte begriffen werben foll. Er.

Rleinfinderfculen. — Unter Richtlinderschulen verfieht man Bewahranftalten für kleine Ainber. Sundifft hatte man babei bie Rinder derjenigen Ettern im Ange, weiche burch ben Betrieb ihrer Gewerbe und hanthierungen, burch Dienfte und Befchaftigungen jeder Art in der Begel oder haufig aus ihren Wohnungen entfernt gehalten

## Rleinfinberfchulen.

und daburch verhindert werben, ihren unerwachsenen Rindern die erforderliche Sotzfalt zu widmen. Die Kleinkinderschulen sollten solchen Eltern ein sicherer Port; ein Aspl für ihre Kinder während ihrer Abswesenheit von Hause sein. Aber regelmäßig hat man nun diese wohlsthätigen Anstalten auch den Kindern solcher Eltern geöffnet, welche durch ihre Arbeiten verhindert sind, die gehörige Aussicht über dieselben zu führen, wenn auch die Eltern ihre Arbeiten im Hause selbst verzrichten.

Die Rieinkinderschulen beabsichtigen ihrer Natur nach keineswegs eine birecte Unterftubung ber Eltern in Bezug auf bie Erbaltung ibrer Rinder, und konnen nicht als Armenanstalten ber gewohnlichen Art angesehen werben. Die Aufnahme beschrantt fich baber regelmäßig nicht auf bie Rinber armer Ettern, fonbern fie finbet auch fur foutbeburftiae Rinder bemittelter Ettern Statt. Daß in fehr vielen gallen bierburch bewirkt werben wirb, mas burch bie gewöhnliche Armenpflege erreicht werben foll, ift nur zufällige wohlthatige Folge folcher Unftalten. Bon boberem Intereffe erfcheinen ihre Leiftungen: I) fur bie Rin= ber felb ft burch die fruhzeitige Angewöhnung jur Ordnung und Reinlichfeit; burch bie ungeftorte und teinen nachtheiligen Ginfluffen unterworfene Entwidelung und Ausbildung ihrer forperlichen Rrafte; burch bie Entfernung von dem bofen Beifpiele rober alterer Gefdwifter und Spielgenoffen; burch einen ftillen freundlichen Unreig ju Geborfam, fittlichem Betragen und zu einer ihren Rraften angemeffenen Befchaftiqung; burch bie Bewahrung vor bem Bufalle ber Gefahren, benen ber Dangel an Aufficht bie Rinber fo leicht ausset; burch Bilbung jum gegenfeitigen Bohlwollen und ju einer vertrauensvollen Liebe gegen Unhere: unh hurch his asserberte Hufmerflamfeit auf his Rarhereitung

einem Borte, gur torperlichen und geiftigen Bilbung ber Jugend fruh-

zeitig beigetragen.

Blos gefunde, ober, wenn gleich fchwachliche, boch barum nicht einer belenberen Bilege bebarfenben Rinber werben in Rieinfinberfculen aufgunehmen fein; baber auch Rinber, ebe fie laufen tonnen, und folde, welche wegen Schwache ober Rrantlichfeit nicht obne Gefahr über bie Strafe gebracht werben burfen , regelmaffig ber Aufnahme nicht fablg find. Wenn bereits aufgenommene Rinder ertranten , fo bleiben folde bis ju ihrer Bieberberftellung lediglich ber Pflege ihrer Citern in beren Bohnungen überlaffen. Daffelbe gilt von aufgenommenen : Aindern, bei welchen eine Sautfrantheit fich zeigt, in fo fern die Beftimmung bes untersuchenden Arates babin lautet. Begreiflicher Beife find von ber Aufnahme in Aleinkinderschulen alle Kinder ausgeschloffen, die an anfredenben Bautkrankheiten leiben, und von benen nicht bestimmt nachgewiesen werben tann, bag fie bie Wenfchenblattern gehabt baben ober mit Erfolg vaccinirt worben finb. Ueberall wird mobl - und mit Recht! - teine Rudficht barauf genommen, ju welchem Glauben fich die Eltern betennen, und ob die Rinder eheliche ober uneheliche find. Die Beit bes Austritts ber Rinber aus Rleinkinderschulen wird dann eintreten, wenn fie die gesetlichen Schuljabre erreicht baben, b. b. meift mit gurudgelegtem fechften Jahre. Inbeffen bat man boch bereits barauf Bebacht genommen, ober follte es thun, fowichliche Rinber, welche aus biefer Urfache burch bie Schulbeborbe von bem offentlichen Schulunterrichte bispenfirt wurden, fur bie Dauer biefer Dispensation bie Schuse fortbefuchen gu laffen. Eben fo tonnen, 2. B. in Darmfladt, die Rinber vom 6. bis 7. Sahre, wenn es bie Eltern wünfchen, die Rleinkinderfchulen fortbefuchen; jedoch muß ihnen bann bafelbft ber formliche Unterricht wie in ben ftabtifchen Schulen ertheilt werben, unter Ueberwachung beffelben Seitens ber Schulbehorbe und von ibr vorgenommener effentlicher Prufung biefer Rinber.

Die in Kleinkinberschulen zugesassenen Kinder werden darin vor Allem die sorgsältigste Pflege und Aussicht erhalten mussen, mit vollsständiger Berücksichtigung ihrer zuren Jugend, jedoch ohne angstliche Beschaftschtigung ihrer körperlichen Bewegung. Man wird sich aber weiter vorzüglich zu bemühen haben, sie von Rohheiten im außeren Benehmen und in Worten abzuhalten, sie zum Gehorsam, zur Ordnung und zur Keinlichkeit zu gewöhnen, sie zum Arbeitsliebe hinzuleiten und zum Gebrauche; einer reinen Muttersprache bei ihnen zu wirden. Unschlichtiche Spiele verschiedener Art, zweitunäsige Leibesübungen und siete Bewegung in sreier Luft, wenn dieses die Jahreszeit nur einigermaßen erlaubt, werden den Kindern sich bei Sahreszeit nur einigermaßen erlaubt, werden den Kindern schon bernühen, sied bei beibst Ruhen und Bergungen bringen. Aber bei dem Bemühen, für das körperliche Wohlssein zu sorgen, soll auch die geistige Natur der Kinder im Auge behalten, deren Keim geweckt, und selbst der im Kinde schlummernde Funken der Religion entzündet werden. Das bei diesem Allen mit

Berficht, nicht im Sturmschnitte, sondern faßt nur fpiesend zu verfahren sei, versteht fich von selbst. Das Anhören leichter fasischer Erzählungen, das Auswendiglernen und Absingen kleiner Lieder, so wie das Ansichanen und Erklacen interessanter Bilder und anderer Gegenstände der Sinnesanschauung, werden die vordemerkten Zwecke erreichen lassen. An einer eigenen Anleitung, welche in dieser Beziehung etwa täglich eine Stunde lang in Aleinkinderschulen Statt sinden möchte, und wobei auch mit wohlgeleiteten Leibesbewegungen und Spielen abgewechseit wird, nehmen zweckmäßig nur die alteren und nur solche Amber Abeil, welche dem Zeitpuncte des öffentlichen Schulbesuch nahe stehen. Dasseibe ist auch namentlich dei den Mädehen der Fall, welche in der Anstalt den ersten Unterricht im Stricken erhalten können.

Die Jahl ber Kinder, denen die Aufnahme in Aleinkinderschulen offen steht, wird dem Principe nach unbeschänkt sein mussen nothe wendige Modificationen bringen im gegebenen Falle daran hervor: der Raum und die Mäglichkeit, die Kinder mit den gegebenen Mitteln genügend zu beaufsichtigen. Mehren sich solche Mittel, so wird hinstänglich Gelegenheit sich finden, die Anstalt auf die eine oder die and dere Weise zu erweitern und, insbesondere in größeren Städten, neben ihr noch eine zweite oder mehrere in aus einander gelegenen Localen au gründen.

Die Kleinkinderschulen werben fur biejenige Zeit bes Tages geoffenet sein muffen, für welche ihre wohlthätige Birksamkeit bestimmt ift; also während ber Monate Rovember bis Februar Morgens um 7 Uhr, in den Monaten Marz, April, September und October Morgens um 6 Uhr, und in den Monaten Mai die August Morgens um 5 Uhr. Die Schule wird in den Sommermonaten langstens um 7

wieder ubholen; daß sie dieselben ohne gegenübete Ursache niemals die Schule versaumen lassen, oder, wenn dieses aus einer solchen geschehen nühte, de Aufsehein der Unstalt gelig davon Rachelde gebon; das sie die Ander undher vollierend der gangen täglichen Schulzelt in der Anflakt belassen und; gang desondere Berantassungen andgenommen, von dem Schulfe dersolchen sie nicht von da abholen; undlich, daß sie die Amber unter veinlicher, nicht zoniffener Rieldung, sauber gewaschen und anderntlich gestimme in der Schule erschehen lassen, nuter Witgabe eines Aaschentuchs (welches mit einer Schuue an der Aleibung besestiget sein bentil).

Mittel gar Beftreieung ber Beblirfniffe von Rieinkinberfchulen ft in ber Bobithatigfeit ber Privaten an fuchen fein. meeten nanki welche theils burch ftanbige Beltrage, theils burch unftanbige Caben, worunter auch Bermachtuffe, Unterfithung an Naturalien u. f. w. fich befinden tonnen, jene Mittel fchaffen. Becloofungen freiwillig geftenerter Beganftanbe tommen auch wohl zeitwelfe zu jenem Amach vor. Die vorwaltenbe Bebiebe folder Reinlindurfchulen liegt am Bredwiffigften in einem Ausfchuffe, von ben Bereinstnitgliebem ans thore Bitte: gewählt und affifitet von einem Francovereine. Den Materelicht bet bagu fichigen Rinber leitet ein tigens angeftellter Lehrer, mehrend bie Bebandiung bes Sauswefens in ber Rieinkinderichnie, bie Bartung, Berpflegung und Berfoftigung ber Rinber u. f. w. bie Anftellung einer Auffehrein, einer erften Beteberin und mehrerer Gebale finnen ber Legteren nochig machen wieb. Aber bie Glieberung ber Gefchafte biefer verfchiebenen Bebotben und Perfonen, wornnter nas mentich auch eine taglide, birecte und perfonlide Benufiide tigung ber Rieinfinberfchule burch ble Mitglieber bes (engeven) Ausfonfor und einer Angehl Mitglieber bes Frauenvereins gehört, enthals ten anter Anderem die Statuten ber Meinkinderschule in Darmfladt vom 22. Revember 1834 und vom 28. Februar 1888, welchen auch oben über Bwed und Leiftungen ber Rieinfinberfchufen u. f. w. Deb. reces entlehnt ift. Bei Anwefenheit von täglich 65 Rinbern war der Bebarf ber ebengenammten Rieinfinberfchule ungefahr mabrent eines Inhees: 7,700 Pfund Brot, 720 Pfund Mcfc, 160 Pfund Butsee, 200 Pfund Salz, 1800 Pfund Weißbest, 7 Simmer Bechi, 5 Simmer Gelesmehl, 5 Simmer Linfen, 2 Simmer Suppagerfte, 84 Simmer Bartoffein , 70 Pfund Sago , 6 gl. für Suppengranes, 20 Pfund Balglichter , 14 Schoppen Brennet , 15 Buch Fenforpapier , wifchappen, 28 Pfund Seife, 18 Refferbefen, 11 Steden Scheitholg, 20,900 Stad Borf. 160 Guiben ungefahr werben jabre Hich fir Belleibung und Beinigung ber Rinber verweibet. Sar Reinhaltung bes Bocale Minnen 12 Gulben angenommen werben; far Mobillen und Gerathfchaften 60 bie 70 Gulben ; file Einrichtung und Unterhaltung bes Locale 60 bis 60 Gulben; für Schulbucher 7 bis 8 Gulden; far Canglettoften 11 Gulben. Gobgun die Miethe fur bas

Local, ber Sehalt bes Lehrers, ber Auffeherin und ihrer brei Gehalfinnen 2c.

So viel über Ratur, Bebeutung und Ginrichtung ber Rleineimberichulen. Es ift fich babei abfichtlich junachft an eine beut fche mittlerer Große gehalten worben, welche ohne fehr ansehnliche Unterftubungen boch ichon baran hat benten burfen, ein eigenthumliches Saus durch Antauf sich zu verschaffen, und (allerdings unter ber Dbbut trefflich forgender Danner und Frauen) ausgezeichnet gebeiht. Sie wird am Leichteften als Anhaltspunct bei ber Errichtung abnlicher Anstalten bienen tonnen. Aber auch die Gefchichte ber Rleinkinders foulen bietet intereffante, fur beren Grundung und Gincichtung eben= falls bochft wichtige Momente. Bie ber menfchenfreundliche Bingenborf feine Furforge fcon ben Rinbern zuwandte, die noch unter bem Bergen ber Mutter lagen, fo nahm Rouffeau fich ber Sauglinge an, bie fremben Ummen übergeben maren, und trug fie jurud auf ber Mutter Schoof. Um biefelbe Beit wurden in Solland an einigen Orten fogenannte Spielschulen fur die fleinen Rinder errichtet; der eble Pfarrer Dberlin im Elfaß und fpater bie großherzige Furftin Pauline gu Lippe-Detmold (1802) grundeten abnliche Unftalten, in benen bie Rinder ber Eltern, die bem Broterwerb nachgeben mußten, Pflege und Unterricht in ben Anfangekenntniffen fanben. Der Bebante fprach an, und es wurden (feit 1824) in England, Deutschland, Frantreich, Belgien, ber Schweig, Ungarn, Danemart und Stalien eigentliche Rleinkinberfculen eingeführt. Die Grundung von Rleinkinderschulen in Daffe und nach murbigen Begriffen ift eine Ehre, welche vorzugsweise ben Englandern gebuhrt. Aber auch jenfeit bes atlantifchen Dceans, in ben vereinigten Staaten Rorbameritas, fanben fie vielfaltige Un-

Frances (dames inspectrices). Dieser Ausschuß ernennt bann noch eine von ibm au bestimmenbe Bahl von auffebenben grauen (dames surveillantes), Die mit berathenber Stimme ben Sibungen bes Ausfcuffes betwohnen Hunen. In Rouen befanden fich 1837 über 1200 Rimber in best bortigen Ballos d'asylo, und man hatte bemertt, bag feft Errichtung berfelben die Babl ber Sterbefalle unter ben fleinen Rinbern ber nieberen Bolfsclaffen bebeutend verminbert worben war. Im 1. Sannar 1837 gab es im Seinebepartement 37 Salles d'asyle. in welchen 6,716 Kinder Aufnahme fanden; im Berbfte deffelben Sabres beabfichtigte man noch 21 neue folde Anftalten in ben Lambaes meinden zu errichten. - 1886 bestanden in Berlin 16 Kinderbewahranfialten, geftiftet von Privatvereinen und unterhalten burch bie von benfelben in Anspendy genommene Privatwohltbatigfeit, ohne Unterftubung von Seiten bes Staates ober ber Gemeinde. Die Roften einer folden Anftalt betrugen bort ungefahr 400 Rtble. jabrlich: Berr geh. Oberregierungsrath Streckfuß, ber in ber preußischen Staatszeis tung vom 7. Aug. 1836 über biefe Anftalten bebergigenewerthe Anfichten und Borfchlage mittheilte, fugte benfelben auch noch bie Bemertung bei, bag, um jenes fcone Unternehmen gu vervollständigen, es hochst winscheneuerth fei, wenn für die Linder, bie nach Bollendung bes sechsten Jahres aus ben Bewahrungsanftalten entlaffen und ander ren Coulen abergeben werben, Bufluchtsorte eröffnet murben, in welden fie in ben Mittagsfeierftunden, fo wie nach Beenbigung ber Rachmittatefdule und bis jum Feierabend unter Aufficht gebeiten und fpielen tonnen. - 1887 beabsichtigten ber Localwohltbatigleiteverein und Die Privatgefellichaft freiwilliger Armenfreunde in Stuttgart , ein neues Bebanbe befelbit aufguführen, bas zugleich bie nothigen Raume entbalten folite, um eine Rleintinberfchule fur ben unteren Theil ber Stadt barin aufgunehmen. - 3m namlichen Sabre errichtete eine Uns zahl von Frauen in Munden, die regierende und die verwittwete Absnigin an ihrer Spite, in der Borftadt Au eine Aleinkinderbewahransftalt, und ein Ausschuf von 90 Frauen machte es sich zur Pflicht, abs wechselnd je einen Sag unter jenen Rinbern gugubringen und die Aufficht über fie ju fuhren. Diefes war bis babin bie vierte Anftalt biefer Art, welche in Munchen zu Bestand und Bluthe gefommen, und in ben anarengenden Ortschaften Saibhausen und Giefing maren abutiche Anftalten im Gange. — Bu Breecig enblich, wo 1887 eine sola d'asilo beftand, melde 170 Rinber aufgenommen, war mit Anfang 1838 eine zweite geftiftet worben, Die febr balb 70 Pfleglinge ber berbergte.

Abnlich anderwarts. Der Friedenszuftand, hochft iblicher Bobis thatigkeitoffinn, die gunftige Lebenslage vieler Einzelnen und da und bort aus bem Mangel solcher Anstalten aufrauchendes furchtbares Ungfind waren der Errichtung derfelben gunftig. Sebem politischen Meinungstampfe entnommen, von Oben und Unten gern gesehen und bestörbert, pfludten sie blos die Bluthe der geistig erregteren und mate-

niell nicht ambeglantligem Beit. Deflenungenichtet ift noch — qualitatio und quantitatio — ein ungeheures Seib file die meitere Ansbildung der Klainklubenschulen übrigt Auch die Kleinfle Darfgemeinde sollte eine solche Austult bestigen, und an den schon verhandenen Austalten wich ein besorgter Sinn immer noch genug Gelegenheit zu Berbesserungen sinden. Es scheint das Problem zu lisen übrig, die Findelhäuser, deren Werth sie Erhaltung von Monschen und Abwehr des Aindermordes so oft schon mit Recht bestritten worden ist, in die zwest mitzigere Form von Aleinkinderschulen (Aleinkinderverpfleganstatten) zu überschen und zugleich zu verallgemeinern. Wie viele Kinder würden daburch dem Wettel, dem frühzeitigen stellichen Werderbe und, der anlast durch unachstane Behandtung aber den Drust der Armuth, siechem Leben oder dalb einzwerdem Tode entzogen zugleich ist einzemhrend, das, wa die Arkste der Privaten nicht ausreichen, die Commune und, wo sie alcht denn, der Staat mit den ersorderlichen sinanzielen Witteln ergänzend eintreten sollte.

Bergleiche Chimaut's thearetisch-praktischer Leitsaben für Lehrer in Kinderbewahrankaiten (Weimar, 1832) und Sont, die Aleinskinderschieden für Lehrer in Kinderschieden als ein wicheiger Aufang von Antersicht und Ledensbildung (Heibelberg, 1884), ein Autzug der neuerwährten Schift. Auch erschien seit 1886 in Paris eine Beitschift unter dem Altel: "L'umi de l'ensance, jonenal des valles d'anyle, "unter der Leitung der herren Cochin (manden du Come, gin, du dep, de la Beine) und Battelle (abes de bureau à l'annisistration gin, des hospiose viv. de Paris).

Der jahrliche Abounementepreis war mit 6 Fr. vergefeben.

Rati Budner.

Rlofter. - Rtoftergelubbe. Ungebliche Berbienfte

ber Armuth, Reufchheit und bes Gehorfams gegen die Ordens ober Riofteroberen, unter hochft ausgebehnter Juterpretation biefer beeifachen Berpflichtung fur die ganze funftige gebensbauer als Berbedingung forbern, und ein religios contemplatives Loben entweder als ausschließtichen, ober boch als wichtigften und hampefachlichften Bweck bezeichnen, oft aber auch in wesentlicher Berbindung mit Leiftungen in den Gesbieten der Seelforge, des Missionsweiens, ber Erziehung, Armens

ober Rrantenunterftugung.

Bei ber ungemein ausgebehnten Einwirtung, welche bas Rlofters ober, was hier baffelbe ift, bas Dondewafen wahrend anberthelb Sabrtaufenben auf Bobl ober Bebe nicht nur mancher Dillionen ner unmittelharen Angehörigen, fonbern vielmehr ber gangen Menfchhelt au dubern vermochte; - bei ben verschiebenartigen, fich vielfach gerabegu wiberfprechenden Anfichten, welche eben in jegiger Beit nicht feiten mit neuerdings vergrößertem Eifer barüber wieber vorgebracht werben, wornach die Einen biefer Inflitution unschabare Berbienfte walbrend ber Bergangenheit beimeffen und in ihr ein bauptfichliches Dittel bes Delles für bie Bufunft erbliden, bie Unberen aber nicht mur jene angeblichen Berbienfte mehr seber minber ale aberfchaft ober gang erbichtet halten, fonbern inebefondene ein' Bieberherfiellen bes Mondthums ale burchaus Schaben beingenb, barum verwerflich, wohl im Befentlichen auch als gar nicht mehr möglich anfeben - bei biefer Sachlage, fagen wir, burfte & fomobl fit Biffenfchaft als prattifches Leben von einigem Intereffe fein, ben in folder Beife fich erhebenben Sauptfragen über bas Rofterwofen wieber eine befonbere Mufmertfamteit juguwenben und bie Prufung und Unterfuchung, wenigftens bezüglich ber Sauptpuncte, auf's Rene ju beginnen. Diefe uns hier vorzugeweife ansprechenben Puncte find aber: 1) ein turger Ueberblicf bes Entflehens und ber Ausbilbung bes Moncheweiens; 2) bie Prufung ber angeblichen Berbienfle bur Riofter um Beben- und Gelftescultur, jumal bie Erhaltung ber daffifden Schriften bes Alterthume; 3) die Burbigung ber Rachtheile bes Riefterwefens fowohl binfichtlich ber Religiofen felbft, ale auch ber Gefammtheit, bet Stantes, ber gangen Denfchheit; 4) bie Erdrieung ber Frage, ob ber Staat jur Aufhebung diefer Inftitute berechtiget fei.

6. 1. Gefchichtlicher Ueberblid bes Entftehens und ber Ausbreitung bes Mondowefens. — Bet ben ebelften Bottern bes Alterthums, ben Gelechen und ben Romern ber vorchriftlichen Zeit, finden wir feine Spur einer mit dem Mondothume verwandten Einrichtung. Dagegen bletet uns das greuelvolle hinduthum (f. den Art. "Bramanen" im 2. Be C. 691—704, besondere 699 bis 700) in seinen Falies und Gomnosophisen bamit verwandte Ersscheinungen dar. Diese ihrem gangen Besen nach so sehr menschensentwürdigende hindulehre mochte bei Bielen schon in den frühesten Beisten jenen duftern, der gangen Ratur hohn spiechenden, oft in die wildeste Raserei ausartenden Fangtismus erweden, welcher unvertennte

Staats : Berifon. IX.

bar bie Grundlage bes bis ju geiftiger und forperlicher Gelbftvernichtung fich ausbehnenben Falirthums ift. - Mehnliche Ericheinungen mogen wohl aud, von Indien fich weiter verbreitenb, in andern ganbern bes jebergeit in geiftiger, wie in forperlicher Anechtichaft gehaltenen Mittelaffens vorgekommen fein, und es ift allerbinge nicht unmöglich, baß ber Babn: burch ein Losreifen aus ben naturgemageften Berbatt= niffen und burch Gelbifpeinigung ein ber Gottheit befondere mobige= falliges Wert ju verrichten, immer weiter anftedenb, vom Ganges bis nach ben Ruften bes Mittelmeeres vorbrang, und bag wir bei ben Therapeuten nur eine mobificirte Rachahmung altindifchen Treibens gu

erbliden haben.

Wie bem aber fei, bas Chriftenthum tennt urfprunglich fein Monchemefen; biefe Inftitution ift ibm fremb in allen und jeden Begiehungen; es weiß nichts, und abnet nichts von ibr, gibt niegendwo Beranlaffung zu ihrer Stiftung und Begrundung. Jahrhunderte lang aber bauerte biefes fort, Sabrhunderte lang beftand bas Chriftenthum und breitete fich aus , ohne bag es ein Donchswefen , ober etwas Mehn= liches in feiner Ditte gegeben batte. - Dit bem Beginne bes vierten Jahrhunderte unferer Beitrednung erfcheint Die erfte Spur beffelben unter ben an bufferem, niebergebrudtem, aberglaubifchem Beifte ben Sindu's verwandten Megoptiern; in jener Beit, in welcher, nach taum überftanbener Berfolgung ber Chriften von Geiten ber Beiben, bie Befenner ber neuen Lehre mit einer nicht gu fchilbernben Steigerung bes unfinnigften und rafenbften ganatismus, wegen einzelner von ein: ander abweichenber Glaubensanfichten, unter fich felbft mit ber fchredlichften Barbarei gu morben und gu mutben begannen; in jener Epoche,

waren, so mußte man die auf und gekommenen Angaben von der Bermehrung der Monche und Ronnen gleich in den ersten Decenuien nach dem Auftreten des Antonius, besanders aber unter seinem Schüler Bachenius, wo nicht für eine reine Erdichtung, doch jedenfalls für eine aber alles Mas hinausgehende Uebertreibung halten. Die Rilinsel Tabenna, auf welcher Pachomius seinen Hauptsit aufgeschlagen, soll mehrmals (an Offerfesten) der Vereinigungspunct von ungefahr 50,000 Monchon und Ronnen gewesen sein.

Alsbald aber breitete fich das Monchswesen weiter und weiter aus. Es fand, durch Athanasius daselbst eingeführt, ungeachtet des Ansangs erregten Etels und Abscheues, balb in der Stadt Rom selbst Eingang und Rachahmung (schon im Jahre 341); überdies, theils zuvor schon, theils in der nachsten Golgezeit, in Palastina, in Pontus und in Gallien (zwischen 328 und 370); bald aber auch in allen anderen Abeilen des römischen Weltreichs. — Der gleich unmittelbar nach seinem Tode (im 3. 379) als heiliger verehrte Basisius war es,

welcher bie erften Gefete und Regeln fur bie Alofter verfaßte.

Die Debrgabt ber Monche, jumal in Tegopten , wo fie weitaus am Bablreichften maren, beftand aus Leuten aus ben diebrigften Stanben; aus armen Bauern, Sirten, verachteten Sandwertern und Staven. Sie batten im Gangen wenig zu entbebren, ja Biele von ihnen mochten als Monde, frei von Arbeit, noch ein bequemeres Leben fubren, als ihr vorbergegangenes gewesen mar \*). Wer fich ber immer unerichwinglicher werbenben Laft ber Auflagen, ben mannigfachen Bebrudungen, ober auch ben Gefahren bes Kriegebienftes gegen bie bas Reich unausgelett aufallenden Barbaren entziehen wollte, flüchtete fich in ein Rlofter ; "gange Legionen begruben fich in biefe beiligen Buffuchte orter" (Bibbon), jum augenscheinlichen Rachtheile bes Staats, beffen Bertheibigungsmittel an Dannichaft und Gelb baburch febr bebeutenb gefchwacht wurden. Dier, in ben Rloftern, maren fie nicht nur vor Rabrungs - und andern berartigen Gorgen — obwohl jum unmittelbaren Rachtheile bes Gemeinwefens - gefichert, fonbern es umgab fie in diefer Lage auch ein folder Rimbus, daß g. B. Chrpfoftomus tein Bebenten tragt, in einer wihig fein follenben Bergleichung zwischen einem Ranige und einem Monche geradegu vorauszuseben, ber Erfte werbe bereinft targer belohnt und ftrenger bestraft werben, als ber Leate \*\*).

Aber nicht allein burch folche Lebensverhaltniffe, sonbern auch burch mannigfache andere Beranlaffungen wurde die Bahl der Religiosen ungemein vermehrt. "Die bei dem Bolte beliebten Mönche," schreibt der große Geschichtsforscher Gibbon (History of the Decline und Fal

<sup>\*)</sup> Der Aeguptier, ber ben Arsenius tabeite, gestand, daß er als Monch ein bequemeres Leben fabre, benn als hirte. (S. Lillemont, Mémaires ecclesiastiques, tome XIV.)

\*\*) Lib. III.

of the Roman Empire) , "waren eifrigst bemubt, bie Menge ihrer Mitgefangenen zu vergrößern. Sie fchlichen fich bei vornehmen und reichen Ramifien ein; und man bebiente fich ber Runfte ber Schmeis delei und Berfubrung, um folde Profeinten ju gewinnen, Die ben Rtoftern Reichthumer ober Burben verfchaffen fonnten. Der ergurnte Bater beweinte ben Berluft feines vielleicht einzigen Cohnes ; bas leicht= fertige Dabchen murbe burch Citelleit verlocht, Die Befege ber Datur ju übertreten; und bie Matrone meinte fich ju einer boberen Stufe ber Bolltommenbeit aufzuschwingen, indem fie ben Tugenden bes bauslichen Lebens entfagte. . . Um Startften ward überhaupt auf Die fcma= den Gemuther ber Rinder und Beiber eingewirft. Beimliche Bemif= fensbiffe ober jufalliges Unglud gewährten ben Monchebemuhungen befonderen Erfola ... Die reiche Bittme Daula vermochte ber eindring= lichen Berebtfamteit bes beiligen Sieronymus nicht zu wiberfteben, und ber profane Titel einer "Schwiegermutter Bottes" verleitete biefes hochstrebenbe Beib, Die Jungfraufchaft ihrer Tochter bem Simmel - vielmehr bem Rlofter - ju weiben" \*). Schon bamals, eben fo wie in fpaterer Belt, erlaubte fich ein

Schon bamals, eben so wie in spaterer Beit, erlaubte sich ein Theil der Monche, die Strenge der Disciplin insgeheim zu mildern \*\*), ober sie gang zu verlegen. Nicht erst in spater Folgezeit, sondern gleich beim Beginne des Ktosterwesens finden wir Beweise für diesen Sat. Schon die 6. allgemeine Kirchenversammlung (das sogenannte Quinisextum in Trollo) fand nottig, den Weibern zu untersagen, die Nacht in einem Monches, und eben so den Mannern, dieselbe in einem Monnenktoster zuzubringen. Eben so fand sich die 7. allgemeine (die 2. nicaanische) Kirchenversammlung veranlast, die Errichtung doppelter ober gemischter Klöster für beide Geschlechter zu verbieten. Allein es

immer weiter au treiben. Sie erlagen unter ber brudenben gaft von Rreugen und Retten ; ... mit Berachtung warfen fie alle Rleibung von fich, und einige wilbe Beilige beiberlei Gefchlechts, beren nadte Rorper von nichts als ihren Saaren bebectt murben, erregten bie Bewunderung ber Welt! Sie gingen barauf aus, fich in jenen roben und elenden Buffand gu verfeten, in welchem ber Thiermenfch fich kaum über feine vierfüßigen Ditbruber erhebt : und es gab eine gablreiche Secte von Anachoreten, Die ihren Ramen baber trug, daß ihre Ungehörigen fich nicht fcomten, mit ber gemeinen Beerbe in ben Befilden Defopotamiens zu grafen (bie Booxol ober grafenden Monche). Gie nahmen oft von bem Lager irgend eines wilben Thieres Befig, bem fie fich gleichzuftellen fuchten; fie begruben fich in irgend eine Boble, Die Runft ober Ratur in bem Felfen gebilbet hatte. Der Anblid eines achten Anachoreten erweckte Abichen und Etel; jede Empfindung, welche ben Denfchen zuwider ift, ward fur mohlgefallig in den Augen ber Gottheit gehalten. Gelbft bie "englische" Regel von Zabenna verwarf die heilfame Gewohnheit, ben Rorper mit Baffer gu reinigen" +). - Manche erfannen fich acht fatirartige Bugubungen, wie der heilige Simeon, ber 30 Jahre auf einer Saule zubrachte. Es warb fur verbienflich gehalten, wenn ber Monch feine Bermandten - eine gartliche Schwester ober bejahrte Ettern — burch bartnadige Berweigerung eines Bortes ober eines Blides betrubte. (Der agpptifche Mond Pior erlaubte zwar feiner Schwefter, ihn zu feben, hielt aber mahrend ber Dauer bes Beluches feine Augen fest geschloffen.)

Richt völlig in gleicher Weise wie im Oriente, entwickelte sich bas Mönchswesen im Occidente. Sind die Bewohner des Abendlandes ohnehin an sich schon weniger leicht in gleichem Maße, wie die Orientalen, zu fanatissen \*\*), so machte auch schon das rauhere Klima manche jener sonderdaren Busübungen unaussührbar. Benedict von Nurssia (geboren um das Jahr 480, gestorben 543) war es, ber im Abendlande die ersten Regeln für das Klosterwesen selfsete. Sie erslangten hier schnell allgemeine Geltung, und man traf bald in ganz Westeuropa keinen anderen, als den Benedictinerorden. Benedict war es auch, der die schmiliche Berpstichtung auf die drei allgemeinen Klos

<sup>\*)</sup> Gibbon, im 37. Capitel seiner Geschichte bes Sintens und Falles bes romischen Reiches. — Die Schwester bes Rufin, Silvania, welche zu Ierusalem lebte, ift in ber Rloftergeschichte berühmt: 1) weil sie fünf Millionen Beiten in ben Schriften ber Kirchenvater gelesen; 2) weil sich biese reine Seele in einem Alter von 60 Jahren rühmen tonnte, baß sie nie ihre hande, ihr Gesticht ober sont irgend einen Theil ihres Leibes gewaschen habe, ausgenomsmen bie Fingerspiegen, um bie heilige Communion zu empfangen.

<sup>\*\*)</sup> Die ftartere Esbegierbe ber Gallier machte es ebenfalls unmöglich, es ben Aegoptiern am Enthaltsamteit in ber Rahrung gleichzuthun. Auch bez Lagte es Benedict, baß er seinen (occidentalischen) Monchen taglich eine romissche hemina Bein zuzugestehen sich genothigt gesehen habe,

ftergelubbe einführte, und überhaupt bem Monchswefen zuerft eine um:

faffende formelle Begrunbung gab.

Obwohl aber die Borfchriften Benedict's in der hauptsache die Grundlage für die meisten und wichtigsten Monchsorden, die zur jungften Zeit berad, blieben, so finden wir doch einige nicht unwesentliche Berschiedenheiten in den Berhaltniffen des damaligen und des späteren Rlosterwesens, von denen wir die bedeutenoften hier bezeichnen wollen:

1) Wie uns Forschungen in der französischen Geschichte beweisen, ließ die weltliche Macht den Eintritt in ein Rloster in früherer Zeit keineswegs so kurzweg und unbedingt geschehen, wie in der Folge. Unter den französischen Königen der ersten Opnastie bedurfte es, um Mönch oder Nonne zu werden, in jedem einzelnen Falle einer speciellen Genehmigung des Herrschers. Marculph hat uns (1. Buch 19. Cap.) die dessalls gewöhnliche Formel ausbewahrt. Mit der Zeit dermehrte sich die Menge der Religiosen so sehr, und die Fürsten wurden in dem Maße für das Institut eingenommen, das die fernere Beobachtung dieser Form theils unnöthig erschien, theils gar nicht mehr in Uebung erhalten werden konnte.

2) Die lebenslängliche Dauer der Rloftergelübbe ftand in früherer Zeit ebenfalls nicht so fest, wie in der Folge. Lange mochte man keinen außeren Zwang gegen den seinem Bersprechen untreu gewordenen Religiosen anwenden; höchstens brohte man ihm mit der ewigen Rache der Gottheit, nicht mit menschlicher Strase. Nach den Regeln Benedict's ward der, welcher das Kloster eigenmächtig verlassen hatte, dreim al wieder angenommen (29. Cap. der Ordensregesn). — Justinian verbot zwar im Jahre 532 den Austritt aus dem Kloster, boch erhielt sich bessenungeachtet fort und fort der alte Gebrauch.

gustin us biejenigen, welche behaupteten, die She ber Religiosen sei nicht eine Ehe, sondern ein Chebruch (de bono viduitatis Cap. 10). "Diese unbesonnene Behauptung," sagt er, "kann großes Uebel stiften. Indem man verlangt, daß diese Frauen in ihre Aloster zurudkehren, macht man aus ihren Gatten wahre Seberecher, indem man sie ermachtigt, wahrend des Lebens ihres ersten Weibes eine zweite She einzugehen. Ich kann daher nicht beistimmen, daß solche Berbindungen keine Shen seien."

Das Concitium von Chalcebon verbietet zwar benen, welche Profeß gethan, bas Eingehen ber She bei Strafe ber Ercommunication;
boch tonnte ber Bifchof biefe Strafe erlaffen. Das Concil felbst erklart bie: Ehe teineswegs als nichtig; es verfügt nicht, baß sich bie
Gatten einander verlaffen muffen, sondern unterwirft nur den schulbigen Theil den kanonischen Strafen, von welchen überdies der Bischof
gleichfalls zu dispenstren ermächtigt ist.

Erft Gregor IX. war es, welcher ju Anfange bes 13. Jahrhunberts verfügte, baß die Religiosen aus bem Roster weber austreten, noch baraus fortgeschickt werden konnten. Dbwohl bieser Grundsate Anfangs lebhaft bestritten ward, erlangte er boch in der Kolge undebingte Geltung, und es stimmten seitbem alle kanonischen Gesehe bem Princip der Frevocabilität der Rostergelübbe bei.

- 4) In früherer Beit verzichtete auch ber Monch ober bie Nonne nicht auf bas Privatvermögen. Nachbem Kaifer Justinian, wie oben bemerkt, im Jahre 532 ben Austritt aus bem Kloster verboten hatte, verfügte er burch ein nachfolgendes Becret die Consistation desjenigen Bermögens bes Flüchtlings, welches zer zur Zeit der Entweichung befessen hatte, zu Gunsten des betrefferden Klosters.
- 5) Was die eigenthümliche Keiber tracht der Monche betrifft, so ward ein phantastischer Anzug zwar vielfach durch Schwärmerei, durch Sitelleit sich auszuzeichnen, und durch Aberglauben ersonnen, nicht selten aber wechselte er auch blos nach den befonderen Berhältnissen des himmelsstriches und des einzelnen Landes. So sah man namentlich im Oriente die Mönche bald in das Schaffell des ägyptischen Bauern, bald in den griechischen Philosophenmantel gehüllt. In Aegypten war ihnen der Gebrauch der Leinwand, als eines wohlssellen einheimischen Productes, erlaubt, während ihnen dieselbe in den Abendländern, als eine theuere ausländische Waare, als Lurus versboten ward.
- 6) Der unbedingte Gehorsam, welchen Monche und Ronnen ihren Oberen zu leisten verpflichtet waren, wurde durch Strafen aufzecht erhalten, die mit der Rohheit jener Zeiten im Einklange standen. "Die handlungen des Monchs, seine Worte und selbst seine Gedanken wurden durch eine unabanderliche Ordensvorschrift, oder die Laune seines Borgesehten bestimmt." Die geringste Uebertretung zog Schande und Strafe nach sich. "Die in den Abendlandern weit verbreitete Regel bes

424

Columbanus bestimmte 100 Geißelhiebe für sehr unbedeutenbe Bergehungen. Bor ben Zeiten Karl's bes Großen erlaubten sich die Tebte, ihre Monche zu verstümmein, ober ihnen die Augen ausstechen zu laffen; eine Strafe, die aber noch lange nicht so grausam war, als das spätex aufgekommene schreckliche Vade in paco — das unterfedische Gefängenis ober Grab, in das man sie oft einmauerte." (Sibbon.)

Der Benebictinerorben verbreitete fich ungemein. Die Monde erlangten einen ungeheueren Einfluß in allen Bortommniffen bes Lebens. Dehr und mehr brachten fie auch das Erziehungswefen fast ausschließlich in ihre Sanbe. Wie aber ihr Birten in biefer Beziehung mar. bavon gibt die in jenen Beiten allgemein herrichende Robbeit und Unmiffenheit mabrlich tein ehrenvolles Beugnig. Sie gelangten überbies, besonders in Rolge bes Aberglaubens und ber Geiftesbeschranktheit, ber Bornehmen nicht minder als ber Menge bes Bolles, oft unter Benubung ber unmoralischeften und gehaffigften Mittel, ju enormen Reich thumern. Daburch wurden um fo mehr Difbrauche und Ausschweis fungen aller Art begunftigt. Die Sittenlosigfeit feste fich febr fruhe in einem kaum glaublichen Dage in diefen Instituten fest. (Raheres barüber in ben folgenden Paragraphen biefer Abhandlung.) Die Furften und bie anderen weltlichen Großen, die fo oft ben fchlauen Dons chen zum Spielball bienen mußten, benutten ihrerseits die Riofter auch wieber zu mancherlei nicht zu rechtfertigenben 3weden. Es war etwas Gewohnliches, daß die Berricher ibre bestegten Begner, ober die Bornehmen, überhaupt ihre Bermandten (befonders bie Rachgeborenen ihres Befchlechtes) furzweg in Die Convente ftedten. (Man erinnere fich in erster Beziehung nur bes Berfahrens Pipin's bes Kleinen und Karl's bes Groken.) Zuferbem fanden es bie Berricher nicht felten aber auch muffe +). Diefe Anstalten mußten von Anfang an Bereinigungsorte ber unwiffenbsten Menschen, hauptsie jeglicher Beschränktheit und bes allergraffeten Aberglaubens werben; Bereinigungen von Leuten, wie man fie von gleicher Unwissenheit schwerlich auf andere Beise hatte zusammenbringen konnen.

Bulett entftand ber furchtbare Jesuitenorben (f. ben Artikel "Je-

fuiten").

Das Licht ber Auftlarung, welches sich nach ber Ersindung ber Buchdruderei wieder mehr und mehr zu verbreiten begann, konnte unsmöglich bem Klosterwesen Ruben bringen. Der erste Schlag ward aber burch die Reformation und in Folge berselben wider jenes Institut geführt. Die weltlichen herrscher sanden es um so zuräglicher, die Grundsäte der neuen Lehre hierüber anzunehmen, je größer die von den Klostern angehäuften Reichthumer waren. Eine Menge Convente der verschiedensten Orden wurden in den protestantischen Ländern aufgehoben. Indessen lätt es sich doch nicht verkennen, daß deren Berzmögen fast sammtlich den älteren oder (meistens) neu gegründeten Bildung san statten als Dotation zugewiesen, Weniges nur uns mittelbar zu Staatszweden verwendet ward.

In ben sammtlichen tatholischen Landern bestanden indessen die Rickter, obwohl bald vielfach mit sehr gefundenem Ansehen, ungehindert fort, bis Kaifer Sofeph, tuhn voranschreitend mit dem Geiste der Beit, verschiedene Orden in den österreichischen Staaten ganz aufhob, andere wesentlich beschränkte und insbesondere viele hundert Convente

fácularifirte.

Biel entschiedener aber trat die französische Revolution auf. Schon im Februar 1790 becretirte die Nationalversammlung: "Das constitutionelle Gese des Königreichs erkennt keinerlei Klostergelübbe an: die religiösen Orden und Congregationen sind und bleiben daher in Frankreich aufgehoben, ohne jemals wieder eingeführt werden zu können."—Die Klostergüter wurden zu Nationalgütern erklärt, den Angehörigen dieser Institute aber lebenslängliche Pensionen ausgesetz, doch bei dem bald eingetretenen allgemeinen Geldmangel nur selten wirklich entrichtet.

Dem Beispiele Frankreichs ahmte man in der Folge (obwohl nicht mit gleicher Ausbehnung und Strenge) in vielen anderen Ländern nach; so z. B. in Oberitalien; unter dem Ministerium Montgelas in Balern; unter König Joseph's Regierung und später unter den Cortes in Spanien; 1810 in Preußen; dann in Rufland, wenigstens bezüglich der katholischen Klöster. Doch wurden nur in Baiern diese Institute sämmtlich mit einem Schlage wirklich aufgehoben.

<sup>\*)</sup> Selbft bas Rloftergebaube fallte nicht bas Eigenthum ber Anftalt fein, sonbern es sollte bieser nur eine Art Rubungsrecht zustehen, so lange ber wahre Eigenthumer, namlich ber papftliche Stubl, nicht anders barüber verfüge! (Benn man heute irgendwo auf Staatstoften Mendicantenklöfter wiesberherftellt, barfte auch bieser unstand zu beachten sein.)

Seit bem Sturze Napoleon's, theilmeise aber schon unter seiner Herrschaft ist in mehreren Lanbern eine der eben bezeichneten entgegengesette Tendenz wieder emporgekommen. Der römische Hof machte es sich zu Angelegenheit, auch das Mönchswesen wieder zu befördern und zu unterstützen. Sogar der früher zu Kom selbst aufgehodene Jesuitenvorden ward wiederhergestellt. Eben so kommt unter dem 1817 zwischen Baiern und dem Papste abgeschlassenen Concordate Artikel 7 wörtlich folgende Bestimmung vor: "Se. Königliche Majestät werden in Anbetracht der Bortheile, welche die religiösen Orden der Kirche und dem Staate gedracht haben, und in der Folge auch noch bringen könnten, und um einen Beweis Allerhöchst Ihrer Bereitwilligkeit gegen den heiligen Stuhl zu geden, einige Klöser der geistlichen Orden beiderlei Geschlechts entweder zum Unterricht der Jugend in der Religion und den Wissenschaften, oder zur Aushülse in der Seelsorge, oder zur Krantenpslege, im Benehmen mit dem heiligen Stuhle, mit angemessener Dotation berstellen lassen."

So lange Konig Mar lebte, wurde biefem Artifel bes Concordats (eines Bertrags, über beffen Sanctionirungsweise ohnehin noch ein Schleier liegt) keine weitere Folge gegeben. Dagegen besteben jest in Baiern bereits wieder über 100 Monches und Nonnenklöfter, un-

ter benen eine bebeutenbe Ungahl ben Bettelorben angehoren.

§. 2. Die Berbienste ber alten Kloster um die Menschheit. — Bersuchen wir es nun, die Leistungen ber Kloster unbefangen zu würdigen. Wir geben in dieser Beziehung das Resultat mannigfacher historischer Forschungen, treu, aber rückhaltlos, gerade so, wie wir dasselbe gefunden haben. Allerdings muffen wir uns dabei von vorn herein gegen zwei vorgefaste Meinungen verwahren, von beneu ben, unwirthlichen und wenig ober gar nicht bewohnten Gegenden, und sohnn vor Allem die Erhaltung geistiger Cultur, insbesondere die Ausbewahrung der Classifier des alten Griechenlands und Roms — Berdienste, die allerdings als in hohem Grade wichtig und preiswürbig anerkannt werden mussen, wenn diese Ansprüche sich vor einer tritischen Prusung, zumal in der gewöhnlich angenommenen Ausbehmung, als der Wahrheit gemäß erproben.

a) Die angeblichen Berbienste ber Monche um Ursbarmachung bes Bobens. Begreiflicher Weise waren bie Monche nicht in allen Landern im Falle, ben Boben erst urbar machen zu muffen. Als das Monchthum in Aegypten aufkam, war das dortige Land, unter der civilisiteten herrschaft der Römer stehend und von keinem auswartigen Felnde angegriffen, fortwahrend in einem cultivitten Justande. So auch in anderen Gegenden, und zwar des Dczcidents nicht minder als des Orients.

Sauptfachlich foll man nun ben Monchen ben Unbau bes Bobens in Deutschland in ben erften Sahrhunderten nach der Bollerwans berung zu verbanten haben, und biefes ift fonach der Punct, den wir

hier unterfuchen muffen.

Bir tonnen abfeben bavon, bag felbft Tacitus ichon Deutschland als ein fruchtbares, mit Fluren, nugbaren Balbungen, großen umgaunten Sofen und Aderfelbern bebedtes Land ichilbert. - Die Cultur, welche in allen von ben Romern befeffenen Begenben bestanben batte, gumal am Rheine, bem Lech, bem Inn und ber Donau, vermochte gewiß nie ganglich vernichtet zu werben; bie fremben Eroberer nahmen vielmehr, wie wir aus manniafachen Bugen wiffen, gar Bieles von ben Sitten und Einrichtungen ber Befiegten an; und mo bie alten romifden Colonialftabte, ungeachtet einzelner momentaner Berftorungen, fortbeftanben (Coln, Erier, Mains, Speier, Strafburg, Augsburg, Regensburg, Salgburg und zahllofe andere), ba lagt fich wohl gewiß nicht annehmen, bag ber Boben bes gangen Lanbes unurbar und ju einer Wilbnif geworben, und in diefem Buftande, bis gum Emportommen ber Riofter, fo geblieben fei. Auch ift es wirklich hiftorifch erwiefen, bag ber beffere Bobenanbau zuerft in ber Umgegend ber Stabte Statt fanb (f. Dic. Bogt's theinl. Gefchichte I. 437, und Sophronizon von Paulus, VII. Bb. 3. Seft. S. 22 u. 23).

Als nun bas Monchthum Eingang im Herzen von Deutschland suchte und fand, trafen seine ersten Einwanderer selbst bort schon glanz zende Hofhaltungen der heidnischen Fürsten dieser Gaue, große Herzzogspfalzen, auch Stadte, Fleden und Dorfer+).

"Tett erft erfolgten allmalig bie meiften und wichtigften Stiftungen ber Rlofter, und gwar weit feltener in ben wilben, als gerabe

<sup>\*)</sup> Rabere Rachweisungen, besonders in Beziehung auf Baiern, in dem Auffate bes geistreichen Ritters von bang: "Baren die Aloster Bohlthater Deutschlands?" im 7. Banbe, 8. heft bes Cophronizon, Seite 3 und 4,

in ben volkreichsten und gewerbsamsten Gegenben, ganz vernunftmäßig bem vorgesteckten Zwecke gemäß, von solchen Puncten aus die christliche Religion besto schneller und wirksamer auszubreiten. . Nachdem ich Ursprung und Stiftung von mehr als 200 solcher Ridster, allein im heutigen Königreich Baiera (namlich bem rechts des Meines gelegenen Haupttheile besselben) bei jedem besonders, in Untersuchung genommen; so muß ich gestehen, daß mir nicht ein einziges vorgestommen, von welchem sich mit Grund und Wahrheit behaupten ließe, es sei von ihm die erste Gultur des Bodens, worauf es gestanden, her

porgegangen," (v. Lang.)

Der namliche Berfaffer bemertt nun fehr richtig . bag gur Urbarmachung bes Bobens nicht mitgewirft baben tonnen: 1) bie Ronnen= flofter, 2) bie ihren Statuten nach befiblofen Bettelmonche, und 3) überhaupt alle in neuerer Beit, jumal vom 13. - 16. Jahrhunbert erft entftanbenen Orben. Es bleiben fonach nur noch einige Benebictiner = , Dramonftratenfer = , Giftercienfer = ober Muguftiner = Rlofter, Die moglicher Beife ben Boben, auf bem fie erbaut wurden, vielleicht urbar gemacht haben tonnten. Allein bie vorhandenen Urfunden meifen im Begentheile nach, bag biefe Convente faft ohne Musnahme in bevolferten, langft angebauten Begenben, befonbers in Saupt- und Refibengftabten errichtet murben, ober bag bie Donche felbft landesberrliche und fonftige abeliche Schloffer in Gigenthum ju erlangen mußten, und fobann diefe Schloffer in Rlofter ummanbelten. Ueberall geis gen bie noch vorhandenen Documente, jumal die Stiftungsurfunden, bag bie Monche zu ihrer Unfiedelung empfingen ,, nicht terras novellandas vel cultivandas, fonbern cultas cum incultis, agros, mancipia, prata, pascua, sylvas" tc. tc. Die Babt folder noch vorhandenen Urkunden aus allen Gauen unferes Baterlandes gebt in bas Unenbliche \*)!

Allein bei ber Frage: ob bas Monchsmefen ber Gultivirung bes Bobens Rugen brachte, tann ber Umftand überhaupt am Benigften entscheiben, ob etwa ba ober bort ein paar Morgen Lanbes wirklich burch Rlofterbewohner angebaut murben ober nicht. Es tommt vielmehr gundchft barauf an, welche Wirtung bie Eriftenz eines Rlofters auf ben Bobenanbau feiner Umgebung im Gangen bervorbrachte. Und hier findet bann ber unbefangene Beobachter ein folches Ergebnif, bag er unbedingt antworten muß: jene Wirkung war eine im hochsten Grabe ichabliche und verberbliche!

Wo einmal ein solches Rlofter bestand, mußte ringsum alles freie Privateigenthum verschwinden. Schon Rarl ber Große wirft ben Mebten (in einem Capitulare vom Jahre 811) vor : fie fuchten Gelegenheit an ben armen Dann ju tommen, ber ihnen fein Gigenthum nicht freiwillig überlaffen wolle, indem fie ihm fo lange die schwerften

Drben (fonach mit Ausschluß ber obnebin bier nichts bewetfenben neueren. und eben fo ber Ronnentlofter).

B) Cistercienser: 1) Euperstyal (Cierina vallis) war zuvor, ebe das Aloster entstand, eine bewohnte Gegend, benn man sand schon damals hier eine Kirche; auch warb das Kloster gleich in der ersten zeit durch den Bischof von Speier mit einem Gute beschenkt; 2) Otterberg, das Kloster, war zuvor eine Burg, welche der schwäddische Graf Siegfried den Monchen schenkte;

— 3) Werschweiler, ursprünglich ein altes Schloß sammt Kirche, ein Geschenk der Grafen von Saarwenden. (Auch das Cistercienser-Ronnenkloster Rosenthal war die Stiftung eines Grafen Ederhard.)

C) Prämonskatenser: 1) Kloster zu Kaiferstautern, eine Stiftung Kriefer Friedricht's des Roschbarks.

2) Münkers Predicter, eben so eines

Raifer Friedrich's bes Rothbarts; - 2) Dunfter Dreifen, eben fo eines Perzogs Ratharius.

D) Wilhelmiter: 1) Grafinthal, eine Stiftung ber Grafin Gifabeth von Bliescaftel, & Stunde von bem Stabtchen Bliescaftel felbft entfernt.

E) Augustiner-Chorberren: 1) Rlofter gu Frantent hal, eine Stiftung Edenbert's von Dalberg; — 2) Dert (Dorbt), eine folche bes Dermann von Spielberg; — 3) Doningen, bitto eines Grafen Emich von Leiningen, nahe bei feinem Schloffe; — 4) Rlofter gu gandau, ebenfalls von einem Grafen Emich von Beiningen geftiftet.

Bir haben biefer Ueberficht nur bie Bemertung beigufügen, bag wir tein einziges ber in Rheinbaiern beftanbenen Rlofter diefer alteren Orben übergangen haben. -

A) Benedictinertiofter: 1) Eimburg, bie glangenofte und reichfte Abtei in unferem Banbe, mar bas Refibengichloß eines Raifere (Conrab's II.) gewesen und von biefem ben Monchen übertaffen worben; - 2) pornbach, einft ein graftiches Sagbfcbloß, bas ber beilige Pirmin gum Gefchente ju erhalten wußte, indem er die rauhere und wirklich uncultivirte Gegend von Pirsmafens, wo er fich Anfangs niedergelassen, wieder verließ; — 3) St. Lam = brecht, eine reich bottrte Stiftung bes theinfrantifchen Derzogs Dtto; — 4) Remigiberg, eine eben folche, mit mehreren Dorfern ausgestattete Stif-tung, welche ber hellige Remigius von Ronig Clobwig zu erhalten mußte; tung, weiche der heitige Kemigius den Konig Eloving zu erhalten mußte; —
5) Al ingen munfter, Stiftung bes Konigs Dagobert; — 6) St. Gersman, ein ehemaliger heidnischer Tempel, & Stunde von der bedeutenden Stadt Speier, in besten Besig die Monche zu kommen wußten; — 7) Disibodens berg, soll zwar in einer Wildnis, aber, wie doch beigesügt wird, "in der Rahe des schon in der Römerzeit bestandenen Obernheim auf der einen, und bes alten Ortes Boos auf der anderen Seite" erbaut worden sein.

B) Cistercienser: 1) Eußersthal (Uterina vallia) war zuvor, ehe das Elosse ertstand eine hemodnte Mesend denn men son ford beimels bier

in ben volkreichsten und gewerbsamsten Gegenben, ganz vernunftmäßig bem vorgestedten Zwede gemäß, von folden Puncten aus die christliche Religion besto schneller und wirksamer auszubreiten. . . Nachdem ich Ursprung und Stiftung von mehr als 200 solcher Roster, allein im heutigen Kinigreich Baiera (namlich bem rechts bes Rheines gelegenen Haupttheile besselben) bes jedem besonders, in Untersuchung genomemen; so muß ich gestehen, daß mir nicht ein einziges vorgestommen, von welchem sich mit Grund und Wahrheit behaupten ließe, es sei von ihm die erste Eustur des Bodens, worauf es gestanden, her vorgegangen." (v. Lang.)

Der namliche Berfaffer bemertt nun febr richtig, baf jur Urbarmachung bes Bobens nicht mitgewirft baben tonnen: 1) bie Monnen= Hofter, 2) bie ihren Statuten nach befiglofen Bettelmonche, und 3) überhaupt alle in neuerer Beit, jumal vom 13. — 16. Jahrhunbert erft entstandenen Orden. Es bleiben sonach nur noch einige Benebictiner . , Pramonftratenfer ., Giftercienfer : ober Augustiner : Riofter, bie moglicher Beife ben Boben, auf bem fie erbaut wurden, vielleicht urbar gemacht haben tonnten. Allein die vorhandenen Urtunden weisen im Gegentheile nach, bag biefe Convente faft ohne Ausnahme in bevollerten, langft angebauten Gegenben, befonbers in Saupt und Residenzifidten errichtet murben, ober bag bie Monche felbft landes: herrliche und sonftige abeliche Schloffer in Eigenthum zu erlangen wußten, und sobann biefe Schloffer in Rlofter umwandelten. Ueberall geis gen bie noch vorhandenen Documente, jumal bie Stiftungeurkunben, bag bie Monche zu ihrer Ansiedelung empfingen "nicht terras novellandas vel cultivandas, fontern cultas cum incultis, agros, mancipia, prata, pascua, sylvas" 2c. 2c. Die Bahl folder noch vorhandenen Urtunden aus allen Gauen unferes Baterlandes geht in bas Unenbliche \*)!

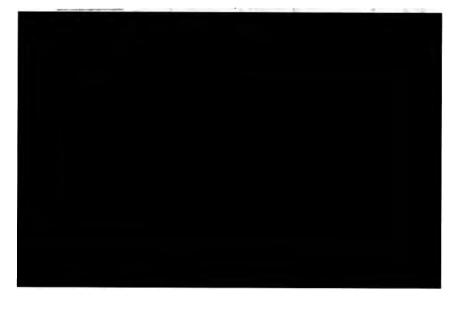

Allein bei ber Frage: ob bas Monchemefen ber Cultivirung bes Bobens Ruten brachte, tann ber Umftand überhaupt am Benigften enticheiben, ob etwa ba ober bort ein paar Morgen Lanbes wirklich burch Clofterbewohner angebaut murben ober nicht. Es tommt vielmehr gundchft barauf an, welche Wirtung bie Erifteng eines Rlofters auf ben Bobenanbau feiner Umgebung im Gangen bervorbrachte. Und hier findet bann der unbefangene Beobachter ein foldes Ergebnif, bag er unbedingt antworten muß: jene Wirfung war eine im hochften Grabe schädliche und verberbliche!

Wo einmal ein folches Rlofter bestand, mußte ringeum alles freie Privateigenthum verschwinden. Schon Rarl ber Grofe wirft ben Aebten (in einem Capitulare vom Sahre 811) vor : fie fuchten Belegenheit an ben armen Dann ju tommen, ber ihnen fein Gigenthum nicht freiwillig überlaffen wolle, inbem fie ihm fo lange bie fcwerften

Orben (fonach mit Ausschluß ber ohnehin hier nichts bewetfenben neueren, und eben fo ber Ronnentlofter).

tung, weiche der heilige Remigius von Konig Clodwig zu erhalten mußte; — 5) Klingen munter, Stiftung des Königs Dagobert; — 6) St. Gers man, ein ehemaliger heidnischer Tempel, & Stunde von der bedeutenden Stadt Speier, in dessen Besig die Monche zu kommen wußten; — 7) Disso dens der g, soll zwar in einer Wildniß, ader, wie doch deigestügt wird, "in der Rähe des schon in der Römerzeit bestandenen Odernheim auf der einen, und des alten Ortes Boos auf der anderen Seite" erdaut worden sein.

B) Cistercienser: 1) Eußersthal (Uterina vallis) war zuvor, ehe das Kloster entstand, eine bewohnte Gegend, denn man sand schon damals hier eine Kieche; auch ward das Kloster gleich in der ersten Zeit durch den Wischon von Speier mit einem Gute beschentt; 2) Otterberg, das Kloster, war zusvor eine Burg, welche der schwähliche Graf Siegsried den Monchen schnette; — 3) Wers ch weiler, ursprünglich ein altes Schloß sammt Kieche, ein Geschent der Grafen von Saarwenden. (Auch das Cistercienser: Konnenkloster Rosenthal war die Stiftung eines Grafen Ederhard.)

C) Prämonstratenser: 1) Kloster zu Kaiserstautern, eine Stiftung Kaiser Friedrich's des Kothdarts; — 2) Münster-Dreisen, eben so eines

Raifer Friedrich's bes Rothbarts; - 2) Dunfter Dreifen, eben fo eines Bergogs Ratharius.

D) Wilhelmiter: 1) Grafinthal, eine Stiftung ber Grafin Elifabeth von Bitescaftel, & Stunde von bem Stabtchen Bliescaftel felbft entfernt.

E) Augustiner-Chorherren: 1) Rlofter gu Frantentfal, eine Stiftung Edenbert's von Dalberg; — 2) Dert (Dorbt), eine folde des hermann von Spielberg; — 3) Doningen, bitto eines Grafen Emich von Leiningen, nabe bei feinem Schloffe; — 4) Rlofter zu Landau, ebenfalls von einem Grafen Emich von Beiningen geftiftet.

Bir haben biefer Ueberficht nur bie Bemertung beigufügen, bag wir tein einziges ber in Rheinbaiern beftanbenen Rlofter diefer alteren Orben übergangen haben. .

A) Benedictinextlofter: 1) Eimburg, bie glangenbfte und reichfte Abtei in unserem Banbe, war bas Refibengichloß eines Raifers (Conrad's II.) gewesen und von biesem ben Monchen überlaffen worben; — 2) hornbach, einft ein graftiches Sagbichlos, bas ber beilige Pirmin gum Gefchente gu erkalten wufte, indem er die rauhere und wirklich uncultivirte Gegend von Pirsmafens, wo er sich Ansangs niedergelassen, wieder verließ .— 3) St. Lam = brecht, eine reich botirte Stiftung des rheinfrankischen herzogs Otto; — 4) Remigiberg, eine eben solche, mit mehreren Dorfern ausgestattete Stifztung, welche der hellige Remigius von Konig Clovoig zu erhalten wußte; —

Kriegstasten umb Züge zumutheten, bis er endlich nicht mehr anders könne, als sein Besisthum zu übergeben oder zu verkaufen. (Occasionem quaerunt super illum pauperem, quomodo eum condemnare possint, et illum semper in hostem faciunt ire, usque dum pauper factus, nolens volens suum proprium tradat aut vendat.) — v. Lang sührt eine ganze Reihe von Beispielen an, das Einzelne sowohl, als ganze Ortschaften ihr freies Eigenthum den Klöstern abstraten, um dasselbe dann als deren Zinss und Lehnsleutes, oder als Pachter, oder Anechte zu bauen. —Ia, nicht zusrieden damit, das Grundeigenthum auf solche Weise zu erlangen, wußten sie sehr häusiges so weit zu bringen, das sogar auch die Menschen, welche diese Gezenden bewohnten, ihnen leibeigen wurden. Man weiß viele Beisspiele, daß sogar hochadeliche Frauen (ex utriusque parentibus libera et satis nobilis, — liberrimae conditionis etc. etc.) sich und ihre Nachsommen diesem oder jenem Kloster leibeigen erklaten.

Daß aber burch solche Berhaltniffe bie Cultur bes Bobens nicht gefordert, — daß sie vielmehr ba, wo sie schon vorangeschritten war, nicht nur gehemmt, sondern weit zurückgeworsen ward, ist wohl jedem vernünstigen Beobachter klar. Die Cultur bes Bodens erheischt freie Menschen und freies Eigenthum dieser Menschen. Wer immer ausschließlich zum Nugen von Anderen arbeiten muß, wird in der Regel stets wenig und schlecht arbeiten. Der einzelne Monch selbst aber war nicht einmal Eigenthumer, abgesehen davon, daß er bei seinem Dunkel — seinem Stande nach weit erhaben zu sein über die anderen Leute — es gewiß mit seltenen Ausnahmen verschmähte, gleich einem gemeinen Bauer zu arbeiten. (Selbst schon die rohen Waldbrüder ernährten sich lieber von dem Almosen, das ihnen das Aussteden eines Bet- oder Bilderstodes zu verschaffen geeignet war, als durch ihrer Hand Arbeit; und man wird schwerlich auch nur einen Kall ausweisen können, das ein solcher Waldbruder mehr selbst

Dorfer eingeben maden, ale felbft ber breifigjabrige Reieg vormochte.:. Sies Boffgungen geseichten ber Gultur und Bevolleeung beddanbes entfchieben jum Rachtheile. Betfolgt man bie Sputen ib-Stat an einem Dite au fich geboacht hatten, fie as burch Raufe, ich und Migentungen ju Dagebfern und gu accombiren fuchten. Auf biefe Bafe ju bem Befige ganger Gemartungen gelangt, bewirthfcafteten fie bie Gater felbft. Die Bahl ber Dorfbewohner mußte fich nothinombig: and Mangel an Eigenthum und Arbeit minbern ; ber Roll-fand un Manichmern berab. In biefer Lage beburfte es une einer fembe-Jeres Beraulaffung, eines Arieges, eines Branbes, um bie Menfden son dier Stiffe gu vertoeiben, an welcher ten Eigenthum fie folibiet. - Der Aufbebung ber Gloffer verbanten viele Dete (in ber Pfalg namentlich Deterberg, Sambrecht, Frankenthal u. f. w.) ibr Dafein. - Die blofe Berleibung mander Rioftergater in Erbbefand war uicht vennigend gewefen, Die etlofchenen Diefer wieber in bas Liben gu unfen; - bas Berbet, ben Erbzins loszulaufen unb bie Onter ju geofthabin, verhinderten biefet." (Danit man nicht etwa einwende, jene Angabe: daß die Cificecionfertibfter allein mehr Diofes in der Pfalp habon eingehm niadhen, als seibst der deriftigichtige Rrieg,"—fet eine leere Behangtung, floor wir nur an, daß nam gerade dem genatung was bei ficht des differmentellung ber in Meinbalern im Laufe ber Sitto eingegenigenen Drtfchaften gu verbanden bat. Gie ift in vorfchiebeniti Babeglingen bet von ber baier bifchen Regloung felif benandgegelinen Reile Intelligeng Blattes, vollablg und vermehte aber im 2. Banbe ber vom Berfaffer ber gegenwärtigen Abhandlung (Bolb) berandgegebenen "ftatiftifch-topographifchen Schilberung von Meinbalern" (G. 188-218) mit allen Quellennachweifungen abgebendt; - es umfaßt biefe Abhanblung nicht weniger als 182 in ber baierifchen Pfalg nicht mehr beftebenbe Det (Caftulis) . I can bar in the con-

b) Die angeblichen Beeblenfte ber Alefter um bie geiftige Enten, gumal bie Etheitung ber alten Classifer.
Bas voorft bie fchann Ranfte betifft, fo wird wohl Riemand behangten wollen, baf fte in ben Allften ja biberer Untbilbung gelangt felen, ober in huen nur eine Siche gefunden haten. Und boch laffen fte fich von geffiger Caltur nicht kunneg zurakweisen und kentarn.

Gebiete ber eigentlichen Biffen fchaften, fo binnen wir teinen einzigen Britg dafeiben auffinden, in welchem fie wirklich Großes und Ausgestähteise ju Stande gebracht hatten. Was haben in den langen Indichteise ber Binthezeit des Mondthuins die Raunwiffenschaften durch die Athlete gewonner? Um wie diel fft das menfchliche Wiffen während biefer gangen Beit burch fie in ber Mathematil, Aftronomie, Physis und Chemie gestedett worden? Weltses waren die Fortschritte in der Politunde, oder in der Politunde, oder in der Politunde,

ober felbst in ber Geschichtes auf die man fich vorantsichtlich am Mobiken berufen zu können meinen wieden Man zeige und die Abulydibes, Apelitus ober nur die Ethbon, Hume und Mobertson, welche in den Kid stern mehrend bes Mistelatens erstanden find i. — Anger einer Handvoll hächst entermissiger und metstand böchk; beschranter Chronitenscher läst sich selbst in dieser Beziehung, so zu sagen, gar nichts ausweilen.

Wenn nun aber die Alsser wirkliche Bildungtanstaten, jumal höherer Art, gewesen wiren, so hatten aus ihnen eigene treffliche Leistungen von bleibendem Werthe für alle Aufunft ausgeho hervoorgeben; es hatten sich unter jenen Millionen Wanden, welche im Lause der Jahrhundung die Sustitute berallung was den, welche im Lause der Jahrhundung die von dem Erchiteten Mannesalter an Angehörige diesen Justische von dem Erchiteten Mannesalter an Angehörige diesen Justischen wurch, sustitutellens Lausen ein jedem einzelnen Zweige des Wissenschaften wirdelten Lausen geden von dauerndem Werthe wahrhaft auszalchnen, das Gediet eines jeden derfelben unendlich erweitern mitsen. Wiederbilden wir geder jeden einzelne Disciplin, und fragen wir dann, ab, das, was da oder deut einmal ein einzelner Mönch (ein Einzelner stets unter Hundert aufenden!) zu Stande brachte, auf Entwickelung der Eultur der Menschheit einen wesentlich demerkbaren wohlthätigen Einfluß geäußert habe? — Gewiß wird kein mit der Culturgeschichte wahrhaft vertrauter Mann diese Frage bejahend beantworten können!

Allein, wird man einwenden, wenn sich die Monche auch nicht burch eigene werthvolle geistige Productionen auszeichneten, so versbankt man ihnen boch ausschließlich die Erhaltung der damals bereits vorhandenen alten Merke, und insbesondere wurde die ganze, so sehr schädebare Literatur Griechenlands und Roms vollig für uns verloren sein, wenn die Monche uns dieselbe nicht in Abschriften auf-

bemahrt batten. -

Ce ift ann van kenin fels muselsfelslutie tel som fid

von ben herrührte, galt weitaus ben Meisten von vorn herein als verab scheuungswürdig; schleche, und gernelhaft.... Die große Masse der Monche stammits aus den geningsten. Schleden der bürgerlichen Gesellschaft und ermangeite, aller zwistligen Werbisdung. So, sehlte denn meistens gleich Ansange der ist nu. sim Mebisdung. So, sehlte denn meistens gleich Ansange der ist nu. sim Mebisdung. sie sein Wickenstein der der der Werten ber Michel und der Geringste machte sich in der Weger sit ein wertholleres Wesen der Geringste machte sich in der Reger sit ein werthvolleres Wesen der Schopfung halten, jale der Schoffien Class werthvolleres Wesen der Schopfung halten, jale der Schoffien Class werthvolleres Wesen der Schopfung halten, jale der Schoffien Class

PERSONAL PROPERTY AND TOTAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY AND THE and the second second Co viel ift gewiß , eine claffifche Musbilbung , ober nur Erhaltung bes claffifden Alterthums lag feinem einzigen geiftlichen Drben auch nur entfernt gu Grunde. Die Ginrichtung biefer Inftitute mar eber auf alles Unbere, als barauf gerichtet. Unftreitig gebuhren ben Benedictinern weit eber Unfpruche auf geiftige Leiftungen als allen anberen Monden. Aber icon bie befannte Regula Benedicti geigt von feiner befonberen wiffenschaftlichen Tenbeng; benn Lefen und Schreiben forbert ber beilige Benebict von feinen Monchen gar nicht einmal als eine nothwendige Bedingung. Indem man nur nach Frommig teit ftrebte, ober vielmehr nach bem, mas man bafur hielt, marb gerabe bie geis flige Musbilbung furchtbar vernachlaffigt; je mehr bas gange Streben nach jenem Biele gerichtet mar, um fo meniger befummerte man fich auch nur um bie Unfangegrunde miffenschaftlicher Bilbung. Go mar es oft eine Geltenheit, lefen und fcbreiben ju tonnen; nicht unter ben Laien allein, fonbern auch unter ben Welt :, noch mehr aber unter ben Drbensgeiftlichen. Bahllofe Beifpiele beweifen, bag bie bochften geiftlichen, wie weltlichen Burbentrager, als bes Schreibens untunbig, bie Urfunden mit blofer Beifugung eines Beichens bes Rreuges, fatt ihrer Unterschrift berfaben (man feste ben Acten bei: signum crucis manu propria pro ignoratione literarum, f. du Cange, Art. "Crux" vol. III. p. 1191. - Daber ber vom Lateinifchen faft in alle neueren Sprachen übergegangene Musbrud untergeich nen für unterichreiben). Biele ausgezeichnete Belt : wie Orbensgeiftliche tonnten bie Ranones auf ben Concilien, benen fie als Mitglieder beis wohnten, nicht unterschreiben (nouv. Traite de Diplom. tom. II. p. 424). Schon auf ber Rirchenversammlung zu Chalcebon fagen allein 40 Bifchofe, bie meber gu lefen noch gu fchreiben verftanben. Much in ben nachftfolgenden Sahrhunderten treffen wir immer wieder auf biefeiben Ericheinungen. Bur namlichen Beit, in welcher in ber Schweiz bie vielen Minnefanger und in St. Gallen felbft ber bekannte Balther von ber Bogelweibe lebten , fonnte ber Abt Conrab in bem berubmten Stifte St. Ballen mit feinem gangen Capitel und gleich barauf fein Rachfolger Rumo nicht fchreiben. (Urfu. e bes 26ts Conrad und bes gefammten Capitels vom Jahre 1291: cum scribendi peritia careamus. - Urfunde von 1297: testis Rumo Abbas, Staate : Beriton. IX.

scribere nesoibus. — G. bie "Gefchichte bes Alofters St. Ge-

len" von fbem Donchefreunde] Pater Sibefons von Mrr.)

Wie finben fcon in febr felber 3de with manchetiel andere Thatfachen auf, welche Beweifen, baf bie Donie, namentlich bie ba mals im Decibente ultrin vorhunbenen Benebieriner, feinesmegt bie befonderen Beforberre getftiger Gultur waten. Go flich Rart bet Smite (Capitul. de 788) ther thre sermones inoulton, the hegligentia discendi und ihre lingua merudita, und an einer anderen Stelle (Capitul. de 802) aber ihre aufgebedten fornloationes, abominationes et immunditias, die man sine horrore nicht beim rethten Ramen nennen burfe. - Ein Jahrhundert fpater flagt Alfred ber Große, bağ vom Duniber bis wiet Wennfe nicht ein (Belt- obet Orbens-) Belfilichte fei, ber bie Littetgie in feiner Muftetfpetitie verfiehe ober bie leichtefte Swife aus bein Cateinifden zu überfeten vertibges was aber die Geiftlichen in ben Ganen zwischen der Themfe und bem Meere betreffe, fo felen fie noch viel untelffenber. (Ofr. Assorus de robus gostie Alfredi.) - Das namliche Bild ftent fich und uuch in anderen Lanbeen bat. In großen berubmten Rieftern fand man auch noch fpd: ter taum ein Diffal. (Ofr. Murat. Antiq. vol. IX. p. 789.) - Statt hoherer Bilbung gewahren wir aberall Robbeiten und Musfchwelfungen ohne Babl. Dan blide g. B. auf ble Schilberungen Gregor's von Lours (bes fogat unter die Beiligen aufgenommenen Ersbifchofs) und anberer abnilicher bierin gewiß unverwerflicher Beugen: allenthalben bie grellften Bage von Reib, Chebruch, Bolluft, Rathfucht, Betragereien ber verfchiebenften Art, Freffucht und Trunfenheit, Stumpffinn und hinterlift, Penbleret und Bantficht, Sabfucht und Berfchwenbung, Diebereien in jeber Form, Giftmifcherei, Deineid and rabilate anhere Caffer Office Panulfing

Berfall ber Bucht und Orbnung in ben Roffern. Die mannigfachsten Driffungen ihres Buffanbes im Gingeinen und Cangen führten aber jobes Mel zu bem Engebuiffe, bei bie Beiftesbildung am Allermeiften vernachliffet manb, und inebefondere die Literatur fich in einem gang erbemitigen Buffande befand \*).
Wie tounde bei einem folchen imneren Buftande, ja nur bei ber

blofen Desalichteit eines folden Buftanbes, eine Pflege ber Biffenschaft und Sittlichkeit Statt finden ? Bie konnte fie es insbesondere, ale bie Rlofter fo wefentliche Unseftuger und Beforberer ber Dummbeit und bes. Iberalaubens, mitunter ber fchmiblichften Met, gu fein fich gur Angelegenheit machten; als fie bas arme unwiffende Bole mit bem ihm eingepflangten blinden Glanben gangelten, Reliquien gur finnlofen Anbeitung und Antplete auf den Rauf fabricirten, Ballfahrten fchafen und jene Raffe vermittelft Divalet, Beiligenbilben und Wundereuren anebengeten, fie demme und lieberlich madicia madicen!

Babelich, da ift bas lette und eingige Afpl geiftiger Gultur nun

und mimmemebe an fuchen!

"Bo anbert aber, als in ben Ridften tonuten bie eiten Giaffiter für und erhalten werben?" - fo bert man subegreiflicher Beife noch fragen. Ein Dage Andererungen worden aber mohl genikgen, biefes Bebenten ju lofen.

1) Dbenan fieffen wir die italienifden Greiftaaten. "Die

So foff er benn auch eininal mit sinent Bouer von Bachenheim um bie Bette; bisset Mal-ward er Abertroffen. Gegenstand der Wette aber war eine bem Riefter gehörende Gelite gewesen, welche der Abt in solcher Weise seinem Stifte — verweitet hatte!

Andere Beilfiele sinden sich unter anderen im IX. Bande, 2. heft bes Sophronizon ausgezeichnet. So batte z. B. das Kloster Diessen in weniger als 100 Jahren 6 Klosterregierungen, deren Abschiedt kaum zu beschreiben ist. — "Was mag," fragt Paulus mit Recht, "das für eine Gesammtheit von Monschen gewesen sein, aus deren Genossenschaft durch freie Wahl fortwährend eine solche Reihe von unwürdigen Vorständen emporsteigen konnte?" — ") Wir haben oben schon des Wertes gedacht, in welchem der eifzige Kloskerverehrer Pfarrer Remling Alles, was sich über die in der dierischen

Pfalg pormals beftanbenen Ribfter noch auffinden lagt, mit moglichfter Benauigteit jufammenftellte. Unter allen biefen vielen Conventen ac., pon benen nahere Nachrichten auf und gekommen find, ist nun auch nicht ein einziger, bezüglich bessen nicht in Urkunden, bald frühe batd spat, über "Berfall" ber Bucht und Ordnung gar sehr geklagt wurde. Auch ist ersichtlich, daß man in ben Riostern weit mehr wegen Aufzeichnung der Gefalle, als der etwa vollführten guten Berke, ober wegen geistiger Cultur besorgt war. Bon geistigen Leistungen ober von materiellen guten Werken sind auch nicht die geringste Erwähnung; auf jedem Bogen steht dagegen aussührlich zu lesen, wie viel Malter Getreibe, wie viel Ganse, Hahrer, Eier und bergleichen, ganz besonders aber wie viel Faber B ein und wie viel Dugend oder Jundert Bapaunen jede berartige Stiftung alliahrlich (besonders von ber trisbutpflichtigen Umgegend) ju beziehen gehabt. Dabei die haflichften Buge gemeiner, burch habsucht hervorgerufener Streitigkeiten unter ben Religiosen felbs. felbft.

gegenwartige Generation," schreibt Simonbe be Sismonbi (Geschichte ber italienischen Republiken bes Mittelalters), "verdankt ben italienischen Freistaaten bas Erbtheil bes classischen Alterthums." Hier, in biesen Freistaaten, lebte ein Geist, der den Werth jener alten Schriften besser zu würdigen, besser zu schäften wuste, als jemals der in den Klöstern hausende Bigottismus. Die Verhältnisse, die semals der in den Klöstern hausende Bigottismus. Die Verhältnisse, die seifte Bewegung des Volkes in diesen Republiken, drachten es mit sich, daß man höhere Geistesbildung, Unterricht überhaupt, unterstützte und bessörderte. — Der ausgedehnte Handel aber nach allen Gegenden der damals bekannten Welt (des Orients wie des Occidents) bedingte und führte herbei auch einen geistigen Verkehr.

2) Die freien hoheren Schulen, ausgebildet als Universitäten, reihen sich wurdig hier an. Sie führten erst recht wieder in das Leben ein jene classischen Schriften des Alterthums, die, waren sie auch wirklich in den Klöstern ausschließlich zu sinden gewesen, dort doch nur vergraden gelegen haben wurden. Kaum waren die Pandekten wieder aufgefunden, im Jahre 1137, so wurde auch alsobald, so zu sagen, die ganze damalige Welt von Bolognas Lehrstühlen aus mit ihrem Inhalte bekannt und vertraut gemacht (s. Giann. hist. lib. IX., cap. 21), und durch deren schnell weit sich verbreitende Geltung ein Rechtszustand befördert, der zur Entwickelung der Gultur vor Allem nothig ist.

3) Auch die übrigen Gebildeten ber verschiedenen Stande, Laien und Weltgeiftliche, trugen gewiß nicht selten zur Erhaltung ber geistigen Schabe bes Alterthums bei, und gludlicher Weise verschwansben solche Leute selbst in jenen bunkelen Zeiten nie ganz aus ben Lanbern Mitteleuropas. Man benke nur an Gregor von Tours und Fres

für die Runft \*), blieb Constantinopel auch für die Wiffen ich aften ein Sauptafplort. Der rege Bertehr zwifchen biefer Stadt und bem Abendlande, befonders von den Beiten ber Kreuginge an und nament= lich mit Stalten, gemeihrte bem Decibente fortwahrenb Gelegenheit auch einer, geifigen Berbindung mit Bygang. (Dadurch wird auch wefentlich Mar, wie es tam, daß — obwohl in ben Rioftern die gries difche Sprache ohnehin fast nirgends cultibirt warb, - bennoch von ben griechischen Autoren im Grunbe meniger verloren ging, als von ben romifchen. Go befigen wir g. B. bie brei Saupthiftorifer ber Erften - ben Berobot, Thufpbibes und Tenophon - vollftanbig, wahrend die beiben ausgezeichnetsten Geschichtschreiber ber Letten — Taeitus und Livins - nur bochft unvollfignbig auf uns getommen find.) Bie febr fich aber bie geiftige Gultur bis jum volligen Untergange bes oftromifchen Reiches in Conftantinopel forterhielt, zeigte besonders die Maffe grundlich gebilbeter Gelehrten, die fich alsbann in vielen Landern Europas, namentlich in Stalien, verbreiteten. (Wir erinnern von den damals aus Constantinopes nach Stalien geflüchteten Griechen nur an Theodor Gaza, Sob. Argpropulgs, Beffarion, Demetr. Chalkonbplas, Conftantin Lastaris und Geneiffins Pletho.) Damals, als Conftantinopel in die Banbe ber Terfen, fiel (1458), war aber bie Budbrude'rei bereits erfunben! - ;

5) Die Araber und Inden in Spanien, Erstere theils auch in Subitalien, haben ebenfalls menche Glassifer ausbewahrt. Bei bem wissenschaftlichen Streben so vieler Angehörigen bieser beiben Nationen, zumal ihren mitunter ausgezeichneten Leistungen in dem Gesbiete der Mathematik, Astronomie, Geographie, heiltunde u. s. w., kann ihmen der Werth der vorzüglichsten Schriften des Alterthums nicht lange entgangen sein. Die Araber insbesondere schätten dieselben so sehr, daß sie viele davon in ihre Nationals prache übersetzen. Selbst den Aristoteles lernem die Albster zwerst in einer arabischen Uebersetzung, nicht in der Ursprache, kennen. (Die vor etwa 10 Jahren von den Briten in Indien entbeckte Uebersetzung des Aristoteles in die Hindu-Sprache scheint gleichfalls eine arabische Uebertragung zur Grundlage zu haben.)

6) Endlich hat uns auch ber Bufall manche claffiche Schrift erhalten; somehl außerhalb als innerhalb ber Albiter. Burbe boch schon in feuhester Beit Aristoteles selbst nur durch ein gluckliches Ungeführ unter ber Erbe erhalten, wo ihn Apeliston von Teos entbeckte. Ein Ungefahr soll (wenigstens nach ber einen Version) bes Justinian Pandetten gerettet haben; ein Ungefahr hat jedenfalls ben Gaius erhalten, den die Monche ausgetratt hatten, um die Briefe

<sup>\*) &</sup>quot;In Conftantinopel," fagt Winkelmann in seiner Geschichte ber Kunft bes Alterthums, "in Conftantinopel, und bort allein, waren Werte ber Kunft nach ihrer allgemeinen Bernichtung in Griechenland und Rom noch versichen (NB. und hffen blich stehen) geblieben. Dort stand" 2c. tc.

bes heitigen Pieromyttind auf das Petgament gu'fdreiben, auf weichen feine Inflitutionen flamben. — So in vielen anderen Fallen. —

Alle von biefen fanientlichen Getten ausgerungenen Leifbenaren find ben Rlofteen Vitelbans fremb, eben fo, wie die Erffebung und Beivolltommunig ber Ruise bee Bud beuden ein Ble fo febr von ihnen angefeinbet wieb, and ber wir gefabe am Melften ju verbanten haben; - benn gerabe bothe fie und ber alten Druftherten verfidne bige Burbigung ber Gaffeter whebe beren Erhaltung - nach bem Sinten ber Italienifchen Freiftnaten, bent Bertofchen bes Ginchfternes ber Araber in Spanien und nutt auch bem Falle Conftantinopels am Allermeiften gefahrbet gewefen fein!

Daben wir nun oben battethan, welcher gettinge Grab geiftiger Bitbutig itt ben Risftett Werhaupt herrichte, fo wollen wir gum Ueberfluffe noch einige Gailletriftifche Suge hinfichtlich bet vingerahmsten Aufbewahrung ber Claffler in diefen Inflituten aufahren. Lupus, bet Abt von Fertieres, bat im Sabre 350 in einem an

ben Papit gerichteten Briefe', Gin eine Abfchrift ber Abbanbtung Ciben, mit bem Belffigen, "bat in gang Frantreid (folglich auch in allen frangofffchen Risfiteri !) Beine vollftunbige Abfchrift bavon an finden fei." (S. Murat. Antig. vol. III. p. 835.)

Das Rlofter Fontevrault befag einft ben Livius vollftanbig; aber es verfaufte ibn als altes Pergament an einen Bewurgframer, und biefer an einen Schneiber, welcher fleine Ballone baraus machte.

(S. Fabricii Biblioth. Lat. 297.)

Es ift anzunehmen, daß in Corven ein vollftanbiger Tacitus porbanben gemefen, bag aber ein Theil bavon ungludlicher Beife auf bei ber Auffindung noch brauchbares Pergament geschrieben war und barum vernichtet wurde. Auf ahnliche Beise foll ju Fulda ein vollftanbiges Eremplar bes Trogus Pompejus ju Grunde gegangen fein.

man, wie oben fcon gesagt, auch gefunden, aber ausgefrast (ginn Glücke unvollfommen) und mit ben Briefen bes heiligen Pleromyntus abeitschen nichte anschlieben bei beit eine Briefen bestellten bei beit eine Briefen bestellten bei beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten beiten beiten bei beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten bei

Datten bie Rtofter nur ben bunbertften Theil bes Gifers, ben man ihnen für Erhaltung bes claffifchen Alterthums beimift, in Birtlichfeit bethatigt : gewiß, nicht ein eingiger Claffifer batte uns gang ober theilmeife verloren geben tonnen. Dan gablte im 15. Sahrhunberte blos an Rioftern vom Orben ber Benebictiner nicht weniger als 15,107 (Dierer's Univerf.- Bericon). Wenn nun in jedem Diefer Convente von allen Monden gufammengenommen allichtlich auch nur ein einziger Claffiber (einfchlieflich ber fleinften) abgefdrieben morben mare, fo hatte biefes eine Bermehrung von 15,000 26fcbriften alliabelich gegeben. Rehmen wir nun die burchfcnittliche Dauer biefer Benedictinerconvente nur ju 300 Jahren an, fo batte man eine Daffe von 4,500,000 Copieen betommen. Bo aber find biefe ju finden? In ber gangen Bett exiftiren noch teine 1000 folder von Donden (vom Benedictiner= ober von irgend einem anberen Orben) gefertigten Mb= fdriften. Dogen auch gebnmal mehr, ale erhalten wurden, ohne Berfculben ber Donche wieber ju Grunde gegangen fein, fo maren biefes aufammen boch nur 11,000. Rach biefem Dagftabe berechnet, brauchten alle Rlofterangehörigen jufammengenommen in jebem einzels nen biefer Convente burchfdmittlich uber brei bunbert Jahre, um eine einzige Abidrift eines einzigen (auch bes fleinften) Claffifers ju vollenben, ober vielmehr auf jedes ber bestandenen Benedictinerflofter tommt fur ble gange Dauer feiner Erifteng burchichnittlich taum eine eingige von ibm gelieferte Abichrift!

Mus Allem ergibt fich fur jeben Unbefangenen gewiß unvertennsbar, bag bie Alofter weber an fich ben Bred und bie Beftimmung hatten, bie heibuifchen Claffiter aufzubewahren - noch bag biefes burch ein unabhangig von ben Orbensregeln, fonach freiwillig begrun-

betes Streben erzielt marb.

Allerdings gab es ein zeine Monche — einzelne unter ben Mittionen, die im Laufe von anberthalb Jahrtausenden jene Masse von Klostern bevölkerten — welche einen höheren, wissenschaftlicheren Sinn, als ihre beschränkten Genossen, besaßen. Über sie bilden Ausnahmen, und zwar sehr feltene Ausnahmen von der allgemeinen Regel. — Alle Chte, alle Anerkennung ihnen, diesen Mannern, die, ungeachtet der geistertöbrenden Monchseinrichtung, schonere, edlere und erhadenere Gesinnungen und Gesühle in sich bewahrten! Sie sind es, welche die verhältnismäßig in so geringem Umfange in einer kleinen Anzahl von Klöstern vorhandene Literatur bewahrten. Aber was sie leisteten, geschah nicht in Folge des Mönchthums, sondern vielmehr trot dessen, und abgesehen davon, daß sie wohl meistens zu jenem Stande durch außere Berhältnisse mehr gezwungen wurden, als daß sie denselben freiwillig gewählt hätten, ist der Schluß doch offendar völlig ungereintt: "bieser oder sener tuchtige Mann war ein Klostermönch,

440

folglich wurden ohne Rioster Leistungen, wie bie feinigen, nie entstanben fein."

Aber nicht genug, bag man ben Rioftern, als folden, bie Erhaltung bes claffifden Alterthums burchaus nicht zu verbanten hat, muß man ihnen im Gegentheile noch fogar ben (bochft bebeutenden) theil=

meifen Berluft beffelben jum Bormurfe machen.

1) Sie sahen in jenen Schriften fast durchgehends nichts Anderes als heidnische, darum verwerfliche Bucher, und gewis waren die Monche die Ersten, welche, auf den (ohne Grund als unhistorisch ausgegebenen) Befehl des Papstes Gregor (des sogenannten Großen): "die Werte des Cicero, des Livius und des Tacitus allerwarts zu verstreunen", — diese zuerst und am Eifrigsten zu solchen Auto da Fe's zusammensuchten, wie nicht minder sie es waren, welche, als der Sinn für die Geisteswerke der alten Hellenen und Römer unter den freien Ständen wieder zu erwachen begann, diese durch — nach Wortstaut und Inhalt barbarische — Monchensductionen zu verdrängen suchten, welche endlich die ganze Literatur herabwürdigten und sinken machten, indem sie fast überall nichts Anderes als fromme Schauspiele, epische Gedichte von Peiligen und dergleichen sahrschrieben, und ganzernstlich darauf ausgingen, durch solches Zeug den Homer 2c. überstüffig zu machen und zu verdrängen.

2) Noch weit mehr wurden aber bie Monche — flatt Erhalter — Bugrunderichter eines fehr großen Theiles ber Clafffer baburch, daß fie, als nach Eroberung Tegyptens durch die Saracenen das aus Papprusstauden verfertigte Papier im Abendlande nicht mehr zu bekommen war, vielfach die alten, auf Pergament verfertigten Abschriften der claffischen Autoren aufzutreiben suchten, um sie auszufraben

vom Pergamente weggeschabt und fatt beren bas Buchlein Tobias barauf geschien fant !- (S. Fuhrmann IV. 634.)

Und ungeachtat aller biefer fo fpudenben Thatfachen follen wir Bliechthuma nach Dant.miffen, as veroften, ale — Erhalter

ber stafffben: Scheiften bat. Marechume !-

wefens berhaupt. — Diefen Cogenftand muffen wir nach zwei verfchichenen Beziehungen betrachten: a) hinfichtlich ber Religiofen felbft, nach it) hinfichtlich ber Gefammtheit bes Staates, ber gangen Renfcheia

a) Die Berhaltniffe ber Aeligiofen. — Indem ber ober bie Religiofe (ber Rond) ober bie Ronne) in ben Orden aufgenommen werden, musien fie die bekannten wei Geläche leiften, namlich bas ber Armuth, der Leufchheit und des Gehorfams, und zwar unbedingt auf die Dauer des ganzen Lebens, affine Borbehalt, wie ohne alle Aussicht auf die Möglichteit der Auslichung dieser Gelübbe, ober ber Entbindung von einem einzigen dersetben.

"So wenig ibebenklich ibiefo but. Chilabe simm blos oberflächlichen Beebachter auf ben erstem Anblick fcheinen magen, so zeigen fie sich und bei naberer Prafung boch berchans unnathrlich; ben Menschen an höberem Ausschlichunge hemmenb, ihn hernhwürdigenb, barum in jeber hin-

Ift at gleich eine nicht gemngigu unpfehlende Lehre, die Glucks guten nicht zu bes Lebens Sochstan zu, machen; nicht jedes ebiere Streben, jedos besser Gefahl in graffem Materialismus zu ertöbten; — so folgt baraus aber boch keinesmegs, das der Mensch auf alles und jedes Tigenthum unbedingt verzichten musse, das er nichts von der Welt. se in neunen durse, daß er sich keiner, auch noch so unschulldigen Annehmlichkit des Lebens zu erfreuen habe; daß er vielmehr (was namentlich von den Betteis, vielfach aber auch von anderen Mönchen gitt) die zur Unreinlichkeit und zum häusichken Schmuse herabsinken und in solchen Clementen sein ganzen Leben zubringen müsse. Bei dem Gelähde der Armuth, in diesen Sinne genommen, ist der Mensch auf dem Wege, zum Thiere kandhaufinken. Und hätten unsere Worssahren jenen. Grundsahre in bere Gesammtheit angenommen, so würden wir honze nichts Anderes als Wiede sein, und zwar Wilde im allerserdamischsten Ankande.

Ein wichtiges Gebot ber Vernunft wie der Moral ift es ferner, fich flaischich en Ausschweifungen zu enthalten. Aber bieser Bwed wird vollommien erreicht durch Beobachtung der Berpflichtungen des Institutes der Che, so wie alle civilisierten Boller dasselbe dermasten bestigen. Wie Genthaltsamteit, die darüber hinausgeht, oder mit einem Borte, die Berpflichtung zum Collibate, ift und bleibt in alle Ewigteit naturwidrig, deshald verwersich; und es bleibt eben so immer ein augenscheinlicher Wiederspunch, dass machen als formliches Dogma der Satholischen Liche sestliebt, das die Che sogar ein Sa-

eniment fet ---- tint bloto Discipting : porfdreift tin Gelengen bieles Sacraments wienen gangen Stante, unb! wat gemit bent al bem vorräglichften grachteten, municalich machen willich

Bas enblich ben: Debo rfam betrifft, fartft er nierbingt eine Lugenb, aber nur bann, weine er auf einer verninftigen Grunblage berubt. Blinber Geborfein bingegen, wite et bier ziemlich unbefcheante verlangt wieb, entreubbit ben Menfchen, fot ihn jum persunftlofen Abiere bereit. Ge ift bann bie Folgfamilit ber Befite, bie "banbifde Brene", nicht bie auf Reberzengung in muf Ettenutnis ber inneren Bwedmafigteit beruhenbe, welche einem mit Bernunft begabe ten Wefen allein anfteht; of ift minbeftens bes Geberfam bes Stla: ven, bet einen eigenen Billen nicht haben biof: ja bos Berhaltniff erfcheint fogan als lages; well ber Gliese wertigfens unfibie hoffnung, frath ober fode vielleftige bad des feinen Grittet pelof's gu werben. nie gu vergichten braucht, wie fier Diendy und bie Rauer os than 12.11 1.

Das lettermabnte Gelibbe ift aber baren med bas füllimmfte, weil in golge ber Wenntang boffelben ben einzetnet Greifgiofen bie Disglichteit unter allen Berhaltniffen entgofen wirb, feinen fammeli-chen Gelübben eine vernunftgenaff befotanten be Deutung und Inwendung zu geben. Er mit weitnich mehr thun, fich unen pere Beschränkungen jeglicher Art gefallen laffen, als jene Gethobe, eine fach und vernunfrzeinich erläntert; wiedlich metelfchen warben. Es genucht nicht, bag er verliche, nach Bethethinden gu ftreben; bag er nach ber gewöhnlichen, fonft allgemein guleigen Bedeutung best Mortes teu fch lebe, b. h. allen Ausschweitungen entfage; daß er bes hiberen Einsicht in jebem Streben mach einem guten und ichonen Biele willig Folge leifte ; - er muß, wie fchon gefagt, allem Gigenthum entfegen, muß auf die Che vergichten, muß blinden Beborfam leiften. Er, ber Denfch, muß fich trennen von ben Denfchen; er, bas Ditglieb ber burgerlichen Gefellichaft, muß fich tosiggen non biefer Gefelle

beherrichen zu laffen, die nicht felten weber ben 3wock noch die Grensen ihrer Gewalt kennen; nicht allein ringsum von unüberfleigbaren Mausen umgeben zu sein, sondern auch neben sich Karten zu haben, die nic band dat öffentliche Licht erleuchtet werden --- eine solche Erlestungen und bie Ratur fchandern und ihre fich nicht mit dem Christians thume vereindaren, das bins Staven baben will \*)."

. Und wie kam es, bas jeme Grickive von fo Bielen geleistet wurden? "Die Berfichtung jog die Einen in die Rissier, die Gewart flünzte bie Anderen in defenden, und die Furcht hielt sie barin zuräch. Dieseutzen aber, welche nicht durch fremde Kunfte versährt wurden, wurden es durch ihr eigenes Herz. In einem Anselle von Miderwillen vor der Welt, die sie nicht tannten, und von Bezeisterung für die Zurückgezogenheit, deren Neize sie sich übertrieden vorspiegelten, wählten sie das Klosterleden; sie hielten den überspanisten Enthussamus einer aufgeregten Eindildung für die restliche Ueberslegung eines ruhigen Berstandes; sie wähnten, ihr ganzes Leben lang den Entschluß eines Augenblicks zu bewahren; und im nachstrolgenden Augenblicke sichen eines Augenblicks zu bewahren; und im nachstrolgenden nen aber vollsen über ketzen, und sie waren ungläcklich, "gleich den Andern Mora

Wie fein erienert man fich bier bet troffenben Remertung bes Wefen ben Memertung bes bas Wefen ben Memben oft in feinen immenten Alefen fo meisterhaft erfaffenben Inde Paul: "Boinebe dinnte man fagen, bag man, so wie man alle gwei bis deri Jajne burch bie Ausbanftung seinen alfen Körper einbust und einen nenen bedommt, in noch geringerer Beit eine neue Geele erhalte."

Hernaches und der inmeren Aufchauungavorfe des Menschen. Er hatte von einem Nimbens geträumt, ber das Alofterleben umgebe, er burfte nur in der Windlichtein newachen, um kurchtbar enttausche, er durfte nur in der Windlichtein newachen, um kurchtbar enttausche, er durfte nur in der Windlichtein newachen, um kurchtbar enttausche zu werden. Wie Wiele von detten, welche überhaupe abne äußeren Idvang in einen gefflichen Orden inne, welche überhaupe abne äußeren Idvang in einen von dessen Alang und Henrichteit, dessen stehen gehört. In diesem stehe in ihnen unterplaternen Mach nie heranwachtend, y lauden fie freilich daran felfensest. Der bilinde Stande aber niedet sie nur felig, so innge sich ihnen die Micklichteit nicht in ihrer furchebaren Waden felse seschloß; und als dieses geschab, war es zu spat, wieder zurückzereten. Freilich, der stenlichen Aufnahme in den Orden ging ein Noviciat voran, gewöhnstich von einem Jahre. Aber abgesehen davon, das hessen Angel sener Nim-

<sup>\*)</sup> Worte, the fid --- we man fie fidurethic futien with --- im Répartoire naivement et raisceme de Jurisprudence, augmentée par Mérica (Art. "Vocas") finden. \*\*) Réport. univ. de Insieprud. L. u.

bus so lange wohl noch fort, um so mehr, als die meisten Sintretensben die Berstandesteife des Alters noch nicht erlangt hatten. Und welche Wahl hatte überhaupt der Novige noch, mochten sich gleich die schwersten Bedenken in ihm erheben? Wahrde seine Rücktritt nicht selbst wieder eine fortdauernde Quelle von Widerwartigkeitem für ihn werden? Würde die Menge, würden seine eigenen Angehörigen diesen Schritt nicht als einen immer ihm anklebenden Fleden betrachten? Was sollte er jest noch werden, nachdem seine gange Erziehung darauf gerichetet war, ihn nur für das Kloster vorzubereiten? Wüste er nicht gewärtigen, nach seinem Austritte sast überall misachtet und zurückgestoßen zu werden?

Scham, Borurthitt und Furcht schreden ihn unter solchen Berhaltnissen gleichmäßig jurud, ben Schritt zu thun, der allerdings die meiste Energie und innere Kraft erfordert; jenen Schritt, den zu beschließen ihm in der Regel keine Stimmte mehr offen und ruchaltios anrathen kann, in welchem Entschlusse ihn zu bestärken kein Freund mehr zu seiner Seite steht.

So nur amifchen amei Abaranbe gestellt, betritt er ben, ber ibm noch am Deiften verbect, wenn auch vielleicht langft nicht mehr mit Rofen verbedt ift. Er laft fich formlich aufnehmen in ben Orben. Aber ieht enthallt fich Tag fur Tag mehr bas Grengeninfe feines Uns alude vor feinen Augen. Er fieht fich mit einem Deffen Leute gufammengeworfen von ben verschiebengrtigften Charafteren, bet verfchiebenartigften Bilbung, ja, bie gewöhnlich fogar einer folchen ganglich. ermangeln. Statt, wie er gehofft hatte, bier alle Leibenschaften verfcmunben zu finden, entbeckt er eine nach ber andern, zwar als einis germaßen ben allgemeinen Bliden entgogenes, aber eben barum nur befto furchtbater wuthenbes, bas gange Leben verberbenbes verflecties Dazu bie, jebe freie Bewegung hemmenben und labmenben Borfcheiften über alle Bortommniffe; biefe in's Rieinlichste gehende Gintheilung und Abtheilung bes Lebens und ber Beit; diefe ftreng beobachtete peinliche Behutfamteit und Bebachtfamteit, verbunden mit bem Mechanischen ber ja ebenfalls ftunbenweise vorgeschriebenen Andacht \*), und bem geforbetten Stiavenfinne gegen Gott und ben geiftlichen Dbern, als beffen fichtbaren Bertreter. — Dug ba nicht bas nieberfcmetternbe Gefühl, bag ber gange Le ben ba wed unrettbar verfehle

<sup>\*)</sup> Ohne Geschäft und ohne Bergungen schlichen die leeren Stunden des Monchs langsam bahin; und kaum mochte ein Tag vergeben, an dem er sich nicht mehr als einmal über den langsamen Lauf der Sonne beschwerte. — Cassi an (Institut. lid. K. cap. 1) beschreibt aus eigener Ersabrung das den Seist und den Korper niederschende Geschül, von welchem der Monch im Bewustelein seiner trautigen Einsamkeit überfallen zu werden psiegt: "Saepiusque egreditur et ingroditur cellam, et Bolem velut ad occasum tardius proparantem credrius intustur." — Selbst der Schlaf, die letzte Jusiucht des Unglücklichen, ist ungeachtet der leeren Stunden, strenge zugemessen!

sei, und in Folge bessen bei Bielen\*) Le ben bab erdruß, Geschhlossischt, sogar haß gegen die gange Menschheit entstehen, wie sich benn die Rönche eines jeden Beitalters und Landes durch Grausamkeit auszeichneten, und vermöge ihrer, undarmbergigen Bersolgungssucht die nachbenklichsten Boligieher der 11,4 e. 1.1 g. n. 1.2 Inquisition wurden. — Und kann et Wunder nehmen, das überhaupt die Frommigkeit bei so Bielen, zu allen Beiten, in diesen Jastituben, sich in Scheinheiligkeit und heuchelet verwandelte? das so Biele in oft nicht einmal sehr verborgen gehaltenen sinnlichen Genüssen, in Ausschweifungen aller Art, sich zu betänden suchten? das alle Laster der Welt in Aldstern zahlreiche Anderer fanden?

Wie aber erft, wenn ber Mond ober die Ronne gewissermaßen schon als Kind zur Ablegung bes Gelübbes zugelassen worden war, etwa im Alter vom 16 Jahren, in jenem Alter, in welchem der Mensch unmöglich den ganzen Umsang eines solchen Schrittes zu beurtheilen vermag, weil er weber die Welt, noch die Triebe der Ratur kennt; in jenem Alter, in welchem ihm die weltlichen Gesehe, vielleicht noch 9 Jahre lang, auch nicht einmal die Berfägung über einen Fuß breit seines Eigenthums gestattens — wöhrend er doch jest seine ganze Zukunft, seine ganze Eristenz, ohne alle Hossung einer jemaligen Absanderung, undedingt und unbeschäudt auspestern, ja kurzweg vernichten, darf! Man schaubert bei dem Gedanken, daß so etwas die weltlichen Gesehe geschehen lassen und zut heißen konnten; aber man schaubert noch mehr beim Hindlicke auf die zahllosen Versährung en (die in unseren Augen die empsoendsten Verberechen sind), zu denen jene Gestattung Vervallssung gab!

Und ferner, wenn eine sinnlos bigotte Mutter ihr noch nicht einmal geborenes Aind bem Riofter gelobt, ober wenn ein unnatürzlicher Bater, bessen Leibenschaft, seinem Sohn enterben zu wollen, das weitliche Geset boch Schranden seht, diesen nun, unter offener ober verbeckter Gewaltanwendung, in das Aloster steckt, und ihm bamit nicht nur sein gesammtes Bermögen, sondern seine Freiheit, seine ganze Butunft entreißt, sein ganzes Sein mit einem Schlage vernichtet !

b) Die Racht beile bes Alofterwefens für ben Staat. Schon ble brei Gelabbe, so wie fie verstanden und angewendet werden, stehen mit ben Einrichtungen und Bestrebungen eines vernunftzgemds organisirten Staates im Wiberspruche. Die Ribster verlangen von ihren Angehörigen die Berzichtleistung auf ihr Bermogen und die Berpflichtung, bessen niemals zu erwerben; der Staat aber muß streben, daß allenthalben freies Sigenthum bestehe, und muß barauf halten, daß Seber seiner Angehörigen bessen erwerben tonne; er bar

<sup>\*)</sup> Bu Berusalem grundete man im 6. Jahrhunderte ein eigenes Spital für wahn sin ig gewordene Religiosen. — Später, da man sich mehr ben sinnlichen Genüssen als den strengen Bufdbungen hingab, wurden solche Spitaler freilich nicht mehr sehr nothwendig!

uidt bulben, bag biefe untlijtige Driebfeber jur Ferberung bes befondes ren, wie bes alleitmeinen Wohlftandes vernichtet werbe, eben fo, wie er bagegest bill Anfantmein bes Bormegens in tobter Banb aus gleb den Stanben unsglichft ju verbinbern fuchen mag. - Bas bas aweite Beldibe, bie Cheto fig fest, uldethugt, fo bat bie Stant gerabe in bem Inftitute bet Che, wie et in allen civilificten Seganden beftebt, eine feiner Brundftaffen gu volliten; er fann bediebenen verminftnemaff nicht gleichgiltig jufeben, bag ein Ebell feiner Muncholigen vernflich : tet werbe, einer uficht wir gibedmäßigen, fonbern maturgemiff noth: wendigen Gifciffring entgegrigufputbeta ; fa, baf biefe feine Ungeborigen in ber Folge, felbft wiber Billen, untit allen Berbalts niffen gegwungen werber; in fenete natuwibrigen Buffanbe ju verbleiben. Es tft faft eine Wit Belbftinorbes, wenigffend eine Art Gelbft: verfilienmelning, bie ben Sbaat un feinem eigenen Aleper beneht, wenn er feine eigene Ancevitat, fonte vigene Blacht bage anwenbet, jene natuembrige Berpflichtung, felbft gerbalbfam, bet ben bee Golibats überbruffig Geworbenen auftrat ju erhalten, ihnen ben Cheubichtus felbft unmöglich ju machen. — Enbuch bas better Gelabbe betreffenb, fo hat ber Stuat fite fich feibft nicht bas Redit, einen blinden Geborfam zu vetlangens te finn aber noch weit weriger bulben, baf eine Corporation in feinem Inneren Seftige, welche biefen für fich in Unfpruch tilimint; utib beren besfulfigen Pratenflonen et feloft vordommenben Falles Rhabbind verfchaffen foll. Er fann eine folde Auforberung vernunftgental titt fo weniger befteben laffen, wente bie Danpor einer berartigen Gekporation, wie bei ben Mindsoiben, im fernen Austande wohnen, fonach auch fur bie argften Digbrauche jener ihrer Gewalt gang außer dem Bereiche fich befinden, innerhalb beffen er fie gur Ber-

ftatt wolfbig finbile .- Die unbeven aber, bie Bettelorben, baufen fich pick intenthige Beine Botdethambe auf, aber ihre Angehöligen leben litterigs vom Erwage einer infigliden Chatigteis; fonbern cione Mittegi bet Wort'ste', ber boch itt Erinen gut eingerichteten Lande gehalbet überben folls fle fangen iffer gange Umgegend aus burch min unfhoentes "Lertnanken." In betieß genreinfatte wirt eine Daffe von Bunfen im Richentinn, in Fantheit ummehalben; biefes Beifpiel bet Beligiofen wirft affentbalben auftelleubt enten wird fcmerlich auch eine bine burch menfchibben Biets ausgegeldentt gut angebaute Ge-gent unfahrete Ebunen, in bie fich fet bangir Beit viele Riofter befanbein .... Ber hud fem wieferpriefetten Rieft briuppen, jene metfine mit ber bodfint Umblididelt bereiteten, im größten Sthmite gerbichten Saben bienem bedanntlich allentheilben fuff immer nur bagu, von Wolfen waren von bententlich anendenen fost immet nur bagu, bas Wolf arbeitsscher und liebeteld zu stadfen; es zu genohnen, in Schmat und Ciend sorgandsgeiten, nach Berbestung seines Lobes gar utiht sinnna zu stoisen. (Wahrich) ber utesse Seid menschlichen Gestübrissisches) --- Dandt zustandenbligtib jene ben Bettels, wie ben underen Orden zu Steinkungen und Bernidchtiffen so verthellbeinsgende Bestättbarung und Utenthalbeinig von Geschlebesschlichen und Mitalel, der Unswissenschlichen Bernichten und Mitalel, der Weisenbeiten und Mitalel, der Weliquienanbetung und Ansuleten und Getligenbilbeben Betbliff, und wid fich ferner noch ich Gengleichen Diese idereihe! Wir wenigen Borsten: ellenthalben, ind bus Mondowefen in feltern Glanje, finden wir Die Maffe bos Bolles geiftig und theperith tief geftinten, trage und untiffend; andeitefcher und ibbeiglantift, bumm, fcuttefg, bettelarm um den.

Arnaen wie wun mit ben nimiteben und wohlthatigen Beiffungen ber Riefter. - # Gie beffebeth Die Religiofitat", fagt man; wir aber haben gufühen, baf fie fant bereit vieltube ben jeber traftren Retigloffelt uneublich flichenten Wherhil auben beffrbern \*\*). Auch find

den Schwindel , Daupt - und Ohrenweh" angepriefen. — Underwarls ging ber Aberglaube fo weit , baf fich Biele ben Kehricht aus bem Rofter holten , um fich bamit , als Startungsmittel, die Augen zu reiben.

Der unglaubige Bofimus bat icon in bem erften Sahrhunberte bes

<sup>\*)</sup> Der ungläubige So simus hat schon in dem ersten Japryunderte des Bestehens der Aldster die boshafte, aber nicht erdichtete Bemerkung gemacht, daß die christlichen Monche zum Besten der Armen einen großen Theil des menschlichen Geschlechts an den Betterst ab gedracht hatten.

\*\*) Bon den frühesten Zeiten an dis zu den jüngsten herab gewahren wir die gleiche Erscheinung. Schon in den ersten Jahrhunderten des Monchthums überredete man das in Unwissendeit auserzagene Bolt, daß die vorübergehendste Laune eines ägyptischen oder sprischen Monchs ausreiche, die ewigen Sesch des Mosches ausreiche, die wirden eines seich in des Bestehen zwie eine blass Arreihrung eines solchen "Lieblings des Bettalls zu unterbrechen; wie eine blofe Berührung eines folchen "Lieblings bes himmele" tief eingewurzelte Krancheiten zu heiten vermöge und bergleichen. Und leiber ift folcher große Aberglauben bis auf unfere Tage berab fort

ble Beltaeiflichen bie mabren sein befferen Diener ber Religinati fie, bie felbft im ber fathelifchen Rinde, ungeochten ber befiebenden Bid-ciplingeriorfificift bes Collingto, boch, niemals bem wirdichen Leben und ber Welt. fo aufrembet wurden, wie bie Orbendleuten fie, wolche fo oft megen Nebergeiffun ber Bettenen mit Recht gu Ragen batten. -"Die Ribfter heffrburg bie Boblat deig teit." - Und boch wiffen wir, bağ, wenn fle einen Beinen Abeil beffen, was fie meiftens felbit erbettelt ober gar auf: nach follmenere Beife erlangt hatten, in ber Geftalt pon - Bettelfuppen wieber antgeben, fie anneche nur bie Rauls beit beforberten. - "Sie tragen mir Berbreitung bes Un terrichts bei," - Dagegen aber zeigt bie Erfahrung, baff: men bie Boltsmaffen nie unwiffenber und froher traf, ale bamele icha Aloftern ber gange Unterricht, hie gange Englehung ben Rationen bingegeben war. Gine ber fowerfien Intlagen bes Machaguns wieb ber furchtbare Buftanb allgemeiner Upwiffenheit und Robbeit unter faramtlichen Stanben gur Beit ber bodiften Binthe ben Riefter immer bleiben; und am Benigflen vermögen berartige Auftalten jest, neben einem freien Lehrftanbe, würdig aufzutreten; fie timmen für bas Riofter, nicht für bas Leben porbereiten. - " Gie hilben eine Buffuchtsftatte für bes Lebens überbruffige Leute, auch for neumuthige Samber, bie nemal eis barmbergige Braber, und Schweften ibre begangenen Rebler wieber austilgen tonnen." - Bat ben letten Dunct betrifft, fo bat man oft genug icon gesehen, bas gerabe in ben Rloftern bie Sittenlofigfeit am Aergiten herrichte. Wie haben oben bereits augeführt, wie fich bas 6. und 7. allgemeine Concilium in vergeblichen Berboten bes Busammenfeins beiber Geschlechter erichopfte; Sebermann bat auch ichon von ftanbalbfen Rioltergeschichten aus ber folgenben Beit gehoet; und erwiefen ift es, wie namentlich in Portuge f.manche Blaffe, ben Ronigen im eigentlichen Ginne ale Dareme bienten, anbere aber als Detter, in welche bie Abelichen bie ihren Gobnen por formlicher Berbeirathung gefauften Hanimum und Maitraffen bei ber nachfalagnten fantagmilian Mar

sonach eben so auch die Wirkung. Was momentan vielleicht eine Wohlthat gewesen sein mag, wird nun aber für das ganze Leben zur peinigenden Qual. Um den blos möglichen Unannehmlichteisten des Lebens zu entgehen, muß man für alle Zukunft sämmtlicher Unnehmlichkeiten besselben von vorn herein entsagen. Das heils mittel, gleich viel, ob vom Standpuncte des Einzelnen oder der Gessammtheit aus betrachtet, ist unendlich ärger, als das Uebel je werden könnte; der gewisse Nachtheil überwiegt weitaus den blos etwa mögslichen Bortheil.

Sage man nur nicht, bag burch einzelne Befchrantungen in bem Rloftermefen alle Uebel beffelben befeitigt merben tonnten. Urfache ber argen Erscheinungen ift nirgenbs anders, als in ber Grundlage bes Institutes feibft aufzusuchen. Die Wirkung mirb immer biefelbe fein, fo lange die Urfache bleibt. Darum baben alle persuchten Reformationen ber Rioftereinrichtungen nie etwas gefruchtet; ungeachtet aller unternommenen "Berbefferungen" horten wir immer wieder (und zwar bezüglich aller Rlofter, von benen wir nahere Rennt-nig befigen) uber "Berfall" ber Bucht, Drbnung und Sitte, über Lafter und Ausschweifungen aller Art flagen. Bir find aber mohl berechtigt, die Erscheinungen, welche bei je ber einzelnen diefer Unftalten hervortraten, ale naturliche Folge ber ihnen fammtlich gemeinfamen Grundlage zu betrachten. - Micht einzelne Abanderungen und Befchrantungen, fonbern vielmehr biefe gange Grundlage mußte barum aufgegeben, auf bie brei Gelubbe mußte vergichtet, eine lebende langliche Fortfetung berfelben burfte gar nicht geforbert werden; - mit einem Borte, bie Riofter mußten aufhoren, nach ben bisherigen Begriffen Riofter gu fein, wenn bie verberblichen Folgen berfelben nicht mehr jum Borfcheine tommen, wefentlich wohlthatig wirkenbe moge lich werben follten.

§. 4. Das Recht bes Staates, die Klöster aufzuhesben. — Sobald man erkannt hat, das die Klöster nicht nur eine den Fundamentalzwecken des vernunftgemäß organisiten Staates offenbar widerstrebende, sondern selbst eine unverkennbar naturwidrige Grundlage besiden, kann dieser, der Staat, nun und nimmermehr verpstichtet sein, solche gemeinschdliche Institute fortbestehen zu lassenz er hat das Recht, sie auszuheben, und die Pflichten, welche ihm gegen die Gesammtheit seiner Angehörigen obliegen, gedieten ihm sogar, dieses zu thun. Nur über Nebenpuncte, über die Art des Betsahrens, über die bereits begründeten rechtlichen Ansprüche an diese Anstalten, zumal von Seiten ihrer Angehörigen z., können wesentliche Bedenken und Anstände sich erheben.

Borerst ist es billig, daß, so weit es ohne Verletung bes Haupts zweites geschehen kann, mit möglichster Schonung, zumal gegen die einz zelnen Religiosen, bei ber Klosteraufhebung verfahren werde. Man soll sie nicht vorsählich dem Elende, dem hohn und Spotte Preis geben, Staats: Lexikon. IX.

benn ihr Alfterliches Berbaltnif marb unter bem Schirme ber Gefete, wenn auch entschieben fibler Gefete, begrunden

Darque folgt aber auch feiner ber wohlbegrünbete Rechte in fpruch ber Angehörigen aufgehöbener Ribfter, entweder auf Rüsterflatung ihres in den Convent eingebrachten Bermögens, ober aber —
was im Allgemeinen das Borzuglehende — auf Gewährung einer mafigen Penston für die ganze noch übrige Lebensdauer, so ferne anders
bem Ausgetretenen nicht eine entsprechende Stelle als Weltgeistlicher,
als Lehrer oder dergleichen verlieben werden kann und von ihm freiwillig angenommen wird.

Im Mehrigen treten die Beligiofen in alle gewöhnlichen Rechte und Pflichten der Stantsbudger gurud. Es muß ihnen eben darum natürlich undenommen feitig wenn fie wollen, arm zu bleiben und sich ist zu verehelichen. Dagegen muß mindeftens die dußere Berpflichstung hierzu, so wie Ber einem fremben Alosteroberen zu leistende Geshvesom unbedingt aufhören. Det Staat muß die The des Erreligiofen nicht nur zulässen, sondern vortommenden Falles auch undbrücklich beschähen, und am Allerwenigsten darf er dulben, daß die affinde Ficzition vom moralischen Tode des Monchs und der Nonne, wonach sie nicht erben können ze., fortdauere.

Was nun die Klofterg uter anbelangt, so muffen dieselben eine veränderte Bestimmung erhalten, nachdem die Institute, benen sie zugewendet waren, zu eristiren aufhörten. Es läßt sich nun nicht wohl rechtsertigen, wenn ber Staat dieses Bermögen kurzweg unbedingt an sich reißt. Allerdings erscheint es als herrenloses Gut, an welches er nach den allgemein gultigen Grundsähen den alleinigen Anspruch

jur Abweichung bon berjenigen Regel nothigen, bie wir fonft, ale ber

Billigkeit am Ungemeffenften, aufftellen mochten.

Wir stehen gar nicht an, offen auszusprechen, wie wir überzeugt sind, daß das Klosterwesen auf die Dauer nirgendsmehr bestehen konne. Das Monchthum hat sich langst überlebt, und teine tänstlichen Mittel werden im Stande sein, ihm seine verlorene Starte und Macht, seiz nen ehemaligen Einstuß, wie seinen Glanz se aus's Neue zu verschaff sen. Imar sahen wir seit einem Decennium in einem Staate, in Baiern, gegen hundert Richter wieder erstehen. Im namlichen Beitraume aber sind in Spanien, Portugal, Posen, Posen, Russand und in anderen Staaten vierzig die fünfzigmal mehr (4 bis 6000) aufgehaben worden. Und selbst in Baiern vermögen die Richter nicht mehr, weber ihre stüheren Keichthumer, noch ihr stüheres Ansehen zu erlangen, und zudem ist es augenscheinlich, daß ein. Land, vom Umsange des genannten, sich den allgemeinen Verhältnissen und Einwirtungen des Geistes der Beit auf die Dauer weber wird ente ziehen wollen, noch selches durchzussähren wird im Stande sein.

Kluber (Johann Ludwig) war geboren am 10. Rovember 1762. in Thann bei Fulba. Rach beenbigten techtswiffenschaftlichen Stubien auf ben Universitäten zu Erlangen, Gießen und Leipzig von 1780 bis 1783 promovirte er am 15. April 1786 in Erlangen als Doctor ber Rechte. Much faut in Diefe Beit fein erftes Auftreten als Schriftfteller. Außer zwei Differtationen "de Arimannia", gab er einen "Berfuch uber bie Gefchichte ber Gerichtsleben" in Drud, und begann, ebenfalls-1785, feine ,, fleine juriftifche Bibliothet", welche bis 1794 in 26 Studen erfchien. 1786 murbe Maber außerorbentlicher und 1787, orbentlicher Professor ber Rechte in Erlangen. Auf bem Frankfurter. Rafferwahl = und Rronungsconvente von 1790 biente er, brei Monate, lang, feinem Landesfürsten, bem Martgrafen von Ansbach und Bap reuth, ju Berichterftattungen und Auftragen, und gugleich ber butbraunfchweigischen Bahlbotschaft bei ben Berhandlungen über bie tais. ferliche Bableapitulation. Putter in Gottingen hatte ibn furg vorber ber hannoverifchen Regierung ju feinem Rachfolger vorgefchlagen 1792 fügte Rluber gu feinen fcon erworbenen atabemifchen Barben noch bie eines Magiftere ber Philosophie. Dit Ansbach und Bapreuth 1791 unter preufischen Scepter getommen, marb er 1795 verpflichtet, mit bem Staats - und Cabinetsminifter von Barbenberg ber Fortfegung' bes Bafeler Congreffes und bem bevorftebenben Reichsfriebenscongreffe beigumohnen, bann aber in bem Berliner Cabineteminifterium ben Ge. heimenrath v. Sted ju erfegen; wovon er fpater, bei ber awifchen ben beiben Cabinetsminiftern eingetretenen Difftimmung, bem von ihm felbft gleich Unfangs erklarten Buniche gemaß, freigelaffen marb. Gleichfalls 1795 hatte Riuber's Beforberung jum toniglich preugifchen Dofrathe Statt gefunden. Den ihm angebotenen Eintritt in bas Lanbess minifterium ju Ansbach lebnte er ab. Bu Berlin mußte er im Fruh-29\*

jahre 1796 etliche Monate lang ben Minifterialconferengen beimobnen, beren Folge, gegen feinen Rath, bie vielbefprochenen branbenburgtichen Decupationen in Franken (1796 und 1797) waren. Auf ben von ber Reicheftabt Rurnberg im August wieberholt gemachten Untrag, fich mit ihrem Gebiete ber Rrone Dreugen ju unterwerfen , marb ihm ble eilige Unterhandlung mit berfelben unter Leitung des Minifters von Sarbens berg übertragen. Deren Ergebnif mar ber bon ihm verfaßte Staats-Eremtions's und Subjectionevertrag vom 2. September 1796, ein Bert von feche Nachtftunden unter gang nahem Rriegegerummet. Dit bem Inhalte gufrieden , verfchob gleichwohl bas Berliner Cabinet beffen Ratification, aus Grunden ber Damaligen hoheren Politik. Bwifthen biefen mehr praktifthen Arbeiten mar Rluber ber Theorie und feiner atabemifch : literarifchen Stellung teineswegs untreu geworben. Muger einigen Differtationen und Programmen batte er be la Gurne be Sgintes Palape's ,, Rittermefen bes Mittelalters nach feiner politifchen und mis litarifchen Berfaffung" mit Unmerkungen und Bufaben herausgegesten (1786 - 1791), ju Patter's "Literatur bes beutschen Staatstrechtes" ben vierten Theil geliefert (1791), und "Acten jum Gebrauche Es ift interef= feines prattifchen Collegiums" herausgegeben (1791). fant, daß bie bamale politisch fo febr angeregte und polemisch nicht felten übersprudeinde Beit auch den fonft fo hiftorischen Riuber in ihre Rreife jog. Bon ihm ericbienen namlich 1792 "bie Polptaipen", eine Satpte auf bas Uhnenwefen, und in Regensburg nachgebrudt. Gens fullte bamit einen gangen Comitialbericht. Roch positiver burch Beitsereignisse verantaft mar Riuber's Schrift: "Das neue Licht, ober Rasftabter Friedenscongresaussichten " (1798). 1803 erschienen: seine "Einleitung zu einem neuen Lehtbegriffe bes beutschen Staatsrechtes" monik commentiere er fortgeseht historisch (1805), beschrieb "Baben bei Rastadt" (1807, n. U. 1811), "bie Sternwarte zu Mannheim" (1811), beren Surator er war, gab ein "Staatsrecht bes Rheinbuns bes" (1808) beraus, ein "Lehrbuch ber Referirkunst" (1808), ein "Lehrbuch ber Arpptographik" (1809) und eine Abhandlung über "das Posswesen in Deutschland, wie es war, ist und sein könnte" (1811). — Badische biptomatische Sendungen erhielt Klüber 1805 an die Höfe von München, Darmstadt und Biebetich, 1816 nach Betlin und St.

Petersburg.

Dit Urlaub wohnte Rtuber 1814 und 1815 bem Biener Congreffe als Privatmann bei, boch jugleich bem babin gefommenen Grof. herzoge Rart von Baben fur Geschafte und Umgang vielfach bienenb. Außerbem hatte er Gelegenheit, Bieles ju beobachten, ju besprechen, gu berathen und zu fammeln. Als er zu Anfange 1815 fich in bem Be-fibe eines anfehnlichen, blos fur feinen Privatgebrauch angelegten Boraths von Papieren ber bezeichneten Urt fab, murbe er gu bem Entfchtuffe, bie Berhanblungen bes Wiener Congreffes jufammengubringen, burch bie Ermagung geführt, bag ichmerlich ein Privatmann fo viele und fo wenig mangethafte Mittheilungen bem Publicum porgule gen im Stande fein, und wohl tein hof je eine gebrudte Sammlung ber Congrefacten veranstalten werbe, jumal ba feiner, ber Wiener hof ausgenommen, im Befibe fo vielet Urkunden fei, als er. Go entsftand bie fur die Gefchichte eines benkwurdigen Beitabidnittes bochwichtige und reichhaltige Sammfung: "Acten bes Wiener Congreffes in ben Jahren 1814 und 1815", wovon noch in ben letten Monaten ber Berfammlung bie erften brei Befre (1815) erfchienen. Rluber's Befreben bei ber Berausgabe ber Uctenfruce mar barauf gerichtet, einen richtigen Text gu liefern, und gu biefem 3mede murben mehrere 26ichriften forgfattig verglichen. Mis bie Sammlung mit bem achten Banbe (1819) fchlof, gab er bie Berficherung, bag fie nicht ein Actenftud enthalte, bas feine Umteverhaltniffe ihm verfchafft hatten, teines, bas nicht auf reblichem Bege in feinen Befit getommen, nichte, wobutch de Bertrauen geraufche ober eine Antepflicht blos gefonts eber auch nicht eine lettinbe, bie tegenb ein Sof ihm gut Beltant medjung mitgethellt batte, obgleich tom von bochgeftollten Gtanibund merit bie Mittheilung fehtenber Acumfbicke, namentfich berjenigete, De put: ben Bethanblungen über bie pomifch-fichfifche Frage gebeen, bom verfflicochen waeben "). Bon ben beiben wichelgften Actedfelicken i bick rands, sumi.

<sup>31</sup> Sabre 1835 erichlen noch ein neunter (Supplements) Band mit Begifter. Ribber bezeichnete babet in ber Borrebe mehrere Actenstücke, weiche in hicken neunten Bande enthalten und "aus bem Chantantive eines von den den fielen flede versammet gewesenen Aroftwalter ihren, mitgetheilt werben leiter. Mingendiet biefes Michel und des Glades muste Ander Des noch eine abeit Angele Actenstäte eiemiffen, "the er auch gerne publiciet batte, and uit deren Beitrhelung er nun in 28 Augmern "Chance und Gelehinder freunde" bat,

"Acte final du congrès de Vienne" und ber beutschen Bunbesacte veranstaltete er einen befonberen Abbruck (2. Auflage, 1818), ber fomobl burch tritifche Berichtigung bes Textes, als burch eigene Bugaben vor bem in ben "Acten" befindlichen Abbruce fich auszeichnet und burch Nachweifung ber Berhandlungen über bie einzelnen Bestimmungen ber Bunbebacte für die Entstehungsgeschichte berfelben wichtig ift. "Ueberficht ber biplomatischen Berhandlungen bes Wiener Congreffes" (3 Abtheilungen, 1816), gab er eine Geschichte bes Ganges ber Berhandlungen und mehrere Abhandlungen und Berichte über einzelne, die beutschen Ungelegenheiten betreffenbe Gegenstanbe. Durch seine vielfaltigen Erfahrungen und als Augenzeuge ber Entstehung bes neuen Foberativipftems mar Riuber vor Anderen berufen, bas Bunbesftaaterecht fpftematifch barguftellen, wie es fein "öffentliches Recht bes beutschen Bundes und ber Bundesstaaten" (1817) gethan hat. Bar bisher fcon Rluber, ber Publicift, immer mit Berehrung genannt worben, fo bildete diefe neue Arbeit mahrhaft ben Focus feiner verdienstlichen Be= ftrebungen. Es galt, die Geschichte mit ber Bernunft zu vermitteln, und Fürsten : wie Bolterecht auf bie eine, nothwendige Bafis ber Gegenfeitigkeit und Gerechtigkeit ju bringen. Rluber lof'te biefe Aufgabe mit Bahrung bes geschichtlich Begrunbeten (alfo auch mit Bahrung bef: fen , was burch die Freiheitetriege von 1813 bis 1815 auf bem Felbe bes beutschen Staatsrechtes in Trieb und Bluthe geset worden war), mit Pietat und mit Freisinn. Gute Anordnung, grundliche Erortes rung und große Gelehrfamteit ftanben ihm babei forbernd gur Seite. An dieses Werk schloß sich Rluber's "Quellensammlung für das öffentliche Recht bes beutschen Bunbes" (3. Auflage, 1830), mahrenb er gugleich bas europäische Bolterrecht in seinem "Droit des gens moderne de l'Europe" (2 Bbe. 1819, beutsch 1821) bearbeitete \*).

Schon vor dem Wiener Congreffe war Rluber von ruffischer Seite veranlast worden, dem Raiser Alexander eine historische und politische Dar- .

als Jurisconsulte de l'Empereur jum Dienste bereit fein und jugleich eine Pflangschule für angehende Diplomaten grunden follte. Der An-trag ward bestimmt wiederholt bei Rinber's Anwefenheit in St. Detereburg, unter bulbpellen und freigebigen Tengerungen. In die Dienfte ber Raiferin Ratharina ju treten, war foon am Schluffe feiner alabeutfchen Stubien ju Leipzig Rluber's fefter Borfas gewefen, beffen Ausführung ber Bater binberte. Unterbeffen hatte auch Fürft Darben-berg, alter Conger und Freund, feine Antrage munblich ju Berlin und schriftlich nach Petersburg erneuert. Auf beibe Untrage glaubte Riuber feine Erftarung verfchieben ju muffen, bis er Entlaffung von feinem Souveran werbe ausgewirft baben. Beit und Dube toftete es, biefe au erlangen, besonders da ibm bie Finanaminifterftelle von bem Grofberjoge angetragen warb, bie er aber unter ben bamaligen Berhaltniffen abzulehnen fich verpflichtet glaubte. Enblich mit Mertmalen ber Fortbauer bes gnabigften Bobiwoflens entlaffen und von bem Fürften Barbenberg, bem et foldes gemelbet, nach Berlin eingelaben, begab er fich babin. Erwägenb, baf Preufen altere Anspruche an ibn habe, verftand er fich, nach einer Unterhandlung von feche Bochen über die ihm ju gebende Stellung, jur einftweiligen Annahme ber zwie fachen Stelle eines Raths oberfter Claffe bei bem Stagtscangler und bem Departement ber auswartigen Angelegenheiten (1817). Es warb verabrebet, baf er einftweilen bie Berbanblungen über ben gu orbnenben Rechtstuffand ber preußischen Stanbesbetten in ben Provingen Beftphalen und am Rhein, bafelbft mit ihnen und mit ben bortigen feche Koniglichen Regierungen als Immediatcommiffar führen folle. Sabre (in welchen er auch bem Staatscanzler auf ben Congres zu Machen folgen mufite) und große Dube toftete biefe eben fo wichtige als verwickelte Angelegenheit, über beren Beenbigung ihm perfonlich ju Berlin allfeitige Bufriebenheit bezeugt warb. Da bie von Rluber gewünschte Stellung außerhalb Berlins noch einem Berguge ausgeseht mar, fo erbielt er, nach vierzehnmonatlichem Aufenthalte baselbst, ben Auftrag, als toniglicher Bevollmächtigter bie Auseinanberfebung bes aufgelof'ten Großbergogthums Krankfurt und beffen Departements Rulba zu Krank furt am Dain bewirten gu belfen.

Wichrend bieser schwierigen Berhandlungen (1822) kam bie in Grunbschen unveränderte zweite Auslage von Rüber's "öffentlichem Rechte bes bentschen Bundes und der Bundesstaaten" in's Publicum. "Raum erschienen", sagt Rüber selbst davon in der Borrede zur dritten Auslage desselben (S. VII. — X., vom 13. April 1831 datirt), "ward diese zweite Auslage ein Gegenstand eifriger politischer Berketerung des Buchs und seines Berkassers. Diplomatische und andere Bertichte und Demunciationen, zum Theil von knechtischen Wohldienern, manche von ihnen sonst dem Berkasser zu Dank verpflichtet, wurden insgeheim wider beibe gerichtet. — Offene und directe Angrisse ersolgten, zuerst von dem nassausschen Minister, Freiheten von Marschall, der, wiewohl ohne unmittelbaren Erfolg, mit einer förmlichen Denunciation

am Borling Dofe endigter bann von Berlin aus, unter ber Firma bes Mindled ber auspartigen Angelegenheiten, Grafen von Bernstorff. milt planmitiger Berfolgung bes Berfaffere, Allen Rechtslehrern auf pround ben Un wertraren mard unterfagt, bas Buch bei Borlefungen wim Grande ju logen. Mus bemfelben fcriftliche Auszuge fur ben Bederem wortlich in bie Feber we biconett, wer midt ju verbinbern - Das Ergebnig einer ungefahr Dentem wiebergen Emperatione in Berlin, mabrend berufemafiger Abwormbolt bet Borfalbert, mar eine Berurtheilung beffelben gu bemuthigonder und odereibeiger, femedt amtlider, als auch publiciftifd : literavoden Contains beffetten, mit Anfahrung von Enticheibungegrunden auf Indan beiferiebenem Arliefeigen. Ben feche Untlagepuncten hier vonlibellig mun junet, sum Durbe. - Bu fcmeter politifcher Gunde toard de Gemadice (& 62) angerechmet, baf fur Luden in bem pofitiven Bubblingin bie monthinge ober allgemeine Staatstecht eine Sulfsquelle en Geine Cumbe mies biefer Amper mit faft allen feinen Borgans port, bon Anderenn ber mifferieber Guftur bes öffentlichen Rechtes. Dein er bieb gendenbelich vor ... Misteruch und verfehrter Unmenbung " gowonn . - Baumerergeben follte fein, baf ber Berfaffet white Bornton gernoom. Durchoffngig bie entichiebenfte Borliebe fur Die gegenwellerigen gemiferem Mogierungeberfoffungen einiger Bunbestanber untreebobien an ben Jog ju legen, mermeht bie neuere Gefebgebung bee Bundes beformith, unter ber thatigfen Mitmirfung Preugens, vorgulatich mit auf ben 3med greichtet menten, biefen in einer noch lange ju boltagenden Spoche fall allgemeiner politifcher Berwierung mit fo geoder Robereitung geftifferten Berfulfungen jum Grunde liegenben Demokratischen Principien entergengumenten - Bu Mitschulbigen ber biefem Bergoben batte ber Berfoffer jene preugifden Staatebeams ten ber bechiten Glaffe, treiche auf bem Biener Congreffe, unter allers boloble Ermachrigung, Die Ginführung bes Reprofentatiofpftems in allen beutilben Bundentaaten, mit albemerttem Gifer und gemichtiger prat-

faffer bes offentlichen Rechtes bestanben. Gie murben amfig beachtet, verbreitet, bearbeitet, abgeurtheilt. Bor ber Berurtheilung bem Angeflagten fie ju eröffnen, ihn mit Bertheibigung und Rechtfertigung ordnungemäßig ju boren, warb nicht fur bienlich erachtet. Es batte gu einem anderen Resultate fuhren tonnen. Gewiß mare baburch ber Difrechnung, auf entichiebene Ungeneigtheit ju Aufopferung einer Befoldung von 5000 Thalern, vorgebeugt worben. - Eros ber Barte bes Minifterialbefcheibes, marb barin gleichwohl bas angeblich Ber fculbete nur ber Berfehrtheit ber publiciftifden Urtheilefraft bes Berdammten jur Laft gelegt. ,,,,Ber ihn tenne,"" warb gefagt, Darftellung feines Spftems) nach befter Biffenschaft und Uebergeus gung ju Berte gegangen fei;"" aber bie Nichttenner mußten barin (in ber Mangelhaftigkeit seiner publiciftischen Einsicht) eine bose Ab-ficht ,,,,, u erkennen glauben."" — Zweierlei scheint hier, Ernft vorausgeset, vollig klar: ein auffallenber Mangel ber Bernunfterfenntnif bei bem Berfaffer - entweder bes Befcheibes, ober bes Buches ; bann, bag ben Legten bie geheime Polizei wenigstens nicht verbache tigt habe. Und boch gebuhrt auch bem Berftanbesichmachen und bem Berbachtigen bie Rechtswohlthat ber Bertheibigung! Bober benn folche Berfahrungeweife und ein fo iconungelofes Urtheil? - Benige Bochen nach Erfcheinung ber zweiten Muflage hatten zwei Mugen sich geschloffen; ber Staatscanzler, Furft harbenberg, 33 Jahre lang, bei vielfacher amtlicher und gefelliger Berührung mit bem Berfasser, fein Gonner und Freund, war gegen bas Ende bes Congresses von Berona gestorben, zu Genua am 26 November 1822. Anderen, von anderer Dent's und handlungsweise, waren bie Schrans ten geoffnet. Auffallend fühlbar ward fofort bie wiber ihn nun wirtsam geworbene Diffilmmung in schwierigen und verwickelten Commissionsgeschaften, die ihm zu Frankfiett a. Dr. oblagen; fie wurben ihm möglichft verleibet. - Diffbilligenbe Einflufterungen und Anregungen von Aufen, vielleicht von einem Einflufreichen, bemt wohl aus noch anderen Arfachen ein publicififcher Tobfchlag folcher Art wilfommen fein mochte, Winnten, follen in jener Beit auch mitgewirft haben. Gefprochen warb bavon, febr glaublich; boch murbe es Riemand verbargen, ba nicht Sitte ift, über folche Beftrebuns gen Brief und Stegel ju geben. — Ein Sahr nach jenem Tobes falle fenbets Bert Graf Bernstorff bas oben erwähnte verbammenbe Minkerialurtheil bem Berfaffer nach Frantfurt a. Dr. - Unfabig. einem folden Strafurthell fich gu unterwerfen, bat er, unter ber fichern Borausfebung, bag foldes nicht jurudgenommen waibe, ohne ben geringften Bergug um Dienftentlaffung, bie, auf weberholte Bitte, vier Monate fpater erfolgte."

Seit dieser Zeit tebte Rinber beinabe mausgeset als Privatmann in Frankfurt a. Dt. Bach jener Erscheung und nach so langer Dienfis zeit und Mübewaltung für bas otium ome Algaitato geftimmt, lebnte er mehrere Untrage, in und außer Deutschland, einen zu einem ber bochften Staatsamter, bankbar ab. Ein anfehnliches Bermogen und ber einfache Benug beffelben machten Rlubern boppelt unabhangig. Immer noch fammelte und arbeitete er; immer noch, nach allen Geiten bin , war er bienfffertig mit feiner reichen Renntnig und mit feinem Rathe. Go hatte er, noch activ, ein "Staatsarchiv bes beutschen Bunbes" in 2 Banben (1816-1817) im Drud herausgegeben und bagwifchen mit bem Urfprunge und ber berichiebenartigen Bermanbts fchaft ber europaifchen Sprachen u. f. w. (1818), mit einer Unweifung gur Erbauung und Behandlung ruffifcher Stubenofen (1819) und ber neueften Ginrichtung bes fatholifchen Rirchenmefens in ben tonigl. preu-Bifchen Staaten (1822), literarifch fich befchaftigt. Geit feiner Rudfehr in ben Privatftand fchrieb Rluber: "Das Mungwefen in Deutsch= land nach feinem jehigen Buftanbe" (1829); "Abhandlungen und Beobachtungen fur Geschichtskunde, Staats und Rechtswiffenschaften, 2 Bbe. (1830-1834) \*); befonberes Muffehen machte feine Schrift : "Die Gelbftftanbigfeit bes Richteramtes und bie Unabhangigfeit feiner Urtheile im Rechtsprechen" (1832), worin er ben Grunbfat einer tonigl. preugischen Berordnung von 1823, welche bas Recht ber Ents fcheibung aller Streitfragen uber ben Sinn, Die Unwendbarteit unb Bultigfeit von Staatevertragen bem Richteramte entzog und bem Dis nifterium ber auswartigen Angelegenheiten zueignete, mit Freimutbig= feit prufte. 1833 erfchien Rluber's "Fortfebung ber Quellenfammlung zu bem öffentlichen Rechte bes beutschen Bunbes"; 1834 bas "genes alogifche Ctaatehanbbuch," 66. Jahrg., 2. 26th.; 1835 feine pragmatifche Befchichte ber nationalen und politifchen Biebergeburt Griechenlands bis ju bem Regierungsantritte bes Ronigs Dtto". Mus Rtuber's literarifchem Rachlaffe gab fein vieljabriger Freund , ber Dr. Kluber. 459

tes Doctorbiplom und ber akademische Senat einen schriftlichen Gludmunich. Die Widmung bes Diploms lautete: "Juris publici inter nostrates facile principi. Almae nostrae decori quondam atque ornamento, Viro summis laudibus venerando."

Der Bunfc ber Kacultat: ber verbienstvolle Greis moge in traftigem, fortwahrend Fruchte tragenbem Alter feiner gelungenen Strebungen Lohn noch lange im Ueberfluffe genießen, ging nicht in bem pon ber Bunichipenberin beablichtigten Dage in Erfullung. Rluber's perfonliche große Rube und Gelaffenbeit, feine Amonitat (Liebensmurbigkeit) im Umgange, feine freundliche Bereitwilligkeit, wiffenschaftlich ju rathen, fein mit ben Sahren und Erfahrungen immer mehr ausgebilbeter und fefter geworbener conftitutioneller Freiheitefinn und feine gang fefte hoffnung auf politifches Befferwerden\*), hatten wohl ein noch langeres Leben vermitteln follen ober tonnen. Doch, nach turger Rrantheit, ftarb Ruber am 16. Februar 1839 fruhmorgens um 1

Uhr, im bochften Grabe rubig und fanft, in Frankfurt a. D.

Rur eine Stimme ber Anertennung begleitete in ben offentlichen Blattern (abgefeben von beren fonftiger politischer Karbung) die Todesnachricht Rluber's. "Immer lichter werben," flagte bie Frankfurter Dberpoftamtszeitung , "bie Reihen ber Danner von altem Schrot unb Rorn, der Gelehrten von raftlofem Fleif, ber Staatsmanner, bie mitgelebt und mitgewirft haben in ber großen Weltfrifis, beren Musgang noch beute tein fterbliches Auge erspaht. — Johann Lubwig Rluber ift gestorben, bessen Bablipruch mar: Vitam impendere vero! Ja, bie erkannte Babrheit galt ibm als bes Lebens bochfter Preis; ihr blieb er treu bis gum Moment, ber ihn Scheiben fab. Bie viel Biffen, wie viel Geift, wie viel redliches Wollen, geht mit ihm aus ber Belt!" - Die "Allgemeine Beitung," inbem fie biefe achtungevollen und achtbaren Rlagen in ihren Spalten wiebergab, fette bingu, bag "fie in bem Berftorbenen eine lange Reihe von Sahren hindurch einen ibrer allergeschabteften Mitarbeiter und Gonner verebren burfte." Aebnlich ber "Deutsche Courier." Auch lieferte berfelbe eine ansprechenbe Parallele, "Riuber und Borne" überfdrieben, trot ber Gegenfage in Beiben, ju Beiber Chre. Bon Rluber bief es ba: "Bu ben Fugen bes Meifters fagen wir Manner bes jungeren Gefchlechtes und lernten aus feinen Berten, wie bie Geschichte bes offentlichen Rechtes Schild und Schirm ift ber gesehlichen Freiheit und ber ftaatlichen Drbnung; burch feine tiefe Gelehrfamteit, feinen flaren Geift murben wir bes lehrt, bag auch auf hiftorischem Bege Freifinn und humanitat breite Strafe finden, gefichert burch die unabweisliche Forderung bes Rechtsguftanbes, geftaret burch bie Rraft heimischer Inftitutionen. Rluber zeigte uns, wie die Gegenwart aus ber Bergangenheit fich entwidelt,

<sup>\*)</sup> Um die Beit, ba bie offentlichen Berhaltniffe von Deutschland fich trubten (1832 ober fpater), fcbrieb Raber in jenem Sinne an Jaup in Darms ftabt: Durate et rebus vosmet servate secundis!

bamit wir bataus lernen tonnten, ber Butunft bie Sanb ju bieten. mit Renntnis und Ginficht. - Ribber batte ein ibichtiges Stud Belt. gefdichte mitgelebt, batte es aufgefaßt und verzeichnet im Blaren Giffine. und ichien in feiner einfachen Beife, in feiner ebeln Semutherube bie geheimen Anfeinbungen, benen er ausgefest mar, ale gang naturliche Ereigniffe bes Lebens gu betrachten, als einen Abichnitt feiner Specials biftorie, nur geeignet fur bie Drufeftunben feinet Freunde. - Richber, voll freundlichen Ernftes, inittheilend und befehrent, ein Beltmann nach bem alten Style, boch voll guter Bbeen ber vermittelnben Rem geit. - Riuber, auch bem Fremben vertrauenevoll entgegenkomment, offnete Bebett, ber baraud fchopfen wollte, ben reichen Schat feiner Erfahrungen und feiner Renntniffe. - Ridber fühlte wohlverbiente Selbftbefriebigung in ber allguneinen Berehrung feiner Belbgenoffen. -Rluber's Wirtfamteit war mimber ftrablend, aber nachhaltiger und beutscher. -- Rluber war ein Beifer, wie die Alten ibn bargeffelt." -"Rluber, ber feeuribliche und wohlwollenbe Dann," fo fagten bie ,,literarifchen und fritifchen Blatter ber (Damburger) Borfenhalle" von bem Dahingegangenen, "war boch, als Mitglieb bes babifchen Dinis fteriums, fehr gegen Martin, ben in freiem Sinne bamals ju Belbelberg wirtenben Profeffor. Aber, unter veranberten Berbatniffen, aina Rluber aus ber Rolle bes Hammers in die bes Ambofes über, und, wie er bamals mit Rraft gewaltet hatte, fo that er es jest mit Burbe. — Biffenschaftlich inmitten ber Parteien flebenb, murbigte ibn jebe nach feinem Berbienfte, und fo febr er fich ber liberalen Intereffen, namentlich ber Sache ber Preffreiheit, mit Sand unb Mund gunftig zeigte, fo theilte boch auch biefelbe Band und berfelbe Dund, historisch gliebernd und ohne bie Kleinfte Untreue an jenen Angeffternen. namentlich feines fintenben Lebens, Refponfa aber Succeffionsfragen und andere positive Dinge an durchlauchtige Baufer mit."

In biefem Mofait verfchiebener Urtheile uber Rtuber liegt ein Gefammt : Urtheif, welches gerabe baburch, baf es von verfchies

ju Hof : und Privatgunft zu gelangen. Er hat aber auch bie eine und bie anbere, wenn fle nicht auf anberen Wegen erlangt marb, ober ju erlangen war, nie gu ichaben gewußt, überzeugt, bag bet achte Dubliefft mit ftrenger Babrheiteliebe, mit reinem Bohlwollen und fefter Sembebetraft nicht weniger ausgeruftet fein muffe, ale mit einem Chat von Erfahrung und Renntniffen." Und am Schluffe feiner Ergabiung vom Rudtritte aus tonigt. preugifchen Staatsbienfte und ber Berantaffung baju, bie von ihm mitgethellt worden war, als Beis trag "gur Gefchichte ber Biffenfchaft bes offentlichen Rechts, unferer Beit, feines Buche und feiner felbft" (vergt. oben), hatte er jene noch mehr lacheriben und verheiffenden Sarben bes Sabres 1817 in ein Grau traftiger Refignation überfest. "Es gibt ernfte Augenblide, in welchen ber Menfc ftartmuthig fich erheben muß über bie gewöhnlichen Rudfichten bee Lebens. Dem ungehort Berurtheilten toftete es, unter den gegebenen Umftanden, nicht bie mindefte Aeberwindung, einem Amte, Eitel und Sehalte ruhmlich ju entjagen, die er unruhmlich nur batte behalten tonnen. Rubig, in feinem getrantten Recht, burch bas Bewuftfein ber Schulblofigfeit, fchieb er von bem Staate und beffen Dieufte: barum nicht minber bantbar für alles Gute, was ihm barin, besondere burch bie Snabe bes allverehrten Monarchen, ju Theil ges worden mar."

So ber Schluß ber Borrebe jur britten Auflage von Rluber's "Deffentlichem Rechte." Es war fein lettes Bort in ber Borhalle gu diefem ehrwürdigen Tempel, welcher feinen Erbauer auf lange überleben wirb. Die vierte Auflage follte nicht mehr aus feinen Banden

bervorgeben.

Atuber's Schriften in beutscher, lateinischer und frangofischer Sprache (beren, mit und ohne feinen Damen, uber fiebengig erschies nen fein mogen) find verzeichnet in Deufel's "gelehrtem Deutsche land," insbesondere bessen 14. und 18. Bande (bas gelehrte Deutschs land im 19. Jahrhundert, 2. und 6. Band, 1810 und 1821) und im "neuen Retrolog der Deutschen," 15. Jahrgang, 1837, 1. Theil. Beimar 1839. Als "gewiß" hatte Dofrath Berly in bem oben er-wahnten Artifel ber "Dberpoftamtegeltung" bezeichnet, bag Rluber noch Danbichriftliches binterlaffen, mas ben Rachtommen manche buntle Partie ber Beitgefchichte aufhellen burfte, und Rluber felbft verkundet und in feiner mehrermannten Borrebe jur britten Auflage feines "Deffentlichen Rechte"\*) eine ausführlichere, icon feit 1825 bruckfertige Darftellung feines Dienstrucktritts. Moge uns biefe, fo wie jenes, nicht vorenthalten bleiben! Rari Buchner.

Rlugheit, f. Staatsklugheit. Ronig, f. Litulatur.

<sup>\*)</sup> Auch in ber Borrebe jum neunten Banbe feiner Acten bes Wiener Songreffes (1885) &. IX. mit ber ausbrudlichen Bezeichnung als "Rechts fertigung".

## 462 Ropfftener; Perfonalftener; Claffenftener.

Ropfffeuer; Perfonalfteuer; Claffenfteuer. - Det Name ber Ropffteuer hat einen ublen Rlang. Er führt einigermaßen bie 3bee ber Leibeigenichaft, wenigstene bie einer perfonlichen Eributpflichtigfeit mit fich, welche ber Burbe bes perfonlich freien Mannes und Staatsburgers wiberfpricht, ihn namlich einem anmaglich auch über bie Leiber ber Unterthanen fich erftreckenben Sachenrecht ober Eigenthumbrecht ber Staatsgewalt unterwirft, und eine Urt von Loskauf ober periodifcher Unerkennung beffels ben von Seite ber Pflichtigen forbert. Auch feben wir in ber That gar baufig - in ber Bergangenheit und auch noch in ber Gegenwart - biefe Steuer gang eigens ben etwa im Rriege beffegten ober unterjochten Bolferichaften ober im Schoofe berfelben Ration ben niebrige= ren, ober niebergebruckten Boltsclaffen aufgelegt, wie g. B. bie von ben Chriften in ber Turtei, Die von ben Juben in verschiedenen chriftlichen Staaten, Die von ben Bauern und gemeinen Burgern in Rugland u. f. w. eingeforberte Ropffteuer, ober auch bie ehevor hier und bort beftandenen Sageftolgen =, Reger =, Caftraten =, Surenu. f. m. Steuern. Bu folder in bem angeführten Principe ber burch bie Gewalt auferlegten perfonlichen Tributpflicht liegenben Gehaffigteit ber Kopffteuer gefellt fich bann noch bie — von ben meisten Schriftstellern behauptete und von der öffentslichen Meinung fast durchgangig angenommene — Berwerflichsteit berselben auch als wirkliche Steuer, b. h. als eine von den Burgern ober Staatsangehörigen, als solchen, und aus allgemeiner Burgerpflicht zu entrichtende Abgabe betrachtet. Denn - fo fagt man - bie Ropffleuer, in fo fern fie, was auch bie Regel und ihrem Begriffe gemaß ift, von jedem (fteuerpflichtigen) Ropfe (fei es Individuum, fei es Familienhaupt, fei es ausnahmlos, fei es befdrantt auf bestimmtes Gefchlecht ober Altersiahr u. f. m.) die gleiche Abgabe erhebt, bemnach auf bie Berschiedenheiten und Ab-

nahme grunbet. Unfere Unficht barüber haben wir bereits in bem Artitel "Abgaben" aufgeftellt und berufen uns bier barauf. Belcher von beiben Sauptanfichten feboch man betpflichte: fo ift jebenfalls flar, bag bie Ropffteuer, wenn fle bie eingige ober auch nur eine bem Ertrage nach fehr bebeutenbe fein follte, rechtlich wie politifch verwerflich mare. Sie wurde namlich ben Reichen viel gu wenig und ben Urmen viel ju febr belaften und jugleich bem Staate weit weniger eintragen, als er nach irgend einem - bem einen ober bem anderen ber bezeichneten Principien entsprechenben - Steuerspfteme von feinen Angehörigen au' erbeben berechtigt und im Stanbe mare. 29091 möchte im gang einfachen Buftanbe einer Gefellschaft - 3. 20. Dirten ober Anterteuten - fich einige Beit hindurch ein annas hernd gleiches Bermogensmaß unter ben Ditgliebern erhals. ten: aber von ben erften Bortidritten ber Givilifation ichon ift bie Ungleichheit beffelben eine ungusweichliche Bolge, und wart baber bie nach Ropfen (etwa Familienhaupterit) gleich vertheilte Steuer ein foreienbes Unrecht. Den Armen warbe weit mehr und ben Reden weit weniger abgeforbett, als fie ohne Bertummerung ihres Lebensunterbaltes obes Etwerbes zu entrichten fabig finb, und bei verhaltnifmafig geringerem Stadtfeinfommen withe gleichwohl auf ber Daffe bes Bolles; was Gelbsterhaltung sowohl als was Production betefft, ein fcwererer Drud laften. Diefelbe Rechtsungleichheit, fo wie berfelbe finangielle und nationalofonomifche Rachtbeil erscheint, wenn wir bie Theilnabme, an ben Bobitbaten bes Staatsvereins als rechtliche Bafis ber Beftenerung ertennen. Denn offenbar richtet fic bas Das blefer Theilnabme, wenn nicht ausschließend und ausnahm-108, fo boch gine größeren Theile und in der Regel nach bem Dage bes Befitthums und Einfommens; und es widerftreitet bemnach eine nach Ropfen gleichmäßig bertheilte Beftenerung allem Recht, wie aller Ringheit; und fie ift, bei bem duferen Schein ber Gleichheit, b. b. bei aller materiellen ober banbgreiflichen Gleichheit, ber That und innern Wefenheit nach ober formal emporend ungleich.

Solche Ungleicheit — einerseits Hatte und anderseits Gunft — kann aber noch gesteigert werden burch die Art der Regulirung der Kopffener. Wird sie auf jedes (zumal mannliche) Paupt, weiches die Mittel des (ob auch nur dürstigen) Lebensunterhaltes bessist, und nur auf solche gelegt, so mag — wosern sie überhaupt mäßig ist — der Druck auf die Aermeren erträglich und nur die den Keichen widersahrende Sunst dabei zu tadeln sein. Wird sie aber auf jedes leben de Paupt, ohne Unterschied micht nur ob reich oder arm, sondern auch ob unmändig oder großickig, Mann, Frau oder Kind, gelegt; so geht dadurch dem armen, etwa mit vielen Kindern gesegneten Familienhaupte, verglichen mit dem reichen Edlibatär oder Kinderlosen, eine maßlose Beschwerde zu, und treten noch andere heillose Ungleichheiten, z. B. in Bezug auf Gewerdsgehülsen und Dienslidoten, auf Producenten und Consumenten u. s. v., ein, und

wird gar oft die Eintreibung megen Bahlungeunfahigbit ber Befteuerten ohne Eprannet gang ummöglich.

Co richtig biefes Miles und fa mobibegranbet bemnech bie Ben merfung ber Ropf = ober Derfonalftener als einen einzigen ober Saunte fteuer ift, fo verfchwinden boch bie meiften gegen fle erhobenen Benwurfe, fobalb fie blos ale eine nehen ben bas Bermogen ober Einfommen gur Grundlage und jum Dafftage nehmenben Steuern beftebende und nur maßige Steuer eingeführt ober forterhalten werben will. Unter ben vom Staate ju fatenben Gutern, und für beren Schut bemnach ber entiprechenhe Beitrag pon allen befo fethen fich Grivenenbent mit allene Rechte, gefferbert wirb, befinbet fich eines und geben ein febr foftberes, natiches, Arme wie Reiche gleichmafig beffien, wofur alfo auch gleichmafig zu fteuern, billig und recht if. Beided Gut ift eben ber Ropf, b. b. bie Derfon felbft, alfo Bet und Leben, torperliche Integritat und bargerliche Chre, und gwar nicht nur fur fich felbft allein, fonbern auch får bie Jebem angeborigen Familienglieber, namlich Frau und Rind. Gine - nicht eben bem Werthe folder Guter, benn biefer ift gang unichather, wehl aber bem vom Staate fur beren Schut ju madenben Zufmanh - entfprechenbe Befteuerung jebes einzelnen Banntes laft alfo wem Etanbpuncte bes ftrengen Rechtes gar mobl fic vertheibigen, obgleich humanitat und ebtere Politit bie Breifeffente ber gang Armen fomern mogen, ober vielmehr berfelben Bahlungse unfahigfeit folde Freitnffung, factifch nothwenbig mache. Wet eines bies fer. Boer gemaßen Megulirung und Betragtbestimmung biefer Gemer wird blod und bat Arbaffige bee Ramens übrig bleiben, und biefe gar leicht burch Berfinderung beffelben in "Panfonalftoner" aufaubeben fein. Brend and

Co verlieren übrigens alle Declamationen gegen die Ropffteuer

las und eben so die Befreiung etwa ber noch unmunbigen Kinber ober anderer ans guten Gründen zu schonenber Claffen nicht; ber hung an if ihr unerdittlicher Etheber, ober jedenfalls ber harte Preise, min melden allein man bas Befreitbleiben von ber Geldzahlang anlangen, kann.

Sie Suf's ober Personalsteuer tann auch in ber Form einer Glaffankemer erhoben werben. Dan tann fie namlich entweber ausfallefund auf bestimmte Claffen legen ober einige bestimmte Claffen benem befreien, ober auch man tann ihren Betrag für verschiesbene. Die Freilaffung ber gang Ars men von Gree Entrichtung ift - wie Ichon bemerkt - theile billig und haman, thold mothwendig; jene ber vornehmeren Stanbe bagggenie weburd glebann bie Royffteuer bie Ratur eines ben Beflegten jemferlegten Eributs ober bie eines Binfes ber Leibeigenschaft annimmet, erfebeint hiernach entweber als Forterhaltung bes Rriegs. fanbas inmitten beffelben Staates, ober als eine freche Meuferung arifofeatifden Uebermuthes, ift bemnach unbedingt verwerfe lid. Eine Abftufung bes Sopfftenerbetrage nach Glaffen tann Statt finben entweber nach bem &ange ber verfcbiebenen Stanbe ober nach bem - berechneten, fatitten ober vermutheten - Dafe bet Bermogens ober Eintommens. Erfteret - wiewohl man vielftiging fic bagegen erhebt - michte burch bie Betrachtung gechifmeiget werben, baf ju auch ber Rang ein bom Staate gegemiffermaßen auch als eine Urt Entschädigung für bie nieberen litante) eine verhaltnifmäßig erhöhte Abgabe ohne Unbilligfeit; forbern mag. Die Cieflification nach bem Bermogen bagegen soften fie an und für fich, namlich als aus bem allgemeinen ober verphalid ju, boachtenben Befteuerungsprincipe fliefenb, alle Billigung verblent - hebt eigentlich bie Ratur ober ben mabren Begriff ber Ropffteuer auf und vermanbeit fie eben in eine Berm de gend= ober Gintommensftener. Gie ift alebann nicht mehr Perfonens, fonbern Bachens Steuer, und muß alfo in letter Eigenschaft gewürdigt und ben für Bermogenefteuern guitigen Drincipien gemaß regulirt merben. Wirb jeboch, ohne eben ben Thftmfungen bes Bermogens mit Genanigfeit ju folgen, blos jur Erleichterung ber armeren Glaffen einige Erhohung ber Quote für bie mobihabenberen Ratuirt; fo mag man annehmen, baf folche bohere Quote ber eigentlich entfprechenbe Betrag fur ben perfonlich empfangenen Schus fet, von welchem jeboch ben demeren Glaffen einen Theil ju eglaffen, ber vernanftige Gefammtwille mobl

geneigt fein fann. Bon ber nach ben Abftufungen bes Bermogens regulirten Claffenstruer werben wir in dem Artifel "Bermogense und Eintommens feuer" reben. Ster hatten wir auf fie blos als auf eine Art ber Perfanglifener ben Bild zu werfen.

Staats . Sexiton. IX.

Die Ausfflende ; eben des einem noch roben Buffanbe ber Bi ninigtunft, fo wie ben einfachen Rebens: und Wefellfchafteverhaltniffen noch fringer Biller entfpreibenb, treffen wir fcon in foe allen Betreit um. Inebefondere erhoben auch ble tomtiden Ratfet ofde - nach Provinzen jedoch etwas verschiedene - Rupfftener von jedem freien Bampte. Man erftannt, wenn min lief't, bag Anfet Conft anstin ben Bebohneon Gufflens nicht weniger ute: 25 Golbfinde für jebes Bartot einfotberte, welche Santine febann: ber Gafait. Sus tian auf 7 Golbfinde betabfeste. Gibbon nimmt als gewohntlithe Ropffiener Die Mitte geffcon biefen betten Größen, namlich 16 Gotbitude (einen 64 Mailer), bm. Es witten fo eine große Summe baburch erfchwinglich, baf man bei ber theiliten Echebung einerfeits mehrere Armere Perfonen gufammen nur fas 'ein Gampt gable, und ben Micheren bagogen mehrete Auston alefleger. Daber bie Rage des Stonius Apollinaris, bas man hin subanden habo, als ware er Eerbieus, b. h. als hatte et firet Moste. Were auch noch in ben Seiten einer bereits verfeinten Finangenten verfen wir bie Ropffteder dit, gunial die auf bie treberen Granbe gelegte, ale eine immerbin willfommene Quelle einer erhobten offentlichen Einnahme ohne Belaftigung ber privilegirten Stande. Go laftet in Rugtand heut ju Tage noch auf ben Bauern und ben gemeinen Stabteburgern eine fcmere Ropffteuer, von welcher ber Abel, bie Geiftlichkeit, die Golbaten und bie Raufleute befreit find. Gie wurde fur bie armeren Familien gang unertragtich fein, wenn nicht die Gemeinben, an welche bie Gefammtforberung fur Die thnen angehörige Geelenzahl ergebt, aus eigener Auctoritat eine annabernd nach bem Bermogen fich richtenbe Bertheilung ber geforberten Steuerfumme trafen und baburch bie Ratur biefer Steuer mefentlich verbefferten. Much in ben beutich = ofterreich ifchen gan= bern (mit Unenahme Eprote), aud) in Danemart, in Schmemeinen Lehr's und Sandbuchern über Finanzwissenschaft und Steuers wefen enthalen, beren Ramen theils allgemein bekannt, theils in bein Bandantifein aber finanzielle Gegenftande von uns angeführt finde.

Sorong Grundzüge ber muhamedanischen Lehre.

f. 1. Mohamed's Hauptabsschen. — Um Muhamed und sollte Geite von Ansang au gedührend und genügend zu würdigen, ware vor Allem eine nähere Kenutniß seiner und seiner Berhätnisse nöchtig. Das der Gegenstand einer genauen Nachforschung würdig wäre, icht sich ummöglich verkennen beim Hindlick auf die wichtigen hillerschen Folgen seines Austretens, und bei dem Umstande, das sich und hente mindestens 160 Millionen Menschen zu seiner Lehre bestumen. Jene nähere Kenntniß gebricht uns aber. Freunde und Feindu haben Schilderungen von Muhamed entworfen, die, nach den entgestageseisten Richtungen, unverkennbar gleichmäßig von der Wahrhelt sind Wirklichkeit abweichen. Es seht uns fast jede an sich glaubenkröge Duesse, und selbst die besten arabischen Biographen, wie namentlich Mulscha (lannel Abulfoda, de Vita et Redus gestis Mohammodis; Latine vertit utb. Joh. Gagnier. Oxon., 1723), vermögen, wie auch schon Sibbon bemerkt hat, keinen einzigen Gewährtsmann aus dem ersten Jahrhunderte der Hoschapen. Schriftseller anzusähren.

Der historischen Conisheit vielfach entbehrend, liegt für uns sonach auch die Unmöglichkeit vor, Muhamed's Absichten, sein öffentliches Auftweien mitd numitteibares Wirken vollkommen zu erkennen und zu wärdigen. Wie mässen uns daher vielfach mit blosen Verm urbung en und Wahrschein lichkeiten begnügen, um uns die wirklich hervorgetretenen Erscheinungen nur einigemassen klar zu machen.

Unwerkennbar entbehrte Wichanned jeber hoheren geistigen Bildung. Allein biefer Umfand fate ihn in den Augen feiner arabischen Landsteitete Varund inscht hernb, weil Alle im gleichen, oder selbst noch in ihreren Dabei besaß er aber ihrer untersiehen waren. Dabei besaß er aber ihrer for mungebeninder andgeseichnete natürliche Anlagen, einen die Werschlichts mit ibundbeitigender Schäffe erfassenen Berstand und eine Bilden von Kebendlingheit und Menschentenntnis, wetbunden (was so sollen sich meneinigt sindut), mit einer bildereichen, oft erhabenen und siebste Fildhenden Phantasse.

Militane habende von den Koreischien ab, den Schabern und Hiten (um nicht zu sagen ben Prieften) der ivon den Arabern seite und nicht zu sagen den Prieften Kaaba. Dieser Umftand, gumal in Berbindung unte sinanderlet eigenthamlichen Bedentschiel seien (von dem fullen Berinste füner Stiert: anfangend), imag:wesentlich beis getragen haben, das Muhamed den unligiessen Hingen eine weit mehr nat niedelinklike Anfanersanklit zulbweb.

468

Roran.

In biefer Beziehung mußte er — ber vernunftgemäße Beurtheister — alsbalb ben Aberglauben, überhaupt den unfinnigen Gultus, dem seine Landsleute huldigten, als naturwideng und vernünftiger Befen ganz unwürdig erkennen. Fast allenthalben in Arabien herrschte ein graffes heibenthum; und wenn sich auch einzelne Juden und Christen fanden, so standen sie durchgehends, zumal Lehtere mit ihrer heitigenandetung, beinahe auf gleich niediger Stufe, wie jene. Der Zuftand ber ganzen Nation war barum ein beklagenswerther; das Bolk

ber Araber mar nicht, mas es fein fonnte.

Rur einen Dann voll Kabigfeit und im Gefühle bober That-Braft mußte es barum lodend ericheinen, ale Reformator aufqu= treten. Bermuthlich beabfichtigte Dubameb Unfangs nichts weiter, als Dieberherstellung ber alten reineren Lebre, ohne nur gu ahnen, bag er ber Stifter einer neuen Religion merben burfte - eben fo mie (freilich unter febr verschiebenen Berbaltniffen) fpater ber fachfifche Reformator. Aber auf biefer Babn vermag man, ift nur ber erfte Schritt gethan, nicht furgweg an jeber beliebigen Stelle Salt gut machen. - Duhamed fuchte befonders ben beiben Lehrfagen: "Es gibt nur Ginen Gott," und "die Geele bes Menfchen ift unfterblich," als Grundlage bes gangen Religionsmefens, allgemeine Beltung gu berfchaffen. Aber biefes Biel mar nicht gang leicht ju erreichen. Es beburfte bes Unicheines einer befonberen gottlichen Diffion, um bie gabllofen angebeteten Gogen und überhaupt bie Daffe bes berrichenben Aberglaubens ju fturgen, um auf ben Trummern bes alten Gebaudes ein neues, befferes aufzuführen.

Co nahm benn Muhamed bie Rolle bes von Gott unmittelbar In-

ber Allmacht und Borschung Gottes hergeleitete satalistische Lehre einer in's Kieinsichste gehenden unbedingten Borberbestimmung verbreitete bie thuste Linkusse gehenden unter seinen Anhangern, und die Art, wie er die der Stwitze far Gottes Sache harrenden Freuden des Parasblesse schieder, rief dem epaltirtesten Enthussamus hervor. So erlangte denn seine Lehre in kurzer Beit eine über einen sehr großen Abil der damats bekannten Erde sich ausbehnende Berbreitung. — Diese Lehre seine ich middengelegt in dem Koran.

5. Der Koran im Allgemeinen. — Der Koran, Al Koran, des ift eigentlich die Boriefung (oder Schrift, paapy), wohl auch al Fotten, at Moschaf, al Kitah (das Buch, die Bibet) und al Hite (die Erinnerung) genannt, ist in anabischer Sprache versaste und bath nach Muhamed's Tode von dessen Schwiegervater und Radwfolger Abubete gesammelt. "Diese Offenbarung," heist es in der 41. Sura (Capitel) des Korans selbst, "hat den allerbarmherzigsten Erdarmer zum Unbeden. Sie ist ein Buch, in welchem die gettlichen Geschinnisse beutlich erklätt woeden sind; eine arabische Schrift, sür Leute abgesast, die lernbegierig sind. Sie verheist Gutes (das Paradies) und droht Schlimmes (die Hölle)."

Der Koran soll in ber Urschrift von Aibeginn an im 7. himmel vorhanden gewesen sein. In ber gesegneten Racht Alkabar im Ramadhan-Monate soll ihn Gott, vermitteist des Engels Sabriel, welcher ihn sohann dem Muhamid vorsang, herabgesendet haben. Doch ward er, nicht als schon vollendetes Canzes, sondern nur studweise, eine Sura (Capitel) nach der anderen, von dem Erzengel dem Propheten vertundet.

Das ber Koran in arabisch er Sprache versaft ift, hebt Muhamed barum, noch besonders hervor, weil hierburch einem Jeden im Bolle (namich in demjenigen Bolle, unter welchem er geboren war und lebte) die Offenbarung zuganglich und verständlich gemacht sei.

Wonn des Propheten Gegnet-erkärten, er habe den Koran verfast, und gelie denseiben betrügerischer Weise für ein von Gott herrührendes Wert aus, so foedert dagegen Muhamed diese Feinde mit
einer von wahrer, selbsteigener Schwarmerei zeugenden Zuversicht dei
jeder Gelegenheit auf, es zu versuchen, auch nur eine einzige Abtheitung in gleicher Weise zu versassen, "Du kannst getroft sagen,"
läst er Gottes Stimme sich zurufen (Sura 17), "daß, wenn sich die
Engel und die Menschen vereinigten, ein Buch zu versettigen, welches
diesen Reum gleich ware, sie es nicht zu Stande bringen würden, und
wenn auch Einer dem Anderen alle seine Kräfte liebe." Ferner (Sura
10): "Dieser Koran, ist gerade so beschaffen, daß er von Niemandem
sonst, als nur von Gott selbst versasst zu werden vermachte. Er bekrästiget die alsen Offenbanungen, und er erklärt das Gese und dag
Evangesinn. "Wollen sie faber sagen: es ist Muhamed's Wert, so
antworte: Besfertiget denn eine Sura, die so tressich wie die seinigen

find, und rufet, außer Gott, ju Gulfe, wen Ihr wollt... Ein Ertennte niß, bas fur fie ju hoch mar, haben fie bes Betruges beschulbigt."

Der Koran (ein Buch etwa von der Halfte des Umfanges der Bibel) enthalt im Ganzen 114 Suren oder Capitel, manche von bedeutender kange, die meisten aber ohne große Ausdehnung, so daß viele, besonders die letten, nur ein paar Zeilen umfassen. Sie haben sonderbare, für uns großentheils unverständliche Ueberschriften. Haufig sind die letteren von einem in dem Capitel vorkommenden Schlagwort oder Bilde hergenommen, z. B. das "Eisen," die "Schlachtordnung," der "Sieg," "Kass" (ein Berg, oder auch in Beziehung auf einem Buchstaden) zc. Das weitschussigste und jedenfalls eines der wichtigsten Capitel ist das zweite, aus einem unbekannten Grunde (seiner Ausebehnung wegen, wie Einige vermuthen) "die Kuh" genannt; es entshält die Hauptlehren des Muhamedanismus.

Die einzelnen Suren stehen unter sich in gar teinem Zusammenhange. Meistens tragen sie unverkennbare Spuren an sich, daß ihre Abfassung durch diese ober jene außere Beranlassung hervorgerusen ist; die Offenbarungen richten sich meistens nach den Berhältnissen, in denen sich Muhamed gerade befand; manche sind offenbar durch Staatsklugheit (wenn wir es so nennen dursen), andere durch die Bedrängnisse des Augenblickes, oder selbst vielleicht durch eine gewisse, im Inneren der Brust ihres Verfassers brausende Leidenschaft dictirt. In allen herrscht eine zwar geringe Bildung, aber hohe Naturpoesse, mitunter eine glanzende Phantasse beurkundende Sprache; oft blumenreich, oft voll Lebensersahrung, und eben so voll inniger Begeisterung für Religiosität, Wahrheit und Recht. Dagegen ermüden aber die sast enthalt insbesondere Borfdriften des Civil und des Strafgesetes, der Gefundheitspalizei und felbft der Politit, und muß bemnach in diesen verfchiebenen Beziehungen gemurdigt werden.

- 6. 2 Die Glaubenslehren bes Lorans. a) Einheit Gottes. Es gibt nur einen Gott, einen einigen, allmächtigen, allweifen, atheunherzigen, allweifenben. Dit Rachbrud verwirft De bamet bie Lebre ber Chriften von der Trinitat, indem er fie befchulbigt, brei Gates anzubeten. Chriftus ift ihm ein hochehrmurbiger Proble Meaber, melde pon Tochtern Gottes reben. "Allem richtigen Erfenntniffe gewider hat man Gott Sohne und Tochter angebichtet. Gott merbe allein gepriefen! Und Alles fei von ihm entfernt, mas fie ibm beilegen mallen, dem erhabenen Gotte! Er ift ber Schopfer ber Simmel und ber Grbe. Wie follte er einen Sohn haben, ba er teine Gattin bat? Alle Dinge hat er erschaffen, und alle Dinge fennt Des if Quer Gott! Es ift fonft tein Gott, als er, er, ber Schopfer oller Dinge. Dienet ibm alfo, benn er forgt fur Alles. Rein Geficht tann ibn feben , er aber burchichaut jebes Geficht. Unerforfdide if er, ber Weise ift et" (Roran, 6. Gura). -Denhamed verwirft unter allen Berhaltniffen jede Gogen : und Den: fcen ., Stern und andere Berehrung funlicher Gegenftanbe, aus bem Grunde: Affes, was fich hebt, muß finten; was geboren wird, muß fterben; alles Berftorbare muß vergeben und umtommen. - In bes Weltans Urbeber verehrt er mit Begeisterung ein unenbliches und ewiges Befen, ohne Beftalt ober Bobnung, ohne Abnahme ober Gleichbeit, gegenwartig unferen geheimften Gebanden; ein Wefen, bas fein Dafein ans ber Rothwendigkeit feiner eigenen Matur, und alle moralische und intellectuelle Vollkommenbeit aus fich selbst hat \*).
- b) Unfter blichteit. Mit glubender Begeisterung spricht sich Muhameb für die von seinen Mitburgern fast durchzehends geleugenete Auferstehung nach dem Tode aus. Mit Drohungen himmilischer Strafen, mit Berheifung himmilischer Belohnungen sucht er dieser seiner Lehre allgemeine Geltung zu verschaffen. Auch strebt er zu oft wiederholten Malen die Behanptung: das dieses naturgemiss uns möglich sei, durch Beispiele natürlichet Erscheinungen zu widerlegen. So, wie es Gott möglich war, Euch zuerft aus Staud zu schaffen, dann aus Samen, und ohne seinen Willen kann sein Wett gesschwängert werden, noch gebären, so wied es ihm auch gewiß möglich sein, Tueren Stand wieder zusammenzusugen und Euch zu neuem Ibben zu erweden. "Die tobte Erde, die wit durch den Regen wie-

<sup>\*)</sup> Mit einem flarfen Anfluge eigener Enthuflasminung bemerkt Gibbon: "Ein philosophicher Deift bann ber Muhamebaner Boibiglaubensbelenntniß untarfcheitien; ein Glaubensbeitenntniß, nielleicht für unfere gegemvärtigen Arafte
iht hoch."

find, und rufet, außer Gott, zu Sulfe, wen Ihr wollt ... Ein Ertenntnig, bas fur fie zu hoch war, haben fie bes Betruges befchulbigt."

Der Koran (ein Buch etwa von ber Salfte des Umfanges ber Bibel) enthalt im Sanzen 114 Suren oder Capitel, manche von bedeutender Lange, die melsten aber ohne große Ausbehnung, so daß viele, besonders die letzten, nur ein paar Zeilen umfassen. Sie haben sonderbare, für uns großentheils unverständliche Ueberschriften. Haufig sind die letzteren von einem in dem Capitel vorkommenden Schlagwort oder Bilde hergenommen, z. B. das "Eisen," die "Schlachtordnung," der "Sieg," "Kass" (ein Berg, oder auch in Beziehung auf einen Buchstaben) 2c. Das weitlausigste und jedenfalls eines der wichtigsten Capitel ist das zweite, aus einem unbekannten Grunde (seiner Ausbehnung wegen, wie Einige vermuthen) "die Kuh" genannt; es entshält die Hauptlehren des Muhamedanismus.

Die einzelnen Suren stehen unter sich in gar teinem Zusammenshange. Meistens tragen sie unverkennbare Spuren an sich, das ihre Abfassung burch biese ober jene außere Beranlassung hervorgerusen ist; die Offenbarungen richten sich meistens nach den Berhältnissen, in denen sich Muhamed gerade befand; manche sind offenbar durch Staatstugheit (wenn wir es so nennen dursen), andere durch die Bedrangnisse des Augenblickes, oder selbst vielleicht durch eine gewisse, im Inneren der Brust ihres Berfassers brausende Leidenschaft dietirt. In allen herrscht eine zwar geringe Bildung, aber hohe Naturpoesse, mitunter eine glanzende Phantasse beurkundende Sprache; oft blumenzeich, oft voll Lebensersahrung, und eben so voll inniger Begeisterung für Religiosität, Bahrheit und Recht. Dagegen ermüden aber die salt

enthalt insbesondere Borschriften des Civil: und des Strafgesetes, ber Gefundheitspalizei und selbst ber Politit, und muß bemnach in biefen verschiebenen Beziehungen gemurdigt werben.

- 6. & Die Glaubenstehren bes Rorans. a) Ginbeit Gottes, Es gibt nur einen Gott, einen einigen, allmächtigen, allweifen, affbambergigen, allweifenben. Dit Rachbruck verwirft Ruhamet bie Lebre ber Chriften von ber Drinitat, indem er fie befchulbigt, brei Gater angubeten. Chriffus ift ihm ein hochehrmurbiger Proble Mabge, welche pon Tochtern Gottes reben. "Allem richtigen Ertenntuffe gewider bat man Gott Sohne und Tochter anaebichtet. Gott werbe allein gepriefen! Und Alles fei von ihm entfernt, was fie ibm beilegen wollen, bem erhabenen Gotte! Er ift ber Schopfer ber Dimmel und ber Erbe. Wie follte er einen Gobn haben, ba er feine Gattin hat? Alle Dinge bat er erschaffen, und alle Dinge fennt Das ift Guer Gott! Es ift fonft fein Gott, als er, er, ber Schopfer aller Dinge. Dienet ibm alfo, benn er forgt fur Alles. Rein Beficht tann ibn feben, er aber burchichaut jebes Geficht. Unerforfchiche if er, der Weise ift er" (Roran, 6. Sura). — Duhamed verwirft unter allen Perhaltniffen jede Gogen= und Dens fchen ., Stern- und andere Berehrung finnlicher Gegenftande, aus bem Grunde: Miles, was fich hebt, muß finten; was geboren wirb, muß fterben; alles Berftorbare muß vergeben und umtommen. - In bes Weltalls Urbeber verehrt er mit Begeisterung ein unenbliches und ewiges Wefen, ohne Geftalt ober Bobnung, ohne Abnahme ober Gleichbeit, gegenwartig unferen gebeimften Gebanden; ein Befen, bas fein Dafein aus ber Rothwendigfeit feiner eigenen Matur, und alle moralifche und intellectuelle Bollfommenbeit aus fich felbit hat \*).
- b) An Kerblichteit. Mit glubenber Begeisterung spricht fich Muhameb für die von feinen Mitourgern fast burchgehends geleugnete Auferstehung nach dem Tode aus. Mit Drohungen himmlisscher Strafen, mit Verheifung himmlischer Belohnungen sucht er biefer seiner Lehre allgemeine Geltung zu verschaffen. Auch strebt er zu oft wiederholten Malen die Behanptung: daß diese naturgemiss unmöglich sei, durch Beispiele natürlichet Erscheinungen zu widerlegen. So, wie es Gott möglich war, Guch zuerst aus Staub zu schaffen, dann aus Samen, und ohne seinen Willen kann tein Wetb geschwängert werden, noch gebaren, so wird es ihm auch gewiß möglich sein, Tueren Stand wieder zusammenzusgen und Euch zu neuem Iben zu erweden. "Die tobte Erde, die wit durch den Regen wie-

<sup>\*)</sup> Mit einem flarten Anfluge eigener Enthuffatminung demerkt G ibbon: "Ein philosophicher Deift tann ber Buhamebaner Boldsflaubensbekenntnis unterfchreiben; ein Glaubensbeftenntnis, philoicht fur unfere gegemoartigen Arafte
au boch."

ber lebenbig machen, and ber wir mannigfuche Fringte entfpriefen fafen, bie ihnen (ben Menfchen) jur Spelfe bienen, follte ihnen di Bild ber tanftigen Auferfeigung fein. .. Auch bie Racht follte es thuck fein, ble Racht, auf welche wir ben Zag folgen laffen; benn fonft wurden fie'in ber Duntefeit verharren muffen. Auch bie Coune follte es ihnen fein , welche fortiduft ju ihrem beffinimiten Dete bin. . . Will es benn ber Deufch nicht ertennen , baf wie ihn aus Samen erschaffen haben? Und wie tann er, wenn er bleeven abergengt ift, ble Lehre von ber Auferfiehung ber Lobten befireiten? Doch er macht und einen Eineutf, bei welchem er feine Schopfung fogar bergift. Ber with; wendet er fragend ein, die Gebeine lebendig machen, die ein Danner Stand getweben find? Antworte Bibe: beifenige wirb fle wieber beleben; ber fie bas erfte Die erfchaffte baty ber Gott, ber bie gange Schloftung tennt; ber Gott, ber Guch Bener beteitet aus bem granen Baume. Dber follte ber Gott, ber Danmer und Erbe erfchaffen hat, nicht Reuft genng befiben, noch eben folde Gefthopfe bervorbeingen, wie biofe? Allerbings befict er Biddet ganng baju" sc. 1 1 20 (Sure 86).

An biefe beiben haupe- und Fundamentaldoginen reihe Muhameb einige andere, die zwar ebenfalls unberechendaren Einfluß auf alle Berhaltniffe seiner Befender anfern, weiche er aber bich weniger hansg und seibst minder nachdrädlich, als jene, hervorhebe. Es find biefes besonders folgende Lebeschet:

o) Borberveftimmung, Fatalismus. — Mie Bufille bes Lebens hat Gott einem Beben ausbenduch und unabanderlich vorder-bestimmt. Bein es Gott gefallen hatte, so winde nur eine Beligion unter Euch herrschients allein er lettet in den Jerthum und bie Wahrheit, wen 'er will" (Sina 16). — Anbegreiflich ift es
nun, wie alsbann, wenn jeder freie Wille fehlt, Muhamed unmittelbar nach der eben citirten Stelle, im namlichen Sabe noch, fortfahren

Koran. 473

Unglaubigen. Sang besonberen Berth legt er aber auf Dofes, von meldem er bie in ber Bibet ergabiten Bunberthaten (jeboch mit mancherlei Barianten) wieber ergabit, - fobann auf Chriftus. Er ermabnt beffelben vielmals und fpricht fiets mit ber bochften Achtung von thm. Er ift ihm geboren von einer Jungfrau (19. Sura), welche and eigens "Maria" betitelt ift; - eben fo bat bie 3. Sura bie Ueberfchrift "bas Gefchlecht Amram" (wie ber Bater Mariens geheißen baben foll). Am Rreuge ift er nicht geftorben, benn feine Reinbe ,,baben ibn weber getobtet noch an's Rreug gebeftet, fonbern es math ihrer Rache ein (anderer)- Menfc übergeben, ber (außerliche) Tehnlichkeit mit Befus befag" (4. Sura). — Als Sobn Gottes, ober als Sott felbft wieb. Sefus nicht anerkannt. "Chriftus ift nicht fo hoffartig, baf er fich weigern follte, ein Inecht Gottes gu fein; bie Engel find es auch nicht, bie boch Gott am Rachften fteben" (ebenbafelbft). "Chriftus ift weiter nichts, als ein Gefanbter; bor ihm find andere Gefandte hergegangen, und feine Mutter war ein gewöhnliches Beib" (Gura 6). — Schon als neugeborenes Kind fagte aber Chriftus: "Bahrhaftig, ich bin ein Anecht Gottes. Der Derr bat mir bas Evangelium gegeben und mich jum Propheten beftellt." . . . , Diefest ift nun Jefus - fabet ber Roran fort - "bas Wort ber Mahrheit, beffen eigentliche Ratur bezweifelt wirb. Aur Gott past es fich nicht, einen Sohn gezeugt zu haben. hinweg mit biefem Jrrthume! ... Die Chriften fagen, ber Barmberzige habe einen Sohn gezeugt. Das ift ja ein ungeheueres Borgeben! Rein Bunber mare es, wenn bie himmel gerriffen und bie Erbe fich offnete und bie Berge einfturgten über bie Behamptung, baf Gott einen Gobn gezeugt baben foll. Es ift eine Unwarbigfeit, von bem Erbarmer foldjes ju lehren. Riemand ift weber im himmel noch auf Erben, ber anbere ju bem Allbarmherzigen

treten konnte, denn als sein Anecht" x. (Sura 19).
Chrifius verkündete den Juden: "Ich bin in der That Gottes Gesandter an Euch, der das bestätigen soll, was vor mir schon, in dem Geses, das ihr besihet, gesagt worden; und außerdem bring' ich Euch eine fröhliche Botschaft von einem Gesandten, der nach mir kommen und Ahmed (Muhamed) heißen wird" (Sura 61).
"Die sechheren Propheten haben auch die Besehle Gottes verkündigt, ... und Muhamed ist der Gesandte Gottes und das Siegel der

Propheten" (Sura 33).

Muhamed erzählt viele Wunber und Miratel, welche die alten Propheten verrichtet haben, am Meisten von Moses. Er selbst aber wies sederzeit die Anmuthung gurud, dergleichen ebenfalls zu verrichten. "Ihr würdet doch ungläubig bleiben," sagte er, "wenn auch Enere Berge (wie ihr verlangt) in Garten verwandelt würden." Ober auch: "Ihr bleibt ungläubig bei den größten Wundern, die Gott altäglich (nämlich in der Natur) verrichtet; ungeachtet der Wunder wollte man den alten Propheten doch ebenfalls kein Bertrauen schenken. — Auf den ihm personlich gemachten Einwand: ob Gott

wohl einen blosen Menschen zu seinem Gefandten erkoren habe, antwortet Muhamed (im Namen Gottes sprechend): "Eröffne ihnen doch,
baß wir ihnen einen Engel vom himmel jum Gesandten heradgeschielt
haben wurden, wenn die Engel auf der Erde so herumgingen, wie
die gemeinen Leute, die unter einander ihren irdischen Beruf abwarten."
— Nicht minder weis't er stets die Anmuthung der Enthullung ober
Borhersaung kommender Dinge damit zurück, daß dieses bei Gott
stehe, oder ein Geheimniß Gottes sei, das er nicht enthullen könne.

Bedar hindurch: funge Menhaung, wie Bondamed burch ben gangen Abdur hindurch: fungfam Alle, vernicht, was zu ber Massinung hatte Beidniesfung geben: Bunen, als doolle er sehre Bifffen wit Aussicherung, legenh sines Mundeit Dehastigen; ober tild klaupe er für eines Basites, als einen blosen: Den schung, angeschen munden. "Bin ich benet, der ich zur Gute, geschlich werden. Auch neben den Arteile der Gute bei der Arteile geschliche werden. Auch neben wie bie der Beite bedreiber werden. Buhamedanener genden so das Bater Unser den Christen, als Hauptgebet dient, eben so weig wie dieses christische Gebet, irgend anticationalistische Dinge \*).

Wir muffen bier noch einiger Lehrfage bes Rorans gebenten', bie zwar nicht eigentliche Dogmen enthalten, über Muhamed's Unfichten von ber Welt und ber Gottheit aber einige weitere Auftlatung geben.

Die Schöpfung der Welt in 6 Tagen, die Geschichte des Apfelbiffes, des Noah, des Moses erzählt Muhamed im Allgemeinen im Sinne der Bibet, Manches abgekurzt, Anderes mit einigen Abweichungen.

Bieles im Weltalt hat Gott jum Rugen und jum Dienste ber Menschen geschaffen: "Die Racht und ben Tag halt er zu Guerem Dienst an, und Sonne, Mond und Sterne werben burch seinen Befehl gezwungen, Euch umsonst zu bienen. (Er ift es, ber die Sonne und ben Mond zwingt, ihren Lauf zu Guerem Glude zu nehmen,

schneiben, um von dem Ueberslusse, mit welchem Gott entfernte Landber gesegnet hat, vermittelft des handels Bortheile zu gewinnen. Unserschütteniche Berge hat er über der Erde in die hohe gesuhrt, damit Ihr sollen Sus fassen der fonnt, und er hat Flusse und Wege bereitet, das mit Ihr nicht ieren durft. hin und wieder hat er Beichen geschaffen, Euch gegen alle Berirrungen zu sichern, und selbst die Sterne mussen Guch zu Wegweisern bienen zu (Gura 16) \*).

Bedem Menschen hat Gott einen Schubengel beigegeben. ,,Der Mensch hat seinen Engel, ber entweber vor ihm bergeht, ober ihm folgt, und ber ihn beschichen soll, auf ben Befehl Gotteb" (Sura 13).

Als Gott ben Abam erschaffen, befahl er ben Engeln bes himmels, ihn zu verehren. Sie thaten's; nur Ebils nicht, ber Teufel; benn er, ber aus Feuer Geschaffene, buntte sich besser, als ber aus Erbe gebilbete Mensch. Wegen dieser Hoffahrt verstieß ihn Gott aus bem Paradiese. Ebils aber bat um Aufschub der Strafe bis zum Tage der Auferstehung; und als Gott ihm dieses gewähet hatte, rief er aus: "Da Du mich, mein Herr, einmal zum Guten verborben haft, so will ich die Menschen insgesammt zum Guten verberben und ihnen die Gunde reigend verstellen, nur an Deine rechtschaffenen Anechte will ich mich nicht wagen." Dieses genehmigte Gott, und so geschieht es.

Das Beltgericht. — Ein furchtbares Erbbeben wird ihm vorangehen. "Die Mutter wird ihres Sauglings vergessen, und das trachtige Thier wird seine Jungen wegwersen. Die Menschen werden wie betrunken erscheinen... Der Himmel wird wie geschmolzenes Erz sein und die Berge werden sein wie Wolle, die vom Winde umdergetrieben wird. ... Auf den ersten Schall der Posaune wird Alles, was im himmel und auf Erden ist, die auf Wenige, die Sott ausnehmen wird, wie entsett niederstärzen. Auf den zweiten Schall werden alle Todten auserstehen und ihr Schicksal erwarten. Und die Erde wird leuchten von dem Lichte ihres herrn, und das Buch wird ausgeschlagen werden, und die Propheten und die Matryrer werden als Zeugen herzugessplicht werden, und dann wird das wahrhaftige Urthell, welches Keinem zweiel thun wird, über Alle gefällt werden" (Sura 22, 70, 39).

Das Parabies. — Die Schilberungen bes Parabiefes find gang nach ber Begriffs - und Borftellungsweise ber an und in Buffen mohnenden, an Waffer und Schatten Mangel leibenden, fleischliche Genoffe fun das hochte haltenden Araber entworfen. Es ift ein herrlicher Garten, von Bachen burchfloffen und voll tablender Schatten, beffen Bewohner ohne Diche, Laft und Arbeit fein werden, von Madchen

<sup>\*)</sup> Wir tuisberholen einige Stellen aus bem Koran wortlich, nicht nur ihres uhmittetburen Inhalts wogen, fonbebn auch um zugleich auf die in biefem Buche hemischente Eprachweife aufmerffant zu machen.

negeber, We' (aldfiedlie bie Behartung) fiels Jungfrauen bielben in fledichfter Schafflet. In ben fpateren Guern bes Arans web bie Bieb beir fieben Stumel, beren einer über bem andern fiebe, nach welter aufgrundt. Milh bereiche Anaben finden die Geligen tin Parablefe. "Sie (bie himmisschen) follen mit Armbanbern prangen, die mit Gold und Perlen befete find, und Aleber von Gelbe tragen." Es find hier Fluffe von Wilch und honigs ja fogar Steine von Wein, der in gebonen Politien redengt wirt, der frohlich macht, aber nicht berauschet (Guern 47, 43 und 87). Rue an einer Stelle (Guen 19) wird eines anderen, als blos tiepenichen Genuffes gedacht. Die Gläcklichen "follen hier keine Ungereimtheiten hören, sondern nur seilge Dinge."

Die Stile. Roch umfändlicher und nachbedilcher als die Frenden bes Parabisses malt Muhamed bie Amalen ber Sile aus, beien Berndyner, durch einen Berhang von dem Paradisse getrennt, bessen Peraliden massen. Sie selbst besinden sich in einem ewigen Fenermerv; ihr kager, ihre Decke, ihre Aleiber bestehen aus glähenden, siebe neu angeschäuten Flammen; siedendes Wasser wird ihnen aber die Sauper, gegossen; siedendes Wasser ist ihre Drant, das ihnen die Einzeweide bersten möchten; die Frachte des dornichten Dillendammes Battum, bitter, und hästlich wie die Aloss der Schlangen, sollen ihre Rahrung sein; auch Aas sollen sie genießen, von dessen Eiter der baktichte Gernd answeisen.

Cellg weiten bie Glabigen merben, wie es fceint ohne Ausnahme, ba Gott ber "allerbarmherzigfte Erbarmer" und Bergeber ift. Insbefonbere follen alle biejenigen einen herrlichen Lohn erhalten,

welche in einem Religionstriege mitgezogen finb.

Ueber bie Frage: ob auch Nichtbekenner bes Rorans bie himmlifche Seligkeit erlangen konnen, finden wir in biefem Buche einen Widerfpruch. So beißt es in der 2. Sura ausbrucklich: "Es werben



Bofes. Burbe wohl Jemand unter Euch bas faute Fleifch feines tobten Brubers effen wollen? Gewiß, die Saut fchanert Euch babor! Fürchtet boch Gott, benn Gott ift verfohnlich und erbarmend. D the Menfchen, wie haben Ench von einem Manne und von einem Beibe erichaffen, und bernach Euch zu Boltern und einzelnen Gefelifchaften werben laffen, bamit ihr einander gur Liebe tennen mochtet. In Bahrheit, ber Burbigfte unter Cuch ift bei Gott berjenige, ber fich am Augenbhafteften beträgt" (Gura 49).

Roran.

Setoft ben Unglaubigen, bie ein Greuei find ben mabren Modlims, muffen bie eingegangenen Bertrage — wie lodenb auch ihre Berletung fein mochte - gewiffenhaft gehalten werben. (Es findet fich nirgendmo bie abschenliche Lehre, bag man Rebern nicht schulbig fei, Wort zu halten.) "Und follte ein Gogenbiener Schut bei Dir suchen, so versage ihm benselben nicht, damit er Gelegenheit habe, bas Wort Gottes zu horen; und wenn er sich von ber Wahrheit ber Religion nicht überzeugen laft, so gib ihm ein ficheres Geleite nach feiner Beimath bin." (Sura 9. - Es finb viele Buge befannt, wie gewiffenhaft bie Duhamebaner biefe Borfchrift au allen Beiten in allen ganbern und unter allen Berhaltniffen erfüllten.)

Die Sittenlehre bes Korans, vielfach abnlich, obicon nicht gleich ber cheiftlichen, bat unvertennbar bie focialen Buftanbe in Arabien (und in vielen eroberten Landern) entschieden verbeffert. Ibr bat man es an verbanten, baf ber Rinbermorb von Seiten armer Eltern abgeschafft warb (Sura 6); bag bie ju verlaufenbe Stlavin von ihren Rinbern nicht getrennt, nicht hinweggeriffen werben barf; eben fo, bag unter jenen Bolfern, obichon bie Dolpgamie unenblich tief festgewurzeit war und blieb, der Buftand der Frauen boch menigstens vergleicheweise um etwas gemildert, und insbesondere beren Berftofung (Scheibung) von Seiten bes Mannes einigermaßen er fcwert warb. Go in verfchiebenen anberen Begiebungen.

6. 5. Religibles Ceremonialgefes. - Die Borfchriften bes Rorans bacuber find nicht fehr ausführlich, burchgehends aber einfach. Manches hat fich erft allmalig burch Uebung ausgehilbet.

Folgenbes find bie Grunbanae:

a) Thefe Berehrung Allahe (Gottee), nothigenfalls mit Ein-

febung von Gut und Blut für feine Lebre.

b) Tägliches fanfmaliges Gebet. — Bon ben einzelnen Wochentagen wird nicht ber Conne, fonbern ber Freitag gefeiert. Inbefe fen fteht es ben Glaubigen frei, bie Beit vor und nach bem Got-tesbienfte mit ihrer gewöhnlichen Arbeit zuzubringen. Der Koran er-mahnt fogar ausbrucklich bagu: "Wenn die öffentliche Andacht geendigt ift, fo fest Guere Gefchafte bes Bertebrs fort, bewerbt Euch babei um ben Segen Gottes" 2c. (Sura 62). Rur zwei Feste verlangen gangliches Enthalten von ber Arbeit: ber große und ber tleine Bairam. - Der Gultus in ber Mofchee beftebt einfach im Gott und fit Beldfuigen des bem Stenn ; ein Peleffet leiert BB; bod, gibt w eigeneiliß teinen geheiligten Priefterfand; noch waniger ihr Paplitieum \*);

c) Befdine ibarug ber Anaben, welche im 8 .- 10. Sabre von

gentoumen wich.

d) Alimofonertheilung. - Milbthatigteit gegen bie Armen fit bem Birhaniebaner ftrenger, als irgent einem anderen Beffgionsbetenner geboten. Die Wohlthater ber Armen follen bereinft eine befonbers große Belohnung erhalten. Es ift fogne für gewiffe Falle vorgeschieben, ber untwielte Apit bes Einkommuns ober ber Beute gu Unnofen vorwendet werben muffe.

o) Fasten. — "Bur Besterung ber Funte Gottes" ift dieses vorgeschieben. Den gungen Monat Ramud hau in welchem ber Koran mitgetheilt webben) habard muffen die Claubigen in ber Art fasten, dif fe um Cage wichts geniehen barfen, fonden erft nach Sonnensuntrigung. Wer in ber Fuffenzeit auf Arifen ober trank ift, soll an

anbeien Sagen fuften, ober aber Arme fpeifen.

f) Bi a Fifage ten, nach ber helligen Stadt Mutta; find migt fowell flerige geboten, als vielmelle blot empfohlen.

g) Reinigungen, Bafdungen, werben bagegen beftimmet vor-

gefchrieben, inebefonbere bei bet Borbereitung gum Bebete.

3. 6. Polizetg efene. — Derfire gehorm, meben ben ber rubrteit Bolfcheften iber Steffigungen, auch bie Berbote bes Genaffes soffen, welche, jamat im Oriente, Aufmitelten vormlaffen ober beforden. Golff namuntlich ber Genuf von Schweinsfelle iverboten, fenter bes Fleifiges vorfirter Ablete, bes Bintes u. w. iBer aber aus Noth bavon ift, ohne Begierbe barnach, ohne die Abssicht, bas Gesetz zu übertreten, bem soll ber Genuß biefer Speifen teine Sunde sein: benn Gott ift gnadig und barmherzig". (Sura 2, eben so 5 und 6. Auch der Genuß des Fleisches von Thieren, bei

benden Wefen) und diejenigen Pfeile, burch beren Gebrauch zukunftige Dinge entbellt werben follen, find ein Greunt und ein Wert bes Satans... Durch ben Wein und die Spiele fucht ber Leufel haß und Feinbschaft unter Euch zu fliften" 1c. (Suca 5).

f. 7. Civilgefes. - Bir tonnen bier nur einige Puncte bavon

berübren.

Mahamed brachte die Erbfolge auf billigere und vernänftigere Grundfage, als die die bahin unter den Arabern geltenden. Während früher in gewiffen Fallen nur der Arieger als gefesticher Erbe galt, sollte nun ein anderer bargarlicher Stand ferner Keinen mehr um sein Erbitell bringen (4. Sura). Auch die Form der Testamente ward

geregelt.

Roch wichtiger sind die Chegelete. — Die Polygamie konnte Muhamed, als zu tief in den Begriffen und Sitten seiner Landsleute begründet, nicht abschaffen; er wollte es auch um so weniger, da er in späterer Zeit selbst allzu sehr nach fleischlichen Genüffen strebte. Deffensungeachtet verdankt man ihm wenigstens eine vergleichsweise Berbesserung des Zustandes der Weiber. Er beschränkte die Bahl der rechtemäßigen Sattinnen auf höchstens vier, wobei er jedoch dem Anhanger seiner Lehte, übereinstimmend mit den Beispielen des alten Lestaments, nedendei gestattete, sich Stavinnen, "die sein Sigenthum geworden," zu halten, und zwar so viel, als er deren wolle, selbst verheit at hete Stavinnen nicht ausgenommen, da sie ja ebenfalls sein Eigenthum geworden (Sura 4)1 Verboten ist, eine Götendienerin zu heirathen. (S. übrigens die näheren Andeutungen im Artitel "Che", "Chescheidung," im 4. Bande des Staatslexisons.)

3. 8. Strafgeses. — Die altrestamentsichen Begriffe sind hier im Sanzen vorherrschend: Auge um Auge, Bein um Bein. Auch die surchtbare Biutrache sindet sich hier wieder. Der nächste Anverwandte ist der natürliche und geschliche Biutracher des Erschlagenen. "Doch darf er in der Rache nicht ausschweifen, und kein anderes Bint vergeissen, als das des Bistders." Dieden sollen die beiden Sande ab-

gehauen werben.

Duhamed macht übrigens seinen Gläubigen begreislich, bas für sie gar keine Röchigung besieht, das mosaische Geset (Bahn um Bahn ne.) zum Bollzuge bringen zu masses um kesen Ger empfiehte ihnen vielmehr recht angelegentlich Verschnung und Bergebung der erdusbeten Andliven. "Die Rache muß der Beleibigung angemessen sein. Wer sich nach erdulbeter Beleibigung racht, kann mit Recht nicht gestraft werden. Wer indessen die Ungerechtigkeit vergibt und sich verschnet, der hat Belohnung von Gott zu erwarten" (Sura 42).

5. 9. Politische Borschriften. — hieraber, insbesondere über bie Berhaktuffe zu den "Ungläubigen," findet man vorzugeweise viele Widersprüche im Koran. Sinerseiter werd gelehrt: "Iwhigt Miemanden zur wahren Religion." Sodann: "Strettet für die wahre Religion wider diejenigen, welche gegen Cuch zu ben Baffen greifen; begehet

aber die Sunde nicht, zuerst anzugreisen" (2. Sura). — Dagegen: "Haltet, o Ihr wahrhaft Glaubigen, mit keinem Menschen, der sich nicht zu Euerer Religion bekennet, einen vertrauten Umgang" (3. Sura). Sodann: "Kämpfe für die wahre Religion... Ermuntere die Glaubigen, Krieg zu führen" (4. Sura). — "Streitet wider die Unzgläubigen so lange, die Abinneigung zur Abgötterei aufgebort hat, und die wahre Religion allgemein wird" (8. Sura). — Hinwieder indessen: "Hätte es Gott nicht gewollt, so würden sie keine Gögenknechte geworden sein; und Du bist nicht von und, weder zum Hüter, noch zu ihrem Bersorger geseht worden. Die Gögen, welche sie außer dem wahren Gotte anrusen, schmäche nicht; sie möchten sonst bei ihrer Unwissendicht den wahren Gott feindselig nennen" (Sura 6). — "Mit den Juden und Christen (wörtlich: "dem Geschlechte der Schrift") streitet der Religion wegen in liebreichen Ausdrücken; diesenigen aber, welche Euch undillig behandeln, könnt Ihr härter anlassen" (Sura 29) 1c. 1c.

g. 10. Blid auf bie Folgen ber Berbreitung ber muha mebanischen Lehre und Bezeichnung ber haupt - secten ber selben. — Die Berbreitung der Lehren des Korans war bei vielen in graffen Gobenbienst versunkenen Bolkern des Orients, wenigstens vergleichsweise, eine Bohlthat und ein Glud, in Folge bessen sie sich emporschwangen, wie nie zuvor. Dem Christenthume selbst scheint die Ausbreitung des Islams wenigstens mittelbar gleichfalls zum Bortheile gereicht zu haben, indem durch die zwischen den Anhangern beider Lehren entstandenen blutigen Kampse dem durch Bilderbienst und auf mannigsach andere Beise bedeutend gesunkenen Lebensprincipe besselben neue Kraft verliehen ward; wie sodann auch die Folgen der Kreuzzüge in politischer Beziehung für den Occident von un-

berechenbarer Bichtigfeit murben.

Der Koran enthalt, wie wir ichon gefeben haben, viele aner-

bas innerfie Befen einbringende, überall burchgreifende, bas gange Bebaube gewiffermaßen umgestaltenbe Reform. Bir wurben bie Doglichtett einer folden von vorn berein beftreiten, wenn die febr allgemein verbreitete Meinung begrundet mate, baf ber Rocan alles Boranfdretten in geiftiger Entwickelung ausbrudlich verbiete, fobin bei bem jebigen Stanbe ber Berbaltniffe unmöglich mache. Diefe Unfict ift aber gang unbegrundet. Wenn unwiffende und fanatifche Dus bamebener in jebem wiffenschaftlichen Streben eine Berlegung ber Religionsvorfdriften erbliden wollen, fo folgen fie gerabe bem Bege jener Christen, welche die Lehre des Copernicanischen Planetenspftems als legerifd verbammten: es ergibt fich baraus eben fo wenig, baf ber Roran foldes vorfdreibt, als fich bas Andere aus ber Bibel etweifen lagt \*). Wir muffen nun beifugen, bag wir berartige Grunds fabe einer binden Stabilitat im Roran nirgenbe ausgefprochen fins ben, fonbern vielmehr giemlich entschieben bie entgegengefehten. En beift es namentlich in ber 3. Sure: (Der Menfc, bem Gott bie Weisheit - Bernunft - verlieben) "wird gu ben (anberen) Mens fchen fagen muffen: Befchaftigt Guch mit ben Renntniffen. Die Euch nothig find; faffet fie beutlich, und abet Euch barin."

Indeffen liegen auch fehr fprechende that factliche Beweise vor, bas Muhamed's Gefet nicht kurzweg jede geistige Entwickelung verbietet, und unmöglich macht. Wir durfen nur an die herrschaft der Araber in Spanien erinnern, die fast den einzigen Glanzpunct in der ger sammten gleichzeitigen Geschichte dibet; während welcher Wiffenschaft und Aunst blübeten, das trefflich angebaute Land eine viermal zahle reichere Bolksmenge enthielt, als heute; eine reichere, als nach Enterdeung und Ausbeutung aller amerikanischen Minen, — mit einem Worte: eine Periode, während welcher die pprendische Halbinsel vors nunftgemäß freier und glücklicher war, als jemals zuvor ober in der

Folgezeit.

Die Lehre bes Fatalismus ift bereits jeht schon unter ben Muhamedanem im Allgemeinen gewaltig erschüttert, auch jene von ber Stlaverei läßt sich allmalig wohl beseitigen, indem ja Riemand Stlaven haben muß. Auf diese Art, dächten wir, möchte sich vieleleicht auch die Monogamie unter den am Meisten vorangeschrittenen Stämmen und Boltern der Muhamedaner der That nach (factsich) einfähren lassen; so, daß es als Berlehung des Schicklichen, des Anstandes (wenn man will: des guten Lones) betrachtet werde, mehr als eine Frau zu haben, wenn gleich das Geseb (der Koran, wie das alte Testament) die Polygamie nicht verdietet. Stücklicher Weise hat die Ratur selbst, und haben neben ihr auch die Bermögensver-

<sup>\*)</sup> In beiben Fallen wird man gleichmäßig en ben Caş bes Korans erinnert: "Wie wollen bas Licht Cottes mit ihren Manleyn ausbigfen" (Cura 61).

einen lobnenben Preis bebingt. Wo ber Abfas befdrantt und ber Preis gebrudt ift, muß auch bie Production und bie Ausbilbung bes landwirthschaftlichen Gewerbes Roth leiben. Die Freiheit ber Getreibes ausfuhr, welche ben Abfas ber im Inlande nicht begehrten Borrathe möglich macht und ben ftets neue Dartte fuchenden Getreibehandler in's Leben ruft, ift baber eine mefentliche Bedingung ber Bluthe und ber Erweiterung ber inlandifchen Landwirthschaft. Die naturliche Folge bes Boblftandes ber Lanbbau treibenben Claffe ift eine große Rachfrage nach Producten ber technischen Gemerbe; bie freie Getreibes ausfuhr ift alfo mehr ein Sorberungsmittel, als ein Sinderniß ihrer Entwickelung; viele Capitalien ferner, welche im Lanbbaue erworben merben, geben in die technischen Gewerbe über. Die freie Ausfuhr, weit entfernt, bas Inland ber Gefahr von Dungerenothen Preis gu geben, fichert vielmehr nicht blos in guten Jahren bie Befriedigung ber inlandischen Rahrungsbedurfniffe, sondern schutt namentlich in schlechteren Sahren gegen Mangel, weil aledann die in guten Jahren fur's Ausland bestimmten Borrathe zu Dedung bes Ausfalls verwenbet werben tonnen, mabrend bei Ausfuhrbeschrantungen regelmäßig nur ber orbentliche Bedarf bes Inlandes hervorgebracht wird, bei eintreten= bem Ausfalle an dem Jahrsertrage alfo fogleich Mangel eintreten muf. Die freie Ausfuhr fchust endlich gegen die fur Producenten und Saus fer bochft ichablichen ftarten Dreisschwantungen, welche bei befchrantter Ausfuhr haufig entstehen muffen, weil fcon ein kleiner Ueberfcus im Jahrbertrage bie Preife unverhaltnigmäßig brudt , ein fleiner Musfall aber, ber nicht burch bie fonft gur Ausfuhr bestimmten Borrathe gebedt werben tann, bie Dreife unverhaltnismagig fteigert.

Es folgt hieraus, bag Ausfuhrbeichrantungen, anftatt gegen Mangel und Theuerung ju ichugen, bie hungers

und Theurungsjahre vermehren.

Wenn aber auch Getreibe - Ausfuhrer fomerungen burch

u. s. w. in ben Gesehen über ben Kornhandel die Bestimmung getroffen, daß der Aussuhrzoll mit dem Steigen oder Fallen der inlandischen Getreidepreise steigt oder fallt, so, daß er bei einem gewiffen niederen Stande der Preise ganz aushört und bei einem sehr hohen Stande derselben seiner Wirtung nach dis zu ganzlicher Beschränkung der Ausschutz sich sieden ber Ausschutz sich sieden ber Ausschutz sich sieden der Aussuhrabgaben den Getreidehandel in hohem Grade erschwarte, die auswärtigen Käufer auf andere Märkte treibt, zur wöchentlichen Berechnung der Durch schnitts preise des Getreides im Inlande nöthigt (soll nicht das Geseh durch fünstliche Preise umgangen werden), und dadurch den Behörden eine nicht gerringe Geschäftstast ausbürdet.

Ausfuhrverbote und Ausfuhrzolle erschweren endlich die Einfuhr und bie Durchfuhr von Getreibe; weil die Gefahr entsteht, daß ein im Ausslande aufgekauftes und eingeführtes Getreibe, wenn es sich im Inlande nicht mit Vortheil verkaufen läßt, entweder gar nicht oder bei hohen Bollen nur mit Rachtbeil wieder ausgeführt werden kann.

Die Staaten bes beutschen Bollvereins haben mit Recht jebe Ausfuhrabgabe aufgehoben, mit Ausnahme bes kornreichen Baierns, bas ber englischen Einrichtung folgt.

II. Sou ber Staat bie Einfuhr von Getreibe freigeben ober beschränken?

Bahrend eine Beschränkung ber Aussuhr im Interesse ber inlanbischen Getreibekaufer geforbert worden ist, so hat man auf ber anderen Seite eine Beschränkung der Getreibeeinsuhr im Interesse des inländischen Landbaues namentlich dann für nöthig erachtet, wenn Boden und Klima benselben erschwert; wenn man, um den Bedarf an
Unterhaltsmitteln für die Bevölkerung zu becken, in Folge der Bermehrung der letteren zum Andaue von immer weniger ergiebigen
Grundstücken seine Zusucht nehmen muß; wenn endlich die auf dem
inlandischen Ackerdaue ruhende Last der Abgaben die Concurrenz mit
dem Austande unmöglich macht.

Man ist hierbei von ber Boraussetzung ausgegangen, baß bie politische Unabhängigkeit eines Staates wesentlich baburch bedingt sei, baß der Bedarf an den unentbehrlichen Lebensmitteln vollständig durch die Production im eigenen Lande gedeckt werde; man hat auf die furchtbare Gesahr ausmerksam gemacht, der man sich im Falle eines Krieges einem Feinde gegenüber aussehen wurde, welcher in der Lage ware, die Jusuhr von Getreibe zu verhindern. Diese Andeutung verzsehlt ihre Wirkung bei vielen vorsichtigen und surchtsamen Naturen nicht. Wo aber hat man se die Erfahrung gemacht, daß die Bevolsterung eines ganzen Landes, wie die einer belagerten Stadt, durch den Feind ausgehungert worden ware! Wenn auch die eigene Production nicht das Bedürsniß vollständig beckt, macht nicht dassenige, was von Außen herbeigeschafft werden muß, doch immer einen verhältnismäßig nur kleinen Theil des gesammten Bedars aus? Wenn dieser Theil

einen lohnenden Preis bedingt. Wo ber Abfas befchrankt und ber Preis gebruckt ift, muß auch bie Drobuction und bie Musbilbung bes landwirthichaftlichen Gemerbes Roth leiben. Die Freiheit ber Getreibeausfuhr, welche ben Abfat ber im Inlande nicht begehrten Borrathe möglich macht und ben ftete neue Darfte fuchenden Getreibehandler in's Leben ruft, ift baber eine mefentliche Bebingung ber Bluthe und ber Erweiterung ber inlanbifden Landwirthichaft. Die naturliche Folge bes Boblftandes ber Lanbbau treibenben Claffe ift eine große Rade frage nach Producten ber technifchen Gemerbe; bie freie Getreibes ausfuhr ift alfo mehr ein Forberungsmittel, als ein Sinderniß ihrer Entwidelung; viele Capitalien ferner, melde im Lanbbaue erworben merben, geben in Die technischen Bewerbe über. Die freie Musfuhr, weit entfernt, das Inland ber Befahr von Sungerenothen Preis gu geben, fichert vielmehr nicht blos in guten Jahren bie Befriedigung ber inlanbifden Dahrungsbedurfniffe, fonbern fcust namentlich in Schlechteren Jahren gegen Mangel, weil alebann bie in guten Jahren fur's Musland bestimmten Borrathe ju Dedung bes Musfalls verwens bet werben tonnen , mabrend bei Mustuhrbeichrantungen regelmäßig nur ber orbentliche Bebarf bes Inlandes bervorgebracht wirb, bei eintreten= bem Musfalle an bem Jahrsertrage alfo fogleich Mangel eintreten muß. Die freie Musfuhr fchust endlich gegen bie fur Producenten und Raus fer bochft fcablichen ftarten Preisschwantungen, welche bei befchrant. ter Musfuhr baufig entfteben muffen, weil ichon ein fleiner Ueberichus im Jahrsertrage bie Preife unverhaltnigmaßig brudt, ein fleiner Musfall aber, ber nicht burch bie fonft gur Musfuhr bestimmten Borrathe gebedt werben tann, bie Preife unverhaltnigmaßig fleigert. Ga folat hieraud, hab If wafn br hofen ranfungen, anftatt

u. s. w. in ben Gesetzen über ben Kornhandel die Bestimmung getroffen, daß der Aussuhrzoll mit dem Steigen oder Fallen der inländischen Getreibepreise steigt oder fällt, so, daß er bei einem gewissen niederen Stande der Preise ganz aufhört und bei einem sehr hohen Stande derselben seiner Wirtung nach die zu gänzlicher Beschränkung der Ausschuft sich steigert. Allein diese Methode hat den großen Nachthell, daß das Schwanken der Aussuhrabgaben den Getreibehandel in hohem Grade erschwert, die auswärtigen Käuser auf andere Märkte treibt, zur wöchentlichen Berechnung der Durch schnitte preise des Getreibes im Inlande nöthigt (soll nicht das Geset durch fünstliche Preise umgangen werden), und badurch den Behörden eine nicht gertinge Geschäftstast ausbürdet.

Ausfuhrverbote und Ausfuhrzolle erschweren endlich die Einfuhr und bie Durchfuhr von Getreibe; weil die Gefahr entsteht, daß ein im Auslande aufgetauftes und eingeführtes Getreibe, wenn es sich im Inlande nicht mit Bortheil vertaufen laft, entweder gar nicht oder bei hohen

Bollen nur mit Nachtheil wieber ausgeführt werben fann.

Die Staaten bes beutschen Bollvereins haben mit Recht jebe Ausfuhrabgabe aufgehoben, mit Ausnahme bes kornreichen Baierns, bas ber englischen Einrichtung folgt.

II. Soll ber Staat bie Einfuhr von Getreibe freigeben ober

befdranten ?

Wahrend eine Beschränkung ber Aussuhr im Interesse ber inlanbischen Getreibekaufer gesorbert worden ist, so hat man auf der anderen Seite eine Beschränkung der Getreibeeinfuhr im Interesse des inländischen Landbaues namentlich dann für nöthig erachtet, wenn Boden und Klima benselben erschwert; wenn man, um den Bedarf an
Unterhaltsmitteln für die Bevölkerung zu decken, in Folge der Vermehrung der letteren zum Andaue von immer weniger ergiebigen
Grundstücken seine Zuslucht nehmen muß; wenn endlich die auf dem
inlandischen Ackerdaue ruhende Last der Abgaben die Concurrenz mit
dem Austande unmöglich macht.

Man ist hierbei von ber Boraussehung ausgegangen, bas bie politische Unabhängigkeit eines Staates wesentlich baburch bedingt sei, bas ber Bebarf an den unentbehrlichen Lebensmitteln vollständig durch die Production im eigenen Lande gedeckt werde; man hat auf die surchtbare Gesahr ausmertsam gemacht, der man sich im Falle eines Arieges einem Feinde gegenüber aussehen wurde, welcher in der Lage ware, die Jusuhr von Getreide zu verhindern. Diese Andeutung verssehlt ihre Wirkung bei vielen vorsichtigen und surchtsamen Naturen nicht. Wo aber hat man je die Erfahrung gemacht, das die Bevolsterung eines ganzen Landes, wie die einer belagerten Stadt, durch den Feind ausgehungert worden ware! Wenn auch die eigene Production nicht das Bedürsnis vollständig deckt, macht nicht dasjenige, was von Außen herbeigeschafft werden muß, doch immer einen verhältnismäßig nur kleinen Theil des gesammten Bedarss aus? Wenn dieser Theil

von dem einen Lande nicht erlangt werben tann, freut fich nicht bas andere, ihn liefern zu burfen? Und murbe nicht felbft ber Feind es vorziehen, bem Feinbe gegen große Summen Gelbes fein Getreibe abzugeben, anstatt feinen eigenen Burgern burch bas Berbot ber Aus-

fuhr beffelben einen fcmerglichen Berluft gugufugen ?

Die politifde Unabbangigfeit eines Staates ift alfo felbft im Ralle eines Rrieges baburch am Wenigsten gefahrbet, bag nicht ber gange Bebarf an Getreibe im eigenen Lanbe erzeugt wirb. Wenn aber blos von vollewirthichaftlicher Geite bie Frage zu beantworten ift, ob bie freie Einfubr von Getreibe ju geftatten fei? fo tann fie nur beiabt merben. Die Roften ber Berbeifchaffung bes Betreibes von fremben Lanbern gemahren ben intanbifden Probucenten an und fur fich einen bebeutenben Cout. Wenn felbft bei biefem Schube eine Reihe von Grundfluden ichlechterer Qualitat nicht bebaut werben tann, fo find fie bes Unbaues nicht werth , und Arbeit und Capitalien werben gwed's maffiger auf andere Erwerbszweige, und ihre boberen Ertrage jum Eintaufe von frembem Getreibe verwendet. Dur in einem ber oben angeführten Falle verbient ber Landbau gegen auswartige Concurren; gefchust ju merben; bann namlich, wenn er mit boben Abgaben betaftet ift, bie im Mustanbe nicht auf ihm ruben. Gin Boll, welcher bie Ungleichheit ber Abgaben ausgleicht, ift bier gerechtfertigt, wenn eine Berminderung ber letteren im Inlande nicht eintreten tann. Erschwert man die Ginfuhr fremben wohlfeilen Getreibes, und wird bierburch , ber Abficht gemaß, ber Unbau auch auf fchlechtere Grund: ftude ausgebehnt, fo fleigt, mit bem Steigen ber Getreibepreife, bie Rente und ber Capitalwerth ber befferen Grunbftude. Gine Ginfubrbefdrantung forbert alfo bas Intereffe ber Grundbefiger. Underfeits wird hierburch namentlich ber Arbeiter und Unternehmer in feinem Intereffe gefrantt; benn ber gestiegene Preis ber Bobenprobucte nothigt Beibe gu hoberen Muslagen; tann ber Arbeiter feinen Gelblohn nicht

boher ber inlandische Preis gestiegen, baß fie bagegen erschwert, b. h.

ber Boll erhobt murbe, je mehr ber Dreis gefunten mare.

Eine feste Abgabe scheint auch hier empfehlenswerth zu sein, weil sie bem Getreibehandel größere Sicherheit verleiht; weil sie Preissichwankungen vorbeugt, die nothwendig in hohem Mase eintreten mitsen, wenn große Getreibemassen, sobald der Preis auf einen desstimmten Punct herabgegangen ist, ploblich auf den Narkt gestürzt werden; weil endlich ein fester Boll der Natur einer Ausgleichungsabgade am Angemessenst ist. England, Frankreich u. s. w. haben eine wechselnde Abgade vorgezogen; im deutschen Bollvereine wird eine seine Nogade von 17 Ar. pr. Einr. erhoben. Allein das konnreiche Baiern macht auch hier eine Ausnahme und erhebt einen wechselnden Boll.

III. Soll ber Staat vollige Freiheit bes Betreibehandels im

Innern bes Lanbes geftatten?

Wenn man von ber Bwedmäßigleit ber freien Aus unb Ginfuhr bes Getreibes überzeugt ift, fo ergibt fich bie Forberung bes freien Danbels im Innern von felbft. Bie ber Aus und Ginfuhrhandet Ueberfluß und Mangel in verschiedenen Landern ausgleicht und fcablichen Preisschwantungen am Beften vorbeugt, fo hat auch ber Getreibehandel im Innern eine febr mobitbatige Birfung. Der Getreibehandler erleichtert bem Landmanne ben Abfat feiner Probucte und erfpart ihm Beit und Koften; er gleicht Ueberfluß und Mangel in verschiebenen Sahredzeiten, in verschiebenen Begenden und Sahren aus, tragt hierdurch ju großerer Gleichformigfeit ber Dreife bei und nubt bamit fowohl ben Probucenten als Confumenten. Er fleigert gwar am Orte und jur Beit bes Ueberfluffes ben Preis bes Getreibes burch feine Rachfrage, aber er verhindert auch am Drte und gur Beit bes Mangels ein brudenbes Steigen ber Preife; er theilt ben Drud schlechter Jahre auf große Kreise aus und macht ihn baburch weniger fühlbar; er fammelt im Intereffe bes forglichen Dublicums von bem Ueberfluffe guter Sabre Borrathe für fchlechte Sabre auf und erläßt zu rechter Beit burch Steigerung der Preise eine wirksame Aufforderung gur Sparfamteit an baffelbe.

Der Getreibehandel mit diesen wohlthatigen Wirkungen tann fich aber nur dann bilben, wenn der Staat alles Eingreifens in denselben sich enthalt, auf alle Zwangsmaßregeln, wie Preisregulirung u. f. w., verzichtet, und auch die Ausfuhr in's Ausland volltommen freigibt.

Die Stimme bes Bolts hat zwar vielfach bie Getreibespeculanten als Kornwucherer bezeichnet, von ber Ansicht ausgehend, daß sie schahlicher Beise diffentliche. Roth zu Befriedigung ihrer habsucht benugen, ja, daß sie, so viel an ihnen sei, sene Roth selbst steigern, um ihrem Eigennube zu frohnen. Mag auch immer der Eine oder der Andere dieser hander von moralischem Standpuncte aus Borwurf verdienen, sie erscheinen nichts desto weniger, wenn man die Wirkungen ihrer Thatigkeit betrachtet, als offentliche Bohlthater.

Man forbere ben Getreibehandel und vermehre baburch bie Babl der Concurrenten; man befreie die Einfuhr von unnöthigen Fessen und seise die Inlander der fremden Concurrenz aus — und die Befürchtung einer monopolistischen Preissteigerung ist eine Chimare! Welche ungeheure Getreibemassen mussen in einigen bestieben und zurückhalten, um den Preis in einigen Ländern der liebig bestimmen zu können? Welcher Gefahr von Verlusten warden sie sich durch lange Ausspeicherung großer Massen seiteben?

Die Errichtung von Getreibem artten und bie Erleichterung bes Besuchs berselben burch Entsernung aller Bwangemastregeln, Berhatung von Uebervortheilungen und burch Abschaffung lästiger Abgaben bient theils zur übersichtlichen Kenntnis ber vorhandenen Borrathe, theils zur herstellung angemessener und möglichst gleichformiger Preise. Ein Zwang für die Producenten, ihren Getreideübersluß nur auf öffentlichem Markte zu verkaufen, läst sich nicht rechtsertigen.

IV. Goll ber Staat Getreibemagagine errichten?

Wenn sich in ben öffentlichen Raften burch ben Ertrag ber Domanen, bes Zehenten u. f. w. große Getreibevorrathe sammeln, so ist hierin ber Regierung ein natürliches Mittel an bie Hand gegeben, um für Jahre bes Mangels Borsorge zu treffen. Es fragt sich aber, ob sie auch, wenn jene Hulfsquellen sich nicht barbieten, Borrathsgebäube errichten und unterhalten, und Getreibe austaufen und bereit halten soll?

Es laffen sich hiergegen gewichtige Grunde geltend machen. Der Ankauf und die Unterhaltung der Borrathsgebaube ist mit großen Kosten verbunden; eben so verursacht der Aufkauf und das Bereithalten des Getreides einen großen Aufwand, wenn der Borrath hinreichen soll, um auch nur auf kurze Zeit eine größere Bewölkerung zu nahren. Zu jenem Auswande gesellen sich noch die Kosten der Beaufsichtigung und die Berluste, die trot derselben durch Mausefraß zc. und noch mehr durch die Betrügereien der Bers

malter bem Staate jugehen.

Außerdem erhöht die Sorgfalt des Staats, obgleich sie nie die Borsicht der Privaten ersehen kann, die Sorglosigkeit der Letteren und zerstört, was ein vorzüglicher Nachtheil ist, die Setreidespezulationen der größeren Landwirthe und Handler, weil, wenn der Staat durch seine Borrathe den Preis der Früchte beherrscht, Gestreidespezulationen ein höchst gewagtes Spiel sind. Sie verhindert namentlich die Einsuhr des Getreides von fremden Landern und les gitimirt gleichsam die Ansprüche der armeren Classen auf Bersorgung mit wohlseilem Brote durch den Staat, Ansprüche, die, einmal geweckt, leicht zu großen Ercessen sühren. Enthält sich der Staat des Einschreitens, so läßt sich erwarten, daß das eigene Interesse die arößeren Landwirthe und Speculanten zum Bereithalten von Bors

rathen antreibt, daß eine größere Bahl von Privatpersonen sich für den Nothfall mit Vorrathen versieht, und daß die Preise der Früchte, indem sie zu rechter Beit in die Hohe gehen, das Publicum zu sparsamer Consumtion zwingen, wodurch am Chesten dem Mangel vorgedenzet wird. Ueberdies verschwindet, je sorgsättiger der Landbau bewieden wird, se mehr Mannigsaltigseit in dem Andaue von Früchten eintritt, se mehr namentlich der Andau der Kartosselln sich versbreitet, se mehr endlich durch erleichterte Communication und durch Abschaffung aller Ein und Aussuchbeschränkungen — eine schleunige und wohlseile Herbeischaffung von Früchten möglich wird, die Gesfahr von Hungersnöthen und Theuerung immer mehr.

Aus biefen Grunden erscheint allerdings eine Anlage von öffents lichen Getreibemagaginen weber bringend, noch munschenswerth.

Wenn ber Staat in großen Stabten und in getreibearmen, aber volkreichen Gegenden, z. B. in Bergwerts = und Fabrikbistricten, nicht unthätig bleiben will, so halte sich seine Fürsorge streng in ben Grenzen ber armenpolizeilichen Thätigkeit; nie aber such er burch sein Eingreifen ben allgemeinen Gestreibepreis zu beherrichen.

V. Soll ber Staat die Brotpreise polizeilich reguliren? Wenn auch der Grundsat, das der Staat des Einwirkens auf die Setreidepreise sich enthalten soll, immer mehr anerkannt wird, so hat man doch die in die neueske Zeit ziemlich allgemein für nothig gehalten, die Brotpreise nach dem jedesmaligen Preise des Getreides polizeilich zu reguliren.

Dag eine folche Regulirung überall ba jum Beburfniffe werben tann, wo bie Bertaufer ein Monopol befigen, g. B. in Folge von Bunftbeschrantungen, ift leicht einzusehen; schwer aber, wo folche Umftanbe nicht vorliegen. Der Dreis bes Brotes ftellt fich, wie ber jeder anderen Baare nach ben Productionstoften und Concurrengverhaltniffen fest; und es ift nicht abzusehen, wie hier, wo jeber Raufer ein hinreichend competentes Urtheil über bie Baare bat, bei freier Concurreng ein Rachtheil fur bas Publicum follte entfteben tonnen. Der Rachtheil ift vielmehr ficher nur bei ber Regulirung ber Preise auf Seite bes letteren. Denn ber Bader wird fich nie eine Brottape gefallen laffen, bei welcher er Berluft erleibet; be jebem Steigen bes Getreibe= und Solgpreifes u. f. w. wirb er auf Erhohung berfelben bringen. Biel weniger bagegen ift zu erwarten, baf eine polizeiliche Erniedrigung ber Tare ber Berminberung ber Productionstoften fogleich auf dem Fuße folge. Der Backer alfo wird nie mit Berluft verlaufen, aber der Raufer wird baufig in ber Lage fein, einen hoheren Preis fur bas Brot bezahlen ju muffen, als bei freier Concurrenz ohne Tare ber Fall gewefen ware. Es liegt baber im Intereffe bes Publicums, bas ber Staat

Es liegt baber im Intereffe bes Publicums, bas ber Staat auf jebe Regulirung ber Brotpreife verzichtet, und fich auf eine Betanntmachung ber Preife, wie fie fich auf bem Bege ber freien

Concurrenz gebildet haben, beschränkt. Zwedmäßig ist die Sintichtung, bei welcher mit dem Steigen der Getreidepreise an dem Gewichte des Brotes abgebrochen wird, austatt daß das gewöhnliche Gewicht beiberhalten, und der Preis gesteigert wird. Sie befördert dei steigenden Getreidepreisen die Sparsamkeit. Gegen Beeintrachtigungen im Gewicht ist durch polizeiliche Masteegeln möglichst Vorsorge zu treffen, z. B. durch das Gebot, ein Gewichtzeichen auf dem Brote anzubeingen.

VI. Welche Mafregeln hat ber Staat bei einer wirklich vorhandenen Theuerung zu treffen?

Wenn gleich der Staat alle Maaßregeln getroffen hat, um das Gedeihen des landwirthschaftlichen Gewerdes zu fecdern; wenn er für Ausgleichung von Ueberfluß und Mangel in verschiedenen Gegenden und Zeiten durch Erleichterung der Communication, durch Gestatiung freier Eins und Aussuhr, durch Bermeiden alles störenden Eingreifens in dem Getreideverkehr, durch Einräumung entbehrlicher öffentlicher Gedäude zu Privatsornmagazinen u. s. w., so viel an ihm ist, Sorge getragen, so kann doch der Fall eintreten, das im Laufe der Zeit wieder Jahre kommen, in welchen Mangel und Theuerung hart auf der Bevöllerung lastet.

Bas foll ber Staat in folden außerorbentlichen Fallen thun? Benn es auch schwer ift, für folde Falle allgemeine Regeln aufzustellen, weil hier die besonderen Umftande gebieten; so laffen sich boch einige Berhaltungsmaßregeln andeuten:

Aussuhrverbote schaben auch bei wirklicher Roth mehr, als sie nuten; weil sie das Gespenst des hungers in der Phantasie des gangen Boltes ausgagen, die Nachfrage vermehren und das Angebot verringern, und die Preise keigern, anstatt sie niederzuhalten.

Bmang gum Bertaufe ber überfiufsigen Borrathe ber Privaten fur regulirte Preise verfehlt ben 3med, weil ber größte Theil jener Bor-

von ben boberen Reifen ber Gefellichaft ausgehenb, tann von unenblich wohltbatigen Folgen fein.

Rach ben vorangeschickten Betrachtungen laft fich bie Antwort auf die Frage: Bas ber Staat ju Abwendung von Mangel und Theuerung

gu thun babe ? in wenigen Borten gufammenfaffen.'

Er schute, forbere und erleichtere burch alle von einer gefunden Wirthschaftspolitit angerathene Maßregeln den Aderbau und den Berztehr (f. namentlich den Art. "Aderbau"); fleuere durch eine zwecknäßige Armenpflege der dußersten Roth (f. Art. "Armenwesen"); im Uebrig en aber gewähre er volltommene Freiheit des Getreides handels und enthalte sich alles Einwirtens auf die Gestreides bereite. Wenn die Gesehung im Laufe der Beit von dem natürlichen Wege abgegangen ist, so tehre sie, wenn auch mit Aufsopferungen, allmälig wieder auf denselben zurück.

Die jahlreiche Literatur über biefen Gegenstand f. m. bei Rau, Bolfswirthschaftspolitik, 1889, S. 184 ff.; über die Korngesebe von England, Frankreich u. s. w. ebendas. S. 198; über englische Berbaltniffe ferner: Macculloch's Busche zu Abam Smith's Wealth of nations, London, 1838, S. 510 ff.; Torrens, On the external corn-trade, Londo, 1829, neue Ausgabe.

Dr. 28. Schuz.

Rosgiusto, f. Polen.

Rrantenhaufer, f. Bobithatigteitsanftalten.

Rrieg, Privat- und offentlicher Rrieg, Burgerfrieg; Rriegerecht, naturliches und pofitives; Rrieges manier; Ariegeraifon; Rriegegefangene; Rriege= tunft. - Sar einen Rechtliebenben, für einen Sublenden gibt es feine wibermartigere, teine fcmerglichere Borftellung, als die bes Rriegs. Go ift wenigstens ber erfte ober unmittelbare Ginbrud, welchen biefe Borftellung bes von ben Baffen, von ber phpfifchen Bewalt, feine Ents Scheibung begehrenben Rechts auf uns macht. Das Princip bes Rechtsgefetes ift bie Sarmonie ber Wechfelwirfung unter ben Denfchen. Es ftellt bie Regeln einer frieblichen Ausgleichung ber allfeitigen Anspruche und Intereffen auf, hat seine Quelle lediglich in ber Bernunft, beren Befenbeit mit teinem Wiberfpruche fich verträgt, und beren Streben baher nothwendig bahin geht, jeben Biberfpruch ju bermeiben ober wieder aufzuheben. Daß bie Intereffen fich wiberftreis ten, ift naturlich und unvermeiblich; benn fie murgeln in unferer finn= lichen Ratur und in ben auf berfelben beruhenden egoiftifchen Trieben. Aber gerabe jur Solichtung folches Wiberftreits, jur Erhaltung bes Friebens unter allen in Bechfelwirkung fich Befindlichen, fellt bie Allen gemeine Bernunft bie Regel des Rechts auf, beruhend auf ber Shee einer Allen ju gewährenden gleichen und möglichft aus gebehnten (namlich blos burch bas Recht bes Anbern beichrantten) Sphare bes außern Freiheitsgebrauches. Go oft alfo 3mei mit einander im Streite begriffen find, fo befindet fic Einer ober ber Andere, mittunter auch Beibe, im Unrecht, und bie Wermunft gebietet in über bas, was Jebem wirflich gebührt ober was im vorliegena wirklich recht ift, gu verftanbigen, ober ben - etwa beiberfeles richtig, b. b. in reblicher Meinung, im Recht befinblich jut foin, fibrten - Strett auf eine mit ber Rechtsibee felbft vereinbartiche jur Entscheibung gu bringen, und alebann in bie Schranten bes bie geftalt beiberfeits flar geworbenen Rechtes gurudgutreten. Unter moglichen Entscheibungsmitteln bes Rechts nun ift teines weniger m ber Rechtbibee vereinbar, als ber Rampf ober bie phyfifche Rraft. meil bas Befen ober ber Begriff bes erften ber volltommene Begenfat ber vom Recht geforberten Darmonie, und feine Berbatung gerebe ber 3med ober bie Aufgabe bes Bechtsgefebes ift, und well bie ameite blos nach phyfifchen ober medanifchen Gefegen, bie mit ben moralifden und Recht &- Gefegen burchaus nichts gemein baben. wiet. und nicht nur gleichmaßig far's Unrecht wie fur's Recht tann in Thatigfeit gefest werben, fonbern noch vorzugsweife aur Durchführung bes Unrechts geeignet wie geneigt ift.

Gleichwohl bleibt in ben Fallen, wo entweber ber Eine einen offenbar ungerechten Angriff auf ben Anbern macht, ober einem offenbaren Rechte bes Anbern beharrlich widerstrebt, ober wo überhaupt der stellichen Schlichtung bes Streites unübersteigliche hinderniffe sich entgegenssehen (sei es burch die Weigerung des Einen, die bahin führenben Wege ber Vergleichsverhandlung, des Compromiffes auf Schledstichter, ober auch des Looses u. s. w. zu betreten, sei es burch dußere Umflände), tein anderes Mittel ber Rechtsbehauptung übrig, als die — in solchen Fällen von dem Rechtsgeset selbst erlaubte — Anwendung der physsischen Sewalt, also Zwang ober Kampf. Mit andern Worten: der zur Behauptung ober Verteibigung ober Wiederherstellung des von Andern verachteten ober angegriffenen ober verleten Rechts angewendete Zwang paßt in die Rechtsform, b. h. in ein vernümftiges

Rechtsfyftem und ift alfo' erlaubt.

Der Buftand einer solchen mit Gewalt geschehenben Behauptung ober Durchsuhrung von Ansprüchen ober Interessen nun ift ber Krieg im weiten Sinne bieses Wortes. Im engeren Sinne gehört bazu, bas die Gewaltthätigkeiten nicht beschränkt auf bestimmte Arten berselben, wie Arresischlag, z. B. Embargo auf Schiffe, ober eigentundetiges Rehmen ober Zurüchnehmen einer ben Gegenstand ber Forberung ober ber Schabloshaltung ausmachenben Sache, ober Repressung und gegenseitig Statt sinden. Ein solcher Arieg kann hiernach schwe im Naturstande Statt sinden. Ein solcher Arieg kann hiernach schwe im Naturstande Statt sinden, zwischen Einzelnen ober Familien ober Stämmen, nicht minder in schlecht geregelten ober in Anarch se gefallenen Staaten zwischen den Angehörigen berselben unter sich ober mit Fremden (wohln die mittelalterlichen Kehden, die unter der herrsschaft des Faustrechts gesuchten Privatkampse, gehören); aber der Krieg, von welchem wir dier ganz eigens zu reden haben, ist mut

ber öffentliche, b. h. ber von ober zwischen Staaten ober Bolls tern geschhete. Es sest namich bieser eigentliche ober öffentliche Reieg eine politische Bereinbarung wenigstens bes einen der freitenben Theile— in der Regel aber beiber— vorand, dennnach ein ihm dunch das Bollers oder außere Staatenrecht gegebenes Geset. Eins Mittelding zwischen diesem öffentlichen oder staatenrechtlichen du geren Arieg und dem Privaterieg ist der ein heimische oder Bürger-Arieg, welcher jedoch, wie schon aus seiner Benennung dervorgeht, gleichsalls einen politischen Berdand voraussetzt, in dessen Schoose selbst aber eine Berwürfnis oder eine Spaltung ausgebrochen ist, welche ihn zeitlich zerris und gewissermaßen aus einem Bolt oder einem Staat vorübergehend zwei oder mehrere machte. Der einheimische oder Bürgertrieg ist demnach eine Arankheit des Gemeinwesens, wosgegen der dusere Arieg mit dem normalen innern Zustand des Staates gar wohl zusammen besteht.

Die vollerzechtlichen Grundfage für die Ariegeführung gelten übrisgens auch im Burgertriege, in so fern er als solcher anertannt wird, also nicht etwa als blose Privatsehde, ober auch als Rebellion, erscheint. Ja, selbst die Privatsehde, wo der anarchische Bustand eines Staates dieselbe mit sich bringt, untersteht den allgemeinsten nachrlichen Ariegsgesehn; wogegen die Rebellion, so lange sie nicht durch besteutende Ersolge sich zum Burgertrieg emporschwingt, der Stras-

gerechtig teit bes burch fle beleibigten Staates anbeimfallt.

Bu Burgertriegen find manderlei rechtliche Unlaffe gebentbar, beren Borhandensein namlich ber einen ober ber anbern Partei ober auch beiben bas außere Recht gibt, ju ben Baffen ju greifen. Es tonnen 4. B. - jumal wenn bie positiv eingesette Staatbaewalt fdmach ober unthatig ober burch zufallige hinderniffe außer Wirffamleit gefeht ift - verfchiebene politifde ober firdliche Parteien fich in beiberfeits autem Glauben betampfen; und fle tonnen es auch alfo thun, wenn etwa zweifelhaft ober beftritten ift, wer eigentlich ber rechtmäßige Inhaber ber Stagtegewalt ober ber mir Rachfolge rechtmaffig Berufene fei. Es kann aber auch bas Bolt ober ein Theil beffelben gegen bie beftebenbe Staatsgewalt, bie etwa ihre Rechte migbrauchte, fich, wenn alle gefehlichen Mittel ber Abwehr fruchtlos blieben, aum Schirm ober jur Bieberberftellung bes unterbrudten Rechts ober ber Berfaffung in Baffen erheben, mabrend ein anderer Theil bes Bolles bem Aufgebot bes Staatsoberhaupts gehorchend, gegen ben erften gu . Felbe zieht, in welchem Salle bann freilich ber angerlich erscheinenbe Charafter bes Rampfes, ob er namlich als wirflicher Bargerfrieg ober nut of Aufrahr ober Rebellion ju achten, von ber Starte ber Aufges en aber von ihren Erfolgen abhangt.

And in wirklichen Burgerfriegen, die namlich als folde anerkannt werben und baber bes allgemeinen Kriegsrechts theilhaft find, wird fich gewöhnlich factifch eine größere Buth ber Streitenben, also auch eine harrer Behandlung bes Feindes ergeben; und selbft nach ben

Rechtsgefese wird biefes, wenigstens einigermaßen, memtfanb bigen fein. Go wie Familienzerwurfniffe gar oft bitterer und beftiger find, als bie Streitigleiten amifchen Fremben: alfo entbrennt naturgemaß auch ber Born ber wiber einander tampfenben Ditburger ober Boltsparteien machtiger, als der zwischen den Streitern verschiebener Und da im Burgerfrieg gewöhnlich bie Fahne, welcher ber Emzelne folgt, von ihm felbft gewählt warb, er alfo auch als perfonlicher ober freiwilliger Theilnehmer am Rampfe erfcheint, fo ift gegen ibn auch ein Debreves und Sarteres erlaubt, als gegen ben entweber gang millentofen Solbenecht einer femblichen Dacht ober boch nur aus Pflicht, b. h. aus Gehorfam gegen feine rechtmaffige Staatsgewalt, in's Kelb rudenben Grieger.

Nach biefen Borbemerkungen geben wir über zur Aufftellung ber für ben eigentlichen, b. b. offentlichen und außern Rrieg vernunftrechtlich anzuerkennenden Gefete. Aber gibt es wohl berfelben? Rann in ber Dibe bes Rampfes, in bem Sturm ber heftigft aufgeregten Leis benichaften bie Ibee eines vernünftigen Rechtes fich noch geltend machen? Ift nicht, wenn einmal bie Entscheibung von Unspruchen ber Spige bes Schwertes anvertraut, überhaupt ber phyfifchen Bewalt übergeben worben, die Bernunft bereits auffer Berrichaft gefest und ein Freibrief erworben gu jeber gebentbaren Berletung? - Allerbings ift bei einmal entbranntem Kriege fchwer ober unmöglich, eine bestimmte Grenze zu feten ber in beffen Begriff liegenden Befugnif gur Ber-legung bes Gegnere. Denn, ob auch ber urfprangliche Grund ober Gegenstand bes Streites ein geringfügiger fei : burch bie Fortfebung bes Biberftanbes auf einer und bie beshalb nothwendig zu fteigernbe Ungriffsgewalt auf ber anbern Geite, überhaupt burch bie eben mittelft bes Erzwingen einet behartlich verweigenen Mechtobefriedigung; nicht minsber die Erlangung einer für erlittene Undild oder Beschäung; nicht minsbehönden Gauschung, oder Ersatseistung, endlich auch die am Feinde zu nehmbe Miche oder die ihm zugesügende grochte Micherdschaftung. Nach des Beschaffendeit oder dem Amsang diese diese sichte sich dann nachtlich auch das Ras der zuläffigen, d. h. der und vechtlich zuwstebe Ras der genauffigen, d. h. der und vechtlich zuwsteben der Kontagender. Freisich ist dieses Was mur ein id estales, und eine genaus Bestimmung dessatzt neutsgelich, welcher Abeit minklich im Recht oder Abeit minklich im Recht oder Abeit minklich im Recht oder Michelde entsche der Abeit minklich im Recht oder im Unrecht besiedet entschelen welcher Abeit minklich im Recht oder im Unrecht besiedet entsche in wie fern. Wo jedes eine allzu grelle Ueberschen des siehen dur zuerkennenden Wases vorlenunt, da wird ein verbannendes Urtheit wohl ausgesprochen — nicht eben durch ein stemliches, dasse eingesetzte Trisbunal, wohl aber — der Schichte waltende Gottesgericht.

Einige wenige Begelu jedoch laffen fich als angeineln gallig fcon nach bein Bernunftrecht aufftellen; und es find biefelben auch burch bas pofitive, b. h. hier duch bas untit ben challifitten Rationen fich bet allgemeinen Unertennung — ob auch nicht ber ande nahmtofen Boobachtung — etftenenbe, beleichtiget worden. Diefe Regeln find:

- 1) Da tein mit dußerlich gultiger Auctorität verfehenes Gericht über ben selbstständigen ober souveranen Staaten besieht, so mus jeder Krieg als beiberseits gerecht, b. h. als beiberseits mit gutem Glauben bes Rechts unternommen, aber als von der Makel ber erschennenden Ungerechtigkeit frei, geachtet werden, so lange nicht ein gang erbennes materielles Unrecht der Forderung des einen oder des andern Theiles zu Tage liegt, oder so lange nicht eine Berletung der als rechtlich allgemein anerkannten Formen der Kriegsssuhrung Statt findet.
- 2) Unter biefenaffermen ift bie acie und unbefrittenste die, bat bem gerechten Krieg eine Krieg erklichung vorangehen nitise. Der Angegriffene soll wissen, warmn man ihn mit Wassengevall überzieht, bainit er, wenn er die Gerechtigkeit der Foederung erkennt, dieselbe bestiebige, ober wenn nicht, das er vor der Welt sich wegere der Wilgerung, ihr Geningengs leisten, rechtsertige. And soll die Welt, oder die Gesammtele der in acherer Wachselwirtung stehenden Gtaaten wissen, den welchen Kechtigenund der Laupf unternommten werden, danie sie den redischen Kriegsund der Laupf unternommten werden, danie sie den redischen Kriegsund der Laupf unternommten werden, danie sie den redischen Kriegsund ein Alter erschlene und als solcher zu behandelwinden, unterscheibe. Diese Begel gilt zumat für den an greiffene der Koll; dach nich auch der Angegriffene, obschon der sollenstelle Wilderstand als Koch wehr gewährlerigt erscheint, gleichwollswissen der niche als ein die Behalderiebigung bistellig

Bermelgertaber ... mit bie Bienesgewelt mit Recht Berfallener . . . .

8) Die Mehrty, bie man bem Feinde gufügt, überall atfo bas Mas ber Amangliemeit und bie Nes ihnen Ander. Staf ber Amengegemelt und bie Met ihrer Ausfibung, fellen nicht in offenbaren Mifvenhalteniffe fieben gu bem Gegen fant und Bwede bes Krieges Stuftigleiten über Intereffen von geringerem Belang, thet minber hebentenbe Forberungen und Gegenforberungen barfen nicht mit jener Darte ober mit jenen auferften Mitteln burchgeführt werben, welcheuetwa bie erhobene Frage um Gein ober Richt-fein rechtfertigh: Mudfellebel von zwar geringeter Art, bie aber gu Erreichung, best hefenhent :ober bes allgemeinen: Rriegspredt unnit ober unnlichig ober ungesignet finb, follen nicht jugefügt werben.

4) Reine : Mittel Steb anläffig, welche gegen bie Sumanitat ober überhaupt auchte gegen bie De val freiten. And inicht nur burch bie Doving foldit, welche allerbings thre Gebote an bie friege führenben Saupten und an alle einzelnen Streiter richtet, wird foldes Befet gegeben, fembern auch burch bas Becht. Denn im Auftrage, melden ber Gefantentwille ben Sauptern gab ober rechtetraftig geben tonnte, überhaupt in bem von ber Berminft bictirten Gefellichafte vertrage, worans bie Staatsgewalt ihre Bollmacht ableitet, fann nichts ber Moral Buwiberlaufenbes enthalten fein, und jeder babin tautenbe Befehl eines Rriegsheren warbe baber als ohne Bollmacht ertheilt, mithin ale techteungültig, erfcheinen.

5) Insbefondere foll man fich berjenigen Sandlungen enthalten, welche nach ihrer Ratur geeignet find, Die Bieberherftellung bes Friebens, morauf ber 3med jebes reblichen Rriegführenben gerichtet fein muß, ju erichweren ober unmöglich ju machen. Sierher gehoren gumal Berrath und Treubruch. Die Rriegführenben fteben, ungeachtet aller Erbitterung, gleichwohl noch in Rechteverhaltnif ju einanber und haben bie beilige Pflicht, nach Musibnung gu ftreben, wenigftens

ober mitverantwortlich - ober auch etwa als blos willenlofe Bertzenge verluftig bes Perfonlichteiterechts geworben - finb. In biefer: Begiebung macht bie Berfaffung bes friegführenden Staates, ob namild ber Republit ober ber Despotie fich nabernb, wenigftens vernunftredtlich, einen mefentlichen Unterfchied. 200 ober in fo fern ber Rrieg ale bem wirflichen Gefammtwillen ber Ration entfloffen erfcheint, ba treten alle Burger, in ber Gigenfchaft als Eles mente jenes Gefammtwillens, gewiffermagen felbft perfonlich in ein feinbliches Berbaltnis gegen ben betriegten Staat; mogegen bie Unterthanen eines autofratifd ben Rrieg befchließenben Deren bafur nicht verantwortlich fein tonnen. Eben fo tann inebefondere bei ber bewaffneten Dacht unterschieben werben zwischen ben blos aus meridulicher Burgerpflicht ober auch aus Anechtspflicht bie Baffen Eragenben und ben aus felbsteigenem freien Entichluß in bie Rampfreihen Getretenen; wobei jeboch, fo wie bei bem Berfafs fungeunterfchiebe, gar viele Abftufungen ber größeren ober geringeren Berantwortlichteit vorfommenb ober gebentbar finb.

Die meiten ber bier angebeuteten Grunbide find nicht minber pofitiven als naturifden Rechtes. Aus ihrer theils ausbrudlichen, theils fillichweigenben Unertennung finb jene Rriegegefete gefloffen, welche - abnlich ben unter ben Privaten burch theils ausbrudliches, theils fillichweigenbes Uebereintomunif feftgefesten Duella Regeln - unter ben civilifirten, ja gum Theil auch unter ben uncivilifitten Rationen gelten; und fonach als wirkliches Rrieg brecht — auch Rrieg smanier genannt — betrachtet werden. Mur wird von mehreren folder Borfdriften auch eine Ausnahme unter bem Litel ber Ariegeraifon flatuirt, welche namlich in außerorbentlichen Lagen ober Umftanben, wo es fich etwa um Abwendung ber außerften Gefahren, um Gelbsterhaltung ober Untergang, banbelt, etwas Anberes und Debreres erlauben foll, als bas nur gewohn = liche Lagen und Umffande voraussebenbe gemeine Rriegerecht. Dergeftalt gilt j. B. bas Angunben von Dorfern ober Stabten, ja bie Bermuftung ganger Gegenben fur guldffig, wenn etwa nur baburch ein gefclagenes heer gegen ben nachfebenben Gieger gerettet ober ein verberbenber Reinbeseinfall abgewenbet merben tann. Dergeftalt bat man felbit die Riebermebelung von Gefangenen, minbeftens die Beigerung bes Parbons, für gerechtfertigt ertlart, wenn bie Schonung etwa bem eigenen Beere ben Untergang burch Sunger ober burch Auffand der allen zahlreichen Gefangenen brobt n. f. w. Babr ist's, daß Falle biefer Art vortommen, wie g. B. Cherebbin Barbaroffa fic Raifer Rarl's V. vielleicht batte erwehren tonnen, wenn er, wie man ihm rieth, bie 10,000 Gefangenen, bie er in Tunis vermabrte, und bie sodann durch ben in seinem Racen erhobenen Aufstand ihm Berberben brachten, vor bem Enticheibungetampfe gefclachtet hatte. Gleichwohl entfest fich bie Menfcblichteit vor folden Greueln, und bat bie Geschlate ihr verbammenbes Urtheil ausgesprochen über bie Ber-Staats : Beriton. IX.

brennung ber ftabteerfallten Pfalz burch bes allerchriftlichen Königs Feldherrn, über die Riebermegelung ber Myriaden Gefangenes burch Lamerlan, als er vor Delhi gegen bas feinbliche Dess in die Schlacht ruckte, und über abnliche Unthaten mehr in alter und neuer Zeit.

Den voranstehenden, blos summarifch aufgestellten Rriegsregeln haben wir noch einige weitere Ausführungen und Erlauterungen beiaufügen:

Bu 1. Die Unterscheibung bes gerechten vom ungerechten Rriege ift'- bie Ralle bes gant unverbullt auftretenben Unrechts ausgenom: men — mehr nur theoretisch als praktisch, umgetehrt aber bie Un-nahme, bag in ber Regel ber Krieg ein beiberfeits gerechter fei, nur auf bie juriftifche Erfcheinung fich beziehenb, nicht aber auf die wirkliche Ratur ober rechtliche Befchaffenheit ber beiberfeitigen Anipruche. In letter Begiebung murbe fich's - wenn ein guverlaffiges gerichtliches Ertenntnig barüber Statt finben tonnte - gar oft viel: mehr ergeben, baf ber Krieg ein beiberfeits ung erechter fei. Der Strenge ber Grunbfate nach tann eigentlich nur ber Defenfin : Erieg ale gerecht anerkannt werben, in bem Sinne namlich, baf bie Ergreifung ber Waffen nur alsbann vernunftrechtlich erlaubt ift, wenn auf andere Beife bie Ibmenbung eines Unrechts ober bie Bie: berherftellung bes gefrantten Rechts nicht bewirft werben fann. In fo fern alfo vom 3mede bes Krieges, b. b. von ber rechtlichen Matur foldes 3medes, bie Benennung Offenfiv - ober Defenfiv frieg entnommen wirb, fo ift ber Offenfinfrieg nothwendig ein ungerechter, weil auf Beleibigung ober Rechtsverlegung gerichteter, und nur ber Defenfiverieg, mofern bie formellen Bebingungen feiner Bulaffigfeit vorhanden find, ein gerechter. Es werben jeboch im prattifchen Bolferrechte bie beiben Benennungen in gang anberem Ginne gebraucht, namlich ale Bezeichnung ber allernachit erKriegserklaung für eine Bedingung des gerechten Kriegs; daher bie Unterscheidung zwischen justum ballum und tumultus. Im Mittels alter und gegen die Reuzeit schäften die Grundsche der Chevalerie die Beobachtung jenes vernunstrechtlichen Gesetzes ein, und den Uederstreter traf Schande. Gleichwohl lehren mehrere Schriftseller, die Kriegserklarung sei unnothig zum gerechten Kriege, und auch die Praris ist, zumal in der neuesten Zeit, ziemlich lar darin geworden. Wenigstens glaubte man, genug zu thun, wenn man das Kriegsmanisest gleichzzeitig mit dem wirklichen Angriff erließ, oder es demselben in einiger Frift nachsandte. Den Grund jedoch, aus welchem die Rechtsnothzwendigkeit der Kriegsankundigung zu behaupten ist, haben wir schon oben angeführt.

Durch diefe Rriegsantunbigung allein inbeffen wird bas vernunftige Recht noch teinesmegs befriedigt. Es verlangt vielmehr biefes, bağ vor Kaffung bes Kriegsbefchluffes alle gelinberen Mittel, woburch man hoffen tann, gur Bahrung ober Bieberherftellung feines Rechtes au gelangen, ergriffen werben. hierher geboren guvorberft bie biplomatischen Unterbandlungen mit bem Gegner und bie mit ben Bemeisstuden versebene Darlegung ber Rechtsbegrundung ber bestrittenen ober gefrantten Unspruche. In Fallen von geringerem Belange tonnen fobann Retorfionen ober Repreffalien jum Biele führen (f. b. Artifel); und jedenfalls forbert - awar nicht bas positive, wohl aber bas vernunftige - Recht, bag vor Ergreifung ber Baffen bem Geg. ner der Antrag gemacht werbe, ben Streit burch ben Ausspruch eines burch beiberfeltiges freies Compromif gu etnennenden Schiebsges richts entscheiben ju laffen. In Sachen bes eigenen Rechts ober bes eigenen Intereffes ift man tein zuverläffiger Richter; eine naturliche egolitifche Befangenheit trubt bas Urtheil; und mer ben aufrichtigen Billen bat, nicht mehr, als was recht ift, gegen ben Anbern gu behaupten ober vom Andern ju forbern, der muß geneigt fein, fich bem Urtheile Dritter, fo fern fie verftanbig und unparteiifch find, au unterwerfen. Dit Bernunft tann ber Rechtliebenbe unmbalich bie Entscheidung eines Rechtsftreites burch bas Schwert jener burch ben Ausspruch eines Schiebsgerichts vorzieben. Ber also bie leste Enticheibungsart (mofern namlich nicht gegen bie gu Schieberich. tern vorgefchlagenen Der fonen begrundete Ginwendungen ju erheben find) ablehnt, ber fest fich bem Borwurf entweder ber Unreblichkeit ober ber Unvernunft aus.

Bu 3. Diese Regel ift zwar theoretisch richtig, jedoch praktisch von bestättenes Anwendung. Wohl wird anerkannt werden, daß, wenn etwa der Angreiser den bestimmten Gegenstand seiner Forderung, 3. B. eine Festung oder den angesprochenen Erenzdsstrict it. s. w., mit Wassengewalt in Besitz genommen und sich darin desessigt hat, ein weiteres Sindringen in's Herz des seindlichen Landes oder die Eroberung ganzer Previnzen oder gar der völlige Umsturz der seindlichen Regierung eine Uederschrung der Rechtslinke sein wurde. Wenn aber jener Besitze Bederfchreitung der Rechtslinke sein wurde.

fibnahme Biberftand entgegengesett wird, und ber Angreifer baburch neue Beidabigung erlitten und foftbares Renidenleben verloren bat : fo wird baburch eine weitere Erfatforberung ober felbit ein Recht ber Rache begrundet. Der urspringliche Gegenstand bes Arieges bort bann auf, ber Dafftab bes Rriegsrechts ju fein, und es tann auf foldem Bege obne Ueberfdreitung ber juriflifd ertennbaren Schranfen der Rriegsmanier aus einer Anfangs unbedentenden Rebbe leicht ein Bertilgungefrieg werben. Eben fo ift bie Unterfcbeibung zwifchen dem dem 3weck bes Krieges bienlichen und nichtbienlichen Mitteln ober bem Reinde guguffigenden Uebeln ichmantend und 3meifeln Raum gebent. Es ift bier namlich nur von folden Uebeln die Frage, welche ber feinblichen Regierung ober Bolfsgefammtheit mebe thun; und ba tann nicht leicht von einem gefagt werben, bag es fur ben Bred bes Rrieges unnus fei. Diefer 3wed ift fein anberer, als Dieberberftellung bes Kriebens mittelft phofifcher ober pfpchologifcher Mothigung bes Feinbes gur Befriedigung und Sicherftellung unferes Rechts, ober überhaupt gwangsweise Behauptung ober Erringung beffen , mas uns gebubrt. Gine folche Mothigung liegt aber in je bem Uebel ober in ber Furcht bavor, und werthvolle Gegenftanbe mas immer fur einer Art tonnen als Pfand ober als Entichabigungs: mittel wenigstens fur Unspruche, Die einen Berthanfolog gulaffen, hiernach tann 4. B. auch bie Bequahme bon Rungmer: ten ober anderen mit der Rriegführung in gang und gar teiner birece ten Berbindung ftebenden Cachen gerechtfertigt ober fur midffig erkannt werben, theils als pfrebologifche Rothigung bes Reinbes gum Frieden, theils als Ergreifung eines Entschabigungs : ober Compen: fationegegenftanbes.

Bu 4. Dagegen ift bas Berbot ber gegen bie humanitat ober überhaupt gegen bie Moral ftreitenben Mittel allgemein aner-



Begriffe von Berrath und Treubruch nicht enthalten die Krieg 8lift en, wodurch man sich den Weg jum Siege bahnt oder den uns bedrohens den Seind in's Berberben lockt. Er weiß es, daß List wie Sewalt gegen ihn werde gebraucht werden, und mag sich davor huten. Auch steht ihm Beides gleichfalls frei. Bor Treubruch dagegen kann er sich nicht huten, und wo das Zutrauen getöbtet ist, da bleibt, um sich für die Zukunft zu sichern, kein Mittel übrig, als die ganzliche Bernichtung des Keindes.

Bu 6. In den alten Beiten machte man hier nur wenig Unterschied. So weit die Gewalt des Kriegers reichte, so weit, glaubte man, gehe auch fein Recht. Das "jus in viribus habent" war mit Ausnahme etwa ber (melft religiofen) Bebrauche in Ansehung ber Arjegsantundung ober auch ber mabrend bes Kriegs gefchloffenen Bertrage - faft bie Summe bes praftifchen Rriegsrechts. Gegen bie gange feinbliche Nation und jedes einzelne Glied berfelben bielt man jede Gewaltthat für erlaubt. Richt nur die wehrhafte Dannschaft, fondern auch Greife, Frauen und Rinder murben nicht felten gefchlachtet, weite Provingen mit Feuer und Schwert vermuftet, gange Bolter in bie Anechtschaft geschleppt, ober wohl auch auf einen fernen Boben verpflangt, alle Babe ber Gingelnen, wie bas Gefammtgut ber Nation, fo weit ben Sieger barnach geluftete, bem Rechte ber Beute ober ber Eroberung unterworfen, überhaupt eine Rechtlofigteit über bie Befriegten und Befiegten verbangt. Beut ju Tage führen nur barbarifche Boller ben Rrieg noch in folder Beife. Die civilifirten Rationen anerkennen (beobachten jeboch freilich nicht immer) die Rechts-, wie bie Chrenpflicht einer bas Dag ber gugufugenden Uebel auf jenes der Rothwendigkeit beschrantenden und auch am Feinde noch bas Menfchenrecht ehrenden Rriegführung; und es ift Diefes bie Krucht theils ber in Folge ber verbreiteten Auftlarung überall in's flarere Bewußtsein getretenen Ibee eines auch im Rriege noch fortbauernben Bolterrechtes, theils noch ein Erbftud aus ben Beiten ber Ches valerie, b. h. noch ein Ueberbleibsel bes in ben schöneren Tagen bes Ritterwefens bestandenen eblern Seiftes beffelben, wornach Großmuth, Menschlichkeit und Treue als bochfte Bierbe und Chrenpflicht bes achten Ritters galten.

Aber die Grunbsche der Chevalerie, da sie mehr aus Sefühlen als aus deutlich erkannten Bernunftprincipien stammen, können uns nicht genügen. Wir fordern ein auf klaren Recht & begriffen tubendes Kriegsgeseh. Unter den Artikeln eines solchen nun ist der oben unter Biff. 6 aufgestellte Grundsat einer der wichtigken und folgenzeichsten. Auch wird ihm in der Praris wenigkens thellweis gehuldigt, indem die Kriegsgewalt oder der personliche Angriff sich nicht gegen friedliche Bürger oder gegen wehrlose Greise, Frauen und Kinder, auch nicht einmal gegen ihr Besithum (einige unten zu bemerkende Ausnahmen abgerechnet) richtet, sondern nur gegen die bewaffnete oder kämpfende, sei es angreisende alse es Widerstand leistende Mann-

schaft. Auch im heere selbst unterscheibet man bie wirklich jum Ranpfe berufenen von ben zu friedlichen Diensten (s. B. als Felbarzte, Felbarzte, i. w.) verwendeten Individuen. Die Schonung ber nicht zum heere gehörigen Burger und Einwohner jedoch hort auf, wenn dieselben ober in so fern sie selbstichatigen Antheil am Kriege nehmen, sei es als regelmäßig aufgebotene Landwehr ober Landsturm, sei es wund in diesem Falle wird die Behandlung noch strenger — als ganz freiwillig den Kampfenden sich beigesellend oder auf andere Art bem in's Land gefallenen heere selbstichatig Abbruch thuend.

Die Hauptrichtung bes Kriegführens geht sonach gegen die ben Krieg verschulbende Staatsgewalt ober gegen die durch dieselbe reprasentirte Sesammtheit, mit Ausschlusse der Einzelnen, außer in so sern sie in der Eigenschaft als Slieder jener Sesammtheit auftreten und handeln. Die öffentliche Gewalt und ihre Rechte, das öffentliche oder Staatsgut, sei es beweglich oder undeweglich, die Gebietsherrlichseit und die Domane, öffentliche Vorrathe aller Art, zumal von Wassen und anderem Kriegsbedarse, sodann die öffentlichen Cassen u. s. w. unterliegen daher dem Rechte der Eroberung und der Beute, wahrend das Privateigenthum, so wie die Personlichseitsrechte der Privaten in der Regel (mithin ungerechnet die regellosen Ercesse einzelner Soldaten oder Kriegsschaaren und deren Haupter) unangetastet bleiben, oder doch nur des Kriegs Bedarfs (nicht eben des Kriegs Bwecks) willen in's Mitleiden gezogen werden.

In einem Punct ift die Praris felbst noch milber, als das vernünftige Rechtsgefet verlangt. Begen bie Staatshaupter nam. lich, von beren Entschluffe boch eigentlich ber Rrieg ausging, ober beren Sandlungen bem Gegner ben Rechtsgrund (ober wenigstens ben Borwanb) jur Ergreifung ber Baffen barboten, gegen bie monarchis fchen Saupter jumal, wird gewohnlich mit weit mehr Schonung und Rudficht verfahren, als gegen die blofen Diener ihres Billens ober gegen bie aus Unterthanenpflicht ihrem Rriegsbefchle Gehorchenben. Diese in mehrfacher Beziehung lobliche, obschon nicht eben rechtenothwendige Sitte ift theils gleichfalls ein Erbftud aus ben Beiten ber Chevalerie und bes Lebenwefens, theils aber und gang vorzüglich eine Folge bes in ber neuen und neuesten Beit ungemein gefteigerten Begriffs vom monarchischen Principe oder von der — nicht nur für bas eigene Bott, fonbern fur bie gange Belt, alfo auch fur ben Feind bestehenden - perfonlichen Beiligteit ber Mongrchen. alten Beiten wußte man nichts von folchem die Gefahren bes Rriegs für ben Urheber beffelben verringernben Privilegium. Die Ronige, wenn fie einen Rrieg unternahmen, hatten auch alle Gefahren und Bechfelfalle beffelben für ihre eigene Perfon, und zwar gang vorguglich, fu bestehen. Sie spielten babei nicht nur um ihr Land ober um ihre Rrone, fonbern felbft um ihre perfonliche Freiheit und um ibr Leben. Dan weiß, wie bart jumal bie (freilich republicanifchen) Romer die feinblichen Könige (man bente nur an Perfeus und

an Jugurtha) behandelten. Aber auch von Konigen gegen Konige tommen gar viele Beifpiele fehr ftrenger perfonlicher Feindfeligkeit und Rache por; und in unseren Tagen baben wir von Seite ber neufran-Eifchen Republicaner und felbft noch von Seite bes taiferlichen Erben der Bevolution die — allerdings vom Kriegsentschlusse abschreckende und sur Eingehung auch bes barteften Friedens geneigt machenbe - fco nungetofe Strenge gegen bie Baupter ber Boller fich erneuen feben. Die weitaus vorherrichenbe - aus fehr leicht erklarbarer Uebereinftimmung ber monarchifchen Rriegshaupter gefloffene - Praris blieb inbeffen bie ber mechfelfeitigen garten und ehrerbietigen Rucfficht fur bie Perfon ber Mongrchen und ihrer Familienglieber. Much im Rriege noch bauern bie burch Bermanbtichafte = und . Schwagerichafteverbalts niffe meift noch verftartten Banbe ber perfonlichen Achtung und oftenfiblen Freundschaft fort. Dan fucht, fo viel moglich, Die Schreden und Drangfale bes Krieges aus ber Rabe bes befriegten Furften unb feiner Refideng entfernt zu halten, man respectirt feine Schloffer, überhaupt fein und feiner Samilie Privatbefitthum, ja, man enthalt fich, wenn er perfontich mit gu Gelbe gieht, bes Schießens gegen ihn ober bas ihn beberbergenbe Segelt. Gerath er in Gefangenichaft, fo wirb ihm die schonendste und achtungevollste Behandlung zu Theil, und bie harten Bebingungen, bie man ihm etwa abprefit, beziehen fich immer nur auf bas Land, und fo wenig als moglich auf feine Perfon. Mur in Anfehung Raifer Rapoleon's, welcher freilich im Purpur nicht geboren, auch wegen felbfteigen verübter Barten gehaft mar, fand ein anderes Berfahren Statt, wordber einft die Geschichte ihr Richteramt vermalten wirb.

In Bezug auf die allgemeine Berantwortlichkeit ober Ditverantwortlichteit ber einzelnen Burger und Ginmohner fur ben von ber Staatsgewalt unternommenen Rrieg ift - wenigftens vernunftrechtlich, ob auch in ber Praris minber anerfannt - gu unterfcheiden zwifchen ben Berfaffungen ber Eriegführenben Staaten. Die Unterthanen eines Despotenreiches find unschulbig, weil vollig theilnahmles, an bem Rriegsbeschluffe bes herrn; ihnen bafur webe gu thun, mare offenbar ungerecht, und außerbem auch wenig wirkfam, weil der Despot - falls er nicht perfonlich gutmuthig ift bie Leiben bes Bolfes nicht weiter mitempfinbet, als ihm baburch etwa an Rriegennitteln ober Ginkunften eine fachliche Befchabigung gugeht, In einer Republit bagegen ober in einer berfelben fich annabernben, aberhaupt in einer bem Befammtwillen bie Berrichaft ober mindeftens bie Mitherrichaft verleibenben Berfaffung ericbeinen bie an folder Berrichaft naber ober entfernter Theilnehmenben ober auch Alle, in fo fern fie als dem Rriegsbefchluffe guftimmenb gu betrachten find, auch als mitverantwortlich fur beffen Folgen, gewiffermagen als perfonliche Mitfculoner ber baburch bem Gegner erwachfenben Forberung. Es barf fich baber biefer, nach bem - freilich juriftifch fchwer zu befimmenden und mehr nur ibeglen - Dafe jener Theilnahme und Mitschuld, an ihnen auch Schabens erholen. Auch mag er es um so eher thun, da hier die Bedrängniß der Einzelnen auch der Gesammtheit, welcher sie als lebendige Glieder angehören, fühlbar ist, und daher ein wirksames Motiv für dieselbe wird, vom Kampse abzulassen und sich zum Frieden zu bequemen. Bom Standpuncte des Bernunstrechts also ist allerdings die Rechtslage eines freien Bolkes gegenüber dem Feinde eine ungünstigere, als die eines Bolks von Knechten; aber dagegen ist auch seine Kraft der Bertheidigung größer, nachhaltiger, achtunggebietender, und die Gefahr, in ungerechte ober verberbliche Kriege gestürzt zu werden, eben weil es nur die selbstgewollten führt, für dasselbe weit geringer.

Mus ben bisher ausgeführten Grundfagen fliegen allernachft bie nachftehenden befonderen, meift auch im positiven ober conventionellen

Bolferrechte anerkannten Rriegsregeln.

I. Rechte ber Rriegführenben in Unfebung ber

feinblichen Perfonen.

Der wirkliche Kampf, aber in ber Regel auch nur biefer, führt natürlich bas Recht mit sich, die feindlichen Streiter zu tobten. Solche Ertöbtung inbessen erscheint nicht eben als Absicht — benn wenn ber Angreifer sich ohne Kampf in ben Besit ber von ihm angesprochenen Sachen ober Rechte segen kann, so verlangt er nicht, zu töbten, und barf es auch nicht — sonbern blos als Nothwehr gegen bie unseren Wassen kampffertig entgegentretenden und bergestalt uns selbst mit bem Tobe bebrohenden Feinde. Diese, als bem Berfolgen unseres (wie wir glauben gerechten) Kriegszwecks ihren bewaffneten Wiberstand entgegensehn, verfallen baburch bem von uns jest auszuübenden Praventions- und Bertheibigungsrechte. Wir nehmen, indem

schrändung. So halt man mit Recht für unerlaubt, jebe meuchels morberische Tobtung, eben so die durch Bergiftung (8. B. der Brunnen ober der Rahrungsmittel u. s. w.) bewirkte. Man halt für unzuläffig. den Gebrauch der Kettendugeln und Stangendugeln, des geshacten Bleies, der Glasstücke, Ragel u. bgl., anstatt der Rugeln (die Congreve'schen Raleten u. a. schreckliche Mittel dagegen sind erlaubt), sodann auch das Seten eines Preises auf den Kopf (bestimmter oder unbestimmter) feindlicher Versonen u. m. A.

Das Recht ber Tobtung geht so weit als ber uns selbst bes brohende Wiberstand; baher sindet es auch gegen blose Burger und Einwohner Statt, in so sert sie, obschon nicht zur ordentlichen bewassener Macht gehörig, sich im Wege des Angriffs oder der Vertheidigung Sewaltthätigkeiten gegen den Feind erlauben. Shedessen galt in dieser Beziehung ein sehr strenges, selbst die Tödtung zur Strafe für den geseisteten Widerstand oder für gethanen Angriff erlaubendes Kriegsrecht. Heut zu Tage ist es, wenigstens in Bezug auf Landwehr und Landsturm, wesentlich gemildert worden. Uebrigens wird das Recht anerkannt, offendare Berlehungen des Kriegs oder Bölkerrechts, z. B. die Erschlagung von Wehrlosen, die rein räuberischen oder mordbrennerischen Unthaten, auch das Ausspähen, den Bruch der Capitulationen oder des gegebenen Sprenworts, die Wassen nicht wieder zu ergreisen u. dgl., an den Uebertretern selbst mit dem Tode zu rächen.

Ueber die friegsgefangenen Feinde fteht uns das Recht der Bewahrung zu. Damit ift aber die Pflicht, fie human zu behandeln, und insbesondere den Lebensunterhalt ihnen zu reichen (vorbehaltlich der Erfatforderung an die Gefangenen selbst oder an den Staat, welchem sie angehören) verbunden. Durch Entlassung — gewöhnlich gegen das Bersprechen, die Wassen nicht mehr wider uns zu führen — oder durch theilweise oder allgemeine Auswechselung der Gesangenen entledigt man sich solcher Pflicht. Auch die Geißeln, wo man deren empfängt

ober nimmt, tonnen behandelt werben wie Rriegsgefangene.

IL Rechte ber Rriegführenben in Unsehung ber

feindlichen Bachen.

Dier muß zuvörderst unterschieben werden zwischen Sachen, welche ber Gesammtheit angehoren ober in dem Besitze derselben sich bessenden, und jenen, die Privatgut sind. Die ersten, wenn unser Anspruch eigens auf sie gerichtet ist (ohne Unterschied, ob undewegliches oder bewegliches Gut), oder wenn wir sie als Ersatzegenstände für die uns etwa entrissenen Sachen oder Rechte, oder überhaupt als stells vertretende Bestiedigungsmittel unserer Ansprüche ausersehen, konnen unbedenklich ergriffen und auch mit der Absicht, sie als Eigenthum zu behalten, in Besitz genommen werden. Nicht minder können die Gegensssände, deren unser heer zur Berpstegung bedarf, oder die ihm oder dem Feinde zur Kriegsührung bienen können, als Waffen und Kriegsvorrathe aller Art, demselben weggenommen und zu unserem Gebrauche verwendet werden. Und endlich kann die Besitzerzeisung über-

haupt von feinblichem Gute mas irgenb fur einer Urt als pfocholegifches Zwangsmittel, b. h. jum Imede, ben Feinb baburch gur Rechtsbefeiebigung ober jum Frieben zu bestimmen, Statt finden.

Das foldergeftalt in unferen Befit gebrachte Gut wirb jeboch nicht fofort unfer wirtliches Gigentbum. Bir baben voterfi babon blos ben factifchen ober Rriegebefis, melder erft burch formliche Abtretung ober Friebensichluß in Gigenthumsrecht übergeben fann. Ge ift biefes gumal vom unbeweglichen Bute, alfo bon Theilen bee Gebietes, ober auch von Staate. Gebauben, ober Grun ben, ober nugbringenben Rechten, ju fagen. Bei beweglichem, gumal bei bem im Rampfe ober in unmittelbarer Tolge beffelben errungenen Gute finbet bas Recht ber Erbeutung Statt, wornach namlich in ber Regel binnen 24 Stunden von ber Bemachtigung an ble erbeutete Gadje in's volle Gigenthum bes Erbeutenben übergebt, von welcher Regel jeboch bie nicht eigentlich im Rampfe erbeuteten, fonbeen s. B. erft in Rolge ber Landeseroberung burch blofen Befehl bes Siegers ber Beligergreifung unterworfenen und auch bie einem in unfere Gemalt gebrachten liegenben Gute, 3. B. einer Reffung ober einem füriftlichen Schloffe, ale Appertinengftude angehörigen bemeglichen Gegenstanbe ausgenommen finb.

In bem Rechte ber Eroberung (eines Gebietstheiles ober Landbistrictes) liegt an und fur sich nicht mehr, als die Befugniß, ben Besie solches Landes, so lange ber Krieg bauert, zu behaupten, und sobann biesen Besis auf jede bem Rechtsgrunde und Endzwede bes Krieges entsprechende Beise zeitlich zu benüßen. Nicht aber liegt barin bas Recht; sich sofort als Stellvertreter bes zeitlich verbrangten Beberrschers geltend zu machen und gewissermaßen in deffen eigenen ober in Areundes Lande bes Gehorfams bes Boltes gewiß ift. und baber ohne Bebenten bie fcmerften Opfer ihm auflegt. Inbeffen erlaubt bas vernunftige und auch bas politive Kriegsrecht je nach Umftanben - mithin ausnahmsweise - allerbings einigen Ungriff auf bas feinbliche Drivataut. Buvorberft wird biefes Statt finden überall, me bie Bevolterung burch felbsteigene Theilnahme am Rampfe bas einfal= lende Beer beleibiget und jur Rache gereigt bat. Sobann geftattet menigftens die Kriegsraifon, bag bas Beer, meffen es gur Gelbfterhaltung ober zur fraftigeren Fortführung bes Rampfes bebarf — an Rahrungsmitteln, Rleidungsftuden, auch Frohnen u. f. w. — in fo weit bas befette Land es ohne allgu große Belaftung zu leiften im Stande Ift, von bemfelben forbere. Rur barf burch folche Forberungen ber Begriff bes Privateigenthums nicht aufgeboben und auch bie perfonliche Erhaltung ber Burger nicht gefahrbet merben; unb in ge= mohnlichen Lagen foll bas Beer feinen Bebarf von Saus aus mit fich fubren ober aus eigenen Mitteln bestreiten. Jebenfalls follen nicht bie einzelnen Solbaten ober bie untergeordneten Sauptlinge burch millturliche Erpreffungen bie Eigenthumsrechte verleten, fondern bie Leis ftungen von bem Beerfuhrer felbft ober feinen bagu eigens Bevollmachtigten eingeforbert, nach Thunlichkeit geregelt und auf ben wirklichen Bebarf beschräntt werben. Im Bege ber Repressalien ift jeboch auch ein Debreres gestattet; und bas conventionelle Recht erlaubt fogar (bier jeboch im Biberfpruche mit bem vernunftigen Rechte) g. B. bie Plunberung einer erfturmten Stadt, bie Rriege: raifon aber bie Berwuftung und Berbrennung von Privataut, ja von gangen Lanbern und Ortichaften jum 3mede ber Bertheibigung ober Selbfterhaltung.

Bon bem Grundfage, bag bas Privateigenthum vom Krieger zu achten fei, macht bas Seefriegsrecht eine mertwurbige Mus-Es erlaubt namlich bie Wegnahme auch ber Privatschiffe und bes barauf verführten Privatgutes, fei es durch Rriegsschiffe, fei es burch von Privaten unter offentlicher Auctoritat ausgeruftete Raper. Bur Rechtfertigung biefer Ausnahme wird angeführt, bag bie Raperei, ba fie ben Sanbel bes feinblichen Staates gu Grunde richtet, ein noch mehr ber Gefammtheit felbft, als nur ben Privaten gugebachtes Uebel ift, und welches eben beshalb als ein gum Frieden nothis genbes ober mitbeftimmenbes wirtfam fein tann. Uebrigens geht auch hier (vorbehaltlich der fpateren Entscheidung des Prifengerichts über bie Rechtmäßigfeit ber Wegnahme) bas getaperte Gut gleichfalls, wie Die zu Lande gemachte Beute, nach conventionellem Rechte binnen 24 Stunden in's volle Eigenthum bes Rapers über, was fur bie Falle von wichtiger rechtlicher Wirkung ist, wo das erbeutete ober gekaperte But bem Erbenteten burch bie eigene ober eine befreundete Rriegsmacht ober burch einen von ber Gegenseite auctorisiten Raper wieber abgenommen wird. Gefcah indeffen bie Biebererbeutung burch bie offentliche Kriegemacht felbft, fo wird gewöhnlich bem beraubten mahren Gis genthumer die Sache wieder gurudgestellt, wenn auch etwas mehr als

24 Stunden vor der Biedererbeutung verfloffen maren.

So viele Milberung in neueren Beiten, burch bie verbreitetere Anerkennung bes vernunftigen ober naturlichen Rechtes und burch bie in Folge ber Civilisation eingetretene Sanftigung ber Sitten, in bie Rriegsmanier getommen ift: fo bleibt bennoch bie Summe ber faft unausweichlich im Beleite bes Rrieges über bie Boller hereinbrechenden Uebel fo groß, und bie Schreckensscenen, bie er mit fich führt, find fo gablreich und mannigfaltig, bag bas menfchlich fublende Gemuth bas vor jurudichaubert, und die Bernunft es als eine unabweisliche Aufgabe ertennt, nach Mitteln ober Unftalten ju ftreben, woburch ber Rrieg fur immer tonne verhutet, b. b. bie Streitigfeiten unter ben Bollern auf eine friedliche und jugleich bem Rechte gemaße Beife moch ten entschieben werben. Die Erfullung bes Bunfches nach einem allgemeinen und ewigen Krieben ift jeboch kaum zu erwarten, und wenn fie ja Statt fande, fo murbe es mahricheinlich auf Untoften noch boherer Guter geschehen, als biejenigen sind, beren Berluft der Krieg uns aussett. Der Preis bafur ober bas Mittel feiner Berftellung mochte namlich die Errichtung eines Beltreiches - fei es unter ber Berrichaft eines einzigen Sauptes, ober einiger weniger Saupter fein, folglich ber Untergang aller Freiheit ber Bolfer wie ber Gin= gelnen, und damit ber Untergang aller moralischen Rraft, fonach aller Burbe wie alles boberen Bobles ber Menichheit. Schon baburch, bag er foldes außerfte Unheil verhutet, ericheint ber Rrieg als unermeglich wohlthatig. Er fest namlich voraus und erhalt bie Gelbft: ståndigkeit der einzelnen Nationen, und nahrt in ihnen die Kraft und ben Muth, die fie folder Gelbftftanbigfeit werth macht. Und tros aller Peihen und Schreckniffe trat aller Granfamfeiten Rechtstnerach.

bie lette Spur vertilgt werben. Aber nur theilweise und kurzere, von nicht allgu großer Berwustung begleitete Unterbrechungen bes in Schlummer einwiegenden Friedensstandes, so entschieden die rechtliche Bernunft sie verwirft, haben, nach bem Zeugnisse ber Geschichte, hochst segends reich gewirft, und fast jeder solcher Kriegsperiode, wie fast jedem Geswitter, folgt eine Periode der fruchtbarsten Kraftentfaltung, des lebens bialten Ausschwunges nach.

Bebenfalls ift ber Kriegsmuth die unentbehrlichfte Schutwehr fur Freiheit und Recht, und bie Kriegsfunft bas Product wie bas Bollwert ber Civilifation. Allerdings find es nur allgu oft gemeine und folechte Motive, welche bie Kriege entzunden; Raubfucht und Berrichgier, überhaupt egoistifche Intereffen und rechteverachtenbe Leibenichaft. Eben barum aber, bamit namlich nicht bie gange Denichheit die Beute einiger gewaltthatiger und vermeffener Saupter ober Sorben werbe, foll ber Kriegsmuth unter ben Bolfern erhalten und Die Rriegekunft gepflegt werben. Die Berfuche ber Berrichfucht tonnen nur scheitern an der Kriegsentschloffenheit ber Rationen, und bas begludenbe Reich ber Civilifation tann gegen bie wilben Bogen ber Barbarei nur gefchirmt werben burch bie ber geiftigen Ueberlegen= beit ben Sieg verburgende Kriegstunft. Diefe Rriegstunft nun, überall bezeichnend fur ben Charafter ber Bolfer und Beiten, hat in ber neuen und neuesten Beit ben bochften Aufschwung genommen. Gie bat fich burch Aneignung ber Schate fast aller anberen Biffenschaften und Runfte unermeglich bereichert, und ift bergeftalt - obichon freilich nur allgu oft auch zu ichlechten und heillofen 3meden migbraucht - ber Bort ber Civilisation geworben. Begen die einheimische Despotie gwar bietet fie - gumal in ihrer verhangnifvollen Berbindung mit bem Spfteme ber ftebenben Seere - teine Schugmehr bar; vielmehr hat fie berfelben fich baufig bienftbar ermiefen: aber nach Mugen entfaltet fie gegen jede uns etwa bedrobende robe phyfische Uebermacht ihre ber Intelligeng angehörige überlegene Starte. Rein bunnischer, fein mongolischer Eroberer wird mehr - Dant unferer Arieasfunft - mit feinen Roffen die Saaten ber europaifchen Lanber gertreten; und felbit ber mostowitifche Rolof wird nur in bem Dafe furchtbar werden, als er felbft fich ber Berrichaft ber Civilifation un= termirft. Rotted.

Briegspflicht, f. heerbann und Confcription.

Ariegsichaben, Ariegslaften, Bertheilung und Ausgleichung berfelben. — Wir find durch den beifpiellos langen Frieden, welchen wir der Furcht der Großmächte vor allen Boltsbewegungen verdanten, fast in Bergeffenheit der ungeheueren Ariegsleiden eingewiegt worden, welche vor bieser Friedensperiode eine gleich lange Zeit, nämlich ein ganzes Bierteljahrhundert hindurch, über den meisten Ländern Europas, vor allen über unserem ungludlichen Deutschland, gelegen sind, und welchen wir damals — außer unfruchtbaren Seufzern und Rlagen oder an den himmel gerichteten Bun-

schen — wegen Mangels an weiser, gesehlicher Fürkehr fast nichts zur Abwehr ober Deilung entgegenzusehen vermochten. Wer sich jedoch noch jener Zeiten bes Jammers und ber Noth erinnert, ober wer übershaupt seinen Geistesblick über bie nachste Gegenwart hinaus in Verzgangenheit und Zukunft richtet, der erkennt das dringende Bedürsnis und die an die Staatsgewalt zu stellende unadweisliche Forderung einer der Wiederkehr so namenloser Uebel, deren Druck durch das Gestühl des dabel ertittenen Unrechtes oder der der Staatsgewalt zur Last zu legenden schweren Versäumnis noch um Vieles empsindzlicher ward, so weit menschenmöglich vorbeugenden, gesetlich en oder wenigstens abministrativen Norm für thunlichste Verzringerung und sodann für eine dem Rechte, der Klugheit und der Humanität wenigstens annähernd entsprechende Vertheilung oder Ausgleichung derselben.

Bon völliger Verhütung ber Kriegestbel kann natürlich keine Rebe fein, und eben so wenig von einer die theoretischen Anforderungen völlig befriedigenden Regulirung dieser so unermestich wichtigen, aber auch gleich schwierigen Angelegenheit der Bolker und der Einzelnen. Doch läst sich Einiges, ja sehr Bieles thun, wenn man mit redlichem Willen, klarem Verstande und beharrlichem Eiser an's Werk geht; und es muß dieses geschen schon im Frieden, der da eine ruhige Ueberlegung und umsichtige Vorbereitung erlaubt, während bei bereits ausgedrochenem Kriege das Kampfspiel selbst und das Besdurfniß des Heeres alle Sorgen in Anspruch nehmen und das Gestallich der Wassen wie der Drang der vielgestaltigen Noth von gesezgeberischen Arbeiten abhalt und, was dann erst nach er, nach wies berhergestelltem Frieden, zur Steuer der Gerechtigkeit oder zur Ause

waren an Babl ber Arieger vier - bis zehnmal kleiner als bie ber neueften Beit; und wohln fie ibren Darfd leuften, ba führten fie ents weber ihren Bebarf mit fich , aber maren Magazine von Lebensmitteln und anberen Rothwenbigfeiten filt fie fchen jum Borbinein angelegt. Die Bevolferung hatte bann blos bas noch gehlenbe berbeigufchaffen. Die Frango fen im Revolutionetriege, als fie mit ihren mermefe tichen Seeren in's gelb rudten und im Sturmfdeitte von Gieg gu Sies eilten, fobann, ihnen gezwungen nachahmenb, auch bie Coa. lition Sheere, waren burch bie neue Rriegsmanier gegwangen, ibren Unterhalt und anderen Bebarf unmittelbar aus ben Lanbern gu gieben, worln fie geitlich fich aufhielten, ober bie fie in abwechselnber Richtung burchzogen; und von nun an ruhte bie furchtbare Rriegstaft erbruckenb auf ben Schultern ber wehrlofen Bevollerungen, und wurden fo erorbitante Forberungen an dieselben geftellt, bas man fraber fie fat gang unerfominglich marbe geachtet baben. Die ffågeren Beerfahrer inbeffen, ertennend, bag bei einiger, burch bie Lanbetbeborben felbft au handhabenden Ordnung im Eintreiben bie Aveterungen bober tounten gespannt werben, als bei regellofem Dictat ber Gewalt, faben es gerne, wenn folde Orbnungen eingeführt murben, und richteten fich felbft barnach ober befahlen wenigftens thren Untergebenen, fich barnach au richten, während auch bie Banbesbeberben, in ber Abficht, baburch bas Elend bes Bolles zu verringern und zumal bie Gefahren ber wiber einzelne Ortichaften ober Personen auszuübenben, diefelben leicht mit bem volligen Untergange bebrobenben Gewalttbaten ju berbaten, fich febr befilffen zeigten, nicht nur ben einheimifchen ober befreundeten Deeren, wozu fie naturlich verpflichtet maren, fonbern auch jenen bes Feinbes allen Borfdub gu leiften, b. b. alle Bebarfniffe berfelben, fo weit es thunlich war, su befriedigen und allen Rorberungen, fo weit bie Rrafte bes Lanbes es noch irgenb erlaubten, gu entfprechen. Dftmale gefchab biefes auch im ber Abficht, ben Feind in den Stand ju feben, möglichft balb feine Unternehmlungen fortzufeben. b. h. fich aus bem Lande gu entfernen.

Aber bie Grundsche, wormach solche Regultrung, b. h. Beitreibung und Reparticion ber geforderten Leiftungen, geschah, waren keine Grundsche des Rechtes, sondern nur solche der Convenienz, d. h. der thunlichst zu erleichternden factischen Beitreibung des Gesorderten, die Grundsche des Padens oder Habhaftwerdens, mitunten auch die Grundsche des Privilegiengeistes, nämlich des die vernunstrechtlich allgemeine Last gern ausschließend auf die Schutern der gemeinen, nämlich niederen Bargerclasse walsenden Standschegeistung; und endlich traten nicht seltem an die Stelle der Stundsche bios herkommliche Aubungen, gewohnter Schlenstran, principlos Williehr. Die Deere und Heeresssichten einer im Interesse des Rechtes und der Sumantickt vorzunehmanden Systemschadsrung nicht. Erhieten sie nur, was sie begehrten, so kümmerze sie das Wohrt und Wie nur wenig. Ge-

legentlich erlaubten fie fich auch, neben ben burch die Behörben in Bolldug gesetten Requisitionen, rein gewaltthatige Erpressungen und machten bergestalt bas Maß bes Leibens ber Boller voll. Ofts mals schritt auch bie oberfte Staatsgewalt — gesetzebend ober in administrativem Wege — zum Zwede einer besseren Regulirung ber Kriegsleistungen ein, ober unternahm es, wenn nach einer versiossenen Rriegsperiode ober nach hergestelltem Frieden die unverhaltenismaßigen Erlittenheiten einzelner Provinzen, Districte ober Gemeinben zur Sprache tamen, die allzu grellen Ungleichheiten ober Ueberslastungen, welche vorgefallen, durch nachträgliche Ausgleichungen gen zu theilen. Dieses Alles jedoch geschah meistens principlos ober nach salsschen Principien und machte darum gewöhnlich das Uebel noch deger.

Wir wollen, um ben Standpunct zur richtigen Beurtheilung beffen, was in diefer hochwichtigen Sache, allernachst in Deutschland, bis zur neuesten Zeit geschah ober als Recht galt, zu gewinnen, zuvörderst die Grundfähe festzustellen suchen, von welchen hier ausgegangen werden muß, wenn vor Allem das heilige Recht seine Befriedigung, und sodann auch die Rücksten ber Klugheit

bie gebührende Beachtung erhalten follen.

Grundfate fur Bertheilung und Ausgleichung ber

Rriegelaften.

I. Die Rriegelaften, in fo fern fie burch ben Billen ber Staatsgewalt ober unter Auctoritat ihrer eigenen, militarischen ober burgerlichen, Befehlshaber ben Burgern aufgelegt werben, muffen, so viel möglich, nach bem Principe ber Gleich beit (b. h. Berhaltenismäßigkeit, namlich nach bem Berhaltniffe bes Bermögens ober ber Beitungefahigtet und ben Bernogens ober ber



einer richtigen Berechnung und baher auch einer mahrhaft gleichheitlichen Bertheilung ber übrigen aufgehoben. Bon ber einzigen, bergefalt ausgenommenen Laft namlich (3. B. von ber Ginquartirung mit Berpflegung) tonnen Taufenbe von Burgern fo bart bebruckt merben ober worben fein, bag fie ihnen allein und befinitiv aufzuburben ober ihnen gar noch bazu bie Theilnabme an ben ber Repartition unterworfenen jugumuthen, ein fchreiendes Unrecht ift. Es barf auch bie gleichheitliche Repartition fich nicht auf bie Ungehörigen berjenigen Claffe ober Claffen, welche von bestimmten Gattungen ber Laften bei ihrer unmittelbaren Auflage in der Regel vorzugeweise oder aussichließend getroffen werden (z. B. der Hausbesiger bei der Einquars tirung, ber Diebbefiger bei ben Subrfrohnen u. f. m.), auch nicht auf Die Bewohner ber bem Rriegsbrange jeweils meift ausgefesten Provingen ober Begirte befchranten: fondern fie muß eine fo wie über alle Gattungen ber Laften, fo auch über alle Claf-fen ber Staatsangehörigen und über alle Theile bes Staatsgebietes fich ausbehnende fein. Jebe blos partielle Re-partition ober Ausgleichung — in fo fern nicht, je nach Umftanden, eine ober bie andere Laft aus besonderen Grunden zu einer blosen Locals ober Begirtelaft ju erflaren ift - freitet gegen bas Princip und tann nach Umftanden anftatt ber Beilung ber Ungleiche beiten, die fie bezweckt, noch eine Bermehrung berfelben bemirken.

Dagegen erftredt fich die Unmendbarteit unferes Grundfages auf bie vom Feinde aufgelegten Laften nicht. Der Staat ober Die Staatsgewalt hat Dieselben nicht zu verantworten; sie bat folche Auflage nicht gewollt und nicht befohlen; vielmehr hat fie, mas in ihren Rraften ftanb, angewendet, um fie zu veihuten oder abzus wenden. Wir fegen namlich einen von ihr mit Recht und aus Nothwendigkeit unternommenen Reieg voraus (und von folder Borausfetung muß naturlich jebe Gefebgebung ausgeben, ba bas Gegentheil juriftifch niemals zu beweifen ift), wornach olfo ber Geind als ungerechter Ungreifer, Die Staaisgewalt aber als Schusmacht ericheint, und baber bie Erpreffungen bes Feindes als ein von benen, welche fie treffen, ale reines Unglud ju tragendes ober ju verschmerzenbes Uebel ju betrachten find. Wir feben namlich noch weiter poraus (ober muffen es thun, weil ber juriftifche Begenbeweis nicht moglich ift), baß bie Staatsgewalt alles ihr Mogliche gethan hat, um jene Erpref. fungen abzumenden; fo mie fie - nach einer abnlichen Borausfebung ober Annahme - alles, ihr Mogliche thut, um andere Uebel, inebefonbere alle Berlegungen, welche von einheimifchen Feinden des Rechts konnten begangen werden, ju verhindern, eben deshalb aber nicht foulbig ift, die gleichwohl vorkommenden Befchadigungen, melde burch Diebftahl , Raub und andere Berbrechen bem Staatsangehorigen jugehen, ju verantworten, und baber ju erfegen, ober auf bie Befammtheit zu übernehmen. Diefer wichtige und folgenreide Grund= fat indeffen findet vielfachen Biderfpruch, und fordert beshalb Staats . Beriton. IX.

fchen - wegen Dangels an weifer, gefetlicher Furtehr faft nichts jur Abmehr ober Beilung entgegengufeben vermoditen. Wer fich jeboch noch jener Beiten bes Sammers und ber Roth erinnert, ober wer überhaupt feinen Beiftesblid über bie nachfte Gegenwart binaus in Bergangenheit und Butunft richtet, ber ertennt das bringende Beburfnis und die an die Staatsgewalt ju ftellenbe unabweisliche Forberung einer ber Biebertehr fo namenlofer Uebel, beren Drud burch bas Befubl bes babei ertittenen Unrechtes ober ber ber Staatsgewalt gur Laft ju legenben fomeren Berfaumnig noch um Bieles empfindlicher warb, fo weit menfchenmaglich vorbeugenben, gefestichen ober wenigftens abminifrativen Dorm für thunlichfte Berringerung und fobann für eine bem Blechte, ber Mugheit und ber Sumanitat wenigftens aundhernb entfprechenbe Bertheilung ober Ausgleichung berfeiben.

Bon volliger Berhatung ber Kriegsphel tonn natürlich foine Rebe fein, und eben fo wenig von einer bie theoretifchen Anforberungen pollig befriedigenben Regulirung biefer fo wermeflich wichtigen, aber auch gleich fcwierigen Angelegenheit ber Boller und ber Einzelnen. Doch laft fich Einiges, ja febr Bieles thun, wenn man mit reblichem Billen , flarem Berftanbe und bebarrlichem Eifer an's Wert geht; und es muß biefes gefchehen fcon im Frieden, ber ba eine rubige Ueberlegung und umfichtige Borbereitung erlaubt, wahrent bei bereits ausgebrochenem Ariege bas Rampffpiel felbst und bas Beburfnif bes heeres alle Sorgen in Unfpruch nehmen und bes Geraufch ber Baffen wie ber, Drang ber vielgestaltigen Roth von gefehgeberifchen Arbeiten abhalt unb, was bann erft nachher, nach wieberhergeftelltem Frieben , jur Steuer ber Gerechtigfeit ober jur Ausgleichung ber factifch Statt gefundenen Ungerechtigkeiten gefcheben mochte, nothwendig ale ein ber Jutention wie bem Effecte nach rudwirfenbes Gefes bie Daffe bes vorgetommenen Unrechts nur noch vergrößern muß.

Chebeffen, b. b. in ben Beiten vor ber frangofifchen Revo: lution, maren bie ben Burgern und Einwohnern augemutheten Rriegslaften bei Beitem nicht fo fcwer und vielzählig, als fie es in Folge der mit beifpiellofer Unftrengung und mit fo großen Beeren, als feit, ben Rreuggugen Europa teine gefeben, geführten Rriege ber frangoft fchen Ration gegen die Coalitionen ber europaifchen Monarchen geworben finb. Rriegs . Schaben gwar ober Rriegs . Bermaftungen und Sewaltthaten manchetlei Art fanben wohl von jeher Statt, wo immerhin ber Rriegeslauf bie verschiebenen Deere ober Derrhaufen führte, und zwar ebebeffen oft in größerem Dage und in barbarifche ren formen, ale in ber neueften Beit bie verfeinte Rriege Dolitte es gefchehen lief. Aber bie Rriege-Laften, b. h. ble ben Bouche nern bes Reiegofchauplabes burch bie burgerlichen ober militarifchen Muctoritaten und unter bem Mitel ber Rechtsichulbigfeiten aufgelegten Leiftungen, waren ehevor unenblich geringer. Die Derte

wenn eine Provinz ober ein Bezirk ganz ober theilweise in schnell auf einanber folgendem Wechsel bald vom Feinde, bald vom Freunde besett wäre? ober wenn unser heer absichtlich ben Feind tief in's Land lockte, um ihn allda, begünstigt durch die Bortheile der Stellung, desto sicherer zu schlagen und zu verderben? ober wenn während des Krieges der Freund sich in Feind umwandelte? ober wenn das ganze Staatszgebiet vom Feinde erobert, und etwa gar eine andere Regierung einges seht wurde??

Bie antworten bierauf:

Bu 1. Die Staatsgewalt ober bie Staatsgefammtheit ift nicht verantwortlich fur bie von ihr nicht gewollten Folgen eines von ihr rechts- und pflichtgemaß gefaßten Befchluffes. Sie hat nur ihre eigenen Banblungen, nicht aber jene bes Feinbes ober bie Wirtungen bes Bufalls zu vertreten. Bare fie auch fur bie letten beiben verantwortlich: fo lage eine gang entfetliche Laft auf ihr. bann namlich ginge nicht nur alle vom Feinbe verübte Kriegeverheerung, Raub, Brand, Plunderung u. f. w. auf ihre Rechnung, sondern auch ber Tob der in der Schlacht Fallenden ober sonft unter dem Mordschwerte eines barbarischen Keindes Blutenben, und alle und jede perfonliche Difhandlung unserer Burger ober Staatsangehörigen. Alsbann lage neben folcher Blutschulb auch bie Entschäbigungspflicht gegen Alle, die burch den Tod ihrer Bater, Gatten, Sohne ober Freunde ihren Lebensunterhalt ober ihr Lebensglud verloren, bem Staate ob, und er machte banterott fcon unter bem zehnten Theile folder unermeglichen Schuld. Dan will biefes freilich nicht, und nimmt bie ben Derfonen jugebenben Berletungen aus von ber angeblichen Erfaspflicht; aber eben baburch gibt man ben Rechtsboben ber gangen Forberung auf, weil tein Grund ju erfinnen ift, aus welchem der Staat mobl fur bie fachlichen, nicht aber fur bie perfonlich en Beschäbigungen, bie ber Reind unseren Ungehörigen gufügt, tenent fein follte. Außerbem ift nicht mahr, bag ber Staat jedesmal ben Krieg gewollt hat. Es tann ja auch ein feinblicher Angriff gefchehen ohne alle Reigung von unferer Seite, alfo ein von uns burchaus unabwenbbarer Rrieg über uns hereinbrechen, in melchem Falle unfere Gegenwehr nur bie Berbutung noch größeren Unheils bezweckt oder die thunlichst baldige Befreiung der in Feindesgewalt schmachtenben Proving, und wo mithin ber Staat, weit entfernt, an ben Leiben berfelben Schulb gu tragen, vielmehr rein als ihr Boblthater banbelt. Ja, es bat (in ber Ibee ober nach einer, wie oben bemertt, nothwenbigen Borausfegung) jeber (nicht etwa offenbar ungerechte) Rrieg bie Rechtseigenschaft eines folden, blos befen : fiven und baber die Staatsgewalt burchaus nicht fur die Folgen verantwortlich machenben Krieges. Bas alfo berfelbe fur Unfalle, Leiben ober Berlufte, durch ben Feind uns zugefügt, mit fich fuhrt, bas ift von ben baburch Betroffenen als reines Unglud ju betrachte" bemnach ju verfchmergen.

Bu 2. Es ift nicht mabr, bag ber Staat eine allgemeine Affecuranganftalt in bem Sinne ift, bag alle Gefahren und Berlufte gemeinfam getragen werben mußten. Bobl follen fie, nach bem Inhalte bes Staatsvertrages, thunlichft abg emenbet merben burch gemeinsame Bemuhung ober auf gemeinsame Roften in's Leben gerufene Unftalten: nicht aber fteht barum Giner bem Unberen gegenseitig gut fur jeden, tros jener Furtebr gleichwohl eintretenben Berluit. Eine folche gegenseitige Garantie ift bie Sache befonderer - vom Staate allerbings ju begunftigenber und ju befchusenber, nothigenfalls felbsteigens ju grunbender - Bereine gwifden ben Genoffen berfelben Befahren, nicht aber bes allgemeinen Stagtevereines, beffen Mitglieber namlich in allzu viel und allzu fehr verschiedenen Lagen und Lebensverhaltniffen fteben, als bag, ohne polliges Aufgeben alles Gigenthums : und Befitrechtes, mithin auch alles Sporns jum Ermerbe und aller vernunftigen Staatsorbnung, eine folche Gemeinschaft alles und jebes, auch burch blofen Bufall ober burch miberrechtliche Sandlungen Dritter ober burch felbsteigenes Berfculben verurfachten Berluftes tonnte ftatuirt merben. Go mos gen bie Sauseigenthumer unter fich gegen ben Brand, bie Uferbewohner gegen bie Stromesgemalt, bie Aderbauer gegen Sagelichaben u. f. m. besondere Affecuranggefellschaften bilben: aber jenfeite ber Benoffenichaft berfelben Gefahr reicht die Berbindung nicht; die Staatsgefammtheit, ale folde, verfichert gegen bergleichen Befahren nicht. So auch bei der feindlichen Rriegegefahr. Die zunachst bavon bebrohten Gemeinden ober Begirte mogen burch verabredete (von ben Behorben in alle Wege zu begunftigenbe und umfichtig zu regulirenbe) Theilung ober gemeinschaftliche Tragung ber über bie Be-

ber Bortheile nicht barbietet, noch barbieten fann, gleichwohl bie Ges meinschaft ber Rachtheile aufbringen wollen, mare nicht nur unbillig, fonbern felbft ungerecht. Es bat auch die lex rhodia de iactu bier burchaus teine Unwendbarteit; nicht nur weil civilrechtliche Sane unenticheibend fur faaterechtliche Berhaltniffe finb, fonbern que mal barum, weil die über ber einen Proving gelegene Feindesgewalt tein Rettungsmittel fur die andern ift, und die Opfer, welche jene bat bringen muffen, nicht folder Rettung willen und nicht auf unfer Berlangen, fondern lediglich auf fremdes Machtgebot gebracht worden Rur wenn eigens gur Erleichterung und Rettung bes Schiffes ein Theil ber Guter uber Bord geworfen wird, nicht aber wenn ohne unfern Willen eine Boge bie etwa auf bem Berbede befindlichen Baaren wegfpult, findet der Fall der lex rhodia Statt. Die Un-rufung derfelben ift also vollig unpaffend. Bu 3. Daß die Ausführung unseres Grundsages mancherlei

Bermidelungen, Schwierigkeiten, auch Barten nach fich giebe, muß anerkannt werben. Doch auch ber Grundfat unferer Gegner hat nicht geringere in feinem Gefolge. Sebenfalls wird bie theoretifche Bahrheit eines Princips nicht umgeftogen burch einige Schwieriafeiten ber Musfubrung. Bur bie Richtigfeit bes unfrigen merben wir gleich unten noch einige positive Beweise geben. Was aber bie bamiber erhobenen Bebenten betrifft, fo find bie angebeuteten Salle ober Beschäbigungsarten theils von ber Art, bag fie unter ben Begriff ber von unferer eigenen Staatsgewalt aufgelegten Rriegsbefchmerben gehoren, mithin ben Rechtsanspruch auf Ersat geben; andere begrunden menigstens einen Unspruch ber Billigfeit; noch andere eignen fich gur gleichmäßigen Bertheilung ober gegenseitigen Berficherung unter ben Bewohnern ber von Keinbesgewalt unterbrudten Provingen ober Begirte ober Ortschaften; und fur alle endlich tann und foll - ohne Aufgeben unseres Grundsages - Die von ber Politik wie von ber Sumanitat geforberte Erleichterung ober Entichabigung auf mehrfache Beife Statt finden. Fur's Erfte namlich bleiben bie vom Feinde befebten Provingen zeitlich von unferen Rriegelaften und auch Rriegefteuern (bie orbentlichen Steuern hebt in ber Regel ber Feinb ein) frei; und fobann mag nach ber Wiebereroberung ober nach wieberbergestelltem Frieden ben vom Feinde übermäßig befchabigten Begirten entweber burch weiteren Steuererlaß ober auch burch positive Beifteuer ober Unterftugungegelber aus ben Mitteln ber Gefammtheit geholfen werben. In der Birfung tommt folche Aushulfe ber fur unfere eigenen Rriegstaften anzuordnenden Ausgleichung nabe; aber bas Princip bleibt verschieben und hiernach auch Titel und Dag ber Bewahrung. Immerhin ift fie nicht eigentliche Rechtsichulbig= teit, fonbern freiwillige, ob auch burd Billigteit und Sumanitat gebotene und von weifer Staatswirthfchaft angerathene Magregel, welche eben barum und wegen ber unendlichen Berichiebenbeit ber Berbaltniffe und Salle feiner fo beftimmten und

allgemeingultigen Regel unterworfen werben fann, wie bie eigentliche Ausgleichung. Uebrigens finbet bas Princip ber freimilligen Bergutung ober Unterftubung mitunter auch in Anfehung ber burch bas eigene ober befreundete Deer unmittelbar ober mittelbar veranlagten - boch nicht eigentlich von ber Staatsgewalt gewollten ober verordneten - Beschäbigungen Statt; wie g. B. eine burch Darobeurs ober burch ein in Auflofung befindliches Corps geplunberte ober eine burch Muthwillen ober Bosheit indisciplinirter Solbaten angezundete Stadt, oder eine burch die in Folge etwa ber Rriegsfrobs nen ausgebrochene Rinberpeft verarmte Gegenb u. f. m. bergleichen Sulfeleiftung zu erwarten haben. Much bei ben vom eigenen Beere ausgegangenen Befchabigungen alfo unterfcheibet man bie burch rechtmafis gen Befehl angeordneten von ben durch Bufall ober Unglud ober burch Bosheit Einzelner verurfachten, und wendet ben Brundfat ber Musgleichung nur auf bie erften an. Die vom Feinb ausgegangenen nun gehoren alle ber zweiten Claffe an.

Diernach erscheint unser Grundsat, welcher die vom Feind aufgeslegten Laften — mindestens in der Regel — von der formlichen Aussgleichung ausschließt, gerechtfertigt. Der Rechtsgrund, aus welschem wir solche Ausgleichung für die vom eigenen oder Freundesheere geforderten Leistungen in Anspruch nehmen, paßt nicht auf die sein belichen Erpressungen. Es sind keine Staatsekasten, b. h. keine von der Staatsgewalt befohlenen und daher aus Bürgerpflicht zu erfüllenden Leistungen; und doch ist's nur diese Eigenschaft, wegen welcher wir die Ausgleichung der eigenen Kriegslasten fordern. Wir wenden nämlich auf dieselben blos das allgemeine, b. h. für alle eigentslichen Staatslasten gültige Geseh der Ausgleichung an, weil zwischen den im Kried oder des Krieges wegen und den im Krieden oder

und Lasten stehen aber noch mehrere und hochwichtige politische Betrachtungen entgegen. Buvorberft ift es gang unmöglich, biefe Musgleichung auf biefelbe Weife ober auf bemfelben Bege gu bewertstelligen, ben wir gleich unten als ben einzig richtigen barftellen werben, namlich auf bem Wege ber unmittelbaren Begab= lung alles Geforberten mit Gelb ober Staatspapieren (Bons). Es bleibt fur fie blos ber - vielfach verwerfliche - Beg einer nach folgenben Liquidation und Repartition ubrig, melder beinebens in Begug auf bie hier befprochenen Laften noch weit unguverlaffiger ift, als bei ben vom eigenen Staate geforberten Leiftungen. Wer will bie feinblichen Korberungen controliren? Ber foll bie Leiftungen befcheinfe gen? Bie follen Berfalfdungen ober Erfchleichungen von Empfangfcheinen und Unterfchleife aller Art verhutet werben ? Thur und Thor fur die ungebuhrlichften Erfatforderungen find hier eröffnet, mabrend taufenberlei wirkliche Erlittenbeiten ohne urtunblichen Beleg und baber bes Unspruches auf Erfat verluftig bleiben. Sobann aber murbe ein bie Ausgleichung solcher Feinbesforberungen verheißendes Gefes ben willtommenften Titel ober Bormand geben, folche Forberungen in's Unermegliche gu fteigern. Die Unerfchwinglichteit ber Leiftungen (in fo fern fie einen Belbanfchlag gulaffen) tonnte bem Begebren des Feindes nicht langer entgegengehalten werben. "Ihr leiftet ja" - alfo murbe er mit Grund ben Provingbewohnern ermiebern -"Ihr leiftet ja, wenn Ihr uns gebt, fo viel Ihr habt ober irgend aufbringen tonnt, nur einen Borfdug, ben Guch Gure Ditburger, bie Bewohner ber übrigen Provingen, wieber guruderstatten werben. Rur Euch allein freilich mare die Leiftung ju fchwer, aber fur Guren gangen Staat ift fie nur eine Rleinigkeit." - Dergeftalt murbe burch ein foldes Gefet, welches gemiffermagen bem Feinde eine Unweifung auf bas Bermogen unferes Stagtes und aller Staatsangeborigen ertheilte, b. h. alle von ihm zu machenden Korberungen aus Staatsmitteln zu bezahlen verhieße, schon die kleinste von ihm befeste Proving wie zu einer Aber gemacht, aus welcher, wenn er fie Eraftig fclagt, bas herzblut bes Staates berausftromen tann. Es tommt bagu, bag bie gefetliche Buficherung einer nachfolgenben, aus ben Ditteln ber Staatsgesammtheit zu leistenben Entschäbigung (mittelft Gegenrechnung und Ausgleichung) ben Gifer ber vom Reinbe befesten Banbestheile, fich ber übermäßigen Forberungen gu ermehren, labmen murbe. Dan murbe ohne vielen Wiberftand, ja, ohne viele Gegenvorstellung ober Rlage, auch die fcmerften Contributionen entrichten, bie unersattlichsten Zumuthungen befriedigen, Alles in der Aussicht auf ben verheifenen Erfat, und eben baburch ben Seind gu noch weiter gefteigerten Forberungen ermuntern. Satten bagegen ble Provingbewohner jene Aussicht nicht: fo wurde mit ber Sohe ber Forberungen auch ihre Aufregung, ihre Entruftung fleigen, und barin ein weiterer Sporn liegen zu tapferen Berfuchen ber Gelbstbefreiung. In zweifacher Beziehung also streitet die Berheigung der für die vom Feind aufgelegten Laften zu leiftenden Bergutung auch gegen die Politik.

Bwifchen ben beiben fich entgegenftebenden Unfichten wirb auch eine britte, gewiffermaßen vermittelnbe, geltend gemacht, bie namlich, bag zwar bie vom Feind wie bie vom Freund aufgelegten Laften und jugefügten Befchabigungen auszugleichen feien , boch nur bie nach bem unter ben civilifirten Rationen anerkannten Rrieges rechte, b. h. nach ber ehrlichen Rriegemanier, aufgelegten, nicht aber bie gegen foldes Recht, mithin blos aus factifcher Gemaltthat ober Brutalitat uber bie Bewohner bes Rriegsschauplages verhangten. Die letten feien, als reine Bufalle ober unahmendbares Unalud, ledialich von den baburch Betroffenen ju verschmergen , ber Staat tonne bafur nicht verantwortlich fein. Gegen biefe Lehre jedoch ftreitet fcon allernachft bie Betrachtung, bag, mas bie rechtliche Rriegsmanier - neben welcher inbeffen auch bie hartere Rrieasraifon befteht erlaube ober nicht erlaube, burchaus nicht fo ausgemacht ift, bag man barüber - auch nur in abstracto, gefchweige baber in concreto ein juriftifch ficheres Urtheil fallen konnte. Und bann bezieht fich ber Begriff ber Kriegsmanier blos auf bas Berhalten einer friegfuh= renben Macht gegen bie betriegte, nicht aber auf jenes gegen ihre eigenen Unterthanen. Es ift baher aus ihr burchaus tein Rriterium ber jur Entschabigungsforberung fich eignenden ober nicht eignenden Rriegslaften, die vom Kreund oder Berbundeten ausgeben, gu entnehmen. Die Regeln fur bas hier Bulaffige ober Richtzulaffige find mehr aus bem innern Staatsrecht als aus bem Bol= Berrechte ju ichopfen. Und mas bie vom Feind herruhrenden Erbulbungen betrifft, fo befteht - falls wirklich ber triegfuhrenbe Staat feinen Burgern verantwortlich ift fur alle aus feinem Rrigebefchluffe fliegenden Folgen -- zwifchen ben miber bie Rriegemanier und ben nach ber Rriegsmanier aufgelegten Laften fur ibn fein tion ist nur ber erste ber Ibee entsprechend ober zu ihrer wenigsstens annahernden Berwirklichung führend, ber zweite bagegen — zumal wenn die Perdquation erst nach Berfluß einer langern Zeit unsternommen werden wollte — zur Zweckerreichung durchaus ungeeignet und absolut verwerflich. Auch dieser Sat erfordert eine etwas ausführlichere Begrundung.

Eine zwifchen ben Burgern unter einander felbst zu bewerkftellis genbe, ben Leiftungen erst in einiger Beit nachfolgende Ausgleichung, namentlich eine nicht blos unter ben Mitgliedern einer einzelnen Gesmeinde oder Bezirksgenoffenschaft, sondern unter fammtlichen Provinzen oder der gesammten Bevolkerung des Staates geschehende fest voraus,

wofern fie ihrer Ibee entfprechen foll:

1) Dag alle Rriegeleiftungen und (gur Ausgleichung ober Erfableiftung fich eignenden) Rriegeschaben, welche in ber betreffenden Deriobe auf mas immer fur einem Theile bes Staatsgebietes Statt fanben und von mas immer fur einzelnen Staatsangeborigen ober Gemeinden ober Begirtegenoffenschaften getragen murben, conftatirt feien und einer guverlaffigen Berechnung ober Liquidation unterworfen Diefe Liquidation, ba ihr vernunftiger, b. b. vom Rechtsgelet geforderter 3wed allerlett nur auf bie Bleichstellung ber bem Staate angehörigen Derfonen (alfo nicht blos ber Begirte ober Dros vingen) geht, mußte fonach mit allen Einzelnen - in fo fern bie Leiftungen von ihnen unmittelbar eingeforbert murben - fammt und fonders vorgenommen, nebenbei jeboch auch bie an bie Semein : ben ober Begirte, ale moralifche Perfonen ober juriftifche Gefammtperfonlichkeiten, ergangenen Forberungen in eine eigene Rechnungerubrit eingetragen werben. Da jeboch ber Rrieg eine Staats :, nicht eine Gemeindeangelegenheit ist: fo follten in folche besonbere Rechnung nur bie von ber Gemeinde ale Inhaberin eines Steuercapitals (namlich bes Gemeinbeguts) eingeforberten Leis ftungen fommen, nicht aber bie, zwar nach Gemeinden ober Begirfen - etwa nach ber Boltegahl - urfpranglich im Großen repartitten, boch aber im Grunde oder nach ber Intention ber Staatsgewalt nur von den Gingelnen geforberten und ber Gemeinde baher blos gur Subrepartition unter ihre Angehörigen gugewiefenen.

2) Das nicht nur mit allen Perfonen, welche Lasten getragen, solche Liquidation angestellt werbe, sonbern daß auch nicht eine einzige Sattung ober Rubrit ber Lasten von der Berechnung ausgeschloffen bleibe. Sobald auch nur eine Rubrit sehlt, so ist die ganze Rechnung falsch. Wollte man z. B. die Quartieslast ober die Berpstegung der Einquartieten oder die Fuhrstohnen oder irgend eine andere Sattung der Kriegsleistungen ohne Unsah lassen; so ware unsvermeiblich, das Mancher, der vielleicht gewade in dieser Gattung über die Gebühr mitgenommen, dagegen mit anderen Lasten mehr verschont worden, zur herausbezahlung an jene verfallt wurde, welche im Ganzin viel weniger als er erlitten,

in die Rechnung aufgenommen find, ein Mehreres geleistet hatte. Dine eine Unermeglichteit von Muhe und Arbeit, ohne allgegenwartige und koftspielige Auflicht und Controle ift aber eine zuverlässige Constatirung aller vielnamigen Leistungen ganz unmöglich, und jedes hier ober bort begangene Berfaumnis ober unterlaufene Gesbrechen stöft die Richtigkeit des ganzen Calculs um.

3) Mus ben für bie einzelnen Gemeinden eines Begirts gefertigten Berechnungen muffen bann burch Summirung ber fur jebe liquis birten Betrage Begirterechnungen, aus fammtlichen Begirferechnungen einer Proving eine Befammtfumme ber Erlittenbeiten folder Proving, und endlich aus ben Leiftungesummen aller Provingen eine bie vom gangen Staat getragene Rriegslaft barftellenbe Totalfumme gezogen werben. Bergleicht man bann biefe Summe mit jener bes gesammten birecten Steuercapitals aller Provingen gufammengenommen, fo ergibt fich ber g. B. auf jedes 100 fl. Steuercapital bei ber anguordnenden Peraquation fallende Betrag, und gus gleich bie Ueberficht beffen, mas die einzelnen Provingen, Begirte und Gemeinden mehr oder weniger geleiftet oder erlitten haben, als bas ihnen nach ihrem Steuercapital zuzuschreibende Betreffnig ausmacht. Das birecte Steuercapital allein namlich eignet fich - ba ja auch die Leiftung gewöhnlich nach diefem Capital repartirt wird gu einer auf flater Berechnung ruhenden Peraquation. Der Bes trag ber indirecten Steuern ober auch bie Summe ber Bevolferung u. a. Daten tonnen, wenn die Peraquation wirklich bie gwis fchen ben Derfonen, welche geleiftet haben, herzustellende Zusgleichung jum 3mede bat, und wenn man Willfürlichfeit und enblofe Bermirrung vermeiben will, hier unmöglich mit in bie Berechnung ges sogen merben. Rach welchem Dafftabe fonft follte man, ohne eine

maßheit ber allgemeinen Liquibation noch zur Last fallenden Betrag entrichte, und aus welcher sobann jede zu hart mitgenommene Proving (ober Bezirk ober Gemeinde) ben ihr gebuhtenden Ersat zu empfan-

gen habe.

5) Da es fich alsbann haufig ergeben wirb, bag z. B. in einer Droping, welche nach bem Gesammtresultat ber mit ibr gepflogenen Liquibation aus ber Centralcaffe eine Entschabigungefumme megen gu großer Erlittenheit zu empfangen bat, gleichwohl einzelne Begirte ober Bemeinden fich befinden, welche, in Bergleichung mit ber Gefammtlaft bes Staates und nach bem Makitabe ihres besondern Steuercapitals. noch ju wenig geleiftet haben, und bag umgefehrt in einer anderen Proving, welche, weil im Gangen gu wenig belaftet gewesen, einen ents fprechenben Beitrag in jene Centralcaffe gu'entrichten hat, gleichwohl einzelne Begirte ober Gemeinben find, welche gu viel getragen haben : fo muffen, um bie Peraquation ju vervollftanbigen, juvorberft jene Begirte, welche nach Daggabe ber allgemeinen Liquibation gu menia geleiftet haben, foldes Betreffnis in die Provingialcaffe entrichten, und fobann aus diefer die Entschabigungsanfpruche aller andern Begirte befriedigt werben. Die aus folden Entichabigungefummen fich bils benben Begirtsentschabigungscaffen muffen fobann baffelbe Abrechnungsgeschaft mit ben bem Begirt angehörigen Gemeinben, unb biefe Gemeinben enblich - was eine Sauptsache, b. b. ein mes fentliches Erforbernif ift - auf gleiche Beife mit ben ihnen ans geborigen Gingelnen pflegen, weil eine mabre Ausgleichung, fo wie bas ftrenge Recht fie forbert, erft burch eine bis ju ben Gingels n en herabsteigenbe Rechnung und Gegenrechnung ju Stanbe gebracht merben fann.

Es ist leicht einzusehen, daß eine solche nachfolgende Peraquation, wie sorgsältig und gewissenhaft immer sie gemacht werde, eine Menge von Ungerechtigkeiten ganz unvermeiblich nach sich ziehen muß, ja daß die Ungleichheiten, die man mittelst der so muhsamen und kostspieligen Operation heilen will, sogar noch vermehrt werden können durch sie. Wird aber gar die Liquidation nicht auf alle Leistungen oder nicht auf alle Theile des Staates ausgedehnt, oder dabei nicht die auf die Einzelnen herabgestlegen, sondern etwa nur die auf die Bezirke oder Gemeinden: so häuft sich das Unrecht, die Willkur und die Berwirrung auf ganz maßlose Weise.

Das Sauptgebrechen einer jeben folden Peraquation besteht barin, bag babei nothwendig eine Berwechselung ber Perfonen, welche zu viel ober zu wenig getragen haben, mit ben Steuercapitalien ober Steuerstöden eintritt, wodurch allein schon bas ganze Geschäft zu einem rechtlichen Unbing ober zu einer blosen Chimare wird. Es ift nicht möglich, wenn man auch wirklich alle Einzelnen zur Liquibation aufforbert, Alle aufzusinden, welche hatten leisten sollen und entweder zu viel ober zu wenig ober gar nicht geleistet haben. Bur Befriedigung bes strengen Rechts ware nothig, daß Jes

٠

in die Rechnung aufgenommen find, ein Mehreres geleistet hatte. Dine eine Unermestlichteit von Muhe und Arbeit, ohne allgegenwärtige und koftspielige Aufficht und Controle ift aber eine zusverlässige Constatirung aller vielnamigen Leistungen ganz unmöglich, und jedes hier ober bort begangene Berfaumnis ober unterlaufene Ge-

brechen flogt bie Richtigfeit bes gangen Calculs um.

8) Mus ben fur bie einzelnen Gemeinben eines Begirts gefertigten Berednungen muffen bann burch Summirung ber fur jebe liquis birten Betrage Begirffrech nungen, aus fammtlichen Begirffrech= nungen einer Proving eine Gefammtfumme ber Erlittenheiten folcher Proving, und endlich aus ben Leiftungefummen aller Provingen eine bie vom gangen Staat getragene Rriegelaft barftellenbe To. talfumme gezogen werben. Bergleicht man bann biefe Gumme mit jener bes gefammten birecten Steuercapitale aller Provingen gufammengenommen, fo ergibt fich ber g. B. auf jebes 100 fl. Steuercapital bei ber anguordnenden Peraquation fallende Betrag , und gugleich die Ueberficht beffen, mas bie einzelnen Provingen, Begirte und Gemeinden mehr ober meniger geleiftet ober erlitten haben, als bas ihnen nach ihrem Steuercapital zuzuschreibenbe Betreffniß ausmacht. Das birecte Steuercapital allein namlich eignet fich -- ba ja auch die Leiftung gewöhnlich nach biefem Capital repartiet wird au einer auf flacer Berechnung rubenben Peraquation. Der Betrag ber indirecten Steuern ober auch bie Gumme ber Bevoltes rung u. a. Daten tonnen, wenn die Peraquation wirflich bie gwis fchen ben Perfonen, welche geleiftet baben, berguftellende Musgleichung jum 3mede bat , und wenn man Billfurlichfeit und enblofe Berwirrung vermeiben will, bier unmöglich mit in bie Berechnung ge-Dad moldom Mafiftahe foult fallte m

maßheit ber allgemeinen Liquibation noch zur Last fallenden Betrag entrichte, und aus welcher sodann jede zu hart mitgenommene Proving (ober Bezirk ober Gemeinde) ben ihr gebuhrenben Ersas zu empfan-

gen habe.

5) Da es fich alsbann haufig ergeben wirb, bag z. B. in einer Proping, welche nach bem Gesammtresultat ber mit ihr gepflogenen Lis quibation aus ber Centralcaffe eine Entschabigungefumme megen gu großer Erlittenheit zu empfangen bat, gleichwohl einzelne Begirte ober Bemeinden fich befinden, welche, in Bergleichung mit ber Gefammtlaft bes Staates und nach bem Dafftabe ihres besondern Steuercapitals. noch ju wenig geleiftet haben, und bag umgefehrt in einer anberen Droping, melde, weil im Sangen gu menig belaftet gewesen, einen ents fprechenben Beitrag in jene Centralcaffe gu entrichten hat, gleichmobl einzelne Begirte ober Gemeinden find, welche gu viel getragen haben : fo muffen, um bie Peraquation ju vervollftanbigen, juvorberft jene Begirte, welche nach Daggabe ber allgemeinen Liquibation zu wenta geleiftet haben, foldes Betreffnig in Die Provingialcaffe entrichten, und fobann aus biefer bie Entichabigungsanfpruche aller anbern Begirte befriedigt merben. Die aus folden Entschädigungefummen fich bilbenben Begirtsentschabigungscaffen muffen fobann baffelbe Abrechnunasaelchaft mit ben bem Begirt angeborigen Gemeinben, unb biefe Gemeinden endlich — was eine Hauptsache, b. h. ein we = fentliches Erfordernif ift - auf gleiche Beife mit ben ihnen angeborigen Gingelnen pflegen, weil eine mabre Musgleichung, fo wie bas ftrenge Recht fie forbert, erft burch eine bis gu ben Gingels nen berabsteigenbe Rechnung und Gegenrechnung ju Stanbe gebracht merben fann.

Es ist leicht einzusehen, daß eine solche nachfolgende Peraquation, wie forgfaltig und gewissenhaft immer sie gemacht werde, eine Menge von Ungerechtigkeiten ganz unvermeiblich nach sich ziehen muß, ja daß die Ungleichheiten, die man mittelst der so muhsamen und kostspieligen Operation heilen will, sogar noch vermehrt werden können durch sie. Wird aber gar die Liquidation nicht auf alle Leistungen oder nicht auf alle Theile des Staates ausgedehnt, oder dabei nicht dis auf die Einzelnen herabgestlegen, sondern etwa nur dis auf die Bezirke oder Gemeinden: so häuft sich das Unrecht, die Wilkur und die Berwirrung auf ganz maßlose Weise.

Das hauptgebrechen einer jeben folden Peraquation besteht barin, bag babei nothwendig eine Berwechselung der Personen, welche zu viel ober zu wenig getragen haben, mit den Steuercapitalien oder Steuerstöden eintritt, wodurch allein schon das ganze Geschäft zu einem rechtlichen Unding oder zu einer blosen Chimare wird. Es ist nicht möglich, wenn man auch wirklich alle Einzelnen zur Liquidation aufforbert, Alle aufzusinden, welche hatten leisten sollen und entweder zu viel oder zu wenig oder gar nicht geleistet haben. Bur Befriedigung bes strengen Rechts ware nothig, daß Je-

•

bem fur alle einzelnen Beitpuncte - wenigstens fur jebes Steuerjahr - bie Rechnung barüber gemacht murbe, was er nach feinem jebesmaligen (fachlichen und perfonlichen) Steuercapitale au leisten schulbig gemefen, und daß biejenigen, amifchen benen bie Peraquation vorgenommen wird, genau biefels ben Perfonen (ober ihre wirklichen Rechtenachfolger) feien, wie biejenigen, welche mabrent bes Rrieges geleiftet haben ober hatten leiften follen. Diefes gefchieht aber nicht, und fann nicht gefchehen, fondern man berechnet blos, mas bie gur Beit ber Deraquation in ben einzelnen Gemeinden befindlichen Burger ober Steuerpflichtigen, ober vielmehr mas die zu eben biefer Beit in ihrem Befit befindlichen Steuerftode (ale Saufer, Grundftude, Gewerberechte) ben gangen Lauf des Rrieges hindurch erlitten ober ge= tragen haben, und mas biernach (bie Perfonen mit ben Steuerftoden burch eine abenteuerliche Rechtsbichtung ibentificirt) einem Jeben als Guthaben ober als Schulbigfeit in Anfat ju bringen fei. Ja, gewohn: lich wird nicht einmal in eine folche individuelle Liquidation hinabge: ftiegen, fonbern blos im Sangen berechnet, mas bie einzelnen Gemein: ben (als Gefammtperfonlichfeiten und als Summen von Einzelnen) getragen haben, wornach ihnen alebann - in Gemagbeit bes allgemeinen Liquibationsergebniffes - entweder eine Enticha: bigungsfumme jugeschieden, ober eine Schuldigfeit jur Laft gefchrieben, die weitere Bertheilung (ober auch Nichtvertheilung) ber erften unter ihre Angehörigen ober bie Ginbebung ber letten von benfelben ihnen lediglich überlaffen, und Beibes etwa nach ben fur ben Gemeindehaushalt überhaupt bestehenden Borfchriften bewerkstelliget wird.

Gefchah von Seite bes Staates bie ursprungliche Aufforberung

herab : fo wird ber 3med gleichwohl nicht erreicht, weil bie Ibenstitat ber leiftenben mit ben abredenenben Derfonen fehlt.

Bon ben Burgern, welche Kriegelaften getragen haben, fei es nach Maggabe ihres birecten Steuercapitale, fei es megen bes Befiges von Sachen, beren bas Deer bedurfte (wie j. B. bei ben Suhrfrohnen und Raturalienlieferungen), fei es burch gufallige Befchabigungen, find, wenn die Beit ber Deraquation berangetommen, febr viele aar nicht mehr vorbanden. Gie find entweder gestorben, ober in ans bere Gemeinden gezogen, ober haben, mas die Realitatenbefiger betrifft. ihre Saufer und Grunde, megen beren Befig fie belaftet murben, beraußert. Auch die Grunde ber Berftorbenen find großentheils an frembe Befiber übergegangen, und nun werben bie Letten behandelt, als maren fie es gemefen, welchen bie Rriegsleiftungen aufgelegt worben, und als maren baber fie es, mit welchen bie Abrechnung zu pflegen ift. Bar oft alfo mirb gefcheben, bag ber ebevorige Gigenthumer, welchen bie übermäßigen Rriegelaften erbrudt, welchen fie genothigt haben, fein verschulbetes But um einen Spottpreis an bie Glaubiger abzutreten, jest bei der Peraquation gleichwohl — weil jest nicht mehr Befiger bes au hart mitgenommenen Butes - feinen Erfat erhalt, ja, baß er vielleicht, wenn er etwa in einer anbern, vom Rriege verschont gebliebenen Gemartung ein fleines Befitthum wieber erworben bat, gar noch herauszahlen muß zur Entschäbigung Unberer, welche unenblich weniger als er gelitten, mabrent ber Kaufer feines ebevorigen Gutes Die Entichabigungsanfpruche mit übertam und nun, obicon er im Rriege gar nichts erlitten und obicon er bas But um ben mobifeilften Preis ertauft bat, jest gleichwohl noch einen angeblichen Schabenerfas Durch folche überall ichon in furger Frift eintretende Befite veränderungen und andere Umstände wird die Berwirklichung einer wahren Perdquation, fo wie fie ber Rechteibee entsprache, burchaus unmog= lich, und es wird, wenn man gleichwohl eine folche Peraquation unternimmt, an die Stelle ber Musgleichung ber ben Derfonen guftebenben wechselseitigen Forberungen und Schulbigkeiten eine phantastische Gleichstellung ber Grunde ober Steuerstocke gefest, und es werden somit bie Sachen, welche boch nichts gelitten, b. h. welche von ben ihren Besitern ihretwillen aufgelegten Beschwerben nichts empfunden haben, auf abenteuerliche Beife vermechfelt mit ben Derfonen, benen allein ber Unspruch auf Perdquation guftanb, und in Unsehung berer allein Diefelbe eine rechtliche Bebeutung hat.

Außer diesem jede nachfolgende wahre Peraquation factisch unsmöglich machenden und überall unvermeiblichen Personen wech sel ift noch ein rechtliches hinderniß berselben darin zu erkennen, daß — wosern wenigstens nicht schon vor dem Kriege ein die kunftige Persaquationsoperation genau und bestimmt regelndes Geseh erlassen ward — sie nur durch ein mit rudwirkender Kraft zu versehendes Geseh ober Dictat zu bewerkstelligen ist. Ein solches in die Eigensthumsrechte tief eingreisendes, Gläubiger und Schuldner nach willkurlich ausgestellten (d. h. dem blosen Ermessen der Autorität

entfloffenen) Normen erichaffenbes Gefes mit rudwirlender Rraft zu verfeben, ift eine fcreienbe Rechteverlegung. Die erft

nachfolgenbe Peraquation ift hiernach vermerflich.

Es bleibt baher nur bie gleichzeitige, ober fofort bei ber Erhebung ober Leiftung geschehende Peraquation übrig. Wie aber fann eine folche bewirft werden? Wir antworten: gang einfach in nachfiebenber Weise:

1) Durch Begablung ober Gutichreibung aller von ben Burgern eingeforberten Leiftungen ober benfelben jugefügten Beicable

aungen.

2) Durch Ethebung einer allgemeinen Rrlegefteuer Behufe ber unmittelbaren Bestreitung folder Bahlungen, ober auch burch Uebernahme ber tunftigen Realisirung ber Gutschreibungen als einer

Staatsichulb.

Bu 1. Dit Musnahme ber etwa gleich am Unfange bes Rrieges ober auch mabrent feines Laufes von allen Staatsangeborigen einguhebenben Rriegsfleuer, alfo Gelblieferung (und etwa mit Musnahme ber von allen - maffenfahigen - Ginmobnern gu forbernben per fonlichen Rriegebienftleiftung) ift (meniaftens in nicht gang fleinen Staaten) eine un mittelbar gleiche Bertheilung ber Leiftungen unter alle Staateburger nicht mohl moglich. Die Laften j. B. ber Ginquartirung und Truppenverpflegung, ber Sand . und Rubrfrohnen , ber vielnamigen Naturallieferungen, fobann auch Die jur Uebernahme auf bie Schultern bet Gefammtheit fich eignenden Rriegebeschabigungen aller Urt tommen in ber Regel ober ihrer Ratur nad nur auf einzelnen Duncten bes Staatsgebietes, mo etwa gerabe ber Rriegefchauplay ift, ober in ber naberen Umgebung beffelben bor (einige Raturallieferungen fur bie Dagagine etwa ausgenommen), ober aber fle find gleichfalls ihrer Ratur nach rudfichtlich ihrer gleiche balbigen Regliffrung befdrantt auf gewiffe Claffen ber Staats.

ber unentgeltlichen Leistung nicht, und fein Recht geht nicht weiter als fein Bedürfnis. Durch unmittelbare Bezahlung (überhaupt Bergütung) ober auch burch Gutschreibung, b. h. burch rechtsgultige Bufage ber kunftigen Bezahlung, gleicht er nun augenbicklich ben zur Leistung Aufgeforderten mit allen andern Burgern aus; benn die Bezahlung (sei es die unverzügliche, sei es die erst später geschehende) wird aus ben Mitteln der Gesammtheit geleistet, woran der solcherzgestalt Entschädigte ja auch einen Theil hat, folglich auch zu jener

Bezahlung feinen Untheil beitragt.

Durch folche Bezahlung (ober Gutschreibung) ber Kriegeleistungen geschiebt etwas von ber nachfolgenben Deraquation ober gegenfeltigen Abrechnung unter ben Burgern felbft mefentlich und burch. aus Berfchiebenes. Die lette, wenn fie nicht ftreng allfeitig und über alle Leiftungen fich erftredenb ift, wiberfpricht ihrem eigenen Begriffe; und eben so verliert sie allen Rechtsboden, sobalb - was unvermeiblich fcon in ber furgeften Frift gefchieht - irgend ein Perfonen wech fel eintritt, und baber bei bem Abrechnungs = ober Gegenrechnungsgeschäft anstatt ber mabren Schuldner und Glaubiger großentheils ober größtentheils nur gebichtete, b. h. burch reine Siction erschaffene, ju finden find. Bei ber erften wird entweder burch die wirkliche Bezahlung die geforderte Ausgleichung fofort bewerkstelligt, ober es wird - wenn (burch Butfchreiben ober burch Ausstellung von Schulbicheinen ober Bons) bie Gefammtheit fich gur gutunftigen Bablung verpflichtet - menigstens bie Ibentitat ber beiben Derfonlich feite'n (namlich ber gur Forberung berechtigten und ber gur Bahlung verpflichteten) fortwährenb erhalten. Denn wer ben Schulbbrief urfprunglich erhielt, wird vollgultig reprafentirt burch feinen allaemeinen ober befondern Rechtsnachfolger, an welchen die Urfunde gelangte, und die unfterbliche Gefammtheit ober der Staat, als Aussteller berfelben, bleibt fortwahrend biefelbe Perfon. Much bie fpatefte Bahlung der Schuld geschieht nie anbers, als aus ben Mitteln jener Gesammtheit und alfo nothigenfalls aus ben von ihren Mitaliebern nach bem Gefete ber gefellichaftlichen Gleich beit erhobenen Beitragen. Dabei ift es auch nicht unbedingt nothwendig, daß ausnahmlos alle und alle Rriegsleiftungen bezahlt, b. h. mittelft ber Bezahlung ausgeglichen Dan tann nach Umftanben auch einige Gattungen berfelben bavon ausschließen, ohne bem Principe zu nahe zu treten, wenigstens Denn jebe einzelne Gattung ber Rriegelaften ohne es aufzuheben. bilbet hier fur fich ein eigenes von allen anbern unabhängiges Ausgleichungeobject, weil namlich die Bergutung bier nicht von be ftimm. ten Personen, welche vielleicht wegen einer andern Gattung ber Leiftungen eine Gegenrechnung zu n ben batten, sondern von der Gefammtheit, in welcher Alle begriffen find, geleiftet wird. Diese Staatsgesammtheit tann, ohne Unrecht ju thun, je nach Umftanben wohl fagen: "Diefe und jene Gattung der Leiftungen werde ich aus meinen Mitteln bezahlen ober als Schuld übernehmen, die übrigen

(weil ich an benfelben etwa mehr bie Ratur blofer Locals ober Bestirkslaften erkenne, ober well ich — was jumal bei gang kleinen Staaten ber Fall fein kann — die Gleichheit burch eine gleichzeitig ober ber Reihe nach an Alle ergehenbe Forberung herzustellen vermag, ober auch, weil ich mich ber Verhaltniffe wegen auf eine blos annahernbe Berwirklichung bes Princips beschränken muß) nicht." — Bei ber nach folgenben Peraquation unter ben Leistenben selbst bagegen wird burch die Ausnahme auch nur einer einzigen Gattung ber Lasten bas Princip vollig gernichtet, nicht nur beschränkt, weil sobann anstatt einer wenigstens annahernben Gleichheit nothwendig eine noch größere Ungleichheit entsteht.

Bu 2. Aber wie ift es moglich, bag bie Gefammtheit ober ber Staat bie Bezahlung fammtlichet Rriegslaften übernehme? Birb er nicht erbrudt werben burch fo gang enorme Schulb? ober wird er nicht burch bas Bewicht folder Bergutungslaft außer Stand gefebt werben, ben Rrieg mit berjenigen Energie, mit bemjenigen Aufwande von Araften ju fuhren, bie ihm einen gludlichen Erfolg verburgen? Wir antworten barauf: Der Staat muß jebenfalls bie Gefammtlaft aller Rriegslaften und Befchabigungen tragen; benn mas bie Gingelnen erleiben und tragen, bas tragt er ja auch. Die einzelnen Derfonen, Gemeinden und Begirte find ja Theile feiner felbft; ihre Berarmung ober ihr Ruin wird von ihm mitempfunden; und ber Unterfchieb awifchen Richtübernahme ober Uebernahme ber Laften gur Gelbitbegablung aus Befammtmitteln befieht im Grunde blos barin, bag im erften Falle bie Laften nur auf einzelnen Gliebern ruhen und im zweiten Falle auf bem gangen Rorper bes Staates. Dun ift aber fonnenklar, daß bei einer gleichmäßigen Bertheilung ber Laft auf alle bes Tragens fabige Glieber bes Leibes, alfo bei ber Unftrengung ber Sefammttraft beffelben, ein fcmereres Gewicht mag gehoben und fortgebracht werden, als burch die Rraft blos einzelner Glieder, und daß also fast widerfinnig ift, ju behaupten, ber Staat in feiner Befammtheit vermoge nicht gu leiften ober gu tragen, mas man unbebenklich einzelnen feiner Theile (als Provingen ober Begirten ober Ginwohnerclaffen) fur fich allein gu tragen und gu leiften Nur die unmittelbare Leiftung von - entweder augenblidlich nothwendigen, ober burch bas Berbeischaffen aus ber Ferne toftspieliger werbenben - Dingen und Diensten muß von Seite ber Bewohner bes Rriegsschauplages gefchehen; bie Bergutung ber Leiftung aber mittelft Bahlung, und wofern biefe fur ben Augenblic allgu laftig mare, mittelft Schuldverfchreibung, bemnach mittelft theilweiser Ueberweisung auf die Schultern ber Rachkommenschaft (als ber Erbin bes burch ben Rrieg gu erhaltenden Gemeinwefens) gefchieht weit leichter burch die Gefammtheit, ale blos burch einzelne Theile bes Staates.

Um ingwischen bie fur bie in ber Regel fehr großen Rriegslaften erforberliche Zahlung möglichft schnell und vollftanbig leiften zu konnen,

wird es nothig fein, zu folchem Zwede fogleich beim Ausbruche bes Rrieges eine außerordentliche Steuer (und zwar am Beften eine allgemeine Bermögens: und Einkommenssteuer) in dem ganzen Staate auszuschreiben, bei der Erhebung derselben jedoch auch die den Einzelnen und Gemeinden für ihre Naturalleistungen und Dienste ausgestellten Gutschreibungen (Bons) an Zahlungsstatt anzunehmen. Dierdurch erhalten diese Gutschreibungen einen ihrem Nennwerth entsprechenden Gurs und verrichten in ihrem Hin: und herlauf (einmal als Bezahlung der Leistungen und das andere Mal als Steuerentrichtung) einen doppelten und fortwährend sich erneuernden Dienst, so daß ihr Gesammtbetrag nicht allzu groß zu sein braucht, um ihrem Endzwecke

zu genügen.

Da bie Bezahlung ber Kriegeleistungen blos ben 3med hat, bie rechtliche Gleichheit in Tragung ber Staatslaften gu verwirklichen, nicht aber ben unmittelbar Leiftenben einen Gewinn auf Untoften ber Gesammtheit zu verschaffen, so muß bie Laration ber eingefors berten Sachen und Dienfte folder Ibee gemaß regulirt werben und darf alfo nicht gu boch, alfo namentlich nicht nach ben auf bem Rriegetheater naturgemäß in die Sobe gehenden Preifen — fondern nur nach ben orbentlichen Durchschnittspreifen, ober nach anderen forge faltig zu ermagenben Berhaltniffen - bestimmt fein. Dhne folche Ermagigung murbe bas Gelb ber übrigen Provingen leicht allgu febr bem Kriegetheater guftromen und in ben entfernteren Provingen eine Gelbnoth entstehen. Beil aber in Folge folder niederen Taxation die Leiftung immer noch eine Laft (ober wenigstens Entziehung eines fonft etwa zu machenben Geminnes) für die unmittelbar Leiftenben bleibt, so muß bei beren Auflegung gleichfalls auf die thunlichst gleich = maßige Bertheilung unter bie unmittelbar betheiligten und leiftungsfåhigen Bezirke, Gemeinden und Einwohnerclaffen Bedacht genommen, auch etwa ben Begirten ober Gemeinden überlaffen werben, folche Naturalleiftungen auf eine von ihnen felbst gemablte Urt zu bestreiten und unter ihre Angehörigen zu repartiren.

Bu einer solchen, lediglich ben unmittelbar betheiligten Ortschaften oder Bezirken zu überlaffenden Repartition unter ihre Angehörigen eignen sich zumal diejenigen Leistungen, welche von Seite der Leistenden keine oder nur sehr geringe pecunidre Opfer in Anspruch nehmen, sondern etwa, wie z. B. die Einquartirung (versteht sich ohne Verpflegung), blos eine vorübergehende Unbequemlichkeit verzursachen, oder — wie z. B. Hand frohnen oder Wachestehen — blos personliche Beschwerden (ob auch mit Zeitz und Kraftz, so boch nicht mit sächlichem Auswande verknüpste) sind. Leistungen dieser Art (in so fern sie nicht in besonders großem Maße — nach Umfang oder Dauer — Statt sinden) können — wenn die Vertheilungen orm eine gerechte oder der Dienst ein Reihedienst (boch versteht sich ein nach Belieben auch durch Stellvertreter zu leistender) ist — selbst unentgeltlich eingesordert werden. Ihre Bezahlung durch Staats verifon. IX.

Die Staatsgesammtheit wurde bem Kriegsschauplate einen positiven Bortheil auf Unfosten ber entfernteren Provinzen zuwenden, was nicht billig ware. Denn obschon ben arbeitenden Elassen die Zeit auch von Seldwerth ist, so sehlt ihnen doch oft — zumal im Kriege — die Gelegenheit zur Lohnardeit, und sie mögen, wenn sie den stellvertretenden Dienst anstatt der Reicheren gegen Bezahlung übernehmen, darin eine willsommene Quelle des Erwerds sinden. Die wohlhabenderen Elassen darzugehende, nicht übergroße Ungemach in der Erwägung verschmerzen, daß desselben Uebernahme zur Entsernthaltung größerer Uebel nothewendig, der Zweck sein mit auf locale Interessen, namentlich, wenigstens großenstheils, ein mit auf locale Interessen, namentlich auf Abwendung unmittelbar localer Gesahren oder Leiden gehender ist.

Der lettermabnte Umftand murbe auch bie Beftreitung folder Leiftungen aus Local-Mitteln, namentlich aus allgemeinen, b. b. auf fammtliche Bewohner nach Daggabe ihres Bermogens gu legenben, Gemeinbes ober Begiresfteuern rechtfertigen, wie 3. B. die etwa gegen herumftreifende Marobeurs gu errichtenden Sicherheitsmachen, ober die jum Schute bestimmter Drte gegen Feinbesüberfall in ber grobne ju verrichtenben Schangarbeiten u. f. w. billig aus folden Mitteln bezahlt merben. Ueberhaupt aber wird es gur Berhutung ber grelleren Ungleichheiten in ber Belaftung ber Einzelnen nothig ober rathlich fein, alle nicht alfogleich auf Rechnung ber Staatscaffe zu bezahlenden ober ben Leiftenben gut gu foreibenden Leiftungen nicht unmittelbar von ben Gingelnen einzuforbern, fonbern von ben Gemeinden ober Begirten, welchen fobann obliegt, bie ihnen bergestalt als Besammtschulbigkeit zugewiesenen Laften auf ihre Ungehörigen thunlichft gleichmäßig ju vertheilen, mas bann abermale, menigftene in ber Regel, bergeftalt gefchehen follte, bag bie Leiftungen ber Gingelnen (an Sachen und Dienften) aus ben Gemeinbefprüngliche Repartition ober Bestreitung nach gleichheitlichen Principien geschah, sondern zum Bortheil der Gemeindes ober Bezirkss cassen, oder zur Tilgung der von biesen Behuss der Lastenbestreitung contrabirten Schulden.

Bur consequenten, dem 3wede und der Idee entsprechenden Durchführung der bisher aufgestellten allgemeinen Grundsase gehoren noch manche specielle Rudsichtsnahmen und darauf sich beziehende Borschriften. In das Detail derselben einzugehen, erlaubt uns die Dekonomie dieses Buches nicht. Es werden übrigens bei dem schwierigen Geschäfte der Kriegslastenvertheilung, wie genau und sorgfältig man alle Berhältnisse und Willkürlichkeiten immer noch gar viele Ungleichheiten, Harten und Willkürlichkeiten übrig bleiben; aber diese darf uns nicht abhaleten, nach der wenigstens annahernden Erreichung des von dem Rechtsgeseh wie von der Politik uns hier gesehten Bieles mit treuem Eiser zu streben, zumal aber vor den allzu crassen Abweichungen, welche in der bisherigen Praxis so häusig vorkamen, in der Zukunst uns zu hüten.

Wir wollen nur auf einige ber nachst liegenden und auffallenbsten

biefer Abweichungen einen Blid werfen.

Bon bem beliebten Spftem einer nach folgenben, jum Zweck ber heilung ber mahrend bes Krieges vorgekommenen Pragravirungen vorzunehmenden Peraquation der Kriegeslaften und von feiner unbedingten Berwerflichteit haben wir schon oben ausführlich gesprochen. Wir wenden uns zu den gewöhnlichen Belaftungsund Repartitions methoden während des Laufes bes

Rrieges.

Die allgemeinste und - theils wegen ihres reellen Gewichtes. theils wegen ber fie faft unvermeiblich begleitenben perfonlichen Plagereien - brudenbfte, ober boch gehaffigfte biefer Laften ift bie ber Einquartirung mit Berpflegung. Chebem tam biefelbe nur ausnahmsweise vor. Die - ohnehin weit fleineren als bie beutigen -Beere lagerten mahrend bes wirklichen Felbjuges meift unter Begelten. und ihre Berpflegung, auch wenn fie in Cantonnirungen verlegt murben, geschab - wie bereits oben bemerkt worden - aus ben vom Stagte an paffenden Orten angelegten Magazinen ober bem Beere nachgeführten Borrathen. In ben Revolutionefriegen erft marb - allerbings jur Erleichterung bes Rriegführens, aber jum Ruin der friedlichen Bevolkerungen - bas Spftem vorherrichend, Die - bis in's Ungeheure verftarten - Seere auf Untoften ber Lanber, mo fie eben burchgieben ober haufen, gu vertoftigen. Nicht nur in Feindestand, auch in bem eigenen oder befreundeten, ja in diefem meift iconungelofer, weil ficherer, fordern bie jest nicht mehr lagernden, fonbern in den Ortsichaften Dach und Sach nehmenden Truppen ihre Berpflegung von ben Ginwohnern, und biefe, um ber mit ber regellofen, rein militarifchen Selbsteinquartirung verbundenen Gefahren fich gu entledigen, unterwerfen fich willig ober muffen fich unterwerfen ben von den Municipals auctoritaten ober auch ben boheren Civilbehorben ausgehenden Borfchriften

34 \*

aber tie Dibung und Rengeritiensmeile ber Ginenattienne Data transer une, eta trans menitent fet hinte ..... m ficheren, mirenter in geringeren Grabe, bie abentenerlich fen Rechafunt Bernunftretrigleiten ver Burerterft nimbid verbent man mit ber Quartirlaff, ale maren Begriff unt Redrettel unterfich fe weit getent, auch jene ber Bergflegung ber Ginumattitten: und bonn bereichtete man als bie gu felder geborgeiten gaft ausfallegen. tie Sauseigenthumer. Sidfent in Rentflien Beroliduten eber nachbem ichen eine einfache eber bisvelte Einsnammung bei be-Gigenthumern berumgegangen, alle jebenfalls bles aufnabmementet. sea man tie gur Diethe Bobnenten aud in emiges Militie. Beitaus tie Bauptlaft blieb aber auf ten Erffen ruten. Und :: nahm man auf bie Bermogeneumfienbe ber Gigenthumer gan; unb gar teine Rudficht. Ber ben gangen Rouffdilling feines Soufes not Schulbete, mer, um bie Binfen fur ben Glaubiger aufgutreiben, cher um ben tummerlichften Lebensunterhalt ju beftreiten, bie befferen Deite bee Saufes ju vermiethen und fich felbit auf ten geringften und engura Raum ju beschranten genothigt mar, murbe gleichmob! nach bem meba: baren Rrume bes gangen Saufes ober nach ter Grege ber auf tem Saufe liegenden Steuer mit Ginquartirung und bagu auch ned mit ber Berpflegung ber Ginquartirten belegt, mabrend ber reiche Miethmann in ben befferen Theilen Des Saufes frei von biefer ertrudenben Laft blieb. Der Gigenthumer wurde badurch nicht nur geamungen, einen anfehnlichen Theil feines Saufes, anftatt baraus burch Bermiethung eine ihm bochft mobithatige Ginnahme gu bezieben, fortmabrend fur die Ginquartirung in Bereitschaft zu halten, mithin ben Berluft bes Miethzinfes bafur gu erbulben, fonbern baneben erft noch alle feine übrigen Diethzinfe, und oft noch barüber hinaus ben gangen muhfamen Erwerb feiner Sanbearbeit ober bie Fruchte, ja bas Capital, feines etwa noch fonftigen Bermogens gur Berpflegung ber ibm aufgebrungenen Gafte ju vermenben! Dergeftalt mar ber Belib eines

langen, allernachst gegen biejenigen geht, welche Raum bafur befigen und entbehren tonnen, folches nicht minder auf die Diethbes wohner als auf die Eigenthumer Anwendung leibet. Der Eigenthumer befit nur ben fur fich felbft vorbehaltenen, ber Diethmann ben für fich gemietheten Raum. Beibe find in ber Regel - wenn ffe namlich ju einiger Gelbftbefchrantung fich entschließen ober genothiget werben - gleich maßig im Stanbe, von folchem Raume zeitlich einen Theil fur bie Ginquartirung abzugeben; und in ber Regel ober burchschnittlich fteht auch die Große jenes vorbehaltenen ober gemietheten Mohnungsraumes im Berbaltniffe gu bem Bermogen bes Eigenthumers und bes Miethmannes. Leiftungefabigfeit und naturliche Leiftungefculbigfeit find mithin bei bem Ginen wie bei bem Andern vorbanden, und auch ohne Unterfchied, ob man folche Leiftung unentgeltlich verlange (mas bei nur furg bauernber Ginguartirung ohne großes Bebenten gefcheben mag), ober eine Bergutung bafur gebe. Dur ift im erften Kalle bas bem Sauseigenthumer burch ausschließenbe Belaftung jugebenbe Unrecht weit fcreiender als im zweiten. In Bezug auf die Quartirlaft fur fich allein foll alfo bas Befet eine Bleich beit aussprechen zwischen Sauseigen = thumer und Miethbewohner.

2) In Begug auf bie Berpflegung ber Ginquartirten verlangt bas Recht noch ein weit Debreres. Diefe Laft besteht nicht nur in einer vorübergehenben Bequemlichteitebefdrantung bes Quartirtragers, fondern in einer positiven und bem Dage nach unbegrenzten Befteuerung. Fur die Befteuerung aber, gumal fur die Rriegebefteuerung, ift der alleinig rechtliche Dafftab bas Bermogen ber Staatsangehörigen. Es muß alfo bie Berpflegungs-Laft thunlichft gleichmäßig, b. b. verhaltnigmäßig unter alle Staats. burger - mofern von befreundeten Truppen - ober auf alle Drte ., Begirte ober Provingbewohner - in fo fern von feinblicher Einquartirung die Rebe ift - vertheilt merben. tann biefes aber nur baburch gefcheben, bag man entweber ben Gingelnen, welchen man die Berpflegung auflegt, bafur die billige Bergutung aus ben Mitteln ber betreffenden Gefammtheiten leiftet, ober bag man - mas weit zwedmäßiger mare - bie Berpflegung unmittelbar auf offentliche Roften (etwa burch Zafelgelber fur bie Officiere und burch gemeinschaftliche Speisung fur die Gemeinen) anordnet. Bei ber Repartition ber bierfur nothigen Gelbbetrage auf bie einzelnen Contribuenten tonnte man weit leichter und genquer allen Abstufungen bes Bermogens ober Gintommens folgen, als bei ber guzuweisenden Naturalverpflegung möglich ift; und auch bie zu Berpflegenden murben bergeftalt in Unfehung ihrer Beburfnigbefriedigung eines gleicheren Dages und einer behaglicheren Stellung fich erfreuen, als an den Privattifchen ber jum Theil noch mobihabenden, Theil aber von Armuth und Rummer niebergebruckten Burger.

Die Bezahlung, von welcher hier gesprochen wird, muß, wenn sie an die einzelnen Quartirtrager geschieht, bem wirklisch en Berthe der Berpflegung, b. h. bem Betrage ber von bem Quartirtrager bafur wirklich aufzuwendenben Kosten wenigstens annahernd entsprechend (mithin nicht blod in einer kleinen Scheinvergutung bestehend) sein; sonst wird bem Rechte auch nur ein scheinbares Genüge gethan. Geschieht sie — etwa für gemeinschaftliche Speisung — an die Gesammtpersonlichtet ber Gemeinde, so kann eher einige Ermäsigung Statt finden, weil der Berlust sich dann gleichmäßig auf alle Steuerpslichtigen vertheilt, und die Quartirträger der personlichen Unannehmlichkeiten, ja oft wirklichen Qualereien, die mit der Raturalsast verdunden sind, bergestalt überhoben werden.

Eine andere Hauptlast bes Krieges sind die Frohnen, jumal die Fuhr. Frohnen, weil biese bei Truppenbewegungen regelmäßig eingesordert werden, mahrend die Hand Frohnen nur aus besonderen Unidssen, wie bei Schanzarbeiten u. dergt., vorkommen. Bei biesen Frohnen nun galt bisher größtentheils die Uebung, das man eben die Bieh - und Wagenbesiter des Ortes oder der Umgegend, nach Masgade des Bedürfnisses, schlechthin zur Leistung anhielt, ohne Rücksicht zu nehmen weder auf ihr eigenes Bedürfniss (z. B. zur Bestellung ihrer Aecker) oder auf den ihnen (etwa als Lohnsuhrleuten) badurch entzogenen Berdienst, noch auf die von ihnen — je nach der Entsernung oder der Dauer der Frohnleistung — dabei auszuwendenden Untosten, noch überall auf die nach Umständen damit verbundene Gesahr noch weiterer Beschädigung oder gar persönlicher Mishandlung. Ia, man ging so weit, den Grundbesissen (in der Regel jedoch nur den gemeinen Bauern) vorzuschreiben, wie viel Bieh, je nach dem

weiteren Ausführung, auf die fruher aufgestellten Rechtsansichten uns

berufenb.

Ein gang Gleiches findet Statt in Unsehung ber vielnamigen Raturallieferungen ober auch Belbcontributionen. welche gar baufig ben ungludlichen Bewohnern ber vom Freunde ober vom Keinde Kriegerisch besetzten Provinzen aufgelegt werden. Go wie ein Truppencorps in ein Land ober in eine Drtfchaft einrudt, fo hat, nach ber in ben Revolutionstriegen vorherrichend geworbenen Prapis, bas Privateigenthum feine rechtliche Bebeutung ver-Beffen immer bas Deer bebarf ober gur bedurfen ertlart, bas muß ibm auf Berlangen von ben Bewohnern bes im Bereiche feiner phofifchen Gemalt liegenben Landes herbeigeschafft werben, Brotfrucht und Pferbefutterung, Lagergerathichaften, Betten und andere Cafernen . und Lagarethbeburfniffe, Rleibungeftude und Schuhe, Bolg gur Feuerung und ju Schangen ober anderen militarifchen 3meden u. f. m., fury Alles und Alles muß auf bas Gebot bes Kriegsbefehlhabers geliefert, und amar unentgeltlich geliefert werben. Alfo gefchiebt es nicht nur, wo ber Seinb hauf't, fonbern oftmale auch mo ber Freund. Die Revolutionsfriegsjahre und auch jene bes fogenannten heiligen Krieges werben auch in Bezug auf berartige Bebruckungen in ber Erinnerung noch mehr als eines Gefchlechtes fortleben. Erft in ber letten Periode wurden Uebereinkommniffe gwifchen ben Berbunbeten uber bie Bergutung folder Leiftungen gefchloffen. Aber ber Inhalt, wenigstens ber Bollaug, entfprach ber Rechtsforberung nicht. Staaten rechneten gegen einander ab, aber ben Privaten, welche geleiftet batten, tam von ber Bergutung nichts ober nur wenig zu. Einiges gwar floß - freilich fpat genug - in bie Gemeinbecaf. fen; ber Erfay an bie Gingelnen jeboch murbe ichon burch ben in ber Bwifchenzeit eingetretenen Derfonen wechfel unmöglich gemacht, ober auch der Betrag burch die Untoften ber langwierigen Peraqua-tionsoperationen verschlungen. Im Spfteme felbft wurde nichts geanbert. Bermoge beffelben namlich muß Jeber bergeben, mas er hat, sobald der Soldat es braucht ober verlangt. Ja, er muß felbft geben, mas er nicht hat, fonbern erft fur fein Gelb fich anfchaffen kann; und in Bezug auf Bergutung ober wenigstens gleichheitliche Bertheilung ber Last unter bie zunächst ober bie entfernter Betheiligten hangt er theils von willkurlich en Anordnungen ber Behorden, theils von erft tunftig ju erlaffenben, mithin bem Inhalte nach ungewiffen und, weil fodann rudwirtend, jedenfalls ungerechten Gefeben ab.

Steichmohl wate gar nicht ich wer, folchem Unwefen gu fteuern. Die Naturalleiftung, hier also bie Lieferung der gefordersten Gegenstände, geschehe zwar unmittelbar von Jenen, welche sie besiten, und nach dem Maßstabe solches Bestes, überhaupt von Jenen, von welchen sie am Schnellsten und Sichersten zu erhalten sind. Aber die augendickliche Bezahlung oder Gutschreibung auf Rechnung

der Gesammtheit (je nach ben Fallen jener ber Gemeinbe, ober bes Bezirks ober bes gangen Staates) ftelle bie (burch die unmittelbare Beitreibung von den Befigenden) factifch geftorte rechtliche Gleichheit wieber ber; und mas fofort zu bezahlen ber gegenwartigen Gefammt= heit ju fcwer fiele, bas werbe menigstens als Schulb anerkannt, und gebe ale folche auf bie Nachkommenschaft über. Gilt einmal biefer Grundfat, fo wird man bei ben Requisitionen behutfamer und Wer nur ju nehmen, aber nicht ju verguten sparfamer verfahren. braucht, ber forbert eben nach Willfur und Laune, mitunter felbft aus Muthwillen ober Uebermuth. Ber aber uber bas Geforberte Rech = nung ftellen, und wer es verguten muß, ber befchrantt die Forberung auf bas Rothwenbige und auf bas ben Rraften Ent= fprechenbe. Der Feind gwar fugt fich naturlich nicht unter biefes Gefet; wir haben hier aber gang vorzugemeife die vom eigenen Staate ober bie vom befreun beten Beere ausgehenden Requisitionen Beboch auch auf die vom Feinde gemachten findet unfer Grundfat in fo fern Unwendung, ale badurch die un mittelbare Repartition, und sodann auch die Vergütung aus den Mitteln ber babei (naher ober entfernter) betheiligten Gefammt beiten eine vernunftrechtliche Norm erhalten.

Die Unwendung ber bisher ausgeführten Grundfage auch auf alle anderen, wie und wo immer noch vorkommenden oder gedents baren Kriegslasten und Beschädigungen ergibt sich von selbst. Es fragt sich jest blos noch: ob ober in wie fern es wirklich Sache der Gesetze bung sein konne, die zur Berwirklichung der von uns gestorberten rechtlichen Gleichheit in Tragung der Kriegslasten nothwendigen, materiellen und formellen Bestimmungen schon zum Borhin sin autersellen ober ab megen der wendlichen Bertstiebenheit der

ligten ober beren Reprafentanten Statt finben folle, eben fo, baf bie Leitung folder Repartition burch biefe ober jene Behorben und unter biefen ober ienen Rormen ju gefchehen habe, und welche Wege bes Recurfes etwa ben gefetwibrig Bebruckten offen fteben follen. Sobann tann und foll bie forgfaltige Conftatirung ober Evibenghaltung aller vortommenden Rriegslaften und Rriegsfchas ben (und bier ohne Unterschied zwischen ben vom Feinde ober vom Freunde herruhrenden), mithin auch die Form berfelben und bie Controle far beren Richtigkeit vorgeschrieben und angeordnet, und jumal auch icon jum Borbinein bestimmt werben, welchen Beborben ber Bollzug ber auf biefe Dinge fich beziehenden Gefete und Berord. nungen gufteben und wie weit fich ihre Competeng barüber erftreden folle. Dagegen wird ber Regierung (ober, je nach ber Berfaffung, ber Regierung und Bolesreprafentation) übertaffen bleiben muffen, bei wirklich eintretenben Rallen bie bem Beburfniffe ber je weiligen Um= ftande gemagen fpecielleren Berordnungen, Infructionen und Entscheidungen ju erlaffen, namentlich auch ben Betrag und bie Erhebungsmeife ber (nach bem Principe ober Befteuerungs-funbamente allerbings gefehlich festzustellenben) Rriegsfteuer gu beftimmen, einzelne Gattungen von Rriegelaften ober Befchabigun= gen (unter Berantwortlichteit ber anordnenben Beborben) von ber Begahlung aus Staatsmitteln ausgunehmen und etwa (in Gemagheit ber im Allgemeinen bafur aufgestellten gefetlichen Rormen) für Locals ober Bezirkslaften ju erklaren, überhaupt Alles ju thun und anzuordnen, mas ichon jum Borhinein burch gang beft imm tes Gefes zu enticheiben nicht, moglich ober nicht rathfam mare. Eben fo wird, mas insbesondere bie vom Feinde verursachten Rriegs: erlittenheiten betrifft, nur burch die Regierung (ober Regierung und Stande) jeweils, nach Beschaffenheit ber in concreto vortommenben Umftanbe, zu bestimmen fein, ob und welche Bergutung ober Unsterftugung nach Recht, Billigkeit und Politik ben betheiligten Bezirken, Gemeinden oder Einzelnen bafür zu leiften Pflicht ober auch thunlich und rathlich fei.

Die befriedigende ober auch nur annahernd vollständige Ausfuhrung der in diesem Artikel behandelten Gegenstände wurde ein Buch
erheischen. Wir mußten und jedoch, nach dem Zwecke und dem beschränke ten Umfange des Staatslepikons auf eine summarische Andeutung deschränken, welche freisich noch mancherlei Einwendungen oder Gegenbetrachtungen Raum, doch auch, wie wir hoffen, dem unbefangenen Nachdenken einen nicht unfruchtbaren Stoff geben wird.).

Rotted.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Berhanblungen der babischen Standeversammlung über die Kriegekoftedausgleichung, insbesondere die Protocolle der I. Kammer von 1822 2ter und Iter Band; sodann jene der zweiten Kammer von 1831 über die Motion des Abgeordneten Merk, die Ausgleichung der Kriegslaften betreffend; endlich die Abhandlung des Berfassers des gegenwärtigen Artikels: "Ein

Rriegsverfaffung, f. heermefen.

Rriegeverfassung bes beutschen Bunbes, f. Contingent, Deerbann.

Rronamter, f. Sofamter.

Rronanwalt, f. Staatsanwalt.

Rrone, f. Infignien.

Ruhpoden, f. Poden und Baccination.

Runtelleben, f. Leben.

Runft, im Bufammenhange mit Staat und Politit. Mus bem Boben bes Rechts und ber Sitte, wie fie im Staate und feiner gefelligen Drbnung fich auspragen, bringen Biffenfchaft und Sunft jum Lichte hervor, bie beiben 3meige eines Stammes, fic gegenfeitig beschattenb, nabrenb und befruchtenb. Die Biffenfchaft fcreitet vom Befonberen jum Allgemeinen ; fie ift bie Aneignung und fichtenbe Auseinanderlegung des geiftigen Stoffes. Die Runft dagegen macht bas Befondere jum Erager bes Allgemeinen; fie ift beffen Inbividualifirung und Befeelung. Das Leben erzeugt bas Leben, und alles Biffen, bas vom Leben ftammt, foll wieber ein Lebenbiges, alfo Inbividuelles, werben. Darum hat jede Biffenschaft ihre Runft. Die Philosophie, als bie Wiffenschaft von ben letten Grunden alles Dafeins, ift die Lehre von ber Gottheit felbft und ihrer Offenbarung durch bie Welt; und fo burfen wir die befonberen Beifen ber lebendigen Anertennung und Berehrung ber Gottheit, ben religiofen Gultus, als bie Runft ber Philofopbic Die fortichreitende Entwickelung ber Philosophie wird alfo ftete bestimmenb fur bie besonderen Formen bes religiosen Lebens bleiben; aber fie wird biefe niemals aufheben und entbehrlich machen,

bleiben: so schafft auch eine politisch vereinigte Menschenmenge mit bunteln Trieben, wie die Bienen an ihrem Bellengewebe, fort und fort an dem Gehause ihres Staates, mahrend nur diejenigen die rechten Staatstunftler sind, die das Ganze geistig erfast haben und

feiner Ibee gemas wirtfam in baffelbe eingreifen.

In biefem allgemeinen Sinne ift überhaupt bie Runft eine fortlaufende Bertorperung der Biffenschaft, bem allgemeinen, ftets fich vermittelnben und erneuenben Gegenfate menfchlicher Thatig. feiten gemaß, ber in ben Borten Ronnen und Biffen ausgesprochen ift. Allein meift befchrantt man ben Begriff berfelben nur auf eine engere Sphare und bente babei vorzugemeife an bie fogenannten ichonen Runfte. Sie gliebern fich nach ben Stoffen, worin fie gur Erfcheinung tommen. Diefe find: Bort und Ton (Poefie und Rebetunft, Bocals und Instrumentalmufit); Umrif und Farbe (Beichentunft und Dialerei); leblofe und lebende Rorper (Bautunft und Sculptur, Tangtunft, Mimit und Schaufpielfunft). Reber biefer Stoffe bat ber menschlichen Ginwirtung gegenuber feine eigenthumliche hingebung und feine besondere Sprobigfeit. Darum find nur bie Runfte bie Runft, wie nur die Religionen bie Religion find; und barum bat jebe einzelne Runft ihre besonbere Starte und Schwäche, ihre eigenthumliche Musbehnung und Grenge. Die Willfur tann biefe Grengen überfpringen, wie bie Willfur ber Politit bie Raturgrengen bes Bolterlebens; aber bort, wie hier, wird fie nur Misaestalten etzeugen. 3mar ift ber Denfch eine Beine Welt in ber großen, ein gufammengefetter Musbrud bes allgemeinen Ratur = und Beifteslebens. Bo er alfo unmittelbar fich felbft gum Gegenftande ber Runft macht, wie im Schauspiele und in ber Dper, tann er jugleich in Bort und Con, in malerischer Dimit und bewegter Plaffit, eine lebendige Berbindung fehr verschiedener funftlerifcher Leiftungen gu Stande bringen. Aber wenn er gleich zeitig in ber fluchtigen Runft bes Mimen, in bramatifcher und mufitalifcher Darftellung Dehrerlei leiftet, fo laffen ihn die Unvolltommenbeiten bes Individuums nicht bas Sod fte erreichen, mas andere Runfte, eine jebe in ihrer eigen : thumlichen Ophare, ju erreichen vermogen.

In der Beruhrung des Geistes mit der Sinnenwelt erwacht der schlummernde Kunstried jur kunstlerischen Begeisterung, die erst concret werden, einen best imm ten Gegenstand erfassen muß, um schöpferisch zu sein. "Was ist da viel zu befiniren," sagte Goethe zu Edersmann, "lebendiges Gefühl der Zustande und Fähigkeit, es auszudrücken, macht den Poeten." Und was von der Poesse, gilt von aller Kunst. Aber damit ist viel in wenig Worten gefordert: die Lust und Kraft des Kunstlers; die ihr gemäße Wahl des Gegenstandes; die ausdauernde und immer wieder erwachende Neigung zu diesem Gegenstande, die er sich einer vollendeten Ausbildung hingegeben hat. Darum sind die achten Kunstwerke so selten, weil so selten all' ihre Bedinaungen zusammentreffen, und darum gibt es auch in der Kunst

Rriegsverfassung, f. Beermefen.

Rriegeverfassung bes beutschen Bunbes, f. Contingent, Deerbann.

Rronamter, f. Sofamter.

Rronanwalt, f. Staatsanwalt.

Rrone, f. Infignien.

Ruhpoden, f. Poden und Baccination.

Runtelleben, f. Leben.

Runft, im Bufammenhange mit Staat und Politit. Mus bem Boben bes Rechts und ber Sitte, wie fie im Staate und feiner gefelligen Orbnung fich auspragen, bringen Biffenfchaft und Sunft jum Lichte hervor, die beiben Zweige eines Stammes, fich gegenseitig beschattenb, nabrend und befruchtenb. Die Biffenschaft fcreitet vom Besonberen jum Allgemeinen; fie ift bie Aneignung und fichtenbe Auseinanderlegung des geiftigen Stoffes. Die Runft dagegen macht das Befonbere jum Erager bes Allgemeinen; fie ift beffen Individualifirung und Befeelung. Das Leben erzeugt bas Leben, und alles Biffen, bas vom Leben ftammt, foll wieder ein Lebendiges, alfo Inbividuelles, werden. Darum hat jede Biffen. Schaft ihre Runft. Die Philosophie, als die Wiffenschaft von ben letten Grunden alles Dafeins, ift die Lehre von der Gottheit felbft und ihrer Offenbarung durch die Welt; und fo durfen wir die befonberen Beifen ber lebenbigen Anertennung und Berehrung ber Gottheit, ben religiofen Cultus, als bie Runft ber Philofonbie bezeichnen. Die fortschreitende Entwickelung ber Philosophie wird also stets bestimmend fur bie besonderen Formen bes religiosen Lebens bleiben; aber fie mirb biefe niemals aufheben und entbehrlich machen,

bleiben: so schafft auch eine politisch vereinigte Menschemmenge mit bunteln Trieben, wie die Bienen an ihrem Bellengewebe, fort und fort an dem Gehäuse ihres Staates, während nur diejenigen die rechten Staatstunftler sind, die das Ganze geistig erfast haben und

feiner Ibee gemaß wirtfam in baffelbe eingreifen.

In biefem allgemeinen Ginne ift überhaupt bie Runft eine fortlaufenbe Bertorperung ber Biffenschaft, bem allgemeinen, ftets fic vermittelnben und erneuenben Gegenfate menfchlicher Thatigfeiten gemaß, ber in ben Borten Ronnen und Biffen aus-Allein meift befchrante man ben Begriff berfelben gesprochen ift. nur auf eine engere Sphare und benft babei vorzugemeife an bie fogenannten ichonen Runfte. Gie gliebern fich nach ben Stoffen, worin fie gur Erfcheinung tommen. Diefe find: Bort und Ton (Doeffe und Rebefunft, Bocal und Inftrumentalmufit); Umrig und Rarbe (Beichentunft und Dialerei); leblofe und lebende Rorper (Bautunft und Seulptur, Zangtunft, Mimit und Schaufpiellunft). Reber biefer Stoffe hat ber menfchlichen Ginwirkung gegenuber feine eigenthumliche Bingebung und feine befondere Sprobigfeit. Darum find nur bie Runfte bie Runft, wie nur bie Religionen bie Religion find; und barum hat jebe einzelne Runft ihre befonbere Starte und Schwäche, ihre eigenthumliche Musbehnung und Grenge. Die Billfur tann biefe Grengen überfpringen, wie bie Billfur ber Politit bie Raturgrengen bes Bolferlebens; aber bort, wie hier, wird fie nur Diggeftalten erzeugen. 3mar ift ber Denich eine Bleine Welt in ber großen, ein jufammengefehter Musbruck bes allgemeinen Ratur = und Beifteslebens. 200 er alfo unmittelbar fich felbft jum Gegenstande ber Runft macht, wie im Schauspiele und in ber Dper, fann er jugleich in Bort und Con, in malerifcher Dimit und bewegter Plafit, eine lebendige Berbindung febr verschiedener funftlerifcher Leiftungen gu Stande bringen. Aber wenn er gleichzeitig in ber fluchtigen Runft bes Dimen, in bramatifcher und mufitalifcher Darftellung Debrerlei leiftet, fo laffen ihn die Unvolltommenheiten des Individuums nicht bas Soch fte erreichen, mas andere Runfte, eine jebe in ihrer eigen : thumlichen Ophare, ju erreichen vermogen.

In der Berührung des Geistes mit der Sinnenwelt erwacht der schlummernde Aunsttried jur künstlerischen Begeisterung, die erst concret werden, einen bestimmten Gegenstand erfassen muß, um schöpferisch zu sein. "Bas ist da viel zu befiniren," sagte Goethe zu Edermann, "lebendiges Gefühl der Zustände und Fähigsteit, es auszudrücken, macht den Poeten." Und was von der Poesse, gilt von aller Aunst. Aber damit ist viel in wenig Worten gefordert: die Lust und Kraft des Künstlers; die ihr gemäße Wahl des Gegenstandes; die ausdauernde und immer wieder erwachende Neigung zu diesem Gegenstande, die er sich einer vollendeten Ausbildung hingegeben hat. Darum sind die ächten Kunstwerte so selten, weil so selten all' ihre Bedingungen zusammentressen, und darum gibt es auch in der Kunst

so viel Migheirath und Convenienzbeitath, weil ber Gigenfinn von bem nicht laffen mag, mas er einmal ergriffen bat, ober weil bas tunftlerifc Begonnene banbmertemaffig fortgetrieben wirb. Die Runft bat, wie bie Liebe, ihre gludlichen Momente ber Beugung, in welchen fich ber Beift fchaffend in-einen Theil ber Sinnenwelt bineinbrangt, um ihn jum Erager und zugleich jum Leiter feiner Rraft ju machen Mur fo weit bie geiftigen und fittlichen Rrafte, die ber Runftler in feine Schopfung ausgestromt hat, belebend wirten, wird biefe Schopfung als ein Wert der Runft ertannt und empfunden. Der Genug, und barum bie Birtung ber Runft, bleibt alfo burch bie Empfanglichteit ber Benießenden bedingt, und biefe ift eine verschiedene, nicht blos nach ber Individualitat, fondern auch nach ber Nationalitat und nach ben Bilbungsftufen ganger Perioden bes Menfchen und Bolferlebens. Sind boch taum fechzig Jahre verfloffen, als man fo ausschließend in bie griechische Architektur und bie Betrachtung ihrer Proportionen fich verfenet hatte, bag man nicht einmal magte, die grofartigen Schop: fungen ber gothischen Bautunft fur Runftwerte gelten gu laffen; bag noch ein Sulger in feiner "allgemeinen Theorie ber bilbenben Runfte" bie Meinung außern konnte, daß am Strafburger Munfter "wenig Gefunbes" fei. Plato hatte vorzugsweise bas Schone bie fchopferifche Kraft genannt, die wieder Begeifterung ermede, fo wie ber Dagnet bem Gifen bie Rraft ber Ungiehung mittheile; Ariftoteles fanb bekanntlich bas Wefen ber Poefie in ber ichonen (geiftigen) Rach: ahmung der Natur. Aber nicht blos bie un mittelbare Darftellung bes Schonen, Erhabenen ober auch nur bes Bebeutenben ift ber aus-Schliefenbe Gegenstand ber Doeffe, ober ber anberen Runfte; fonbern nicht weniger die bes umgekehrt Schonen und bes Lacherlichen, als bes umgefehrt Erhabenen, wie es Tean Daul finnig bezeichnet bat.

geistigen und sittlichen Krafte, vielmehr eine Belebung und Erhoshung berselben forbern. Dies ist eben so wahr im Besonderen, als von der Kunst ganzer Nationen und Perioden, die wir — wie groß übrigens die technische Fertigkeit in der Ausführung des Ginzelnen sei — auf eine niedrigere Stufe stellen, wenn sich die kunstlerische Schöpfungsekraft an eine verhältnismäßig größere Menge des Gehaltlosen und Armseligen vergeubet.

Rach bem Allen bleibt es bie allgemeinfte Aufgabe ber Runft, in einer bie Eigenthumlichkeit ihres Gegenstandes erfaffenben, alfo in darafteriftifcher und finnlich burch und burch mahrnehmbarer Darftellung, ein geiftig Bebeutenbes in eine concrete Unichauung aufammengubrangen. In biefem Sinne nannte Lied bie Dichtung eine Berbichtung, und biefe latonifche Bezeichnung felbft ift ein achter Dichterfpruch, eine Beleuchtung ber Poefie burch Poefie. Goethe ruft bem Dichter ju, er folle bas Befonbere ergreifen, und fei es nur ein Gefundes, fo werde er darin ein Allgemeines darftellen. Auch bies ift treffend und mahr, wenn nur eben ber Dichter als Dichter bas Befondere ergreift. Ift boch nie bie blofe Nachahmung eines Gegenstandes ein Runftwert! Ja ber eigentliche Nachahmungetrieb icheint ben hoberen Runftrieb fogar auszuschliegen. Unter ben Thieren ift ber Affe nicht einmal mit bem instinctmäßigen Runfttriebe anderer Thierarten ausgestattet, und unter ben Boltern hat der nachahmungsfüchtige Reger, felbft in Mitte ber Civilisation und unter Berten ber Runft, taum noch einigen Runftfinn offenbart. Jenes Bild eines niederlanbifchen Malers, eine wollene Matrofenmute, woran wer Luft hatte alle Faben gablen tonnte, war immer nur ein Runft-Stud, ein Wort, das bodift finnig auf ein gum Runft-Berte noch Kehlendes hinmeil't. Much wird Niemand bie genaue Nachbilbung eines Steines, Thieres u. bgl., wie fie etwa einem naturhiftorischen Buche gur Erklarung feines Tertes beigegeben ift, fur ein Runftwerk Um es bagu ju vervollstanbigen, muß zur treuen Darftellung eines Befonberen noch ber Ausbruck eines allgemein Bebeutenden hingutommen. Dies ift nicht in ber Sinnenwelt zu finden, fondern einzig in der Beifteswelt, in der die endlos theilbare und getheilte Materie verbindenden Ibee. Die Natur bat in Zonen, Farben und Bestalten nur bie Lettern jum Geiftesmerte bingeftreut. Go menia ber auf's Gerathewohl unternommene Abbruck berfelben, wie fcharf und genau er fei, ein Buch erzeugt, eben fo wenig bringt bie blofe Nachahmung von Naturgegenstanden ein Runftwert hervor. Wohl hat in ber Belt ber Erfcheinungen jebes Einzelne auch feine besondere Bebeutung, fo wie jeder Buchftabe im Alphabet ein fur fich geltenbes Etwas Gleichwohl ift die Berbindung der Buchftaben gur Darftellung eines Gebantens nicht blos ein Debeneinander berfelben, fondern gu = gleich der Ausbruck eines gang Anderen und Neuen. Und in bemselben Sinne hilft die Runft bas fortichreitende Bert ber Schopfung vollenden, indem fie, fondernd und verbindend, in die Belt ber Er-

außert, eine reichere Mannichfaltigfeit von Dentmalen erzeugt \*). Sculptur und Malerei haben fich fo wenig, als Architektur, uber bas Mittelmäßige erhoben. Die bunt angestrichenen Bilbfaulen ber Chinesen find meift von ziemlich rober Arbeit, und in der Malerei miffen fie nichts von ber Perspective, verstehen sich jedoch auf eine fehr lebhafte und dauerhafte Farbengebung. Rur in der Gartentunft, wozu die oft tomantifch wunderbare Ratur des Landes die nachfte Anregung gab, haben fie wohl bas Ausgezeichnetfte geleiftet und ber englischen bie größten, bei Beitem nicht erreichten Borbilber geliefert. Diefe plaftifch= malerische Gartenkunft schlieft fich innig an die gegebene Natur an. Sie ift nur eine nachhelfende Berschonerung berfelben auf fehr weite Raume hinaus, wie benn Barrow unter Anberem von einem taifer: lichen Garten ergablt, pon minbeftens gebn englifchen Deilen im Um: fange. Berge und Thaler, Fluffe und Bache, Balber und Fluten find hier auf eine die Sinne vielfach ansprechende Beife und nach einem umfaffenden Plane in Berbindung gefett. Seibft die malerifche Contraffirung ber Laubfarben nach bem Wechfel ber Sabreszeiten ift in ben Gruppen ber Saine berudfichtigt. Aber auch gabtreiche Bobnbaufer neben den Lufthaufern, ja gange Ortichaften und fruchtbare Fluren, find in biefe weit umfaffenden Combinationen aufgenommen. Saffen wir nun biefe großen planmagigen Berbindungen bes Schonen und Ruslichen in's Muge, fo brangt; fich eine Frage auf, die im boberen Sinne eine faatewiffenschaftliche ift :- ob überhaupt bas Schone und bas mobl = ver fandene Matiche jemals getrennt fein tonnen? Db nicht bie fortichreitende Bericonerung ber Ratur ber Lanber, eines jeden nach feiner Individualitat, guch die Production jum hochsten Auffcwunge bringen muffe? Die Ibee einer harmonie bes aus ber Burgel ber Gin beit entsprungenen Mannichfoltigen brangt wohl zu bem Gebanten,

In ben gang roben Anfangen ber Gefellschaft, wie bei vielen Boltern Polonefiens und Afrifas, ift mehr ein blofes Rebeneinander, als ein sociales Busammenfein und Busammenwirten. bie gemeinfame außere Roth mag momentan zu Unternehmungen in großerer Gemeinschaft verbinden; ift aber ihr Drud vorüber, fo ftauben bie Daffen aus einander. Selbst bas Band ber Familie halt nicht gablreichere Glieber gufammen, und nur einzeln ober paarweife fucht man den nachften Bedurfniffen ju genugen. Wo noch folche Bereingelung berricht, ift es auch nur ber Gingelne, ber fich felbft gum Gegenstande der roben Unfange seiner Runft macht. Die Farbestoffe, die der Wilbe ba und bort auffindet, att er feiner Saut ein, und mas er fich fonft Gefälliges und Reizenbes aneignen mag, bie farbigen Rebern ber Bogel, bunte Steine und Dufcheln, fchimmernbe Detalle, bienen ibm jum Schmude. Aber taum bentt er noch baran, felbft bie roben Symbole feiner Gottheiten auszupuben und zu verzieren. Auf boberen Stufen ber Entwickelung tommt ein gebilbeterer Runftfinn felbft im Dube, in ben Rleibern und Trachten, jum Borfcheine; wenn biefe theils hervorhebend und theils verhullend, theils contrafftrend und theils verfcmelgend, die in ber Geftalt bes Menichen ausgesprochene Idee gugleich plaftifch und malerifch jur Unschauung bringen. Aber Die Pubsucht bes Wilben ift erft eine einseitige Luft am Contraftirenben, alfo an ber Bereinzelung; fie ift mefentlich barguf gerichtet, feinen Rorper ober besondere Glieber beffelben aus zuzeichnen; fo bag oft fogar fein Schmud, wie etwa bas Behange in Lippen, Rafe und Dhren, neue und grelle Difformitaten erzeugt. Die er bie fchreienben Farben und Formen liebt, fo ift auch feine Sprache, bie mehr Empfindungen als Gedanten ausbrudt, noch eine ichreienbe. Sein Befang, nur ein gesteigerter Musbrud biefer Empfindungen, ift nicht viel mehr, als eine ungufammenhangende Reihe von Naturlauten; fein Tang eine ungeordnete Folge von Sprungen. Die Gefühle find noch nicht vom Gebanten beherricht und verenupft; nichts ift barin harmonifch gegliebert und rhythmifch abgemeffen; es ift noch teine Mannichfaltigfeit in ber Ginheit, so wenig in ber Befellschaft, als auf bem noch fehr engen Bebiete ber Sochftene tritt im Gefange eine Borftellung und Empfindung hervor, boch ohne fie in ihrer Entwickelung und ihren Abstufungen barzustellen. Auch dies ift nichts Underes, als ein verlangerter Schrei ber Empfindung, welche darum in ihrem Ausbrucke monoton wirb, wie es namentlich die meiften afritanischen Boltelieder find. Auf etwas boherer Stufe ericheinen bie Inbianer Nordameritas. Ihre Sprache hat ichon einen großeren Reichthum an Borftellungen; aber auch bier ift bie Welt bes Geiftes von ber Sinnenwelt noch wenig abgegliebert, und berfelbe Musbrudt, ber bie auferen Erfcheinungen bezeichnet, bient zugleich ber Bezeichnung ber geiftigen Buftanbe und Thatigfeiten. Daraus entsteht eine oft großartige, oft ruhrend naive munbliche Dieroglophensprache, beren Bilber fich bei biefen Boltern, maren fie wie die alten Zegopter anfaffig geworben, gleichfalls in Stein und Farbe

Derfonen find, fogar gottlich verebrt; fo bag bas blofe Anboren einer Gefdichte aus diefen Berten Bergebung ber Gunben erwirbt. gleiche Berwebung von Mothologie und Befchichte findet fich in ben 18 Puranas, ben mpthischen Boltslegenben. Auch bie Erfindung bes Dramas wird einem gottlich begeifterten Wefen, Bharata, jugefchrie: Darum maren bie Schauspieler in Indien geachtet, und bas Schauspiel bilbete ftets einen wefentlichen Theil ber religiofen Refte. Es tam jeboch vom 14. ober 15. Jahrhunderte an in Berfall, und ge= genwartig findet fich nur noch auf ben Dartten ein Duppenspiel ber umgiehenber Bautler. 3m Drama, bas fo romantifch ift, wie bas Land felbit, baufen fich bie Bunber neben ben Greigniffen bes gewohnlichen Lebens, und gerade biefe Berfchmelgung bes Gewöhnlichen mit bem Bunberbaren, bas ben Ausbrud finblicher Raivetat erhalt, gibt ber indifden Poefie ihren eigenthumlich muftifchen Charatter. Mis handelnde Personen treten Gotter und Gottinnen, Belben und Belbinnen neben Raufleuten, Dienern, Spigbuben zc. auf; und eigen: thumlich ift, aber aus ben icharf begrengten gefelligen Berhaltniffen erklarbar, baf nicht blos die provingiellen, fondern auch bie ftanbifden Unterschiebe burch verschiebene Dialette bervorgehoben merben. Dialog ift gewöhnlich Profa, doch find haufig lprifche Erguffe in regels maffigen Ronthmen und mit Anwendung aller indifchen Berbarten ein: gestreut. Rur bie Einheit ber Sandlung wird beachtet; aber meber burch Det und Beit, noch burch eine bestimmte Bahl von Acten, benn es gibt Stude von brei, fieben bis gu gehn Aufgugen, lagt ber Alua ber Phantafie fich hemmen. Die indischen Boltelieder und Bolteweisen athmen eine tiefe Innigfeit. Dan hat barum ihre Aehnlichleit mit benen ber Deutschen bervorgehoben; boch berricht barin überwiegend bie Phantaffe und bas Befuhl vor, mabrend fich im beutschen Bolleliebe zugleich die mehr nach Außen gewendete Thatkraft und ein bramatisch bewegteres Leben offenbart. Ueberhaupt geichnet fich bie indifche Poefie,

nung aller Theile jum unverruchbaren Gangen in finnlicher Unschau: ung ju offenbaren. Wie fich nun alles Sefte in regelmäßigen Arpftallifationen gestaltet, fo folgt auch bie Architektur biefem Raturgefebe; und wie bie leblofe Natur die Eragerin ber organischen ift. wird auch bas von Runftlerhand errichtete Gotteshaus eine Statte fur bie Abbilber bes Lebendigen, fo bag balb alle Runfte fich vereinigen, um es ju fcmuden und ju befeelen. Darum erfcheint überall bie religiofe Bautunft ale eine Mutter und Pflegerin ber übrigen Runfte. Reine Ration bat riefenbaftere Bauwerte als bie Sindu's. Bei Ellorg in Dethan, auf ben Inseln Salfette, Elephante und Ceplon, felbft nordlich bes himalapa, find Gebirge vom harteften Granit ju Tempelgrotten minirt, auf Saulen ruhend, von weit großerem Umfange, als bie altagyptischen. Diese Tempel, mit ben bagu gehörigen Gebauben fur bie Bramanen und bie Schagren ber Pilger, behnen fich oft eine Stunde und mehr in gange und Die michtigen Sallen, fowohl uber als unter ber Breite aus. Erbe, find entweder in Felfenboblen, ober von Außen in ben gans gen Felfen gehauen. Es ift bies nur eine Umbildung ber bor: liegenben Steinmaffen, und fo tritt auch hierin noch jene uns mittelbare Ungiehungetraft ber Ratur entschieben bervor, welche die Bautunft noch nicht gu jener boberen Freiheit fich erheben lagt, bie fich erft die einzelnen Bertftude fchafft, um biefe nach Willen und Plan jum Gangen ju fugen. In biefer Architektur ber Sindu's, bie nur im Groffen Sommetrie und ben Stempel einer feierlichen Burbe bat, zeigt fich eine vorherrichenbe Reigung gur Pyramibenform, jum einfachen Bilbe bes Festen und auf fich Ruhenden; bagegen ift bie Runft ber Gewolbe wenig befannt und nicht febr entwickelt. Taufende von Figuren, in unüberfebbarer Menge, mannichfache Scenen aus ben mythifchen Dichtungen barftellenb, find in die Wande der Tempelhallen ausgehauen; boch auch zu freien, fowohl toloffalen als fleineren Bilbmerten bat fich bie Sculptur erhoben. Ueberall begegnet man jeboch vielfachen Berfichen gegen bie Anatomie, und um fo meniger tonnte bie Sculptur gur Raturmabrheit gelangen, als es ihr nach bem Beifte ber Priefterherrschaft nicht um charafteris stifche Darftellung des Individuellen, sondern um blos sombolische ber allgemeinen Ratur : und Beiftestrafte gelten tonnte. Daber jene gabllofe Menge von vielkopfigen und vielarmigen Ungeheuern und Digge= stalten, mogegen Goethe fein afthetisches Unathema gefchleubert bat. Im Beiteften unter ben affatifchen Rationen fleben bie Sinbu's in ber Malerei jurud, ob fie gleich im Portrait mit Glud fich verlucht Much Scheint bie Entstehung biefer Runft in teine febr ferne Beit zu reichen. Es gilt jeboch allgemein bei ben Boltern bes Alterthums, daß die Dalerei als jungere Schwester ber anberen Runfte erscheint. Dies beruht wohl nicht blos auf bem von A. D. Schle= g el angeführten außerlichen Grunde, weil man bie Abbilbung bes Ror= verlichen auf ber Flache langer fur unmöglich gehalten; fonbern mit

barauf, weil bie Malerei, vorzugsweise subjectiv, zumeist ber Beranschaulichung besonderer Seelenstimmungen bient, während im Alterathume das Besondere überhaupt noch weit mehr, als in der neueren Zeit, im kirchlichen und politischen Gemeinwesen aufgeslöf't ift.

Kaffen wir nun im Gangen ben Geift und bie Wirtungen inbifcher Runft in's Muge, fo ift leicht ju bemerten, bag befonders Doeffe und Architektur ein machtiges Binbemittel fur Die Ration und gu= gleich fur die Bramanen, Die intellectuellen Urheber ber Runftmerte. ein Mittel bauernber Berrichaft geworben find. Sat boch bie Doefie fort und fort die gottliche Abstammung und die unantaftbare Dacht ber Prieftertafte gefeiert! Und wenn Dillionen aus ber Daffe bes Boltes an ber Errichtung ber bem Cultus gewibmeten Bauten Antheil genommen, haben fie um fo lieber auch bas Wert ihrer Sanbe in gemeinschaftlichem Cultus genießen wollen und um fo leichter bie Gewohnheit diefes Genuffes, fo wie die gewohnte Unterwerfung unter ihre Priefter, von Gefdlecht ju Gefdlecht verpflangt. Zehnliches gilt nicht minber von anderen Perioden und Nationen: bie Reformation mate fruher eingetreten, hatte nicht bas Mittelalter mit feinen gothifchen Domen, bem Beifte, ber es beherrichte, eine Befte erbaut. Und wohl allgemein lagt fich behaupten, bag ein Bolt, bas nicht bie Rraft gur Musführung von Bauten fühlt , die eine lange Reihe von Sahren erforbern, in fich felbft teine Burgichaft fur Die Dauer feiner politifchen und religiofen Buftanbe hat; fo daß mohl die leichtere und fluchtigere Bauart ber jetigen Beit mit ein Beichen ift, baf wir uns auf einer rafch ju überschreitenben Uebergangeftufe befinden.

Gleich ben Sindu's haben die Aegypter die nationale Urfprunglichteit ihrer Runft behauptet. Legt man auch tein besonderes Gewicht auf die von Blumenbach bemertte Aehnlichteit der indischen und altägpptischen Schadelbildung, so wurde sich doch die Aehnlichteit der ichaft aus wenigen, aber icharf geschiebenen Claffen errichtet, Die fich in gemeffener Dronung ppramibild über einanber thurmen, bis fie in ber Prieftertafte ibre Spibe erreichen. Und biefe Reigung gur pyramiballiden Form und gur Anwendung großer Wertftude fcheint faft bei allen Boltern jum Boricheine ju tommen, wo noch bie Gefellichaft feibit in großere Daffen gegliedert und von einem Priefterftande überragt ift. Sie zeigt fich auch in ben Baumerten ber alten Derita: ner, und mag felbft in ben gigantischen Mauern und Bauten ber Delasger, bes Urvoltes von Griechenland, ju ertennen fein, in jenen Berten befonberer Art, die in Bellas pelasgifche, in Italien entlopifche beifen. Bu ben Tempeln ber Tegppter mit ihren unüberfebbaren Gaulengangen führen oft lange Reihen toloffaler Sphonre; hohe Dbelieten ober thurmartige Polonen erheben fich am Eingange. Alles Gemauer ift mit Sieroglophen und Sculptur vergiert, ohne ben Ginbruck ber allgemeinen Umriffe bes Gebaubes gu Aber wenn ba und bort bie Berte ber Sculptur freier und Bubner bervortreten, wie benn Binfelmann namentlich bie meis sterhaften Thierabbilbungen ruhmt, fo finden wir boch überall jene Gotter mit Thiertopfen wieber und eine Menge von ungestalten, oft gräßlichen Busammensehungen. Sobann zeigt fich eine gewiffe Einformigkeit in der Reproduction menfchlicher Gestalten, weil noch die Sculptur der Aegopter, eine versteinerte Dogmenlehre ihrer Priefter, die stereotype Versinnlichung einer für alle Zeiten fertigen Symbolik bes Gottlichen ift. Nur in einzelnen Erzeugniffen nabert fich bie Sculptur ber ichonen Bahrheit griechischer Runft und bies mehr wie auch die driftliche Malerei ber erften Jahrhunderte - im Musbrude bes Ropfes, als in ber richtigen Glieberung belebter und beweg= ter Gestalt. In Aegopten, wie in Indien, blieb die Malerei am Beisteften jurud, die ein blofes Anstreichen ohne Renntnif ber Schattirung war und bochftens burch Blang und Frifche ber Farben fich auszeichs nete. Im Sangen ift ber Charafter agoptischer Runft ein ftrenger und felbft bufterer Ernft. Rannten gleich die Megppter Dufit und Tang, und wiffen wir von Reften, wo Millionen in ausgelaffener Frohlichfeit beifammen waren; fo fchienen bamit nur einzelne grelle Schlaglichter burch ben mpftischen Istsichleier zu fallen, womit bie Prieftertafte alles Boltsleben überschattet bielt.

Won ben meisten anderen Nationen bes alten Usiens und Afrikas sind nur durftige Ueberlieferungen über Staat und Runft zu uns herzübergedrungen. Wenn uns das hundertthorige Babylon als ein großes Biered, als die erste regelmäßige Stadt beschrieben wird, über bessen mächtige Mauern nur der sogenannte Palast der Semiramis mit seinen hängenden Gärten und die Pyramide oder der Lempel des Belus hervorragten; so mögen wir in dieser gleichen Beschränkung Aller, gegenüber der Erhöhung von Einzelnen, ein Sinnbild despotisser Gewaltherrschaft erkennen. Die altpersischen Städte waren mehr Sie der Pracht als der Kunft. Den Juden hatte ihre Relis

Berfonen find, fogar gottlich verehrt; fo daß bas blofe Anberen einer Geschichte aus biefen Werten Bergebung ber Gunben erwirbt. Die gleiche Berwebung von Mythologie und Gefchichte finbet fich in ben 18 Purangs, ben mothischen Boltslegenben. Zuch bie Erfinbung bes Dramas wird einem gottlich begeifterten Befen, Bharata, angefchries Darum maren bie Schauspieler in Inbien geachtet, und bas Schauspiel bilbete fets einen wesentlichen Theil ber religibsen Refte. Es tam jeboch vom 14. ober 15. Jahrhunderte an in Berfall, und gegenwartig finbet fich nur noch auf ben Martten ein Duppeniniel berumalebenber Gautier- Im Drama, bas fo romantifch ift, wie bas Land felbft, baufen fich bie Bunber neben ben Ereigniffen bes aewohnlichen Lebens, und gerade biefe Berichmeljung bes Gewöhnlichen mit bem Bunberbaren, bas ben Musbrud finblicher Raivetat erhalt, gibt ber indifchen Poeffe ihren eigenthumlich mpftifchen Charafter. Als hanbelnbe Personen treten Gotter und Gottinnen, Belben unb Belbinnen neben Raufleuten, Dienern, Spibbuben 2c. auf; und eigen: thumlich ift, aber aus ben icharf begrengten gefelligen Berhaltniffen erklarbar, bag nicht blos bie provinziellen, fonbern auch bie ftanbifchen Unterschiede burch verschiedene Dialette hervorgeboben merben. Der Dialog ift gewöhnlich Profa, boch find baufig iprifche Erguffe in regels maffigen Rhothmen und mit Anwendung aller indifden Bersarten ein-Rur bie Ginheit ber Bandlung wird beachtet; aber weber burch Det und Beit, noch burch eine bestimmte Bahl von Acten, benn es gibt Stude von brei, fieben bis gu gehn Aufzugen, laft ber fing ber Phantafie fich hemmen. Die inbifden Boltelieber und Boltemeifen athmen eine tiefe Innigfeit. Dan hat barum ihre Aebnlichfeit mit benen ber Deutschen bervorgehoben; boch berricht barin überwiegenb die Phantaffe und bas Befühl vor, mahrend fich im beutschen Boltsliebe augleich die mehr nach Außen gewendete Thatfraft und ein bramatisch bewegteres Leben offenbart. Ueberhaupt zeichnet fich die indifche Poefie, bie eine mertwurbige und herrliche Sprache gum Mebium bat; bie unter bem Ginfluffe einer reichen Ratur auch im Reichthume ber Erfinbungen ber griechischen nicht nachsteht und bieser oft selbst in ben fconen Formen nabe tommt, burch einen befonbers gigantifchen Styl ber Phantaffe aus, neben einem Bartaefubl fur Liebe und Schonheit ber Frauen, bas fich bem Schonften aus ber roman.

tischen Poesse ber driftlichen Jahrhunderte jur Seite stellt\*).

Die gleiche schöpferische Fulle einer dichterisch kuhnen Einbilsbungskraft offenbart sich in den gigantischen Bauwerken der hindu's. Bei allen Nationen war die Religion die Erzeugerin der hoheren Baukunft. Sobald erst der Glaube die Welt als das Gebäude und die Werkstätte eines schaffenden Weltgeistes erkannte, hat er die Kunst ausgerufen, die Idee des Erhabenen und der festen Ord-

<sup>\*)</sup> Bu vergl.: Fr. Schlegel's Philosophie ber Geschichte 206. I. S. 162 ff.

Stlaven gegenüber, welcher bie gemeinen, mechanischen Beschäftigungen zugewiesen waren; für den Freien eine Gymnastit des Geistes, die ihn gunz und voll herausdibete; demokratische Verfassungen, von einem Gemeingeiste beseelt, der jeden Einzelnen als lebend thätiges Glich mit dem Ganzen innigst verschmolz, der das Beste aller individuellen Leistungen dem öffentlichen Leben widmete; endlich ein Kampf auf Leben und Tod mit dem mächtigsten Reiche der Welt und das Vollgestul der Stärke, das der Sieg verleiht — alle diese geistigen und leiblichen Elemente haben sich vielsach durchdringen und verschmelzen muffen, um dem Genius der griechischen Kunst die Fackel zu zünden.

Bleich ben meisten affatischen Rationen batten bie Griechen eine lange und buntle Periode ber Priefterherrichaft. Ihre Mpthologie trug bamals ein ausschließend gigantisches Geprage und ben Charafter bes Ernften und Strengen, wie es auf abnlicher Entwidelungeftufe bei ben meiften anberen Culturvollern ber Sall war, bei Inbern, Megpps tern und bei ben nordischen germanischen Rationen. Diefen Charafter finden wir noch in ber Gotterlebre Beffob's; er reicht felbft in bie Dichterwerke eines Pinbar und Aefcholos hinein. Die bilbenben Runfte aber, bie fpater bei ben Griechen nachahmenbe Runfte biegen maren in ber erften Beit noch ftreng an bie religiofen Ueberlieferungen gebunben , fo baf bie Bilder ber Sauptgottheiten nach feststehenben Eppen geformt werden mußten. Siernach fand noch die Runft auf ber Stufe bes handwerts und war erblich in bestimmten Standen und Kamilien (Dabaliben), wie auch noch bie Wiffenschaft eine geschloffene Schulund Familienweisheit mar (Astlepiaden u. a.). In manchen griechi= ichen Stabten, in Sitvon, Rreta, Argos, Athen bilbeten fich fruber fcon gunftartige Runftgenoffenschaften, Die unter priefterlichem Einfluffe ftanben. Aber ber Uebermacht buntler Gewalten gegenüber, bie in ben Prieftern ihre Bertreter hatten, machte fic mehr und mehr die Den: fchenkraft geltenb, jundchft in ben Thaten einzelner beworragenber Manner und Familien. Die Belben traten an die Stelle ber Priefter, bie fortan ben Staat weniger beherrichten, als ihm bienten; und bie Periobe bes Priefterthums ging allmalig in bas heroische Beitalter Politifch bilbete fich nun die Ariftotratie eines beroifchen Abels, bie mit ber Berrichaft ber Ronige in monarchifche Spigen quelief. Bugleich ging in ber Mpthologie, barum auch auf bem Gebiete ber Poefie und unmittelbar ber bilbenben Runfte, eine wichtige Beranberung vor. Inbem man bie Beroen feierte und unter bie Gotter verfeste, wurde bie Gotterwelt finnlich faglicher und menfchlich heiterer. Die epifche Dichtfunft brachte fie zuerft, in Berbinbung mit ber Bolts: gefchichte, jur Unichauung; und fo murben und blieben Somer's Gefange die Grundlage aller fpateren griechischen Runft. Wenn gleich bie griechische Mythologie bie gange leblofe Natur befeelt und burchgottert hat, fo war boch gerade bie bobere Bottermelt nichts Unberes als eine Reprafentantin ber verfchiebenen menfchlichen Rrafte, eine

finnlich anschauliche Analyfis ber menschlichen Ratur in ihrer ibealen Steigerung. Beil biernach Gotter und Gottinnen eigenthumlich bober begabte Denfchen blieben, fo mußte bie Runft vorzugeweife auf bie Darftellung bes rein Menfchlichen gelenet werben und frei bleiben von jenem Uebermaße fombolischer Difgeftalten und heterogener Bufammen: setungen, wie fie bei affatischen Nationen und bei Aegyptern so baufig vortamen. Endlich tam felbft bie Daffe bes Boltes jum Gelbftgefuble ihrer Rrafte: Die Ronige wurden verjagt und bemotratifche ober ariftofratifchebemofratifche Staaten gegrundet. War die Kunft fcon fruher Staate Sache, fo wurde fie fortan in all' ihren 3weigen gur eigentlichen Bolte-Sache, und eine weitere und freiere Bahn wurde ihr geschaffen. Go enbigte mit ber Bertreibung ber Konige bie lange erfte Deriobe ber Runft und es trat ble ihres munberbar Schnellen Aufblübens ein, besonders von Beendigung ber Berferfriege an bis auf Peritles, ber freilich tein Bebenten trug, felbft bas Gelb ber Bunbesgenoffen Athens auf Prachtbauten und Runftwerte gu verwenden. In biefe Beit ber griechifchen Freiftaaten bis gur macebonifchen Unterbrudung brangt fich eine bichtere Denge von ausgezeichneten Reib. herren, Staatsmannern und Rebnern, von großen Dentern, Dichtern und Runftlern, ale in Sabrtaufenbe unfreier Rationen. Enblich beginnt mit Alexander dem Großen bie lette Periode ber griechis fchen Runft, wo fich biefe in weitere Rreife verbreitete und in einigen Spater reifenden Zweigen vollendete \*); auch fich lange auf ihrer Bobe erhielt, mabrent boch ichon bie funftlerifche Schopfungefraft, gugleich mit ber politifchen Rraft, mehr und mehr verflegte.

Ueberblicken wir nun die Entwickelung ber einzelnen Kunfte und ihren Busammenhang mit dem Politischen, so sehen wir schon im Homer die Bollendung ber epischen Poesse. Seine Geschage, an den Bollessellen von Kitharoben, spater Rhapsoden genannt, vorgetragen, wurden bald die Grundlage alles Jugendunterrichts und, wie überhaupt die Dichteunst ein Gegenstand ber Wolliefe Go machte gurif Entura

Gelehrten \*). Diese Schauspiele entstanden aus ben Dankfesten, worin man besonders nach der Weinlese den Freudengeber fejerte; fo wie aus ben Betteampfen ber Poefie an ben großen gemeinfamen Beften ber Griechen \*\*). Der begleitende und richtende Chor mar ber Reprafentant bes Bolts und die Beranichaulichung des Boltslebens, auf beffen nur leicht bewegtem Grunde fich bas Schickfal Ginzelner bramatifch entwickelte. Der erhabene Mefchplos mar ber Erfie, ber hanbeinbe Personen mit vorgeschriebenen Rollen aufstellte. Reben ber Tragobie bildete fich die alte Boltstomobie aus, welche, die tubuften mythologis fchen Dichtungen nicht ausschliegend, in ber bochften Freiheit, in ber fcharfften und greuften Auffaffung alles Bertehrte und Lacherliche que rucfpiegelte, mas in ber Boltsgemeinbe jum Borfcheine tam. Die Mufit, in meiterer Bedeutung alle Mufenfunfte umfaffend, mar boch vorzugemeise auch ben Griechen, wie den Neueren, neben ber inftrumentalen Tontunft bie in Tone verfcmelgenbe, im Befange fic darstellende Poesie. Und wie alle Bildung von der Poesie ausging, fo mußte biefe vor Allem auf. bie Dufit binfubren. Diefe murbe alfo mit ber Somnaftit bie Grunblage aller Erziehung und von fo großer politischer Bebeutung, bag. wohl Dlaton, mit befonberer Beziehung auf Damon, bem berühmteften Rufifleboer jur Beit bes Perifles, behaupten burfte, bir Mufit beffelben Minne nicht abgeanbert werben, ohne bie Berfaffung bes Staats felbft gut anbern. Aber wie bej ben Bellenen eine allgegenwartige Poefie alles Leben durchbrungen batte; wie felbst bie Philasophie auf ber alfen: Grunds lage ber Dichtfunft ruhen blieb, mit ihter fombolifchen Sage unb Sprache fich befreundete und meist in schöner, florer und lebenbiger Form fich entwickelte: fo wollte bas Dhr bes Griechen, an rhythmifches Dag und Bobitlang gewohnt, biefen auch in ber öffentlichen Rebe nicht vermiffen, und felbft bie Berhandlungen über Ungelegenheiten bes Gemeinwefens follten bem Bolte nicht blos ein Gefchaft, fonbern zugleich ein Genuß fein. Als fich nun an der Sand der Poefie und Philosophie, spater freilich auch unter dem Ginflusse der Sophistit, die Rhetorit zur besondern Kunft und gur machtigen Baffe ber Politit aushilbete, murbe fie gleichfalls jur Mufit gezählt und als Symnastit bes bentenben Geistes in die Erziehung aufgenommen. Diefe Rhetorit grundete fich mehr und mehr auf alle Staatswiffenschaften, fo daß fie feit Perilles' Beit gleichbedeutend mit Staatstunft mar \*\*\*).

Die Baukunft ber Griechen war nicht mehr in dem Grabe, wie bei Indern und Aegyptern, nur auf Bearbeitung und Aufthurmung ungeheurer Daffen gerichtet. Wie in ihrer Poefie, fo

<sup>\*)</sup> Schloffer a. a. D. I. 2. S. 13 ff. 2B. Duller, homerifche Borfdule 2c. 2. Aufl. Leipzig. Brodbaus, 1836.

<sup>\*\*\*) &</sup>amp; dloffer a. a. D. G. 257.

haben fie in ihrer Architektur nut einzelne Berte in riefenhaften Dagen geschaffen, wie ben Dianentempel ju Ephesos, ber, 428 Fuß lang und balb fo breit, burch 125 jonifche Saulen von 160 Buß Bobe getragen und gefcmudt mar. Dagegen ift bie griechifche Baukunft mehr harmonisch gliebeend, mannichfaltigere Formen in fconem Chenmage verbindend, barum gelftvoller und lebenbiger. Es ift nicht mehr bie robere ppramibalifche Form, bie bem Raturgefete ber Schwere überlaffene aufgehaufte Steinmaffe, fonbern ber aus Pyramiben gufammengefehte langliche Burfel, ber bem iconen griechischen Tempel ju Grunde liegt, in beffen Sauptfacabe fich bas Dreieck mit bem aus zwei Dreiecken gufammengefesten Bierede verbinbet. Und wenn fich die Griechen in ihren Saulen auf brei Sauptgattungen befchrantten, auf bie fcmere borifche, bie schlante jonisthe und bie prachtvolle totinthifde, fo mag jebe biefer Gattungen ihre besonbere Deimath gehabt und bem Charatter bes Bollestammes; mo fie entstanden, entsprochen haben, mahrend fich bie breifache Runft ber verschiebenen Stamme gugleich in Arten und Unterarten gemischt und verbunben bat. Die unbebeutenben Bohnhaufer ber Griechen, im Bergleiche: mit ihren herrlichen offentlichen Gebauben, beuten wieber barauf bin, wie fehr die Einzelnen im Gangen lebten, wie innig" fle mit bem Staate verfchmolgen waren. Erft gur Beit bes Berfalls, als Demofthenes lebte, haben fich einzelne Burger Schufer erbaut, die mit den öffentlichen Bebauben Athens verglichen werben fonnten \*). Bohl tritt jener Gegenfat zwifchen Privatwohnungen und offentlichen Practigebauben auch bei Aegpptern, Inbern und anderen affatifchen Rationen bervor; aber mas bier die Uebermacht einer Rafte, ober ber bespotifche Bille von Einzelnen ber Boltsmaffe abgezwungen bat, ift bei ben Briechen die Birtung eines Gemeingeiftes, ber gerabe in ber vollen Freiheit ber Gebanten und Empfindungen wurzelt. Die In-

ten Meifter Kunftwerke erhalten haben; ob nicht gerabe bie ausgezeichnetsten, wie die Gruppe ber Riobe, nur geiftvolle Copieen ber Urbilder find; auch bie Gruppe bes Laokoon und ber farnefifche Stier find, nach Plinius, in Italien gearbeitet worben. Bom Allgemeinen num Befonderen fcbreitend, batte bie griechifche Plaftit, nachbem fie erft bie Fesseln bes priefterlichen Zwanges abgestreift, zunachst und jumeift die Darftellung folder Eigenschaften jum Gegenstande, bie bas gange Dafein und Leben bes Menfchen burchbringen, und barum in ber gangen Gestalt und haltung, nicht blos vorzugeweise in ben Befichtszügen, fich abpragen. Go batten fich benn Sobett und Burbe, ruhige Beisbeit und finnliche hingebung, Staft und Unmuth in ben erften Berten ber griechischen Bilbnet vertorpert. Phibias, ber Deifter bes hohen und Grofartigen, fein Beitgenoffe Polyflet, ber Meister in ben Proportionen und in ber Schönheit jugendlicher Bilbung, brachten in biefer Richtung bie Runft gur Bollenbung, nachbem icon vor ihnen über hundert Runkler genannt werben und geschaffen hatten. Die Sculptur gu immer großerer Freiheit führend, batte Prariteles zuerft nach allen Seiten bin vollendete Statuen ausge-Dann fugte bie Runft gum Ausbrucke ber Schonheit ben ber Leibenschaft, welcher ewig mahr, weit er fich immer wiederholt, boch ben Moment einer befonberen Erregung fefthalt und wiebergibt. So wird die Gruppe der Niobe bem Prariteles ober mit noch mehr Bahrfcheinlichkeit bem faft bunbert Jahre nach ihm lebenben Cto. pas zugefdrieben. Enblich und zulest trat bie Runft in bie Sphare bes Inbividuellen ein, indem fie im Portrait aus Stein und Erz ben charafteriftifchen Unterfchieb bes Einzelnen vom Einzelnen, bas eigen= thumlich Beiftige und Seelische nachbilbete. Als ber Erfte fur biefe Stufe ber Entwidelung gilt Enfippos, ber in Alexander's Marmorbild ein Meisterwert fchuf. Die Sculptur liebt bie mehr als lebensgroßen Darftellungen, und Schlegel bemertt richtig, bag bier, mo es auf hervorhebung ber Form ankomme, in ben großeren Dimensionen der ficherfte Prufftein fur bas rechte Cbenmag und die verhaltnigmäßige Durchgliederung liege. Doch muß bas Auge bas Gange erfaffen und in einem Ueberblice festhalten tonnen, ohne genothigt gu fein, nur in ber Betrachtung von Einzelnem fich ju zerftreuen. Daber achteten die Griechen forgfaltig auf ben Standpunct, von bem aus ihre Runftwerte ben Beschauenben in's Auge fielen. Nach und nach flieg ihre Plaftit, mit bet großeren technischen Fertigfeit in ber Behandlung bes Stoffs, ju immer fleineren Dimenftonen berab. Diefes ift in boberem Grabe ber Malerei gestattet, bie mit ihren Farben, Lichtern unb Schatten bas an teine Daffe gebundene Seelenleben abspiegelt. aber der Beift eben burch ben Rorper jum Beifte fpricht, wie in ber auch dem Taftsinne sich barftellenden Sculptur, ba foll das Runftwerk der naturlichen Große feines Gegenstandes nicht allzu ferne fteben. Das allzu Kleine wird hier leicht zum Kleinlichen, und bie Miniaturplaftit tann mobl noch einen gefälligen, aber taum mehr einen erhebenben und beneifternben Ginbrud machen. Auch fallen jene fleineren Arbeiten bet Sculptur, bie Gemmen, Paften x., wenn gleich in ber Masführung oft mm Bollenbetften griechifder Deifter geborenb. faft burdweg fcon in bie Periode ber abfteigenben Runft. Wie überhaupt Die Griechen mit ficherem Naturtacte ftets bas einfachfte Mittel gum 3wede zu ergreifen wußten; fo haben fie auch bas Raturliche in ber Runft erfast und biernach jebe besondere Runft in ihrer eigenthumlichen Sphare ju halten gewußt. Ramentlich haben fie in ber Sculptur, wo es um ben reinen Ausbrud ber Geftalt gilt, im Gegenfabe mit Chinefen und anderen affatifchen Rationen, auf bie nur fterende Karbengebung verzichtet. Rur ihre Gotterjunglinge und Jung: frauen, Bacchus, Apoll, Bermes, Benus, Die Grazien, haben fie un: belleibet bargeftellt; bagegen alle biejenigen betleibet, mo es Alter und Burbe gu fordern fchienen, einen Beud. Reptun, Mesculap, eine Dallas, Diana, Suno u. A. \*) . Auch bierin bat fie jener richtige Sinn für bie Matur geleitet, bie mur bie Bluthe nadt erfcheinen lagt, mabrend fie bas teife Bleifc ber Frucht in die Schale einbullt.

Bon ber Malerei ber Griechen, bie einen ganz ahntichen Bilbungsgang wie die Ptastit nahm., namentlich von den Werken ber berrühmtesten Meister. Polpgnotos, Beuris, Parthafios, Apelles, ist wenig oder nichts auf die Nachwelt gekommen. Spatter jedoch auf den Boden Italiens verpflanzt, sind die besonders in Rom, herculanum und Pompeji aufgefundenen Gemälde ein Zeugnis, wie die hellenen auch darin alle früheren Nationen überragten. Das im October 1830 zu Pompeji entbecke Mosaitgemalde, Alexander's Sieg gegen die Perser, nannte Goethe ein Wunder der Aunst, ein höhenmaß für die Vortrefslichkeit griechischer Malerei. Doch ist das Bild ohne alle Kerne, mit bloser Andeutung eines hintergrunds, und bei allem lebendigen Ausbrucke in den Figuren scheint es an einer genaueren Abstufung der Farben nach den Gesehen der Lustperspective

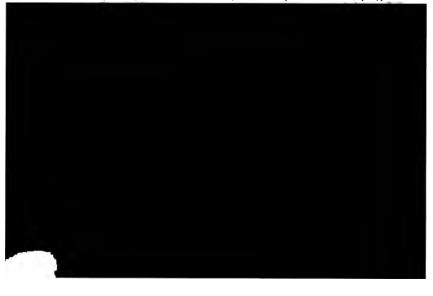

an jenen großen gemeinsamen Festen ber Griechen hervor. ren bas wichtigste, ja fast bas einzige Banb, bas fie zugleich politisch vertnupfte, ein leichtes Gewinde von Blumen, fatt ber eifernen 3mangs= tette bes Despotismus. Rechneten boch bie Griechen nach Dipmpia= ben ihre Beit, und hatten boch bie Boltefefte, felbft mahrend ber Greuel bes peloponnefischen Burgerfriegs, alle Stamme friedlich vereinigt! Much alle bilbenben Runfte traten vor bie Mugen bes Boles in bas offentliche Leben binaus, und icon im Entstehen begleitete bie allgemeine Theilnahme jedes merbenbe Runftwert. Go mar bas Bolt felbft ein Mitschöpfer biefer neuen und ichoneren Belt, Die fich aus feinem Schoofe gebat. Und wie es in feinen politischen Angelegenheiten Gefengeber mar, wie aus feiner Mitte bie richtenben Gewalten hervorgins gen; fo mar es zugleich Gefengeber und Richter im Gebiete ber Runft. Freilich fehlte es auch bort nicht an Splitterrichtern und Afterrichtern. und der lautere Gefchmad mar nicht über die gange Daffe gleichmäßig Aber boch konnte bie Maturgabe bes feineren Runftfinns, mo fie nur irgend fich fand, im freien Genuffe ber umringenden Deis fterwerte, im ungehemmten Umlaufe und Austaufche ber Gebanten und Gefühle fich entwickeln, ohne an bas Monopol einer besonderen standesmäßigen Gultur gebunden zu fein. Go mar benn alle Poeffe ber Griechen im eigentlichsten Sinne Bolts : Poefie, mas fie in unferer Beit nur jum fleinften Theile ift; und alle Runft, in ber fortbauernb allgemeinen Bechfelwirtung bes Erzeugens und Empfangens, mat Sache bes Bolte. Rur meil fie biefes mar, tonnte fie merben, mas fie geworden; und weil es jest anders ift, ftehen bie griechischen Borbil= ber in ben meiften Bergweigungen ber Runft als unerreichte Mufter Aber weniastens weif't ihre Geschichte auf die Bedinaungen bin, bie auch im Politischen erft gewonnen fein muffen, um ber Runft ein weites und reicheres Kelb zu erobern. Und fo mogen wir benn mit aus biefer Urfache uns freuen, wenn wir felbft feine Briechen fein tonnen, bag es einmal Griechen gegeben bat \*).

In ihrer Reise wurde die griechische Kunst durch Alexander nach Aegypten und Sprien, an die Ufer des Rils und Euphrats, verspsianzt, wie sie sich schon früher, meist durch friedliche Eroberung und zugleich mit der griechischen Sprache und Nationalität, in Reinasien und in Italien angesiedelt hatte. Unabhängig davon und früher als in Hellas, hatte jedoch in Italien das Bundesvolk der Etrusker eine Kunst entwickelt, welche, obgleich nicht die Hohe der griechischen erreichend, doch eine reiche Mannichfaltigkelt schoner Formen offenbarte. Auch beweist schon die Fertigkeit, welche die Etrusker von rohen Ansfangen aus in der Behandlung des Marmors erlangten, was durch Generationen hindurch eine Folge von Meistern und Schülern, eine ununterbrochene und von keiner Wilklus zerrissen kette der Fortbildung vorausset, das die Kunst aus dem Bolksleben selbst entsprungen und

<sup>\*)</sup> Berber's Ibeen gur Philos. ber Seich. ber Menich. III, S. 192. Staats . Lepiton. IX.

vom Staate getragen und geschirmt war. Wie in Griechenland hatte sich bei den Etruskern die Religion in den Staat verwebt, ohne daß ihn eine Priesterkaste bespotisch beherrschte. Zugleich mußte die Gliederung des etruskischen Staatenbundes den Wetteifer weden und aus innerer Kraft in Handel, Runst und Wissenschaft mehr eine organische Entsaltung, als einen blos mechanischen Fortschritt erzeugen. Aber im Rorden fort und fort von roben Wöllern bestürmt, auf der andern Seite von den Römern bedrängt und endlich überwunden, konnte sich boch die Runst Etruriens, dieser zweiten Pslanzstätte der europäischen Cultur, wie es herder genannt, nicht zur freien, heiteren und siegestrohen Lebensanschauung der griechischen erheben. Der Charakter dersselben blied ernst und streng, wie dei ihren Ueberwindern, deren erste Lehrer die Etrusker geworden sind.

Die welthistorifche Aufgabe ber Romer mar es, bas morfc geworbene Gebaube ber alten Belt zu gerbrechen und auf weitem Felbe mit bem Schwerte bie Furchen ju giehen, in die fich ber gerftreute Samen fruberer Sahrhunderte barg, um enblich ju neuen Saaten ju reifen. Bas bie unermublichfte Ausbauer, ber falt ermagende Berftand, ber einschneibenbe und zergliebernde Scharffinn in ber Unterwerfung, Anordnung und fichtenben Auseinanderlegung aller Berbalts niffe bes außeren Lebens erreichen tonnte, biefes Alles baben bie Romer zu Stande gebracht. So haben fie ein Rechtsgebaube errichtet, bas mit feinem taufenbfachen Sachwerte bennoch bas Erzeugnis einer eifernen Confequeng war; ob es gleich, in einzelnen Theilen berichuttet, für fpatere Nationen ein Labprinth mit gabllofen Schlupfminkeln geworben ift, woraus es schwierig murbe, wieber ben Ausgang in bas frifche Leben zu finben. Aber bie heiter fchaffenbe Runft ift ben Romern lange fremb geblieben und nie gang beimifch bei ihnen Gelbft in ihrer Politit und Gefengebung, mo fie nie jenen rafchen Eingebungen wie die Griechen folgten, bemerten wir einen burchweg feften, aber zugleich bebachtig fortschreitenben Sang; mahrend bie Gefetgebung eines Golon und Lyturg, gleich einem in Be-geisterung empfangenen Berte ber Runft, ale ein Ganges mit einem Mal in's Dafein tritt. Wie ber Charafter bes Bolfes, fo war ber romis fche Gotterbienft felbft in fpaterer Beit einfacher, rauber und ernfter, minder entfaltet und weniger reich als ber griechische. In felner ftolgen Genügsamkeit hat ber Romer fich felbft in feiner ewigen Stadt vergottert und feiner eigenen Rraft Altare errichtet. Gein bochfter Beruf mar ber Rrieg, fein bochftes Biel ber friegerifche Ruhm: feine bochite Doefie ber Genug bes Sieges und bes Rubmes im Triumphe; fein liebstes Schauspiel bas Bilb bes Rrieges im Circus, wo unter bem Beifalle bes Boltes ber tampfenbe Glabiator mit Burbe und Anstand fiel und ftarb. Darum batten bie Romer fruber eine Gefchichtschreibung als Dichtfunft, bie fich hauptsachlich erft als fpat gereifte Bierpflanze um ben Stuhl ber Imperatoren fchlang und in ihren beften Erzeugniffen nur ein fcmacher Rachtlang ber griechischen blieb.

Nur in ihrer Baukunst, ihren Amphitheatern, Triumphbogen, Babern und Denksalen, wo sie ihre Prachtliebe zeigen und die Macht der Weltüberwinder zur Schau stellen konnten, waren sie groß und eigenthumlich. Ihre Sculptur aber blieb selbst zur Zeit ihrer höchsten Bluthe unter den Antoniern eine Nachahmerin der griechischen, und Sklaven oder Freigelassene aus Hellas oder Kleinasien waren ihre Bildhauer oder Maler, oder doch die Lehrer ihrer Kunstler. Sowohl Römer als Griechen hatten also Staat und Kunst auf die Sklaverei gegründet; diese aber, um sich von der Kunst beherrschen, jene, um sie sich dienen zu lassen.

Eine neue Beit bat fich aus bem Schoofe bes Chriftenthums ge-Aber Jahrhunderte hindurch bauerten bie Schopfungstage ber drifflichen Bolfermelt, und ehe fich aus ben milben Baffern ein fefter Boben fur die Runfte hervorhob, fuchten fie Schut und Schirm unter bem Schwerte der Araber. Aus bem Grunde einer herrlichen Sprache, bie Berber ber griechischen jundchft gestellt, entwidelte bie Poefie ber Araber, in bem Dafe, wie ihre politifche Bebeutung flieg, einen machfenben Reichthum. Dur bis gur geiftigften Bluthe, gum Drama, hatte fie fich nicht entfalten tonnen. Die Baufunft ber Araber bilbete fich nach ber byzantinischen, bie inzwischen aus ben Beburfniffen bes driftlichen Gottesbienftes entfprungen mar, jeboch mit größerer Mannichfaltigteit ber Formen und mit reicherem Schmude in ben Bergierungen. Befonders hinterließ fie in Spanien ihre Dentmale, wo vor Allem die Albambra bei Granada bervorragt, und mo Sahrhundert ihrer Pracht von ber Mitte des 8. Jahrhunderts be-Aber bas Schwert ber Christen und Demanen fallte zugleich ben grunenben Baum, und nach fchneller Bluthe und rafchem Berfalle trat im weiten Umfreise mohamebanischer Bolfer bie Erftarrung noch früher im Gebiete ber Kunft, als im politischen Leben ein. Nur die Poeffe hatte ichon fruhe und vor Mohamed in Perfien eine begunftigende Beimath gefunden. Doch jest find bier bie Dichter mit aroffer Achtung behandelt und alle Stanbe, mit Musnahme ber unterften, mit ihren Berten wohlvertraut. Ueppiger, fanfter und froblicher, als die arabifche Dichtkunft, hat die perfifche boch ftets mit biefer in naber Berbindung geftanden. Unter ben Eurken bagegen hat fie erft fpater, gur Beit bes Bachethums und auf bem Gipfel ber osmanischen Macht, einige uppige und bluthenreiche Zweige getrieben. Wie überhaupt ben Orientalen eine besondere Prachtliebe eigen ift, so fceint biefe auch in Dufit und Gefang hervorgutreten. Die in unfes rer neueren Oper fo vorherrschende Bergierung des Gefanges findet man als volksthumlich in den Nationalliedern ber Surten und in benen ber vielfach orientalifirten Reugriechen, alfo, bag im turtifchen und neugriechischen Bolteliebe, im befonderen Gegenfage mit bem beuts fchen, ber Tact oft vollig verwischt ift. Außer ben Arabern haben die islamitischen Bolter in der Architektur nichts Großes geleistet, wenn auch hier und ba Prachtvolles, wie in Bochara, Samartand und einis 36 \*

gen anderen Stadten bes Drients. In Sculptur und Malerei hat ihnen der Koran selbst, wie den Juden das mosaische Geses, den Beg versperrt. Mohamed hatte gedroht, daß die Maler im kunftigen Leben sur die Seelen ihrer Bilder einzustehen hatten. Ein Blumensstrauß, ein buntgesiederter Bogel, eine artige Arabeste ist darum Alles, wohin das Talent des türkischen Malers reicht; und wenn sich in neuerer Zeit die Perser mit mehr Eiser auf die Malerei wersen, so ist dies ses für die sunnitischen Türken im Grund mehr, ihre schiltsischen Segner als Keher zu hassen. Ann kennt der Türke kein Schauspiel, und was man zum Ersase desselben sindet, ist etwa ein chinesisches Schattenspiel mit lasciven Vorkellungen, ober höchstens ein Possenspiel, wie es bei Festlichkeiten im Harem die Stavinnen vor dem Sultan ausführen.

Das griechische Raiserreich in feinem langen Berfalle tonnte nur bie überlieferten Schate ber claffifchen Dichtkunft festhalten und bemahren. Um ichopferisch zu fein, muß fich bie Poefie entweder von einer reichen Bergangenheit gehoben fuhlen, bie noch mit lebenbiger Wirkung in bie Gegenwart hineinreicht, ober fie muß in Ditte ber fcmellenden Reime eines neuen Bolterlebens ben Glauben an eine Bufunft im Bergen tragen. Aber im Geruche ber Bermefung, Die ein fittenlofer hof mit Glang und Pracht vergebens ju verftecken fuchte, mußte fie ermatten und erfticen. Darum hat im byjantinifchen Reiche die Poefie, fo weit fie noch burch bas betaubenbe Begante ber driftlichen Theologen burchbringen fonnte, nur Scheinbilber bes Lebe nur fcmache Rachahmungen alterer Dufter erzeugt. Aber an ben Ufern bes mittellanbifchen Deeres, im ichonen Garten ber Provence, follte fie eine neue Beimath finden. Go führt uns nun ber Bilbungs. gang ber Runfte in die abendlandifch schriftlichen Staaten. Bur Diefe follegt fich bie Betrachtung am Naturlichften an bie brei großen Beramelaungen in ein ramanisches germanisches und flanisches Balterges ben Troubadours war reine Naturpoesse, ein ernsthaftes Spiel mit Borten, Tonen und Gefühlen, wie es auch die Kinder mit ihrem Spiele ernstlich meinen. Schon im 11. und 12. Jahrhunderte hatte diese Poesse zugleich mit der provencalischen Sprache ihre schönste Entwickelung erreicht, da sich das Castilianische, Nordfranzösische und Italienissche erst zu bilden ansingen. Sie erhielt sich, die im Unfange des 13. Jahrhunderts der unselige Kreuzzug gegen die Utbigenser die zarte Blüthe zertrat und das Schicksal der Provence enger mit dem des nördzlichen Frankreichs verknüpste. Im neuen Frühlinge des europäischen Bölkerlebens waren diese Troubadours die Nachtigallen: sie sangen nur, so lange sie liebten, und ihr Gesang verstummte, als der Ernst des Lebens das heitere Spiel störte.

Bom Bufen bes mittellanbifchen Deeres aus hatte fich biefe Poeffe burch bie manbernben provencalischen Sanger auf ber einen Seite über einen Theil von Norditalien, auf der anderen über Catas lonien und Arragon verbreitet. In Italien, wo viel in provencalis scher Sprache gebichtet murbe, herrschte fie bis in's 13. Sahrhuns bert. Rur im poetischen Guben, in Sicilien, entwickelte fich frube, jum Theil unter der Pflege Kaiser Friedrich's II. (1198—1212), eine eigenthumlich italienische Dichtkunft. Ihre Quelle versiegte jedoch mit Ende des 13. Jahrhunderts, und an ihrer Stelle erhoben fich nun in Bologna, bauptfachlich aber in Kloren; und anderen Stabten Toscanas, bie eigentlichen Begrunder ber national = italienischen Poeffe, mab. rend bie anderen ganber Europas taum noch einen Dichter aufzuweis fen hatten. Wenn barin von Anfang an, bem Beifte bes Chriftenthums gemag, ber romantifche Charafter ber neueren Dichtfunft überwiegend hervortritt, ber nicht blos am finnlich Unschaulichen fich genügen lagt, fondern im irbifch Großen und Reizenden zugleich bie überirbifche Sehnsucht befriedigen will, fo ift bie Erscheinung eines Dante (geb. 1265), ber ohne Borganger und Rachfolger mar, um fo mertwurdiger. Erreichte er boch in der plaftifchen Beichnung feiner Bestalten bie größten griechischen Deifter, mabrent ihm eine romantifche Phantafie ben vollen Reichthum ihrer Farben reichte und ihn bie Scholaftit feiner Beit mit ihren icharfiten Berftanbesmaffen, mit all' ihren Formen, Diftinctionen und Spigfindigfeiten ausgeruftet batte. Seine gottliche Romobie, von einer politisch festen, ghibellinisch ftrengen Gefinnung erzeugt und getragen, mar bie lebenbigfte Abfpiegelung bes großen Rampfes ber geiftlichen und weltlichen Gewalt; und wie Dante augleich ber Schopfer ber neueren italienischen Sprache geworben ift, fo hatte ihn auch Stallen geehrt, fast wie Griechenland feinen Damer, und fur bie Ertidrung feines Bertes eigene Lehrftuble errichtet. Dante hatte einige bedeutenbe poetifche Beitgenoffen. Rach ihm entwidelte besonders Petrarca, burch feine lprifche Poefie, die volle Schonheit und harmonie ber Sprache, und hatte ein Beer von Rachfolgern. Reich mar bas 15. Jahrhundert an Dichtern und Dichterinnen; bas 16. begann mit bem "gottlichen" Arioft, und noch einmal

strahlte bie alte Romantik mit Tasso im vollen Glanze auf. Aber bereits vor Ariost, im 15. Jahrhunderte, hatte der Geschmack an der Ironie in den Ritterepopden begonnen, und diese verneinende Richtung sührte auf andere, abwärts gehende Wege. Schon in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts begann der Verfall, und vom 17. an dis in die neuere Zeit kam nur wenig Volkwichtiges zum Vorschein. Von der reichen, wohlklingenden Sprache, von der leichten sinnlichen Erregbarzkeit des Italieners und seiner lebhasten Phantasie unterstützt, unter der besonderen Pflege mehrerer Höse, entwickelte sich auch frühe bei Mannern und Frauen das Talent der leichten poetischen Improdisction; zuerst durch die provencalische Poesse, dann in lateinischer und italienischer Sprache. Dieses Talent, das sich hauptsächlich in Toscana und Venedig, namentlich in Siena und Verona, fortgepflanzt, ist den Italienern, nächst ihnen den Spaniern, noch jest vor anderen europässischen Nationen eigen\*).

In Spanien blutte schon zur Zeit der Troubadours die catalonische Mundart, und am Frühesten hatte sich hier der limosinischen Dichtkunst eine eigene, nationals romantische gegenübergestellt. Das politische Uebergewicht Castiliens machte dann die castilianische Sprache und Poesie zur herrschenden. Diese Sprache, mit ihrer stolzen Pracht und Würde, ihren Assonangen und wohlstingenden Reimen, war vor Allem für den Dichter ein Element, worin er, was seinen Seist des wegte, voll und rein ausathmen konnte. Darum wurde hier Alles zur Poesie, und kaum ist eine andere Nation reicher an dichterischen Erzeugnissen und armer an Werken der geistlichen und weltlichen Beredtssamseit. Das Ausblühen der spanischen Dichtunst beginnt, fast gleichzeitig mit der italienischen und nach dem Ende der provencalischen, in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Sie hebt mit einer Külle von Rosmanzen, mit sprisch zeisschen, kindlich poetischen Erzählungen von ritzerlichen Abaten des Kampses und der Liebe and breitet sich dann und

Mittelalters geführt hatte; so trat in Spanien der Bollender der spanischen Prosa, der unvergleichliche Cervantes (geb. 1562) als ein zur Bergangenheit redender Prophet der Zukunft auf, um über das Ritterthum lachend den Stab zu brechen. Mit der politischen Bedeustung Spaniens sank dann auch seine Poesse, und mit der herrschaft des französischen Regentenstammes begann die Despotie des französischen Geschmacks. — Portugal, das schon seit dem 12. Jahrhuns derte ein eigenes Königreich bildete, hatte sich, der Berbreitung des Castilianischen gegenüber, seine besondere Bolks und Schriftsprache ers halten. Auch die portugiesische Poesse, voll Glanz und Gefühl, voll Mürde, Seist und dramatischem Leben, erreichte ihren Gipfel mit und durch die Heldenzeit der Portugiesen: Camoens Luisiada erschien 1572 in ibrer ersten Auslage-

In Frankreich hatten fich ber lprifchen Doefie der Troubabours bie hauptfachlich aus ber Normandie ausgegangenen Trouveres, mit ibrer mehr epifden Dichttunft, erft gur Geite geftellt und fpater jene verbrangt; indem fich ber Rorden über ben Guben, die nordfrangefifche über bie provencalifche Sprache bas Uebergewicht erkampfte. Doch mit bem marmeren fublichen Elemente noch gemifcht und gugleich von ben Rreuggigen ber mit morgenlanbifden Sagen und Dhans taffeen erfullt, war die galante Ritterlichteit, die gern fich bruftende Tapferteit und frohliche Gefchwähigleit ber Frangofen in einer Menge pon contes et fabliaux, pon Ritterromanen und Ritterepopden gum Borfchein getommen. Frankreich murbe fur bie übrigen Rationen ein Spiegel ber Chevalerie, weil es die Blume berfelben erzeugt batte. Aber wo biefe am Arubeften fich entfaltet, follte fie am Erften verblus Fruber als Cervantes in Spanien, hielt Rabelais mit feinem fatprifchen Romane, in ber erften Balfte bes 16. Jahrhunberts, bem Scheinbar Großen seines Bolts und feiner Beit ben verkleinernben Spiegel vor. Dann flüchteten sich die Ideale für eine Beit lang in die Schäferromane, nach dem Borbilbe der spanischen. Inzwischen hatte sich die Monarchie am Ersten in Frankreich auf Kosten der Basallen befeftigt und ben gangen Staat in einen centralificenden Mittelpunct, in bas norb frangofifche Paris, jufammengebrangt. Wie es tein offentliches Boltsleben mehr gab, nicht einmal in of fenen Parteis Fampfen, und alles Sobere in der Gefellschaft unmittelbar an den Thron fich anschloß, so trat dieselbe Spaltung in ber Poesie hervor. Die fogenannte bobere Dichtfunft trat in ben Dienft ber Monarchen. Weil fie bamit gang und gar vom Bolteboben fich losgeriffen, fuchte fie in ber Bergangenheit, unter Griechen und Romern, ihre Dufter und tam im Gegenfat gegen bie frubere Romantit in eine unwahre. frangofifch antikifirende Richtung binein. Diefes tritt schon in Corneille (geb. 1606) bervor, wenn auch feine Charaftere noch energi= fcher gehalten find, und in fuhnerer Sprache noch die Leidenschaft mit bem conventionellen Anftanbe ringt. In Racine (geb. 1639), ber mit feiner geglatteten Sprache mehr fur bas feine Dbr bes hofmannes,

als fur Geift und Berg ber Ration geschrieben, bat bieles Con tionelle ichon übermunben. Er icheint in feinen Dramen ben Si menichlicher Leibenschaft nur noch ju offnen, um baraus ein regelief tes Runftfeuerwert bervorfteigen und am Schluffe ben Ramen Louit XIV. im Brillantfeuer leuchten ju laffen. Schon an fich mar bie eine Berirrung ber Poefie, wenn man fie gleich als eine alangenh Einseitiafeit gelten laffen mag. Muf ber anberen Seite blieb be Bolte, bem mit feiner unverfieglichen Lebensluft bie engften Rreife be Wirtens und Geniegens jugewiesen waren, taum etwas Anderes, all bas leichte Lieb, bie burch und burch frangofifche Chanfonmuß man auch Molière, wenn er gleich bem Sofe nabe fanb. ba er gerabe aus jenen engeren Rreifen bes gewöhnlichen Lebens feine ftets mabren und ergoblichen Charafterschilberungen nahm, als eigentlichen Bolfebichter von immer geltenbem Berthe bezeichnen. Bols taire bagegen und bie ihm gleichstrebenben poetifchen Beitgenoffen trugen mit hertommlichem Unftande bie am Sofe gefchmiebeten Seffeln eines absolutistifchen Geschmads. Aber fie baben wenigstens ichon in ben Reffeln bes Rertermeiftere gespottet und ben enblichen Beginn bes grogen Dramas ber Revolution mit Bifchen vorausverfunbet. beidrantenbe Abgemeffenheit ber fruberen frangofifchen Poeffe, bie ihre Dippotrene nur in flache Gefage ichopfen burfte, mußte freilich auch ihre Klarheit bedingen, so daß Boltaire gang allgemein fagen konnte, :, was nicht klar ift, ift nicht frangosifich."

Die Stimme ist der unmittelbarste Ausbruck der Stimmung. Die Musik, die Kunst-Sprache der Seele, des Gemuchs oder des zu Muthe Seins, ist die rhythmisch sich gliedernde Empfindung, die in der Melodie ihren zeitlichen Fortgang, in der harmonie den Ausdruck ihres Um fanges hat. Sie ist in ihrer allseitigen Entzwickelung eine acht christlichen Kunst. Ist doch selbst die Idee der christlichen Liebe die eines harmonischen Zusammenklanges der Empfindungen, wie der christliche Glaube die Erhebung der Seele aus dem Zeitlichen

hilly nachbem Greg on ber Große, fchant int G. Jährhunberte bie aften griechischen Lonarten vermehrt, Gnibo von Areggo im 11. Die Rotenfchrift vorbereitet, indem er die alte Rummerfcbrift mit bem Linienfpfteme nach ben Grunbfaben, bie beute noch gelten, verband, und fich im 18. Sabrhunderte in Italien die Menfurgimufit verbreitet hatte. Im 14. und 15. Jahrhunderte vermehrten und verpollfommmeten fich in Italien Die Inftrumente. Das 15. und 16., melines lettere ausgezeichnete Tonfeber (Paleftring t. A.) und Ganger erzeugte, war die Beit bes einfach großen Rirchengefanges, neben einer Reihe von Nationalgefangen, Befonders in Rom und Reapel, bann burch gang Stallen, wurde bie Lonfunft enthuftaftifch getrieben. Rax ben Rirchengefang ermachtigte ein papftliches Breve felbft gu Caftrationen ad honorem Dei. Wie fich aber mit ber Reformation, befonbers feit bem 17. Sahrhunderte; ber Staat von ber Rirche mehr und mehr ablof'te, und bie gange Politif eine burch und burch weltliche Richtung nahm; fo fcbieb fich auch bie weltliche von ber Rirchenmufit und gewann balb bas Uebergewicht. Bahrend bes breißigiahrigen Rrieges, im Jahre 1624, fab Benedig bie erfte Dper, und bie Theatermufft verbreitete fich fcmell icon in ber erften Balfte bes 17. Jahrbunberts. Sie vermanbelte aber auch mehr und mehr bie frubere Einfacheit und Innigfeit in funftlichen Schmud und finnlichen Ohrentigel und rif die Rirchenmufit in biefelbe Richtung binein. Rut in einzelnen Ericheinungen, wie im 18. Sabrbunbert in Der gole fi's "Stabat mater", trat noch bie frubere großartige Ginfachbeit und Innigfeit bervor. Aehnlich war ber Bilbungegang in ben anberen romanifchen Staaten. In Frantreich hatte gwar fcon Pipin bie Drgel eingeführt, aber neben bem munteren, mitunter leichtfertigen und auf ber Dberfidche fpielenben Baubeville, fo wie ber eleganten und reigenden Langmufit, tonnte die mabre Rirchenmufit und ber große Gefanaftol nie recht beimifch werben. Der febr lebhafte Streit ber beis den Parteien Glud und Diccini in Paris, ju Ende bes 18. Jahrhunderts, deutet auf eine ziemlich abnliche Spaltung in der Dufit, wie fie in ber Doefie und im Stante bemerkar murbe. Sochft wichtig find bie Leiftungen ber Rieberlander in ber Gefchichte ber Tonfunft. Die Erfindung bes Contrapunctes wurde fcon lange vor ber mufitalifch artiftifchen Erhebung ber Staliener burch fie vorbereitet; bie erften Spuren beffelben befinden fich in ben Schriften bes gelehrten Monche Suchald aus Flandern, im 10. Jahrhunderte, alfo fogar noch vor ber Bervolltommnung ber mufitalifchen Schrift burch Unwenbung ber Linien, im Sinne bes Guibo b'Areges - benn auch Durbalb hat biefelben schon vorgeschlagen, jeboch nicht in ber zwedmäßigen Unwendung berfelben, wie jener. - Es ift ficher, bas ble Berbefferung ber mufifalifden Schrift erft recht fublbar wurde, als man auf bie Ibee tam, mehreren fimultanen Stimmen befonbere Zomreiben gugutheilen. Duchald ift ber Erfte, ber von einem Butreten mehrerer Stimmen ju einer hauptstimme fpricht. Längft vor bem Glange ber

800

Italiener hatten bie Rieberlanber zwei besonbere Schulen aufzuweisen, an ber Spige ber alteren Dufan (14. Jahrhundert; ausgebilbeter Contrapunct), an ber ber neueren Daenbeim (15. Jahrhundert; technisch-Bunftlicher Contrapunct). In ber 2. Salfte bes 15., bis in bie 1. bes 16. Sahrhunderts waren fle fo bedeutend geworden, daß nicht allein Rom immer noch feine beften Dufiter ihnen verbantte, fonbern auch beren Ruhm über gang Europa fich verbreitete, und es ift ficher, bag bie nachfolgenbe beruhmte italienische Schule, beren Saupt Das leftrina (2. Dalfte bes 16. Jahrhunderts) ift, Alles ben Rieberlans bern verbankt. (Subimel, einer ber garteften, tiefften, genialften Rieberlander, mar Palestrina's Lebrer.) Und fo blieb auch die Runft in Italien fo lange rein und behr, als fie, ihres hohen fremben Borbilbes eingebent, nicht fich jum überwiegend Dateriellen erniedrigte. Dier muß vor Mem bemeret werben, bag es ben Stalienern ftets febr boch angerechnet wirb, ber Melobie eine Reform gegeben ju haben; bamit ift aber menig fur bie Runft gewonnen worden, wenn man betrachtet, baß baburch bas Sinnliche jest in ber Runft vorauherr: fchen anfing, ber Grund bes Berfalls ber Staliener, wie aller nationalen Tontunft. 3mar auch bie Nieberlander mußten fallen, aber boch aus gang anberer, ber Geiftescultur viel murbigerer Urfache: fie fuchten aus der Tonkunft eine Runft des Berftandes zu machen, cultivirten fie gulett nur noch als Wiffenschaft. Eine Berbindung jener melodifchen Reformen ber Italiener mit bem Geiftigen ber alten Schule bildet in ber jungsten Zeit Beethoven. — Faffen wir noch befonbers die Berbindung von Musik und Doefie im eigentlichen Bolksliede in's Auge, fo finden wir bei ben fublichen romanischen Rationen, wo der

weisen ber Portugiesen bruden sich Bahrheit und Anmuth aus; in benen der Spanier die tiefere Gluth der Leidenschaft und — wie in ihrer Dichtkunst — ein dramatisch bewegtes Leben, wofür allein schon das merkwürdige Lied "Contradandista" als vollgültiges Zeugnis diesnen mag."

Menn bas Christenthum in feinem erften Sauptsite, im byzantinifchen Raiferreiche, bie Poefie nicht wieder beleben tonnte, fo batte . es boch ursprungliche Schöpfungetraft genug, um nicht blos für die Mufit, fonbern jugleich fur Architektur und Malerei neue Funbamente gu legen. Die Bedurfniffe bes neuen Cultus, bie Berfammlung ber Bemeinde im Gotteshaufe, bann auch bie Erfindung ber Drgel machten bobere Bolbungen, ausgebehntere, geschloffene Raume nothig und gaben, befonders feit Conftantin, ber Bautunft eine andere Benbung. Es bilbete fich ber bogantinische ober vorgothische Kirchenftol, als beffen alteftes großartiges Dentmal bie Sophienfirche in Conftantinopel in ber Mitte bes 6. Jahrhunderts fich erhob. Die St. Marcustirche in Benedig fcheint eine Nachahmung berfelben. Reben ihr erhoben fich in Italien, befonders im nordlichen Theile, herrliche Werte bes bygantinifchen Runbbogenftple, fo wie fpater ber gotbifchen Baufunft. Doch murde biefe lettere in Italien nicht recht einheimisch, benn man tehrte in diefem Lande, wo die Monumente bes Alterthums ber Rachs bilbung fo nahe lagen, leichter wieber gu biefen gurud. Befonders aber gefchab biefes, ale im 14. und mehr noch im 15. Sahrhunderte ber Eifer fur die Renntnif ber altclaffifchen Sprachen und Buftinde lebhafter erwachte. Jest baute man nach ben Borfchriften bes neubearbeiteten Bitruv, fo bag fich befonders im 16. Jahrhunderte wieder ber antite griechifch : romifche Styl verbreitete, burch Bruneleschi, Micheloggo Micheloggi und besonders Bramante, ber ben fpater haufig abgeanberten Rif jur Petersfirche in Rom entwarf. Selbst biefes größte Monument des Ratholicismus, gleichsam als Bollwert auf ber Grenze ber Reformation errichtet, zeigt alfo ben Uebergang zu ben heibnifch = antiquarifchen Formen. In der Mitte bes 16. Sahrhunderts lief Dich. Angelo Buonarotti, ein verhangnif. voller Geift in ber Architektur, wie in ber Bilbnerei und Malerei, feine tubne Phantafie walten. Indem er bas Außerordentliche als bas Bochfte geltend ju machen fuchte, trieb er feine gahlreichen minder genialen Rachfolger auf Srrwege, die fie von der reineren Auffaffung bes Antifen ablenkten. Man gerieth in eine Menge feltsamer und fpielenber Bergierungen. Wenn bann Dallabio und Andere bie alten Dentmaler forgfaltiger wieber unterfuchten, fo gefchab biefes nur aus einer Belt, wo icon bie Runft von ihrer Reinheit und inneren Große verloren hatte. 3mar murbe ber antit sitalienifche Styl in ben Bohnhaufern mit Ginficht angewendet und von Italien aus überallhin verbreitet. Aber in ber hoheren Baukunft, ba fich Jeber fein befonberes Spftem über bie antife Architektur bilbete, entftand eine Anarchie ber Meinungen und bes Geschmads. Diese novantite Bersoirrung ber Anfichen muche, im 48. Softhunderte jumeift von den Franzosen, so wie im best Banten ber Gesuten, in's Große getrieben; und was in Paris fanctionint war, wenkreitete fich bald über die ans beren Länder Eurspas. Auch in Spanien geschab biefes, wo sich früher, in der Berührung mit der mautischen Architektur, ein eigener

fogenannter nengethifder Gipl gebilbet batte\*).

In ber einseitigen Auslegung, bie eine ftrenge Ascetie, im Biberfpruche mit ber eben fo einseltigen Berrichaft eines finnlichen Daterialismus, bem Chriffenthume gegeben butte, fcbien gwar biefes bie Ertobtung bes Fleifches und bie Losvelfung von allem Irbifchen gu forbern; fo bag man auch jest wieber bas Berbot bes mofaifchen Gefebes, tein Bitbnif bes bochten Gottes aufzuftellen, geltenb gu machen fuchte. Aber nach ber Lebre bes. Chriftenthums felbft mar Gott in Menfchengeftalt niebergeftiegen. Die befonbers ben germanis fcben Bottorn fo eigenthamliche Borobrung ber Frauen fand in Maria bas Spaibol ber aber bas Irbifche hinausftrebenben Liebe. Durch bie beilige Schrift felbft., fo wie burth gablueiche Ueberlieferungen und Legenben, woran man bie Gefchichte ber Fortpflangung bes Chriftenthums fnupfte, wurde ber Aunft eine Menge lebenbiget Geffalten porgeführt, werauf ber Abglang bes Gottlichen rubte. Go trug benn fcon im begantinifchen Reiche ber Bilberbienft gegen bie Bilberfichts merei einen Bieg bavon; boch vorerft feinen vollftanbigen, ba mobi religiofe Gemalbe erlaubt wurben, aber Statuen verbeten blieben. Darin liegt mit ein Grund fur bie fpatere Entwickelung und bie lang. fameren Fortidritte ber Sculptur, ber fich, vorzüglich von Unfang bes 13. Jahrhunderte an, im Bufammenhange mit ber Musbilbung ber

gleichgultige Geftalt, und fie laffen talt, ober gerftoren ben Einbruck, wenn wir fie in Stein gemeifelt, in Erz gebilbet feben. Darum mar bie Malerei eine acht driftliche Runft und murbe fich mit bem Chriftenthume gehoben haben, hatte fie fich auch nicht im Evangeliften Lucas ihren besonderen Schuppatron geschaffen. Im Anfange ihrer driftlichen Biebergeburt mar fie fo ausschlieflich auf bie Abswiegelung bes Seelenlebens gerichtet, wie fich biefes befonbers im Befichte auspragt, baf fie noch in teiner Beife bas Inbividuelle ber Geftalt wiebergab; bas ihr die Beigabe eines vertummerten und armfeligen, nach ihren driftlichen Ibeen fast verworfenen Rorpers nur ein nothwendis ges Uebel ichien. Dagegen tritt icon in ben erften mufivifchen Abbilbungen bes Bellands ein ibeales Streben und ein physiognomisch Charafteriftifches hervor. Diefer driftlich griechische Styl, ber bis in's 13. und 14. Sahrhundert reicht, verpflangte fich aus bem bygantinis fchen Reiche zuerft nach Italien, wo fcon im 8. Jahrhunderte Glasmalerei, Mofait und Emaillemalerei betrieben, auch mit einer Art Leimfarbe (a tempera) gemalt wurde. Um das Jahr 1200 grundeten griechische Deifter in Benedig eine Malerschule. Der Aufschwung ber Malerei aber, worin bie Italiener, wie in ber Sculptur bie Briechen, das Sochste erreichten, ging gegen die Mitte des 13. Jahrhunberte von Florenz aus. Rafch fchritt fie ihrer Bollenbung entgegen, als sich bie von bem Deutschen Ban Ept (1410) erfundene Delmalerei in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts verbreitete, und im 15. und 16. Jahrhunderte die Grundfage der fruher unbeachteten Luftperspective in Anwendung tamen. Wie bie Dufit, ja in noch boberem Dage als biefe, murbe in Italien bie Malerei zur eigentlichen Na-Im Betteifer einer florentinifden, romifden, venetianis fchen und lombarbifchen Schule, benen fich jablreiche Rebenfchulen, namentlich eine neapolitanifche und romifche, gur Seite ftellten, murbe bas Mannichfaltigfte geleistet im Ausbrucke eines tieffinnigen Ernftes und tuhner Rraft, wie in bem bes ebel Schonen und einfach Frommen, in glanzender Pracht, wie in harmonischer, lieblicher und finnis ger Berfchmelgung ber Sarben. 216 Raphael (geb. 1483) malte, war die Begeisterung fur bas irbifd Schone lebhafter ermacht, ohne daß ber fromme Glaube ichon verflogen mar. Beibenthum und Chris ftenthum batten fich innig burchbrungen. Doch langere Beit bielt fich bie Runft auf einer reineren Bobe; aber vom Ende bes 16. Jahrhunberte an im mehr und mehr ermattenben Rampfe mit ben Danieriften ober ben fklavischen Nachahmern einer gemeinen Natur. Bon Italien aus hatte fich die Maleret nach Spanien übergestehelt, aber fich in mehreren großen Runftlern, in dem freien und fraftigen Naturmaler Belasques, in Murillos und Anderen eine felbftftanbige Saltung bewahrt. Enger schloß sich die frangofische Malerei in ihren Meistern, Pouffin (1594) und in dem ausgezeichnetften Lanbichaftemaler Claube Lorrain (1600) an Italien an. Sie erreichte überhaupt im Anfange bes 17. Jahrhunderte mit le Sueur (geb. 1617), Ch. le

Brun (geb. 1619) und Anberen ihre Bluthe. Die Meisten bie ser Kunstler waren schon gebilbet, ehe Louis XIV. ben Thron bestieg, ber indessen bie hervorragenden Talente wenigstens anerkannte und besschäftigte, und baburch ben Berfall verzögerte, ber unter seinem Nachsfolger schneller hereinbrach. Ausgezeichnet war man in Frankreich in ber Glass, Emailles und Miniaturmalerei, sodann in Tapetenwebestei, wie denn hier überhaupt die Kunst hauptschich auf den Schmuck ausging und weniger von Innen nach Außen schuf, als der Oberstäche bes außeren Lebens gefällig sich anpaste.

Aus ben Sturmen ber Bolfermanberung; aus ber Bereinigung fleinerer Stamme ju größeren ftreitenben Daffen; aus bem Rampfe mit bem romifchen Beltreiche; aus ber Berührung mit romifcher Gultur und mit bem Chriftenthume entftanb fur bie germanischen Bol-Berfchaften ein neues Leben. Die poetischen Ueberlieferungen aus fruberer Beit, bie Gotterfagen und Stammesfagen, bie, aus engeren Berhaltniffen entsprungen, nur beschranttere Gefichtetreife in's Auge faffen tonnten, mußten fich unter ber jubrangenden Daffe bes Deuen verwischen ober vollig verschwinden. Der mefentlich veranberte Gehalt ber germanifchen Bolfsgeschichte erzeugte eine neue Bolfspoefie, neben welcher eine gelehrte Poefie, jum Theil in lateinischer Sprache, ober boch im besonderen Sinblide auf alterthumliche Ueberlieferungen und Mufter, bis in die neuere Beit fortlief. Rarl ber Große, ber bervorragenofte Belb biefer Gefchichte im 8. und Anfange bes 9. Nabrhunderts, murbe ber Mittelpunct eines ausgebreiteten Sagenereifes. Er fetbit hatte in weitem Umfange bie Bolter um fich vereinigt, und wenn fein Reich, woraus fich brei große Rationen abglieberten, aus einander fiel; fo fcbien er boch auf die Poefie die Idee und bas Bedurfs nif ber Einheit vererbt ju haben. Aus weiten Raumen und fern aus ein=

Priefter boben fich bie Stabte. Das machfenbe Selbstgefühl bes Burgers, die aber weitere Rreife fich ausbreitenbe Bilbung vermittelten ben Uebergang von ber ritterlichen gur burgerlichen Poeffe bes mehr hauslichen Lebens, Die fich jum. Deiftergefange junftmäßig organifirte und fich mit all' ihren Dangeln und ihrem Reichthume vorzüglich in Sans Sach's offenbarte. Bon ber Mitte bes 14. bis zu Ende bes 16. Jahrhunderts reicht biefe Periode über die erften Erschutterungen ber Reformation binaus. Bon Unfang an hatte bie burgerliche Dichtfunft viel tomifche und fatprifche Laune entfaltet und in oft burletten Parobieen bas anmaglich Bervortretende in ber Gefellichaft gegeißelt. Die meift nur gutmuthige Fronie fteigerte fich im Rampfe ber Parsteien jum vernichtenden Borne. Ulrich von hutten, ber Boltes bichter aus dem Ritterftanbe, ber ichon baburch eine veranberte Stellung bes Abels bezeichnete, fang feine politifch = religiofen Freiheiteges fange; und Euther ftimmte mit feinem: "Gine vefte Burg ift unfer Gott" bas Siegeslied ber Reformation an. Schon fruhe mar bie Dichtkunft und die Luft bes bichterifchen Schaffens aus ben gefchloffenen Bunften ber Deifterfanger auch in bie unteren Boltsclaffen niebergeftiegen. Befonders von Ende bes 14. bis 16. Jahrhunderts hatte bie poetische Raturfraft, in ber unmittelbarften Beruhrung mit einem unruhig bewegten Leben, eine Menge ber herrlichften Bolfelieder hervorgetrieben. Aber in ben Rampfen bes 17. Jahrhunderts verftummte ber Meiftergefang und verwilderte bas Bolkslied \*). Schon im breifigjahrigen Rriege trat mit ber fchlefifchen Dichterfcule (D. Dpig, geft. 1639), bie nach claffischen Duftern fang, wieber die gelehrte Poefie in ben Borbergrund. Die gange politifche Schwerfalligfeit bes beutschen Reichstorpers, wie ihn ber breifigjahrige Rrieg gerftudt, ber weftphalifche Friede geflict hatte; bas breite geiftliche Formenwefen, bas nicht von ber Stelle tam, pragte fich ju Enbe bes 17. und im Unfange bes 18. Sahrhunderts auch in jenem Cangleiftyl ber beutschen Poefie aus, ber uns jest fo feltfam und frembartig erscheint. biefer Lage war es faft als Bewinn gu achten, bag bas politifche Uebergewicht Frankreichs bie europaifche Seuche ber poetischen Sallo: manie nach Deutschland verbreitete. Daburch murbe bas Uebel menig= ftens auf die auferfte Dberflache getrieben; und weil es über eine fcmerfallige Nachahmung ber unvolltommenen Nachahmer ber Alten nicht hinaus tonnte, fo tehrte man in nothwendiger Reaction um fo eher wieder gur Natur und Unmittelbarfeit gurud.

Der ftanbinavische Rorben, wo die Stalben bie ersten Bilbner ber Sprache und Poefie waren, trat mit ber Reformation ausseiner früheten Abgeschlossenheit mehr hervor, und fortan hatte seine Dichtkunst mit ber beutschen wesentlich gleiche Schickfale. In Sol-land hatte biese im 17. Jahrhundert, zur Zeit der politischen Größe

<sup>\*)</sup> Gervinus, Geschichte ber poet. Rationalliteratur ber Deutschen Bb. II. G. 286 ff.

ber vereinigten Dieberlanbe, ein reicheres Leben entfaltet. Auf ben britifden Infeln mar bie Romantit ber Beibengeit burch bie bes Chriftenthums, bie Gefange Offian's burch bie Ballaben und Romangen ber manbernben Minftrels verbrangt morben; unter munberlich mechfelnben Schickfalen, welche bie beimifchen Grundftoffe mit bem Romerthume burchmischten und burchbrangen, mit ben Elementen bes rein germanischen Norbens und mit benen bes romanischen Bolfer-Aus Guben, Norben und Diten mußten bie Klammen auf einem Berbe jufammenfchlagen, um in Shafes peare ben aroften bichterifchen Genius zu entzunden. Er erscheint auf ber Schwebe ber alten und neuen Beit, ju Ende bes 16. Sahrhunderts, als bie romantifche Bes geisterung bes Mittelalters noch nicht verflogen mar, und fich bie heller umfaffende, zugleich icharffinniger eindringende und allfeitiger ver-Enupfende moderne Lebensanficht zu bilden anfing. Nachbem fich Großbritannien vom europäifchen Festlande politifch abgegliedert, pragte ble Poefie mehr und mehr ihren eigenthumlich nationalen Charafter Die ichon fruhe Berfaffung und Gefet, von ben boheren und meiteren Rreifen an bis gum Leben in ber Gemeinbe und Samilie, Die freieste und mannichfaltigfte Entwickelung ber Inbivibualitaten gestattet und geforbert hatte; fo zeichnet fich bie englische Dichteunft vorzüglich durch ein reiches individualifirtes Leben aus, fo wie burch große humoriftifche Rraft in ber Darftellung bes Widerfpiels eines eigenthumlich Befonderen mit bem allgemein Bebeutenben ober fur bedeutend Geltenben. Diefer Charafter geht burch bie gange britifche Poefie, wenn gleich Shafespeare's wunderbar reiche und geiftig burch und burch belebte Belt von Gestalten nur einmal geschaffen werben konnte. Go ift England, ale bie romantischen Ibeen mehr und mehr in den hintergrund traten, bie Wiege bes eigentlichen Familienromans geworben, mit feinen feinen und genauen Schilberungen pon Charafteren und Lebensmeifen; und fo hat bie englische Doefie

In ber Mufit hatten fich ichon bie Deutschen bes fruberen Mittelalters burch ibre Geschicklichkeit im Spiel ber Blasinftrumente ausgezeichnet, wie bie Staliener in bem ber Saiteninftrumente. Unterricht barin und ber Gefang gehörten gum Schulunterrichte bes Mittelalters. 218 bie innerlichste ber Runfte war bie Tontunft am Benigften an ben Berlauf ber außeren Begebenheiten geknupft. Gie hat in ungebemmtem Bilbungegange erft im 18. Jahrhunderte, befonbers von Defterreich aus, burch Glud und Mogart, ben Shatefpeare ber Zonfunft, burch Sandn und Beethoven, ihre Glangperiode erreicht. Doch bat auch in Deutschland Die icharfere Scheibung bes Weltlichen und Rirchlichen, bas Auftommen ber Opernmufit und ihr machfenbes Uebergewicht über bie Rirchenmufit, fo wie bie Nachahmung anderer Nationen, besondere ber Italiener, ihren Ginfluf nicht verfehlt; fo bag in ber neueren Beit, neben großartigen Tonbich: tungen, zugleich Manier, Ueberlabung und Uebergierung meithin berrfchend geworben find. Im Allgemeinen hat bie beutsche Tontunft vorlichen Charafter entfaltet. Diefes gefchah hauptfachlich in ber neueren Beit. Namentlich wußte man beim Bolkeliebe bis jum 15. Jahrhunderte noch nichts von harmonie \*). Diefes im Gefang lebenbe und lebendig fich fortpflangende Boleblied ber Deutschen geichnet fich bei aller Mannichfaltigfeit in Dichtung und Melobie burch einfache Raturmabrheit aus, burch tiefe Innigfeit in Schmerz und Luft. Im fublichen Deutschland tritt barin eine großere Beichheit bes Gefühls bervor; gegen Norben, besonders den Rhein abwarts, ein vielfacher bewegtes Leben, ein größerer Reichthum ber Motive. Im Allgemeinen faßties mit ber größten Unmittelbarteit fur Auge und Dhr und nach allen Richtungen mehr bas allgemein und immer Poetische im Leben auf, als gerade besonders feltene Buftande und baburch erhobte Gemuthestimmungen. Es hat barum vielleicht weniger bramatifche Rraft, obgleich nicht geringere bramatifche Lebenbigfeit, ale ber Boltsgefang ber Englander, Schotten und Ballifer mit feinem großen Reichthume von befonders friegerifchen Liebern und Ballaben. Bolfsliebe ber Rieberlanber herricht, wie in ihrer Malerei, eine gemiffe Raivetat bes hauslichen Lebens; mahrend ber Charafter bes ftanbinavifchen überwiegend ernft ift, und bei ben Dorman= nern, in eigenthumlich auf- und absteigenben Delobieen, sich gugleich eine gang besondere Art ber Composition gewahren laft.

Wie nach Italien, so hatte sich die bygantinische Baukunst balb auch in das eng mit ihm verbundene Deutschland verbreitet. Die meissten und schönsten Bauwerke der Deutschen nach bygantinischem Style fallen in die Zeiten Kaiser Heinrich's II. und der Hohenstaufen. Unsgeirrt durch die Denkmale einer lang entschwundenen Bergangenheit, konnte sich die Architektur auf beutschem Boben in freiester Sigens

<sup>\*)</sup> Kret fchm er, Deutsche Bolkslieber. Berlin, 1838. (Borwort.) Staats-Beriton. IX.

thumlichteit geftalten. Auf ber Grunblage bes driftlich's bygantinifchen gewann bas nationale Element, fcon vom 13. Sahrhunderte an, bie Dberhand und fouf bie Bunber ber gothifchen ober altbeutichen Banfunft, bie fich nach Rorbitalien, Frankreich, Grofbritannien und bem Morben Europas verzweigte. 'Diefe beutsche Runft trat bamals fogleich mit fest bestimmtem Charafter auf; aber noch maren bie Sebaube einfach und ohne viel Bierbe. Schon mahrend ber letten Salfte bes 13. Jahrhunderts, wie am Freiburger Munfter, am Borbaue bes Strafburger Munfters und am Colner Dome, begann jeboch bie rei: dere Musschmudung, ohne noch burch ble Dannichfaltigfeit ber Bergierungen ber Ibee bes Bangen Gintrag gu thun. Gehr balb, pom Anfange ihrer Entwickelung bis jum Beginne bes 14. Jahrhunderts, hatte bie gothische Baukunft ihre Bollenbung erreicht. In biefer Beit ber iconften Bluthe trat jene Rulle ber Phantaffe bervor, von einer Idee getragen und beherricht, wie wir fie an ben gothischen Domen, biefen romantifchen Dichtungen in Stein, bewundern und anftaunen. Die früheren Halbkreise verwandelten sich in Spisbogen, morin fich bas Streben nach oben rein und entschieben aussprach; bie Gau: len wurben zu Caulenbunbeln, gur Bielheit in ber Ginbeit, und jeber fleinste Theil ber Bebaube zeigte fich wieber als ein Bild bes San-Bom Gotteshaufe ausgehend, murbe ber gothifche Stol auf anbere Gebaube angewendet; wie benn überhaupt noch bie Rirche jus gleich bas weltliche Leben beberrichte, mahrenb fich in ben neueren Rirchenbauten, bie uns fo haufig an gewohnliche Befellicaftshaufer, an Fabritgebande u. bgl. erinnern, gerade bas umgetehrte Berhaltnif tunb zu thun fcheint. In ben erften Beiten bes germanifchen Chris ftenthums hatten bie Ueberlieferungen ber Baufunft, wie alle Biffenichaften und Runfte, in ben Rloftern eine noch tummerliche Buffucht gefunden. Bur Erreichung boberer Bollenbung mußten fie aus ben

Mitglieber auf Berschweigung ber Lunftgeheimnisse zu vereiben. Fortsan ihste sich um bieselbe Zeit, als wahrscheinlich auch in England und anderen Staaten die eigentlichen Bauvereine verschwanden, der allgemeine Berband der beutschen Bauvereine werschwanden, der allgemeine Berband der beutschen Bauvenftler mehr und mehr auf. Die mündliche Aradition der Grundsähe der Lunft ging verloren. Die gemeinsame Wirksamkeit verschwand. Ieder Baumeister arbeitete nach seinen besonderen Ideen und Einsällen, und da man den Ursprung der früheren Formen nicht mehr ergründen konnte, so beschänkten sich die späteren Steinmehen, indem sie angstich nur nach vorliegenden Fußmaßen arbeiteten, auf geistlose Nachahmung. So kam die gothische Baukunst in Bersall und verschwand völlig, da seit Ansang des 16. Jahrhunderts die Lust am antifen Baustyle erwachte und von Italien, dann auch von Frankreich aus, mehr und mehr herrschend wurde\*).

Schon in der Mitte bes 12. Jahrhunderts blühte in Coln Die altefte beutsche Dalerschule, ausgezeichnet burch religiofe Innigfeit und glangende Farbenpracht. Sie verzweigte fich nach Dberbeutfc: land, wo die altbeutsche Malerei ju Ende bes 15. und im Anfange bes 16. Jahrhunderts, alfo im Beginne ber Reformation und gleiche zeitig mit ber italienischen Malerei, burch Albrecht Darer, Rranach u. A. eine bobe Stufe erreichte; und in Nieberbeutschlanb, wo feit bem 14. und 15. Jahrhunderte die nieberlanbifche Schule entstand und fich fpater in eine hollanbifche und flamanbifche theilte. Der letteren verbantt bie Delmaleret, burch 3. van Ept, ihren Urfprung, zeichnete fich burch glangende Farbengebung und Große ber Compofitionen, burch farten, aber naturlichen Ausbruck, burch eine eigenthum= lich nationale Schonheit aus. Als ihr größter Deifter erscheint Rubens gu Enbe bes 16. Jahrhunderts. Die hollanbifche Schule brachte es in ber treuen Abbilbung ber Buftanbe und Erfcheinungen bes wirklichen und gewöhnlichen Lebens, bie mitunter in Rleinliches und Bebeutungslofes auslief, jur Bollenbung. Lucas van Leys den, geb. 1497, ift ihr Stifter; Rembrand ihr größter Deifter im Colorit. Als die oberbeutsche Malerei ichon im Sinten mar, im Unfange bes 18. Sabrhunderts und nach ziemlich langem Berfalle , hatte fich die Malerei ber Niederlander noch einmal fur turge Beit somobl in ben norblichen als fublichen Provingen erhoben.

Bon Conftantinopel aus hatte sich einige Auftlarung, wenn gleich nur in schwachen Anfängen, unter die stavischen Nationen verbreitet. Wie sich schon im 11. und 12. Jahrhundert unter den Ruffen gute Geschichtschreiber und Redner fanden, so hatten zugleich byzantinische Malerei und Bautunft, welche lettere sich mit den von affatischen Boltern entlehnten Formen vermischte, hier und da Eingang gefunden. Aber die Ginfalle assatischer horben verdunkelten wieder das kaum ausgebrochene Licht, obwohl sie es nicht vollig verlöschen konnten, und

T Stieglit a. a. D.

erft nach bem Berlaufe vieler Sabrhunderte follte Rugland allmalig in ben Rreis europaifcher Bolferbildung eintreten. Dur in ben Gegen: ben, mo Deutsche herrschten, ober bie mit Deutschland in naberer Berubrung ftanden, an ben Ufern der Dftfee und in Polen, hier befonbere in ber alten Ronigeftabt Rratau, batten beutiche Runfte und bauptfachlich gothische Bautunft fich anfiebeln tonnen. In Rufland maren bis auf Deter ben Großen fast nur Geiftliche Schriftsteller und Dichter; und barum bie Doeffe eine taftenartig beidrantte. bann in etwas weiterem Umfange die Luft des poetischen Schaffens in ben boberen Claffen ber Befellichaft ermachte, hatte icon bie europaifche Berrichaft bes frangofischen Geschmads begonnen. Nicht viel anders mar es in Polen, wo bis auf die neuere Beit bas Lateinische bie politische, wie die gelehrte Sprache mar. Darum konnte die Poesie auf bem flavifchen Staatengebiete hauptfachlich nur im einfachen Bolfeliebe mit nationaler Gigenthumlichkeit zum Borfcheine tommen. Der ruffifde Bolfsgefang hat, wie bei ben meiften noch roben Rationen, entweder ben Charafter einer brudenben Melancholie ober ausschweifenben Luftig: Bei bem ber Polen finbet fich ein großerer Reichthum ber Do: tive; ihr ernftes Boltelied ift feltener melancholifch, ale fturmifch und leibenichaftlich hinreifenb.

Im Bildungsgange der driftlich-europäischen Kunst bis zum Anfange der franzosischen Revolution erscheint vorerst die herrschaft Karl's
bes Großen als eine entscheibende Spoche. Doch konnte bamals erst
ber Boben urbar und für spätere Erzeugnisse empfänglich gemacht
werden. Denn es fehlte noch an gebildeten Kunstliern, und Wissenschaft und Kunst waren noch Fremdlinge, welche, aus dem
römischen Reiche eingewandert, nur im neuen Kaiserpalaste eine gastliche Aufnahme und etwa hinter den Mauern der Klöster eine stille Zustucht
fanden. Darin hielten sie sich während der Stürme, die das Gebäude
Kart's des Großen ffürzten, aus bessen Trümmern eine Reiche unab-





Schon vor der frangofischen Revolution begann indes die Reaction gegen die frangosische Geschmadsherrschaft. Reue Theorieen des Schonen famen zum Borscheine, vorzüglich in Deutschland mit Lossing und Wintelmann, die für Poesse und bilbende Runfte, im Gegensatz gegen Verschrobenheit und Bertunstelung, wieder auf das Studium des wahrhaft Antiten und Naturgemaßen zurücksührten.

Dem folgte eine Menge von Runftlebren, von allgemeinen ober befon beren Geschichten ber Runft, und bis auf bie neuefte Beit ein langer und breiter, balb tieferer, balb feichterer Strom afthetifcher Reitig. Bergleichen wir biefe Erfcheinungen mit ber Entwidelung bes antilen Lebens, fo fcheinen fle auf ben erften Blid nicht gerabe etwas Sutes gu verfunden. Bei ben Boltern bes Alterthums tamen bie Theorieen ber ichonen Runft erft bann in Aufnahme, als fich biefe felbft ichon gu erichopfen anfingen. Bon ben großen bramatifchen Dichtern ber Griechen icheint nur Cophofles, inbem er feine Schopfungen neben benen bes Mefchylos und Euripibes vergleichend in's Muge fast, feine Runft mit flarem Bewußtfein burchbrungen gu baben. Arifias phanes gab nur gerftreute, wenn auch vielfach beachtenswerthe Bemertungen. Gelbft Dlaton lief nur einzelne Streiflichter in bas Gebiet bes Schonen fallen; und ber überall einbringende Scharffinn eines Arifoteles ftellte mit einiger Bollftanbigfeit nur eine Theorie ber Aragobie auf. Um biefe Beit erhielt fich wenigstens bie Runft ber Griechen noch auf ihrer fruheren Bobe, wenn fie gleich nicht mehr gu weiteren Stufen vorschritt. Als aber, von Enbe bes 2. Jahrhumberts nach Chriftus, Plotin, Philoftratus und Longinus als Begrunder einer neuen Mefthetit auftraten, die ben Gebanten über bie Korm erhob, fiel biefe gerabe mit bem fichtbaren Absterben ber Runfte zusammen \*). Ueberhaupt läßt sich bemerken, daß bei den Nationen bes Alterthums fo Philosophen als Sophisten gleichsam als bie Ana: tomen bes Boleslebens erfcheinen, und erft forfchend und gerafiebernb in biefes einbringen, wenn ber ichaffenbe Beift ichon entwichen ift. Muein biefe Mationen führten mehr, als bie neueren Bolter, ein in fich gefchloffenes Leben, bas fich mit buntel inftinctmaßigem Raturtriebe aus einer nationalen Burgel entfaltete. So lange noch bie Safte frifch maren und ftets von Neuem trieben, gab man fich wenig mit ihrer philosophifchen Burbigung ab, bie mit voller Breite erft im Greifenalter hervortrat, bas fo gern betrachtend auf ber Bergangenheit weilt, weil es nicht mehr die Kraft hat, fich eine Butunft gu fchaffen. Durch bie neuere Beit lauft aber von Anfang ber Gegenfat einer überlieferten fremben Gultur mit bem urfprunglich germanifchen Bollethume; mahrend fich auf bem allumfaffenden Boben bes Christenthums eine Reihe verschiebener Rationen als vielfach perbunben und verschlungen erkennen mußte. Go mar man benn frube jur umfaffenben und prufend vergleichenben Betrachtung bes in ber Einheit verbundenen Mannichfaltigen aufgeforbert; und fo tonnte bie Philosophie der Schulen neben ber traftigen Entfaltung bes Lebens bestehen, wie dies namentlich in ber scholastisch = romantischen Periobe bes Mittelalters ber Kall war. Und weil biernach Speculation und Reflection in ben neueren Bilbungsgang fort und fort verwebt find,

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Theorie ber Kunft bei ben Alten von Dr. G. Maller, 2 Thie. Breslau, 1834 u. 1835.

fo werben neu entfichende Philosophieen und philosophische Sufteme eben sowohl den Beginn eines fraftigeren Lebens ankundigen tonnen, ale fie im Alterthum bas Ende beffelben bezeichneten.

Dies gilt auch von ber umfaffenben und tiefer eingreifenben Phis losophie ber Runfte, die von Ende bes 18. Jahrhunderts an gum Borfcheine tam, ba fie gugleich von tuchtigeren tunftlerischen Productionen begleitet ober gefolgt mar. namentlich in Deutschland, wo bie Poefie im Segensage ju bem frangofischen Geschmade an bie Dufter ber Griechen ober Briten gemiefen, ober an die Berrlichfeiten altgermanischer Beit erinnert und in mancherlei Richtungen bin und ber gegerrt murbe, lernte fie boch enblich wieder eine eigene Bahn verfolgen. Schon Leffing, Rlopftod und Berber maren mit lange unerhorter Selbststanbigfeit aufgetreten, und wenn fich noch Bieland ben Frangofen enger anschloß, that er es boch mit größerer Freiheit, als man fruher gewagt hatte. Dit Goethe aber, ber im fcharfiten Contrafte gegen ben bisherigen Gefchmad bie Doefie gur unmittelbarften Naturmahrheit gurudführte, murbe in Deutschland bie Revolution ber Dichtfunft icon vor ber politifden in Franfreich vollenbet. Dit und neben Goethe entstand burch Schiller, Jean Paul, burch bie romantisch - altbeutsche Schule Tied's und ber Schlegel und so viele Anbere ein Dichterfreis und eine Periode ber Dichtfunft, wie fie Deutschland niemals glangenber gehabt hatte. Much in Frankreich ließen fich schon vor ber Revolution einige leichtere Anfange bes spateren Streites einer claffifchen und romantifchen Doefie bemerten; und in Italien hatte Alfieri, freilich noch mit fteifer ariftotelischer Regels mäßigkeit, seine ernften und mannlichen Tone ber Weichheit und Beichlichkeit De et a ft a fio's entaggengefest. Kur Architektur unb Sculptur hatte bas tiefere Einbringen in ben Beift bes Antilen wenigftens die Anfichten gelautert, mabrent fur bie Malerei mit Bien in Frantreich, mit Raphael Menge in Deutschland zugleich in Theorie und Praris die Dammerung einer neuen Deriobe anbrach.

Diese Periode selbst kam für Staat, Wissenschaft und Kunst mit ber französischen Umwälzung. Wie nun bieses große Weltereignis alle europäischen Nationen in ein Schickal verschlungen hat, so sinden wir auch in ihrer neuesten Kunstgeschichte wesentlich dieselben Momente ber Entwicklung. In Frankreich hatten sich zuerst die Massen erhoben, und so war hier zuerst eine neue, politisch revolutiondre Bolkspoesse entstanden. In diesem Volksgesange, der in seiner eigenthumlichen Weise so sehr gegen alles Frühere abstach, sprach sich entweder die höhere Begeisterung der Freiheit aus, die Todesverachtung, die stolze Hoffnung und Zuversicht des Sieges, wie in der Marseiller Hymne; oder die zersichtung, wie im "Ça ira", der Carmagnole und Anderem. Unter ahnlichen Verhaltnissen hatten die Spanier ihr Tragala, die Polen im Jahre 1831 ihre Kampsestieder und politischen Spottlieder. Es ist merkwürdig, aber aus der Zeit der Aufregung und dem Verschwinden

bes Einzelnen in ben Daffen ju erklaren, bag bie Berfaffer folcher Lieber, welche von Millionen gefungen murben, welche Schlachten gewinnen und bas Schickfal ber Staaten entscheiben halfen, nicht felten unbekannt geblieben finb. Much Deutschland batte im Jahre 1813 und 1814 feine Beit ber politischen Erhebung, und in ben Gebichten eines Rorner und Schentenborf, eines Rudert, Urnbt u. 2. in Ernft und Spott eine Poefie ber Freiheit, der patriotifchen Soff-In Frankreich, wo feit nungen, bes Saffes gegen bie Unterbruckung. ber Restauration wieber ber Rampf ber alten mit ber neuen Gesellschaft lebhafter begann, bichtete vor Allen Beranger feine acht nationalen, mefentlich politischen Lieber. Sie find jum Theil eigentliche Bolkslieber geworden, und, von Taufenden gefungen, find fie eben fo an innerem politischen Werthe als an focialer Birkfamteit gewiß bas Bebeutenbfte, mas bie neuere frangofische Poefie erzeugt hat. Aehnliches gilt in Deutschland von ben patriotischen Gefangen Uhland's, Muers: perg's u. A. mabrend ber verschiedenen politifchen Rrifen ber neueften Beit. In Stalien feierten Cefarotti, Pinbemonte, Foscolo in mannlichen Klangen die Hoffnungen bes Baterlandes. Unter ben Polen reihte fich besonders Diestiewicg burch feine Gebichte voll Schmerz über ben Untergang und voll Glauben an bie Wiebergeburt feines Baterlandes, ben größten Dichtern bes Jahrhunderts an. Wenn alfo Goethe bie Politit fur teinen paffenben Gegenstand bes Dichters gelten laffen mag, wenn er von Uhland fagt, bag ber Polititer ben Dichter aufgehren werbe, und vom Englander Thomfon, bag er ein febr gutes Bedicht über bie Sahreszeiten, ein febr fchlechtes über die Freiheit gefchrieben habe \*); fo wird man feiner Bemerkung in bem vollen Umfange, wie fie ausgesprochen ich eint, fcmerlich beipflichten tonnen. Sit es boch ein großer Unterschied, ein Gebicht über bie

eine außerfte Spige getrieben; aber auch in allen anbern ganbern Europas hatte die ichmerglich empfundene Berlegung der Bolfsthums lichkeit ein beutlicheres Bewußtfein berfelben und ein gesteigertes Rationals gefühl erzeugt. Alle Poefie follte jest nach Form und Inhalt einen volksthumlichen Charafter jur Schau tragen, und wo nicht fcon fruber bie Reffeln bes frangofifchen Gefchmade abgeworfen maren, begann boch jest ber lebhafte und erfolgreiche Rampf fur die nationale Eman= Diefes zeigte fich vom Guben unferes Belts cipation ber Dichtfunft. theils bis in ben ftanbinavischen Norben und felbst auf bem flavischen Staatengebiete, in der Entstehung ruffifcher und polnischer nationals poefieen; ja es zeigte fich bier am Augenfälligften, wo man noch am Meniaften felbitftanbig aufzutreten gewagt hatte. Bei biefem Beftreben, alle poetifchen Erzeugniffe aus nationalen Mittelpuncten hervorgeben gu laffen, murbe bie Dichttunft barauf hingeführt, Die Bergangenheit ber Boller mehr in's Muge ju faffen und aus tiefer liegenden hiftorifchen Burgeln ihre Bluthen gu treiben. Und wie fich bie Nationen in ben neueren Boltstriegen wieder als Befammtheiten batten begreifen lernen, fo trat namentlich ber Roman aus bem engeren Rreife bes Familien= lebens beraus, um fich in ben biftorifchen ober nationalen zu vermanbeln. Es bedurfte in Grofbritannien nur ber Unregung burch 2B. Scott, um biefen hiftorifchen Roman burch gang Europa bie Runbe machen Wenn aber bie Bermischung aller Nationen burch die neue militarifche Bolfermanderung bes 19. Jahrhunderts mit bagu beigetragen hat, um jebe Nation, in ber Berührung und im Gegenfate mit bem Fremben und Frembartigen, ihre Befonderheit lebhafter empfinden und fcharfer erfaffen zu laffen, fo mußte boch zugleich aus ber Gemeinschaft= lichteit bes Leibens und Sanbelns ein größices Intereffe von Bolt an Bolt entfteben, fo wie bie Luft, fich vergleichend einander gur Seite In bem Dage, als fich nach hergestelltem Frieden ber materielle Berkehr erweiterte, ja vielleicht noch in größerem Umfange, bat fich barum auch ber geistige Berkehr ausgebehnt. Bor Allem ift in ber neueften Beit ein poetifcher Weltvertehr entftanben, wornach alles irgend Bebeutenbe, mas eine Ration erzeugt, alsbalb auf bas Sprachgebiet jedes anderen Bolfes verpflangt wird, und bies um fo eher, je eigenthumlich nationaler folche dichterische Erzeugniffe find \*).

Am Entschiedensten hatte Frankreich mit seiner Bergangenheit gebrochen und so viel mit der Gegenwart zu schaffen, daß hier der historische Roman, nach dem Walter Scott'schen Muster, am Wenigsten einheimisch wurde. Die Opposition gegen das, was von früher in die Gegenwart hemmend eingriff, so weit sie nicht unmittelbar politisch wurde, wie in Beranger's Liedern, zeigte sich im Bereiche der Dichtkunst in dem lebhafteren Streite der als kede Neuerer auftretens den Romantiter mit den Classifiern der altstranzosischen Schule. Aber noch eine viel umfaffendere Opposition, gegen den ganzen Zustand der

<sup>\*)</sup> Siehe ben Artitel "Ginbeit."

Befellschaft gerichtet, follte in gablreichen Dichtern bes 19. Jahrhunderts eine Bertretung finden. Die frangofische Revolution und ihr ganges Befolge von Ereigniffen hatte fo bochgefpannte Soffnungen gemedt und fo viele Erwartungen getaufcht, baf in ben noch fortbauernben Weben ber focialen Wiedergeburt eine Poefie entftanb, bie man Poefie ber Bergweiflung getauft bat. Ihre tuhnften Bortampfer maren in Enaland Boron und Shellen; in Deutschland gab ber Geift ber Berneinung einem Borne und Seine bie fachlichte Ruthe in bie Sand; in Frankreich hat er ben neueren focialen Roman erzeugt. Diefe frangofische Romantit, fo lange fie im Genuffe ber Faulnif ju fcwelgen Schien und ohne Soffnung der Auferstehung nur die Rrantheiten ber Gefellschaft bis jum Etel ausmalte, hat manche wiberliche Ungeftalt zu Tage gebracht. Es lagt fich jeboch bemerten, bag fie fich in der neueren Beit mehr positiven Behalt anzueignen ftrebt; baf fie in ber Darftellung ber Gegenwart eine Butunft burchbliden lagt; bag fich barin namentlich bie Erdume ber neueren Socialiften, welche boch mitunter eine prophetische Bedeutung haben, in mancherlei Geffalten In ber beutschen Literatur hatte fich besonbers bas foges nannte junge Deutschland mit ahnlichen Schildereien befaßt. hat turger Sand ben Spiegel zerschlagen, aus bem unsere Beit freilich nur im Berrbilbe, aber auch in ber Bergerrung ertennbar, hervorfab. Allein wenigstens tann man nicht hindern, bag Alles, mas bie Gegenmart bewegt, die Difftimmungen und Leibenschaften ber Gefellichaft, die Bahrheiten und Borurtheile, die Sitten und Unsitten der Beit, in ber Poefie eine Statte finden; und bag fich unter der bichterifchen Bulle im Roman und in der Novelle abfpiegelt, mas bie Cenfur dem politifchen Schriftsteller nicht gestatten murbe, in feiner Blose ju geigen. Die revolutionaren Rationallieber ber neueften Beit führten noth.

bigere Sammlungen von Bolfsliebern und Bolfsweisen wohl begonnen, aber leiber nicht fortgefest wurden \*). Ein fcharfer Beobachter bes neueften Boltslebens \*\*) bebt es als eine mertwurdige Gigenheit bervor, das die Dufit, die iconfte und erhebenbfte aller Runfte, fo wenig bet freien Boltern betrieben werbe. Im Ginne einer ichon bem Rro Te gugefchriebenen Zeugerung: "Willft bu Stlaven, fo gib ihnen Mufit", meint er geradegu behaupten gu burfen, baf gefühlvolle, fenfis tive Individuen und Nationen, wo die Tonfunft hauptfachlich einheimifc, nicht fur die Freiheit geboren feien. Darum mache jest bie Dufit in Frankreich weit feltener, als fonft, einen Theil ber mannlichen Ergiebung aus. Sie werbe überhaupt weniger in England als in Frantreich, hier weniger als in Deutschland, hier weniger als in Stalien, am Benigften aber in Rord - Amerika getrieben, wo man noch von teinem Staatsmanne ober fonft einem Manne von ausgezeichneter Stellung gebort, bag er fich mit ihr befaßt habe. Den Grund hiervon fucht er theils in bem fur mufitalifche Fertigfeit erforberlichen Beitaufwande, wie ihn ber haushalterifche Nordameritaner mohl ben Frauen, aber nicht ben Mannern geftatte; theils in beffen Behutfamteit gegen jebe Aufwallung ober fentimentale Aufweichung bes Gefühls, wohin bie Dufit, indem fie allmalig weicher ftimme, leicht hinfuhre. Diefe Bemertung ift indes in ihrer Allgemeinheit nicht richtig. Dahr ift nur, bag eine folche Beichlichkeit ber vorhertichenbe Charafter ber neueften Dufit ift. Aber wie ihrem Gebiete bas gange Reich ber im Lone barftellbaren Empfindungen angehort, fo muß fle nicht blos eine beprimirenbe, fonbern auch eine Erdftig belebenbe und erhebenbe Wirtung aufern tonnen. Gebente man boch an bie Welfen felbft vieler neueren Schlachtlieber, Sagblieber u. f. w., wie fie als ber Ausbrud einer bewegten ftarten Ratur gugleich im Ganger und Sorer bie Nerven fpannen und bie Thatfraft fteigern. Die Behauptung, daß die Revolution in Frankreich der allgemeineren Cultur der Mufik Eintrag gethan, mochte fich eben fo wenig rechtfertigen laffen. burfte etwa nur für die überhaupt tonlofer, mitunter auch tactlofer geworbenen bochften Stanbe ber Gefellichaft gelten. Gelbft bie nach allen Richtungen bin gerftorende Revolution ift wenigstens fur bie Mufit gar bald erhaltend geworben. Go hatte fich nach Berftorung ber fruberen Concertanftalten icon im Schredensjahre 1793 bas Confervatoire gebildet, fur ausübende Dufft wohl noch jest bas bebeutenofte Infiltut in Europa. Auch fcheint gerabe in neuerer Beit und unter ben unteren Claffen, namentlich unter ben handwerkern in Paris, ber ben Frangofen fruber fo gang frembe manuliche Chorgefang unter beutscher Anleitung Gingang ju finden.

In einer Beit, die überall hin fo viel mit Nieberreiffen zu thun und noch keinen ficheren Glauben an ihre Ankunft gewonnen bat, wo

<sup>\*)</sup> So: "Baum ftart's Bolfsgefange." Darmftabt. Pabft , 1836.

im Schwanten ber Meinungen und Intereffen felbft, ber Boben noch manet, auf bem bas Gebaube ber Gefellichaft ruben foll, hatte am Wenigsten Die Bautunft großgreige Berte von entschiebenem Charafter gu Stanbe bringen tonnen. Die fich jest auf jebem befonderen Sprachgebiete bie Poefie aller Beiten und Bolfer angufiedeln ftrat, fo lagt fich in ber Architeftur ein Debeneinanber ber verfchiedenften Bauftple, ein Aufgreifen balb bes einen, balb bes anderen bemerten. Dur barin lagt fich in ber neuesten Beit ein Fortschritt nicht verkennen, bag bie Eigenthumlichkeit jebes befonderen Stoles icharfer aufaefaßt wird; bag die feltsamen und unnaturlichen Mifchungen berfelben minder baufig geworben find. Ein frommer Sinn beherrscht nicht mehr mit ber fruheren Ausschließlichkeit alles Leben, und in boppelter Bebeutung gibt es weniger religiofe Erbauung. Das Beltliche ift in feine Rechte eingetreten und greift anmaglich oft über feine Sphare binaus. Alle find vor Allem bedacht, fo bequem es geben mag, fich in biefem zeit= lichen Provisorium einzurichten. Darum murde schon oft bemeret, daß wir feine Rirchen mehr und noch weniger Rirchthurme zu bauen wiffen, mahrend Sandelsborfen und Fabriten, freilich auch Cafernen und weitschichtige Cangleigebaube, jum Beften gebeihen. Ueberhaupt werden bie großen Berte ber religiofen Baufunft nur ba entfteben, wo ein Glaube und ein Beift großere Daffen burchbringt, wie in Griechenland und im Mittelalter; ober wo die noch geiftig tobte Daffe einem einzigen Willen ju unbedingtem Gehorfam unterworfen ift. Die Maatstirche in Detersburg ber Ausfluß eines unbeschrantten taiferlichen Willens, bie großartigfte Schopfung ber religiofen Baukunft in ber neuesten Beit; ein gleich grofartiges Wert biefer Art wird in Mostau unternommen. Im übrigen Europa find Die alten Banbe ber Befellichaft ichon morich geworben, ober vollig gerriffen. Und wie bei einer Feuersbrunft die Deiften nur fich felbft und ihre habe auf

ein Staat, ober boch Beherricherinnen eines. Staates. Sie batten mit Mauern, Ball und Graben ibre Grengen gu ichuten. Jest baben bie Staategebiete fich ausgebehnt; bie Festungen find ben erweiterten Grengen jugerudt und gablreiche Stabte, welche bie Bestimmung vertoren, Feftungen ju fein, haben fich aus der Betlemmung ber Balle und Mauern befreit. Sonft hatten fich festgeschloffene und privilegirte Corporationen auf bem eng gemeffenen Stadtgebiete in meift boben Baufern, in jufammenhangenden Bauferreihen und engen Straffen Bu Schut und Erus an einander gebrangt. Jest liebt man bie mehr in Lange und Breite fich behnenden Bohnungen, Die getrennten Saufer, bie breiten Strafen; und weil bie Privilegien ber Stabte meift verschwunden find, haben fich gewerbliche Unlagen berfelben Urt auch in ben Dorffchaften verbreitet, fo bag Stadt und Land, wie fle politifc gleicher fteben, auch in ber Lebensweife und im außeren Unfeben fich nabern. - Entschiebener als in ber Bautunft ift ber Mufichwung in ber Sculptur feit Unfang biefes Sabrbunberts. Schon haben mehrere europaifche Nationen mit Canova und Thorwalbfen, mit Danneder, Rauch, Diet, Schwanthaler, mit Dhmacht, Davib, Konatier und Anderen eine nicht geringe Bahl ausgezeich= neter Meifter aufzuweisen. Im Anfange ihrer Biebergeburt nahm bie Sculptur, bie Ueberlieferungen und Moden bes 18. Jahrhunderts von fich merfend, befonbere in Frankreich und Stalien, eine ftreng antikifirende Richtung. Gelbft Rapoleon murbe noch von Canova nact bargeftellt. Erft fpater magte man es wieber, fich an bie volle Erfcheinung in ber Begenwart ju halten; fo bag man nun einen Napoleon mit But und Ueberrock auf bem Benbomeplate fieht, einen Blucher, Scharnhorst und Bulow in preußischen Uniformen vor ber hauptmache zu Berlin \*).

Ein noch reicheres Leben hat sich in ber Malerei entfaltet. Namentlich gilt dies von Deutschland und Frankreich. Doch hat auch Italien baran Theil, durch Camuccini, Grassi, Benvenuti, besonders Agricola von Urbino u. s. w. England hatte in Th. Lawerence einen ber vorzüglichsten Portraitmaler, in Flarman einen der genialsten Stizzisten; es besitt in D. Wiltie einen der trefflichsten Genremaler und sonst noch in Davis, Haidon, Wilson u. A. eine nicht unbeträchtliche Zahl tüchtiger Künstler. Wie die französische Revolution centralisit und in verschiebener Beziehung antikist hat, so hat auch David, der Schöpfer der neueren französischen Malerei, diese antike Richtung eingeschlagen und zugleich alle Künstler in seiner Schule herrschend vereinigt. Seit dem Aushören dieser David'schen Dictatur haben die Franzosen nur ein Sewirre widerstreitender Manieren und keine eigentliche Malerschule mehr, sondern nur einzelne hervorzagende Meister und wechselnde Gruppen von Nachahmern, die sich

<sup>\*)</sup> Bergl. auch : "Berhaltnis ber Ranfte gur politischen Entwickelung ber neuesten Beit." Deutsche Bierteljahrsschrift, Juli — Sept. 1839.

um biefe bilben. Benn Delacroir und Decamp mehr bas Leben in feinen augenblicklich frappanten Erscheinungen barftellen, faßt et Ingres, ber fich burch gebiegene Beichnung und Abel ber Formen auszeichnet, meift in symbolisch poetischer Beise auf, mahrend Dela: roche, als naturalifischer Geschichtsmaler, eine Art Juftemilieu bilbet. Der mobernen und befonbers ber frangofifchen Glaubensleerheit gegenuber, hatte fich in Deutschland schon burch Tied und bie Schlegel eine tatholifirend romantifche Poefie gebilbet und eine Beit lang fogar eine gewiffe herrichaft behauptet. Wie nun meiftens bie Poeffe ben bilbenben Runften ben Weg zeigt, fo hatten bie jungen beutschen Runftler in Rom, barunter Cornelius, gleichfalls eine tatholifirende altbeutiche Richtung eingeschlagen, etwa bis jum Jahre 1820 bin, alfo in berfelben Beit, mo in ben politifchen Beftrebungen ber beutfchen Jugend vermandte Tendengen jum Borfcheine tamen. Rach Deutschland gurudgefehrt, grundete Cornelius querft in Duffelborf eine Schule, bie er bann nach Dunchen verpflangte und bier erweiterte. Diefe Schule, fcon in ihren erften Berfuchen auf große Raume und bie Behandlung ernfter und großgrtiger Gegenstande hingewiesen, bilbete hauptfachlich bie Frescomalerei aus und entwickelte eine Tenbeng jum Sochpoetischen und Eraftig Ginfachen. Sie bearbeitete bie Mothologie, driftliche Symbolit, Die Belbenfagen und großen vaterlanbifden Geschichten bes Mittelalters. Inbem fie aber, wie bie altere chriftliche Malerei, hauptfachlich nur ben Ausbruck bes Gedankens in feinen Sauptzugen fuchte, tonnte fie fich weniger mit bem Stubium einzelner Maturericheinungen befaffen, wie bies hauptfachlich fur die Ausbildung ber Delmalerei und ben vollen Ausbrud der Naturwahrheit im Reig der Farben : und Lichtwirkung erforberlich ift. Darum haben felbft

Belbenfage; ging weniger von ber freien Musfuhrung eines Gebantens aus, als von einer treuen Nachahmung ber Erscheinungen, woburch fie aber ibre Berte ben Reig einer genquen und liebevollen Naturbeobachtung verbreitete, aber die Begeiftigung biefer Erfcheinungen burch die Idee nicht felten allgu fehr in ben hintergrund rudte. Darum bat bie Duffelborfer Schule, mehr noch ale in ber ernft hiftorischen Malerei, in ber Lanbichaft und im Genre Borgugliches geleiftet. hunderten icheint alfo ber Beift ber niederlandischen und oberdeutschen Malerei nabe in benfelben Gegenben, wo er fruher heimifch mar, wieder auferstanden ju fein. Die größten Meifter ber Duffelborfer Schule find Leffing, mit feiner Suffitenpredigt und manchen anberen, ber neueren Befchichte und Poefie hauptfachlich entlehnten Stoffen, und Benbemann, ber Schopfer bes berühmten Bilbes "Befaias auf ben Trummern von Jerufalem." Leffing ift eben fo ausgezeichneter gandichaftemaler, und in feinen Lanbichaften, wie in feinen hiftorischen Bilbern, tritt ein burchaus beutscher Charafter hervor. Schirmer unb Achenbach find beruhmte Lanbichafter und jener befonders ausge-Much Cobn mit feiner plaftifchen Malerei und namentlich feinen reizenden Darftellungen bes weiblich Radten; Subner, ber mit feinem Diob Großes verfprach; Steinbrud mit feinem fconen Genovevenbilde und Andere treten bedeutend hervor. Ueberhaupt icheint ber Reichthum ber Talente in ber Duffelborfer Schule, obgleich biefe in einzelnen Schopfungen von ber Dunchener überragt werben mag, am Größten zu fein; fo baß fich auch in ber Dalerei ein abnliches Berhaltnif, wie fruber in ber Boltspoefie geigt. Die Duffelborfer Schule gablt Manchen in ibrer Mitte, wie Rabler und Andere, Die fich von einem bandwertemägigen Berufe ju tuchtigen Runftlern emporgearbeitet haben. Sie hat überhaupt, auch in ber Bahl ihrer Stoffe und ber Art ihrer Leiftungen, einen mehr bemofratischen Charafter; wie fie benn, wenn gleich von oben begunftigt, boch mehr aus bem Bolfsleben, woraus fie bervorgemachfen, ihre Nahrung gieht und meniger ausschließlich, als bie Dunchener, von einem monarchischen Willen Pflege und Richtung empfangt. Den beiben Sauptfigen ber neuesten beutschen Malerei gur Seite, haben sich in Berlin, Dreeben und Frankfurt, welches lettere zu einem artistischen Mittelpuncte febr geeignet icheint, mit mehr ober weniger Glud befondere Schulen aufge-Much in Wien zeigt fich ein regfameres funftlerifches Streben. Ueberhaupt ift in ben großeren Stabten , namentlich bes fubmeftlichen Deutschlands, eine auffallende Bunahme ber Runftler bemerkbar, bie mit ihrem frifcheren und feineren Leben gwischen ber bumpfen Daffe und ber conventionellen Sobeit ber boberen Claffen ein beilfames Gles ment bilben.

Im hinblide auf ben allgemeinen Charafter ber beutschen und franzosischen Malerei, hat man ichon oft bie Bemertung wiederholt, daß in jener die Ruhe ber Betrachtung und die schmucklose Innigkeit bes Gefühls vorwalte; in dieser die nach Außen gerichtete Thatigkeit

ļ

und eine fo überwiegenbe Rudficht auf bas Meugerliche, bag bas Bemußtfein bes Unftanbigen und Gefälligen felbft ben bochften Musbrud ber Leibenschaft beberriche und eben barum ichwache, weil es als Affectation die Luge mit ber Babrheit vermifche. Schon in David und feiner Schule bat man biefes Safchen nach theatralifchen Effecten erkannt. Dan muß fich inbeg buten, von einem beutsch nationalen Standpuncte aus ben barin ausgesprochenen Bormurf allzu weit zu Bei bem Frangofen pragt fich auch bas, mas ihn nur leicht berührt, icharf und lebhaft auf ber Dberflache aus, und fo mag, mas bem Deutschen unnaturlich scheint, bei ihm nicht felten national und naturlich fein. Dach ber gangen Richtung bes Lebens in Frankreich ift es begreiflich, baf fich bie neuere Malerei mit ber Ausbeutung ber driftlichen Religionegeschichte nicht befonbere befaffen mochte; und bag fie, mo fie es versucht, nichts febr Bebeutendes geleiftet bat. auch in ber beutschen Malerei, felbst ber Munchener Schule, bat fic jenes religiofe Element, bas eine Beit lang allgemein berrichend ju werden ichien, neben Anderem nur als ein Befonderes behaupten ton-Dan hat biejenigen, die es hauptfachlich in fich aufgenommen und gepflegt, mohl bier und ba als Ragarener bezeichnet. Meiftern unter biefen, einem Dverbed und Benbemann, muß man indeg nahruhmen, bag fie nicht blos die fromme Ginfalt gu malen verfteben, fonbern im geiftvollen Musbrude religiofer Stim: mungen, bem Charafter ber neueren Beit gemaß, Die eifrig gesuchte Berbindung von Biffen und Glauben barguftellen fuchen. Sang all: gemein lagt fich ubrigens fur Frankreich wie fur Deutschland bebaup: ten, bag bie Benremalerei, biefes Boleslied ber Dalerei, nicht blos nach ber Babl ihrer Bilber, fonbern auch nach der geiftreicheren Auffaffung, ein Uebergewicht über bie hiftorische erlangt bat. Diefe bifforischen Bilber laffen meiftens nicht nur die betrachtenbe Denge falt, fonbern of hanfig throm contain

Malerei, ben man als biftorifche, ober noch icharfer als nationale Genremalerei bezeichnen mag, mehr und mehr Beifall finben; namlich bie Darftellung von Scenen, worin bas Bolt felbit in feiner nationa. len Gigenthumlichkeit als geschichtliche und Geschichte erzeugenbe Derfon in einzelnen Reprafentanten auftritt. Much in biefer Richtung haben fich fchon bie Frangofen in ihren gablreichen Kriegebilbern, Juliusscenen u. bal. mit Glud verfucht. In Deutschland bagegen, wo man mehr auf bas innere Leben gewiefen war, bat fich bie Malerei besonders angelegen fein laffen, die in deutscher und fremder Poeffe gegebenen Stoffe gu bearbeiten. Befonbers gefchab biefes in Dunchen auf Beranlaffung bes Ronigs; fobann von Leffing mit Ublanb's Ronigspage, Burger's Lenore von Rewreuther und Resfc in ibren Randzeichnungen und Stiggen und von vielen Unberen. Streben ift febr ju achten, wenn nur bie Runftler hauptfachlich folde Stoffe mablen , die auch ber Geift bes Bolts in fich aufgenommen hat, und wenn sie in nicht allzu flüchtiger Arbeit sich felbst erft vom Beifte ber Dichter burchbringen laffen. Es fceint jeboch gerabe in unserer Beit eine besondere Borliebe fur bie fluchtige Stigge gu berrs fchen. Entspricht fie boch mit ihrer haftigen Gile, die eine brangenbe Rulle von Gebanten binwirft und ihrer teinen fich vollenden und Leben gewinnen lagt, bem Charafter Diefer Beit, welche, noch von den Klips pen der Revolutionen gebrochen, erft in Millionen Tropfen aus einanber ftaubt, ebe fie wieber in Einheit fich ju faffen und in ihrer Runft qualeich Simmel und Erbe abaufpiegeln vermag.

Wie viel Lobliches man übrigens ber neueren Runft, jumal ber Malerei, nachruhmen mag, fie leibet noch an ben Gebrechen, woran auch ber Staat und bie Gefellichaft leiben, an bem Dangel eines öffentlichen und an ber Beriffenheit bes mobernen Lebens, an bem Zwiespalte ber Bolksbildung und gelehrten Bilbung. Sie hat nicht jene Unmittelbarteit, wie in ben fconen Beiten bes Alterthums; und indem fie fo viele ihrer Segenstande aus fernen Zeiten und Nationen aufgreift und in allen Bungen zu reben versucht, fpricht fie felbst noch eine frembe, ben Deiften taum verftanbliche Sprache. Runft bebarf nicht blos einer Beimath, fonbern eines Baterlanbes und der Liebe jum Baterlande; fie muß, um bobere Stufen ber Bollenbung zu erreichen, von einem Gemeingeifte gehoben und getragen merben' und mit ftets fichtlichem Ginfluffe auf beffen Lauterung und Entwidelung gurudwirten. Damit mag nicht gerade behauptet fein , bag fie nur unter bestimmten Berfaffungsformen gebieben fei und habe gebeihen tonnen. Bir fahen in Athen mit ber machfenben Berrichaft ber Demotratie zugleich die Runfte zur bochften Bluthe fich entfalten und fie ausarten mit ber Ausartung ber Bolfsberrichaft gur Pobels herrschaft. Wir saben thren Flor mabrend bes Mittelalters so im Schoofe freier Stadte, wie an manchen gurftenhofen, und fie fpater verkruppeln und fich vergerren im Glange machtiger Monarchieen. Bom Standpuncte einer nur rudwarts blidenben Gefchichte wird alfo Staats : Beriton. IX.

bie hausig wiederkehrende Frage nach dem Borzuge der einen oder weberen Berfassungsform für die Förderung der Aunst nimmer sich iden lassen. Wohl aber lehrt die Geschichte zugleich für Bergangenheit und Aufunst, das der bestimmte Gehalt jeder besonderen Zeit auch bestimmter Formen des öffentlichen Ledens bedarf, und das die Künste nur gebeihen, wo die politischen und socialen Verhältnisse eine gewisse Stwitzseit erlangt und den Glauben an ihre Dauer erzeugt haben, weil der Friede durch die Befriedigung der Nationen gesichert erscheint. So ist es jest nicht, wo dem Bedürsnisse und der Forderung einer thätigen Theilnahme der Böller an der Gestaltung ihres öffentlichen Ledens die Gewährung noch lange nicht entspricht; und in diesem Sinne ist es freilich eben so wahr als nothwendig, das noch die Politist und die politischen Parteikampse der Ausbildung der Künstehemmend im Wege stehen.

Roch von einer anderen Seite treten folche hinderniffe entgegen. Wir sind auf dem Gebiete der materiellen Cultur im Beginne einen hochst merkwurdigen Periode, der Periode einer rasch fortschreitenden Unterwerfung der verstandeslosen Naturkrafte unter den Geist des Menschen, also des Ersabes der Menschenkrafte durch Maschinen krafte. Damit bildet sich eine ganz neue Theilung der Arbeit zwischen Menschen und außerer Natur. Indem dieser letteren mehr und mehr die blos mechanischen Thatigkeiten anheimfallen, wie sie in Griechen land den Stlaven zugewiesen waren, werden einmal die Maschinen die Stlaverei ersehen können und eben sowohl eine allgemeinere Theilnahme an den Angelegenheiten des Gemeinwesens, als ein allgemein regsamerres Runstleben möglich machen. Aber noch sind wir erst an den Kunsten dieser neuen Welt des 19. Jahrhunderts angekommen. Und wie vor drei Jahrhunderten die Eroberung eines erst entbeckten Welt

auch einmal in ihrer flüchtigen Betrachtung zu verweilen und feinen

Tribut ibr gu sollen.

Wie ungunftig aber bie politischen und socialen Verhaltniffe noch jest find, fo war boch ber Anftof ber Revolution gewaltig genug, um bie Runft aus ihrer fchlafrig hertommlichen Weife aufzuweden und überallbin neue Rrafte in Thatiafeit zu feben. hiernach bat fich bie Daffe ber tunftlerischen Drobuction und bie ber tanftlerischen Bevollerung, befonders in ben letten Friedensjahren, fehr beträchtlich vermehrt. Go befanden fich auf ber Runftausstellung in Daris im Sabre 1827 nur 1820, im 3. 1833 aber 3318 Gegenftanbe. Auf die machfenbe Menge ber Runftler in ben beutschen Stabten murbe fcon oben aufmertfam gemacht. Paris batte im 3. 1832: 1523 Maler, Lithographen, Beichner; 151 Bilbhauer; 810 Graveurs; 480 Architetten; 316 Componisten und bekannte Lebrer ber Dufit, so wie etwa 1525 ausübenbe Tontunftler. Dufit und Malerei, die freieren, rafcher producirenden und einer größeren Menge juganglichen Runfte, find also weit am Starkften vertreten. Ueberhaupt sehen wir jest die Runft, wie die Induftrie, weniger ausschliegend auf eingelne Claffen der Gefellichaft, als vielmehr auf die Daffen fpeculiren; mas fehr begreiflich, ba fich sowohl Bilbung als Bermogen in weiteren Rreifen ausbreiten. Go wird nun freilich, jur Befriedigung ber Gelufte bes Augenblick, viel leichte Baare in Umlauf gefest; aber am Ende lernt boch eine gablreichere Menge auch bas bauernb Berthvolle unterfcheiben. Diefe Popularificung ber Runft wird theils qualitatio, theils quantitativ burch größere Bermannichfaltigung und Bervielfachung funftleris fcher Leiftungen geforbert. Dabin gebort bie Wieberentbedung unb fortidreitende Bervolltommnung ber Glasmalerei, befonders in Baiern feit 1836; Die Wieberaufnahme und Berbefferung ber fcon am Ende bes Mittelalters mit fo viel Liebe betriebenen Solafchneibefunft in England, Frankreich und Deutschland; die Bervielfaltigung ber Berte der Sculptur in kleineren und fehr wohlfeilen Sppsabguffen; besonders aber die Erfindung bes Steinbruck und des Stablstichs. Sehr bedeutend fchilegen fich baran einige gang neue Erfindungen an: bie bes Abbrude von Delgemalben burch Liepmann in Berlin und bas Daguerrestyp \*). In welchem Umfange bas Eine ober Anbere fich tunftig bewähren mag, fo wirft boch von allen Seiten ber gar Bieles gufammen, um felbft bie Runft gu bemofratifiren und bie ariftofratifche Geschmadsherrschaft einzelner Stande zu vernichten. Auch laft fich gerabe in biefen neueften Erfindungen wieder bie weitere Geltends machung eines allgemeinen Bilbungegefehes ertennen, wornach fich bie überwiegend geiftige von ber überwiegend materiellen Production, bie fcopferifc fanftlerifche von ber nur reproducirenden bandwertsmäßigen

<sup>\*)</sup> Etwas zweifelhafter in ihrem Beftanbe und Werthe fcheint die von Colas in Paris angebild erfandene Copiemafchine für Werte der Sculptur in jebes Größe und in ben verschenften Arten von Material.

Abdigkeit, reiner ausscheiben und schärfer abgliebern muß. Bu biefen handwertsmäßig Abditgen gehören 3. B. in der Malerei solche Landschafter, die sich eben nur auf das Abmalen und Nachahmen verstehen. Wenn diese aber durch Ersindungen, wie die von Daguerre in Partis, erseht werden können; so wird dagegen die geistige und poetische Aussalfung der Natur durch den genfalen Landschaftsmaler nur besto höher im Werthe steigen, schon aus dem Grunde, weil sich jedes Product der höheren Kunst, sobald es einmal vollendet ist, durch blos mechanische und chemische Hulfsmittel so viel leichter reproducten läst.

Die gablreich entstandenen Sunftvereine, wie fie ber Affociations: geift ber neueren Beit befonders in Deutschland bervorgerufen, find ju gleich ein weiteres Beichen und ein forberliches Mittel fur eine fortfcreitende Popularifirung ber Runfte. Indem fie über die politifchen Grengen ber einzelnen Staaten und felbft bes gesammten beutschen Staatenbundes hinaus vielfache Berbindungen und freundlichen Berfebr pon Stadt gu Stadt vermitteln; auch wohl an gemeinschaftlichen Seften größere Bufammentunfte aus verfchiebenen Theilen bes Bater: landes veranlaffen, haben fie noch eine mehr unmittelbare politifde Bebeutung. Sat boch vor Rurgem ber verbinbenbe Gultus ber Runft felbit bas in ber beutschen Runftgeschichte fo hervorragenbe Straf: burg wieber in einen Berein mit beutschen Stabten geführt, und muß er boch mit bahin wirten, bie alten nationalen Sympathieen nicht pollig verschwinden zu laffen. Auch in Frankreich haben fich in vielen Propingialftabten folche Bereine gebilbet , welche offentliche Ausstellungen veranftalten, mabrend fich fruber Alles ber Art in Paris centraliffert hatte. Darin liegt mit ein Beweis, baf fich in ben Departes menten, bem allverfcblingenben Despotismus ber Sauptftabt gegenüber.

rung und ohne forgfaltiges Naturstudium in eine Beife bes Schaffens einlebt, bie am Ende boch nur eine herfommliche Danier ift, ob man fie gleich als hochpoetischen Styl bezeichnen mag. Go bleibt benn febr mahr und treffend, mas Uhland in einem feiner neueften Bebichte fagt, vom Surftenbofe,

"Bo man bie Runfte Eranst. "Bo Pruntfaal und Mitore "Bon Gotterbilbern glangt; "Ein Baum, ber nicht im groben "Boltsboben fich genabrt, "Rein! einer ber nach oben "Sogar bie Burgeln tehrt."

Befürchtet man auf ber anbern Seite, bag bie Musbehnung ber Bereine nur eine Abhangigfeit mit ber anbern vertaufchen und bie Runft unter bie Gewalt ber Maffen beugen werbe, fo fcheint eine folde Beforgnif burchaus eitel; felbft bavon abgefeben, bag bie Berbreitung ber Bereine mit berjenigen ber Bilbung und bes funftleris fchen Intereffes ftets im Berhaltniffe fteben wirb. Freilich foll bie Runft fo wenig bie Schmeichlerin ber Menge, als ber Sofe werben; aber fie foll mitbilbend bas Bolt erheben, und um biefes zu vermogen, um ihm bie Band bieten ju tonnen, muß fie ihm nabe bleiben. Ift boch auch ber Runftler fo innig mit feinem Bolle verwachsen, baf er felbit ertalten und erftarren, und am Rleinsten erfcheinen muß, ba er fich am Größten buntt, wenn er, von ber warmen Quelle bes Lebens

losgeriffen, in talte und einsame Bohe fich verfteigt.

Roch in vielen anderen Beziehungen sucht die Runft einen volles thumlichen Boben, und bas Bolt eine populare Runft zu gewinnen. Befonders in Deutschland zeigt fich jest eine weit verbreitete Reigung, bie bebeutenberen Manner ber Nation in Dentmalern gu ehren. Anregung bagu geht haufiger als fruher aus einem Nationalmuniche bervor, und wenn fich die Monumente fonft nur fur Rurften, Staatsmanner und Feldherren erhoben, für ble Monarchie und ihre unmittels barften Diener; so erheben sie sich jeht auch far die Manner bes Boles, für Dichter, Runftler, miffenfchaftliche Forfcher und Erfinber. Roch von größerer Bebeutung mochten fie werben, wenn man fic meniger auf blofe Abbilber ber Gefeierten befchranten, fonbern aus gleich tunftlerische Sinnbilber schaffen wollte, welche bie besonbere Art ibrer Wirkfamteit und ihres Einfluffes jur Anfchauung brachten \*). In bie Einwelbung folder Dentmaler Enupfen fich oft befonbere Boltsfefte, die Doeffe und Musit zu verschonern ftreben. Auch bavon uns abhangig ift wieber etwas mehr Luft fur gemeinfame Refte erwacht. Ronnte fie gleich in Ditte einer weit verbreiteten Diffimmung noch nicht fehr heimisch werben, fo sucht man boch zeitweise biefe von fich abjufchutteln. Go hat Coln felbft mabrend ber neueften Bermurfniffe

<sup>\*)</sup> Intereffante Anbeutungen in biefer Beziehung gibt ein Auffat im Rungbl, b. Morgenbl.

sein heiteres Faschingssest begangen, und ber in biefer Stade gegründin Carnevalsverein hat bereits Hunderte von eigens gedichteten und componitten Liedern, humoristische Erzeugnisse, welche — wie schon Boethe bemerkte — einen ganz besonderen Zweig in der deutschien Literatur bilden. Wenn die Kunstvereine hauptschilch die Musst und Malerei dem Bolke näher rücken, so hat sich die neuere deutsche Poesse schon früher in völliger Unabhängigkeit von den Thronen entwickte. Auch die größten Dichter der Nation hatten sich selbst schon Bahn gebrochen, ehe sie den Weg nach Weimar fanden. Was gar die jüngsten Dichter betrifft, so hat man bemerkt, das die Zahl berjenigen, die mit Titeln oder Temtern begnadigt sind und mittelbar oder unmittelbar im Solde der Nachthaber stehen, jeht geringer als jemals ik. Freilich gibt sich der Servillsmus selbst ohne Pranumeration zum Be-

ften und lobt ben Rafig, worin er gefangen fist.

Die Gefetgebung neuefter Beit bat mit bem fogenannten literarifden gugleich bas artiftische Gigenthum ficher gu ftellen gesucht. In Deutschland hat ber in biefer Abficht erlaffene Bunbesbefchluß vom 9. Ros. 1837 eine Reibe besonderer Landesgesete zur Folge gehabt, woren mehrere, wie bas preußische Befet vom 22. Dec. beffelben Sahres, burch Scharfere Faffung und nabere Bestimmung bes Berbots einer Radbil bung ber Runftwerte auf mechanischem Wege, in bie Sache naber eingegangen find. Golde indirecte Begunftigungen find immerbin anm erkennen, wahrend man gegen jebe Erziehungstunft ber Runft, bie auf allau positive Beise von oben berab betrieben werben foll, bochft gerechte Bebenten haben mag. Da fich gerabe jest bie Dittel einer mechanifchen Bervielfaltigung ber Runftwerte fo fehr vermehren, fo muß man jene fichernben Dagregeln gegen Digbrauch und Beeintrachtigung um fo mehr als zeitgemaß gelten laffen. Gie find wie ber Pfahl, ben man ju befferem Salte neben die Rebe flectt. Rur foll man von fold' auferlicher Stute noch teinen guten herbft erwat ten, ber vielmehr nach wie vor von bem innerften Lebensfafte, von Boben und Sonne abhangen wirb. Am Benigsten foll man ihn amiichen Winter und Fruhjahr erwarten, ba noch die rauben Sturme weben. Ueber biefe Periode find wir noch nicht hinuber, mogen wir nun bas Leben und Treiben im Staate und in ber Gefellichaft, ober in der Runft in's Auge faffen. Und so wird diese eine hohere Bollenbung nicht eber erreichen, bis bie Aufgabe unserer gabrenben Beit, bie Berrichaft ber Gerechtigfeit und Freiheit in ber nationalen Ginbeit, flegreich gelof't ift; bis bann auch wieber bie Runft eine große Bergan. genheit hinter fich, eine freundliche Gegenwart um fich, eine fonnige Aussicht in die Zukunft vor sich hat.

Rurfürsten. — Golbene Bulle. Raiferwahl. Bahlcapitulation. — Der Grundfat, wornach die Bolfsgemeinde als die alleinige Quelle aller offentlichen Gewalt und alles offentlichen Rechtes betrachtet wird, findet fich in den frubesten Beiten unter den germanichen Bollern in der unmittelbarften, vollständigsten Anwendung. Den

es nrtheilte biefe Gemeinde eben fomobl ale Richter über Anklagen, wie fie als Gefesgeber gemein verbindende Borfchriften erlief und Bestallungen ju benjenigen Memtern verlieb, beren fie als Organe ihrer 3medthatigkeit bedurfte, und welche hauptfachlich in Leitung ber Berfamme lungen, in Bollgiebung ber gefaßten Befchluffe, in Anführung bes Die Ernennungen gu biefen Zemtern gefchaben Beerbannes beftanben. namlich burch Bahl ber Boltsgemeinbe, wobei jeboch an eine Bahl nach heutiger Beife, inbem jeber einzelne Stimmberechtigte feine Stimme gibt, die Stimmen gegahlt werben, und ber fonach gefundene Wille der Mehrheit ben Befchlug bilbet, nicht gebacht werben barf. Bielmehr beruhten die Beschluffe der Bolfeversammlungen auf Einbelligfeit ber Stimmen, Die fich inebefondere bei Bahlen baburch ergab. baf ein bekannter, in ber Gemeinde geehrter und geachteter Dann au bem Amte in Borfchlag gebracht, und biefer Borfchlag mit allgemeinem Beifalljauchgen aufgenommen warb. Der burch oftere Kriege erzeugte Drang ber Umftanbe erheischte und berief vor Allen ben Tuchtigften und Erfahrenften an die Spite bes Deerbannes, und wer, mit Rabias Beit begabt, einmal gu biefer Stelle gelangt war, ber tonnte burch ims mer glangenbere Entfaltung feiner Rrafte, burch gludliche Fuhrung feis nes Amtes, fich in bem Bertrauen feines Bolles befeftigen und nicht nur lebenslanglich bei feinem Amte behaupten, fonbern auch bewirten, bas es einem feiner Rachtommen übertragen wurde, Die fich unter feiner Aufficht und Leitung, als in einer Schule, bagu am Beften vorbe: reiten konnten. Um fo eber konnte biefes gefcheben, als in jenen Betten bober Sitteneinfalt, mehr als in ben fpateren, bas Spruchwort feine Geltung bewährt haben mag, welches die Rachtommen als bie Erben ber Tugenden ihrer Bater bezeichnet. Die von einer Reihe treff; licher Borfahren befleibeten Memter und Burben verbreiteten fobann über ganze Familien einen Glang, ber bie Mitglieber berfelben vor allen Anbern in den Augen bes Boltes als befähigt zu biefen Aemtern erscheinen lief. Doch ging biefes nicht leicht in folche Berblenbung über, baf bie Berbienste ber Bater felbst in ben tragen und ausgearteten Enteln geachtet, und biefen, gum Berberben bes Gemeinwefens, die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten anvertraut wurbe. Der einfache und praktische Sinn bes Bolkes konnte, trot seiner Achtung für bas Anbenten ruhmwurdiger Ahnen, nicht umbin, bei ber Bahl feiner Fuh-rer auf mabre Fahigfeit und Burbigfeit zu feben, und folche, wenn fie ben Rachtommen berühmter Borfahren mangelte, auch ba anguer= tennen, wo fie aus bem Sintergrunde einer bunteln Bergangenbeit hervorleuchtete.

Rach ber Theilung bes Frankenreichs burch ben Bertrag von Berbun 848 traten Deutschlands Wöller jum erften Male, zu einem bessonberen Reiche vereinigt, in der Geschichte auf und überkamen in der Persson eines Rachkommens Karl's bes Großen die Würde und herrschaft eines Königs ganz so, wie sie sich im Frankenreiche gebilbet hatte, baber namentlich mit dem gewöhnlich gewordenen Uebergange auf die Nachkommen

bes Inhabers, so wie mit ber Sitte, bag bie etwa nothwendig geme! bene Bahl eines Konias bauptfachlich von ben Großen ausging. wie biefe, und insbefonbere bie Nationalbergoge, regelmäßig ber Babi ober boch Beiftimmung bes Bolfs ihre Murbe verbankten und in alle öffentlichen Angelegenheiten beffen Stimme ju beachten gewohnt warm, fo achteten fie auch barauf bei ber Babl eines allen beutschen Bollers gemeinsamen Ronigs, welche Bahl ursprunglich unter freiem Simmel von ihnen zu geschehen pflegte, wobei bie versammelten Boleer bem was ihre Führer in Uebereinstimmung mit ihren Bunfchen vollbracht hatten, Beifall zujauchzten. Nachbem in Folge ber Unterwerfung ber beutschen Bolfer unter bie frankische Berrichaft biefe Bergoge gu ben franklichen Ronigen in bas Berbaltnig von Dienstmannen und Leben: tragern getommen waren, fo bauerte naturlich biefes Berhaltnif nach ber Trennung Deutschlands vom franklichen Reiche fort und beie fligte fich immer mehr, und es gingen an fie auch biejenigen Zemin uber . womit bie frantifchen Ronige theils jur Bulfe in Ausubung ber Berrichermacht, theils jur Erhohung bes fie umgebenben Glanges, bir Angefehensten ihres Gefolges beliehen. Dabei wußten die nunmehrigen Bafallen bes Ronigs, vermoge ihrer Eigenschaft als Nationalbergoge, eine Regierungegewalt über bie jum herzogthume gehörigen Lander geltend zu machen, welche fie, in Unterordnung unter bie Reichsgewalt, ausübten, fo wie ihnen ihre Gigenschaft als Reichsbeamten Unlag gab, ein Mitregierungerecht in Beziehung auf Reichsangelegenheiten ju behaupten. Sie murben baber vorzugsweise bei allen wichtigen Reichsangelegenheiten zu Rathe gezogen und Befchluffe nur mit ihrer Buftimmung gefaßt. Eben fo waren fie es benn auch, welche vorzugeweife ben Ronig mabiten ober ben durch die allgemeine Stimme als unmurbig Bezeichneten bes Thrones entfehten. Die vollige Ginfebung bes Panias erfarberte aber aufer ber Dahl ber Grafen und bem Beifalle welche bie Bergoge bem gewählten Ronige, jum Beichen ihrer wirklichen Untergebung, und bag fie ju ibm in bas Berbaltnif von Dienstmannen getreten feien , bei offentlicher , feierlicher hofhaltung gu leiften pflegten. In biefer Binficht bienten biefe Aemter als symbolische Beichen ber Unterwerfung ber Bergoge unter bas Anfeben bes Ronigs; und ba bie Bergoge als Reprasentanten ihrer Bollerschaften erschienen, und biefe bem Borgange und Beispiele jener nachaufolgen gewohnt waren, fo bienten jene Temter zugleich als symbolische Beichen ber Unterwerfung aller beutschen Bolter unter bas Ansehen bes gewählten Ronigs. Als Dtto I., Bergog von Sachsen, jum Ronige ber Deutschen gewählt wurde, fo waren es bie Bergoge von Lothringen, Franken, Schwaben und Baiern, die ihm als Kammerer, Truchles, Schent und Marschall ihre Dienste barboten, wie benn auch ohne 3weifel feine Bahl vor züglich burch biefe gefchehen mar, ba es gang in ber Ratur ber Sache lag, baß gerabe biejenigen, bie ben Ronig im Ramen ber Boller gemablt batten, biefen mit bem Beispiele ber Unterwerfung unter beffen Ansehen vorangingen und fich vor Allen als beffen Dienstmannen bewiesen. Die Salbung und Ardnung geschah burch ben Erzbischof von Maint, jeboch mit Biberfpruch berer von Trier und Coln.

Mit der Erblichkeit der herzbaltchen Burbe war nicht fogleich auch bas Erstgeburterecht verbunden. Es begab fich baher nicht felten, bag bas bergogliche Amt mit ben barunter begriffenen ganben an bie mehreren Rachtommen eines Inhabers vererbt wurde, lettere fomit in fleinere Theile gerfielen. Während fich hierdurch die Anfangs Eleine Bahl ber Reichsvafallen betrachtlich vermehrte, fant bagegen bas Befitthum und damit qualeich die Dacht und bas Ansehen berfelben fo febr berab, bag fich ihnen viele Grafen und Dynaften ober freie Grundeigenthus mer an die Seite ftellen tonnten. Bie nun biefe von jeber die erften Glieber ber Boltsgemeinbe ausmachten, bie ben Bergog mablten und in öffentlichen Angelegenheiten eine entscheibenbe Stimme führten, so war es naturlich, daß fie auch im Berhaltniffe zum Reiche ihre Freiheit und bas Recht ber Theilnahme an offentlichen Angelegenheiten geltenb gu machen, fonach fich ben Bergogen angufchließen fuchten, beren Borfahren ihre Bleichen und von ihnen aus ihrer Mitte gewählt worben Sinter ihnen konnten bie mit bedeutenben Pfrunden ausgewaren. flatteten Richenfürsten um fo weniger zuruchleiben, als biefen jebenfalls in ben die Rirche betreffenden Reichsangelegenheiten eine entscheis benbe Stimme fogar vorzugeweife gebuhrte, welche fich, bei bem innigen Busammenhange ber kirchlichen und weltlichen Sachen und bei ber größeren Bichtigkeit, Die ben erfteren beigemeffen wurde, von felbft auch auf bie letteren erftreden mußte. Alle biefe wurden als bie erften und angefebenften Glieber bes Reichs betrachtet, welche burch Ausbreitung bes Lebenwesens in Deutschland, gleich ben Bergogen, an die fie fich anschloffen, vermöge ihres Landerbefites in bas Berhaltnif von Reichsvafallen traten und einen befonderen Stand ausmachten, ber bas urfprunglich allen freien Grundeigenthumern zustehende Recht ber Stimm-

führung in öffentlichen Angelegenheiten als ein ausblächließenhei fü necht übertam. Diefes Borrecht erftredte fich, ale ein Milen gemi fames, namentlich auch auf bie Konigswahlen, wobei jehoch felt be frabeffen Beiten bie Debnung befolgt warb, baf eine geringere Zud von Reicherafallen ben ju Bablenben in Berfchlag brachte ober in Bomabl ausübte und bie Gesammtheit ber Uebrigen bem Borgefalen nen nur ibre Beiftimmung gab. Diefer Borfchlag ober biefe Bernil aefchab burch bie Angesehenften, und zwar burch biejenigen, bie nach wie brachter Bahl, als Combol ber Unterwerfung ber verfchiebenen Bir Berfchaften unter bas Anfeben bes Gewählten, beim öffentlichen fio tiden Dable gegen ihn die perfonlichen Obliegenheiten von Dienfine men ausrunden wilenten und in biefer Begiebung als mit gewiffen, po fonliche Dienftverhaltniffe gegen bas Oberbaupt anbentenben Temm bekleibet betrachtet wurden. hierand entwickette fich in ber Rolat & malla ein ausschliefenbes Bablrecht biefer angefebenften Reichellat verbunden mit vorzuglicherer Theilnahme an Ausabung ber Reichte malt, ferner mit formeller Conderung biefer Reicheftanbe von ben bie gen und Confticultung qu einer boberen ariftofratifchen Rorperfdet.

Ueber biese Bormahl liefert die früheste Geschickte insbesondere sit gende Daten: Bei der Wahl Conrad's II. (1024), welche unter freiem himmel vor den versammelten Vollerschaften, mit ihren Führen an der Spite, geschah, richteten diese an den Erzbischof von Main die Aufforderung, Jemanden zur Wahl in Vorschlag zu beingen. Raddem derselbe dieser Aufforderung entsprochen hatte, genehmigten alle Fürsten den Vorschlag, und ihr Beisall widerhalte aus dem Munde der versammelten Voller. Dagegen geschah die Vorwahl Friedrich's I. (1152) von denjenigen Fürsten, die ihm hiernächst symbolisch die Pflichten dienstmannschaftlicher Untergedenheit erwiesen, namlich von dem Pfalzgrafen dei Rhein, der ihn des Marschall, vom Martgrafen von Berzoge von Sachsen, der ihn als Rammerer bediente, endlich vom Berzoge

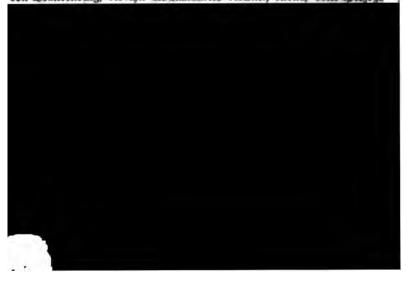

fein, indem nämlich biefe ursprünglich bem römischen Bolle gutam, bann' von allen Geiftlichen ausging, guleht aber in ein ausschließendes Borrecht weniger Rirchenfürsten sich verwandelte. Ferner mag jener Uebergang befördert worden sein durch die Versuche der Papste, die Ernennung der deutschen Könige als ein Recht des heiligen Stuhles geletend zu machen, insbesondere durch die zur Abwehr dieser Anmaßung und zu träftiger Behauptung ihres Wahlrechtes unter den die Vorwahl ausübenden Fürsten hervorgerufene engere und festere Vereinigung.

Rachbem Dapft Leo III. bem Ronige ber Franten, Rarl bem ar offen, welcher nach Beffegung ber Lombarben Berr Staliens geworben und als folder feinen Einzug in Rom gehalten, in ber Peterelirche eine Rrone auf's Saupt gefett und ibn vor verfammeltem Bolte und unter bem Beifalle beffelben jum Raifer bes westromifchen Reichs aus gerufen hatte, erhielt fich biefe Burbe bei feinen Rachfolgern aber taufend Sahre hindurch, und zwar feit Otto I. bei bemienigen Bweige, bem bei ber Theilung bes Frankenreichs Deutschland jugefallen war. Durch Gewohnheit befestigte fich allmalig bie Deinung, baf ein beutscher Ronig gang von felbst ein Recht auf die Burbe eines comischen Raifers habe, berfelben jeboch erft bann wirklich theilhaftig fei, wenn er fpmbolifc burch einen Romerzug fich in ben Befit ber Berrichaft uber Stallen gefeht unb nach bem Beifpiele Rarl's bes Großen vom Papfte bie Ardnung erhalten batte. hierauf grunbeten bie Papfte bie Bebauptung, baf bie Ernennung bes Ronigs und remifchen Raifers bem papftlichen Stuble gutomme, indem der Papft bie meftromifche Rrone bem griechifchen Raifer genommen und bem Ronige ber Franken verlieben, fpaterbin aber Papft Gregor V. (996) bie Babl bes Ronigs fieben Erzfürften übertragen habe, jeboch mit Borbehalt ber jebesmaligen Genehmigung berfelben, fo wie bes Rechtes, bie über biefelbe entfteben: ben Streitigkeiten als Schieberichter zu schlichten. Diese Anmagung murbe fogar burch Raifer Albrecht I. in einer von ihm unterzeichneten Urfunde ausbrudlich anerkannt \*), wogegen fich berfelben bie bie Bormabl ausübenben Burften als unbefugtem Eingriff in ihre Rechte aus allen Rraften wiberfesten und biervon zuerft Unlag nahmen, in eine engere Berbindung unter einanber zu treten.

Als nach bem Tobe Beinrich's VI. (1197) bie Partei ber Hohenstaufen ben Herzog Philipp von Schwaben, die ber Welfen aber, an beren Spite der Erzbischof von Coln stand, und wozu der Erzbischof von Trier, der Herzog von Sachsen, überhaupt die Mehrheit ber herkommlich die Vorwahl ausübenden Fürsten gehörte, den Sohn Heinrich's des Löwen, Otto IV., zum König wählte, so nahm hiervon Papst Innocenz III. Unlas, sein vermeintliches Recht, als Schiedsrichter einzuschreiten, geltend zu machen, und er sprach zu Gunten Otto's IV., weil bieser von der Mehrheit der Wahlberechtigten ge-

<sup>\*)</sup> Cap. un. Clem. (2. 9.) - 80 f, Schicfele ber beutiden Reichever-faffung. G. 146, f.

mahlt worben. Da fich beffenungeachtet Philipp behauptete, so much jeboch für nothig erachtet, bag er burch bie zur Borwahl Berechtign von Reuem gewählt werbe. Diefer Vorgang trug natürlich mit but bei, ben Uebergang ber bisherigen Vorwahl in ein ausschließenbes Rat.

recht zu begrunden.

Die Borwahl beruhte von Anbeginn nicht auf einem besonden Recht, vielmehr entsprang fie aus ber einem Jeben guftebenbera Befund einen Borfchlag zu machen, gang nach ber Beife, wie fchon in be frabelten Beiten bei Berathungen in ben beutschen Bolleverfamminnen gewöhnlich mar. Da inbeg, jumal bei Boltern auf nieberer Gultw ftufe, Borfcblage über wichtige Dinge burch bas Anfehn berer, w benen fie herrühren, ein besonderes Gewicht erhalten und fich be Beifall ber Menge empfehlen, fo überließ man naturlich biefelben fet ben angeseheneren Ditgliebern ber Reicheversammlung. Bu biefer horten von jeber bie brei rheinischen Erzbischofe, als Cangler ber bit perichiebenen Reiche, worüber fich bie Berrichaft bes beutichen Rome erftredte, als: Germanien, Achen und Stallen, ferner biejenigen met lichen Kurften, die fich ben Symbolen bienstmannschaftlicher Unterwerfunt gegen bie Perfon bes gewählten Ronigs unterzogen, und berem, gleich ben ursprunglichen Sauptvolfern Deutschlands, bie fie reprafenticten, vier an ber Bahl maren. Rachbem biefe Kurften bereits eine befonder aristofratische Rorperschaft zu bilben begonnen, suchten manche an Lander befit und politischem Anfehn ihnen Gleiche, welche jeboch bie Bebeutung jener fruber überfehen und barum nicht Bebacht genommen baben mochten, gleich Anfangs eine Stelle unter ihnen einzunehmen, fich noch nachtraglich an fie anguschließen, wie bie Bergoge von Defterreich, von Brabant, bie Landgrafen von Thuringen, fobann unter ben Geiftlichen, bie Erzbischofe von Magbeburg, Bremen und Salzburg. Diefem Bemuben wiberfesten fich jedoch die burch bas Bertommen bereits beftimmten Bablfürsten, und es wurde, zur Beseitigung bes hierüber entstandenen Streites, auf einem ju Frankfurt a. Dt. im Sabre 1208 gehaltenen

bem Recht ber Koniaswahl fand Anfanas bem Bergege von Baiern ju, murbe aber in ber Folge bem mit Deutschland in Lebeneverband getommenen Bergoge, fpater Ronige von Bobmen, verlieben. Eben fo befand fich Anfangs ber Bergog von Schwaben im Befit bes Erge Rammereramtes und ber Theilnahme an ber Roniaswahl, bis Conrab II. ibm Beibes entgog und feinen Schwager, ben Martgrafen Albrecht ben Baren von Brandenburg, bamit begabte. Diefe weltlichen gurften burften jedoch nur bann bei ber Bahl eines beutschen Konigs eine Stimme führen, wenn fle von Geburt und nach ihrer Abstammung pon Bater, Mutter und Dheim her Deutsche waren \*). Denn bie Babl eines Konias wurde als die wichtigfte und eigenfte Rationalfache betrachtet, woran man in einer Beit, ba ber Denich mehr burch Gefühl und Glauben, als burch Berftand und Begriffe geleitet und gum Sanbein bestimmt wurde, nur benjenigen eine entscheibenbe Theilnahme qua augefteben fich bewogen fanb, beren Leben mit bem Leben ber Ration burch jene bie Befühle ber Liebe und Anhanglichkeit in ber menichlichen Bruft am Frubeften, Startften unb Rachhaltigften anregenben Berbaltniffe verichmolsen war.

Da nach ber Theilung bes franklichen Reichs bas neu entstandene beutsche immerhin als eine Abtheilung jenes, und die Franken fortwahrend als bas hauptvolk betrachtet wurden, fo fcheint Anfangs bie Meinung bestanden ju haben, bas nur ein Frante von Geburt gum Ronig gewählt werben konne, bis ber Drang ber Roth und die brobenbe Gefahr einer Auflofung, nicht ohne Wiberftreben von Seiten ber Franken, die Erhebung eines Sachsen bewirkte und baburch jene Meinung auf immer gefturgt wurde. Dit berfelben bing bie weitere gu-fammen, daß die Bahl des Konigs auf franklicher Erbe gefchehen muffe, baber Achen, bie alte Dauptstadt des Reiche, fo wie bie Lander am Rhein, inebefonbere bie Stabte Borms, Daing, Frankfurt zc. es waren, wo die Kurften und Bollerichaften zur Babl eines Ronigs gufammentamen \*\*). hertommen und Gewohnheit erhoben allmalig Frankfurt jur alleinigen Babiftabt, mabrent Achen noch fur ben Drt galt, wo bie Ardnung vorzunehmen war; bis auch biefe Sandlung fur immer nach Frankfurt verlegt wurde. Dabei gefchah Anfangs die Bahl nicht im Inneren ber Stadt zwischen engen Mauern, sondern außerhalb auf freiem Kelbe. Dieses beruhte ohne Zweifel barauf, daß die Konigswahl als Sache ber Ration betrachtet murbe, welche vor beren Augen und unter Beiftimmung berfelben vollbracht werden muffe. Als aber ver= anberte Lebensweise es mit fich brachte, alle offentlichen Geschafte in engen Raumen zu behandeln, welche ben Butritt einer grofferen Menschenmenge ausschloffen, fo war biefes eine haupturfache ber Berwandlung der Konigswahl aus einer Sache der Nation in ein Borrecht einer kleineren Angahl von Reichsstanben; benn auch die Sonberung

<sup>\*)</sup> Dhienfoldger, Erlauterung ber golbenen Bulle. E. 110.

ber Reichsfidnbe in verfchiebene Abeperschaften ober Collegien, zum Studt ber Berathung und Beschupfassung über Reichsangelegenheiten, wurde baburch beforbert. Jeboch erhielt sich ein Ueberrest jener ursprünglichen Theilnahme bes Bolls an ben Königswahlen bis in die lehten Zeiten barin, bas ber Gewählte auf ben Altar ber Domlirche erhoben und bem Wolle bargestellt worden sein mußte, ehe die Wahl für vollständig galt.

Die gur Borwahl berufenen Fürften führten Anfangs teinen gemeinfamen Ramen, woburch fie fich als Corporation von ben übrigen Stanben bes Reichs unterschieben, sonbern jeber nannte fich nach ben Amte, womit er in Beziehung auf ein Territorium beliehen war, wie Bergog, Markgraf, Pfalgraf, Ergbifchof, fo wie nach bem fombolifden Dienftverhalmiffe, bem er fich gegen bie Perfon bes Ronigs gu untergieben pflegte, wie Erzkanzler, Erztruchfeß, Erzmarfchall, Erzedimmeter. Erft nachdem bei biefen gurften, in Behauptung bes Rechts, ben Ronig ju mablen, gegen frembe Eingriffe ein gemeinsames Intereffe und Beftreben geweckt worden, und fie gu nachbrucklicher Geitenbmachung biefes Intereffes in eine engere Berbinbung unter einander getreten waren, welche fich allmalig ju einer abgefchloffenen Corporation aus bilbete, entftanb bas Bedurfnif, fie burch einen Corporationsnamen von ihren übrigen Mitftanben ju unterscheiben. Diefer Rame wurde natürlich von demjenigen Berhaltniffe entlieben, welches allen vollfommen gemeinschaftlich war, und auf welchem, als ihr bebeutsamftes Intereffe umfaffend, bie unter ihnen bestebenbe engere Bereinigung vor Mem beruhte, namlich bie Babl bes Konigs. Sie nannten fich baber Bable ober Rurfurften und fehten biefe Benennung ihren abrigen als die ausgezeichnetste vor. Nur der König von Bohmen achtete feinen Ronigstitel bober und nannte fich baber ftets nach biefem.

Bon nun an ftrebten bie Rurfurften planmagig barnach, ihre

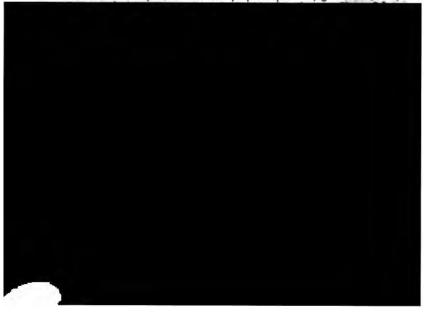

Auf biefer Grundlage und in ber burch biefelbe wefentlich bestimmten Richtung hatte sich die beutsche Reichsverfassung entwickelt und ausgebildet.

Als besonderes Borrecht der Aurfürsten neben dem der Königswahl ift frühe anerkannt, das der König Bergünstigungen und Privilegiem an einzelne Personen oder Körperschaften, namentlich auch Reichslehen, nur mit Zustimmung sammtlicher Aurfürsten gültig verleihen konnte, welche Zustimmung bei jedem einzelnen nachgesucht werden mußte und mittelst sogenannter Willebriese ertheilt wurde. Der Umstand, das der Herzog von Rheinfranken, dessen Stelle in der Folge der Psalzgvaf bei Khein einnahm, unter den franklischen Königen das Amt eines Hofrichters bekleidet hatte, scheint es gewesen zu sein, woraus die Aursfürsten für sich eine Gerichtsbarkeit über die Person des Königs selbst herleiteten, welche der Aurfürst von der Psalz in ihrem Ramen auszuüben habe, und welche, obgleich meist von den Königen widersprochen, doch sogar in dem von Karl IV. selbst entworsenen Reichsgrundgesehe, goldne Bulle genannt (im Cap. V, §. 3.), ausdrückliche Bestätigung erhielt.

Parteiungen unter ben Aurfürsten, hervorgerufen theils burch Die unter mehreren Linien eines Daufes fich ergebenben Streitigkeiten über den Befit ber Aurwarde, theils burch zwiespaltige Konigswahlen, ftanben Anfangs ber Sicherheit ihrer griftofratifden Intereffen entnegen. So machte gur Beit bes Tobes Deinrich's VII. (1313) jebe ber beiben Linien Lauenburg und Bittenberg auf die fachfifche Aur Anspruch, und beibe fanden unter ben abrigen Aurfürsten Anbanger und Freunde, was eine Treunung unter biefen in zwei Parteien zur Golge hatte-Diefes angerte fich fogleich bei ber nachften Ronigswahl, indem ein Theil, Coin, Pfals und Sachsenwittenberg, ben Bergog Friedrich von Defterreich wählte, mabrend ein anderer, Mains, Erier, Bohmen, Brandenburg und Sachsenlauenburg, bem Derzog Lubwig von Baiern feine Stimme gab. Da bie Stimmenmehrheit unter ben Bablern noch nicht als binbende Rorm anerkannt war, fo behauptete jeber ber Gewählten fein Recht auf ben Thron, wodurch es zu einem blutigen Kriege zwischen Beiben und ihren Anhangern tam, ber bie Arafte bes beutschen Reichs persplitterte und die Reime seiner Auflosung in Trieb fette. Der bas mals zu Avignon refibirende Papft benutte biefen Buftand ber Dinge, fein vorgebliches Recht, über Bablftreitigleiten zu entscheiben, geltenb gu machen; was die Rurfürsten gur Ertenning ber verberblichen Folgen three Bwiefpaltes und gu bem Entschluffe brachte, bergleichen für bie Butunft vorzubeugen. Bu bem Enbe fchloffen fie im Juli 1838 ben erften Aurverein zu Renfe und festen babei vor Allem feft: bag von nun an bei Ronigewahlen bie Stimmenmehrheit entfcheiben, fomit nur berjenige als rechtmäßig gewählter Ronig betrachtet werben folle, bem die meiften Stimmen ber Wahlenben gugefallen feien. Diefes wurde hiernachst auch auf einem in eben biefem Jahre ju Frankfurt gehaltenen Reichstage befidtigt umb es überbies für einen revelhaften

Eingriff in die Rechte bes Raifers, ber Rurfurten und übrigen Stande erklart, wenn Jemand zu behaupten wage, daß die kaiferliche Wutbe und Macht auf der Uebertragung des Papftes berube, und daß ohne papftliche Bestätigung die Wahl eines Königs und Raifers keine Gut:

tigleit babe.

Die Anspruche einiger altfürftlichen Saufer und einiger ber bochften geiftlichen Burbentrager auf bie Rechte ber Rurfürften waren noch nicht vollig gur Rube gebracht. Es tamen bagu Rivalitaten unter ben Rurfürften felbft über Rang und gemiffe befondere Berechtigungen einiger por ben übrigen. Altes Bertommen gab namlich ben brei Geiftlichen einen Rang vor ben Beltlichen, welchen blefe nicht ftreitig machten. Defto lebhafter ftritten jene unter fich über Borrang und Bis gegen bas Enbe bes 13ten Jahrhunderts pfleate man dem Kurfürsten von Mainz gewiffe formelle Borguge zuzugestehen, als: bei Bahlen seine Stimme zuerft zu geben, bei feierlichen Geles genheiten bem Raifer gur rechten Seite gu geben ober gu figen x. Erft von jener Beit an, ba ber Gefchmad an Formalitaten immer mebr einrif, icheinen bie beiben anbern geiftlichen Rurfurften befonbers aufmerkfam auf biefe Borguge ibres geiftlichen Collegen geworben gu fein und, geftust auf hiftorifche Momente, machten fie nunmehr in biefer Begiebung eine Gleichbeit fur fich geltenb.

Diese mancherlei Widerspruche, Die sich der sicheren Saltung der kurfürstlichen Aristokratie entgegenstellten, fanden endlich ihre Befeitigung in dem durch Karl IV. zu Stande gebrachten Reichsgrundgesete, goldene Bulle. Dierin wurden die Zahl der Kurfürsten, ihre politischen Rechte und ihr Rangverhaltnis unter einander genau bestimmt, ihre altherkommlichen symbolischen Dienste gegen die Person des Konigs aber, mit Berkennung der ursprünglichen Bedeutung derselben, in blose, zur Bermehrung bes äußeren Glanzes der kaiserlichen Wurde gereichende Bierrathen verwandelt, ganz dem Charakter der Zeit und des Urbebers

der Borrung und Borfis vor den weltlichen zugestanden, und ihr Rang unter sich hinsichtlich der Plate, die sie in Gegenwart des Kaisers einz zunehmen hatten, dahin festgeseht, daß Trier dem Kaiser stets gegensüber, von Mainz und Coln aber dersenige dem Kaiser zur Rechten siten solle, in dessen Didces oder Erzancelariat derselbe sich besindet. Der zwischen Mainz und Coln obwaltende Streit über die Krönung fand später gelegenheitlich der Wahl Leopold's I. (1657) seine Besseitigung durch Bergleich dahin: daß derzenige die Krönung verrichten solle, in dessen Didces sie geschah, sonst aber abwechselnd der eine und der andere.

- 2) Unter den weltlichen Aurfürsten wurde dem König von Böhmen, der seither die lette Stelle eingenommen, rücksichtlich der königlichen Barde, besonders aber weil der Kaiser selbst erblicher Inhaber derselben war, der erste Rang eingerdumt. Rach ihm folgte Pfalz, sodann Sachsen, dessen Aur Wittenderg zugetheilt ward; endlich Brandenburg. Dinsichtlich der Sie wurde bestimmt, das Böhmen und Pfalz die ihrigen auf der rechten, Sachsen und Brandenburg auf der linken Seite des Kaisers neben einander einzunehmen hatten. Späterhin, im Anfange des Joshrigen Krieges, wurde bekanntlich der Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, wegen Annahme der böhmischen Krone, in die Acht erklätt, und auf einem im Jahre 1622 von Ferd in and II. nach Regensburg ausgeschriedenen Kursürstentage die der Pfalz zusstehende Kur an Baiern übertragen, im westphälischen Frieden sedoch Pfalz, unter Beibehaltung der an Baiern verliehenen Kur, wiederhersgestellt und für dasselbe eine neue Kur geschäffen, so das deren nunmehr acht waren.
- 3) Dem Pfalggrafen bei Rhein (mit welchem seit dem westphalisichen Frieden Baiern abwechselte), so wie dem Herzoge von Sachsen wurde das hergebrachte Reichsvicariat während der Thronerledigung bestätigt, und zwar dem Ersteren in den rheinischen, schwähischen, überhaupt den Ländern des franklichen Rechts, Letterem aber in den des sächssischen Rechts. Jahrhunderte später, nämlich am 9. Juni 1750, pereinigten sich beide Bicariatshöse besonders unter einander über die genaueren Grenzen ihrer Bicariatsbezirke. Die Reichsvicare wurden für ermächtigt erklärt, Recht zu sprechen, die erledigten geistlichen Stellen zu besetzen, die Reichsgefälle und Einkünste zu erheben, Lehnseide zu empfangen, welche letzeren aber dem nachherigen Könige nochmals geleistet werden musten (mit Ausschluß der Fürstens und Fahnenlehen, womit nur der Kaiser selbst betehnen konnte). Der Pfalzgraf dei Rhein insbesondere wurde für ermächtigt erklärt, über Beschwerden gegen die Person des Kaisers selbst an dessen Hossiger Gericht zu halten \*).

4) Dem Kurfürsten von Maing wurde gur Pflicht gemacht, binnen Monatsfrift nach erfolgter Thronerledigung bie übrigen Rur-

<sup>\*)</sup> Patter, hiftor. Entwickelung ber Staatsverf. bes beutschen Reichs B. I. S. 254.
Staats : Beriton. IX.

fürsten burch Botschafter und Briefe jur Bahl in bie Bahlftabt, Frankfurt a. D., einzulaben, worauf alle entweber in Selbstperfen ober burch Botichafter, mit Bollmachten in vorgefdriebener Rorm ver feben, ju erfcheinen verpflichtet maren. Die Burger ber Babiftabt follten burch feierlichen Gib Sicherheit leiften, bag tein Rurfurft noch beffen Befolge mahrend feines Aufenthalts bafelbft gefahrbet werbe. Die Aurfürsten ober ihre Botschafter follten vor Bornahme ber Bahl schworen, ben Ronig und Raifer nach befter Ginficht und Ueberzeugung Much follte fich jeber verbindlich machen, benjenigen, ber bie meiften Stimmen erhielt, als rechtmäßiges Dberhaupt anguertennen. Die Stimmen follten im Conclave bei verschloffenen Thuren abgegeben werben, und die Babl fich nach abfoluter Debrheit unter ben Erfchie nenen, fo viel ober wenig biefer waren, entscheiben. Auch follte bie Stimme gablen, die fich ein Rurfürft felbft gab. Bei bem Bablet follte ber Rurfurft von Maing bie Umfrage und ben Aufruf ber eingelnen Stimmen vornehmen. Erier follte querft feine Stimme geben, nach ihm Coin, fobann follten bie weltlichen Rurfurften nach ibrem Range folgen. Maing follte gulett von fammtlichen Rurfürften um feine Stimme befragt werben.

5) Ueber die ben Aurfürsten nach Herkommen gegen die Person des gewählten Raisers obliegenden Dienstleistungen bestimmt die goldene Bulle Folgendes: Die geistlichen Aurfürsten sollten vor Allen bei öffentlicher Tafel das Gebet verrichten. Nachdem ihnen sodann der Raiser die auf einem vor ihm stehenden Tische liegenden Reichssiegt zugestellt, soll derjenige, in dessen Erzancelariat der hof gehalten wird, das große Siegel um den Hals hangen und es während der Tasel tragen. Theils während des Mahles, theils nach demselben sollten die weltlichen Aurfürsten zu Pferd sich nähern, jeder mit den Gegenständen in Handen, die den ihm obliegenden Dienstverrichtungen emsprachen, sodann absteigen, und es sollte hiernachst der König von Böhmen dem

Berrichtungen angewendet. Jene besaßen ihre Aemter ebenfalls als Leben, die auf ihre mannlichen Nachkommen forterbten, ohne jedoch auf einem bestimmten Lande zu haften. Jedem Erzbeamten stand ein nach ihm benannter Erbbeamter zur Seite und es bezeichnet die goldene Bulle als Reichserbmarschall den Grafen von Pappenheim, als Reichserbkammerer den Grafen von Falbenstein, als Reichserbtruchses den Grafen von Nortemberg, als Reichserbschenen den Grafen von Limburg.

- 6) Die kurfürstlichen Wurden und Wahlstimmen wurden für unzertrennlich verbunden mit den Landen, worauf sie ruhten, und diese Lande für untheilbar erklatt. Der Umfang der Autlande wurde nach dem Besibstande zur Zeit der Errichtung der goldenen Bulle normirt. Die weltlichen Auren sollten auf die Nachkommen ihrer Juhaber nach Erst geburt brecht forterben, und zwar so, daß, wenn der Ersigeborene ohne Leibeserben stere, dessen nachster Bruder und der erstgeborne Leibeserbe dieses zur Nachfolge berechtigt sein sollten dem Kaiser zur Wiedersbestung heimfallen, mit Ausnahme Böhmens, dessen Stande in diesem Falle das althergebrachte Recht ausüben, einen König zu wählen.
- 7) Ale Borrechte ber Rurfurften im Berbaltniffe gu ben übrigen Reichsftanden murben überbies noch folgende bezeichnet: fie batten ben Borrang vor den letteren. Es tonnte weder einer ihrer Unterthanen in erfter Inftang por ein kaiferliches ober anderes Gericht als bas ihres eigenen Landes gezogen (privilegium de non evocando), noch von bem Ausspruch ihrer Gerichte an ein kaiserliches Gericht appellirt werben (privilegium de non appellando). Die Rurfursten murben mit ber Perfon bes Raifers fo eng verbunden ertiart, daß Beleibigungen und Berfcworungen gegen fie wie gegen biefen allgemein fur Daieltatebeleibigung und hochverrath galten, barauf bie Strafen Anwendung finden follten, die bas romifche Recht in ber mit Blut gefchriebenen Const. 3. Cod. (9, 3.) androht. - 216 Regalien wurden ben Rurs fürften jugeftanben alle in ihren Landen befindlichen Golb = , Gilber s, Binn = , Rupfer = , Blei = und Gifenbergwerke , bas Recht , Dungen gu fclagen, Juben zu halten, bestehenbe Bolle beizubehalten \*\*), welches Alles urfprünglich nur bem Kaifer gutam.

In Folge der fortschreitenden Civilisation entwidelte sich immer mehr die neuere Ordnung und Einrichtung der Staaten, deren Berswaltung eine große Anzahl von Beamten erfordert, ausgezeichnet durch besondere Fähigkeiten und Kenntnisse. Indem dabei die reichere Entsfaltung der industriellen Kräfte und der sich verfeinernde Geschmack allgemein die Genüffe und Bedürfnisse des Lebens steigerten, so erzheischte der der oberhauptlichen Burde eines großen Reichs für anzgemessen erachtete Glanz einen bedeutenderen Aufwand, der sich insebesondere in einer zahlreichen Umgebung von Dienern außerte, welche,

<sup>\*)</sup> Dhienschläger S. 179. \*\*) Dhienschläger S. 187.

vornehmen Standes und feinerer Bilbung, Die biefen Cigenfchaften entsprechenden Formen auf eine Beife barguftellen wußten, bag babme bie Burbe bes Berrichers in ben Augen ber hauptfachlich nach bem Schein urtheilenden Menge gehoben murbe. Die angefebeneren Reide ftanbe, vorzüglich bie Rurfürften, bie fich als Gleiche bes Raifers ach teten und in ihren ganben eine abnilche Burbe und Regentengewalt ju behaupten fuchten, tonnten naturlich feine Reigung fuhlen, ben Zunctionen jener Beamten und Diefer Dofbiener fich gu untergieben, und eben fo wenig tonnte es bem Raifer ermunicht fein, fich von Die nern umgeben ju feben, bie in felbstftanbiger Burbe ftrabiten, nicht aber jur Erhohung ber feinigen bienen wollten. Es maren baber bie Raifer genothigt, andere Perfonen fur ihre Umgebung zu mablen , bie entweber jum abelichen Stande gehorten ober von ihnen bagu erhoben worben, und bie fie babei mit einem ihren Beburfniffen und ihrer Bestimmung entsprechenben Gintommen ausstatten mußten. Dierin barfte wohl ber Unlag zu bem unter Rart IV. zuerft aufgetommenen Brief: abel zu fuchen fein, womit vor Allem bie begabt murben, die entweber ibre Kabigfeiten und Renntniffe als Staatsbeamte ober jene gur Berherrlichung ber taiferlichen Umgebung gereichenben Eigenschaften bewahn hatten. Diefe Berhaltniffe, verbunden mit manchen anderen Umftanben. hatten für die Rurfürsten eine besondere Beschräntung in der Babl bes Raifers zur Folge. Früher namlich tonnten biefelben aus bem Stande der Fürsten und Grafen des Reichs zum Ralfer wählen, wer ihnen beliebte, und der Gemablte pflegte fein bisheriges Reichstand feinem nachften Stammpermanbten zu überlaffen, mogegen ibm, gur Unterhaltung feiner neuen Burbe, bie bem Reiche geborigen Rammerguter und Gintunfte mancherlei Art ju Theil murben, welche einft bebeutend genug maren, um fomobl ben ber Burbe bes Raifers ange-

ftreiten und die zur Aufrechthaltung bes faiferlichen Ansehens erforber= liche Dacht aufbieten ju tonnen. Unter ben Reicheltanben entsprach fruber biefen Forberungen nur ber Erzbergog von Defterreich, ber burch ungewöhnliche Gludefalle allmalig ju einer fo ausgebehnten Berrichaft gelangt mar, bag er unter ben erften Machten Europas feine Stelle einnahm und die kalferliche Burbe für ihn nur als eine glanzende Bugabe erschien. Daber fiel denn von Karl IV. an die Bahl ber Bugabe ericbien. Rurfürsten beständig auf die regierenden Erzherzöge von Desterreich. Bie aber foldbergeftalt bas Unfeben ber faiferlichen Burbe gerettet marb, fo brobte bagegen ben nach felbftftanbiger Gewalt trachtenben Reichs= ftanben, befonbers ben Rurfurften, die Gefahr ber Unterwerfung unter Die Berrichaft übermachtiger Raifer. Diefes wecte in ihnen eine großere Bachsamteit auf ihre politischen Rechte und bestimmte fie, bas unter ihnen bestehenbe Band auf's Engste und Festeste zu enupfen und fein Sicherungsmittel gegen bie Umgriffe machtiger Raifer ju verabfaumen. Alle ihre Bemuhungen murben indeg vielleicht vergeblich gemefen fein, wenn ihnen nicht bie Gifersucht europaischer Grogmachte gegen bie machfenbe Dacht Defterreichs ftets zur rechten Beit zu Gulfe getommen måre.

Mis unter Mar I. (1495), jur Grundung eines Buftanbes rechtlicher Sicherheit in Deutschland, bas Reichstammergericht eingesett marb, fo verband man bamit jugleich, jum 3med ber Bollgiehung ber Befchluffe deffelben, ben Plan ju einem Reicheregiment, beffen Dits glieber bie Reichsftanbe ernennen, und welches bem Raifer als ftanbiger Bollziehungsrath zur Seite stehen follte. Bur Ausführung biefes Planes ward bas Reich in eine Angabl von Rreifen getheilt, von beren jebem, außerbem aber von jedem Aurfürsten besonders, ein Mitglied bes Reichsregiments ernannt werden follte. Da indeß das Reichsregiment nicht zu Stande tam, fo murbe die Gintheilung in Rreife bazu benutt, bie Ernennung ber Mitglieder bes Reichstammergerichts barnach gu regultren, indem fur jeden Rreis ein folches bestimmt, überbics jeder Rurfurft eine, und ber Raifer megen Defterreich und Burgund beren zwei zu ernennen ermachtigt marb. Ungeachtet biefer Bilbung bes Reichstammergerichts begten bie Rurfurften bie Beforgniß, es mochte baburch ben machtigen Raifern aus bem Saufe Defterreich ein Ginflug eröffnet fein, ben fie leicht gur Unterbrudung ober Schmalerung ber reichsstandischen ober turfürstlichen Rechte anwenden tonnten. biefem ju begegnen, verpflichteten fie fich wechfelfeitig auf einem im Jahre 1503 ju Gelnhaufen gehaltenen Rurverein: "in allen Reicheangelegenheiten ftets einmuthig ju handeln, auf ben Reichstagen alle für einen und einer fur alle ju votiren und fich jahrlich einmal ju versammeln, um ju biesem 3mede bas Mothige mit einander ju pers Diefes follte babei ein unabanderliches Gefet fur ihre Nachkommen fein und von jebem berfelben eiblich bestätigt werden \*).

<sup>\*)</sup> Bos, Schidfale ber beut. Reichsverfaff. G. 280. 281.

Als auch die bald nachher beginnenden Religionsstreitigkeiten Spaltungen besütchten ließen, welche dem politischen Einstusse der Aursürsten verderblich zu werden brohten, gaben sie auf einem im Jahre 1521 zu Worms gehaltenen Bereine einander die Zusicherung: "alle Trennungen unter sich zu vermeiden, alle Streitigkeiten, auch die über Religion, in Säte beizulegen und sich den Aussprüchen der zu diesem Ende er nannten Comites ohne Appellation zu unterwerfen, serner im Fall eines Angriss oder einer Berlehung von Seiten Anderer, alsbald zussammenzutreten und die von ihnen gesaßten Beschüsse mit vereinigten Rräften in Aussührung zu bringen" \*). Auch wurde auf diesem Bereine zu Worms gemeinsamer Widerstand verabredet gegen diezenigen, "die ohne der Aursücken Wissen, Millen und Berlangen nach dem römischen Reiche trachten, so wie gegen unziemlich schwerliche Mandata ober Sebot zu beschwerlichen Neuerungen und unpflichtigen Diensten."

Das Bestreben ber Kurfürsten, ihre aristokratischen Vorrechte gegen die Eingriffe ber Kaiser aus dem Sause Deskerreich zu sichern, erweckte auch in ihnen den Entschluß, vorzüglich die ihrem Interesse entsprechenden Normen und Einrichtungen in den Verhältnissen des deutschen Reichs, welche sich allmälig durch Herkommen, Gewohnheit oder Uebereinkunft gebildet hatten, urkundlich zusammenzustellen und die eidliche Zusicherung der Aufrechthaltung und Beodachtung derselben dem zu wählenden Könige als Bedingung der Wahl vorzuschreiben. Zuerst geschah dieses bei der Wahl Karl's V., dessen vorzuschreiben. Zuerst geschah dieses bei der Wahl Karl's V., dessen Ständen des Reichs eine ganz besondere Besorgnis eingestößt hatten, weshalb die ersten sich nut unter der Bedingung dazu verstanden, ihn zum Könige und römischen Kaiser zu wählen, das er sich eiblich verpstichtete, die von ihnen

Reichsangelegenheiten ober gemeinsame Rechte ber Stanbe erstreden, noch eine Aenderung deffen mit sich bringen durften, was in der besständigen Bahlcapitulation ober in andern Reichsconstitutionen verordnet sei \*). Indeß kehrten sich die Kurfarsten im Allgemeinen nicht an diese Beschränkung, und sie beachteten eben so wenig die Protestationen der übrigen Stande, trasen vielmehr fast bei jeder Kaiserwahl Abanderungen an dem Alten, wie sie Neues hinzufügten. Es erhielt sonach eine seste, den willkutlichen Eingriffen der Kurfursten enthobene Wahlscapitulation niemals Bestand \*\*).

Wie nun hiernach die Wahlcapitulationen zunächst als Mittel in den Handen der Aurfürsten erscheinen, ihre besonderen Interessen auf Kosten des kaiserlichen Ansehens und der übrigen Stande zu beforbern, so bilden sie doch zugleich die bedeutendste Grundlage und Quelle der deutschen Staatsverfassung überhaupt, worin die Kurfürsten vorzugsweise eine bedeutende Stelle einnahmen, und sie sind es unter allen Monumenten dieser Verfassung, welche die meisten und wichtigsten Gegenstände umfassen, und worin sich die Verhältnisse zwischen Haupt und Gliedern des Reichs am Vollständigen und Genquesten geordnet finden.

Auf bem westphalischen Friedenscongresse murbe von Seiten ber übrigen Reichestanbe wieberholt an eine mit allseitiger Buftimmung abzufaffenbe Bahlcapitulation erinnert, welche als feftes Reichsgrund= gefet jeber Raifer bei feiner Bahl beschworen follte. Die Cache murbe jedoch auf den nachsten Reichstag verwiesen, auf welchem (1658) sie inbeg noch nicht, fonbern erft auf bem fpatern (1664) in Berathung kam, die endliche Entscheidung barüber aber fich bis in bas Jahr 1711 verzögerte. Diefe fiel fo aus, bag ben Aurfurften immerhin bie Befugnif blieb, bei jeber neuen Bahl weiter zu capituliren, jedoch mit Ausschluß allgemeiner Reichsangelegenheiten und mit ber Beschrankung, baß baburch weber ben Rechten ber übrigen Stanbe Gintrag gefchebe, noch an ber mit Uebereinstimmung Aller errichteten Bablcapitulation ober an andern Reichsgefegen etwas geandert werde. Bon diefer Be-fugnif machten die Rurfurften feit ber Bahl Rart's VII. in ber Beife Gebrauch, daß fie an ben ju Bahlenben gemeinsame fogenannte Collegialichreiben richteten, worin fie ihn erfucten, gemiffe Begenftanbe jur Abfaffung eines Befchluffes an bie Reicheversammlung zu bringen. Dabei war der Gewählte, nach einem in die Wahlcapitulation aufgenommenen Bufat, verpflichtet, bem Inhalte Diefer Schreiben zu entfprechen.

Bon ber Beit an, da bie Krone Bohmen mit der kaiferlichen beständig in einer Person vereinigt war, wurde naturlich der Inhaber berselben dem Interesse der mit dem kaiserlichen Ansehen in beständiger Opposition befindlichen Kurfürsten durchaus entfremdet, so daß er sich von ihren Bereinen ganglich ausschloß, und Bohmen des Besiebes feiner

<sup>\*)</sup> Daberlin, handb. bes beutschen Staatsrechts I, 182. — Bof S. 307. \*\*) Bof S. 309.

turfürstlichen Rechte julest völlig entkleidet erschien. Im westphalifden Frieden aber ward, zur Erhaltung des bisherigen Berhaltniffes unter den Aurfürsten hinsichtlich der Religion, bestimmt, das Bohmen wiederum

in bie Ausübung feiner furfürftlichen Rechte eintreten folle.

Nachbem ferner im weftphalifchen Frieden gu Gunften bes reftituirten Pfalgarafen eine achte Rur geschaffen worden, fo ftiftete auch Leopold I. (1692) ju Gunften ber Rachtommen Beinrich's bes Lowen. ber Bergoge von Braunschweig : Sannover, trot ber von vielen Rurften bagegen erhobenen Protestation, eine neunte nebft bem Ergichatmeifter Indef brachte bie Erlofchung bes Saufes Baiern (1777) und bie baburch bewirkte Bereinigung bes Landes mit Pfalg bie Bahl ber Rurfurften wieber auf acht jurud. Reue Bechfel, wie in bem politis fchen Buftande Deutschlands überhaupt, fo insbesonbere in den Berbaltniffen der Rurfurften, batte ber im Sabre 1801 mit ber frangoffichen Republit ju Luneville gefchloffene Friede jur Folge, indem burch benfelben bas gange linte Rheinufer, mithin ber bedeutenbfte Theil ber an ben Ruren Daing, Trier und Coln gehörigen Lande an Frankreich abgetreten, ber ubrige auf ber rechten Rheinfeite gelegene Theil aber, nach bem Reichebeputationehauptschluffe von 1803, gur Entschädigung weltlicher Reichsstande verwendet wurde. hierburch verschwanden bie geiftlichen Ruren von Erier und Coln ganglich, nur die von Mains blieb und murbe mit bem Furftenthum Afchaffenburg, ben Reicheftabten Regensburg und Beblar, bem Erzbisthum Regensburg und ben Stiftern, Abteien und Rloftern St. Emmeran, Dber = und Rieber=Dunfter ausgestattet, babei ber bisberige Titel: Rurfurft von Maing, in ben: Rurfurft : Erzeanzier vermandelt. In Die Stelle ber verfcwundenen zwei geiftlichen Ruren tamen vier neue weltliche, namlich 1) bas bisberige Ergbisthum Galgburg, verbunden mit ber Propftei Berchtesgaben und mit Theilen ber Rigthumer Gichftabt und Daffau, meldes als

kleibet, einige jedoch, wie die Aurfürsten von hannover und heffen, ihrer Lander ganglich beraubt. Nach der spater erfolgten Restitution biefer behielt allein der Letztgenannte den kurfürstlichen Titel bei, ohne daß jedoch von der früheren Bedeutung beffelben im Entferntesten weiter die Rebe fein kann.

Rurheffen, f. Caffel.

Safapette, f. Fapette la-

· Lagerbuch, f. Ratafter.

Lancafter'iche Schulen. In ben Perioben ber Gabrung bes Bolterlebens, wenn neue Anfichten und Deinungen bas hertomm= lich Getende ju verbrangen ftreben; wenn fich ber Rreis ber Erfahruns gen und ber geiftigen Intereffen ichneller erweitert, wird flets auch-bas Beburfniß erwachen, fich fur bie Ueberlieferung ber Renntniffe nach neuen zwedindfigeren Dethoben umzuthun. Minber gebunben burch bie Auctoritat ber gewohnheitemasig beobachteten Formen bes Unterrichte, wie fie fich fruber bewähren mochten, werben biefe mit freierem Blide prufend in's Muge gefaßt; und mit Beachtung ber junehmenden intels lectuellen Beburfniffe ber Rationen ift man bemubt, bem beranmachfenben Gefchlechte, gur Bewaltigung eines reicheren geiftigen Stoffes, neue Mittel an bie Sand zu geben. Go find benn hauptfachlich nach ben Erichatterungen ber frangofifchen Revolution, ober biefer unmittelbar vorangebend, gabllofe Lehrmethoben jum Borfchein getommen. ber materielle Bertehr burch Dampfichiffe, Dampfwagen und Gifenbahnen geforbert worden ift; fo follte auch ber Bertrieb ber geistigen Guter seine Erfindungen und Entbedungen haben. Fast alle jene Methoben, wie es überhaupt bei neuen Erfindungen geschieht, murben als ein ausschließliches Beilmittel gegen alle fruberen Dangel bes Unterrichts, ale bas einzig achte himmlifche Manna ber geiftigen Nahrung, rubment angefundigt. Solche Lobpreisungen gingen nicht burchmeg aus einem absichtlichen Charlatanismus ber Erfinder und ihrer erften und eifrigften Schuler hervor. Liegt es boch tief in ber menfchlichen Ratur, bas berfelbe Enthuffasmus, ohne ben teine neue Schopfung möglich ift, in gutem Slauben auch bie gehofften Birtungen feiner Schopfungen vielfach übertreibt. Darum ift es febr erelatlich, bag fich . von allem pomphaft Angekundigten nur wenig geltend gemacht hat; bag bie meiften biefer Dethoben fpurlos ober icheinbar fpurlos, oft felbft bem Ramen nach, wieder verfchwunden finb.

Bu ben Lehrweisen, die sich in der That bewährt haben und auch in Bukunft geltend machen werden, wenn gleich nicht in dem großen Maße, wie es sich die Phantasie der Ersinder vorgestellt, gehören die Methoden eines Samiston und Jacotot, die indessen die Stauptsachtund jur Anwendung gekommen sind. Sie gehen bekanntlich von dem Grundsate aus, die Jugend zu belehren, wie auch die Natur und das Leben selbst uns belehren. Darum beginnen sie mit der genauesten und umsichtigsten Betrachtung der concreten Thatsache, also in der Sprache mit der Auffassung vollstänz

big gebilbeter Bortfage; und laffen hieraus allmalia bie Ertenntuif ber Regeln, bes Allgemeinen im Befonderen, fich entwickeln \*). bitfem Principe liegt ein Reim, ber einer weiten Entfaltung fabig ift, und man barf wohl behaupten, daß es bem vorherrichend eigenthumlichen Geifte ber Reugeit befonders entspricht. Ift es boch gerabe bas Charafteriftifche biefes revolutionaren ober reformatorifchen Beitgeiftes. bag er fich in allen Berhaltniffen bes 3manges leer geworbener Alle gemeinheiten und oft willfurlicher, aber vom Borurtheil geheiligter Regeln zu entledigen fucht, um bas frifche Leben felbft, mit feinem vielfach veranderten Gehalte, jur Richtschnur und gur Quelle tunftig gels tenber Rormen zu machen. Bobt gefchieht es glebann, bag man, im Eifer der Emancipation von dem hertommlichen und hemmenden, nur bie turge Spanne ber Begenwart gum Mafftabe fur alle Butunft nimmt ; bag mit bem trabitionellen Borurtheile gugleich die von Ses folecht zu Geschlecht überlieferte Bahrheit verworfen wirb. Einseitigkeit ber Reuerung, gegenüber einem einseitig farren Seftbalten am Alten und Beralteten, lagt fich bann auch in bem Rampfe gemah. ren, ber aller Orten auf dem Gebiete ber Erziehung und bes Unterrichts zum Ausbruche getommen ift.

Eine gang andere Art von Birtfamteit fur Berbreitung von Renntniffen, als die Methoden eines Samilton und Sacotot an bie Sand geben, tritt in ber Anwendung und Ausbreitung bes fogenomnten Bancafter'ichen Schulmefens hervor. Auch biefe gancafter'ichen Schulen find ber Belt als eine neue Erfindung angefundigt morben. Es lagt fich indeffen bemerten, bag unter ben verschiebenen Lebrweisen, bie mabrend ber letten funfzig Sahre aufgetaucht, fich gar manches blos Erneuerte befindet; indem ichon lange vorhandene, aber gettweise jurudgebrangte Formen bes Unterrichts wieber in ben Borber= grund gerudt murben. Diefes gilt auch von ben Schulen, bie gewohnlich nach bem englischen Quater, Jof. Bancafter (geboren 1771), bes tannt werben. Schon Cicero beutet auf eine abnliche Art bes Uns 3m 16. Jahrhunderte fand der Reisende bella Balle etwa baffelbe Spftem in hinboftan, wo es fcon feit Jahrhunderten bestanden haben mochte. Unter Louis XIV. außerte Chevalier Pau : let ahnliche Anfichten, wie fpater Lancafter. Rach mefentlich gleis den Grundfaten hatte ber Geiftliche ber bifchoflichen Rirche, Doctor Undreas Bell (geboren 1753 ju St. Andrew in Schottland), im letten Sahrzehente bes vorigen Sahrhunberts eine Schule in Binboftan eingerichtet. Aus Inbien im Jahre 1795 nach England gurudigelehrt, grundete er bafelbft eine gleichartige Schule und entwickelte in einer 1797 erschienenen Schrift feine Methode, auf die er felbst vielleicht durch die in hindostan noch bestehenden Ginrichtungen war bingeleitet

<sup>\*)</sup> Ueber bie Bebeutung ber Damilton : Jacotot'ichen Behrmethobe f. E. Zafel in ber beutichen Bierteljahreichrift , 1838 , III.

morben \*\*). Seine Unterrichtsanstalt in England hatte tein Gebeihen. und fo ichien augleich feine Methobe wieder verschollen au fein; bis fie Lancafter aus Bell's Schrift tennen lernte und im Jahre 1798, in einer Borfigbt Conbons, eine Armenfoule fur Anaben errichtete. Bei ber balbigen Erweiterung berfelben führte er ben Unterricht burch bie Rinber felbft ein und grunbete fpater auch eine Dabdenfchule biefer Art. Bur Berbreitung feiner Methode bereif'te er Großbritannien in ben Sabren 1810 und 1811; fand vielfache Unterftubung und angesebene Beforberer feiner Plane. Debrere Schulen murben nach feinem Spfteme gegrundet. Jest aber erwachte bie Giferfucht ber Epistopalen gegen Den Diffenter. Dan erinnerte fich ber fruberen Leiftungen Bell's und ftellte ibn Lancafter entgegen. Bell murbe ber Begunftigte ber Tories und ber bischoffich Gefinnten, wie Lancafter ber Mann bes Bolls und ber Schutting ber Opposition. Ein nicht febr ergoblicher Streit erhob fich uber bie Frage nach ber Prioritat ber Erfinbung und nach bem, mas bavon bem Einen ober Anberen als eigen Diefe Zwiftigfeiten thaten übrigens ber Ausbildung und gehöre ? Ausbreitung bes Bell : Lancarfter'ichen Spfteme eber Borichub als Eintrag, ba vom Sabre 1812 an beibe Parteien in ber Errichtung neuer Anstalten wetteiferten. Doch nahm fich ber Staat bes neuen Spftems weber in ber einen noch anberen Beise an. Nicht alle Erwartungen Lancafter's gingen in Erfullung, und fo entschloß er fich, im Jahre 1820 nach Amerita überzuffebein. Bon Bolivar unterftust, grunbete er feit 1824 in Columbien mehrere Schulen. Spater foling er gu Trenton, in ben vereinigten Staaten von Norbamerita, feinen Bobnfit auf, und auch bier machte fein Spftem reißende Fortschritte. Gleichwohl feben wir ihn im Jahre 1828 einen Aufruf an ben Bobithas tigfeitofinn ber Amerikaner richten, um feine Ramilie in ber tiefen Armuth, in bie fie gerathen war, ju unterfluten. Geit 1833 lebte er in großer Durftigkeit und von feiner Sanbe Arbeit zu Montreal in Canada, gur Schmach unbantbarer Rationen, beren Bobitbater er in raftlofer Thatigfeit geworben war. Gein Gegner Bell war ingwifchen gu Cheltenham in England, am 28. Januar 1832, in großem Boblstande gestorben.

Man hat das Lancaster'sche Schulwesen mit der Militatrorganissation und dem Unterricht in den militarischen handgriffen und Uebungen treffend verglichen. Die ganze Schülerzahl, gleichzeitig unter einem Lehrer und in einem Lehrzimmer vereinigt, ist in desondere Sectionen, eine jede von etwa zehn Schülern, abgetheilt. Den einzelnen Abtheilungen stehen geübtere Schüler als Monitoren vor und diese selbst sind der unmittelbaren Oberaufsicht einer höhern Classe, welche Ober monitoren und Dbermonitoren

<sup>\*\*)</sup> Spater, 1815, publicirte er darüber ein größeres Bert in brei Bans ben : Elements of tuition. Auch Sancafter hat zahlreiche Schriften über feine Lebrweise erscheinen laffen.

werben enblich in letter Inftang vom Lehrer angewiesen und controliet. Diefer bat außerdem einige anbere Gebulfen unter ben Schulern, Die ben Dienft ber fleinen Schulpolizei beforgen. Jeber Monitor bat feine Abtheilung auf einer Bant, ober in einem Salbfreife, vor fic. gange Erlebwert wird burch ein ftreng gehandhabtes Spftem von Stras fen und Belohnungen in geordneter Bewegung erhalten. Die Gegenftanbe bes Unterrichts beschranten fich wesentlich nur auf Lefen, Schreiben, Rechnen und Auswendiglernen eines Religionsbuchs. Sprachun: terricht, Dentubungen, Gingen und Beichnen fehlen gang. eigentliche Bilbung bes Gemuths, eine ftufenweise Entwickelung ber Seiftederafte ift unter ber ausschließlichen Berrichaft biefer Dethobe an fich unmöglich; die vielmehr auf nichts Anderes, als auf ein mechanis fches Abrichten und Ginternen binaustauft. Die Bortbeile bes Spftems bestehen in dem tleineren Bedarf an gebildeten Lehrern und in bem geringeren Roftenaufwande, womit fich wenigstens einige Elementartenntniffe über arofere Daffen verbreiten laffen; fo wie etwa in ber Gewohnung an eine ftrenge Drbnung, in welcher jeboch bie geis flige Freiheit und Selbftftanbigfeit allgu leicht unterbruckt wirb.

Die Anwendung ber Lancafter'ichen Lehrweise tann alfo nur zwedmaffig ericheinen, wo nicht fur bie Bilbung und Befoldung einer gureichenden Babl von Lehrern geforgt ift. Sie bat barum in Deutschland mit feinen beffer organifirten Unterrichtsanstalten, wo man icon vor Sahrzehenten bemuht mar, allen tobten Dechanismus mehr und mehr aus dem Schulmefen zu verbannen, nur wenig Eingang gefun-Die es inbeffen in Deutschland uber Mues, mas fich irgenbmo geltend ju machen fucht, nicht an Schriften fehlt; fo bat die Entftehung bes Lancafter'ichen Schulwefens eine gablreiche Literatur gu Tage gebracht, worin daffelbe vielfeitig gepruft und erwogen wurde. In Frantreich bagegen , wo es an einer großeren Bahl tauglicher Lebrer gebrach und wo man bas Beburfnig einer gewiffen Daffenbilbung lebhafter fühlte, ba etwa bie Balfte ber Bevolkerung weber lefen noch fchreis ben konnte, ift das neue Spftem feit 1814' auch praktifch gur Anwenbung getommen. Doch jest ift baffelbe, mit großeren ober geringeren Mobificationen, in weitem Umfange verbreitet; meiftens unter bem Namen bes fogenannten wechfelfeitigen Unterrichts, einem unpaffenben Ausbrucke, ba vielmehr nur einzelne Schuler als Unterlehrer thatig Namentlich gieht man biefe Bolksichulen bes wechselfeitigen Unterrichte, bie etwa nur halb fo viel toften, ale biejenigen für gleichzeis tigen Unterricht burch einen und benfelben Lehrer, in folden Gemeinben vor, welche ftart genug bevoltert find, um eine Schule von 40-50 Boglingen bilben ju tonnen. Schon mahrend ber hunbert Tage war in Paris ein Berein fur Berbefferungen bes Elementarunter= richts gestiftet worden. Carnot, bamale Minister bes Innern, wollte fich por Allem die Ginführung ber Lancafter'ichen Lehrmethobe angelegen fein laffen. Bu diesem 3mede murbe ein Comité errichtet, bas aber teine Beit hatte, irgend etwas zu leiften. Rach ber Rudtehr ber Bourbonen

fuchten jedoch mehrere Mitglieder des Bereins, die fich in England mit jener Lehrweife befannt gemacht hatten, biefe nach Frankreich ju verpfangen. Befonbere thatig maren Graf Laborbe und Laftenrie. Es wurden mehrere Schulen nach Lancafter's Syftem errichtet, und in benen zu Paris wurden zugleich angehende Lehrer in der neuen Des thobe vertraut gemacht. Diefe tam jeboch nur in ben vom Berein gegrundeten ober unterftuten Unterrichteanftalten jur Anwendung; benn ble Restaurationsregierung, besonders aber die machtige Geiftlich-Beit, fuchte threr Berbreitung vielfache Sinderniffe in ben Beg ju legen, und die ultraropaliftifchen Blatter bemuhten fich, fie als nuts los, ja fogar, als ichablich barguftellen. Im Bolle bagegen fanb fie großen Beifall und bebeutenbe Unterftubung; auch gefchah unter bem Ministerium Decages von Seiten ber Regierung Giniges für ihre weitere Berbreitung. 3mar traten fpater neue hemmungen Aber icon hatte fich ber Gefellichaft fur Elementarunterricht eine Menge von Sulfevereinen in ben Provingen angefchloffen, und fo lebhaft regte fich aller Orten ber Betteifer, bag endlich felbft bie Regierung gezwungen wurde, Sand an's Wert gu legen. Doch gerieth man ba und bort in mancherlei Uebertreibungen, indem man die Lancaster'sche Lehrmethobe auch in kleineren Schulen und auf Gegenstande anwenden wollte, wofür sie burchaus unpaffend war; fo daß man in der Folge von Manchem ablaffen und auf Früheres jurudtommen mußte.

Bon Frantreich aus fanben bie Lancafter'ichen Schulen in ber Schweiz Eingang; jeboch am Wenigsten in ben Cantonen, wo noch bie Maffenbilbung am Beiteften jurudfteht und barum ihre Berbreitung am 3wedmaßigsten erschienen mare. Dit bem großten Gifer murbe bagegen feit 1819 in Danemart, auf besonberen Antrieb von Abrabamfon in Ropenhagen, die allgemeine Einführung bes neuen Schulfpftems, fowohl in dem Ronigreiche, als in ben Bergogthumern. betrieben. Ein Erlag ber toniglichen Sofcanglei bezeichnete als befonberen Bortheil diefes Spftems ben "großen Beitgewinn fur bie unteren Claffen, bie man nicht mehr in Dingen unterrichten werbe, welche außerbalb ihrer Sphare liegen." Ginfichtevolle Padagogen , befonders in ben Bergogthumern, fuchten fich inbeffen von ber neuen Dethobe nur die ftrenge Debnung, die Genanigfeit und unablaffige Gelbitbeicaftigung ber Schuler angueignen, bingegen bas Beifttobtenbe ibres Mechanismus zu beseitigen. Auf bie genannten Staaten beschrantte fich nicht bie Berbreitung bes Lancafter'ichen Spftems. Es brang nach Some ben; in einige Theile Staliens, namentlich in bas Grofiberzogthum Toscana; in das neu gefchaffene Konigreich Griechen = land. In Rugland mar es eine ber erften Gorgen bes Raifers Mitolaus, bas Schulwefen auf den Krongutern gu ordnen und fur die unterften Claffen bie Lancafter'iche Methode einzuführen. Wir finben biefe felbft in ber afiatifchen Turtei, wie benn unter Inberem an der großen Mofthee ju Damast eine Lancafter'iche Schule gegrundet war, worin 1600 junge Leute gleichzeitig im Lefen bet & i rans unterrichtet wurden. Enblich fanb baffelbe Spftem in Zegyp: ten Eingang, in ben meiften europaifchen Colonieen von Afrita, Afin und Amerita, in bem Regerstaate Saity und in einem großen Theit ber unabhangigen Staaten bes ameritanifchen Teftlanbes. bes Sabrzebents von 1820-30 mar ein eigentlicher Entbuffasmus für bi Dropaganda bes Lancafter'ichen Schulmefens erwacht, und man wa nicht felten geneigt, ben Umfang, worin baffelbe Aufnahme gefunden, für Nationen und Regierungen jum Mafftabe ihrer Auftiarung und Freifinnigkeit zu machen. In berfelben Periode mar man zugleich nich fach barauf bebacht, fich von allen Fortfchritten bes Spfteme Rotig ju verschaffen und ju biefem 3mede statistische Bablungen und Be-gleichungen anzustellen. Go hat man berechnet, daß in Danemart bie Babl ber Lancafter'ichen Schulen von 1819 bis 1828 ichon auf 2.302 gestiegen war. In gang Europa, mit Ausschluß Danemarts, batte fich bie Bahl berfelben, vom Sabre 1789 bis 1820, auf 5,600 Sonia mit 1,650,000 Schulern erhoben; in Afien, Afrita, Amerita und Auftralien auf je 1000, 50, 400 und 10 Schulen, mit je 200,000, 20,000, 125,000, 25,000 und 5000 Schulern. Seitbem und bis gum Sahre 1829 mar die Bahl biefer Schulen in Europa auf 10,600 aeftie gen, in Afien, Afrita, Amerita und Auftralien auf je 1600, 130, 1000 und 100; die Bahl ber Schuler auf je 4,700,000, 500,000, 50,000, 380,000 und 25,000. Bas fodann bie Literatur über ben fogenannten wechselseitigen Unterricht betrifft, fo bat man forgfam qu' fammengezählt, bağ bis jum Jahre 1829 in Danemart, Schweben, Deutschenland, England, Frankreich, Stalien, Spanien, Portugal und Griechenland je 37, 5, 34, 189, 201, 1, 6, 2 und 2 Schriften über biefen Gegenftand ericbienen maren.

nach ber größeren ober geringeren Berbreitung jener Elementarkenntnisse bemeffen burfen; aber wenigstens find biese ein Mittel, bas bie Beschreitung höherer Stufen bedingt ober erleichtert. Und so. barf man wohl behaupten, baß auch die Anwendung der Lancaster'schen Lehrmethobe die Jahrhunderte verkurzen wird, die vielleicht für die roberen Boller erforderlich gewesen waren, um selbstichtig in die Beltbildung einzugreisen.

gand, s. Staat und Staatsgebiet.

Landesherr, Banbesherrlichfeit, f. Staat und Staatsgebiet und herrentofe Sachen.

Landesverrath, f. Sochverrath, juriftifc.

Landfrieden, f. deutsche Geschichte und Faustrecht.

Canbrath, f. Provingialftanbe.

Banbrente, f. Rationalreichthum. Banbfaffiat bebeutete im ehemaligen beutschen Reiche bie Uns tergebung unter die Territorialhoheit eines Landesherrn und, ba als beren Dauptbeftandtheil bie Jurisbiction betrachtet murbe \*), insbefonbere bie Berpflichtung, bei landesberrlichen Gerichten zu Recht zu fteben, in fo fern fich biefe Berpflichtung auf Alle erftrecte, bie innerbalb eines lanbesherrlichen Gebiets entweber ihren Bohnfit hatten ober unbewegliche Guter befagen \*\*). Diefes Berhaltnif tam nur in Beaug auf Freie in Betracht, bie fich nach Billfur in baffelbe begeben (Landfaffen fein) ober burch Beranberung ihres Bohnfibes ober Beraußerung ihrer Guter fich ihm entgiehen tonnten, - nicht aber in Bezug auf Leibeigene ober Grundholben, bie ber Patrimonialgerichtebarteit ihrer Grundherren unterworfen maren, und wobei gunachft nur hinsichtlich diefer Lettern die Frage über das Bestehen des Landsassiats fich aufwarf. Dem Landfaffiat ftanb entgegen bas Reichsfaffiat, als Befreiung von ber Landeshoheit und unmittelbare Untergebung uns ter die Sobeit des Reichs, insbesondere unter die Gerichtsbarteit ber bochften Reichsgerichte. — In manden Landen murbe regelmäßig Jeber, ber in bem Territorium mobnte ober unbewegliche Guter barin befaff. für verpflichtet erachtet, fowohl hinfichtlich ber diefen Guterbefit betreffenden, als auch hinfichtlich rein perfonlicher Berhaltniffe Recht bei ben Gerichten bes Landes zu nehmen, was ben vollen Landfaffiat (Landsassiatus plenus) begrunbete. Dierbei fand jeboch bie nothwendige Ausnahme Statt, daß ein ganbesherr, ber in bem Gebiet eines andern unbewegliche Guter, insbesondere Leben befaß und in letterer Beziehung Bafall bes Anbern war, ftets nur hinfichtlich ber feinen Suterbesit ober feine Eigenschaft als Bafall angebenben Berbaltniffe ber Sobeit bes anbern Landesherrn fich unterordnete. In anderen Landen murben biejenigen, die innerhalb bes Territoriums Guter bes

<sup>\*)</sup> Eichhorn, beutsche Staats : und Rechtigeschichte (4. Aufl.) Ib. IV. S. 276.

<sup>\*\*)</sup> Pfeffinger, corp. jur. publ. T. II. Lib. I. V. 22.

saßen ohne zugleich ihren Bohnsit baselbst zu haben, überhaupt nur hinsichtlich ber aus diesem Guterbests entstehenden, nicht aber hinsichtlich sonstiger, rein personlicher Berhaltnisse der Territorialgerichtsbarkeit untergeben betrachtet, was den Begriff von unvollkommenem (minus plenus) Landsassissen Begriff von unvollkommenem (minus plenus) Landsassissen vermöge ihres mit personlichem Abel versänüpften Grundbesitzes, von der Landeshoheit und Territorialgerichtsbarkeit frei waren und das Vorrecht der Reichsmittelbarkeit genossen. Zu diesen Insassen gehörten die ehemaligen mit Grundherrlichseit begabten Reichsritter in Schwaben, Franken und am Rhein. In diesen Landen galt daher der Landsassissen und and Rhein. In diesen Landen galt daher der Landsassissen gerichtsbarkeit unterworfen war ober nicht.

Diejenigen kanbe, in benen ber kanbsassiat als plenus ober minus plenus Bestand hatte, hießen geschlossen, bie übrigen bagegen, zu welchen übrigens nur die Reichssande Schwaben, Franken und zum Theil am Rhein gehörten, ungeschlossenen. Diese Verschiedenheit beruhte barauf, daß, nachdem die gedachten kande nach dem Aussterben der früheren Herzöge an das Reich zurückgefallen waren, bei deren Wiederverseihung dem Reich die unmittelbare Hoheit über den darin anschligen Abel und bessen Guter resp. diesem die Reichsummittelbarikeit als vordehalten betrachtet und in der Folge durch Privilegien gessichert ward\*), was hinsichtlich der übrigen Territorien nicht Statt sand \*\*). — Zu den Territorien mit vollem kandssssiel at gehörten namentlich Sachsen \*\*\*), Baiern†), hessen†). — heut zu Tage, da die Reichsunmittelbarkeit mit dem Reich verschwunden ist, muß, nach der Katur der Sache, ein Jeder, der in einem deutschen Staat



Landsassiat. — Landtagsabschied.

625

sie murbe baher fur biejenigen ganbe zu bejahen fein, wo bamals ber volle ganbfaffiat bestanden hat \*).

G. Ruht.

Bandftanbe, f. Conftitution, Abgeordnete und beut= fches Staaterecht.

Lanbftragen, f. Strafenbau.

Banbfturm, f. Beerwefen. Banbtag, f. Constitution.

ľ

Banbtagsabichieb. - Benn fich politifche Berfammlungen unter offentlicher Auctoritat zu Rathichlag und Entscheibung zeitweise vereinigen, fo liegt es in ber Ratur ber Sache, bag nach Beenbigung ihrer Arbeiten bie Resultate berfelben fur bas offentliche Leben überfichtlich zusammengefaßt werden. Die Urkunde, womit eine folche Berfammlung am Schluffe ihrer Berhandlungen entlaffen wird, heißt in ber beutschen Geschäftssprache "Abschieb" (recessus). Art ber Berfammlung wird eine folche Urkunde naher bezeichnet als Reichsabschieb, Landragsabschied, Kreisabschied, Landrathsabschied, als Tagfabungsabichied fur bie Berfammlung ber eibgenoffischen Gefandten in der Schweiz u. f. w. \*\*) Solche Abschiede werden in der Regel offentlich bekannt gemacht, und es verfteht sich, bag bies geschehen muß, fobalb fie eigentlich gefehliche Bestimmungen enthalten. In biefen Ur= funden werden alle Befchluffe ber Berfammlung aufgeführt; fo wie bie Resolutionen berjenigen Beborben auf bie Untrage, Gesuche und Befchwerben ber berathichlagenden Rorperschaft, mit welchen biefe in politischer Relation fteht und unter beren Auctoritat fie berufen worben Die Sache und ber Sprachgebrauch bilbeten sich junachst in Begiehung auf bie Reichstage. Dicht blos biejenigen Befchluffe, woruber fich bie Raifer mit ben im 15. und 16. Jahrhunderte gebilbeten brei Reichscollegien vereinigt hatten, wurden in ben Reich sabichieb aufgenommen; fonbern gewöhnlich auch bie weiteren Puncte, uber welche eine Berftanbigung zwischen bem Raifer und ben machtigften Reichsgliebern zu Stande gekommen war. Im letteren Falle fuchte man fich noch den Beitritt ber nicht gegenwartig gemefenen Reichsftande gu verschaffen und badurch bie Bereinbarung fo weit zu verftarten, bag fich die Diffentirenden bas Berabschiedete gleichwohl mußten gefallen laffen. Der Reichsabschied murbe bann meistens burch ein kaiferliches Decret (Sofbecret), auf bas Gutachten ber Reicheftande, ertheilt. Da vom Sahr 1663 an ber Reichstag beständig versammelt blieb, fo konnte feitbem von teinem eigentlichen Reichsabschiede mehr bie Rebe fein.

Staats : Lexikon. IX.

<sup>\*)</sup> Eichhorn, Einleit. in bas beutsche Privatrecht mit Einschluß bes Lehnrechts §. 75.

<sup>\*\*)</sup> Eine eigenthumliche Bebeutung hat ber Ausbruck "in ben Abschieb fallen" nach ber schweizerischen Geschäftssprache. Er gilt für biejenigen Berathungsgegenstände, wofür teine reglementarische Mehrheit erhalten worden ift, ober wofür sich einzelne Stande die Ratisication, ober bas offene Prostocoll, oder das Referendum porbehalten haben.

Siernach ift berjenige von 1654 ale ber jungfte in ber beutiden

Rechtsgeschichte befannt.

Bie fich nun überhaupt bie Territorialverfaffungen nach bem Ber bitbe ber Reichsverfaffung entwidelt batten; fo fcbeinen auch bie Lanb tageabichiebe in Form und Ramen nach biefem Dufter entflanden ju fein. Die Form biefer ganbtagsabicbiebe beginnt inbeffen erft mit bem 16. Jahrhundert und wurde namentlich burch bie gablreicheren Befcmerben veranlagt, bie von Geiten ber Stanbe einliefen und more über die Regenten ihre Befchluffe gu faffen batten. Enupften bie Stande bie ihnen angefonnenen Berwilligungen an bie Befeitigung folder Befdwerben, an bie Berudfichtigung gewiffer Defe berien und felbft an die Musbehnung ber fanbifden Berechtfame. Co tam es, baf, wie in befonberen Reverfen, alfo auch in ben Camb tagsabichieben bie bergebrachten Freiheiten ber Stande gumeilen beitatiget ober ermeitert murben. Unter bie neu verwilligten Rechte gebotten namentlich im 16. Jahrhundert bie Berfprechungen ber Regenten, baf bet religiofe Buftand nicht verandert werden folle; bag fie fich ohne Rath ober Buftimmung ber Stanbe in teine Bunbniffe und Rriege ein taffen wollen; ja gumeilen bie Buficherung, bag bie Stanbe bi je ber wichtigen Ungelegenheit follen gu Rath gezogen werben. Mis mit bet Musbilbung ber vollen Lanbeshoheit feit Enbe bes breißigjahrigen Kriegs bas franbifche Befen überhaupt in Berfall gerieth, wurden auch bie Landtageabichiebe feltener und ericbienen erft wieber nach Ginführung bes Artifels 13 ber Bunbesacte ale eine Sauptquelle fur bie Rechte gefchichte ber beutichen Bunbesftaaten. Bie bei ber Eroffnung lanb ftanbifcher Berfammlungen in ber Thronrebe bie Stellung und bie noch einfeitigen Plane und Abfichten ber Regierung bervot: treten; fo brudt fich in bem Canbtagsabichiebe bas Refultat bei

Enblich folgen die millfabrenben, abmeilenben ober verheißenben Refos lutionen bes Regenten auf ftanbifche Antrage, Gefuche und Befcwerben, fo weit diefe nicht fruber, ale conner mit den fcon aufgeführten legistatorifchen Bestimmungen, ibre Erledigung erhalten baben. In ber Ratur ber Sache liegt es, bag Landtagsabschiede nur in folden Stagten mit ftanbifder ober reprafentativer Berfaffung erlaffen werben, wo bie ftanbifden Berfammlungen periodifc und nach langern Bwifchenraumen Statt finden; mo fich alfo bas offentliche Leben, in Beziehung auf die gemeinsame verfaffungsmäßige Thatigeeit bes Fürsten und ber Bolfevertreter, nach gemiffen Abschnitten gliebert. Darum tommen bie Abschiebe in solchen großeren Staaten nicht vor, in welchen, wie etwa in Grofbritannien und in Frankreich, Die Organe bes Monarchen und bes Bolfes in einer fortwabrenben, ober nur ausnahmeweise unterbrochenen Berührung und Bechselwirkung bleiben. -S. Eichborn, beutsche Staats : und Rechtsgeschichte 6. 262, 435, 546, 575. Rluber, Staatsarchiv Band I. S. 190. Deffentliches Recht bes beutschen Bundes 6. 300 und bie bafelbft angeführten Schriften. v. Bangen, Berfaffungsgefebe beutscher Staaten Bb. II. S. 211, 239. Lubw. Snell, Danbbuch des schweiz. Staatbrechts Bb. I. S. 158, 162 — 164.

Bandmehr, f. Beermefen.

Eandwirthichaft. — Die Landwirthichaft, b. h. ber Pflangens bau in Berbindung mit der Thierzucht (ercl. der Forstwirthichaft), bile bet bei jedem Bolte, welches das Romadenieben verlaffen und feste Bounfige aufgeschlagen bat, bas erfte und wichtigste Gewerbe.

Der landwirthschaftlich benutte Boden liefert einer weit größeren Menschenzahl sicherer und nachhaltiger die nothwendigsten Lebensmittel, als dies auf der Stufe des Sager- und hirtenlebens durch blofe Jagd und Biebzucht irgend möglich ist; er ist in den meisten Landern die reichste Quelle der öffentlichen Ginkunfte, und auf ihm erwächst für den

Staat die größte Bahl tuchtiger maffenfahiger Danner.

Man hat baber schon im Alterthum bem Landbau ben Rang vor allen anderen Gewerben angewiesen, als der ursprünglichsten, nothswendigsten, natürlichsten Beschäftigung, als derjenigen wirthschaftlichen Thatigkeit, welche zugleich ein Vergnügen gewähre und den Geist und Körper stäte zu Allem, was einem freien Manne zieme. Omnium autem rerum, quidus atiquid acquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius. (Cicero.) Die landwirthschaftliche Runst der Römer verspsinzte sich unter ihrer Herrschaft auch in diejenigen Theile Deutschafts in welchen sie sich niedergelassen hatten; namentlich war dies am Rhein und an der Donau der Kall.

In der späteren wild bewegten Beit des Mittelalters marb ihr weniger jene Achtung und Aufmerksamteit geschenkt, die ihr im Alterthum zu Theil geworden. Unsicherheit, Unwiffenheit und der Druck der Leibeigenschaft laftere hart auf ihr. Sochstens auf ben königlichen

Domanen und in der Nahe der Ridfter fand fie forgfame Pflege. Rarl der Große war es namentlich, der die Domanenwirthschaft forgfaltig regelte und die Geistlichkeit durch Ertheilung des Zehentrechts
fur das Gebeihen der Landwirthschaft intereffirte.

Nicht ohne wohlthatige Wirtung auf ben Landbau blieben bie Kreuzzüge, indem durch sie ber Handel und die Gewerbe und damit bas Aufblühen der Städte gefördert, die Nachfrage nach landwirthsichaftlichen Producten gesteigert, das Capital auch im Landbau versmehrt und der Druck der Leibeigenschaft etwas gemildert wurde.

Die Entbedung bes Seewegs nach Offinden und Amerika war, indem der Handelszug zum Nachtheil Deutschlands sich anderte, bem Aderbau weniger gunftig, und endlich zerstörten die religissen Wirren die Frucht bes Fleißes und der Sparsamkeit von Jahrhunderten. Während Holland, Frankreich und England an Macht und Neichthum stiegen, verfiel Deutschland in Armuth, Unmacht und Schmach.

Rach Beenbigung des dreißigjährigen Kriegs singen die deutschen Regierungen, nothgedrungen, an, die schweren Wunden zu heilen, die dem allgemeinen Wohlstand geschlagen worden waren. Man vertheilte die Domanen des Staats in kleinere Güter und verlieh sie an Zeitsoder Erdpächter; man suchte durch Errichtung von landwirthschaftlichen Lehrstellen auf den Universitäten landwirthschaftliche Kenntnisse zu verstreiten u. s. w.; allein die Leibeigenschaft dauerte fort, und der Wohlstand der Städte war gesunken, damit aber die wohlthätige Rückwirkung der lehteren auf den Landbau geschwächt. Auf ihre Hebung ward daher vorzugsweise nach dem Vorbilde von Frankreich und England durch Förderung der Gewerde und des Handels das Augenmerk der Regierungen gerichtet; allein diese Richtung war eine einseitige und dem Landbau vielfach schälliche; denn sie führte zu Beschränkungen der Aussuhr landwirthschaftlicher Producte, namentlich des Setreides, der Wolle und dergleichen; zu Wäszung der hauptsachlichsten Last der Abgaben auf den Grund und Boden.

Manche Fürsten, wie Friedrich ber Große, Joseph II., waren allers bings, obgleich sie in ihrer Handelspolitik dem Mercantisspstem huldigten, kraftige Forderer bes Ackerbaues. Auf sie wirkte aber auch bereits ber Umschwung, der sich in den volkswirthschaftlichen Ansichten vorbereitete. (S. z. B. Robenbeck, Finanzspstem Friedrich's des Großen. Berlin, 1838.)

Die Lehre der Physiokraten in Frankreich namlich war es, die auf den Landbau, als die Basis aller volkswirthschaftlichen und gesellsschaftlichen Entwickelung, hinwies, die auf Lösung der Fesseln und Aushebung der Lasten, welche den Landbau hemmten und brückten, brang und nicht nur auf die französische, sondern auch auf die beutsche Wirthschaftspolitik einen sehr bedeutenden Einstuß ausübte.

Wohl find auch die Physiotraten in eine große Ginseltigkeit versfallen. Wenn sie gleich nicht verkennen, daß die technischen Gewerbe und der handel fur die menschliche Gesellschaft in hohem Grade nus-

liche Beschäftigungen sinb, so leugnen sie boch, bag burch bieselben ber Reichthum ber Bolter vermehrt werden konne, weil sie annehmen, bag bie Production ber Gewerbsleute ic. burch ihre Consumtion aufgewosgen werde. Nur durch den Landbau, der einen Ueberschuß über die Productionskosten, einen reinen Ertrag gewähre, konne das Bolksvermögen vermehrt werden. Sie verlangen baher, daß alle Steuern lediglich von diesem reinen Ertrag des Bobens erhoben werden sollen.

Diese Unsicht, die auch neuerlich wieder (von Dutens, philosophie de l'économie politique. Paris 1835. — Défense de la philosophie etc. p. 1837) als die einzig richtige vertheibigt worden ist, verdient um so mehr eine nahere Beleuchtung, als der Beweis, das der Landbau nicht das allein productive Gewerbe sei, im Interesse

deffelben felbft liegt.

Man tann bie Frage über bie Productivitat ober Unproductivitat ber Erwerbsgeschafte in einer zweifachen Beziehung auffaffen und beantworten. Man tann fragen : ob ein Gewerbe Guter von hoberem Gebrauchs merthe berborbringe, ober ben vorbandenen Gutern einen hoheren Gebrauchswerth hinzusete, als der mahrend des Productions-geschäfts verzehrte Werth betrage? Dber — ob ein Gewerbe bem Preife nach mehr einbringe, als bie Behufe ber Production verzehrte Buterfumme, bem Dreife nach berechnet, betrage? Leat man ber Betrachtung ben Gebrauchswerth ber Guter ju Grunde, fo lagt fich allerbings ber Beweis von ber Productivitat bes landwirthichafts lichen Gemerbes am Leichteften fuhren, ba ber Landwirth in der Regel im Stande ift, einen Theil feines Naturaleinkommens, g. B. an ben Grundherrn, an die Rirche zc., abzugeben. Schwieriger ift ber Bemeis bei ben technischen Gewerben, ba man bier bei ber Bergleichuna mit ungleichartigen Gutern zu thun bat, beren Wertharoffe fich nicht mit mathematischer Genauigfeit bestimmen lagt. Uebrigens ift es auch ben Physiotraten nicht eingefallen, ju behaupten, bag ber Lebensgenug ber Menichen ohne alle technische und Sandelsthatigkeit berfelbe fein murbe, wie er es ift mittelft ihrer Beibulfe. Man tann es baber ale eine teines weiteren Beweises bedurftige Thatfache ansehen, bag, wenn man ben Ginflug ber technischen Gewerbe und bes Banbels auf bas menfch= liche Boblfein, auf die Erhohung des Berthe ber Guter fur menichlichen Gebrauch in's Auge fast, ihnen in ber Regel eine bobe probuctive Kraft inwohnt. Man mochte fogar ben Physiofraten gegenüber versucht fein, die Behauptung aufzustellen, bag vorzugeweise jenen Bewerben eine productive Rraft jutomme, weil ohne ihre Mitwir-Bung ber größte Theil ber Urproducte gar feinen ober nur einen fehr untergeordneten Werth haben murbe und erft burch bie technische Thatigkeit und burch ben Transport in ben Rreis ber Dinge von Werth fur die Befriedigung menfchlicher Bedurfniffe hereingezogen wird. Allein es ist überhaupt unpaffend, die eine ober die andere gewerbliche Thatigfeit blos fur fich, abgefeben von ihrem organischen Bufammenhange mit ben übrigen aufzufaffen. Wenn burch bas nothwendige organische

Busammenwirken ber verschiebenen gewerblichen Thatigkeit eine Probuctenmasse erzielt wird, die nicht blos die Bedürsnisse der Unternehmer und Arbeiter befriedigt, sondern überdies eine Reihe anderer Bolksmer und Arbeiter befriedigt, sondern überdies eine Reihe anderer Bolkschassen, wie der Grundeigenthümer, der Staatsdiener zc., nahet und keidet und mit Wohnungen und tausend Gemächlichkeiten und Biersden versieht, und eine Aussammlung von Capitalien gestattet, — wenn ein solcher Ueberschus über die Berzehrung der gewerbtreibenden Classen nur unter der Boraussehung ihres organischen Jusammenwirkens migslich ist, wer kann der einen oder der andern dieser Classe ihre Mitzwirkung zu der Hervordringung jenes Ueberschusses, d. h. ihre productive Kraft, absprechen?

Beht man also bei ber Betrachtung von bem Gebrauchswerthe

aus, fo tommt feineswegs blos bem Landbau Productivitat ju.

Es ift baber bie Frage: ob bie phpfiofratifche Anficht etwa unter ber Borausfetung, baf ber Preis ber Sitter ber Betrachtung ju Grunbe ju legen fei, ihre Richtigkeit habe?

Wenn gleich biefe Borausfehung nicht als richtig zugeftanden werben kann, fo foll boch auch von biefem Standpuncte aus bie Frage

in's Muge gefaßt merben.

Die technischen Gewerbe und ber handel sollen bem Preis ber Urstoffe nur so viel zusehen, als der Preis der Gater betrage, die während der technischen und handelsthätigkeit verzehrt worden seien. Diese Behauptung wird aber sogleich durch die tägliche Erfahrung Lägen gestraft. Bieht nicht aus dem Preise der Gewerdsproducte nach Abzug des Preises aller der Production willen verzehrten Gater der Unternehmer regelmäßig einen reinen Gewinn, der Capitalist einen Bins? Erübrigt nicht der Arbeiter von seinem Lohne häufig noch einen kleinen Sparpfennig? Und all' dieses findet nicht blos zufällig, durch Kargen und Feilschen und günstige Preisconjunctwern, sondern regelmäßig und nothwendig Statt, wenn die Bolksbetriebsamkeit einen erwünschten Fortgang haben soll.

Mag man also von bem Gebrauchswerth ober von bem Laufchwerth ber Bermogenstheile ausgehen, so ergibt fich bas Resultat, bas teineswegs ber Landbau allein zu Bermehrung bes Boltsvermogens beizutragen vermag, baß also auch bie Forberung ber Physiotraten, alle Steuern auf ben nach ihrer Ansicht allein einen reinen Ertrag gewährenden Landbau zu legen, zum Glude bes letzteren ihre Grund-

lage verliert.

Trot biefem Refultat bleibt die Behauptung der Physiotraten wahr, daß die Landwirthschaft die Basis aller vollswirthschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung bildet, daß von der Größe des Uebersschusses an Rohproducten, welcher von der Landbau treibenden Bevölskrung über ihren eigenen Bedarf erzielt wird, die Größe aller weiteren der Pflege des körperlichen und geistigen Bohls der Gesellschaft sich widmenden Bevölsterung hauptsächlich bedingt ist: es bieben ihre Ansphamenden Bevölkerung hauptsächlich bedingt ist: es bieben ihre Ansphamenden

forberungen an ben Staat, alle bie Entwickelung bes landwirthschafts lichen Gewerbes hemmenben Teffeln, personliche Unfreiheit ber Lands leute, laftige Abgaben u. f. f., weggurdumen, volltommen in Rraft.

Diese Ansicht theilt bie neuere Theorie in vollem Mage. Nur von der Einseitigkeit, daß hauptsachlich das landwirthschaftliche Ge-werbe die Fürsorge des Staats verdiene, hat sie sich losgemacht, und indem sie nicht geringere Sorge für die technischen Sewerbe und den Handel in Anspruch nimmt, leistet sie dem Landbau selbst die größten Dienste. Denn nur wenn sie wechselseitig auf einander wirken, kann die Landwirthschaft erstarken und zu voller Bluthe sich entfalten.

Unleugdar hat die beutsche Landwirthschaft, trot der letten fransöfischen Kriege, Fortschritte gemacht; Dant den Bemühungen der Wissensche, welche die Landwirthschaftslehre durch naturwissenschaftsliche Kenntniffe bereichert und Bekanntschaft mit den Fortschritten fremder Bolter verbreitet hat; Dank ferner den Bemühungen der Rezierungen, welche durch Errichtung landwirthschaftlicher Lehranstalten, durch Musterwirthschaften, durch Losung mancher den Landbau hemmenden Fessen u. s. f. zu seinem Ansichung beigetragen oder wenigsstens die Möglichkeit weiterer Entwickelung ihm verschafft haben. Keineswegs aber ist der Kreis der Berbesserungen geschlossen. Verdienst genug ist in der Zukunft noch zu erwerben!

Da der Ertrag des Bodens bei einigermaßen forgfältiger Bewirth-schaftung regelmäßig größer ist, als die mit dem Landbaue beschäftigs ten Personen zum unmittelbaren Berbrauch und zum Eintausch ihrer übrigen Bedürsniffe nothig haben, so ist hierdurch die Doglich teit gegeben, daß, so weit der Staat den Ueberschuß nicht in Anspruch nimmt, irgend ein Theil der Bevölkerung sich denselben zueignet. Dies ist auch in der That auf mannigsache Weise geschehen.

Balb hat eine machtige Classe ber Gesellschaft einen in personliche Abhängigkeit verfallenen Theil ber Bevolkerung, wie die Staven, Leibzeigenen u. s. f., gezwungen, ihre Grundstücke zu behauen und ben Ueberschuß über ben nothwendigen Lebensbedarf ber Lehteren sich zugezeignet. Balb hat der ausschließliche Besit des Bodens die Grundzeigenthümer in den Stand geseht, für die pachtweise Benuhung ihres Eigenthums Anderen die Abgabe eines bedeutenden Theils des Ertrags auszulegen \*). Doch auch auf dem Wege des völlig freien Berkehrs können die Grundeigenthümer eine mit der Entwickelung der bürgerzlichen Gesellschaft stets steigende Rente sich verschaffen, während die Rente der Capitalisten im Laufe der Zeit gewöhnlich sinkt.

Die natürliche Ertragefähigkeit ber verschiebenen Grunbstude namlich ift fehr verschieben; fie find burch bie Rabe ober Entfernung bes Marktorts, burch die Leichtigkeit ober Schwierigkeit bes Transports ber

<sup>\*)</sup> Das merkwärbigfte Beispiet in bieser Beziehung ift Irland. (E. g. B. die Auszage aus Parlamentsacten: "ber Acerbau in Irland. Wien, 1840.)

Producte u. f. f. in einer balb mehr, balb weniger gunfligen Lagi. Wenn nun burch die Nachfrage nach Bobenerzeugniffen der Preis der seiben so gestiegen ift, daß auch die schlechteren oder überhaupt unter den ungunstigsten Umständen bewirthschafteten Grundstücke die Bebauung lohnen, so sind die Eigenthumer der einträglicheren in der Stand geset, für die Benuhung berselben von den Pachtern sich eine Rente auszubedingen, die um so größer ift, je mehr der Ertrag der

felben ben ber meniger begunftigten überfteigt.

So bildet sich von selbst aus ben Naturs und Berkehrsverhaltenissen eine Grundeigenthumerclasse, welche je nach dem Umfange ihren Besitsungen ganz oder theilweise von ihren Bodenrenten leben kann, eine Classe, deren Einkommen auch ganz abgesehen von ihren Capitals anlagen auf Grund und Boden steigt, je mehr durch das Wachsthum der Bevölkerung und die Zunahme der Industrie die Nachfrage nach Bodenproducten sich vermehrt, der Andau von immer schlechteren Grundstüden zunimmt, und der Preis der Urproducte in Folge diese Ursachen in die Hohe geht. In so fern eine Steigerung des Preise der nothwendigsten Lebensmittel in dem Interesse bieser Classe liegt, hat man ihr Interesse als im Widerspruche mit dem aller übrigen Bolksclassen stehend dargestellt.

Mus einer naheren Betrachtung ber Sache ergibt fich jeboch gel

genbes :

Das Interesse ber Grundeigenthumer wird freilich burch bas Steigen bes Preises ber nothwendigsten Lebensmittel, bas aus verstärften Rachfrage und der Ausbehnung des Ackerbaues auch auf schlechten Grundstücke entspringt, gefördert, bas der übrigen Bolksclaffen abn eben hierdurch unmittelbar benachtheiligt. Wenn daher bas Steigen bes Preises der nothwendigsten Lebensmittel für die Lehteren nicht durch andere Northeile aufgemagen murbe so mare die oben ermafent.

ju forbern, begriffen find, von einem hoheren Gesichtspuncte aus aufgefaßt, nicht im Wiberspruche mit bem der übrigen Bolksclaffen fteht.

Die Fortschritte des landwirthschaftlichen Gewerbes sind, abgesehen von dem hochst forderlichen Einstusse der technischen Gewerbe und des Handels, durch gesteigerte Nachfrage nach Urproducten zur Nahrung, Berarbeitung u. s. f., durch Lieferung wohlfeller Wertzeuge und Geräthschaften, durch Uebertragung von Capitalien auf den Landbau u. s. f., hauptsächlich durch folgende Umstände bedingt:

1) durch personliche Freiheit ber Landbau treibenden Claffe;

2) burch möglichft freien Grundbefit berfelben.

Für die landwirthschaftlichen Fortschritte am Buträglichsten ist basjenige Berhaltniß, wobei der Grund und Boden in dem Eigenthum
vermöglicher selbstwirthschaftender Landwirthe sich befindet; der Ertrag
benselben in möglichst ungeschmalertem Maße zusällt, und die Ersparniß regelmäßig auf den Boden als Capital zurückließt. Doch ist auch
ein Pachtspliem, bei welchem die Guter in angemessener Größe auf
eine beträchtliche Anzahl von Jahren an wohlhabende und gebildete
Pächter verliehen werden, der Cultur des Bodens nicht hinderlich;
höchst schädelich dagegen ist ein Pachtspliem, dei welchem die Guter in's
Unendliche zersplittert, an arme unwissende Pächter auf eine kurze Reihe
von Jahren gegen hohe, durch die Concurrenz abgepreste Pachtzinsen
verliehen werden, und eben deshalb jeder Trieb und jede Kähigkeit zu
Berbesserungen sehlt.

Das Verhaltnis bes zwischen bem Grundherrn und Bauern getheilsten Sigenthums kann zwar nicht unter allen Umständen als absolut schäblich und verwerflich betrachtet werden; allein da sich thatsächlich an dasselbe in der Regel eine Reihe hoher und lästiger Abgaben und Dienste für den Landwirth knupft, so liegt es im allgemeinen Interesse, daß der Staat es dem Landmann möglich macht, durch Ablösung jener Lasten und Dienste sich volles und freies Grundeigenthum zu verschaffen. (S. die Artikel "grundherrliche Abgaben", "Frohnen", "Zehenten" n. s. f.)

3) burch bie Freiheit bes Landmanns hinsichtlich ber

Benugung feines Grundes und Bobens.

Recht und Klugheit forbert, bem Landmanne die Art und Beise bes Andaues seines Feldes freizugeben. Ob er seinen Acer mit Gestreide ober handelsgewächsen andaue, seine Biese in einen Acer, ober seinen Beingarten in ein Fruchtfeld umwandeln will, oder umgekehrt, ist seiner Einsicht und Berechnung zu überlassen. Denn man darf sicher sein, daß der Einzelne diesenige Benutungsart wählt, die seinem Interesse und seinen Berhaltnissen am Angemessensten ist, und die baher in der Regel auch volkswirthschaftlich die zwecknäsigste ist.

Die eigenthumlichen Grundfabe, welche nach Umftanben in Bezug auf die Robung der Privatwalbungen in Anwendung tommen muffen,

find in ben betreffenden Artiteln ausgeführt.

Auf gleiche Weise, wie bem Landmanne die Wahl ber Pflanzen, womit er sein Felb bebauen will, — burch Aufhebung ber etwa be-

stehenden polizeilichen oder privatrechtlichen hinderniffe — anheim zu geben ift, so ist ihm auch die Reihenfolge des Andaues, die Feldrotztion, überhaupt die Einrichtung des ganzen Wirthschaftsspstems zu überlassen. Wird namentlich der Landbau auf großen arrondirten Gutern betrieben, so ist lediglich kein Grund vorhanden, die Bewirthschaftungsweise polizeillich vorzuschreiben. Der Staat kann unmöglich besser wissen am Meisten frommt. Der Staat kann unmöglich besser wissen am Meisten frommt. Bei zerstückeltem Grundbesite muß sich allerdings der Einzelne mehr in die Ordnung der Menge fügen. Doch ist man auch hierbei in der Beschränkung häusig zu weit gegangen, und theils bessere Einsichten, theils veränderte Berhältnisse haben mit Recht Beranlassung zu Maßregeln gegeben, welche die möglichste Austösung der polizeilichen und privatrechtlichen Hindernisse der freien Bewegung des Einzelnen zum Biel haben. Um dies näher zu erläutern, soll kurz auf die Entwickelung der verschiedenen Felderspstenen eingegangen werden.

Die früheste und roheste Art bes Ackerbaues ist bie sogenannte Wechselwirthschaft. Sie wird angewendet in einer Zeit und Gegend, wo Boden im Ueberfluß vorhanden, an Handen und Capital aber Mangel ist. Das dem Andau gewidmete Feld zerfällt (abgeseben von einigem Garten: und Wiesenland) in zwei Theile. Jeder Weil wird benuht, so lange die natürliche Kraft des Bodens ohne kunstliche Düngung Ernten erzeugt, in der Art, daß, während der eine Theil Früchte trägt, der andere brach liegt, dis er durch die Einwirdung der Atmosphäre, des Regens, der verwesten Kräuter u. s. w. Kräste zur neuen Ernte gesammelt hat. Inzwischen dient er dem Bieh zur Weibe.



ju forbern, begriffen find, von einem hoheren Gefichtspuncte aus aufgefaßt, nicht im Wiberfpruche mit bem ber ubrigen Boltsclaffen fieht.

Die Fortschritte bes landwirthschaftlichen Gewerbes sind, abgesehen von bem hochst forberlichen Ginflusse ber technischen Gewerbe und bes Handels, burch gesteigerte Nachfrage nach Urproducten zur Nahrung, Berarbeitung u. f. f., burch Lieferung wohlfeiler Wertzeuge und Gerächschaften, burch Uebertragung von Capitalien auf ben Landbau u. f. f., hauptsächlich burch folgende Umstände bebingt:

1) burch perfonliche Freiheit ber ganbbau treibenden Claffe;

2) burd möglichft freien Grundbefig berfelben.

•

1

1

ż

è

:

ì

į

i

ţ:

i

İ

ı

Für die landwirthschaftlichen Fortschritte am Zuträglichsten ist dasjenige Berhaltniß, wobei der Grund und Boben in dem Eigenthum vermöglicher selbstwirthschaftender Landwirthe sich befindet; der Ertrag denselben in möglichst ungeschmalertem Maße zufällt, und die Ersparniß regelmäßig auf den Boden als Capital zurücksießt. Doch ist auch ein Pachtspitem, bei welchem die Güter in angemessener Größe auf eine beträchtliche Anzahl von Jahren an wohlhabende und gebildete Pachter verliehen werden, der Cultur des Bodens nicht hinderlich; höchst schädlich dagegen ist ein Pachtspitem, bei welchem die Güter in's Unendliche zersplittert, an arme unwissende Pachter auf eine Lurze Reihe von Jahren gegen hohe, durch die Concurrenz abgepreßte Pachtzinsen verliehen werden, und eben deshalb jeder Trieb und jede Fähigkeit zu Berbesserungen sehlt.

Das Verhaltnis bes zwischen bem Grundherrn und Bauern getheilsten Eigenthums kann zwar nicht unter allen Umstanden als absolut schällich und verwerflich betrachtet werden; allein da sich thatsachlich an baffelbe in der Regel eine Reihe hoher und lästiger Abgaben und Dienste für den Landwirth knupft, so liegt es im allgemeinen Interesse, daß der Staat es dem Landmann möglich macht, durch Ablösung jener Lasten und Dienste sich volles und freies Grundeigenthum zu verschaffen. (S. die Artikel "grundberrliche Abgaben", "Frohnen", "Zehenten" n. s. f.,

3) burch bie Freiheit bes Landmanns binfictlich ber

Benutung feines Grundes und Bodens.

ftebenben polizeilichen ober privatrechtlichen Sinberniffe - anbeim m geben ift, fo ift ihm auch bie Reihenfolge bes Unbaues, Die Belbrote tion, überhaupt die Ginrichtung bes gangen Birthichaftefinftems zu über laffen. Wird namentlich ber ganbbau auf großen arrondirten Gutern betrieben, fo ift lediglich tein Grund vorhanden, die Bewirthschaftungs meile polizeilich vorzuschreiben. Der Staat tann unmöglich beffer wiffen als die Gesammtheit aller Landwirthe, was bem Intereffe eines Beben am Deiften frommt. Bei gerftudeltem Grunbbefibe muß fic allerdings der Gingelne mehr in die Ordnung der Menge fügen. ift man auch bierbei in ber Befchrantung haufig ju weit gegangen, und theils beffere Ginfichten, theils veranberte Berhaltniffe baben mit Recht Beranlaffung ju Dagregeln gegeben, welche bie moglichfte Auflofung ber polizeilichen und privatrechtlichen hinderniffe ber freien Bewegung bes Einzelnen jum Biel haben. Um bies naber ju erlautern, foll tury auf bie Entwickelung ber verfchiebenen Selberfofteme einer gangen werben.

Die früheste und roheste Art bes Ackerbaues ist die sogenanme Wechselwirthschaft. Sie wird angewendet in einer Zeit und Gegend, wo Boden im Ueberstuß vorhanden, an Handen und Capital aber Mangel ist. Das dem Andau gewidmete Feld zersällt (abgeseben von einigem Garten: und Wiesenland) in zwei Theile. Seder Weil wird benutzt, so lange die natürliche Kraft des Bodens ohne kunstliche Düngung Ernten erzeugt, in der Art, daß, während der eine Theil Früchte trägt, der andere brach liegt, die er durch die Einwirkung der Atmosphäre, des Regens, der verwesten Kräuter u. s. Kräse zur neuen Ernte gesammelt hat. Inzwischen dient er dem Bied zur Weibe.

And hieler Machielmirthschaft entinrinat hie Kolae, has eine dem

festigen und etwalgen kunftigen Fortschritten in ber landwirthschaftlichen E teur hemmend in den Weg ju treten. Behentweiberechte u. bergl.

wurden auf biefes Spftem gegrundet.

Aber wie angemessen dasselbe auch den Bedürsnissen und Berschaltnissen einer bestimmten Zeit sein mochte, eine neue Zeit erzeugte neue Bedürsnisse. Die Dreifelberwirthschaft mit reiner Brache konnte einer vermehrten Bevölkerung nicht genülen; es mußte das Berlangen entstehen, daß die dem Andau der Brache im Wege stehenden hindernisse weggeraumt, daß der Andau der Kartossel, der Handels-Gewächse und der Futterkauter, namentlich der Kleedau und die dadurch bedingte Einführung der Stallsütterung, möglich gemacht ward.

Diefe Moglichkeit wird namentlich durch Schafereigefete berbeigeführt, welche theils ben Grundfat festftellen, bag ber Anbau ber Relber feiner Benutung als Beibe vorangefet werbe, theils die

Ablofung ber Beiberechte in bestimmten Beitfriften geftatten.

Wenn durch diese Magregeln die Möglichkeit des Andaues des Brachfeldes — der Dreifelderwirthschaft ohne Brache — gegeben und dieses
Wirthschaftsspftem allaemeiner aeworden ift, so versiechten sich auch in
dieses Spftem Berhaltniffe, namentlich neue Zehentrechte, welche einer weiteren Entwickelung der Bodencultur entgegentreten.

Ein rationeller Betrieb ber Landwirthschaft in einem bevolkerten, mit Sanden und Capital reichlich versehenen Lande namlich findet seine Befriedigung nicht in dem gewöhnlichen Systeme der Dreifelderwirthsschaft; er verlangt eine zwecknaßigere Fruchtfolge, ein 6—9 jahriger

Turnus wird rathlich.

Auch hier ift es Pflicht bes Staats, burch Gefete die rechtlichen Berbaltniffe so zu ordnen, daß die Hinderniffe eines verbesserten Ansbaues des Bobens wegfallen. Das Resultat dieser Betrachtungen ist hiernach folgendes:

Die Gestattung ber möglichst freien Benutung muß fur ben Staat

leitenber Grunbfat fein

Bei getheiltem Grundbesit afer gebietet die Natur der Berhaltenisse, den Einzelnen an eine gewisse allgemeine Ordnung im Interesse ber Gemeinschaft zu binden. In diese Ordnung versiechten sich manscherle Rechte, die zugleich mit den polizeisichen Bestimmungen den Uesbergang zu einer neuen Ordnung der Dinge erschweren oder verhiedern. Dat sich daber im Laufe der Zeit das gemeinschaftliche Interesse der Webrzahl umgestaltet, so ist durch gesetliche Maßregein der Uebergang zu einer anderen Benuhung des Bodens möglichst zu erleichtern und zu befördern.

4) burch eine zwedmäßige Arronbirung ber Befis

gungen ber einzelnen ganbwirthe.

Der Landwirth, beffen Grundstude an allen Enden und Eden ber Martung gerstreut liegen, tann fein Feld nicht übersehen und überwas chen; bas hin = und hergeben und Sahren von einem Ader jum ans bern bei ber Bebauung, bei Saat, Ernte u. f. w. verursacht für Mens

lohnern verwendet werden muß, und bag felbft bie Leitung bes Betriebs

oft fremben Sanden, Suteverwaltern u. f. f., anvertraut ift.

Da sich aus bem Borherrschen bes Groß: ober bes Kleinbetriebs bes Ackerbaues in einem Lande fur das Maß der Bevolkerung desselben, für die Einkommensvertheilung, überhaupt für die ganze volkswirtischaftliche und politische Sestaltung eines Staats sehr wichtige Folgen ableiten, so ist die Frage: ob nicht der Staat, trob der Unmöglichkeit, allgemein das richtige Maß für die Größe der Süter zu bestimmen, doch eine Einwirkung auf dieselbe sich vorbehalten, oder ob er ganz freie Theilbarkeit des Bodens gestatten soll?

Betrachtet man die Frage rein von dem privatwirthschaftlichen Standpuncte, so ift auch in denjenigen Landern, in welchen der Grundssat der Untheilbarkeit der Guter seit Jahrhunderten besteht, darüber nur eine Ansicht unter den Landwirthen, daß die freie Theilvarkeit, d. h. derjenige Justand den Borzug verdiene, in welchem dem Einzelnen frei steht, sein Landgut, sei es durch Ankauf oder Berkauf von Guterstücken, in ein richtiges Berhaltniff zu seinen Fahigkeiten und Capitalien zu setzen, überhaupt seinem Wirthschaftsbetrieb die seinen Berhaltniffen angemessenste Ausbehnung zu geben. (Bergl. z. B. die Landwirtsschaft Großbritanniens. Aus dem Englischen von Schweißer, I. 64. K.)

Allein die Frage muß auch noch von einem hoheren volfewirthichaftlichen und politischen Standpuncte aus in's Auge gefaßt werden.

Benn ohne Zweifel fur ben verständigen und soliben Landwirth bie unbeschränkte Dispositionsbefugniß über sein Grundeigenthum nur erwunscht und unmittelbar nur von Bortheil sein kann, so liegt doch die Befurchtung nahe, daß bei freier Theilbarkeit die Theilung des Bobens, namentlich auf dem Bege des Erbgangs, im Laufe der Zeit so weit fortschreiten machte bas sich der Ackerban in einen gartenmaßt.



## Landwirthschaft.

bas fogenannte Bereinobungsfpftem , aus polizeilichen Rudfichten geltenb gemacht merben, find nicht hinreichenb, um Dagregeln zu Berbinberung folder wirthichaftlich lobenswerthen Unternehmungen gu rechtferti= Es ift nicht zu furchten, bag hierburch bie Dorfer ganglich verschwinden, daß bie intellectuelle und sittliche Bilbung und ein reges Ge= meinbeleben baburch Roth leibet. Denn bie Bahl berer, welche fich gum hinausbauen ihrer Bohnungen entschließen, ift immer eine ge-Die Roften bes Umbaues ber Gebaube, bie Schwierigkeit, fich volltommen ju arrondiren, ber Mangel an Baffer, und die Bortheile und Benuffe, welche ein Bufammenleben in einer Gemeinbe in gefelli= ger und jum Theil auch in wirthschaftlicher Beziehung, g. B. burch bie Rabe ber nothigen Sandwerker u. bergl., gewährt, find Grund genug, um die Dehrzahl ber Dorfbewohner vereinigt ju erhalten; mogu fich noch bie großere Sicherheit ber Perfon und bes Eigenthums beim Bufammenwohnen gefellt. Diefe lettere Rudficht macht es aber rathlich, bag ber Staat fich positiver Begunftigung bes Bereinobungefpfteme enthalt.

5) burch eine angemeffene Große ber ganbguter.

Man hat sich viele Muhe gegeben, einen allgemeinen Maßtab für die zweckmäßigste Größe ber Landguter aufzusinden. Allein es läßt sich ein solcher allgemeiner Maßtab unmöglich aufstellen. Die richtige Größe ist durch Ort, Zeit, perfonliche und wirthschaftliche Berhaltnisse bes einzelnen Landwirths bedingt, und diejenige ist in der Regel die richtigste, welche aus der Natur dieser Berhaltnisse ohne zwingende Einwirtung des Staats von selbst sich entwickelt.

3m Allgemeinen lagt fich uber ben Betrieb bes Landbaues im

Großen und im Rleinen Rolgenbes bemerten:

Beim Betrieb im Großen wird an Capital und Arbeit erspart, Arbeitstheilung, Maschinenanwendung und ein intelligenterer Betrieb wird möglich; mit einem Wort, eine kleinere Menschenzahl ist im Stande, bem Boben einen größeren Reinertrag abzugewinnen, als beim Betrieb bes Landbaues im Rieinen. Was an Menschen und Capitale kraften erspart wird, kann anderen nublichen Beschäftigungen zugeswendet werden.

Bei dem Aleinbetried findet ein größerer Aufwand an Capital (Wirthschaftsgebäuden, Adergerathen u. s. f.) und an Menschenkräften Statt, ein großer Theil des Robertrags wird durch die Landleute verzehrt, und der für die übrigen Volksclassen disponible Ueberschuß müßte nothwendig ein bedeutend geringerer sein, als bei der Großwirthschaft, wenn nicht die Sorgfalt, Sparsamkeit und der Fleiß der selbstwirthschaft, wenn nicht die Sorgfalt, wenigstens einen Theil des Aussalls wieder beden wurde.

Diefer Erfat burch Fleiß und Sparfamteit ift nicht felten so bebeutend, bag ber Reinertrag kleiner Guter ben ber großen selbst übersteigt; wobei namentlich in Betracht kommt, bag bei ben letteren haufig bas erforberliche Capital mangelt, bag eine größere Bahl von Tagelobnern verwendet werden muß, und bag felbft die Leitung bes Betriebs

oft fremben Sanben, Guteverwaltern u. f. f., anvertraut ift.

Da fich aus bem Borberrichen bes Groß: ober bes Aleinbetriebs bes Aderbaues in einem Lande fur bas Dag ber Bevolterung beffel ben, für die Ginkommensvertheilung, überhaupt für die gange vollewirth Schaftlide und politische Gestaltung eines Staats febr wichtige Folgen abliten, fo ift bie grage: ob nicht ber Staat, trot ber Unmoglichfeit, allgemein bas richtige Dag fur bie Große ber Guter gu beftimmen, boch eine Ginwirtung auf biefelbe fich vorbehalten, ober ob er gang freie Theilbarteit bes Bobens geftatten foll?

Betrachtet man bie Frage rein von bem privatwirthichaftlichen Standpuncte, fo ift auch in benjenigen ganbern, in welchen ber Grundfat ber Untheilbarteit ber Guter feit Jahrhunderten befteht, nur eine Unficht unter ben Landwirthen, daß die freie Theilvarfeit, b. b. berjenige Buftand ben Borgug verdiene, in welchem bem Gingelnen frei fteht, fein Landgut, fei es burch Untauf ober Berfauf von Guterftus den, in ein richtiges Berhaltnif ju feinen Fabigfeiten und Capitalien ju feben, überhaupt feinem Birthichaftsbetrieb bie feinen Berhaltniffen angemeffenfte Musbehnung gu geben. (Bergl. g. B. bie Landwirth fchaft Großbritanniens. Aus bem Englifden von Schweißer, I. 64. n.) Allein die Frage muß auch noch von einem boberen volkemirt-

Schaftlichen und politischen Standpuncte aus in's Muge gefaßt werben.

Benn ohne Zweifel fur ben verftanbigen und foliben Landwirth bie unbeschrantte Dispositionsbefugnig uber fein Grundeigenthum nur er municht und unmittelbar nur von Bortheil fein fann, fo liegt bod Die Befurchtung nabe , daß bei freier Theilbarteit Die Theilung bes Bobens, namentlich auf bem Bege bes Erbgangs, im laufe ber Beit fo weit fortichreiten mochte, bag fich ber Aderbau in einen gartenmaßis



# Landwirthschaft.

ihrer Guter abhalten murbe, wenn nicht bei Erbtheilungen bas Intereffe ber Erben gerade in einer Bertheilung bes ererbten Gutes bestunde. Die Erben konnten namlich entweder bas Gut gemeinschaftlich bebauen und es fo unvertheilt erhalten : allein biefes wiberftreite in ber Regel bem Intereffe ber Einzelnen; benn jebes Mitglied wolle, fobalb es fich verheirathe, feinen eigenen Berb; — ober es tonnte ein Rind bas But übernehmen und ben anderen Renten versprechen; allein feines der Kinder wolle haus und hof verlaffen; noch weniger verftehen fie fich jum Bertauf bes Gutes im Gangen; es bleibt alfo nichts übrig, als bas Gut zu verthellen, moburch jebes Rind feine eigene Wirthichaft grunden und die Kruchte feines Gutchens und feiner Arbeit in vollem Dage beziehen tonne. Mus bem Gefet ber gleichen Erbtheilung entspringe baber bei freier Theilbarteit Die Befahr einer von Generation gu Generation fortichreitenben Berfplitterung bes Bobens und Bergrmung feiner Bewohner. Benn diefe Rolge bis jest nur bier und ba eingetreten fei, fo beruhe biefes theils in befonderen Berhaltniffen, 3. B. ber Rabe von Stabten, theils barin, baf bas Spftem, wo es im Großen angewendet worben , wie in Preugen und Frankreich, erft in feiner Entwidelung begriffen fei.

Die Sefahr, die aus einer Zerspitterung des Grundbesiges entsspringe, sei aber nicht blos eine wirthschaftliche, sondern auch eine poslitische. Durch Bertheilung der größeren Bauerns und Abelsgüter werde alle bei ber Unstetigkeit des beweglichen Capitals doppelt nothwendige Stabilität im Staatsleben vernichtet, indem ein tuchtiger Bauernstand und ein das Bestehende aufrecht erhaltender Abel aus demselben vers

fcwinbet.

Offenbar ift ber Punct ber gleichen Erbtheilung ber wichtigste und schwierigste in ber Sache, und wir wiederholen hier die schon an einem andern Orte\*) ausgesprochene Ansicht, daß und eine Beschränkung ber freien Theilbarkeit je nach den Umständen allerdings hier und da möglich und nothwendig zu sein scheint, obgleich wir in ber Regel, und so lange die Theilung nicht die zu einem schällichen Grade fortsschreitet, das Recht der freien Theilbarkeit als den wirthschaftlichen und gesell chaftlichen Fortschritten am Zuträglichsten betrachten.

Den vielen Borfchlagen, welche biesfalls gemacht worben finb, fei

noch Folgenbes beigefellt:

Es soll bem Gutsbesiger unbeschrantte Dispositionsbefuanis über sein Gut bei Lebzeiten zustehen; auch fur ben Fall seines Todes soll er nach seinem Gutbefinden dasselbe einem seiner Kinder übertragen ober unter mehrere vertheilen konnen; wurde er aber sterben, ohne etwas über sein Gut verfügt zu haben, so soll es bem altesten Sohne zustallen.

Sinfichtlich ber Anspruche ber nachgeborenen Rinder mußten für biefen Fall billige gesehliche Bestimmungen getroffen werden.

<sup>\*)</sup> In ber Schrift über den Ginfluß bes Grundelgenthums 22. Stuttg., 1836.

Bielleicht burfte man sich schon bei bieser gefehlichen Einrichtung und bei Beaufsichtigung der Erwerbungen der todten Sand und da Familiensideicommisse der Hoffnung hingeben, daß weder eine dem offentlichen Bohle nachtheilige Berkleinerung, noch Bergrößerung des Grundbesiges der Einzelnen eintreten werde.

6) Weitere Bebingungen und Beforberungsmittel ber landwirth-

Schaftlichen Fortschritte find folgenbe:

Eine zweckmäßige Bilbung ber Lanbbau treibenben Classe in ben verschiebenen Zweigen ber Landwirthschaft, namentlich auch im Weinbau, Obstbau, in der Biehzucht u. f. w.; Berbreitung landwirthschaftlicher Kenntnisse durch Bereine; Berbreitung nühlicher Ackerwerkzenge, Biehragen, Culturpflanzen; Versicherungsanstalten gegen Zerstörungen des landwirthschaftlichen Capitals durch Feuer, Hagel, Biehsterben u. s. f. f.; zweckmäßige Creditanstalten; Freiheit des Handels mit landwirthschaftlichen Producten, namentlich freier Getreibehandel; Erleichterung des Transports desselben mittelst der Anlage von Straßen, Candien u. s. f.; endlich zweckmäßige Gesetze über Vertheilung und den Andre der Allmanden.

(S. hierüber die betreffenden Artitel "Aderbauinstitute" und "Geselschaftscreditanstalten", "Korngesete", "Eisenbahnen", "Gemeinheitsteilungen" u. s. f. Dr. 28. Shu.

Lauenburg, f. Sachfen=Lauenburg.

Lebensverficherung, f. Berforgungsanstalten.

Lebensmittel. — Dieser Ausbruck murbe im weitesten Sinne Alles umfassen, was zur Erhaltung der physischen Eristenz des Menschen, ben gewöhnlichen Einwirkungen der Natur gegenüber, erforderitich ist: hauptsächlich Nahrung, Kleidung und Wohnung. In einem engern Sinne in welchem bas Wort bier genommen wird perfeben

ber Concurreng und bes eigenen Intereffes ber Producenten nicht gu rechnen ift. Ein folches ift bas Baffer, bas nur an wenigen Orten und unter besonderen Umftanden bezahlt mird, mo folglich nur fehr felten die Privatpersonen burch ein mercantilisches Interesse veranlagt find, an die Berforgung ihrer Mitburger mit biefem gleichwohl hochs wichtigen Bedurfniffe ju benten. In vielen Orten ift Baffer in einem bas gewöhnliche Bedurfnig becenben Dage vorhanden; aber es ift fchlecht, ungefund, ju manchen 3meden gar nicht anwendbar, an menige entlegene Puncte vertheilt, bei großer Site bem Mustrodnen, bei ftrenaer Ralte bem Ginfrieren ausgefest, einem ungewöhnlichen Beburfniffe nicht genugend. Dier tann allerdings bie Gemeinde ober ber Staat veranlaßt fein, die vereinzelten Rrafte gur Berbeifchaffung bes Baffers mittelft Bafferleitungen, Rachgrabungen, Anlegung artefifcher Brunnen , großer Gifternen u. f. w. ju vereinigen. In marmeren und mafferarmen Landern wird naturlich bas Bedurfnig an Baffer empfunden, und es ift bekannt, welche gewaltige Unftrengungen die Romer und bie Drientalen bemfelben gewibmet haben. Es fann 2) vortommen, bag bie unschabliche Beschaffenheit ber Lebensmittel von ben Consumenten erft nach bem Genuffe, alfo erft wenn es ju fpat ift, fich ertennen lagt, folglich eine polizeiliche Ueberwachung und Borausficht gerechtfertigt find. hierher gebort bie Aufficht über bas Fleifc, bie burch Beranftaltung einer Biehichau bafur, daß tein ungefundes gleifch gefchlach= tet wird, und burch Revisson ber Fleischladen bafur forat, bag nur frifche und! unverborbene Bleifchftude jum Bertauf ausgestellt werben. Unter Umftanben tann auch eine polizeiliche Beauffichtigung ber geringeren Speifehaufer und Gartuchen und ber geraucherten Baaren erfor berlich fein. Much bas Bild, befonders ber Safe, ift eigenthumlichen Rrantheiteguftanben unterworfen, mahrend beren fein Benug ben Menfchen ichablich ift, weshalb zu folchen Beiten fein Ginbringen gum Bertaufe mohl vermehrt merben mag. Much ber Genug ber Fifche ift gu gewiffen Beiten bem Menfchen ichablich, und auch fonft eine polizeiliche Aufficht über ben Fifchmarkt um fo nothiger, je gefährlicher bie Birfungen bes Genuffes, ja ber blogen Ausbunftung verborbener Fifche finb. Rudfichtlich bes Getreibes wird sowohl bie Anwendung franthaften Rornes ju verhindern, als bas Dahlgeschaft ju beauffichtiaen. gegen Schabliche Beimischungen im Dehlhandel einzuschreiten und bas Backerbrot einer Controle zu unterwerfen fein. Der Genuß unreifer Rartoffeln, unreifen ober mabigen Obstes erzeugt gefährliche, zuweilen epidemifch werbenbe Rrankheiten, und wenn gleich in biefen Dingen Bieles übertrieben werben tann, fo ift es boch wohl tein ju ftarter Eingriff in die perfonliche Freiheit, wenn die Bertaufer verhindert merben, Gegenstande auf ben Martt zu bringen, die ber Gefundheit ihrer Mitburger schablich find. Aus gleichen Grunden wird bie Polizei viels faltig veranlagt fein, über die funftlich bereiteten Getrante eine fcarfe Dbficht ju fuhren. Sier ift ohne chemifche Angipfe bie ichabliche Befcaffenheit nicht leicht zu entbeden, und nicht felten ber Boblgefchmad Staats : Beriton. IX.

ich einen legitimen Anspruch auf ben mir burch bas Gefet zugefchiebe nen, 3. B. vaterlichen, Erbtheil; fo begrunbet bie gefehmaßig gefchloffene Che legitime Berhaltniffe und Buftanbe fur bie Chegatten, Eltern und Rinber u. f. w. Bir haben es jedoch hier mit folder allgemeinen Bebeutung nicht zu thun, fonbern nur mit ber engeren, b. b. mit ber auf politische Berhaltniffe ober Buftanbe fich beziehenben, wornach 3. B. bem burch gefehliche Erbfolge ober Bahl jur Berrichaft gelangten Regenten, eben fo ber auf gefetlichem Wege (b. h. burch bie nach naturlichem ober positivem Gefet baju rechtmäßig berufene Auctoritat) entstandenen Berfaffung, bann auch ber folder Berfaffung ober überhaupt bem — naturlichen ober positiven — Staatsrechte gemaßen Regierung bas Prabicat "legitim" ertheilt wirb, im Gegenfat 3. B. eines Usurpators, ober eines aus gewaltsamer Ummalgung hervorgegangenen Buftanbes, ober einer rein willfürlichen, tyrannifchen Regierungsweise. In ber engften Bebeutung jedoch, und welche in ber neueften Beit fich gang vorzüglich geltenb gemacht hat, wird unter Legitimitat fast nur bas angestammte Berricherrecht verstanden, gewiffermaßen bie - wie man fonft fagte - unmittelbar von Gott verliebene Dajeftat, im Gegenfate ber auf ben Boltswillen, ober, wie man fagt, auf die Revolution begrundeten Gewalt.

Diesen bergestalt beschränkten Begriff hat man inbessen nicht ausbrücklich ober beutlich festgestellt, sondern sich mit dem Ausrufen des Wortes gewissernaßen als eines Losungswortes für die jett in Europa vorherrschende Partei, als eine Art von Schiboleth — zur Unterscheidung der Anhanger von den Gegnern — begnügt, und mit der Benuhung desselben als eines Titels zur Rechtsertigung reactionärer Tendenzen. Der Sinn aber, den man damit verdindet, wird leicht erkannt aus der praktischen Anwendung, die man nach Umständen davon macht, und aus deren Zusammenhalten mit den übrigen Richtungen der Wartei. Die Unhellimmtheit des Begriffes, welche das Bringen der



## <del>Legitim</del>itát.

stieen als Familienglied sich angeschlossen: ba strahlte sein Thron von folder Majeftat und herrlichteit, bag an ber Gefehmafigfeit feiner Berricaft au zweifeln fast fur Unfinn gegolten hatte. Ronigreiche und Berricherhaufer hatte fein machtiges Bort erichaffen, bie Gemaltigften ber Erbe ehrten ihn, bie Sproflinge bes bourbonifden Saufes aber, welche einftens ben Thron Frankreiche befeffen, irrten ale Fluchtlinge und Berbannte umber, und fanden taum ein Land, beffen Berricher fie gaftlich aufzunehmen ober nur eine Bufluchtoftatte gegen bie Berfolger ihnen au gewähren magte. Als nun aber ber ruffifche Binterfroft bas große Deer gernichtet und eine Reihe weiterer Unfalle die Dacht bes Gefürchteten, gegen welchen fich jest bas ihm fruher verbunbete Europa feinblich erhob, gebrochen hatte: ba entstand bei ben Erbittertften feiner Reinde ber Gebante, ihn zu entthronen, und ward in Erfullung gefett burch ben Berrath bes fogenannten Erhaltungs=Senats. felbe, burch Rapoleon's Billen in's Dafein gerufen, bisher auch folchem Willen - fo wie es Knechten giemt - unbedingt folgfam, ertuhnte fich jest, auf bes verfchmitten Tallepranb's Rath, gur Abfegung feines taiferlichen Gebieters und Berrn und gur Wieberberufung ber faft vergeffenen Bourbonen auf Frantreiche Thron. Die vermeffene That, unter bem Schut ber fremben Rriegshaupter, welche noch furk guvor mit Napoleon, als bem Raifer ber Frangofen, um den Frieben unterhandelt hatten, gelang, und Lubwig XVIII. ergriff bie Bugel bes Dem Principe biefes Berfahrens gab Talleprand bem Ramen Reiches. "Legitimitat."

Dieses Princip nun, wenn man es nach ber ihm hier gegebenen Anwendung beurtheilen, ober wenn man es in Gemäsheit der aus solscher Anwendung hervorgehenden Ansichten generalisiren wollte, wurde theoretisch wie praktisch zu den für den unbefangenen Verstand ungenießbarsten und für das Schickal der Voller heillosesten Folgerungen führen; auch wurde es mit den Lehren der Geschichte und den bis zur neuesten Belt anerkannten Grundschen des Staats und Vollerrechts im

foreiendften Biberftreite fteben.

Das Erbrecht eines Fürstenhauses auf die Regierung eines Landes und Boltes kann, wenn man nicht zur absurden Dichtung eines schon vor dem Staat bestandenen Erbeigenthums einer Familie über das ganze Gebiet seine Zusstucht nehmen, oder den Glausben an eine unmittelbare gottliche Einsetzung des Herrscherhausses sowiel, durchaus auf keinem andern Boden wurzeln, als auf dem des vernünftigen Staatsrechts (ohne welches ohnehin die Rechtsgültigkeit irgend eines positiven gar nicht gedenkbar ist), mithin nur abgeleitet werden aus dem ursprünglichen Gesellschaftsvertrage, als erster Quelle, in dessenäsheit sodann ein Gesellschaftsgeses, d. h. der Ausspruch des Gesammtwillens, ein Kürstenhaus zur Regierung berief und dadurch allen (mithin den künstigen wie den gegenwärtigen) Gesellschaftsangehörigen die Unterthanenstreue gegen dasselbe zur Psicht machte, wozu dann noch etwa ein bes

fonberer, mit bem Regentenhaufe felbft gefchloffener Bertrag, welche Die fortbauernbe Birtfamteit jenes Gefetes verburgte, getommen fein ober als hinzugekommen gebacht werben mag. Dun ift es aber gut nicht menichenmöglich, ein für alle Ewigteit feine Rraft be hauptenbes Gefet zu machen; und auch jeber Bertraa fann -3. B. burch Untreue bes einen Paciscenten ober auch burch vollige Xenberung ber Umftanbe u. f. w. - feine Rechtsgultigfeit verlieren. fann alfo auch bas Thronfolges, wie überhaupt bas Berfaffungsgeies rechtsgultig veranbert ober aufgehoben, und es fann ber Untermer fungevertrag unter gemiffen Borausfebungen feiner Rechtstraft berant merben. Beldes biefe Borquefegungen ober Bebingungen fur Gines ober bas Unbere find, foll bier nicht erortert werben; es genugt bie Andeutung ber im Allgemeinen burchaus nicht zu vertennenben, nicht nur factifchen, fondern auch rechtlichen Moglich teit bes Auf-borens jebes Gefetes und jebes Bertrags; und wo bie Moglichteit un Birtlichteit wird, ba bort naturlich auch die auf ber Rechteverbind lichteit bes Gefetes ober Bertrages ruhenbe Legitimitat auf.

Freilich sind außerordentliche Umstande von Nothen, wenn der constitituiren de Gesammtwille, von welchem in der Idee das Grundgeset und das Thronfolgegeset ausgingen, zur Abanderung des grundgesetich Festgestellten aufgerusen und in Stand gesett werden soll, sich barüber unzweideutig zu außern. Ja, in der Regel werden die darnach gerichteten Bestrebungen den Charakter der Parteiung oder des Aufruhrs, mithin des Verbrechens an sich tragen, oder wenigstens sehr zweiselhafter Natur — nach Ursprung und Form — sein. Und eben so wird die Frage, ob ein Regent wirklich den Vertrag gebrochen und zwar in dem Maße, daß badurch das Volk sich als losgebunden von der gegen ihn eingegangenen Verpflichtung achten könne, meist von einer



Bert gerichtet worben: fo ift ber Mangel ber ursprünglichen Korm ge. heilt, und bie neue Ginfebung jest legitim. Es verfteht fich, bag hier nicht die Rede ift von einer augenblicklichen, blos schweigenben, etwa aus Furcht vor ber burch Gemalt jur Berrichaft gelangten Partei hervorgehenden Dulbung, fonbern nur von einer bem vernunftigen Urtheil als wirtlich vorhanden ober als durch unzweideutige Thatfachen ausgesprochen erscheinenben — im letten Fall also jumal von einer aus ber eine langere Beit hindurch fortbauernden Rube

bervorgebenden - Buftimmung.

Außer biefer fagtsrechtlich gultigen Unerfennung einer vollbrachten Revolution ober Thronveranderung ale einer recht maffigen. mithin legitimen, gibt es auch eine volferrechtliche, in ber gleichfalls ausbrudlich ober ftillichweigenb zu erflarenden - Butheifung ober Billigung ber ubrigen Dadchte bestebenbe. Als praftifch gultis ges Recht erscheint überall nur jenes, bas fich ber Unerkennung ber unter fich in Bechfelwirfung Stehenben erfreut; und fo wird auch einer irgendwo vorgefallenen Ummaljung ber Stempel ber Legitimitat mit voller Rechtswirfung erft burch bie Anertennung ber fremben Staaten aufgebruckt werben. Es tann auch bier nicht von einem etwa blos burch Furcht erzwungenen Nichtwideripruch bie Rebe fein. fonbern nur von einer freien (ob auch aus politischen Grunden entsprungenen) entweber that ad lichen (burch Forterhaltung bes ehevorigen biplomatifchen Bertehre bezeigten) ober burch formlichen Bertrag ausgesprochenen Anertennung. Bu einer folchen besteht jedoch - fobalb bie oben bemertte ft aaterechtliche Gultigfeit unzweibeutia vorliegt - eine naturliche Rechtsschulbig teit überall, wo nicht befondere Berbaltniffe einen Titel bes Wiberfpruchs gewähren (f. "In = tervention"); und es ist auch nicht eben eine allgemeine ober ausnahmlofe Anertennung nothwendig, fondern es genügt die von ber Dehrheit ber mit bem betreffenben Staat in Wechselmirtung ffehenden Regierungen ausgesprochene.

Ift nun solchergestalt die Rechtmäßigkeit einer wie immer factisch bewirtten Ummaljung, alfo inebefondere auch einer Thronveranderung, einmal (faatsrechtlich und vollerrechtlich) anerkannt; fo ift ber baburch gegrundete neue Buftand ber legitime geworden, und ohne Biberfpruch mit fich felbit, b. h. alfo ohne Aufhebung bes vernunftigen Rechtsbegriffs, tann bann von ber alten Legitimitat teine Sprache mehr fein. 3 wei fich entgegengefette Legitimitaten tonnen nicht gebacht werden; nur mag, bevor ber Streit auf die oben bemertte Beife entschieben ift, noch ein Rrieg bestehen zwischen ber auf bie alte und ber auf die neue Legitimitat fich berufenden Partei, und fobann bas Waffenglud, ober ber eine gewiffe Beit hindurch unangefochten

fortgefette Befit bie Enticheibung geben.

Wenn man biefe Grundfate verleugnet, wenn man, trot aller ftaaterechtlichen und vollerrechtlichen Unerfennung einer geschehenen Thronveranderung und trot des langften und unangefochtenen Beftan-

### Legitimitat.

bes ber neuen herrschaft, immerdar noch bas Recht ber alten, versbrangten Familie als fortbauernd betrachten, wenn man ben auch erft in spatester Zeit etwa wieder zu erringenden Sieg bieser letten als einen Triumph der Legitimit at über die Usurpation ansehen will: so gerath man zu den absurdesten Consequenzen, oder verwickelt sich in die unbeilbarsten Widersprucke; ja man stößt damit allen öffentlichen Rechtszustand um.

Rach der Theorie Diefer ftarren Legitimiften murben noch beut gu Lage, wenn ein Abstammling bes farolingifchen, ja bes mero: vingifchen Saufes erichiene, die gegenwartigen Befiger ber jenen gewaltthatig verbrangten Saufern einft jugestanbenen Rronen biefelben bem Erben ber legitimen Unspruche biefer Saufer abtreten ober ben Borwurf ber Usurpation auf sich ruben laffen muffen. Ra, da das rein jufallige Erlofchen ber wiberrechtlich vom Throne gefturgten Geschlechter bie Matel ber Usurpation bei ben Nachtommen ber Thron: rauber nicht tilgen, die urfprunglich illegitime Berrichaft nimmer gur legitimen machen tann: fo fteht bis heute noch eine große Ungahl Ben: Scherftuble blos auf bem Boben bes factifchen Befiges, nicht aber auf ienem des wohlbearundeten Rechtes; Die Ronigin von Grofbritan: nien verbantt ihre faetische Sicherheit blos dem Aussterben des Stuart's ichen Saufes; ber Ronig von Schweben aber und Ludwig Philipp in Frantreich haben jeden Augenblick zu befürchten, ihre Stonen abtreten zu muffen den unter dem Titel der Legitimitat wider fie auftretenden Erben ber von ihnen verbrangten Furften.

Noch mehr! Da wohl fein wesentlicher Unterschied ift zwischen ber rechtswidrigen Berdrangung eines Furftenhauses burch einen eine beimifchen und ber burch einen auswartigen Ulurpator, ben Rade



Slaubensartitel auffiellte, zur Bahrheit gemacht werben, sonbern cs befagen solche Dictate nichts Weiteres, als bas Borhaben ober ben Entschluß bieser und jener Machthaber, bas durch ben Sturm der Revolution Berstörte nach Thunlichkeit wieder zu erneuen und dem — in seinem Mistrauch allerdings gefährlichen — Principe der Revoslution das der Stabilität, von welchem auch jenes der Legitimistät ein Aussluß ist, mit Auctorität entgegenzustellen.

Durch folche Uebertreibungen aber, bie man fich bei ber Lebre von ber Legitimitat in Bezug auf bas Erbrecht ber Furftenbaufer erlaubt, fcabet man bem 3wede, ben man babei im Muge hat, weit mehr, als bag man ibn baburch forbere. Ein gang eigenes Recht, und meldes noch beiliger und unverlierbarer, als überhaupt bie auf ben Grundgefeben bes Stagtes rubenden Rechte fei, ju Gunften ber Konige ju ftatuiren, geht in heutiger Beit nicht an. Die "unsmittelbar von Gott ftammenbe" Dajeftat finbet gegenwartig teinen Glauben mehr, mogegen jeboch bie Achtung vor bem Befete, alfo zumal vor ben Grundgefeten eines Staates, und jene vor bem ewigen Bernunftrecht beut ju Tage in ben Berftanb und in bas Gemuth ber Menfchen tiefer eingebrungen find, und baber auch bem Ronigthum ober bem Ronigerecht eine festere - wiewohl auch noch anderen beiligen Rechten gleichfalls jufommende - Stube verlieben haben, ale bie - wie wir gefeben haben unhaltbare - Lehre von der allen Ereignissen und Umwälzungen und allen entgegengesetzen staatbrechtlichen und volferrechtlichen Anerkennungen trobenben Legis timitat es jemals fein tann.

Das fonach fefigeftellte Befen ber Legitimitat, als Gefetlich : teit ber Berrichaft nach Urfprung und Erwerbung, zeigt flar, bag fie nicht auf bem Boben bes Privatrechte wurgelt, fonbern nur auf jenem des offentlichen. Ein privatrechtlicher Urfprung der Berichaft einer Perfon ober eines Baufes über ein Bolt, über eine ftaatsgefellschaftliche Gefammtheit ift gang undent = Sie fest namlich juvorberft ben in dem ftaatsburgerlichen Bertrage Aller mit Allen bestehenden Act ber Bereinigung einer Angahl Einzelner gur einer Gesammtheit voraus; und fodgnn bas von folcher Befammtheit ausgegangene, b. b. ben Gefammtwillen ber Bereinigten aussprechenbe Gefet, welches einer beftimmten Derfon ober Derfonlichkeit (mit ober ohne Beschrantung auf eine gewiffe Beit) ober auch einem gangen Saufe und nach einer festgefehten Ordnung ber Erbfolge die herrschaft verlieh. Darin aber, bag es auf dem Billen ber Sefammtheit beruht, alfo im Grunde Recht biefer Sefammt= heit felbft ift, besteht ber Charafter ober die Ratur bes offents lichen Rechts, und eben barin, bag es bas Recht Bieler gufam= mengenommen und im Staate jugleich ber Schirm aller Pris vatrechte der bem Berein angehörigen einzelnen Glieber ift, liegt auch ber Grund feiner befonderen Deilig feit. Das Legitimitaterecht ber Burften ift nicht ein blos ihnen felbft guftebenbes, mithin,

wie foldes bie Eigenschaft ber Privatrechte ift, alle Anberen von be Theilnahme bavon quefchliegenbes Recht (wiewohl Gitelfeit mi Anmagung es mitunter ale ein folches mochten geltenb machen), fom bern es ift ein, gwar allerbings ben mit ber Berrichaft belleibeten Der fonen unmittelbar ober allernachft ju Statten tommenbes, ber innern Befenheit nach aber gang vorzugeweis ein Recht ber Gefammte beit, b. h. bes gur Staatsgefellichaft vereinigten Bolles, als meldet burch feinen gesetgebenb ausgesprochenen Willen es in's Leben rief, und durch jebe Berletung deffelben mit beleibigt, ja in feiner Forteriken als Bolt bebroht wird. Der legitime Ronig allein fieht in wahren Rechteverhaltniffe jum Bolte, und feine Rechte find bedingt en feine Offichterfullung. Der Ufurpator bagegen ubt blos eine factifche ienseit bes Rechtsgefebes liegenbe Gewalt, beren Grengen bemnad fo weit und nicht weiter reichen, ale die ber phyfischen Rraft ober überhaupt ber ihm ju Bebote ftebenben Zwangsmittel. Er ift bem nach verfucht, bas Bolt, bas er bes Rechtszuftanbes beraubte, auf Urt eines Eroberers nach Rriegsrecht ju behandeln, um es vom Biber ftanbe abgufchreden ober ihm benfelben unmöglich ju machen; und bie fes fur's Bolt beillofe und auch fur ben Ufupator gefahrliche Rriege verhaltnig wird fortbauern, bis - nicht etwa bie Ration vollig in ftumme, willenlofe Rnechtschaft verfentt ift; benn fo lange folder Bufanb bauert , wird er nie eine vernunftrechtlich anguertennende Legitmis tat erlangen, - fonbern bis etwa die Umftande fich bergeftatt bilben, bag bas Bole (vielleicht verlaffen von feinem fruberen Berricher, viel leicht bie Unmoglichkeit ertennend, ibm wieder jum Thron ju perbelfen, vielleicht fein Benehmen als eine Bergichtleiftung barauf ober als eine Bermirfung bes ibm fruber zugeftandenen Rechts betrachtenb) mit bem Ufurpator fich ausfohnt, b. h. von ihm bie Buficherung ber Rechts



## Legitimitat.

ohne ausbräckliche ober positive Willenserklarung ber Gesammtheit als von ihr gewollt zu betrachtende Geset ber nur im Sinne bes Gesellschaftsvertrags, b. h. blos im Interesse bes Gesammt. wohls auszuübenden, nicht aber zur Befriedigung unsauterer, subjectiver Gelüste oder Launen bes herrschers zu migbrauchenden Gewalt.

Bur wahren und vollstånbigen Legitimitat einer bestehenden Resgierung oder eines regierenden herren oder hauses genügt daher nicht das gesehmäßig erwordene Thronrecht; sondern es wird dazu noch weiter erfordert die Beobachtung oder ungestörte Wirksamkeit des die Verfassung regelnden Grundgesetes, und endlich noch die gestreue Ausübung der verfassungsmäßig überkommenen Gewalt rein im Dienste des Gesammtwohls. Wird das Verfassungsgeset von dem Regenten gebrochen, so hort seine Gewalt auf, eine legitime zu sein. Er tritt jenseits der ihm durch die Verfassung geseten Schranken nur als Usurpator auf, und übt also nicht mehr eine Legitime, sondern blos noch eine factische Gewalt aus; und dassselbe ist der Fall, wenn er, wiewohl die Formen der Verfassung beobachtend, oder auch, beim Mangel einer positiven Verfassung, an dergleichen Formen gar nicht gebunden, dem materiellen Recht der Staatsbürger oder dem Gemeinwohl durch seine Regierungsweise wissentlich zu nahe tritt, d. h. anstatt einer acht königlichen eine tyrans nische Gewalt ausübt.

Dit biefen Grunbfagen eines vernunftigen Staatsrechts, bie man beut ju Tage von Seite ber ftarr legitimiftifchen ober Reactionspartei gerne wegwerfend, mit einem felbft von ber Diplomatie gebrauchten Ausbrucke, "boble Theoricen" ju nennen pflegt, ftimmt freilich bie Praris gar wenig überein. Rach ihr bezieht fich ber Begriff ber Legitimitat ober jene besondere, burch biefes Wort bezeichnete Beiligkeit bes Berrfcberrechts blos auf ben Regenten felbft und fein Saus, und wird lediglich als ein biefem Saufe guftebendes, b. b. ihm allein eigenes, ja bem Bolterecht fogar entgegengefebtes Recht betrachtet. Es besteht biefes Recht in bem, unabhangig von jeder Berpflichtung, bem Regenten und allen geborenen Thronanwartern gebuhrenben, felbitftanbigen Anspruch auf ben Thron, sobalb bie (burch Staate - ober auch nur Sausgefet geregelte) Ordnung ber Nachfolge fie trifft. befteht weiter nicht blos in dem Rechte auf den Thron Schlechthin, fonbern zugleich auch auf die Bollgemalt ber Regierung (in Gemagbeit bes in autofracischem Sinne bictatorifch aufgestellten monarchis fchen Princips); fie ftellt fich mithin bem conftitutionellen Spft em feinbfellg entgegen , betrachtet jebe Berbefferung ber Staatsverfaffung, bie ohne ben felbsteigenen Billen bes Regenten gu Stanbe fame, als rechtsungultige Anmagung und heiligt felbst die Epran = nei, als eine jebenfalls bem fouveranen Willen erlaubte Ausubung der ibm rechtlich guftebenden Gewalt. In diefem Sinne murde gumal 1823 in Spanien ber Ertumph ber Legitimitat gefeiert. Die Beere

ber Restauration, nachbem fie in Spanien bie Freunde ber be Abfolutismus verhaßten Cortesverfaffung mit Bulfe einheimifchen Berathes übermunden hatten, hielten ihre Aufgabe für glorreich beenter als fie Ronig Ferdinand VII. Die, wie man fagte, legitimi Bollaewalt wiedergegeben und ihn baburch in ben Stand gefest hatten, bie fcredlichfte, erbarmungelofeste Tyrannei gegen bie unglucklichen D: trioten ju uben. Muf ahnliche Beife mar turg zuvor in Reapil und Diemont die legitime Berrichaft von Reuem betraftigt, mit ben aufgestanbenen Griech en die Lehre bes Geborfams gegen ibren legitimen turfifchen Berricher eingescharft worben; und in abnichen Sinne freute fich die Reactionspartei ber mit bem Falle Barfcauf 1831 bewirften Widerherftellung ber, wie fie fagten, legitimen Berrichaft Ruglands über bie ungludlichen Dolen. Die meife: ren Regierungen und Diplomaten jeboch feben ein , bag bie benter ben Bolfer ber Neuzeit teine andere Legitimitat anzuertennen und belig zu achten geneigt und geeignet find, ale welche mit bem lautern und achten Begriff ber Gefeglichteit und Rechtmagigteit übereinstimmt, welche bemnach mit bem Rechte bes Blutes ober tet Saufes auch bas auf ber Pflichterfullung rubende verbinber mithin auf bie Beobachtung ber pofitiven Constitutionsgefeze und auf jene der allgemeinen ober rein vernunftigen flattrechtlichen Regentenpflichten bedingt ift. Mochten alle Serricher bie achte und gedoppelte Legitimitat fich aneignen! Alebann murben ibn Throne unerschuttert inmitten aller Sturme ber vom Berlangen net Rechtsgewährung tief bewegten Reuzeit fteben.

Lehnwefen. - Bir finden Deutschland in ben frubeften Beiter, ba es im Licht ber Geschichte erscheint, von verschiedenen Bollerfaelten bewohnt, bie nicht burch politische Banbe ju einem Gangen pari-

fie gur Belohnung bie beften Stude ber Rriegsbeute gutheilten. biefes Gefolge, bas bem übrigen Beer in Tapferteit vorleuchtete, aufgenommen zu werben, war naturlich ber beißeste Bunfch einer Jugenb. bie, voll Kraft und Duth und abenteuerlichen Sinnes, nach Krieass ruhm und Beute burftete und tein hoheres Biel ihres Strebens er= tannte, als fich auszuzeichnen unter ben Augen bes Rubrers und in beffen Bertheibigung und Erhaltung Bunben und Tob ju ertampfen. Auf ein folches Gefolge geftust mußte bas Ansehen und die Macht ber Fuhrer fleigen und fich befestigen, so bag es forthin nicht leicht mehr vortommen tonnte, daß biefelben mabrend ihrer Lebenszeit ihres Amtes entkleibet murben. Bas tonnte für herrich : und rubmfüchtige Subrer, für ein Gefolge und Beer beuteluftiger, tampfbegieriger Barbaren lockenber fein, ale bie nabe gelegenen reichen, wohlangebauten romifchen Provingen, beren entnervte Bewohner ben Angriffen jener feinen wirtfamen Biberftand entgegenzuseten vermochten? In großen Deerschaaren brangen baber bie Franken, Burgundier in Gallien, bie Gothen, die Longobarben in Stalien ein und bemachtigten sich nicht allein ber beweglichen Sabe ber Bewohner als Rriegebeute, fondern auch ibrer fruchtbaren Landereien und bequemen Wohnungen. rauben Malber gurudbutebren, fublten fie teine Luft; das milbe Rlima, die neuen, ihre Sinne reigenden Genuffe, die fie in die fremben Lander gelodt hatten, feffelten fie auch bort und bestimmten fie, Die alten Bewohner, Die sich daselbst für beständig niederzulassen. naturlich nicht ausgetrieben werden tonnten, fondern als Acterbauern auf jebe Bedingung bin bei bem gewohnten Befitthum gu beharren fuchten, unterwarfen fich ben Eroberern und murben aus freien Eigens thumern blofe Bebauer ihrer Landereien, beren Ertrag fie jum Theil ben Eroberern überlaffen und fich außerbem gegen biefelben zu perfonlicher Dienftleiftung verftehen mußten. Es wurden baber die Eroberer bie Berren ber Ednbereien, mogegen bie alten Bewohner ju ihren Anechten berabfanten. Diefe Grundherrschaft übte gunachft allein ber Führer aus, welchem die Bertheilung der Beute gutam, als herricher und Ronig bes eroberten Landes und ber barin lebenben Leute. felbe nahm baber ben beften Theil ber Lanbereien nebft beren Bebauern gu ben Beburfniffen und gum Glange feines Saushaltes, fo wie gur Unterhaltung und Ausstattung feines Gefolges; bas Uebrige verlieb er gur Benubung an ausgezeichnete Krieger als Belohnung und Golb mit ber Berpflichtung, ihm fernerbin trett und gehorfam ju fein und eine Angabl gemeiner Rrieger gu unterhalten, mit benen fie ftete geruftet. und ber Befehle bes Konigs gewartig fein mußten, um bie Eroberung mit ben Baffen vertheibigen und nach Gelegenheit vermehren gu Diefe gur Benutung verliebenen Eanbereien biefen Reobe ober Leben, im Gegenfat von Alloben, welche als volles Eigen= thum befeffen murben.

Steichwie Anfangs bie tonigliche Burbe und Gewalt nicht erblich war, fonbern nach bem Tobe bes Konigs mit Buftimmung bes Heeres

bernienigen zu Theil warb, ber, als ber Adbigfte, fich ihrer mit Am beit und Kraft zu bemachtigen verftand, eben fo erbten auch bie leba nicht auf die Rachtommen ber Befiger (Bafallen) fort, fonbern fieln nach beren Tob an ben Konig und Lehnsherrn gurud, ber fie nich Gutbunten an Anbere vergab. Auch wurden die Bafallen noch bei ihrem Leben der Lehen verluftig, wenn fie fich einer Felonie, b. b. eines Treubruchs gegen ben Lehnsherrn, schulbig gemacht, inbem fie fic entweder gegen benfelben ber Pflicht ber Rriegebienftleiftung und bet Behorfams entzogen , oder Sandlungen verübt hatten , bie bas Leben bie Ehre und Dacht bes Lehnsherrn gefdhrdeten, fo wie bie gur Ilwendung folder Gefahrde gereichenden Bandlungen unterlaffen batten. Bas bagegen bie alten Einwohner betrifft, bie als bienftpflichtig Bauern und Knechte auf ben Gutern geblieben waren, fo pflangt fich beren Berhaltnif naturlich auf ihre Nachkommen fort. mag inbeg mit Beranlaffung gewesen fein, bag bie Ronige und Befallen allmalig ben Begriff ber Erblichteit auffaßten und auf ihr Befigverhaltniffe anzuwenden trachteten, und es mußte ihnen biefes un fo leichter gelingen, ba ihre Intereffen fich wechselfeltig bedingten, fe baber fich naturlich gebrungen fuhlten, bei jenem Streben einander # Indem hierdurch bas monarchische und ariftotratische Ele ment in ben von germanifchen Bolfern geftifteten Reichen fich jus herrichenden erhob und befestigte, verfant bagegen die Freiheit ber Ge meinen und tonnte erft fpater mittelft ber in ben Stabten fich entid tenben Seiftescultur einen neuen Aufschwung gewinnen.

Der herrschaft ber Franken in Gallien brohte von Deutschland her Gefahr burch Eindringen neuer Bolterschaaren, gegen die sie bahn bie Baffen kehren mußten. Sie waren so gludlich, diese Feinde zu besiegen und zugleich einen bedeutenden Theil von Deutschland fic

bere burch Unterwerfung unter bie Rirche manches bem ursprünglichen Grund und 3weck ber Lehnseinrichtung Frembes und Wiberstreitenbes im Gefolge hatte, wie: Uebergang an Weiber, Leiftung anderer Dienste als Rrieasbienste u.

In Italien, wo sich die Lehnseinrichtung hauptsächlich unter ben Longobarden aus gleichen Ursachen und auf gleiche Weise wie in Salstien gebildet hatte, führte die herrschende höhere Geistescultur und polistische Einsicht, so wie die Gewohnheit an geschriebene Gesehe frühe darsauf, die Regeln und Normen des Lehnwesens zu ergründen und aufzuscheiben, wodurch die libri feudorum entstanden, welche mit der Sammlung der römischen Rechtsquellen im übrigen Europa, besonders in Deutschland, bekannt und als Gesehe aufgenommen wurden. Indem hierdurch das Lehnwesen schäfter ausgeprägt und zu wissenschaftslicher Behandlung vorbereitet ward, gewann es nicht nur größere Bezsestigung, sondern auch mehr Ausdreitung, sogar in einer Zeit, da sein ursprünglicher Grund und Zwed im Leben bereits zu verschwinden ansina.

Aus ber Lehnseinrichtung entwickelte fich bie beutsche Reichsverfaffung in ihrer bunten Geftalt und eben fo bie Berfaffungen ber eingelnen Lande. Diejenigen namlich, Die über eine große Angahl von Bafallen mit bedeutenben Leben geboten, erhoben fich ju Reichsftanben, welche awar ben Raifer als Lehnsberen über fich erkannten, jedoch vereint bemfelben als mitherrichend fich jur Seite ftellten, und beren Unfeben und Einfluß bauptfachlich baburch fich befestigen und immer mehr machien tonnte, bag fie ben Raifer jebes Dal zu mablen hatten, mabrend fie felbft ihre Burbe und Gewalt erblich befagen. Die ber Lebnsherrlichkeit ber Reichsftanbe untergebenen Leben und Bafallen biegen landfaffige; ihr Berbaltnif zu ben Reichsftanben pflegte man bems jenigen biefer jum Raifer gleichzustellen. Indef entbehrten bie land. folffigen Bafallen gang und gar ber Mittel und Gelegenheiten, woburch es den Reichsfianden gelang, ihr Ansehen und ihren Ginflug bem Raifer gegenüber geltenb gu machen, baber jene innerhalb ber Terris torien unmöglich zu einer berjenigen biefer gleichen Bebeutung gelangen fonnten.

Die unterste Stufe war bas Berhaltnif ber Landbauern, welche nur Schut zu hoffen hatten und als Leibeigne oder Gutsunterthanen verbunden waren, den Grundherren gemeine Dienste (Frohnen) zu leisten, die Guter für sie zu bedauen oder einen Theil des Ertrags an sie zu entrichten. Mitunter ist jedoch das Berhaltnif der Landbauern dem Lehnsverhaltnif ahnlich, und dieselben erscheinen als Basallen, so wie es viele Lehnguter ohne eigentliche Bauern gibt, welche von den Basallen selbst bedaut oder in Zeitpacht gegeben werden.

In Folge ganglicher Umwandelung ber politischen und burgerlichen Buftande verschwand immer mehr Zweck und Bedeutung des Lehnwesens, und es geriethen die daraus entsprungenen Beschränkungen und Beläftigungen des Grundvermögens und der personlichen Freiheit in immer schneibenberen Wiberspruch mit neuen Interessen und Beburfnissen, welche die hobere Eivilisation und die vermehrte Bevolkerung hervorriesen, so daß sie sich nur noch als Mistrauch und brückende Uebel sühlbar machten. Es wurde daher ihre Berbannung immer mehr für unertässich erkannt und erfolgte zuerst in Frankreich gleich im Ansang der Revolution mit einem Male, wogegen man in Deutsch land erst später darauf Bedacht nahm, den Landbau von den ihm so dußerst nachtheitigen Beschränkungen und Belästigungen des Lehnwesens zu befreien und deren allmälige Ablösung durch Gesete vorzuschreiben. Was indes das Verhältniß zwischen Lehnsherren und Vasallen und das damit verknüpfte getheilte Eigenthum betrisst, so hat sich solches nicht allein in Deutschland, sondern auch in andern Ländern, namentlich in England, die in die neuesten Zeiten erhalten und kann fortwährend selbst neu eingegangen werden, wenn gleich die damit verknüpfte Dienstpslicht in der Wirklückeit nicht mehr vorkommt.

Das Object des Lehnwesens besteht ursprünglich in Immobilien, welche einem zweifachen ober getheilten Eigenthum unterliegen, namlich eines Theils bes Lehnsherrn, andern Theils bes Bafallen ober Lehnmannes, verbunden mit der Berpflichtung jenes, biefem Schut gu gemabren, fo toie biefes, jenem Treue und Geborfam ju beweifen. Das Eigenthum bes Bafallen an bem Lehn, welches Befit und Rutniegung mit fich fubrt, wird Untereigenthum, basjenige bes Lehnsherrn ohne Befit und Rubniefung Dbereigenthum genannt. Das Recht bes Bafallen, über bie Rugnieffung bes Lehns zu verfugen, 3. B. es ju verpachten, ift auf feine Lebensbauer befchrantt, es. verliert daher jede folche Berfugung mit feinem Tobe ihre Birffamteit und ift nur bann fur den Rachfolger verbindend, wenn biefer entweder bazu eingewilligt hat, ober zugleich Allobiglerbe feines Borgangers geworben ift, mithin beffen Berpflichtungen überhaupt anertennen muß. Das Lehnsverhaltnig wird burch ben zwischen Lehnsherren und Bas fallen einzugehenden Lehnsvertrag begrundet und burch bie Belehnung\*) (investitura) verwirklicht. Die Rechte und Berbindlichkeiten bes Bafallen vererben fich in einer gewiffen Orbnung auf die Defcenbenten bes erften Lehnserwerbers, und zwar, ber Strenge nach, nur auf bie in legitimer Che erzeugten, fo wie regelmäßig nur auf bie mannlichen, wogegen weibliche Nachkommen ausgeschlossen find und nur ausnahms weise, wenn es bei Grundung bes Lehns bedungen murbe (Runtel= ober Beiberlehn), gewöhnlich erft nach Aussterben ber Danner fuccediten. Durch Aussterben aller successionsberechtigten Rachtommen bes Bafallen, in deffen Person bas Lehn gegrundet warb, so wie unter gewissen Boraussehungen burch Felonie, enbigt fich ber Lehnsverband und bas apert gewordene Lehn fallt bem Lehnsherrn zu freier Berfugung anbeim. G. Rubl.

<sup>\*)</sup> S. ben Artifel "Belebnung."

Lehrfreiheit in Schule und Rirche. - 3m weitesten Sinne tonnte man unter Lehrfreiheit überhaupt bie Rreiheit ber geiftis gen Mittheilung unter ben Menichen verfteben. Dan tonnte alfo 3. B. auch die allgemeine Preffreiheit, die Freiheit ber Reben an das Bolt barunter begreifen. Im engeren Ginne aber ift ber Begriff Lehrfreiheit auf wirkliche Lehramteverhaltniffe zu beschranten. Sie besteht alfo in ber Freiheit ber Lehrer, in bem ihnen übertragenen Lehramte rudfichtlich der Methode, wie des Inhalts ihrer Lehrvortrage ihrer eigenen pflichtmäßigen Ueberzeugung zu folgen, fo weit fie babei nicht mahre Rechtspflichten verleten. Der beidrantenbe Rachfat ift nothwendia: er bezeichnet die Grenze aller rechtlichen Freiheit. Niemand wird wohl, auch bei ber bochften Schabung ber Lehrfreiheit, in berfelben bie Befugnif finden, Die Lehrlinge gur Bornahme verbrecherischer Sandlungen aufzuforbern und ju unterrichten. Aber auch bie vom Lehrer bei Uebernahme bes Lehramts vertragemäßig unzweifelhaft eingegangene Berpflichtung barf ber Lehrer nicht verlegen. Es wird nicht rechtlich erlaubt fein, daß etwa ein Lehrer, ber fich verpflichtet hat, die ihm ans vertrauten Lehrlinge in ber protestantifch = christlichen Religion ju untermeifen, fich bemube, biefelben gum Ratholicismus, gum Jubenthum ober gum Beibenthum gu betehren.

Doch bei biefer letten Grenzbestimmung ift febr zu machen , bag fie nicht burch einseitige Auslegung und Anwendung alle mabre Lehrfreiheit aufhebe. Rur's'Erfte ift febr zu berudfichtigen, wer biefe Bertragbrechte erworben bat. Sobalb nur eine besondere Gefellschaft im Staate, namentlich eine Rirchengefellschaft, einen Lehrer vertragsmäßig zu gewiffen Grundlehren verpflichtet, fo hat nur fie ein Recht aus diefem Bertrage. Der Staat, als folcher, wird durch die Abweichung nicht verlett, und ift bochftens nur nach bei ihm erhobener Rlage als Richter über beftrittene Bertragerechte ju einem Ginfchreiten berechtigt. Aber nicht blos die Rirche ift als felbftftandige Gefellschaft in bem Stagte gu betrachten, sondern nach der Natur ber mabren Biffenschaft und nach den Grundfaten ber mahren volltommnen Freiheit auch die Schule. Selbftftandig find inebesonbere bie bochften miffenschaftlichen Corporationen, Atabemieen und Universitaten, und unter ihrer und ber Rirche Leitung, ber politischen Gewalt gegenüber, überhaupt bie Schulen, jumal bie. welche nach ben Grunbfaten vollkommener burgerlicher, alfo auch ber Unterrichtefreiheit von ber Rirche ober von ben Burgern fur fich ober ihre Rinder gegrundet und unterhalten werben. Diefe Freiheit ber Schule fand wirklich Statt bei Griechen und Romern und fruber in allen germanifchen Staaten, jumal bei ben Universitaten. noch bei ben Englandern, bei ben Frangofen und volltommen noch in Belgien. Sie wird fich überhaupt als allgemeine Unterrichtsfreiheit, so gewiß die Entwickelung der Freiheit in Deutschland und Europa forts schreitet, mehr und mehr ausbilden. Dadurch wird übrigens das naturliche Recht, ja die Pflicht des Staates, auch feinerfeite Schulanftalten fur ben freien Bebrauch ber Burger ju grunden und ju erhalten. Staats : Lexiton. IX.

und insbesondere auch das Recht, in diesen wie in allen übrige Schulen Berlehungen der weltlichen Rechtsordnung zu unterdrücken, in

nesmegs beftritten ober befchrantt.

Doch über das ganze rechtliche und politifche Berhaltnis von bar gerlicher Ordnung, Rirche und Schule, und wie fie einestheils in freiem brüderlichen Bereine für den wahren menschlichen Gesammtzwed zusammenwirken, und anderntheils unter der hochsten Schwegewalt des Staats vor gegenseitiger Berletung bewahrt werden mussatüber soll hier zunächst nicht gehandelt werden. Darüber handelt wird der Artikel "Gallicanische Kirche", theils wird bavon noch unm worte "Staat" die Rede sein.

Nur über den Werth der Lehrfreiheit und ihre Sicherung obn darüber, daß sie auch durch vertragsmäßige Verpflichtung bei der Er theilung der Lehramter von Staat und Kirche nicht fehlerhaft beschränt

werben barf, hat biefer Artitel zu handeln.

Für bie ganze höhere und eblere Menscheit und Bilbung, als auch für jebe eblere Menschengesellschaft und vollends für jebe wahr haft christliche Kirche (f. "Christenthum") ist Wahrheit wab bert vollkommnung in höherer Erkenntnis und bas Streben, nach der erkannten Wahrheit die Lebensverhaltnisse einzurichten, Grundbedingung und Grundgese. Ueber allen menschlichen, in menschlich unvolkkommenen positiven Formen ausgesprochenen Sahungen steht die ewige, göttliche und natürliche Wahrheit als die wahre Seele jener pritiven Formen, als Leitstern der Menscheit. Was kann also Verkehnteres, ja Frevelhafteres gedacht werden, als wenn schwache irrende Stratische auf dem Standpuncte ihrer individuellen und gegenwärtigen, beschräften, vielleicht irrigen, jedenfalls mit Irrthum vermischten Erkennis ihre Mitmenschen und die zukunftigen Geschlechter sessen.

werben, ba fann folche Unterbrudung nur fehr unvolltommen und fur turge Beit burchgeführt werben. Gie bient nur zur Tauschung ber Regierenben über die fich im Stillen doch verbreitenden freieren Anfichten ber Regierten. Sie macht bie aufgezwungene Lehre, wie bie fie auf- ' swingende Regierung creditlos, verachtet und gehaft. Und felbft in Landern und Beiten, wo auf langere Beit die Unterbrudung burchgeführt merben tonnte, wie in ben alten Monarchieen von Portugal, Spanien und Frankreich, zeigt fich zwar fpater, aber auch um fo berberblicher berfelbe Erfolg. Bas bat benn ben verberblichen materialis stifchen und religionefeinblichen, wie den revolutionaren Philosophieen und Lehren in jenen Landern so ausgedehnte und schreckensvolle Dacht gegeben , als die lange Unterbrudung geiftlicher und weltlicher Lehrfreis beit jum vermeintlichen Bortheil bes Throns und ber Rirche, ber geifts lichen und ber weltlichen Ariftofratie? Auf-Jahrhunderte bin werben in Krankreich, Portugal und Spanien in der Maffe des jest an der Spise ftebenden fogenannten aufgetlarten Theile biefer Nationen ungleich frivolere und materialififdere, unmonarchischere und gegen Abel und Drie fterthum gehaffigere, überhaupt mehr revolutionare Befinnungen, als ie in dem lehrfreieren England, Schweben, Solland und Deutschland, fortwirten und ben fruberen Drud antiggen. Das wird Riemand leugnen, ber die Stimmung ber fogenannten mittleren und gebilbeteren Stande biefer Nationen und die von ihnen ausgehenden geschichtlichen Erschelnungen aufmertfam m's Auge faßt. Aehnliches wird ficher jeder genaue Beobachter tatholifcher und ber regelmäßig lehrfreieren protestantischen Länder bemerken können. Wie oft findet man in den sogenannten aufgeflarten mittleren und gebilbeten Stanben fatholifcher Lanbftriche nicht blos mehr Gleichgultigfeit gegen alles Religible und Rirchliche als in protestantischen Landern : nein, foggr einen mabren Bi= bermillen gegen Geiftlichfeit, Rirche und religiofen Glauben, eine gri-Bere Reigung zu Religionsspotterei und mehr materialiftische Lebensphilosophie, als bei Protestanten. Aebnliches erzeugt freilich auch bei Protestanten, wo fie Statt findet, obscurantifche Unterbrudung ber Lehrfreiheit.

Und ganz ahnliche Erfahrungen hat auch die neuere Zeit und Geschichte in Beziehung auf die Unterdrückung politisch freier Lehren überall gezeigt. Wo sie Statt fand, wuchs im Stillen haß und Misstrauen, nicht blos gegen die Stundsähe der Unterdrückung, sondern auch oft gegen die der gesehlichen Ordnung und Gewalt; und führten bei Gelegenheiten, wie sie in den bewegten europäischen Zusänden niemals sehlen, zu unerwarteten Ausbrüchen. Borzüglich aber wurde siets durch die Unterdrückung die Stimme der Mäßigung und Weisheit wohlmeinender Baterlandsfreunde verdächtig und wirkungssos. Wie oftmals besmerkte und vernahm ich nicht, daß auf Universitäten seit den Karlsbader Beschiffen die sonst oft so wohlthätig ermäßigende Wirksamkeit der Lehrer ihre Kraft verloren hatte! Die Eraltirten und die Verführer der Jugend setzen ben Berusungen auf die naturrechtlichen und kaarsrechtlichen Grundsähe

ber Profefforen entgegen: "ja, biefe burfen ihre mabre Uebergeum ! "nicht aussprechen, biefe furchten bie Abfehung." Ich erinnere mit eines eraltirten Stubirenben, ber auch nachher eine Sauptrolle bei w volutionaren Unternehmungen fpielte, und mit großer Ueberlegenber eine Bahl ber Studirenden fo beherrichte, baf er fur fie foger in Mahl der Lehrer und der Borlesungen bestimmte. Dieser exaltirte Libris fendete feine Anbanger in die Borlefungen eines giemlich fervilen & rers, verbot ihnen bagegen die Borlefungen eines Lehrers, ber belate mar als Mann von gemäßigten, aber mahrhaften liberalen Brundfitz und von folder Ueberzeugungstreue, daß er bas Bertrauen auch bei k Bugend befaß, furchtlos feinen mahren Ueberzeugungen gemaß ju ich Als nun jenem Studentenhauptling Jemand barüber feine Ber wunderung ausbrudte, erflatte er, ber fervile Lehrer fchabe feinen m, publicanischen und revolutionaren Principien bei feinen Anbangen nichts, ba man allgemein die fervilen Motive ber Lehren jenes Manns tenne und fie auch, wegen des Mangels aller mabren Liberalitat, br Bunglinge nicht ansprachen. Unbers fei es mit jenem anbern Lebm, ber bas Bertrauen und bie Achtung fur feine Grundfage gewinne mi ibm feine Leute verberbe. -

Bei keinem aller bestehenben Institute ift die möglichst vollständige und ausgedehnte Lehrfreiheit wichtiger als bei den Universitäten. Sie sind die hochsten allgemeinen geistigen Unterrichtsanstalten, die Gentralanstalten für die gesammte Wissenschaft, beren Wesen Frederist. Auch war mit ihrer historischen Entstehung und Wesenheit wissemmene Freiheit verbunden. Wie die hoheren Lehranstalten die Pholosphen und Rhetorenschulen der Griechen und Romer, so waren und sie Privatinstitute und keiner Lehrbeschränkung unterworfen. In Athen hatte zwar einmal ein allzu polizeilich gesinnter Beamter einen Intus

ber geiftlichen Intereffen mit manchen Universitatelebren nicht ausbleis ben, befonders feit der Beit, als die theofratifch = hierarchifche Gewalt bes Dapfithums bei ber heranreifenben Dunbigfeit ber europaifchen Menschheit ihre fruhere freiere und wohlthatigere Auctoritat verlor, und fie nun gegen bie boberen Beburfniffe ber Boller gewaltfam fefthalten wollte. Aber man braucht nur die ewig bentwurdige Befchichte ber Rampfe bes berühmten Profeffore Reuchlin mit dem Dbfcurantismus ber Monche und mit ber geiftlichen Inquisition, ja mit ber gangen papftlichen Dierarchie ju lefen, um fich ju überzeugen, bag felbft im angeblich fo gang finsteren Mittelalter die geiftlichen und weltlichen Regierungen eine unenblich größere Achtung vor den Universitaten und ihrer Lehrs freiheit batten und an ben Zag legten, als bie politische und Polizeis willfur unferer heutigen Gewalten nur ahnet. 3mar mit ben dugerft feltenen und nicht fo leicht moglichen Berurthellungen gum Berbrennen ber Leiber und Bucher droht man jest nicht mehr; aber burch alsbalbige beliebige Entfernungen ber Lehrer vom Lehramte, fobalb' ihre Lehren etwa einzelnen geistlichen ober weltlichen Beborben unbequem Scheinen, vernichtet man ungleich mehr bie Lehrfreiheit als fruber. Gelbft in jenem Rampf auf Leben und Tob gegen ben angeklagten Reuchlin mußte bie papftliche und die weltliche Dacht ftatt, fo wie jest, mit einseitigen Entscheidungen barein fahren zu tonnen, Die Berufungen auf bie Gutachten ber einheimischen und auswartigen Universitaten, ja julest bie Berufung auf ein allgemeines Concilium und feine Ents icheldung über bie ftreitigen gehren refpectiren. Die Gutachten ber Universitaten erfolgten meift gu Gunften bes Angeklagten, ein allgemeis nes Concilium icheute man, felbit ber allgewaltige Papit gab nach - und Reuchlin fiegte. Much bis ju bem Umfturge ber fruheren Berhaltniffe burch ben Rheinbund murbe - einzelne ausnahmemeife Gewaltftreiche ausgenommen, wie fie in allen Lebensverhaltniffen zuweilen vortommen - feine geiftliche ober weltliche Gewalt eine Berurtheilung einer Lehre und feine nachtheiligen Dagregeln gegen ben Lehrer gewagt haben, ohne bag bie Gutachten ber fachtundigen unparteiifchen Kacultaten bie Sache reiflich gepruft und bie offentliche Deinung in Rirche und Staat jum Dberurtheil vorbereitet und veranlagt hatten. Die Universitaten waren und blieben lehrfrei; überhaupt freie Corporationen, in welchen die Lehrer theils von der Corporation felbft berufen murben ober frei ohne Staatseinmischung, blos durch ihre miffenschafts liche Befabigung ale Privatbocenten in ben Lehrberuf eintraten, in welchem Professoren und Docenten von ber Staatsgewalt feineswegs entfett ober nach ber milberen, aber barum gefahrlicheren Beife verfett und penfionirt werben burften. Gilt ja gleiches Recht felbft bis auf ben heutigen Tag in allen freien ganbern, g. B. in England und Schweben. Selbst Napoleon ließ ben Universitatsprofefforen die volle Unabfebbarteit und bamit wenigstens bie Anertennung und wefent: iche Grundbebingung ber Lebrfreiheit. Die Gutachten ber betref= fenden Facultaten in theologischen, juriftischen, ftaatsrechtlichen und

medicinischen Angelegenheiten waren in ganz Deutschland in hohe Achtung. Die Universitätsprüfungen waren die Bedingungen des Eintitts in die höheren Staatsdienste. Und auch in den Landern, in welchen Sensur der Presse eingeführt war, blieben doch in der Regel die Universitäten und Prosessoren von derselben befreit. In den Reichs und landständischen und in den völkerrechtlichen Berhandlungen hatten so wie in den Gerichten die Lehren, Schriften und Gutachten der Prosessor überall Gewicht und Einfluß.

Diefes Alles hat fich leiber gar fehr geanbert. bespotische Rheinbundezeit, überhaupt bie Ausbilbung able luter Regierungsgewalt, jum Theil felbft ein einfeitiges ber überziehen hoherer Staatsgrunbfage aus freien conflitutionellen Staat verfassungen, mit Ausschluß jedoch ihrer liberalen Inftitutionen baben bei uns in Deutschland in Diefer wie in andern Begiebungen einen hochft bebenklichen und fonberbaren Rechtszuftanb begrundet. Die alten Garantieen ber Freiheit und eines feften Rechts, be Rechtsichus ber gang felbstftanbigen Reichs = und Landesgerichte, ber unabbangigen Corporationen, ber Stabte, ber Universitaten, ber Spruchcollegien und ber Rechtsgutachten ber Facultaten und me les andere hierhin Gehorige - Diefes Alles ift in Deutschland ber fdmunden ober fraftlos geworben. Die Regierungs: und Poligige walt ift in allen Gebieten bes burgerlichen und gewerblichen Lebens, in Rirche und Schule unermeglich, oft bis ju mabrer bespotifcher Gemil angewachsen. Und die unentbehrlichen Musgleichungen und Gegenatwichte ber freien Berfaffungen ber Reugeit, freie Parlamente, Dreffab heit u. f. w., find gwar verheißen, aber entweder noch ganglich verfagt ober ihrer mefentlichften Stuppuncte und Lebenstrafte beraubt Die



mabrhaft überraschende Beife. Bon Rarl bem Großen an, unter ben Ottonen, wie unter ben Friedrichen, unter Maximilian, wie unter Rofeph II., hatten gerabe in Deutschland porzugeweise bie Gelehrten und thre Worte in fo hoher Achtung gestanden; fie schienen, feitbem vollends auch ein beutscher Universitätsprofessor durch feine Lehrfreiheit die kirchliche Reformation in so vielen, die politische Reform allmalig in fast allen europaischen ganbern bewirkte, vorzugemeife geeignet und berufen, Babrheit, Licht und Recht mannlich und felbftftanbig zu vertreten, ihren freien Fortichritt gegen Dbfcurantismus und Unterbruckung jeder Art gu forbern. Bie fruber auf ber fachfifchen Universitat Bittenberg Luther, fo murbe auf's Neue Thom a fi us auf ber preugischen Universitat Balle burch ben freiesten mannlichsten Rampf gegen Unterbrudung und Finfterniß jeber Art ein Bobltbater ber Menichheit. Auf der neu gestifteten Universitat Gottingen batte, bald nachher gefeiert von gang Deutschland, Schloger, nach bes Minifters Dofer Ausbrucke, mit feiner cenfurfreien fraftigen Babrbeit mehr gegen Unterbrudungen und Diffbrauche gewirft, als Reichsgerichte, Landescollegien und Lanbstande. Er und alle freigefinnten Freunde bes Lichts und ber Bahrheit, ein Bolf, ein Saberlin, ein Spitts ler, fie tonnten gur Ehre ber Denfchheit und bes Baterlandes ibrer boben Bestimmung genugen. Auch felbft ber allgewaltige Rapoleon magte teinen Angriff auf die deutschen Universitaten, die auch die Krans gofen bewunderten. Um hohen beutschen Bundestage felbft pries noch in ber Eroffnungerebe bie Drafibialgefanbtichaft, unter Buftimmung aller übrigen Regierungsbevollmachtigten, Die beutschen Universitäten und ihre ausaezeichnet freie Berfaffung mit Begeifterung : " Wem find fie nicht - fo rief ber Gefanbte aus - ein ftolges Dentmal beuticher Ent-"widelung?" Er nannte fie: "Mitftifter ber Chre und bes Ranges, "beffen Deutschland im europaischen Gemeinwesen fich erfreut."

Und noch nicht brei Jahre fpater erschienen - nachdem über bie verzögerte Erfallung ber verheißenen Bieberherstellung freier Berfaffungen awifchen ber öffentlichen Deinung und ben Cabinetten eine Difffimmung und bei ben letteren ein veranbertes politifches Spftem geffegt hatten - bie Rarisbaber Beich luffe, biefe Befchluffe, bie, noch auffer ber Berftorung ber Preffreiheit, Die außerordentlichsten Unschuldigungen und bie auffallenbften Dagregeln gegen biefe Universitaten, gegen bie Lehrer und bie Stubirenben enthielten. Sie ftellen biefe ehrmurbigen, fruber felbitftanbigen Unftalten fur Licht und Recht und ihre Lehrer unter ftrenge polizeiliche Auflicht; fie forbern von ben jest bei ihnen angeftellten Regierungsbevollmachtigten: " baß fie bie offentlichen und "Privatvortrage aller Lehrer forgfaltig beobachten und benfelben eine "heilfame Richtung geben"; fie ftellen bie Lehrer außer bem Sout ber bestehenden Gefete und verpflichten bie Regierungen, folche "bei etwaigen Abweichungen von ihrer Pflicht, bei Ueberschreitung ber "Grengen ihres Berufs, bei Digbrauch ihres Einfluffes auf bie Jugenb "und bei Berbreitung verberblicher Lebren vom Lebramte ju entfernen,"

und die in einem beutschen Lande miffallig befundenen auch in teine andern Lande wiederanzustellen. Die bekannte Circularnote vom Grifen Bernstorff, einem Mitgrunder der Karlsbader Beschlusse, mittate die Universitäten für Giftquellen und sagte zur Erläuterm jenes Beschlusses: "man hat geglaubt, daß das sicherste Mittel, die pe "litischen und religiosen Abweichungen der Professoren zu unterdiden, "darin bestände, ihnen die schlimmen Folgen anzukundigen, die ibn

"falfchen Lehren fur ihre gange Eriftens haben murben "!. Bir übergehen fpatere Bunbes und Lanbesmagregeln, welche u ahnlicher Richtung gegen bie beutschen Universitaten und Belebin Es gehoren j. B. hierher jene betannten Bundesbefditik über bas ausichließliche Interpretationerecht ber Bunbesichluffe fur bit Bunbesversammlung und uber bie Burudweifung ber Unfuhrung in bes Ginfluffes ber migbeliebigen ftaatsrechtlichen Theorieen und Bett. Es gehoren ferner hierher bie Bunbesbefchluffe, welche jenes Pallabium be Rechtsficherheit, Die Actenversenbung an unparteitsche Buriftenfacul taten, aufhoben, bas auch noch die Bundesacte (Urt. 12) beg unffigtt, inbem fie es wenigstens fur bie Staaten unter 300,000 Geelen als unter ftorbar fanctionirte , bas aber ein fpaterer Bunbesichluß gerabe in ben midtigften Fallen bennoch felbft gerftorte, indem er in Criminal= und Doline fachen Actenversenbung und Ginholung von Rechtsqutachten bei Juis ftenfacultaten in gang Deutschland verbot. Es geboren bierbin auch bie Bundesgefete von 1834, welche ben Ginfluß ber akademifchen En nate ichmalerten und angftlich bewachten , ihnen auch die Berichtsbarfeit in Polizei = und Eriminalfachen über die Universitateangeborigen entwert Es gehoren ferner auch dabin die Confiscationen und Unterbrudungen von Rechtsgutachten, welche Privaten von Juriftenfacultaten eingebolt hatten; fo s. B. von bem Rechtsautachten, welches einen ungludlichen wil Beschlussen über die religibsen und politischen Abweichungen der Lehrer hatte nicht mehr der in Preußen verfolgte große Wolf in hessen und, bei ersolgter Regierungsveranderung, selbst wieder im alten Baterlande, hatte nicht der vom Obscurantismus in Sachsen verfolgte Thomasius in Preußen freidige ehrenvolle Aufnahme, den freien Lehrstuhl für die unsterdliche heilsame Wirksamkeit, die freie Bahn zur Bewirkung eines großen Fortschrittes der Civilisation des Vaterlandes gefunden. Iener eble Wetteiser der vielen deutschen Staaten, in welchem z. B. auch später die durch den Wöllner'schen Obscurantismus von Berlin vertriebene allgemeine deutsche Bibliothek von Altona aus für Licht und Austlätung fortwirken konnte — dieser Wetteiser, der einzige Ersak für die entbehrte Einheit der Nation, ist durch jene Beschlusse und durch die neue deutsche Polizeigewalt und Verbindung gelähmt.

Für die Beantwortung der Frage übrigens, ob denn in zwei Iahren ber Geift aller deutschen Universitäten, dieser sonst stets, dieser noch bei der seierlichen Eröffnung des deutschen Bundes so hoch geachteten Corporationen, sich die zum Entgegengesehten verändert hatte, ist die Thatsache von Interesse, daß sogar noch nach den Karlsbader Beschilfen und der dadurch entstandenen Misstimmung die allermeisten deutsichen Regierungen ihren Landesuniversitäten die gunstigften Zeugnisse

ausstellten \*).

Die Regierungen und Staatsmanner mußten biejenigen Professo-, ren felbft verachten, die fich etwa durch die öffentlichen Beschuldigungen und Ausnahmsmagregeln, burch beren Ginflug auf ihr Beiligthum, ihre Lehrfreiheit und die moralische Achtung ihrer Lehren nicht gekränkt Meußerungen biefer Gefühle, Burudweifungen falfchen Berbachts erfolgten von allen Seiten. Auch war nach Berlauf einiger Sabre bie Salfcheit jenes Berfchworungelarms, ber ben Rarlebaber Befchluffen vorausging, enthult, indem bei allen Beweifen eines weits verbreiteten, ungebulbigen, ungufriedenen Gifers fur die verheißenen Reformen boch nicht Ein Schulbiger von ben Gerichten hatte beftraft werben konnen. Auch mar bei Ablauf ber funf Jahre, fur welche jene Ausnahmsgefete 1819 gegeben worben maren, ber politifche Bustand von Deutschland ein völlig ruhiger. Es schien also keine Beran: laffung vorzuliegen zu einer Erneuerung ber Ausnahmebeschluffe nach Ablauf jener bestimmten funf Jahre. Gin Thomafius, ein Schlos ger, Spittler und Saberlin lehrten nicht mehr auf unfern beutichen Universitaten; auch tein Rant und fein Richte. Gelbst Schleier : macher, Fries, Deen und Arnbt maren verftummt. Lauter und verbreiteter mar nun immer mehr die officiell begunstigte Lehre der Bernunftigfeit alles Wirflichen ober auch alles Siftorifchen. erfolgte ftatt bes gehofften Endes jener Dagregeln ohne Angabe eines Grundes in bem Bunbesbeschluffe vom 16. August 1824 bie nacte Beile: "fie bauerten felbstverftanben fort." Und es folgten fpater, wie

<sup>\*)</sup> S. biefelben a. a. D.

und die in einem beutschen Lande miffallig befundenen auch in Beinem andern Lande wiederanzustellen. Die bekannte Circularnote vom Grafen Bernstorf, einem Mitgrunder der Karlsbader Beschlusse, ertlatte die Universitäten für Giftquellen und sagte zur Erlauterung jenes Beschlusses: "man hat geglaubt, daß das sicherste Mittel, die po"litischen und religiosen Abweichungen der Professoren zu unterbruden,
"barin bestände, ihnen die schlimmen Folgen anzufündigen, die ihre
"falschen Lehren fur ihre ganze Eristenz haben wurden\*)."

Bir übergehen fpatere Bunbes : und Landesmaßregeln, welche in ahnlicher Richtung gegen bie deutschen Universitaten und Gelehrten Es gehoren g. B. bierher jene bekannten Bundesbefchluffe nachfolaten. über bas ausschliefliche Interpretationsrecht ber Bunbesichluffe fur bie Bunbesversammlung und uber bie Burudweisung ber Unfuhrung und bes Ginfluffes der migbeliebigen ftagterechtlichen Theorieen und Berte. Es gehoren ferner hierher die Bundesbefchluffe, welche jenes Palladium ber Rechtsficherheit, die Actenverfendung an unparteifche Juriftenfacultaten, aufhoben, bas auch noch bie Bunbesacte (Art. 12) begunftigte. indem fie es menigstens fur die Staaten unter 300,000 Seelen als ungerftorbar fanctionirte, bas aber ein fpaterer Bunbesfchluß gerabe in ben wichtigften Fallen dennoch felbst zerftorte, indem er in Criminal= und Polizeifachen Actenversendung und Ginholung von Rechtsgutachten bei Juciftenfacultaten in gang Deutschland verbot. Es gehoren bierbin auch bie Bundesgesete von 1834, welche ben Ginflug ber akademifchen Senate ichmalerten und angitlich bewachten, ihnen auch die Gerichtsbarfeit in Polizei = und Criminalfachen über bie Universitatsangehörigen entzogen. Es gehoren ferner auch babin die Confiscationen und Unterbrudungen von Rechtsgutachten , welche Privaten von Juriftenfacultaten eingeholt batten; fo g. B. von bem Rechtsqutachten, welches einen unglucklichen polis tischen Berfolgten zur Rettung seiner öffentlich angegriffenen Ehre eine hochberühmte Juriftenfacultat einstimmig gunftig ertheilte, und welches nun nicht blos im Lande bes Berfolgten, nein in dem Lande und am Sige ber beruhmten Universitat felbst polizeilich unterbruckt murbe. Bleiches Schickfal traf bekanntlich fpater bas Tubinger Rechtsgutachten für bas unterbrudte bannoverifche Recht.

Wie gesagt, diese Alles soll hier nicht ausgeführt werben. Aber ber gangliche Gegensat bieser neuesten Bustande ber beutschen Universsitäts- und Gelehrtenverhaltniffe mit den früheren ist von selbst klar. Nicht minder klar ist es, daß von einer wahren gesetlich und versfalsungsmäßig anerkannten und geschütten Lehrfreiheit der Universitäten gerade in dem Lande, in der Nation jest am wenigsten geredet werben kann, welche stets stolz war auf ihre freien Universitätseinrichtungen und auf ihren Gelehrtenstand. In solchem Bustande hatten so wenig ein Schlöger wie ein Luther Wohlthater der Menschheit und die Bierde ihres Baterlandes werden konnen. Nach den Karlsbader

<sup>\*)</sup> G. Rieler Beitrage I, G. 3.

Befchluffen über die teligibsen und politischen Abweichungen der Lehrer hatte nicht mehr ber in Preußen verfolgte große Bolf in heffen und, bei ersolgter Regierungsveranderung, selbst wieder im alten Vaterlande, hatte nicht der vom Obscurantismus in Sachsen verfolgte Thomasius in Preußen freudige ehrenvolle Aufnahme, den freien Lehrstuhl für die unsterdliche heilsame Wirtsamteit, die freie Bahn zur Bewirtung eines großen Fortschrittes der Civilisation des Vaterlandes gefunden. Jener eble Wetteiser der vielen deutschen Staaten, in welchem z. B. auch später die durch den Wöllner'schen Obscurantismus von Berlin vertriesbene allgemeine deutsche Bibliothet von Altona aus für Licht und Aufstärung fortwirten konnte — dieser Wetteiser, der einzige Ersatsfür die entbehrte Einheit der Nation, ist durch jene Beschlüsse und durch die neue deutsche Polizeigewalt und Verbindung gelähmt.

Für die Beantwortung der Frage übtigens, ob denn in zwei Iahren der Geift aller deutschen Universitäten, dieser sonst stets, dieser noch
bei der feierlichen Eröffnung des deutschen Bundes so hoch geachteten
Corporationen, sich dis zum Entgegengeseten verändert hatte, ist die Thatsache von Interesse, daß sogar noch nach den Karlsbader Beschlüssen und der dadurch entstandenen Mißstimmung die allermeisten deutsschen Regierungen ihren Landesuniversitäten die gunstigfen Zeugnisse

ausstellten \*).

Die Regierungen und Staatsmanner mußten Diejenigen Professo-, ren felbft verachten, die fich etwa durch die offentlichen Befchulbigungen und Ausnahmsmagregeln, burch beren Ginflug auf ihr Beiligthum, ihre Lehrfreiheit und die moralische Achtung ihrer Lehren nicht gekrankt Meußerungen biefer Gefühle , Burudweisungen falichen Berbachts erfolgten von allen Seiten. Auch war nach Berlauf einiger Jahre die Falfcheit jenes Berfchworungslarms, ber ben Karlsbaber Befchluffen vorausging, enthullt, indem bei allen Beweifen eines weitverbreiteten, ungeduldigen, ungufriedenen Gifere fur bie verheißenen Reformen boch nicht Ein Schuldiger von ben Berichten hatte beftraft werben tonnen. Much mar bei Ablauf ber funf Jahre, fur welche jene Ausnahmegesete 1819 gegeben worden waren, ber politische Bustand von Deutschland ein völlig ruhiger. Es schien also keine Veran= laffung vorzuliegen zu einer Erneuerung ber Ausnahmsbefchluffe nach Ablauf jener beftimmten funf Sahre. Gin Thomafius, ein Schlos zer, Spittler und Saberlin lehrten nicht mehr auf unsern deuts ichen Universitaten; auch tein Rant und tein Fichte. Gelbft Schleier : macher, Fries, Deen und Arnbt maren verstummt. Lauter und verbreiteter mar nun immer mehr die officiell begunftigte Lehre ber Bernunftigfeit alles Wirklichen ober auch alles Siftorischen. erfolgte ftatt des gehofften Endes jener Magregeln ohne Angabe eines Grundes in bem Bundesbeschluffe vom 16. August 1824 bie nacte Beile: "fie bauerten felbstwerftanden fort." Und es folgten fpater, wie

<sup>\*)</sup> S. biefelben a. a. D.

es eben angebeutet wurde, noch eine Reihe von Bestimmungen, welche bie frühere Achtung, Wirksamkeit, Lehr: und Preffreiheit der Untversitäten und bes beutschen Gelehrtenstandes auf eine betrübende Weise beschrankten.

Wenn nun auch unbebentlich zugeftanden werben muß, bas viele Regierungen viele einzelne Lehrer burch bobere Gebalte, vornehmere Titel und burch Orden auszeichneten, fo murben baburch ber gerechte Schmerz und die Beforgniffe aller murbigen beutschen Gdebeten in Begiebung auf jene allgemeinen Dagregeln gegen ihren ganten Stand und gegen Deutschlands Universitaten nicht verminbert, ja aus leicht begreiflichen Grunden jum Theil noch vermehrt. Auch baburch tonnen fie mohl nicht verschwinden, bag bie neuen Denfionirunges und Berfehungsrechte, fo wie die Karlsbader Ausnahmsmaßregeln nur felten bart angemenbet worben finb. Ginige wenige Beifpiele genugen ja, um Allen ju zeigen, mas ihnen bevorfteht, wenn fie mißfallig werben, um angftlich ju machen, um fie burch bie Furcht vor Berluft ib res Birfungefreifes und bes Rahrungestandes ihrer Familien gu fore Eine einzige Ungunft und fcnell in's Bert gefette Dafregel fann jest von den Lehrftuhlen ber Religion, bes Rechts, ber Philofophie und Gefchichte bie Bahrheit und ihre Stimme verbrangen und bie entgegengefetten Stimmen von benfels ben ertonen laffen. In ber That, wenn man mit bem Bicherigen noch bie jebige Abhangigkeit aller Unftellungen und Beforberungen ber Profesoren, ja felbft bie bes Auftretens von Privatbocenten verbinbet, alebann wird man nicht leugnen tonnen, bag gegen bie frubere beutiche und gegen bie englische und frangofische, gegen schwedische, banifche und normegifche, gegen hollanbifche und belgifche Lehrfreiheit bie ber jegigen beutschen Universitaten und Professaren febr, febr vermindert, ja ohne verfaffungemäßigen Schut ganglich von wechfelndem Bermaltungsbelieben abbangia ift.

Eine theilweise moralische Revolution ist sicher an sich schon biefer Umsturz ber früheren Berhaltnisse und Rechte, ber Achtung und ber Lehrfreiheit ber beutschen Universitäten und bes beutschen Gelehrtenstandes. Wie wenig biese Beränderung wahrhaft heilsam ist, dieses geht wohl aus den allgemeinen Betrachtungen zu Anfang dieses Artifels hervor. Bor Allem aber ist es klar, daß ein Umstürzen so alter, geachteter, einflußreicher Institute und Rechtsverhältnisse, wie die der beutschen Universitäten und des deutschen Gelehrtenstandes nimmer die Heiligkeit der übrigen legitimen Zustände und Rechte beselftigen kann. Zu hoffen ist, daß endlich die unglücklichen, zum Theil von sehr unzuverlässigen Kreunden der Regierungen und der Bolter genährten Mißstimmungen und Besorgnisse endlich weichen und auch die deutschen Universitäten und der deutsche Gelehrtenstand wiederum in einen geachteten, verfasungsmäßig geschirmten Rechtszustand und in ihre Lehrfreiheit eingesetst werden mögen. Es ist biefes ein wahrer Chrenpunct für die deutsche

Nation und ihre Regierungen.

Befentlich find hierzu insbesondere die fruheren freieren Grund-



fate in Beziehung auf Unftellung und Beforberung ber Profesioren und Privatbocenten, minbeftens eine regelmäßig entscheibenbe Mitmittung ber atabemischen Senate und ber Facultaten. Noch wesentlicher ift bie frubere Inamovibilitat berfelben. Unmittelbare Einmischung bes Staats in bie Lebre follte nur bei Ungeigen mabrer Rechteverletungen Statt finden. Das Uebrige mußte regelmäßig nur ber freien wiffenschaftlichen Drufung und Biderlegung vorbehalten bleiben, und in etwaigen Kallen von Befchwerben wegen abfolut ftaates ober firchenwidrigen Lehs ren minbeftens jede nachtheilige Berfugung, fo wie ftete vorbem, bebinat fein burch vorherige Prufung und Entscheidung anberer unparteificher fachtundiger Ancultaten. Ran tann revolutionare Ummalgungen ber verschiedenften Urt unternehmen und billigen, aber man wird teine andern bie gangen moralischen Grundlagen ber Ehre und Civilifation bes beutichen Baterlandes mehr untergrabenben auffinden, als bie, menn man bie Lehrftuble fur bie emige Bahrheit und Gerechtigkeit gu abbangigen Dragnen ber Gewalt, ihrer mechfelnben politifchen Meinungen, Intereffen und Leibenschaften umbilben will.

In Beziehung auf die Lehrfreiheit der Rirche und ber Geiftlichteit befteht eben fo wie bei ber Schule die Grundbedingung in ben anerkannten felbstftanbigen Corporationerechten und Berfaffungen und in bem Grundprincip, bag auch hier ber Staat, als folder, nur bie wirklichen Rechtsverlegungen abzuwenden, übrigens nur ein wohlthatiges Schutrecht auszuuben bat. Ueber bie Rirchenwibrigfeit ber Lehren bat nur bie firchliche Gefellschaft ju entscheiben. Diefes aber tann auf heilfame Beife nur bei einer freien geordneten Rirchenverfaffung und von ber mabren gefellschaftlichen Reprafentation, alfo von ben Synoden gefcheben. Diefe muffen zwar ebenfalls, wenn fie chrifts lich find, die nothwendige driftliche Freiheit und Bervollkommnung bellig halten; jedoch biefe es mehr als mahre Lehrfreiheit forbern, wenn man verlangen wollte, bag felbft gegen ben Grundvertrag ber Uebernahme eines kirchlichen Lehramts ben wesentlichen anerkannten Grunblagen der firchlichen Gemeinschaft mabrhaft widersprechende und feinbselige Lehren, fo fern fie bie firchliche Reprafentation als folche ertennt, gebulbet werben mußten. Diefes tonnen in ber That nur folde forbern, welche bie naturlichen Gefellichaftszwede und Rechte ber Rirche ganglich vertennen ober bie Rirche felbft anfeinden und zu fturgen suchen. Aber die mefentliche Aufgabe ift es bier, einerfeits bie Einmischung bes Staats und politischer Intereffen, anderfeits Die herrichfüchtigen und parteilich eingenommenen Unfichten ber Rirchenbeamten wie bes Pobels ber Rirchengesellschaft burch bie ruhige Berhandlung und Entscheidung einer moblgeordneten firchlichen Reprafentation auszuschließen. Unter folden Borquefegungen tonnte es nur gebilligt werben, wenn j. B. eine driftliche Rirche eine Strau= fifche Lehre aus ihrer Mitte gurudweif't, eine Lehre, die ben wefent= lichen Grundlehren bes Chriftenthums feinblich entgegentritt, die fogar in ihrem naturphilosophischen Materialismus burch die Confequeng ab-

folut gezwungen ift: bie Perfonlichkeit Gottes und eine Borfebung im religiofen Sinne, bie menschliche Freiheit und mit ihr bie Babrbeit von Tugend und Lafter im fittlichen Sinne und endlich bie mabre, bie individuelle Unfterblichkeit aufzugeben. Freilich die neue Sophiftenfcule fucht biefes burch taufchenben Schein ber Borte zu verhullen; ja fie fucht absichtlich nach ihrem bekannten Taufchungsprincip: "fur bie "Frommen und Ginfaltigen in ber Sprache ber Frommigkeit und Gin-, falt ju fprechen," hieruber bas großere Publicum irre ju fuhren. mare ja gar nicht zu gewinnen und zu verführen, wollte man ibm nicht, tros bes Berfprechens ber gangen Bahrheit, die Berneinung iener Grundlagen aller Religion und Moral großentheils verbergen. Dag übrigens auch folder Lehre bie Freiheit bleiben, in Schriften. vielleicht auch vom Lehrftuhl ber Phitosophie, jur offentlichen Prufung aufzufordern; die Bahrheit wenigstens und eine Rirche, Die auf ibr ruht, furchten die Prufung nicht. Gie ift heilfam, wo bie Baffen bagu vorhanden find, wo fie grundlich moglich ift, was freilich von ben Lefern und Leferinnen einer belletriftifchen Beitfchrift nicht erwartet werben follte. Ater ficher mare es boch meniger verlegend und per Behrt, wenn man einen Rabbinen zum Religionelehrer, jum Dogmatis Ber ober Beiftlichen einer driftlichen Rirche, ober auch einen Ratholiten für Protestanten ober einen Protestanten fur eine tatholifche Rirchengefellschaft anftellen wollte, als wenn man einen Mann von jenen Grundfagen jum Religionelehrer irgend einer driftlichen Rirche beriefe. Und überall würden in solchem Falle auch protestantische Kander notbigenfalls zeigen, bag fie weber eines Papftes noch einer tatholifchen ftrengen Einheitsform bedurfen, um ihre Rirche gegen folche Unbill gu fchuben, ihre firchlichen Grunbfate und ihre mahre firchliche Politivitat und Gins heit zu bemahren. Diefes haben auch die Buricher gezeigt und auf hochachtbare Beife gewiß, fo weit nicht leiber felbftfuchtige und polifreiheit befolgt. Es wird ben kirchlichen in: und auswärtigen Regierenden in der Kirche der entscheidende Einstuß selbst auf Anstellung und Entsernung der Professoren und auf ihre Lehrvorträge eingeräumt. Alle alten Grundsäse über die Selbstständigkeit der Universitäten werden vergessen; vergessen werden die Grundsäse von der Kaiserin Maria Theresia und Joseph, welche festhielten an der Bahrheit, daß die Universitätsbildung Sache der Wissenschaft und des Staates ist, daß die bischössildung Sache der Wissenschaft und des Staates ist, daß die bischössildung Sache der Wissenschaft und des Staates ist, daß die bischössildung Sache der Wissenschaft und des Staates ist, daß die bischössildung Sache der Wissenschaft und des Staates ist, daß die bischössilden Deraussischt und Gewalt erst mit dem Priesterthume beginnt, daß selbst nach den Grundsäsen des Mittelalters der
blos wegen Lehrmeinungen verfolgte Professor unantastbar blieb, die
tihn die Gesammtheit der Kirche, die Gutachten der theologischen Facultäten und die Concilien verurtheilten.

Reiner weitern Ausführung aber bedarf es mobl, bag biefes gange Spftem jum Unheil fuhrt, bag bie Regierung felbft fo bie nicht res gieren be Rirchengefellschaft, Die fie nie bort, und bie fie um eigener meltlicher 3mede millen ben berrichfüchtigen firchlichen Begmten Dreis gibt, querft beleidigt, fodann immer mehr felbft obscurantisch und fanatifch machen hilft. Die alten freien flandrifchen und brabantischen Ratholifen liefen fich bei bem Regierungsantritt vor ber Sulbigung (in ber Joyeuse Kutree) von ihren Kurften vor Allem eiblich versprechen, fie vor Ueberariffen ber Beiftlichkeit zu ichirmen. Den bierin fich aussprechenben Grundgebanten einer gewiß gut fatholifchen, aber freiheitliebenben Bevollerung überfieht jenes falfche Spftem. Eben fo vergift es, bag bie einer auswartigen Dacht bienftbare hierarchische Beiftlichkeit, an ber Stelle mabrer Religiofitat und Moralitat, herrschfucht und Taufchung , Deuchelei , Sinnlichkeit und Aberglauben ausbilbet , bag fie burch jebe neue Concession nur zu neuen Unspruchen bestimmt wird und gulett in ber unvermeiblichen Collision mit ber weltlichen Regles rung gegen biefe bie fanatifirten Maffen verblenbet und aufreigt. Statt folder unbeilvollen Bermidelungen, bie leichter herbeigeführt als grundlich geloft find, hatten bei verfaffungsmäßiger Schusung ber Lehrfreiheit bie entgegengefesten Richtungen jeder Birchlichen Gefellschaft, die freiere und Die entgegengesette, fich unter fich wohltbatig befampft und ausgeglichen, und die Regierung hatte mit ruhigem parteilofen Schut vermittelnb hoch über teiben geftanden, ohne felbft in die Leidenschaften bes Parteiftreites verwidelt zu werden. Religion und Sittlichkeit, und Thron und Altar maren bann nicht, fo wie fruber in Frankreich und Spanien, gerade felbft unter bem Scheine ihrer Forberung untergraben und ein revolutionarer und gottlofer Saf gegen fie groß gezogen worben.

Aber noch auf anbere Weise und vorzüglich bei ben Protestanten leibet die kirchliche Lehrfreiheit in neuerer Beit gar haufig. Die Reglerungen machen die Geistlichen von ihrer weltlichen Gewalt und ihren politischen Zweden abhangig. Es fehlt auch hier jest die Heilighaltung der früheren Grundsage über Anstellung und Beforderung der Geistlischen durch ihre Gemeinde oder durch kirchliche Behörden und nach rein kirchlichen Zweden. Es fehlt und zerfällt auch hier die Inamovibilität.

Alles wird willfürlich und abbangig von weltlichen Behorben und In-Da hort und fieht man benn aus Furcht vor ber Freiheit, gumal ba, wo man fie verfprach und bas Berfprechen nicht bielt, Inbrobungen und Bollgiehungen von Burudfetungen und Abfetungen, wenn der Geiftliche in feine Predigten, wie man fagt, Politit einmifcht, ober auch, wenn er fich fonft als Burger für freiere Berfaf fungegrundfage, & B. für freie Deputirtenmablen, intereffirt. bare heuchlerische Luge aber scheut man nicht, baf man verschleiert ober unverschleiert es municht ober mit weltlichen Belohnungen und Strafen forbert, ber Geiftliche folle bennoch fich in bie Politit einmischen, et folle ben politischen paffiven Gehorfam ber Burger prebigen, bas lob ber politischen Regierung und ihrer Magregeln, Die Lobpreifung bes politifchen Abfolutismus, die Berbammungen ber politifchen Gegner bes Regierungsspftems verkunden, ober auch er folle thatig fein fur bie Bahlen politifch ferviler Abgeordneter. Belder neue Digbrauch bes Beiligen, woburch man Religiofitat und Moralitat untergrabt, woburch man vorzüglich oft die protestantische Rirche und Beiftlichkeit bei Dre teftanten und Ratholifen um ihre Achtung bringt! Und wie vertebrt ift an fich icon ber Gebante: ber Geiftliche foll nicht nach feiner freien religios moralifchen Ueberzeugung, fo wie auf alle irbifchen Pflichten, Im genben und Lafter, fo auch auf die wichtigften, auf die bes ftaatigefellschaftlichen Lebens, bie chriftlichen Moralgrundfage anwenden! Thaten biefes nicht alle firchlichen Reformatoren? Thaten und thun es nicht Jahrhunderte lang und noch heute in Schweden und England und Bolland ihre Nachfolger? Auch bier muß, gegenüber bem Stagte, bie Lehre frei bleiben, fo lange teine Unrechtlichfeit, teine Aufforderung au Unrecht und feine juriftischen Beleidigungen vortommen. bere Burechtweisung und Ahndung muß wenigstens ftets von bem verfaffungsmäßigen Ausspruch ber firchlichen Gefellichaft ausgeben. Sonk bort die Rirche auf, eine freie, eine felbstftandige Befellichaft ju fein. Sie wird eine entwurdigte Rirche, eine abhangige Staats = und Polis Dadurch aber wird fie auch ber Achtung und Liebe, des Bertrauens und aller wohlthatigen Birtfamteit beraubt, felbft ber wohls thatig beruhigenden und magigenden. Bas foll man vollends fagen, menn man bort, daß politische Behorben in ihrer Berfolgung ber polis tischen Freiheit und in ihrer Berabmurdigung ber Moral und ber Rirde fogar fo weit gingen, von ben Beiftlichen, bie man, eben fo wie die Professoren, immer mehr gu Staatsbienern gu machen fuchte, fogar politische Spionerie und Denunciationen burch Strafen und Beloh: nungen beraus zu preffen fuchte!

Wie viel ift auch hier zu thun zur Entfernung bes Frevels gegen Religion und Wahrheit, zur herstellung der alten legitimen Grundsche, zur herstellung wahrer Lehrfreiheit! Freie firchliche Berfaffung, gefchutt durch freie Staatsverfaffung, wird auch hier allein helfen, wird allein bas wurdige und heilsame Berhaltnis von Staat, Kirche und Schule möglich machen. In diesem lehteren werben insbe-

sonber: auch schon die Schulen für die Jugend, die Gelehrten: und die Boltsschule, als Unterabtheilungen der Universität und der Kirche, frei bleiben von der Beherrschung und von der Berfälschung der Wahrheit durch die neuerlichen Einmischungen der politischen Gewalten und

Intereffen.

Gelbft Staatsmanner, welchen eine niebere Ratur und gemeinere Lebensanficht bie bobe beilige Achtung ber Wahrheit und ber Religion verfagte, follten boch fcon aus mabrer Dolitit vor bem in unferen beutigen Beiten abfurden Gebanten gurudfdreden, bie Lehrer und Priefter ber Babrbeit, ber Religion und ber Gerechtigfeit ju Dienern ihrer wechselnben weltlichen Politit, ju eigentlichen Staats ober Derrenbienern berabumurbigen. Alle praftifche Liebe und Begeisterung für bie Freiheit, alle mabren praftifch wirkfamen Freiheitsgrundfabe geben pollends beut ju Lage vom Leben, von ben Eltern, von ben Brubern und Freunden , von ber Berührung mit andern freien Bollern, nicht aber von ben Profefforen und Pfarrern aus. Diese tonnen und merben, wenn man ibnen Lebrfreiheit laft, Die Ginseitigkeiten und Leis benschaftlichkeiten bes Zags burch ihre tieferen und boberen Lehren ber Wahrheit und ber Liebe ermaßigen, beruhigen und bie freien Beftrebungen auf die mabren Grundlagen , Grundfate und Grenzen jurude Bestimmt man fle aber von Staatswegen ju ber offentlichen Luge und gur verratherischen Entweihung bes Beiligen, bag fie, unter bem Scheine mabrer Priefter ber gottlichen Babrbeit, Gerechtigkeit und Liebe, an beiliger Statte als die gezwungenen ober ertauften Bertzeuge ber jeweiligen Berrichermacht und ihrer Tagespolitit wirten, alebann bat man alle ibre wohlthatige Birtfamteit gerftort. Dan hat gugleich mahr baft revolutionar bie altefte festeste Grundlage eutopaischer und beutscher Civillsation, die Grundlage der Throne, wie die der Freiheit, man hat bie Gelbftfidnbigfeit von Rirche und Schule, bie Freiheit ber Religion und ber Bahrheit untergraben. Man hat alebann felbst die Grenel bes fintenben romifchen Reichs und ber affatifchen Despotieen beraufbefcworen. Dan wird fruber ober fpater unfehlbar ernten, wie man faete. Aber es ift hohe Beit, bag man fich befinne, auf welchem Wege man fich befindet, wie febr weit man fcon gefommen ift. Die fcmeiche lerifche Luge ber Borte, und ginge fie auch vom berebteften und gelehrteften hofprebiger ober hofprofeffor aus, tann bie Uebel und Befahren ber Birtlichleit wohl verhullen, aber nicht befeitigen.

Eeibeigenschaft. — Das Wort Leibeigenschaft enthalt in sich selbst einen Wiberspruch, in so fern daburch angebeutet werden will, daß ber Leib eines Menschen der Gewalt eines Anderen in ber Art rechtlich unterworfen sein könne, daß dieser Andere darüber wie über eine ihm eigenthumliche Sache schalten und verfügen könne. Schon die benkenden Römer erkannten diesen Wiberspruch recht gut, obgleich auch bei ihnen unter der Benennung servitus (Skaverei) ein ahnliches, ja noch welt bruckenderes und erniedrigenderes Verhältnis bestand, als durch den

beutschen Begriff ber Leibeigenschaft bezeichnet wirb. So fagt 3. B. Minianus in libr. 18. ad Edict. (L. S. Dig. ad L. Aquil. IX. 2) fehr foon: "Dominus membrorum suorum nemo videtur". und fcbließt bamit bie Anwendung ber Grundfate bes Sachen: und Gigen: thumsrechtes auf ben Korper bes Menfchen gerabezu aus. Allein freis lich bezog fich biefer Ausspruch bes Ulpianus nur auf ben Leib bes freien Menichen : baf aber auch ber Stlave ein Denfch fei, unb bag ein Menfch fo wenig in dem Gigenthume eines Unbern fein tonne, als er Eigenthumer feines eigenen Leibes fein tann, ju biefer einfachen, beut zu Tage nunmehr gludlicher Weife in unferm Deutschland und bem gangen civilifirten Beften Europas unbeftritten und einhellig anerfannten Bernunftmahrheit hatten fich bie Romer, fo wenig wie die fammtlichen antifen Nationen zu erheben vermocht. Ueberhaupt war im gangen Alterthume ber Staat und bas Boltsleben allenthalben mehr ober meniger auf bas Borbandenfein einer unfreien, einer bienenben, bis aur Claffe ber Sachen hinabgeftofenen Claffe von . Denichen bafirt: felbft bie griechischen Republiken, welche noch heut zu Tage in vielen Begiebungen als die claffischen Dufter eines freien Burgerthumes betrachtet Bu werden pflegen, machen biervon feine Musnahme. Das Borbanbenfein eines folchen erniebrigten, jur Gemeinheit gleichfam verbammten, und zu ben niebrigften Dienften und Befchaftigungen, gu Schmut und Elend bestimmten Standes galt fur unentbehrlich, um dem freien Burger jene noble Unabhangigfeit, jene Erhabenheit über die alltägliche, profaifche, handwertemagige Arbeit ju fichern, welche eine freie Erbes bung bes Beiftes, einen großartigen Bemeinfinn und ein reges politis fches Intereffe zu bedingen fchien : ber Burger follte jener ben Geift und das fittliche Gefühl abstumpfenden Beschäftigungen enthoben fein, welche auf reinen gemeinen Erwerb, auf die Friftung bes nachten lebene gerichtet, die Befinnung in einen gleichen' Schmus, wie ben Ror per herabzugiehen geeignet find. Go bemofratisch baber auch immer bie Ginrichtung einer antifen Republit in Bezug auf bas Berbaltnif ber freien Burger unter einander fein mochte, fo war fie boch vom weltburgerlichen Standpuncte aus betrachtet nichts Anderes, als eine Aristofratie, und zwar eine um fo verwerflichere Organisation, als sie auf die Ausschließung der Massen nicht nur von litischen, sondern von den angeborenen emigen und unverjährbaren gegrundet mar. Menschenrechten selbst Die Bermerflichkeit, bie Unhaltbarteit biefer vernunftwibrigen und unnaturlichen Dragnis fation trat aber auch in allen Republiten bes Alterthums im Laufe ber Beit offen und flar hervor, und alle gingen an diefem Grundfeb ler ihrer Institutionen ju Grunde, und waren ichon langft moralisch untergraben und gerfreffen, bis außere Ereigniffe bas moriche politifche Gebaube in Erummer warfen. So wie fich bie Freilaffungen mas unvermeidlich mar - vermehrten, fo wie aus ben Freigelaffenen eine Plebe erwuche, welcher bie Freiheit, ju welcher fie nicht erzogen war, ftets etwas Unerfagliches blieb, fo wie fich hiermit eine Raffe

gebilbet hatte, welcher wirklich aller Schmut ber Gemeinheit und Diebrigteit ber Lebensweise und ber Befinnung antlebte, eine Daffe, melde ftets awifchen ben Ertremen einer fchrantenlofen und blutburftigen Licens und ber felavifchen Unterwurfigfeit unter einen nicht minber bluti= gen Despoten bin und ber ichmantte - von biefem Mugenblide an mar es um den Bestand und die Bluthe ber Republifen gefchehen, und eine furchtbare Remefis begann ein Racheramt ju verwalten, welches nicht anders, als mit bem Untergange ber gefammten antifen Staaten enbigte. So mar auch ber Untergang ber romischen Republik von bem Mugenblide an entschieben, als Marius, um den Cimbern und Teutonen Wiberftand zu thun, bas Gefindel bewaffnen mußte, und von bemfelben Augenblide an mar bie Freiheit und bas Burgerthum in Rom für emige Beiten geachtet, und bie Despotie, bie einzige Regierungsform, welche niebrige Naturen zu zugeln im Stande und ihnen ange= meffen ift, feierte von hier an einen halbtaufendidhrigen Triumph, bis bas Auftreten ber germanischen Bolter auf ben Trummern ber alten Welt eine neue Mera bes Staats: und Bolkslebens in bas Dafein rief. So wie es tein Berhaltniß gibt, welches - fo vernunftwibrig es auch fei - nicht feine Bertheibigung gefunden hatte, ober als gerechtfertigt barguftellen verfucht worben mare, nachbem es nur einmal burch factta fche Gewalt begrundet worben war, fo fuchte man auch im Alterthume fcon die Unfreiheit wenigstens ju befconigen; und fo vertebrt ein folches Unternehmen an fich auch fein mag, fo liegt boch felbst in biefem Unternehmen, bas Ungereimte zu rechtfertigen und bem Unvernunftis gen boch wenigstens eine vernunftige Seite abzugewinnen, ein achtungsmurbiger Bug bes menfchlichen Beiftes und Bergens: es ift bas Gefühl ber Scham por fich, welches jebe beffere Ratur ergreifen muß, wenn fie Berbaltniffe gelten fieht, welche nicht anders als vernunftwibrig ertannt merben tonnen - es ift bas naturliche Beftreben, fich uber bas Unvermeibliche ju troften, ober in Erwartung befferer, aufgeklarterer Beis ten fich wenigstens einstweilen mit einer Scheinbaren Beruhigung gu taufchen, wo bas Aussprechen bes Berbammungsurtheils nur erft noch an tauben Dhren verhallen murbe. Go fieht ber Sindu glaubig in bem Befteben feiner verschiedenen icharf geschiedenen Raften, von beren einer es feinen Uebergang in bie andere gibt, eine unmittelbare Anords nung ber Gottheit, und wie ber Bramine aus bem Saupte, fo ift ibm ber Paria aus bem Fuße bes Brama entsproffen. Go fieht ber Romer in ber Stlaverei ein bei allen Boltern vortommendes - ein gleichsam burch bie allgemeine, überall gleichmäßig hervortretende Bernunft - jure gentium - eingeführtes und wohlbegrundetes Rechteinstitut, und um die Bernunftigfeit der Unfreiheit befto begreiflicher gu machen, wird ihre Bezeichnung (servitus) a servando - vom Erhalten , Schuben abgeleitet , und als ein Fortschritt ber humanitat in fo fern bargeftellt, als man in fruberer, noch graufamerer Beit bie Rriegegefangenen ohne Gnabe ermordet habe, jest aber fich barquf beforante, ben Gefangenen ju Dienstleiftungen ju verwenden ! Staats : Leriton. IX.

Bie armlich eine folche Erflarungsweife bes Unvernunftigen i brauchen wir gludlicher Weise unferer Beit nicht mehr begreiflich an m chen. Doch gab es auch im Alterthume fcon Danner, bie, wean f auch nicht hoch genug ftanben, um fich von allen eingewurzelten St thumern ihrer Beit und von allen gewohnten Bolfsanfichten unbedim loszusagen - (und wer hatte biefes je vermocht?) - boch aber zu hober ftanben, als bie große Daffe ihrer Beitgenoffen, Danner, ben Scharfer Blid manchen Schleier ber Babrheit burchbrang. Die anie Meifter aller philosophischen Schulen und bie Bater ber Staatstir - Platon und Ariftoteles maren es, welche bas Untermurfigleitenede nif nicht mehr burch bie factifche Gewalt, fonbern burch ein geifige Princip, burch eine Begiehung auf ein fociales Bedurfnis ber Beber fchung gerechtfertiget miffen wollten. Rach ihnen follen bie Berfist gen, die Talentvollen, die Gebilbeten gebieten, die Unverftanbigen, h Befchrantten, die Ungebildeten gehorchen und bienen - ein Gas, te wenn er gleich noch eine Auffaffung bes Begriffs von Dienen in eine ftavifchen Sinne gulaft, boch ichon bie Regation ber Staverei als ein erblichen Buftanbes ber Rechtlofigfeit enthalt und bie Emancipation te bentfahigen Denfchen als ipso jure begrundet ausspricht. Da Christenthum, welchem ber Begriff ber Menschenwurde in jebem In vibuum, ber Begriff ber Gleichheit ber Menfchen vor Gott, und in der Pflichten als Menfchen und Bruber, als Rinder eines und bild ben Gottes, ju Grunde liegt - biefem und feinem Ginflug auf in germanifche Rechtsbilbung mar es vorbehalten, bie Unfreiheit nad m nach ju gerftoren, bie fruber roben Daffen fur bie burgerliche Ambe au ergieben und bie Menschenmurbe in ihre unverjahrbaren, Sahn fenbe hindurch mit Ruffen getretenen Rechte einzufeben. Much bei ben germanifchen Bolfern finben wir bas Bortommen eines unfreien Gu Unfreien ftraflos war. Ueber die Entstehung biefer Art ber Unfreiheit, welche fich als eine Art Gutshorigfeit barftellet, gibt Tacitus feine Nachricht. Bebenet man aber, bag in ber Beit, in welcher er fchrieb, eine fortwahrenbe Bewegung unter ben beutschen Stammen berrichte, und ein Stamm fich auf ben anbern marf, mahricheinlich von nachrudenben flavifchen Stammen gebrangt, fo tann uns mohl fein 3meis fel bleiben, bag biefe unfreien Bauern nichts Anderes maren, als bie ursprunglich gemeinfreien Urbewohner bes Lanbes, welche von einem erobernden Stamme unterworfen worden find. Die Sitte der Deutschen, bie beflegte gemeine Bevolkerung ruhig auf ben Bauerhofen figen gu laffen und von ihnen nur gewiffe Praftationen zu fordern, welche bem Sieger ein gemachliches, ebelmannsmäßiges Leben ficherten, findet fich überbies burch bie gange beutsche Geschichte und bei allen Bolterftammen mahrend ber Bollerwanderung beftatigt, wie wir fogleich weiter auszuführen fuchen werben. Bemertenswerth ift, bag Lacitus gar teine anderen Unfreien, als jene eben ermahnten Gutsfaffen ermahnt: im Gegentheile icheint er bas Borbanbenfein eines Stanbes von Unfreien ohne Grundbefit geradezu ausschließen zu wollen, benn er fagt babei ausdrucklich, daß fich ber Deutsche feiner Unfreien nicht wie einer Art Bausgefinde bediene, im Uebrigen aber die Beforgung ber hausliden Beburfniffe Sache ber Frau und ber Rinder fei. Dur in Germ. cap. 24. a. E. erwahnt Lacitus noch beildufig einer besonderen Entftehungsart ber Unfreiheit, namlich burch bas Spiel, indem ber Deutfche, wenn er alles Andere verspielt habe, zulett noch um feinen Leib und feine Freiheit fpiele. Tacitus bemerkt aber babei jugleich, bag bie Deutschen folche Stlaven nicht behalten, fonbern fogleich auswarts vertaufen, und glaubt den Grund hiervon barin gefunden zu haben, bag bie Deutschen hierdurch fich bie Beschamung, einen Mann ihrer Ration auf folche Beife übermunden und erniedrigt ju haben, ju erfparen fuchten. Co gewiß Tacitus in ber Angabe biefes Grundes irrte, fo bient doch bas von ihm richtig beobachtete Factum bes Bertaufes bes unglud= lichen Spielers an frembe Sanbelsleute abermals gur Bestätigung , bag im Inneren Deutschlands ber Unfreie nicht anders, als wie ein Gutsfaffe vorkam — woraus aber ja nicht geschlossen werden barf, bag ber gesammte Bauernftand von jeher ober jemals in Deutschland unfrei gemes fen mare. Der eigentliche Grund aber, warum ber Spieler von feinem Sieger vertauft murbe, lag barin, daß bem Letteren barum gu thun war, ju dem Raufpreise, als ber gewonnenen Summe, ju gelangen, welche er felbst wieder weiter gur Befriedigung feiner Leidenschaft gebrauchen tonnte. Der übermunbene Spieler aber hatte von Anfang an gerade in diefen Bertauf gewilligt, weil ihm fein Leichtfinn und fein jugenblicher Uebermuth als etwas Leichtes vorfpiegelte, bem fremben Raufer wieder zu entkommen, oder fich auf gewaltsame Beife feiner ju entledigen. Darum galt es auch bekanntlich bei ben Romern fur hochft gefahrlich, einen beutschen Stlaven ju haben, mahrend die Treue eines vertragsmäßig angeworbenen Deutschen über Alles body geschatt 43 \*

murbe. Erft in ben Beiten ber Bolfermanberung bilbete fich baber, wie es fcheint, nach und nach bas Berhaltnig einer boppelten Unfreiheit aus: man fing namlich an, einen Theil ber Beffegten, nach ber Sitte ber Romer, ju hauslichen Diensten ju verwenden, ohne ihnen einen Grundbefit einzuraumen, mabrend ein anderer Theil wie eine Pertineng ber eroberten Guter (glebae adscripti) behandelt murbe, baber sie auch oft homines pertinentes — (horige Leute) — genannt Die Erfteren ericheinen feit biefer Beit in ben Rechtsquellen der merovingifchen und farolingischen Periode (in den legibus Barbarorum und ben frantischen Capitularien, fo wie in anderen Urtunben) unter bem Ramen servi ober mancipia, die Letteren bagegen merben bei ben einzelnen beutiden Bolfern mit verschiebenen Benennungen bezeichnet, z. B. bei ben Franken, Schwaben, Friefen und Sach: fen mit bem Ramen liti ober lidi (b. h. Leute Schlechthin), bei ben Sachsen auch lati ober lazzi, ober, wie ber Sachsenspiegel fie fpater nennt, Baffen, welches Bort er Bd. 3. a. 44. nach einer alten Tradition von laffen, belaffen, figen laffen, ableitet, indem er, mas befonbere charakteristisch und gang mit unserer obigen Ansicht im Ginflange ift, die Entstehung biefer Benennung mit ber Eroberung This ringens burch die Sachfen in Berbindung bringt und ben Bergang folgenbermaßen ergabit: "Und ba ihrer (ber Sachfen) fo viel nicht maren, "baß sie ben Ader bauen mochten, und ba sie auch die thuringischen "herrn (ben Abel) fchlugen und vertrieben, liegen fie bie Bauern fiben "ungeschlagen, und bestätigten ihnen ben Ader zu folchen Rechten, als "noch die Laffen haben: und bavon tommen bie Laffen ber, und von "ben Laffen, welche fich verwirkten an ihren Rechten, find tommen bie "Tagwerten." Hiernach murbe alfo noch im 13. Jahrhunbert bas Bortommen von Unfreien ohne Grundbesit als eine Anomalie und als ein Berabfinten aus ber Claffe ber unfreien Grundbefiger gur Strafe (burch Bermirten) betrachtet. Bei ben Longobarben , Baiern und Alemanen , befonders bei ben Schweizer-Alemanen , findet fich jur Be-Beichnung ber gutsbesigenben Unfreien ber Ausbruck aldio, weiblich aldia, unfer heutiges holb, Grunbholb, in ber Bebeutung von Perfonen, bie einem herrn bulbe (obsequium) thun muffen. Gehorten bie Grundftude, zu welchen die Unfreien gehorten, dem Fiscus, fo hießen fie Fiscalini, gehorten fie ber Rirche, fo hießen fie homines ecclesiastic. Unvertennbar mar die Stellung ber grundbesigenden Unfreien viel vortheilhafter ale die ber servi, zu beren Bezeichnung feit bem Beginne ber Rampfe mit ben flavischen Bolferschaften - Sclavones - an ber billichen Grenze Deutschlands ber Musbrud Stlave — offenbar ben Briegsgefangenen Glaven bezeichnenb — gebrauchlich zu werben anfing. Die eigentlichen servi hatten fein Bolferecht; Die Rationalitat berfelben, ob von romanischer ober deutscher Abkunft, wurde babei nicht mehr imterschieden: ihr Wehrgelb mar gering, nur 30 solidi, wo bas bes freien Deutschen 200 solidos (ben solidus zu einem kleinen Thaler Silberwerth gerechnet) betrug. Der servus burfte nicht bewaffnet geben.

magte er es, mit einer Lange zu erfcheinen, fo wurde fie ihm auf dem Ruden gerbrochen. In ben Gefeten jener Beit fteht er in aller Begiehung ben Sachen gleich, und wird baher meift unter ber Rubrit: de rebus fugitivis, neben entlaufenen Pferben und anbern Thieren mit ermahnt. Raum etwas beffer maren unter biefen servis jene geftellt, welche fich auf Sandwerte verftanden, welche von friegerischen Rationen gefchatt werben, wie Gifen =, Rupfer =, Golb = und Gilber= schmiebe (sogenante servi lecti, ministeriales sive expeditionales). Dagegen aber mar bie Stellung ber grunbhorigen Unfreien in aller Begiehung ausgezeichneter, fo baß es als ein großer Fortichritt, wie eine halbe Krellaffung betrachtet wurde, wenn ein gemeiner servus von feinem Berrn ber Rirche, ober bem Ronige überlaffen murbe (fogenannte manumissio in ecclesia, circa altare ducendo, und fogenannte manumissio per impans, h. e. in bannum regis), um als homo ecclesiasticus ober fiscalinus colonisiet zu werben. Bei bem lidus unb aldio herrichte baber immer wenigftens noch einige Rudficht auf feine Abstammung von urfprunglich freien Eltern vor: auch in ber Unfreiheit murbe feine Nationalitat (ob Romanus ober Barbarus, b. h. Deutfcher) genau unterschieben; benn außerbem, bag ber lidus beutscher Abtunft ein hoheres Wehrgelb genoß, war biefe Nationalitat von fortmabrenber Bedeutung, ba biefer Unfreie nicht als volltommen rechtlos ober als Sache betrachtet murbe, und baber vor Bericht nach feinem Rationalrechte behandelt und geurtheilt werben mußte. Diefe lidi und aldiones waren, wie die Freien felbft, heerbannpflichtig : benn ber Scerbann mar eine auf ben Grundftuden ruhende Laft, und ber lidus und aldio maren Grundbefiger, wenn gleich ihr Befit nur ein abgeleiteter fein Sie waren baber auch ichulbig, an ben jahrlichen brei großen Lanbtabingen, ben placitis majoribus, gu erscheinen; auch maren fie fcwurfahig im Bolfsgericht, fowohl als Rlager als Bettagte und als Beugen : boch hatte ihr Gib gewohnlich nur die Salfte ber Beweisfraft bes Gibes eines Freien, fo wie auch ihr Wehrgelb nicht über bie Salfte bes Behrgelbes eines Freien betrug. Es war baber, wo burch folche Albionen bewiefen werben wollte , jur Ueberweifung eines freigebornen Gegners bie boppelte Angahl von Gibeshelfern nothig, als wenn bie Uebermeis fung mit freien Leuten geführt werben fonnte. Die Stellung bes Berrn zu bem aldio wird in ben longobarbischen Gefegen sehr gut als ein mahres Munbium (Schutrecht, jugleich mit dem Begriffe von Schutpflicht) bezeichnet, und baraus erflatt fich auch, warum ber Guteborige in ber Regel ohne Ginwilligung feines herrn weber eine Che eingehen, noch eine Frau aus feiner Familie vertaufen, b. h. an einen Mann aus einer anbern Familie verheitathen burfte, weil fie hierburch aus bem Mundium feines herrn getommen mare. Murbe ber lidus getobtet, fo fiel ein großer Theil feines Behrgelbes, welches ber Thater jur Guhne gu entrichten hatte, an feinen Berrn, bas Uebrige an feine Familie. Im Uebrigen mar bie Stellung bes lidus im Berhaltniffe ju ber bes Stlaven nicht febr brudenb; er tonnte eigenes,

zur Bezeichnung bes einen ober bes anbern ber beiben Begriffe ge braucht, welche man heut zu Tage mit bem einen ober bem anberen biefer beiben Borte vorzugeweife zu verbinden pflegt. Das Gleich gilt von den übrigen, gleichfalls jur Bezeichnung ber Unfreiheit gebrautlichen Morten: Eigenhörigkeit, Salehörigkeit, Erbunter. thanig feit u. bergl. Gewöhnlich verfteht man gegenwartig unter Leibeigenschaft jene Berbindlichkeit ju ftrengen Dienften und Binfen, welche einem Menfchen gegen einen Berrn, ohne Ruckficht auf einen vom herrn relevirenben Gutebefig, obliegt, mahrenb man ben Ausbrud Borigfeit, borige Leute, mehr ba ju gebrauchen pflegt, wo ber Unfrez einen vom Serrn abgeleiteten Gutebefit hat. Der Unterfchied gwifden Leibeigenen und Sorigen in bem angegebenen Sinne besteht also nu barin, bag bei den Erfteren bie befonderen Begiehungen, welche zwifden einem Unfreien und bem Leibherrn in Rudficht auf ein gemiffes Gu Statt finden tonnen, ber Ratur ber Sache nach nicht eintreten ober Dich greifen tonnen; im Uebrigen fteben fich Leibeigene und Sorige in allen Begiehungen vollig gleich. Much fur bie neuere Beit wird man behamten muffen, bag bie mit einem Gutsbefit in Berbinbung ftebenbe Bonie feit als bas praftifch vorherrichende Berhaltniß, und im Begenfate bavon die reine Leibeigenfchaft als ein Musnahmsverhaltniß gu betrachten mit. Benn gleichwohl bie Babt ber Leibeigenen ohne Gutebefis fic nach und nach badurch vermehren mußte, daß bas Intereffe des Deren bit Theilung ber Bauernhofe nicht gestattete, und baher nicht immer alle Rinder auf bem elterlichen Sofe eine Unterfunft finden fonnten, und baburch viele gerabe fo, wie es in ber oben angeführten Stelle be Sachsenspiegels febr fcon angebeutet ift, genothigt wurden, Zagweite gu werben: fo blieb body auch fur biefe Leibeigenen eine gewiffe Begir



## Leibeigenschaft.

681

einbare Biberfpruch, welchen die Gigenschaft eines Staatsburgers und eines Unfreien barbot, prattifch empfindlich machen, und auf ber Seite aufgeklarter Regierungen felbft bie Ibee ber Mufhebung ber Leibeigen= fchaft hervorrufen. Als Staatsburger mußte baber ber Leibeigene fcon in bem Benuffe und in ber Ausubung aller jener burgerlichen Rechte gefchust werben, welche mit feiner Unfreiheit nur irgend vereinbar waren: man gestand ihm baher Gigenthumefahigkeit, so wie auch actives und paffives teftamentarifches und Inteftaterbrecht ju - abgefehen von feinen und feiner Ramilie etwaigen besonberen, burch Bertommen ober Bewilligungen begrundeten Rechten an bem von bem Beren berruhrenden Gute; auch galt ber Leibeigene nicht fur anruchtig, mar aber boch - wegen bes Mangels der Freiheit - junftunfahig. Die Beugenfahigfeit murbe bem Unfreien meniaftens in Sachen feiner Stanbesgenoffen unter einander gleichfalls nicht abgefprochen; boch murbe er in Sachen feines herrn ftets als ein verbachtiger Beuge behandelt, und eben fo fchien es nach bem Beifte bes altern beutschen Rechtes und ben Unfichten beffelben uber ben Begriff und bie Wirkungen der Chenburt wenigstens bebentlich, feinem Beugniffe in Sachen freier Leute eine unbedingte und volle Beweistraft gut geben. Bas bie Entftehungs= grunde ber Leibeigenschaft betrifft, fo war feit ber Entftehung eines praftischen europaischen Bolferrechts bie Rriegsgefangenschaft ober Eroberung bes Landes - jener altefte und ursprunglichfte Entftehungs= grund - gang hinweggefallen : freiwillige Ergebung in die Leibeigenfchaft mochte zwar noch in ber Theorie genannt werben; es mochten fich aber in ben letten brei Jahrhunderten, in welchen bas Streben nach burgerlicher Freiheit fich immer ftarter ju regen begann, fcmerlich noch Beifpiele bavon nachweisen laffen. Der regelmäßige Entstehungsgrund war bemnach bie Abstammung von unfreien Eltern, ba bie Unfreiheit, wie jebes andere Standesverhaltnif, auf bie Nachtommen vererbte. Dabei war, um bas ebeliche Rind als unfrei erscheinen zu laffen, es hinreichend, wenn auch nur ber eine Elterntheil unfrei mar, mas man durch bie Rechtsparomie ausbrudte: "bas Rind folgt ber argeren Sanb." Sinfichtlich ber außerehelichen Erzeugung galt bie Regel: "partus sequitur ventrem", b. h. bas Rinb folgte bier ftete bem Stande ber Particularrechtlich begrundete mitunter fogar bie Che einer freien Perfon mit einer Unfreien fur erftere bie Leibeigenschaft. ertigrt fich baraus, bag in ber alteften Beit eine Che gwifchen Freien und Unfreien fur burchaus unftatthaft gehalten murbe. Der freie Mann, welcher fich mit einer unfreien Frau verheirathen wollte, hatte es freilich hierbei in ber Regel in feiner Gemalt, diefes Chehinderniß ju um= geben: benn war es feine eigene Leibeigene, welche er zu feiner Chefrau erheben wollte, fo durfte er ihr nur eine Morgengabe bestellen, fo laa, wie wir aus den longobarbifchen Gefegen erfehen, barin felbft eine stillschweigende Freilassung, und bie Frau war fomit ipso jure feine gefegmaffige Gattin; wollte er aber eine frembe Leibeigene heirathen, fo mußte er fie erft von ihrem Beren frei taufen. Strenger mar bas alte

Recht, wenn fich ein unfreier Mann mit einer freien Frau verband: bie Ehre ber freien Familie galt baburch fo fehr getrantt, bag man ihr bei manchen beutschen Stammen, wie g. B. bei ben Longobarben, erlaubte, ben Sflaven und bas Dabchen zu tobten, ober, menn fie lete teres nicht tobten wollten, als Stlavin außerhalb Landes zu vertaufen. Bei ben Rranten ftellte man ben Staven und bas Dabchen in einen Ring (b. h. Rreis, vor Bericht), und ließ bie Lettere gwifchen Schwert und Runkel (Spindel) mablen: mablte fie bas erftere, fo murbe ber Leibeigene, als ber Entführung foulbig, fogleich hingerichtet, mablte fie die Spindel, fo blieb fie feine Frau, murbe aber ju ihm in die Unfreiheit binabgeftogen. Auffallend milber find hier bie Rechtsbucher aus bem 13. Sahrhundert, namentlich ber Sachsenspiegel: benn nach biefem verliert bie freie Frau burch Berbeirathung mit einem unfreien Manne ihre Freiheit nicht gang, fonbern tritt nur in ihres Mannes Recht herunter, fo lange bie Che bauert, weil ber Mann mabrend bie fer Beit ihr Bogt (Chevogt) ift; mit feinem Tobe gewinnt fie jeboch ihr Recht ale freie Frau wieber. Daß jedoch manchmal gemeine freie Leute tein Bebenten trugen, fich mit einer unfreien Frau gu verbeitathen und fich hierburch felbit in bie Borigfeit ju begeben , erftart fic wohl baraus, bag eine folche Beirath nicht felten bie Belegenheit ver-Schaffte, mit bem unfreien Dabden, unter Buftimmung bes Leibheren, deren våterlichen Hof zu erheirathen, und darauf geht auch zunächst ber Ginn ber Paromie: "trittft bu mein Buhn, fo wirft bu mein Sahn." Außer ben bieber ermahnten Entftehungegrunden ber Leibeigenschaft gab es endlich particularrechtlich auch noch einen anbern, nam= lich die Berjahrung; und wo biefes Berhaltniß Statt fand, bezeichnete man bas Land als ein solches, wo bie Luft eigen mache. Diefer Ber idbruna waren die Bagabunden (fogenannte Bildfange, Binbfilgel, ober Bachstelgen) unterworfen, welche fich ohne Auctorisation Sabr und Tag in dem Territorium herumgetrieben hatten. Diese Beriabrung kommt baber auch unter bem Ramen Wilbfangerecht vor und murbe insbesondere von dem Pfalzgrafen bei Rhein (der baber auch Rheinund Wilbgraf hieß) fowohl in seinem, als bem Territorium einiger benachbarten Fürften in Unfpruch genommen.

Die Lasten, benen ber Leibeigene in den letten Zeiten vor der Austosung bes deutschen Reiches unterworfen zu sein pflegte, waren 1) Frohndienste — buchstädlich Herrendienste (von fron, frono, der Herr), welche entweder gesmessene, d. h. der Qualität und Quantität nach bestimmte, oder ungemessene, b. h. unbestimmte, von dem Herrn beliebig zu verlangende Dienste waren. Manchmal waren diese Dienste sogar für den Herrn ohne reellen Ruten, wie z. B. das mitunter vorkommende Frosche estillen, was barin bestand, daß die hörige Bauerschaft jährlich in der ersten Nacht, welche die Herrschaft auf dem Lande zubrachte, sich vor dem Schlosse versammeln und mit Stecken in den Schlosteich oder Graben schlossen mußte, um die Frosche zum Schweigen zu bringen. 2) Der Dienstzwang, d. h. das Recht, zu verlangen, daß die Kinder des Leibeigenen,

bevor fie fich weiter verbingten, ihre Dienfte (jeboch nicht nothwendig umentgeltlich) auf bem herrenhofe anboten. Damit hing 3) bas Recht ausammen, bie Stanbesmahl bes Leibeigenen zu beschranten, bamit er nicht baburch ein Mittel finde, fich ber Gewalt bes Leibherrn zu ents 4) Bu gleichem 3mede hatte ber herr bas Sat - ober Befabungerecht (quasi vindicatio hominis proprii), b. b. eine Rlage gur Abforderung und auf Auslieferung eines Leibeigenen, ber fich ohne Erlaubnik feines Beren in eine Stadt Behufe ber Nieberlaffung ober in ben Erbichut eines anberen Beren begeben hatte. 5) Bang aus gleis der Rudficht mar ber herr auch befugt, von dem Leibeigenen einen Erbeid ju forbern. 6) Abgefeben von ben Laften, welche von bem Gute entrichtet werden mußten, war ber Leibeigene gewöhnlich gehals ten, einen Leibs ober Ropfgine gu bezahlen. Ferner mußte 7) fur bie Erlaubnif gur Beirath meiftens eine Abgabe, maritagium, Baugins, Bungengrofchen, Ragelgelb u. f. m., fo wie 8) fortwahrend ber fcon fruber erwähnte Sterbfall, mortuarium, Besthaupt, auch Baulebung, Tobtenzoll, tobte Sand, Tobfall, Besttheil, Buttheil, Rurrecht, Rurmebe, Rurpferd genannt, ober eine Ervitella entrichtet werben; und eben fo blieb 9) bas Buchtigungsrecht bes herrn in praftifcher Uebung. Mitunter behauptete 10) der Leibherr auch ein unbedingtes Abaußes rungerecht, b. b. bas Recht, ben Leibeigenen von bem Bute, welches er inne hatte und welches unter folden Berhaltniffen insbefondere Leibs flatte genannt wurde (welcher Ausbruck übrigens auch ein lebenslanglich verliebenes Gut bezeichnen tann), beliebig gu vertreiben und gu ents feben. - Das fogenannte Recht ber erften Racht und bas Bauchrecht, welches lettere in der Befugnif bes herrn bestanden haben foll, auf ber Jagd bem Leibeigenen mit bem Jagbmeffer ben Bauch aufzureiffen. um feine Banbe barin ju marmen, gehoren, wo nicht ju fabelhaften Uebertreibungen, boch nur ju ben ichanblichften Digbrauchen, welche menigstens in Deutschland nie auf ben Ramen eines Rechtes Unspruch batten.

Die ursprüngliche Beendigungsart der Leibeigenschaft war die Areilaffung, welche schon in den alteften Beiten unter verschiebenen Formen Statt fand. Die feierlichste, acht germanische Art war die Behrhaftmachung in ber Bollsgemeinbe (garathing, wortlich Baffengericht, auch manumissio per sagittam); boch genugte auch bie einfache Erflarung bes herrn, und felbft Urtunden maren nur bes Beweifes megen dabei gebräuchlich. Für die Freilaffung mußte mitunter ein befonderes Laggelb, lytrum, litimonium, bezahlt werben, welches urfprunglich mahricheinlich bem Wehrgelbe bes Unfreien gleich ftanb, fpater aber oft, wie 3. B. bei ber weiter oben ermabnten manumissio per impans, in ein Scheinpretium übergegangen war, indem ber Unfreie dem Berrn einen Denar anbieten mußte, welchen diefer ihm verachtlich aus ber Sand fchlug (jactus denarii). Daß außer ber freiwilligen Manumiffion fcon in bem 13. Sabrhunbert eine gezwungene Freilaffung porfam, b. b. burch bas Gericht erfannt murbe, wenn ber Bert ben Uns freien graufam behandelte, ober fich feiner in bedrangten Berhaltniffen nicht annahm, ift bereits ermabnt worben. In ber fpateren Beit ertannte man ben herrn auch bann fur verpflichtet gur Freilaffung, wenn ber Leibeigene eine Gelegenheit fanb, fein Unterfommen als freier Dann gu finden, und fein herr teinen gerechten Grund ber Beigerung vorbrin-Unbankbarteit, felbst wenn sie sich auch nur burch ein gen fonnte. robes, beleibigendes Betragen bes Kreigelaffenen gegen feinen Berrn auferte, gab aber Letterem (nach bem Schwabenfpiegel c. 58) bas Recht. ben Freigelaffenen wieber in die Unfreiheit gurudgugieben. Eine anbere Art ber Beenbigung ber Gewalt bes Leibheren lag in ber Beriabrung. Schon in ben diteften Beiten finbet man, bag ber Aufenthalt in einer Stabt, wenn er ununterbrochen Sahr und Tag gebauert und teine Reclamation von Seiten bes herrn mabrend biefer Beit Statt gefunden hatte, bie Freiheit gab. In ber fpatern Beit ertannte man überhaupt, mit Bereinziehung romifch rechtlicher Begriffe, eine erwerbenbe Berjahrung der Freiheit an. In der zweiten Salfte des vorigen Sahrhunberts begann enblich bie Sumanitat ben Sieg zu erringen. Die Befetgebungen ber einzelnen beutschen Staaten fingen nach und nach an, bas Bedürfnig einer Reformation ber bauerlichen Berbaltniffe von Grund aus einzusehen und Sand an bas Wert zu legen, um ein Berhaltnif auszutilgen, welches man fich bereits fcamte, unter ben Rechteinftituten aufzuführen. Unter ben Kurften, welche querft mit ber Aufhebung ber Leibeigenschaft vorangingen und ben übrigen Regierungen baburch ein eben fo ruhmmurbiges, ale unaufhaltfam jur Rachfolge zwingenbes Beifpiel gaben, ftehen die gefeierten Ramen Friedrich II. von Dren-Ben, Raifer Jofeph II. und Rart Friedrich von Baben obenan.

Beibrenten f. Berforgungsanstatten.

Beich enhaufer, Leichenschau. - Der Rorper eines Dabingeschiebenen ift fur bie Staatsgesellschaft in boppelter Begiebung ein wichtiger Segenstand, theils weil biefe noch Berpflichtungen fur bie aus ihrer Mitte tretenben Mitglieber hat, und jum Theil, weil bie Leichen Urfache und Mertmal bes Berberbens fur bie Lebenben fein ton-Es fellt baber ber Staat ber Medicinalpolizei die zweifache Aufaabe: fur jeben , bem Unscheine nach tobten Rorper , in welchem noch irgend ein Lebensfunke fein fann, die Magregeln zu ergreifen, damit diefer Bulflofefte unter allen Menfchen vor Berlegung gefchutt werbe, und anderseits die Borkehrungen zu treffen, die das Wohl der Lebenben erforbert. Die lette Bitte, bie ber ohne fürforgenbe Theilnahme aus der Gefellichaft der Lebenden icheibende Menich an die Debicinals polizei ftellt, ift bie, zu verhuten, bag er nicht lebenbig begraben merbe, und ber im Bereine ber Lebenden Bleibenbe verlangt von ibr, baf fie ihn vor ben Rrankheitsursachen, die von den tobten Rorpern ausstromen (Faulnif und Unftedungsftoff), ichuge, fo wie er auch munfchen muß, baf in ben Leichen ftets berjenige Grund bes Tobes aufgefunden werbe, der vielleicht noch fortwirkend die übrig Gebliebenen bebroht, wie j. B. der Mord und die ansteckende Krankheit, die man im Berborgenen zu

halten gefucht hatte. Bur Erreichung biefer 3wede bienen vorzüglich

zwei Mittel: bie Leichenschau und bas Leichenhaus.

Die Leichen fchau ift zur Erfullung ber querft bezeichneten Aufgabe ber Debicinalpolizei eine unerläßliche Dafregel, benn immer, wenn auch bie Leiche in einem Tobtenhause lag, tommt es auf die Beurtheilung an, ob ber Tob wirklich eingetreten fei ober nicht, wenn ein Rorper gur Erbe bestattet werben foll. Es ift biefe Beurtheilung feinen . Schwierigkeiten unterworfen, benn es gibt nur ein ficheres Beichen ber entschwundenen Lebensfrafte: bie Faulniß; mas baraus bervorgeht, bag es unzweifelhafte Buftanbe gibt, in welchen bie Lebenstrafte zwar borhanden find, aber tein einziger Lebensproces, felbst nicht in bem un= merklichsten Grade, wirklich vor sich geht, und also weber Zeichen ber Mustelreigbarteit, noch ber Entwidelung thierischer Barme im Innern bes Rorpers, noch irgend andere Ericheinungen vorhanden find, welche man als Ertennungsmertmale bes Lebens aufftellen tonnte (wie biefes 3. B. bei bem befruchteten, aber nicht bebruteten Buhnerei ber Kall ift, in welchem die Lebenstrafte zwar vorhanden find, aber volltommen ruben, bis fie burch bie auf fie angebrachte Barme ihre Birkfamteit ju außern in den Stand gefett werben). Demnach, und da bie Faulniß fich leicht burch die Diffarbung und ben faulen Geruch ertennen lagt, find nicht fowohl Renntniffe als Gemiffenhaftigfeit die Saupteigenschaft bes Leichenschauers, und man giebe baber bei ber Bahl eines folden ei= nen zuverlässigen und von der Ginwohnerschaft möglichst unabbangigen Mann, wenn er auch nicht Arzt ober Chirurg sein sollte, einem Mitbewerber aus bem argtlichen Stanbe vor, menn etwa biefem die ermabnten Gigenschaften abgehen follten. - Biel murbe bie Leichenschau an Buverlaffigkeit gewinnen, wenn außer bem begablten Leichenschauer ein achtbarer Mann ben Leichenschauschein (in welchen bie unzweifelhaften Beichen ber Bermefung aufgenommen fein mußten), nach vorheriger Befichtigung bes Tobten, als Beuge unterfcbreiben mußte. Dem Pfarrer bes Drts tonnte jur Pflicht gemacht werben, nicht eber die Beerdigung vorzunehmen, ale bie er fich burch Rudfprache mit jenem Beugen von ber gewiffenhaft vorgenommenen Leichenschau überzeugt hatte. — Durch ben Leichenschauer wird bie Beit bestimmt, in welcher ein tobter Rorper gur Erbe bestattet werben barf. Um übrigens außer bem Urtheile bes Leichenschauers noch eine weitere Berficherung zu haben, bag nicht vor bem wirklichen Gintritt bes Tobes beerbigt werbe, ift zugleich in ben meiften Staaten eine Beit fest= gefest, vor welcher bie Beftattung ber Leiche nicht erlaubt werben foll, und eine Ausnahme wird nur in bringenden Fallen, bei fcnell eintretender Saulnif und bei vorhandenen peftartigen Unftedungsftoffen, auf ausbrudliches Berlangen ber Mergte, gestattet. Die gebilbeteren Rationen der Borgeit maren hierin fehr vorsichtig, mehr als wir es jest find; indem 3. B. Lyturg die Todtenbetlagung, vor beren Beendigung Ries mand begraben werben durfte, auf eilf Tage festfette, und in ben Ges feben ber zwolf Tafeln die Beerdigung vor bem neunten Tage verboten

war. Es bringt aber eine zu lange Berzögerung ber hinwegschaffung ber Leichen ben Lebenben leicht Sefahr, und wenn wir berücksichtigen, baß nur in seltenen Ausnahmen nach 48 Stunden noch keine Spuren von Fäulniß zu erkennen sind, und baß bei einer gut ausgeführten Lebchenschau ohnehin die Beerdigung vor dem Eintritt der Fäulniß nicht Statt finden kann, so möchte eine Verlängerung des von dem Staate zu bestimmenden Zeltmaßes über zwei Tage hinaus doch kaum als gerecht

fertiat ericbeinen.

Auffer bem fo eben bezeichneten 3mede fucht ber Staat burch bie Leidenschau noch mehrere Ablichten zu erreichen : er fucht zu verbinbern. baß bie Leiche nicht burch zu lange Aufbewahrung nachtheilig fur bie Lebenben werbe; er benutt fie gur Entbedung von verheimlichten Rrant beiten, von gewaltsamer Tobtung und von mebicinischen Dfuschereien und gur naheren Ergrunbung epibemifcher und endemifcher Rrantheiten. Um biefe 3mede fammtlich ju erteichen, namentlich aber um burch bie Leichenschau zu einer genaueren Renntnif ber Bolketrantheiten und ibrer Urfachen zu gelangen, mußte nun freilich biefelbe in bie Band von gebilbeten Aeraten gelegt' merben. Es ift aber biefes unausfuhrbar, und ba jenen Bweden jum Theil burch andere Mittel entsprochen werden fann, wie namentlich die Renntnif ber epidemischen und endemischen Rrantheiten burch bie artistischen Jahresberichte ber Merate erlangt wirb, und bie übrigen theils untergeordneten Werthes find, theils burch bies felben Mittel, wie bie Berhutung ber Beerdigung von nur fcheinbar todten Menfchen, erreicht werben tonnen, fo mochte eine in ber Beife organifirte Leichenschau, wie oben angebeutet wurbe, genugenb fein und burch dieselbe die bezeichneten Berpflichtungen bes Staates erfullt merben.

Das Leichenhaus ift gleichermagen ein michtiges Unterftubungs mittel fur bie unbebingte Erreichung bes Sauptweckes ber Leichenschan, als es fur bie Sefunden ber ficherfte Schirm gegen bie von ben Leichen ausfliegenben Schablichkeiten ift. Nur allgu oft macht bie Perfonlichkeit ber mit bem Geschäfte beauftragten Personen bie möglichst volltommen eingerichtete Leichenschau unguverlaffig, und gar leicht wirb bem Drans gen ber Bermanbten auf ichnelle Beerbigung nachgegeben; anberfeits ift es aber bei gewiffen Berhaltniffen auch Pflicht für die Lebenden, ben Tobten fo fcnell wie moglich zu entfernen. In biefen Sallen bient bie Leichenhalle ale Bufluchtestatte fur ben aus bem Rreise ber Lebenben ausgestoßenen Menschen, indem er hier ungeftort ruben tann, bis bie Natur über fein Schickfal burch unzweibeutige Beichen fich ausge fprochen hat; bem Lebenben bient aber bas Leichenhaus, um fich vor ben an ben Leichen haftenben Unstedlungsstoffen und andern trankhaften Materien, fo wie vor ben Dunften der Faulnif ju fchuten, bie oft lange vor der gewöhnlichen Beerdigungezeit ichon in hohem Grade fic einstellt. — Diese einleuchtenden Bortheile haben nunmehr ben Berth ber Leichenhaufer gur allgemeinen Unerfennung gebracht, wenn auch gleich ihre Errichtung noch verhaltnigmäßig wenig jur Ausführung gekommen ift. Schon J. D. Arant foliug bie Errichtung von Tobtenhaufern in allen Stabten und Dorfern und in jedem Quartier ber gro-Beren Stabte vor; auf Sufelanb's Anregung murbe 1792 eine vollftanbige Leichenhalle zu Weimar erbaut, und nach und nach wurden bis jest, fo viel es bekannt wurde, in Deutschland zu Berlin, Mainz, Breslau, Munchen, Frankfurt a. M., Rubolftabt, Schleit, Paberborn, Dresben, Bamberg, Burgburg, Augsburg, Samburg, Leipzig, Gotha, Eifenach, Befel, Rauen, Ulm, Biberach, heilbronn, Karisruhe, Fulba und Stuttgart mehr ober weniger vollstandige Ginrichtungen ber Art Diefe Leichenhaufer bestehen in einigen großeren und fleineren Sallen fur bie Leichen, einem Bimmer fur ben Barter und einer Ruche, und find mit Betten und allen Borrichtungen verfeben, bie in ber Sulfeleiftung bei einem vorhandenen Scheintobe nothwendig werben Die Leichen find mit leicht beweglichen Glodenzugen ober einem Wedapparate in Berbindung gefeht, fo daß bas leichtefte Buden von einem Finger ober einer Bebe fcon bie Gebornerven bes Warters berubrt und burch numerirte Berpenbifel, beren Bablen mit benen ber Geftelle für bie Sarge übereinftimmen, wird zugleich, wenn fich einer berfelben bewegt, nachgewiesen, in welcher ber vorhandenen Leichen eine Regung bes Lebens Statt gefunden habe. — Diefe Einrichtungen find bochft loblich, boch find fie fur bie Sauptzwede ber Leichenbaufer (Siderung vor bem Lebenbigbegrabenwerben und Berbutung ber ichablichen Einfluffe ber tobten Rorper auf bie Gefunden) in ber That entbehrlich, und es liegt anberfeits teineswegs in ber Berpflichtung bes Stagtes und ber Ortsgemeinden, jebem letten Buden bes Lebens nachtu= fpuren, und bie ohnehin meiftens icon verfcwenbete arztliche Runft noch einmal in Thatigkeit zu feten. Much find bis jest keine Beifpiele befannt gemacht worden, bag durch biefe Ginrichtung wirklich ein Denfchenleben gerettet worben ift. - Da nun in bem gegebenen Falle, wie bie Erfahrung lehrt, der beständige Sinblid auf das entferntere und nicht erreichbare Beffere bas Sinbernif fur die Erreichung bes nabe liegenben Guten geworden ift (wie anderseits oft bas Gute uns abhalt, nach dem Befferen gu ftreben), fo wollen wir, den großen und reichen Stabten bie Errichtung ichon gebauter Leichenhallen mit ihren mannigfaltigen Apparaten überlaffenb, barauf bebacht fein, fur jebees Stabtchen und jebes Dorf nur eine geraumige Rammer fur bie Leichen ju acquiriren, wie ja auch ichon eine ofterreichische Berordnung vom Sahre 1771 bie Errichtung einer Tobtenkammer bei jeber Rirche befohlen bat. - Diefe Rammer (nebft einer Rammer fur ben Barter) tonnte entmeber in einem auf bem Gottesader zu erbauenben und nur aus Biegelmanben bestehenben Sauschen oder in irgend einem etwas von ben übrigen Baufern entfernt liegenden Locale in der Stadt ober bem Dorfe felbft eingerichtet werben. Ein ftanbiger Barter ift menigftens in ben Eleineren Gemeinden nicht nothwendig, fonbern es genugt, ben Unverwandten die Bewachung ber Leiche ju überlaffen, und wenn biefe in bem Sterbehause ichon einige Beit lag, ift es felbft hinreichend, nur etnige Male des Tages und in der Nacht nach derfelben fehen zu laffen. Deizung des Locales ist nur in ganz strengen Wintertagen nothwendig; sonst genügt es, die Leiche mit einer warmen Decke zu verseben. — Die Beerdigung tritt endlich ein, wenn die Leichenschau das Borhandensein der Faulniß anerkannt hat.

. Leihcontract (Commobat). - 3m taglichen Bertehr fpeicht man jumeilen bie Gefälligfeit eines Kreundes, eines Befannten . Rade barn u. f. w. burch bie Bitte um Ueberlaffung (Leihen) eines Beffis thums beffelben gur vorübergebenben Benutung beftimmter Art an. Wird biefem Unsprechen willfahrt, fo entfteht baburch ein beftimmtes Bertragsverhaltnif, wird baburch ein Leih contract (Commobat) abgeschloffen, welcher in ber Singabe eines bestimmten Gegenstanbes um unentgeltlichen, aber beftimmten Gebrauche mit bem Bebing ber Buridgabe beffelben individuellen Objects an ben Leihenden (Commobanten) au Stande tommt 1). Daburch , bag ber Gebrauch ohne Rudficht auf einen biefer Ginraumung entsprechenben Bortheil bes Leihenden gewährt wird 2), unterscheibet fich biefe Uebereinkunft von dem Dieth = ober Pachtcontract (f. "Diethe" und "Pacht"), woburch fich ber Empfan ger zu Segenleiftungen gum finangiellen Bortheil bes Gebenben ber binblich macht. Daburch, bag ber Empfanger (Entlehner, Commodes tor) fich verbindlich macht, gerade bas, mas ihm gegeben murbe, in Matur jurudjugeben, erfcheint bie Uebereinfunft als Gegenfat bes Datlehns (Mutuum), weil beffen Gegenstand in einem Dbject, Gelb, Frucht u. f. w., befteht, bas nur in Art und Gute bem burch bas Darlehn Empfangenen gleichsteht. — Der Commobator ift verpflichtet, bas ihm Geliehene (welches Mobiliar ober Immobiliar fein fann) innerhalb ber Grengen bes 3mede beffelben und ber Abficht, in welcher es erbeten und hingegeben wurde, ju benuten, und nach gemachtem Bebrauche bem Commobanten (ober beffen Erben) wieberguguffellen, benselben auch, wenn bas Entliehene burch feine, auch nur entfernte Schulb Schaben erlitten hat ober ju Grunde gegangen ift, ju ent fchabigen. (Bat ber Bufall ben Schaben ober Untergang berbeigeführt. To fallt biefe Berbinblichkeit weg, weil es Rechtsgrundfas ift, bag ber Eigenthumer ben Bufall tragen muß.) Dagegen ift ber Commobator

<sup>1)</sup> Polis, die Staatswissenschaften im Lichte unserer Beit. Ehl. 1. Leipz. 1823. §. 35: "Der Leihbarlehnes und Pfandvertrag." S. 99—101. Mublen bruch, Lehrbuch bes Panbektenrechts. Zweite Auflage. Ahl. 2. Dalle, 1838, S. 348. 349. Allgemeine Rechtslehre nach Kant. Bu Borlesungen von Romer. Landshut, 1801. S. 47.

<sup>2)</sup> Ein besonberes Beispiel von Sewährung eines solchen Bortheils burch bas Leihen eines Segenstandes of fentlichen Eigenthums ist bas hingeben von Buchern einer offentlichen Bibliothet. Weber, handbuch ber Staatswirthschaft. Band 1. Abthl. 2. Berlin, 1805, S. 572. Derfelbe, Lehrbuch ber politischen Dekonomie, Band 2. Bressau, 1813. S. 226.

befugt, Erfat der jum Beften des Entliehenen nothwendigen Auslas gen und, wenn ber Commodant argliftig und schuldvoll handelte, 3. B. wenn er dem Commodator bie gefährlichen ober fchablichen Gigenschaften bes Beliebenen verschwieg 3), von bemfelben Erfat bes baburch erlittenen Schabens zu verlangen, und bas Entliebene fo lange gu-

rudauhalten, bis ihm Auslage und Schaben erfest ift.

Die beutschen Rechtsbucher weichen von biefen Grundfagen bes gemeinen (romifchen) Rechts im Gangen nicht ab. Gine Gigenthumlichteit bes Sachfenfpiegels ift die Beftimmung, bag ber Commos bator auch ben burch Bufall entstandenen Schaben tragen muß. Die Statutenrechte baben aus ber Quelle bes bereits zu Anseben gefommenen ober bereits eingebrungenen romifchen Rechts gefcopft und fich bemfelben faft ohne alle Mobification angefchloffen 1). - Colmfifches Landrecht Th. 1. Tit. 3: "Bom Lephen anderer beweglichen bing und haab, so auch vergeblich (unentgeltlich) geschieht" b). — Rassaus Cageneinbogifche Landordnung, Cap. 10: ,,Bom Leihen berer Dinge, welche einem zu einem gewiffen Gebrauch und ohne Entgelt geliehen worden" 6). - Landrecht ber Rheinpfalz Th. 1. Tit. 3: "Bon ber anbern Art bes Leihens, Commodatum genannt"7). - Stabtrecht von Wimpfen Th. 3. Dit. 11: "Bon bem Lephen und Entlehnen eis ner Sache jum taglichen Gebrauch"8). - Babifches Lambrecht v. 3. 1622 Th. 4. Dit. 4: "Bom Lephen, fo vergebens geschieht, ju ge-wissem nothwendigem gebrauch 2c." Burtembergisches Landrecht Th. 2. Dit. 2 9). Bon ben Civilgefebbuchern ber Reugeit gilt bas Gleiche. Preufifches Landrecht Eh. 1. Dit. 21 : "Bon bem Rechte jum Gebrauch ober Rupung fremden Eigenthums." Abschnitt 3: "Bon bem eingeschrankten Gebrauchs : und Rubungerechte frember Sachen" (S. 217 -650) 6. 229-257, mo, nach ber Ratur biefer Gefetgebung, uns ter Erfchopfung ber Cafuiftit vom "Leihvertrag" gehandelt wird 10). Defterreichifches Civilgefetbuch f. 971-982 : "Bon bem Leihvertrage" 11).

<sup>3)</sup> Beispielsweise sagt bas pfalgische Landrecht: "So einer einem andern schabhafte Gefäße ober Geschirre als unschabhaft und nuglich mit gutem Bissen liebe, baburch bem Entlehner sein Bein ober anderes verbarbe, ist ber Leiher folden Schaben ihm gut gu thun foulbig."

Leiher soichen Schaben ihm gut zu thun schulbig."

4) Runbe, Grunbsase bes gemeinen beutschen Privatrechts. 6. Ausg. Ebttingen, 1821. §. 198. S. 190. 191.

5) Bon ber Rahmer, Panbbuch bes rheinischen Particularrechts. Band 1. Franks, 1831. S. 4-6.

6) Bon ber Rahmer a. a. O. S. 167—169.

7) Bon ber Rahmer a. a. O. S. 412—415.

8) Bon ber Rahmer a. a. D. S. 1130. 1131.

9) Beishaar, Handbuch bes wurtembergischen Privatrechts. Oritte Ausgabe. Ahl. 3. Stuttg., 1833. §. 1044—1047, S. 47—49. Rach Thomas, Spftem ber subalschen Privatrechte. Aheil 3. Fulba, 1790, §. 500: "Bom Leihvertrage" schweigt bieses Particularrecht ganz in biesem Bertrage.

10) Allgemeines Landecht für die preußlischen Staaten. Reue Ausgabe. Erfter Theil, zweiter Band. Berlin, 1817, S. 541—545.

11) Scheiblein, Panbbuch bes österreichischen Privatrechts. Ahl. 2.

<sup>11)</sup> Sch eiblein, Danbbuch bes ofterreichischen Privatrechts. Ihl. 2. 28ien, 1814. C. 412-418.

— Code Napoléon, Buch 3. Tit. 10. Cap. 1: "Du prèt à mage, on Commodat. Art. 1875—1891, ein Gesehbuch, weiches am Meisten vom romischen Recht abweicht, indem es z. B. dem Entlehner das Metentionsrecht nicht einraumt und ihn nach Umständen, z. B. wenn das Entliehene bei der Verleihung geschäht wurde, den Berluft, der durch Zufall herbeigeführt wurde, tragen läft. 12) Bopp.

Beibbant und Beibbaus, f. Crebitanftalten.

Beipgig (Schlacht bei). - Dreimal wird Leipzig in ben In nalen ber beutiden Rriegsgeschichte genannt. Das erfte Dal unterm 7. September 1631; Lilly verlor ba Schlacht und Rubm an ben großen Schwebenkönig Guftav Abolph. Gilf Jahre fpater, am 2. November 1642, schlug bei Leipzig Torftenson die kaiferlich-sachs-schen Truppen unter bem Erzherzoge Leopold Bilbeim und Piccolomini. Die britte Schlacht bei Leipzig (und zwar biejenige, von welcher ausführlicher bier gerebet werben foll) ift bie große gewaltige Bolter fchlacht vom 16. bis 19. October 1813. Richt blos ben Berbaltniffen Deutschlands, wie bie erfte ber genannten Schlachten (bie zweite war ohnebies unbedeutenb), brachte fie eine neue Gestaltung, fonbern zugleich ben Berhaltniffen Europas und ber Belt. Zusbehnung, Maffe ber Streitfrafte und Dauer bes Rampfes waren eben fo ausgezeichnet babei, ale Ruhm ber Fuhrer, Glang ber Kronen, Genie, Begeifterung, Duth und Unglud. Die Flammenzeichen find verlifcht, welche noch einige Jahre nach ber Schlacht ihr Begebnig und ihren Werth bem beutschen Bolle in feurigen Bugen beschrieben; man bat ben Mantel ber Bergeffenheit über jene Tage ju werfen gefucht, und migmuthig fragt fich ber Patriot: Db benn bie Folgen alle eingetreten feien, welche er an bie Leipziger Schlacht zu enupfen berechtigt mar? Aber trot bem bleibt bie weltgeschichtliche, bie beutsche vaterlandische Bebeutung ber gewaltigen Schlacht. Nichts Schmachvolleres für ein Bolt, als Auswartigen gehorchen zu muffen; nichts Bedenklicheres fite ein Bolt, als die Gefahrbung feiner Rationalitat. Deshalb benn auch bie ungeheure Bogenspannung, bie es, wenn gleich nur allmalig auf geschraubt, alebann entwidelt. Schlachten, wie die im Teutoburger Balbe und die bei Leipzig, fteben isolirt in ber Beltgeschichte, gleich ihren Anlassen. Erft nach ber Leipziger Schlacht mar tein 3meifel mehr uber die gebrochene Dacht Napoleon's und die Freiwerbung Deutschlands nach Mugen. Erft nach ber Leipziger Schlacht rollte bas Band aufgelof't und gerftudelt nach bem Rheine bin, bas Band, meiches, mit Berachtung ber Bolfer : und Menfcheninbivibualitaten, fic um ben größten Theil von Europa geschlungen batte. Erft nach ber Leipziger Schlacht hatte bie Freiheit in gang Europa wieber Aussichten auf Erfolge. Die ber Fall Robespierre's und feines Schweifes bie Revolution beendigt hatte, so bie Leipziger Schlacht ben militarifchen Tertorismus bes mobernen Frankreichs, die absolute Appellation an's Ra-

<sup>12)</sup> Bergi. Discussions du Code civil dans le conseil d'état, par Jouanneau et Solon. Par., 1805. Tou. II. pag. 607-611.

nonenmetall unter trügerischen und heuchlerischen Floskein. Dort war der 18. Brumaire die Rachlese bazu, und hier der Pariser Frieden. Auch weiß das Volk noch von der Leipziger Schlacht. Die Lieder sinigen noch von ihr. Und wenn gleich weniger mehr in Rückert's und Arnde's judelnder, als in Uhland's kräftig klagender Weise: "Wenn heut' ein Seist herniederstiege", ist der Finger, weichen der Gott der Dichtunst, angeregt durch das große, aber in seinen Folgen theilweise verkummerte Ereignis der Leipziger Schlacht, nun schon länger als 20 Jahre in die Wunden der Gegenwart legt. Dabei aber bleibt die Eigenschaft dieses Fingers, als Deuters der Jukunst, als Verkündigers froherer und freierer Ereignisse, wenn die Menschen nur wollen, und als Verheißers keimenden Wollens dieser Art unverkennbar.

Die Burften bes Rheinbundes an fich ju feffein, mar Rapo: Leon in feiner Stellung bei Dresben geblieben. Als General batte er barauf gerechnet, bie eine ober bie andere der brei Armeen, welchen er bie Stirne bleten mußte, ju erbruden, um hinterher mit ben beiben abrigen befto leichteres Spiel ju haben. Aber feine Rechnung miflang Denn jeder feiner hauptgegner fuchte gunachft bas frangofifche Deer burch baufige befchwerliche Darfche und einzelne Gefechte ju ermuben und zu ichmachen; eine enticheibenbe Schlacht ichien ihnen aber nur bann annehmbar, wenn überwiegende Streitfrafte und ftrategifche Combinationen einen gunftigen Erfolg mit Buverficht erwarten liefen. Roch ichmebte ber Bauber bes Siegs um Rapoleon's Stirne, mabrenb bes Raifers befte und erfahrenfte Beerführer nach und nach ansehnliche Mieberlagen erlitten hatten. Man mieb ben Raifer und untergrub boch feine Macht; nicht blos auf Schlachtfelbern, fonbern auch burch biptomatische Regociationen bei feinen bisherigen Allitrten, burch bie ftefe gende Ungufriebenheit des Landes , das er mit feinen Beeresmaffen ausfog, und burch bie Gefchmaber, bie, von Rord und Sub und Off. ibn in immer engeren concentrifden Bewegungen nach und nach um-Inebefonbere gehorte babin bie allierte Sauptmacht unterm Befehle bes Kelbmarichalls Rurften Schwarzenberg und 120,000 MR. Sie brach in ben erften Tagen bes Octobers 1818 aus bem Lager bei Teplit auf und ruckte in brei Colonnen in Sachsen ein. Sammtliche Armeecorps ber Allierten maren gegen ben 12. October bei Borna und Pegau verfammelt.

Dem General Blucher, welcher bie schlesische Armee führte, hatten bie alliirten Monarchen überlassen, nach Umständen zu handeln. Er hatte am 3. October bei Wartenburg die Elbe passit, um sich mit der Rordarmee unter dem Kronprinzen von Schweden zu vereinigen, welche lettere ihrerseits am 4. October bei Roslau und Aken über die Elbe ging. In allen seinen Hauptcommunicationen bedroht und in Gefahr, bald ganzlich eingeschlossen zu werden, sah sich endlich Rapoleon genothigt, am 6. October Dresden zu verlassen und in zwei Colonnen auf beiden Ufern der Elbe über Meisen nach Wurzen zurückzugehen. Der König von Sachsen, in treuer, wahrhaft voterlicher Anhänglichkeit, solgte ihm.

In Dresben felbst blieb ber Marichall Gouvion St. Cor mit 30,000 M. jur Bertheibigung ber Stadt und ber Paffe nach bem Erzgebirge gurud.

Napoleon hatte gehofft, burch eine fcnelle Bewegung gegen bie fcmebifche und fchlefische Armee biefe wieber auf bas rechte Elbufer m werfen. Allein sowohl der Kronpring als Blucher wichen burch eine Seitenbewegung und Aufftellung binter ber Saale fur jest einer Schlacht aus. Noch etwas Anderes beabsichtigte Rapoleon, wenn wir feinen Worten glauben burfen. Er wollte burch Bittenberg fein ben uber bie Elbe fuhren, auf ihrem rechten Ufer von Samburg bis Dus ben manoeuvriren und Magbeburg babei jum Mittelpuncte feiner Drerationen nehmen. Die Schlacht bei Leipzig mare baburch vermieben worben, und ber gange Rrieg hatte - geographifch menigftens - einen anbern Sang genommen. Aber Rapoleon fam von biefent Gebanten ab - fo verficherte er - burch bie auf feinem Darfche in Duben erhaltene Nachricht von dem Uebertritte Baierne ju ben Alligten. De burch war nun diesen die Strafe nach Mainz geöffnet, und Rapoleon burfte nichts thun, wodurch fie hiervon Gebrauch machen fonntes Rapoleon murbe oft und bitter getabelt wegen bes von ihm fo main ftig, vor Fluffen und zwischen feindlichen Beerschaaren gewählten Schlachtfelbes bei Leipzig. Gin Theil biefes Tabels murbe meafallen. wenn die Bahl feine freje war. Und überhaupt hatte Rapoleon jest mehr und mehr mit Schwierigkeiten ju tampfen, welche felbft bas Benie nicht umfaffen b genug zu befiegen vermochte, um am Enbe ber großen Rechnung im Bortheile fich zu befinden.

Bier Tage verweilte Rapoleon in Duben, wie behauptet wird, auf fur ihn und fein Deer nachtheilige Beife, oft gefchaftlos und in tiefe Gebanten verloren. Dann aber wendete er fich gegen Leipzig, wo er am 14. October fein hauptquartier im Dorfe Reubnis nahm. Um namlichen Tage ließ Graf Bittgenftein burch bie Benerale Graf Pahlen, v. Rleift und v. Rlenau eine ftarte Recognoscirung unter nehmen, wobei die allitten Truppen auf ben Soben von Bachau und Liebertwolkwit mit ben Reitergefchmabern bes Konigs von Reapel bart aufammenftiefen. Beibe Orte murben gegenfeitig mehrere Dale genommen und wieber verloren; ber Ronig von Reapel beinahe gefangen. Das Ge fecht, fur beibe Theile ehrenvoll, endete Abends 5 Ubr mit einer & Kelbmarichall Kurft Schwarzenberg, über bie Stellung bes nonabe. Feinbes burch jene Recognoscirung jest hinlanglich unterrichtet, ent warf die Disposition zu einem allgemeinen Angriffe auf ben 16. gleich richtete er einen Tagesbefehl an fammtliche Truppen: "Ruffen! Preugen! Defterceicher!" bieg es in bemfelben, "Ihr tampft fur Gine Sache! tampft fur bie Freiheit Europas, fur bie Unabhangigteit Eure Staaten, fur die Unfterblichfeit Eurer Ramen." "Alle fur Ginen! Beber fur Alle!" war bann ale ber Ruf bezeichnet, mit bem ber bei lige Rampf zu eröffnen fei. Aber auch Rapoleon entfaltete nun alle ihm eigenthumliche Thatigkeit. Er mufterte bas Deer und wies ben

Selbherren ibre Bestimmungen an.

Die französische Armee, ihren rechten Flügel an bas Ufer ber Pleiße lehnend, behnte sich in Gestalt eines halben Mondes auf ben für sie günstigen sanften Anhöhen über Dolis, Marklieeberg, Wachau und Libertwolkwis bis Holzhausen aus; General Bertrand stand mit seinem Corps bei Lindenau zur Wahrung der Straße nach Lügen und Ersurt, und Fürst Poniatowsti hielt mit den Seinigen die Pleiseübergange bei Connewis, Lösnig und Dolis besett.

Die Aufftellung ber allitten Armee mar unterbeffen ebenfalls por fich gegangen. Das Corps bes Feldzeugmeifters Grafen Giulap ftand auf bem linten Ufer ber Elfter bei Rleingschocher, bas Corps bes Gras fen Meervelbt bei 3mentau, und bie Referve, unter bem Erbpringen von Beffen-Domburg, amifchen ber Dleife und Eifter bei Bobigfer und Probet. Auf bem rechten Ufer ber Pleife, zwischen Grobern und Goffa, waren bie übrigen Truppen ber Sauptarmee, commanbirt vom General Barclay be Lolly, in zwei Ereffen aufmarfchirt. Die ruffis fchen und preufifchen Garden, ju Sug und ju Pferd, bilbeten bei Magbeborn die Referve. Plan bes Fürsten Schwarzenberg war: die Frangofen in brei Colonnen anzugreifen. Die zweite und britte Cotonne follte die Frangofen in der Fronte beschäftigen und baburch die Bewegung ber erften, burch welche Rapoleon von Leipzig und allen feinen Rudzugepuncten abgefchnitten werben tonnte, begunftigen. Ends lich war noch bas Corps bes Generals Giulap bestimmt, Lindenau zu nehmen, wahrend ber Schlacht in Leipzig einzufallen und fomit bie-Bernichtung bes Feindes ju vollenden. Biel tam bei Bollführung biefes Plans barauf an, wie fich unterbeffen bie Berhaltniffe bei ber fchlefischen und bei ber Rorbarmee gestalten murben. Rapoleon batte ffe burch feine Bewegungen jum 3med eines Elbeüberganges getaufcht, aber nicht auf lange. Bielmehr nahmen Blucher und ber Rronpring von Schweben ihre Richtung nach Salle, um am 16. Detober gleiche falls nach Leipzig vorzubringen. Außerbem tam es auf noch etwas bei Bouführung jenes Planes an: auf eine moglichfte Uebereinstimmung ber Angriffsbewegungen ber alliirten Eruppen, was aber bei einem fo ausgebehnten Terrain und bei ber nationellen Berfchiebenheit biefer Trups pen taum zu erwarten war. Napoleon mit feinem Scharfblick, feiner blibichnellen Thatigkeit und mit feinem, obgleich kleineren, aber boch großentheiles tattifch trefflich geubten und nur ben einen Rorper feis ner Eriegerifchen Seele bilbenben Beer, galt ba nothwenbig als gefahrlicher Gegner. Bar ihm bie Möglichkeit gegeben, bie allirten Armeecorps, eines nach bem anbern, anzugreifen, fo hatte er auch bie gewiffe hoffnung, biefelben ju ichlagen. Rur mobl in biefer hoffnung unter nahm er bie Schlacht.

Es war ein busterer, nebelichter Tagesanbruch bes 16.; aber noch ziemlich früh am Morgen theilten sich die Wolken und die Sonne bes schien den ganzen Tag hindurch das Schlachtfeld. Um 7 Uhr setten sich die Truppen der Allierten in Bewegung. Zunächst gegen Markeleeberg, gegen Wachau und Liebertwolkwis. Ihren Angrissen sette

ber Reind ben beftigften Wiberftanb entgegen. Um 9 Uhr war ber Rampf icon allgemein, und der Donner einer gabllofen Denge Ges icuses felbit von ben alteften Rriegern taum je fo ftart und fo ununs terbrochen gehort worden. Beibe Theile geigten glangenden Duth und unerschutterliche Tapferteit. Die Abficht, bas frangofifche Deer gu ums geben, murbe burch ben Furften Poniatowell gu nichte gemacht, melcher, allerbings begunftigt burch bas Terrain, die ihm angewiefene Po-fition festhielt und jedem Uebergange ber Alliten über die Pleife Rleine Bortheile, von ben Allierten mubfam bier errungen. gingen fcnell wieder verloren. Aehnlich bei Linbenau. General Ber trand warb nach harten Kampfen vom Grafen Giulap aus biefem Dorfe gedrangt; aber ber Doften mar ju wichtig fur bie Doglichfeit et nes etwaigen Rudjuges, und fo verschafften neue ungeheure Ankrengungen ihn ben Frangofen wieber. Die Ditte ber großen Schlacht ordnung hatten bie Ruffen und Preugen unter Bittgenftein und Reift. ben rechten Flugel bie Defterreicher unter Rienqu. Gie nahmen Dant Eleeberg, brangen in Bachau ein und befesten ben Rolmberg bei Bibertwolfwis. Die gange frangofische Schlachtlinie wich gurud. Wer Rapoleon, ber bier perfonlich zugegen war, bachte fchnell baran, ben Allierten die faum errungenen Bortheile wieber zu entreißen. Er echnete einen neuen Angriff, feine Truppen fturgten muthenb vor, und bie Alliirten mußten die von ihnen genommenen Dorfer verlaffen. Ja, noch jenfeits berfelben gewannen bie Frangofen mehrere Unboben, er fturmten die Schaferei Auenhain, brangen gegen bas Dorf Goffa vor und eroberten auf bem außersten rechten Flugel ber Berbundeten bie fogenannte Schwebenschange. Gelang ben Frangofen, bas Centrum ber Militten gu burbrechen, fo ftanb Napoleon ber Rudmarich nach Dresben frei, er tonnte fich mit ben 30,000 DR. Souvion St. Enc's vereinigen, von ber Elbe aus ben Oberfestungen bie Sand bieten und feine Bortheile weiter verfolgen. Bantenbe ober felbft icon abgefallene Freunde murben baburch möglicher Beife neu gewonnen. Ein ganfti: ger Friede ichien nichts Unwahrscheinliches mehr. Einige Beilen von Rapoleon's Sand brachten bem harrenden Konige von Sachfen nach Leipzig bie Rachricht von bem errungenen Bortheile, und balb ertonten alle Gloden ber Stabt gur Feier biefes Ereigniffes. 3 Ubr Mittags. Aber ansehnliche Berftartungen, welche gurft Schwargenberg ben gurudgetriebenen Corps ber Allierten fanbte, entriffen nicht ohne Muhe ben Frangofen bie von biefen errungenen Bortbeile. Aber faft gleichzeitig brobte bann lints von Bachau ber Schlachtlinie ber Militten bas Sprengen ihres Centrums. Der Konig von Reapel namlich hatte fich an ber Spite feiner Cavallerie bem Dorfe Goffa gende Schon war, in tubnem, fturmendem Angriffe, der linte Flugel ber cuffischen Infanterie von ihm über ben Saufen geworfen und Die ruffifche Garbecavalleriebivifion, noch ehe fie fich formiren tonnte, in die Flucht geschlagen worden; 26 Kanonen hatte er genommen. biefem fritischen Angenblide fanbte Raifer Alexander, welcher fich nebft

bem Ronige von Preugen in geringer Entfernung bavon auf einem Sugel befand, bas ibm jur Bededung bienende bonifche Leibcofalenregiment, vom Grafen Orloff befehligt, Murat entgegen. murbe gurudgebrangt, 24 Ranonen wieber erobert. Die ruffifchen und preußischen Garben, bie ofterreichische Referve, bie ruffischen Grenas biere gingen nun vor. Wie ein boppelter und breifacher Riegel fcuts ten fie bas fo bebenklich bebrobt gemefene Centrum. Aber bie Bage-Eraft ber Frangolen rubte, nicht und nochmals versuchte Laurifton in Soffa einzubringen. Rraftiger Wiberftand ber Preugen und Ruffen Bu berfelben Beit hatten auch bie Defterreicher verbinberte ihn baran. nach hartem Streit bie Schaferei Auenhain wieber erobert. 10ftunbiger blutiger Arbeit ftanben auf biefen Theilen des Schlachtfelbes bie Beere faft wie bei Unbruch bes Tages; nur behielten bie Frangolen auf ihrem linten Glugel bie Schwebenschange in ihrer Gewalt, wogegen bie Preugen und Desterreicher auf ber anbern Seite in Befis

ber Balfte bes Dorfes Marttleeberg blieben.

Bahrend nun am 16. October bie bohmifche Sauptarmee im Suben von Leipzig ben blutigen Rampf bestand, batte Blucher von Rorben ber fich mit ber ichlefischen Urmee gegen Leipzig in Bewegung gefest. Mittags 1 Ubr begannen bie Angriffe einzelner ihm untergebes ner Corps auf die Frangofen, welche ber Bergog von Ragufa befeb-Diese zogen sich auf bas Dorf Deodern gurud. Es war in ben moglichft beften Bertheibigungeftanb gefest worben. Unter einem morberifchen Gefechte zweimal genommen und wieder verloren, fturms ten bie Grenadiere ber Avantgarbe es jum britten Dale, murben aber binter bemfelben von einem fo beftigen Rartatfchenfeuer empfangen, daß fie das weitere Bordringen aufgeben mußten. Frangofische Infanteriemaffen und 70 bis 80 Stud Gefchut erneuerten ben Angriff auf Modern. Die preußischen Truppen , bem wirtsamften Rartatichenfeuer ausgeseht, litten unbeschreiblich. Gine Beit lang mar ber Erfolg zweifels haft. Aber er entschied sich enblich ju Gunften ber Allierten. Die Frangofen zogen fich nach Goblis gurud. 1 Abler, 2 Fahnen, 53 Ranonen, eine Menge Munition und über 2000 Gefangene hatten fie in den Banden des Blucher'ichen Armeecorps jurudlaffen muffen. Aber auch ber Berluft ber Preugen war, in Folge ber bestanbenen morberifchen Rampfe, nicht unansehnlich. Sie hatten an Tobten und Bermunbeten, 28 Stabbofficiere mit eingeschloffen, 172 Officiere und 5500 Mann. Das war berjenige Theil ber Schlacht bei Leinzig. welcher bei Modern, bem alten Schlachtfelbe gwifchen Guftav Abolph und Tilly, gefchlagen murbe, weshalb er denn auch in manchen Rriegsgefchichten "bie Schlacht bei Modern" heißt. Das frangofische Bulletin uber bie Schlacht bei Leipzig, obgleich im Uebrigen fich ben Sieg gueignend, hatte boch bie bei Modern erlittenen bebeutenben Rachtheile eingestehen muffen. Aber noch in einer andern, wichtigeren Beziehung war ber eben ermahnte Rampf zwischen Blucher und bem Bergoge von Ragula fur bas Enbergebnig ber großen Bollerichlacht vom größten Rapoleon's nur 171,000 Mann, 22,000 Mann Gerechnet.

Das Diffliche feiner Lage ertennent, batte Ran Racht vom 16. auf ben 17. October ben am 16. ge nen biterreichischen General Grafen Meervelbt auf feb laffen und mit Auftragen an ben Reibmarfchal Barf gefenbet. Rapoleon munfchte neue Friebensunterban bot fich, wie verfichert wirb, fein beer aber bie Can fo wie bie Dber - unb Beichfelfeftungen ju raumen. alle Marfchalle von Kranfreich batten Rapoleon wieb muffe am 17. fcblagen ober fein Deer gurudgieben; Rag führe ben Allieten neue anfehnliche Streitfrafte nicht bagu gu bewegen gemefen. Sein Deer bebar n. f. w. Gewiß ift, bag Rapoleon's Baffenruse Bleiben in ben Umgebungen von Leipzig bei ben B Lattit mabrend ber Tage vom 16. bis 19. October em gefunden bat. Bielleicht wollte er auch am 17. nicht hoffte, feine Borfchlage wegen eines Baffenftilfanbes und blieb, um ben Coein bes Gleges ju tetten. ten aber um fo weniger gu eilen, als fie, abgefoh fcopfung ibres Beeres burch ben geftrigen Rampf, w frangoffichen Armee theilte, die Ankunft ihres britten 4 Benningfen von Dresben über Grimma erwarteten. aber nun auch ben Afflirten bie Ankunft ber Roch morben.

Į,

Der 17. October, ein Sonntag, verging fill. Rorbseite von Leipzig wurde die allgemeine Rube unter

fischen Marschall ernannt, hielt nach wie vor die festen Positionen bei Connewis, zur Wehrung bes Pleiseüberganges, und General Bertrand ben Pas bei Lindenau. Alles unnüge Fuhrwert der französischen Armee jagte schon da durch nach Lügen zu. In der Mitte seiner Garzben, bei einer halb zerflorten Tabalsmuhle, unweit Probstheida, befand sich Napoleon, um jedem bedrängten Puncte Hulfe senden und das Sanze leiten zu konnen.

Feldmarschall Fürst Schwarzenberg hatte die unter seinen Befehlen stehende, jeht vereinigte Armee der Allierten in seche Colannen getheilt. Die erste derselben (Prinz Hessen-Homburg) sollte gegen Connewis vorsdringen, um wo möglich endlich den Fürsten Poniatowski aus seiner Stellung an der Pleise zu vertreiben; die zweite (General Barclap de Rolly) war zum Angriff auf Wachau, Libertwolkwis und von da auf Prodstheida bestimmt; die dritte (des unterdessen eingetrossenen Genesals Benningsen) sollte, mit Umgehung des Feindes, gegen Leipzig, die vierte (Aronprinz von Schweden) ebenfalls gegen Leipzig vorrücken, die fünste (General Blücher) in Uedereinstimmung mit der vierten speriren, und die sechste endlich (Graf Siulay) den Angriff auf Lindwau gegen Bertrand erneuern.

gegen Bertrand erneuern. Bahrend ber 17. October trub und regnerisch gewesen war, strahlte ber 18. in heiterem Sonnenschein. Grausig glimmten noch in bemselben die Schutthaufen der in Brand aufgegangenen Dorfer, wahrend ber Burgengel bes Kriegs auf der weiten Ebene und in den trafftig aufgezogenen Schlachtreihen im Boraus stillschweigend seine neuen

blutigen und rauchenben Opfer bezeichnete.

Die erfte Colonne ber allierten Armee hatte Anfangs gegen Ponigtowell einige Bortheile errungen, mußte aber bann gurudweichen. Das Gefecht blieb beiberfeits im Gleichgewichte. Der zweiten Colonne ber Allierten folgten fammtliche ruffifche und preußische Barben, wobei fich die Monarchen von Defterreich, Rufland und Preufen und ber Feldmarfchall Furt Schwarzenberg befanden. Aus zwei Positionen, tapfer vertheibigt, murben bie Frangofen eben fo tapfer vertrieben. Der hauptsächlichste Kampf brebte fich nun um Probstheida. Dies Dorf war ftart von ben Frangofen befest, und mehrere Batterieen ftanben auf ben Anboben, ju beiben Seiten beffelben. Die Preugen hatten unterbeffen Bachau vom Feinde unbefest gefunden, die Schaferei Deusborf genommen, und, mit ben Ruffen in einer Linie, ging nun bie gange Colonne gegen Probstheiba vor. 3mei Berfuche ber Alliirten, es mit Sturm gu nehmen, miggludten, und bie Frangofen versuchten nun felbst zweimal bervorzubrechen-Doch ebenfalls umfonft. fürchterlich war bas Blutbab ba, bag bie Rampfenben gulegt nicht mehr aber bie Saufen ber Tobten binwegfteigen tonnten. Auf Befehl ber Monarchen jogen fich nun hier die Truppen ber Allierten aus bem Gefecht und ftellten fich weiter rudwarts auf. Der Erfolg bes Tages war boch gesichert. Gine lebhafte Ranonade von Seiten ber Alliirten bauerte bis jum Einbruch ber Racht und verhinderte bie Frangofen,

Allierten anfolog. Dauneborf, welches Abtheilungen wieder hatten verlaffen muffen, marb nun von Ru chermals erobert. Die Ranonabe bauerte bier mehre terbrochen fort. Der rufffiche General Langeron be ben Berfuch machen laffen, Schonfelb mit Sturm aber jebes Dal guradgefdlagen. Gegen 4 Uhr Mitte enblich, in bas Dorf einzubringen und fich barin qu untemahm Rapoleon in Perfon einen Ungriff gegen gel ber Mlitrten. Die Ruffen, bart gebrangt, finge aber in bem Angenblick fuhren 20 fdmebifche Rang wirtfames Feuer hinberte bie Rerntruppen bes Rai Borbringen. Die Racht beenbigte auch hier ben bluti fanfte Colonne war jumeift ben gangen Lag bei Ge thal und ben ihm gegenüber gelegenen Borftabten vor Frangofen im Gefecht. Die fechfte Colonne verfolgte lung am linten Ufer ber Gifter aus bas nach Beif Bertranb'iche Gorpe. Go Ranben nun mit Ginbru verbunbeten Beere taum eine Stunde von Leipzig ent ein ichwaches Dreied an Raum war bagegen ben Fri ben. Batten bie Allierten es noch am Abend bes 18. Leipzig erfturmen tonnen, fo eptilitte teine frangofife Aber bem wehrten bie Riefenanftrengungen ber Frange Roch von ber Zabatemühle bei Probftheiba au Berthier, ben Ranoleon bamit beauftragt hatte, an bie führer die Befehle jum Rudjuge. Bit jest war et

immer noch geglächt, alle Läden anszufüllen und alle zugleichen; noch war feine Linie niegends burchbrochen Raden genommen. Aber Berluft an Terrain, an

und nach die Reiben ber Frangofen verließ und f

neuern, gegen Leipzig vorzuruden und im Fall eines Biberstandes bie Stadt zu sturmen. Der Sieg — und mit Recht — galt den Alliirzten bereits als ersochten. Fürst Schwarzenberg war von den Monzachen noch auf dem Schlachtfelde mit ihren höchsten Orden geziert, ber alte Blücher zum Feldmarschall ernannt worden.

Der Mond ging auf, und die frangofische Armee trat auf bem ihr allein übrig gebliebenen Wege burch bas Ranftabter Thor Leipzigs ben Rudjug an. Bon ba gelangte fie uber bie Pleife, auf einer fteinernen Brude über bie Elfter und, über einen ziemlich ichmalen Damm bin, nach Linbenau. Die fachfische Strafe nach bem Rheine ftanb ibr bann offen. Auf bem Schlachtfelbe blieb nur eine Avantgarbe und binter biefer mehrere ju beren Aufnahme bestimmte Soutiens fleben. Doniatoweti und Macdonald mit ihren Corps (Polen, Babenern, Beffen-Darmftabtern und einigen Frangofen) waren angewiesen, Leipzig und feine gur Bertheibigung in Gile eingerichteten Borftabte, vorgelegenen Garten und Saufer fo lange gu beden, bis bas Gros ber Armee burch bie Stadt hindurch fei, und fich bann anguschließen. Sang im Stillen war bie erwähnte Eifterbrude unterminirt worben; ber Magiftrat von Leipzig aber hatte bie Erlaubnig erhalten, eine Deputation an ben Fürsten Schwarzenberg ju senben, welche um Schonung fur bie Stabt bitten follte.

Als nun mit Unbruch bes Tages die Allierten die vom Reinde inne gehabten Stellungen verlaffen fanben, rudten fie in Daffen gegen Leipzig vor, marfen bie Frangofen bis unter bie Stabtmauer gurud und formitten fich jum Sturm in Colonnen. Inbeffen gingen bie Generale von Bubna und Platow mit ihren Corps jur Berfolgung bes Feindes über bie Pleife und Elfter. Das ofterreichifche Refervecorps marfchirte nach Degau und bie Cavalerie ber fchlefifchen Armee übet Schfeubig gegen Lugen. Um 9 Uhr rudten bie Alliirten gleich. zeitig gegen bie Thore von Leipzig. Bartnadig war ba ber Rampf; eben fo in ben Borftabten. Gegen Mittag waren fast alle Bugange in ben Borftabten erfturmt; bie übrigen, im Ruden umgangen, mußten bie Franzosen verlaffen. Jeht entstand in ben Alleen und auf ben Promenaden zwischen ber Stadt und den Borfiabten ein muthenber Rampf. Mus gabireichem Geschut beschoffen bie Frangosen bie Unrudenben mit Rartatichen, und nur nach großem Berluft gelang es ben Allige ten, die feindlichen Batterieen im Sturm zu nehmen und nun auch bie inneren Thore zu erobern. In der Stadt felbst waren die Straffen mit Kanonen und Fuhrwert aller Art versperrt. Das Gefecht mar hier nur fcwach, die Berwirrung bingegen flieg auf bas Teuferfte. was fich noch von ben Frangofen in ber Stadt befanb, fuchte nach bem Ranftabter Thor, bem einzigen Auswege, ju entfommen.

Napoleon hatte die Nacht in einem Sasthofe der Borstadt Leipzigs zugebracht. Schon horte man das Rleingewehrfeuer, und Granaten stogen in die Stadt, als Napoleon sich zum König von Sachsen und bessen Familie begab, um Abschied von denselben zu nehmen.

Unter ihnen ber Marfchall Rurft Donigtometi. Er fchaft verschmaht und auf bie Rraft feines Pferb umfonft. Mehnlich ber Beneral Dumouftier, n gludlich bas jenfeitige Ufer erreichte. Dach und na ftanb. Die verbunbeten Monarchen und Rurft S an ber Spibe ihrer Rrieger in ber Mittageftunde ir lichen Gingug. Die Urmee ber Allierten blieb groß fteben, mabrend einzelne Corps berfelben bie abe perfolaten und ihnen fortmabrend Gefangene und Dapoleon und feine Barben maren bie nachfte Dac Dubinot blieb mit ber Urrieregarbe binter Lindenau Theil ber frangofifchen Urmee hatte ben Beg nad fcblagen. Der Berluft an ben vier Tagen mar groß und wird auf beglaubigte Beife folgenbermaß Frangofen verloren an Tobten: 1 Darfchall, 3 Gi Mann; an Bermunbeten: 30,000 Mann, worunte 6 Generale; an Gefangenen: 24 Generale und 1 mehrhafter Truppen. Der Gefammtverluft ber allin betrug an Tobten, Bermunbeten und Bermiften : 2 Officiere und gegen 45,000 Mann (namlich ! 21,740 Ruffen, 14,950 Preugen und 300 Schwet Roch find nicht alle ftrategifden und felbfi fachlichen Rathfel ber großen Schlacht gelof't. 2 fo meit fie in Dapoleon's Sanblungen lagen, murbe beutend ermabnt. Dlotho, in feiner unten angefi fcaftigt fich ausführlicher bamit und mit einem aner ftreben, gerecht ju fein. Much Dachweifungen über ten bei Leipzig begangenen frategifchen Fehler - o

Farben - fann man bei ihm finben. Ueberhaupt allmalig von beiben Seiten bas Streben nach Gi



## Leipzig (Schlacht bei).

701

cht bei Leipzig (in seiner Schrift: "Die beutschen Freiheitskriege 813, 1814 und 1815, Elberseld, 1815") nothwendig an Farbe m, als die Geschichte mehr ihre Rechte geltend machte und arteihaß schmolz. Noch immer wird indessen von Zeit zu Zeit die Schlacht bei Leipzig Material zu Tage gefördert. So erschien ahr 1835 in Posen eine Schrift: "Die Schlacht bei Leipzig. B. v. W.", 80 Seiten start, und noch ganz neuerdings erzählte friedr. v. Kölle in seinem Aufsahe: "Erlebtes vom Jahre" (beutsche Pandora, Stuttgart, 1840. 1. Bb.) Manches, ahin einschlägt.

Rit bem wichtigsten strategischen, so ziemlich von allen Seisapoleon zum entschiedensten Borwurfe gemachten Rathsel jener bem namlich: wie er, ba boch schon am 16. October Abends bothwendigkeit eines Ruchugs nicht mehr zweifelhaft war, fur e Uebergange über die Pleise und Esster nicht gesorgt habe, da zwei volle Tage Zeit gewesen sei, Anstalten hierzu zu treffen? aber noch ein wichtiges, factisches in erklartem Zusammens

Es ift bas bie Sprengung ber Elfterbrude ju einer Beit, wo ofer Theil ber frangofischen Armee biefelbe noch nicht paffirt batte. von Napoleon an Die Moglichfeit, Die Schlacht zu verlieren, gebacht worben; hatte er nicht baran benten wollen; hatte er frubere ungunftige Conjuncturen burch fein Genie und burch bie rkeit feiner Truppen bemeiftert, und glaubte er, bag immer noch e Stern über feinem Saupte ftebe, wie fonft: fo haben biefe coffen, Menschenleben und Rlugbeit vernichtenben und verachtenben imer doch einen gemiffen Glang ber Rubnheit fur fich. Die aber er Brude? Dem frangoffichen Bulletin ju Folge hatte Rapoleon Beniecorps befohlen, unter jene Brude Flatterminen ju legen, um letten Augenblide ju fprengen, fo ben Darfc bes Feindes aufen und bem Bepace jum Abjuge Beit ju verschaffen. Ein vom en Montfort ungehöriger Beife mit biefer Operation beguftragter ral, "ein Mann ohne Ginficht, ber feine Gendung fchlecht bei", babe, ale er bie erften Flintenschuffe von ben Ballen ber gebort, die Flatterminen angestect und die Bruce in die Luft Dberft und Corporal feien vor ein Kriegsgericht gestellt mor-. f. w. Bahricheinlich tam Diefes Rriegsgericht nie gufammen; ift aber, bag, mabrend Napoleon (offenbar mit bem größten Unin seinem Bulletin bemuht mar, auf jenen 3wischenfall ben Buffand bes rudmarfdirenden Beeres ju malgen, die übelwollen-Segner jene allgu frubgeitige Sprengung ber Brude ertlart fei= ertheilten Befehle juschrieben. Als Motiv wurde ihm babei gu be gelegt: fich perfonlich, auf Koften eines Theils feiner Urmee, Bie Rolle in bem vorbin ermabnten Auffage ergablt, mar 8 in Leipzig ber Glaube gang allgemein, bag ohne jene Magregel blreiche Reiterei ber Berbundeten in ben brei Stunden, welche fie age noch hatte fechten tonnen, bas frangofische, in großer Unords

Bierguf gewann er nur mit Dube und auf Umwegen bie Eifterbrude. Es war 10 Uhr Bormittags. Raum aber batte ber Raifer Die Brude paffirt, als fie in die Luft flog. Die nachsten Folgen biervon waren ungeheuer. 15 bis 20,000 Mann in geschloffener Dronung, mehr als 200 Stud Geldus und zahllofes Genad blieben nun bieffeits und vermehrten die Trophden ber Sieger. Biele ber jest in größter Unordnung Flüchtenben versuchten bie jenfeitigen Ufer ber Pleife und Elfter gu erreichen, und fanden babei (man fagt von 2000) ihren Tob. Unter ihnen der Marfchall Rurft Poniatometi. Er batte die Gefangenfcaft verfchmaht und auf bie Rraft feines Pferbes gerechnet. Aehnlich ber General Dumouftier, mahrend Macbonalb gludlich bas jenfeitige Ufer erreichte. Rach und nach erlofch ber Biberfand. Die verbundeten Monarchen und Rurft Schwarzenberg bielten an ber Spige ihrer Rrieger in ber Mittageftunde in Leipzig ihren feierlichen Gingug. Die Armee ber Allierten blieb größtentheils um Leipzig fteben, mabrend einzelne Corps berfelben bie abgezogenen Frangofen verfolgten und ihnen fortwährenb Gefangene und Gefchut abnahmen. Napoleon und feine Garben waren bie nachste Nacht in Martrampabt. Dubinot blieb mit ber Arrieregarde binter Lindenau fteben. Der fibrige Theil ber frangofischen Armee hatte ben Beg nach Beifenfels eingefchlagen. Der Berluft an ben vier Tagen war von beiben Seiten groß und wird auf beglaubigte Beife folgenbermagen angegeben: Die Kranzofen verloren an Tobten: 1 Marfchall, 3 Generale und 15,000 Mann; an Bermunbeten: 30,000 Mann, worunter 2 Marfchalle und 6 Benerale; an Gefangenen: 24 Generale und 15,000 Mann noch mehrhafter Truppen. Der Gefammtverluft ber alliirten Beere bingegen betrua an Tobten, Bermundeten und Bermiften: 21 Generale, 1793 Officiere und gegen 45,000 Mann (namlich 8000 Defferreichet, 21,740 Ruffen, 14,950 Preugen und 300 Schweben).

Noch find nicht alle strategischen und felbst nicht alle thatfachlichen Rathfel ber großen Schlacht gelof't. Bon ber erfteren, in fo weit fie in Napoleon's Sandlungen lagen, wurden einige bereits ans beutend ermahnt. Plotho, in feiner unten angeführten Schrift, befcaftigt fich ausführlicher bamit und mit einem anertennenswerthen Beftreben, gerecht ju fein. Zuch Rachweifungen über bie von ben Allie ten bei Leipzig begangenen ftrategischen Fehler - obgleich mit milben Karben - tann man bei ibm finben. Ueberhaupt ergibt fich auch ba allmalig von beiben Seiten bas Streben nach Gerechtigkeit. Rors vins in feiner " Gefchichte bes Felbaugs von 1813" (in beutscher Uebersetung, Darmstadt, 1832) hatte noch gang entschieben und in allen Theilen Partie far Rapoleon und gegen bie Allicten genoms men, mahrend Gouvion St. Epr in feinen "memoires pour servir à l'histoire militaire sous le directoire, le consulat et l'empire" Paris, 1831. 4. Band) begangene ftrategische Fehler Napoleon's aus gibt und felbst nachweif't. Bon ber anbern Seite hat Fr. Robls raufch's gewiß recht ehrlich und tachtig gemeinte Erzählung ber

Schlacht bei Leipzig (in seiner Schrift: "Die beutschen Freiheitskriege von 1818, 1814 und 1815, Esperfeld, 1815") nothwendig an Farbe verloren, als die Geschicht e mehr ihre Rechte geltend machte und ber Parteihaß schmolz. Noch immer wird indessen von Zeit zu Zeit über die Schlacht bei Leipzig Material zu Tage gesörbert. So erschien im Jahr 1835 in Posen eine Schrift: "Die Schlacht bei Leipzig. Bon G. v. W.", 80 Seiten start, und noch ganz neuerdings erzählte uns Friedt. v. Kölle in seinem Aufsahe: "Erlebtes vom Jahre 1813" (beutsche Pandora, Stuttgart, 1840. 1. Bb.) Manches,

mas bahin einschlägt.

Dit bem wichtigften ftrategischen, fo ziemlich von allen Gelten Napoleon jum entschiebenften Borwurfe gemachten Rathfel jener Tage, bem namlich: wie er, ba boch fcon am 16. Dctober Abends bie Nothwendigkeit eines Rudzugs nicht mehr zweifelhaft mar, fur nothige Uebergange über bie Dleife und Elfter nicht geforgt habe, ba boch zwei volle Lage Beit gemefen fei, Anstalten biergu gu treffen? fteht aber noch ein wichtiges, factifches in erklartem Bufammenbange. Es ift bas bie Sprengung ber Elfterbrude zu einer Beit, wo ein großer Theil ber frangofischen Armee diefelbe noch nicht paffirt hatte. War von Napoleon an die Möglichkeit, die Schlacht zu verlieren, nicht gebacht worben; hatte er nicht baran benten wollen; batte er icon frubere ungunftige Conjuncturen durch fein Genie und burch bie Tapferteit feiner Truppen bemeiftert, und glaubte er, bag immer noch berfelbe Stern über feinem Saupte ftebe, wie fonft: fo haben biefe monftrofen, Menfchenleben und Rlugheit vernichtenben und verachtenben Brethumer boch einen gemiffen Glang ber Ruhnheit fur fich. Wie aber mit ber Brude? Dem frangoffichen Bulletin ju Folge hatte Napoleon bem Beniecorps befohlen, unter jene Brude Flatterminen gu legen, um fie im letten Augenblide ju fprengen, fo ben Darich bee Feindes aufguhalten und bem Gepace jum Abjuge Beit ju verschaffen. Ein vom Dberften Montfort ungehöriger Beife mit biefer Dperation beauftragter Corporal, "ein Dann ohne Ginficht, ber feine Gendung ichlecht begriffen", habe, als er bie erften Glintenschuffe von ben Ballen ber Stadt gebort, bie Flatterminen angestedt und bie Brude in bie Luft gesprengt. Dberft und Corporal feien vor ein Kriegsgericht gestellt morben u. f. w. Wahrscheinlich tam biefes Kriegsgericht nie zusammen; gewiß ift aber, bag, während Napoleon (offenbar mit bem größten Unrecht) in feinem Bulletin bemuht war, auf jenen Bwifchenfall ben üblen Buftand des rudmarschirenden Beeres ju malgen, die übelwollenberen Gegner jene allju frubjeitige Sprengung ber Brucke erklart feis nem ertheilten Befehle jufchrieben. Ale Motiv murde ihm dabei gu Grunde gelegt: fich perfonlich, auf Roften eines Theils feiner Armee, au retten. Wie Rolle in bem vorbin ermabnten Auffage ergablt, war damals in Leipzig der Glaube ganz allgemein, daß ohne jene Maßregel Die gablreiche Reiterei ber Berbundeten in ben brei Stunden, welche fie bei Tage noch batte fechten konnen, bas frangofische, in großer Unords

find bie Urfachen biefes Buftanbes, ben fie ju veranber ift baber naturlich, bak ein Menich mit fo ausaezeichn bei einer fo ungewöhnlichen Beredtfamteit und bei fo Renntniffen, wie Lelewel fie bat, ber Abgott einer Juger nische ift, werben mußte. Seine außerorbentlich vielen II nur in Polen, Rugland und in ben übrigen flavifchen find, fanden auch gerechte Aufnahme in Deutschland. England, ja in gang Europa. Sie find hiftorifchen Inhaltes; am Deiften beschäftigen fie fich jeboch mit bei Beschichte. Lettere maren blos Materiale, welche Le um mit Bulfe berfelben eine vollftanbige Gefchichte Durch eine vollstandige Geschichte Polens von man von bem Befteben mancher weifen und nusliche unterrichtet werben, von benen man im Beften Guro Gebanten hat. Dan murbe bie Berbienfte tennen lerne um die Menschheit und um Europa bat, und man bag es in hundert und mehr Feldzugen die Civilifation gegen bie norbifden und oftlichen Borben mehrere Sahrhi vertheibiget hat. Done die Revolution im Jahre 18 Lelewel mit eben fo einem Werke fur Polen befchentt, Schaffarget mit feiner Geschichte fur bie flavifchen 286 nosti slowanske) gethan hatte. Beibe find bie wurdi gezeichnetften Reprafentanten ber Gefchichte flavifcher M Werten, in welchen fich Lelewel mit Rachforschungen fcwer verstandlich; in ben Berten jeboch, welche er fchrieb, in feinen Proclamationen gum Bolt und gur Mi bes Rampfes 1830 und 32, ift er flar, einbringlich, bi mohl er nie juvor, wie fein Bater und Grofvater, im

fo befist er boch alle flavifchen, germanifchen un

Sprachen.

nicht moglich ist, so lange die Leidenschaften aufgeregt find. vier Sahren eines ftillen miffenschaftlichen Lebens warf fich Lelewel in bas öffentliche. Er wurde namlich 1828 jum Landboten von Belechow in ber Wopwobschaft Doblachien ernannt. Der Reichstag, wohl erkennend die Sabigkeiten feines neuen Abgeordneten, ernannte ihn gum Ditgliede in einer ber brei Commiffionen ober Reichstagsabtheilungen. Seit biefer Zeit wandten fich bie Augen aller Patrioten nach ihm, inbem er fur ben Leiter einer weitverzweigten Berfchworung gehalten wurde, welche, wie man fagte, ben 24. Dai 1829 bei ber Kronung bes Raifers Nitolaus in Barichau ausbrechen follte. Raifer Nitolaus, fürchtenb, bag bie Polen mabrend bes Turfenkrieges eine Diverfion machen tonnten, befchloß biefe Rronung, um fich bie Bergen ber Mation baburch anzueignen. Alle Umftande maren bem Gelingen biefer Berfcmorung gunftig; 36,000 Mann polnifcher Truppen waren um Bar= fcau versammelt; Rufland mar burch ben Rrieg mit ber Turfei gefcmacht; überdies mare auch bas lithauifche Corps, aus 80,000 Mann bestehend und aus Polen von Lithauen, Bolbinien, Podolien und ber Ufraine jufammengefest, unfehlbar beim erften Schuffe zu ben Infurgenten übergegangen. Alles war bereit; bie Unterofficierschule hatte fogar fcharfe Patronen. In ber entscheibenben Stunbe jeboch hielt Graf Guftav Malachowski, fpater Minifter bes Auswartigen (geftorben ju Paris 1835), bie gange Bewegung auf, weil, angeblichen Rachrichten aus Paris jufolge, bie Insurrectionsplane noch nicht reif maren.

Bon diesem Augenblicke an wandte bie ungebuldige Jugend ihre Mugen gerabezu auf Lelewel, von jett an erwartete fie blos von ihm und von keinem Andern das Beichen bes Ausbruchs. Auf diefe Weife verlief ein Sahr. Als jedoch die Polizei bereits anfing, gange Abtheis lungen von Berfchworenen zu entbeden, verfammelten fich bie Patrioten ben 21. November in bem Bibliothetfaal ber Gefellichaft ber Rreunde ber Biffenschaften, um fich mit Lelewel zu besprechen. Lag zum Sanbeln mar bestimmt: es follte ber 29. fein. Ungludlicher Beife murbe Lelewel's Bater tobtlich trant, und berjenige, welcher bie revolutionare Bewegung leiten follte, war aus-Kindespflicht genothiget, bei feinem fterbenden Bater zu wachen. Diefer befchloß noch an bemfel-Biber Billen ließ er bie Bugel ber Bewegung ben Zage fein Leben. aus den Sanben, welche nun ohne Fuhrer und Regierung blieb. Bon jest an wurde er rathfelhaft, was jum Theil von hauslicher Arankung. gum Theil auch baber tam, daß ihm fein Plan, bas Baterland gu befreien, nicht ganglich gelang. Die Scharfe Polizeiaufficht, unter welcher er fich ohnebies befand, trug auch bas Ihrige bagu bei. Reue Derfonen stellten sich an die Spite ber Regierung und des Heeres. Als man aber, fatt ben Groffurften Konftantin gu entwaffnen, anfing, mit ibm ju unterhandeln, marb er von ber provisorischen Regierung aufgeforbert. fich mit ber Deputation, die nach bem Lager bes ruffischen Come im Dorfe Bierzbna bei Warfchau abging, borthin zu begeben. Staats : Beriton. IX.

ì

Chlopidi, ber, wie Lelewel, ju feiner geheimen Gefelichaft geborte, galt für einen großen Patrioten und für einen noch großeren General, et gogen in ber Schule Rapoleon's. Aber er verftand unglucklicher Beife ben Geift nicht, ber die gange Ration befeelte. Der Furft Lubecti, ein eraebener Anhanger Ruglands und ehemaliger Finangminifter, beredete ibn, die oberfte Felbherenwurde angunehmen, wogu ber Bille und bas Bertrauen ber Nation ben alten Solbaten beriefen. Lubedi's Abfict mar, bag burch Clopidi's Moberantismus bas Baterland vor einem Mageftreich bewahrt murbe. Lelewel, wie alle tiefgelehrte Danner, ift für bas praktifche Leben nicht, gemacht; nichts befto weniger mar er burch bie offentliche Meinung zu allen Regierungen berufen, die nach ber Bertreibung ber Ruffen auf einander folgten. Aber in feiner fannte ober mußte er fich bas Unfeben zu verschaffen, bas ihm von Rechtsmegen gebuhrte. Sier tann man ihm mit Recht vorwerfen, warum er fich bem Befchluffe nicht miberfette, welcher 10,000 Ruffen mit 27 Kanonen erlaubte, friedlich aus Polen abzugieben, ein Corps, an beffen Spite noch bagu bes Raifers Bruber Conftantin fanb. Chlopici ernannte ibn jum Minifter bes Cultus und bes öffentlichen Unterrichte; Lelewel hingegen, als Prafibent bes patriotifchen Bereines, erlaubte im Namen beffelben dem Dictator, nach Belieben ju fchalten und zu malten, bis zum Bufammentreten bes Reichstags, welches ben 18. December Statt fanb. Bahrend biefer Beit maren bie beften Lebenstrafte ber polnischen Revolution vergeudet; der Keind hingegen fam: melte fich an ben Grengen bes Landes. Lelemel, ber baffelbe und ben Beift feiner Bewohner tannte, und ber die irrige Ueberzeugung hatte, bag bie politische Biebergeburt beffelben moglich fei, rieth, bas Dilitar in Gilmarichen an die Grenze Lithauens zu ichiden, mo bas lithquifche Corps mit Ungebuld die Ankunft ber Polen erwartete. Aber Chlopidi, getreu bem Berfprechen, bas er Lubedi gegeben hatte, nicht glaubend, bag ber Aufstand burch eigene Thattraft fich erhalten tonne, und ohne Renntnig von bem Enthusiasmus ber Ration, wollte nicht pormarte ruden, obwohl ihn bagu fomohl feine Solbaten, ale auch bie offentliche Meinung aneiferten. Man muß leider betennen, daß feit ber erften Theilung, bas ift feit 1772, Polen tein offentliches Leben batte, und bag bie fremben Regierungen mit Fleiß einen Theil ber Nation in ber vornehmeren Claffe zu bemoralifiren trachteten. Lelewel als Professor hatte sich baber auch in ber Gewalt nicht erhalten ton: nen, wenn er diefelbe nur fur einen Augenblid befeffen hatte. In Dolen mußte man den Ruhm eines Chlopidi, ober ben Ramen einer alten polnifchen Familie haben, um ju regieren. Lelewel, feiner unbegreiflich mpftifchen Beife gufolge, konnte nicht offen, fonbern blos im Geheimen und Dunkeln handeln. Deswegen murbe er auch ben Perfonen verbachtig, welche nicht jur Berfchworung gehorten, welche aber nichts besto weniger in ber Regierung einen großen Ginfluß ausubten. Aus diesem Grunde ließ ihn auch ber Dictator ben 11. Januar 1831 nebst mehreren anderen Personen verhaften. Die Bewegung ber gur ur-

### Lelewel.

fprunglichen Berfdworung Geborigen nothigte ben Dictator, Lelewel alfogleich wieder frei zu geben. Nach Chlopidi's Niederlegung ber Dictatur follte Lelewel, anftatt ber erften Stelle in ber proviforischen Nationalregierung, welche ihm von Rechtswegen zugekommen mare, Die zweite bekleiben. Die Wahl entschied bereits fur ibn, als in Folge eines Formfehlers biefelbe fur ungultig ertlatt murbe, und Intriguen ihm kaum die funfte vergonnten; von biefer aber follte er fich jebes Mal entfernen, wenn ber Dberfelbberr in Baricau gegenwartig mar. Auf biefe Urt mar Lelewel's Ginfluß gang unbedeutenb, und bie aus funf Mitgliedern gusammengesette Regierung bestand aus gang verfchiebenartigen Clementen; jebe nothige Energie ging ihr ab. Diefelbe bauerte boch bis jum 15. August 1831. An biefem Lage hatte bas Bolt, aufgeregt burch Ruflands Agenten und burch die Nachricht von dem Berannahen bes Feindes, fich ruffifcher Spione und fur Dienstfehler verhafteter Generale bemachtiget und biefelben niebergemacht. General Graf Rrufowieci, angeregt burch Reib und Giferfucht, vielleicht auch burch feindliches Gelb, trug bas Seinige bagu bei, um biefen Brand zu ichuren. Bufolge biefer Unruhen gab die Nationalregierung ihre Entlaffung, und Rrufowiedi marb gum Prafibenten ber neuen ernannt. Lelewel nahm bierauf feinen Gis in ber Landboten= tammer ein; man fchrieb ihm gleichfalls einen großen Theil ber Ereigniffe vom 15. August zu - ob mit Recht ober Unrecht: bas ift nicht mit Bewißheit zu bestimmen.

Rach ber verratherischen Uebergabe Barfchaus ging er mit einem fremben Paffe, einen Tornifter auf ben Ruden, nach Preufen über, von wo er nicht ohne Schwierigfeiten ben 29. October 1831 in Paris anlangte. Spater mar er Mitglied bes provisorischen Comités, und bann Prafibent bes polnischen Nationalcomités. Diefes übergab eine fcone Detition an bas englische Unterhaus; von ihm erging auch ein Aufruf an die polnischen Juden, die Ungarn und die Ruffen. lettere mar vorzüglich Urfache, bag bie frangofische Regierung, auf Unfuchen bes ruffifchen Gefanbten, ben polnifche Comité auflof'te, morauf Lelewel am 1. Januar 1833 Paris verließ und fich nach Lagrange, bem Landaute Lafavette's, begab. Aber auch von bort entfernte ibn die Polizei nach Tours, obwohl General Lafavette gegen biefe in feinem Saufe vollbrachte Gewaltthat öffentlich protestiete. Dort erhielt er endlich ben 3. August 1833 ben Befehl, Frankreich zu verlaffen, von wo er nach Belgien ging. Sier auch befahl man ihm, bas Land au verlaffen; auf bas Unfuchen vieler einflugreichen Burger murbe jedoch diefer Befehl nicht ausgeführt. Lelewel wohnt bis heut zu Tage (Ende Decembers 1839) in Bruffel. Während der Bilbung der freien Universitat trug ibm ber Senat eine Professorstelle ber Geschichte an; er nahm diefelbe nicht an, aus bem Grunde, weil er fich nicht fart genug fühlte, einen jo erhabenen Gegenstand, wie bie Geschichte, in einer fremden Sprache vorzutragen. Lelewel, als politische Person, hat in der beutigen Emigration viele Freunde, aber auch bafur wieber viele Geg-

45\*

ner. Dieses kommt von seinen republicanischen Ibeen her, welche, wie er behauptet, Polen befreien sollen. Was seinen personlichen Charakter anlangt, so achten ihn alle Parteien. Lelewel nahm weber im Lande, als Mitglied der Nationalregierung, noch im Ausland als Flüchtling Gehalt und Subsidien an. Er lebt sehr, sparsam; etliche Kreuzer reichen ihm zu seinem täglichen Unterhalt hin.

Befefreiheit. - Die Freiheit zu lefen hangt genau gufammen mit ber Preffreiheit, jum Theil auch mit ber Lehrfreiheit. Wenn und in fo weit ber Staat Preffreiheit anerkennt, wird er auch ben Burgern Lefefreiheit gestatten. Die Rechte = und politischen Grunde fur bie erftere fprechen auch fur bie lettere. Und naturlich ift es, bag Schriften, Die einer rechtsgultigen Befchlagnahme ober einem gerichtlichen Unterbrudungsurtheil unterliegen, nicht öffentlich vertauft und jum Lefen vermiethet ober an offentlichen Orten ausgelegt merben burfen. Die Beiligkeit ber perfonlichen Freiheit und ber Sausfreiheit wird bagegen bei freien Boltern nicht geftatten, ben Privat: befis und die Drivatmittheilung folder Schriften zu verfolgen, fo weit bie lettere nicht gewerbmaßig Statt findet, ober je nach den Umftanben in Gemagheit allgemeiner Rechtsgrundfate als Beftandtheil einer besonderen Rechteverlegung, etwa einer Injurie ober einer Ausführung eines andern Berbrechens, erscheint. Bollte man etwa in Begiehung auf öffentliche Leihbibliotheten, weil aus benfelben Minberiahrige und überhaupt unerfahrene Perfonen Schabliche Rabrung Schopfen konnten, andere, ale die von rechtegultiger Beschlagnahme ober Unterbrudung getroffenen Bucher ausschließen, fo murbe hier eine einigermaßen paffende, bie Billfur befeitigende Grenze nicht zu finden fein. murbe ber 3med verfehlt merben. Denn bie bier gurudgewiefenen Bucher murben nun, ba fie ja Jeber kaufen und auch von Privaten leiben tann, megen ber ermedten Reugierbe boppelt gelefen merben. tann und muß nun die Erziehungeaufficht und Leitung ber Eltern, Bormunder und der Lehranftalten fich wirkfam erweifen. bie Erfahrung, bag bie Staatspolizeiaufficht gerade bie moralisch verberblichsten, schandlichften Schriften faft niemals ausschließt, fondern nur auf die Schriften fahnbet, die fur die Machtigen unangenehme Dinge enthalten. Rirchliche Gefellichaften, welche Die Lehrfreiheit beichranten und überhaupt eine bevormundenbe Gewalt über ihre Angehorigen ansprechen, werben freilich, unabhangig von ben allgemeinen Rechtegrenzen, die Lefefreiheit beschranten. Und bekannt genug sind die kirchlichen Verdammungen, Verbrennungen, hinwegnahmen und Confiecationen von Buchern, die Berbote felbft ber beiligen Schriften. Solche Magregeln wiberfprechen aber ben im Artifel "Lehrfreiheit" entwickelten Grundfagen. Sie verrathen und erwecken wenig Glauben an bie Bahrheit ber firchlichen Lehre und an ihre Sabigfeit, mabre Prufungen zu bestehen. Gie werben auch in unserer Beit menigstens meift ihres 3wed's verfehlen. Jebenfalls aber hat ber Staat bas Recht und die Pflicht, ju machen, daß folche Dagregeln nie die burgerlichen

Freiheltsrechte ber Burger verlegen, also nur gegen Einwilligende aussgeubt werben, und daß die kirchliche Bewalt ihre anerkannten versfaffungsmäßigen Gesellschaftsrechte nicht mißbrauche ober überschreite-(nicht zu einem appel comme d'abus an den weltlichen Schut Vers

anlaffung gebe).

In Staaten aber, in welchen, fatt ber Unertennung einer nur rechtlich begrengten Preffreiheit, vielmehr ber Regierung zugestanben wird, daß fie, vermittelft ber Genfur und ber beliebigen Erlaubniß jum. Druck ber Beitschriften und Bucher, in Begiehung auf die Mittheilung ber Bahrheit alle Burger gleich unmundigen Rindern bevormunde:, ba ift naturlich biefe bespotische Bevormundungegewalt mit ihrer vollften, grengenlofesten Willtur auch wirkfam gegen bie Befefreiheit. Da werben fogar Bucher, die felbit bie Cenfur nicht unterbruden wollte ober konnte, ba werben bie Berke ber auslandifchen Literatur, ba werben bie Beitungen anderer Rationen ober verbundeter Staaten nach regels lofer Willfur oberer ober unterer Behorden verboten, ober, mas eben fo verlegend ift, von bem regelmäßigen Poftvertehr ausgeschloffen. Ja, fie werben, mit Berletung auch ber ubrigen rechtlichen Freiheit, ben Pris vaten und Privatgefellschaften hinweggenommen, wohl gar die Ausliesferung bei Strafe geboten, ober ihr Privatbefit und ihre Privatmits theilung als Bergeben bestraft, ober endlich es werden die auf dem naturlichsten Rechte beruhenden Lesegesellschaften willeurlich aufgehoben ober unterfagt. Es ift in ber That eben fo emporend fur bas natur= liche Rechtegefühl, folche ber Berechtigfeit und ber menschlichen und burgerlichen Freiheit wibersprechende ungludfelige Folgerungen eines ungludfeligen Spftems naber ju verfolgen , ale es fur jeben beutichen Chrenmann frankend ift, wenn, gegenüber fast allen civilifirten Natios nen, in unferem beutschen Baterland noch folche Beringschatung ber Burger, ihrer Ehre und ihres Rechts und folches angftliche Diftrauen ber Gewalt in ihre eigne moralische Rraft und in die freie Achtung und Treue bes Boltes junt Borfchein tommen. Rach Grundfagen einer vernunftigen Staatsweisheit aber lagt fich biefe an fich bodenlofe Billfur nicht regeln und ordnen. Deshalb verzichten wir auf jeden Berfuch einer folchen Regelung. Die Grunde, Die vom Standpunct ber Gerechtigkeit und mahrer politifchen Beisheit gegen fie fprechen, ent= halten übrigens die Artikel "Cenfur ber Drudichriften" und "Preß= C. Ih. Belder. freibeit."

Lefegefellichaften. - Es laffen fich vorzüglich breierlei Arten von Bereinen zum Lefen ober ju gemeinschaftlicher Benugung ber

Schabe ber Literatur unterscheiden:

Die erste besteht in einer Bereinbarung, gewisse Schriften in einer gemeinschaftlichen Bersammlung mit einander zu lesen. Solches gemeinschaftliche Lesen, bei welchem einzelne Mitglieder der Gesellschaft allein, oder mehrere, oder auch alle abwechselnd vorlesen, findet theils in religiosen Bereinen, theils außerdem zu gemeinschaftlicher Belehrung oder Unterhaltung Statt. Seine Hauptvortheile, im Bergleich gegen

gemeinschaftliches Refen, wenigstens ein gemeinfe boren, febr zwedmäßig und heilfam mit manchen mit manchen Abtheilungen in Strafgefangniffen unl verbinden. Schon allein bie negative Birtung et richtung. Es tonnen namlich burch folche zwec Borlefungen Berfehrtheiten ber verschiebenften Art, beren Mittheilung, Berbummung und Abstumpfun durch immerwährendes Stillschweigen, ohne geiftig durch den Mechanismus einformiger Arbeiten befei minbert werben. Auf biefer Grunblage tonnen paffenber Babl ber Lecture fur Belehrung, Bilbu wenigstens bei Bielen, gewiß febr große Erfolge erre ba fowohl fur Fabrifarbeiter wie fur Straflinge g melde fur ihre Belehrung und Befferung burch gei bestimmt wird, viel gu turg ift, und biefe Mittheil meaen Mangels an gehörigen Grundlagen, megen ! wegen langerer Unterbrechung burch bie eingewurzelt ihre gute Birtung verlieren. Roch heilfamer aber 1 lefungen ba wirken, wo unter verftanbiger Leitur wohlthatige geistige Selbstthatigfeit ber ju Bilbenben Borlefen, burch Fragen und Antworten und burch ben merben tonnte. So wie durch bie fortbauernbe Angewöhnung, Uebung und Ordnung die torperlie fo muffen vor Allem auch die Borftellungen, Gefut Gefinnungen ber zu Bilbenben und zu Beffernben e

für bas Leben gewonnen werden sollen.
Eine zweite Art der Lesevereine besteht darin ber mit gemeinschaftlichen Mitteln sich Bucher ansch einer verahrenten Reihefolge in ihren Mring

tung und Tuchtigfeit erhalten, wenn mahre Bildu

i

į



ficht find diese Bereine boppelt wichtig und heilfam fur folche, welche, wie g. B. Handwerter ober wie Schullehrer ober auch Beiftliche und Beamte auf bem Lanbe, einer Erleichterung ber Unschaffung ber fur fie heilfamften Bucher und, bei vieler anderweitigen Befchaftigung, einer außeren Anregung jum Lefen und Durchdenten berfelben be-Bekannt ift es, zuerft wie Franklin in Amerika, bann Lord Brougham in England burch folche Lefevereine ber Sandwerter unermeflich wohlthatig und hohere und eblere und auch induftriell tuchtigere Musbilbung biefer wichtigen Claffe ber Staatsburger wirkten. ten dabei ftete die Grundbedingung bes Gebeihens heilfamer ge= fellichaftlicher Wirksamkeit — bie Freiheit und Selbstthatigkeit — ent= . Schieben feft. In unferem überall bevormunbeten Deutschland bagegen miggluden ober verfummern alle folche wohlthatigen Ginrichtungen burch Beamten = und Polizeicontrole und Bevormundung , burch Man= gel an freier Deffentlichkeit, an Freiheit und Bemeingeift. Auch bei Diefen Bereinen bedurfen ubrigens, wenn fie zwedmafig eingerichtet find, bie negativen wie bie positiven Bortheile feiner weiteren Ausfuh-Die geistige und moralische, ja immer mehr felbft bie industrielle Cultur ber neueren Welt beruht zu einem großen Theile auf ber Literatur und machit taglich burch biefelbe. Dan muß an biefer Literatur Antheil nehmen, wenn man fich moglichft auf bie Bohe auch nur bes eigenen Lebensberufce hinaufschwingen will. In allen Claffen bes Lebens aber ift die Gefahr, burch die Beschäftigung mit Unedlerem, mit Roberem und Berberblicherem ober minbeftens mit Unnuglichem Beit und Rrafte zu verlieren, febr groß. Gemeinschaftliche Bereinbarung gur Anregung fur's Beffere, zur Auswahl und Benugung bes moglichft Beften ift Mittel und Fortschritt ber Bereblung, ber humanitat, ber Biffenschaft und Runft. Beichaftigung felbst mit Gutem und mit Rublichem auf Roften bes Beften und Rothwendigften ift gefahrliche Berfchwendung ber wenigen Beit und Mittel, bie bem Menfchen gu-gemeffen find. Es gilt biefes besonders auch in Beziehung auf bie Lecture, boppelt in einer Beit, wo, wie in ber unfrigen, fo febr viel, naturlich alfo auch fo viel Schlechtes gefdrieben und gelefen wirb.

Eine britte Art von Lesevereinen, die noch mehr als die erste und die zweite in unserer Zeit sich vermehrt hat, besteht in den im engeren Sinne sogenannten Lese ober auch Museums ober Sarmonie-Gesellschaften. Bei diesen werden in einem gemeinsschaftlichen Locale für die Benugung der Gesellschaftsglieder von ihnen auserwählte Schriften, gewöhnlich politische und andere Zeitschriften und Erscheinungen der neuesten Literatur, wohl auch die nothigen Reallerika zum Nachschlagen, zuerst im Gesellschaftslocale aufgelegt, und dann auch als eine gemeinschaftliche Leihbibliothet von der Gesellschaft benutz. Zugleich verbinden sich in der Regel mit diesem ernsteren Zwecke die Zwecke geselliger Unterhaltung, des Gesprächs, des Spiels, der Restaution, der Musit, des Tanzes u. s. w. Diese Vereine haben sich in Deutschland vorzüglich seit den Befreiungstriegen außerordentlich ver-

mehrt und find in ben meiften Lanbern felbft in ben Heinften Stabten. ja zuweilen fogar in Dorfern zu finden. Und abnlich entflehen auch jest in Ungarn feit bem boberen Aufschwung ber Ration folche Ber-Der feit jener Beit in Deutschland ermachte bobere patriotische Sinn und Gemeingeift, bie Unnaberung ber verschiebenen Stanbe und ber Trieb nach boberer Bilbung und Unterhaltung haben fie in's Leben Der Druck und bie Berftimmungen, bie angftlichen und fleinlichen Gefichtspuncte feit bem Gintritte ber Reaction, Die Unterbrudung ber Freiheit, insbesondere bie ber vaterlandifchen Preffe und die Hinweisung auf die materiellen und selbstfuchtigen Intereffen baben es freilich verhindert, bag biefe Bereine jenen eblen Richtungen und Zweden in ber Art batten bienen und nuben tonnen, wie es in einem ebleren freieren Buftanbe ber vaterlandischen Angelegenheiten zu erwarten gewesen mare. Dennoch find fie gewiß nicht ohne große und nutliche Folgen fur die Bilbung ber Nation. Es wirken Diefe Bereine insbesondere auch fur eine bobere Bilbung und fur erhohtes Gelbfi: gefühl bes Burgerstandes. Und überhaupt gelten fur fie in erhob tem Grabe bie ichon von ben beiben erften Bereinen ermahnten neas tiven und positiven Bortheile. Diefelben werben um fo großer werben, je mehr bie Regierungen baburch bie boberen und ebleren Richtungen ber Burger, ihren ebleren vaterlanbischen Ginn und Gemeingeift ber porrufen ober menigstene fich ungehindert entwickeln laffen , daß fie und die Freiheit nicht vorenthalten, welche fast alle andern civilifirten Bolfer bes Welttheile, mit Musnahme bes Deutschen, genießenwird gewiß endlich geschehen. Sat ja doch die beutsche Ration so feierlich anerkannte vollgultige Rechtsanspruche auf Diefe Freiheiten! Und sind ja dieselben — die Pflicht gebietet, es zu widerholen — allein im Stande, unfer Baterland ju fraftigen und gegen fo furchtbare Erniebrigungen und Gefahren, wie wir fie ju Unfange diefes Sahrhunberte erlebten, ju fichern. Es ift auch gewiß Beit, bag die hoben ichenen Worte endlich zu Thaten werben, eben fo, bamit nicht hier hohle lugenhafte eitle Wortmacherei, als auch bamit nicht bort Ungufriedenheit und Rraftlofigkeit machfen. Schon im Jahre 1803 erklarte officiell ein fo eben bahin geschiedener Monarch: daß "ber Unterdrudung ber "Preffreiheit" (womit alle Freiheit zusammenhangt) "ein allge: "meiner Rachtheil immer auf bem guße folge"\*). mahrlich, bas furchtbare Unglud von 1806 zeigte biefes. Der Simmel bewahre une, daß uns ahnliche Lehre nothwendig gemacht werde! Bird aber mahre Freiheit uns nicht langer vorenthalten fein, alebann werden in ber Literatur wie in ber Unterhaltung und an ben Reften in ben Trinkspruchen und in den fie begleitenden Reden, eben fo wie in bem freien und machtigen England, eben fo wie bei und in ben Freiheitskriegen und kurze Beit nachher, wieder alle hochherzigen und eblen Bedanten und Gefühle ber Freiheit, bes Patriotismus, bes Gemein=

<sup>\*)</sup> Rluber, offentliches Recht S. 504. Rote a.

geistes laut werben konnen, ohne baß Spione und Polizeischergen lauern und benunciren, und die Burger und Beamten zittern und sich vom Ebleren hinweg und allein zu den niederen gemeineren Gedanken und Lebensgenussen hinwenden. Alsdann erst konnen und diese Bereine viele der besseren Erscheinungen und Wirkungen des öffentlicheren Lebens und der Bolksfeste der Alten und unserer freieren Borfahren gewähren. Wenigstens ist für das höhere Glück, wie für die eblere kräftigere Bildung und für die Baterlandsliebe eines Volkes nichts so wichtig, als daß seine Bergnügungen, seine Gesellschaft, Erholungen, Feste, Gastmahle einem höheren Gedanken und Zwecke dienen und durch sie veredelt werden. Wehe also denen, die ihrem Vaterlande dieses edelste Glück, dieses trefslichste Veredlungs und dieses kräftigste Schukmittel rauben oder verkümmern!

Levante, f. Drient und Turkei.

Bester Bille, f. Erbrecht.

Liberal, Liberalismus. - Benn es Stlavenvoller gibt. benen die Sabigfeit, fich jum Gefühle ber freien Menschenmurbe und ber Menschenrechte zu erheben, verfagt zu fein fcheint, fo gibt es anderfeits auch Bolter, die mit bem Inftinct ber Freiheit geboren find. Doch felbft unter ben letteren wird taum eines zu finden fein, bas burch alle Stufen nationaler Entwickelung feine Freiheit zu bewahren weiß. liegt im Befen alles positiven Rechts, baf mit den Beiten sich die Birtungen ber Institutionen und Gefebe andern, und je mehr biefelben ursprunglich aus einem unmittelbaren Beitbeburfniffe hervorgegangen find. um fo gewiffer verkehrt fich mit bem Bechfel ber Berhaltniffe ihre Un-fangs wohlthatige Natur in's Gegentheil. Berbinbet fich nun mit ben Wirkungen der Beit auf bie Gefete und bie Rechte auch der Ginflug ber Macht, die überall zur Ueberschreitung ihrer Grengen und gum Digbrauch hinneigt, fo geht ber Schut, ben bie Bereinigung unter einer orbnenben und lentenden Gewalt gewähren foll, faft unausbleiblich mehr ober weniger in Unterbruckung uber. Borguglich aber ift es bie an fich naturgemaße Bereinigung getrennter Sprach = und Stammgenoffen in größere Staate = und Nationalkorper, mas burch ben Despotismus ber Centralisation und ftrenge Unterordnung unter einen Billen eine Deriode innerlichen Drudes und gewaltsamer Befchrantungen ber individuellen und localen Freiheit herbeizuführen pflegt.

So sehen benn bie meisten Botter, bis ihr physischer Organismus gehörig erstarkt ift, und ihr außerliches Dasein Consistenz gewonnen hat, ihr inneres Leben mannigsach gefesselt und gehemmt. Wenn aber nun mit der Bollendung ihres körperlichen Wachsthums auch die hohern Seeslenkafte reifen und ein geistigerer Sinn sich regt: alsbann erwacht der Trieb, die allzu schwer gewordenen Fesseln abzustreifen, dem Individuum seine Selbstständigkeit, den Gemeinden, Corporationen und ganzen Propunzen ihre Geltung zuruckzugeben, und die verlorene Freiheit wieder zu erlangen. Der Liberalismus ist es dann, der den erwachten Geist der Freiheit auf vernünftige Principien zurücks und seinem höhern Biel ents

gegenführt, ober, wo er noch fchlummert, durch bilbenbe Inftitutionen und durch Aufklarung des Botte uber feine Rechte und Intereffen ibn zu meden fucht. Er will ben trub gewordenen Strom ber Denichenfahungen von feinem Schlamme faubern und bas verdorbene, verfalfchte Recht aus feinem ewig frifchen, immer reinen Urquell, ber Bernunft, erneuern. Wenn an die Stelle des Gesammtwohls bas caoistifche Som berintereffe eines einzelnen Bewalthabers, einer herrichenben Partei oba einer bevorrechteten Rafte fich gefest hat, fo leitet ber Liberalismus ben Staatszwed wieder auf bas zurud, mas die Gefammtheit in ihrem vernunftigen Intereffe will ober wollen muß, und biefen Stagtszweck fucht er mit moglichft geringer und moglichft gleicher Befchrantung ber Freibeit Aller zu erreichen. Eben beshalb bleibt, auch fein lettes Biet, auf bem Bege naturgemager Entwickelung bes Bolfelebens bie Stufe gu erreichen, auf welcher die hochste und die gleichste Freiheit Aller moglic Belcher Grad von Freiheit und von Gleichheit aber moglich fei, ohne die vernunftigen 3mede bes Staate, und namentlich ben, all andern Staatezwede bedingenden , ber friedlichen Coerifteng ber Staats genoffen ju gefahrben ober zu vereiteln, ift nach ber Berfchiebenbeit bes Nationalcharafters, ber Culturperiode und ber übrigen Momente bes Bolfslebens fehr verfcbieben. Diefelben Inftitutionen, welche bei einem gebildeten Bolte die Schubmehr aller Kreiheit und die Lebensbebingungen bee Fortschritts find, Preffreiheit, Bolfsvertretung, Schwurgerichte, Mationalbewaffnung, konnen bei einem ungebilbeten, noch auf ber Rindheitoftufe ber Entwidelung ftebenben Bolte eine Quelle ber Berruttung und Befeblofigkeit, ein Bertzeug ber Bemalt und Unterbruckung merben, und von der blos privatrechtlichen Freiheit und der rein paffiven Gleichbeit eines von jeder Theilnahme an der Staatsgewalt ausgeschloffenen Bolts bis zur bemofratischen Selbstregierung liegt eine weite Stufenreibe liberaler Institutionen in ber Mitte, von benen ber vernunftige Liberalismus teine weder unbedingt verwerfen, noch fur die absolut beilbringende erklaren mird. Er gibt berjenigen ben Borgug, melche ber jeweiligen Durchschnittsbilbung, der Gesittung und Auftlarung eines beftimmten Bolles die entsprechenofte und zugleich bem Fortschritte gu beberer Entwickelung die gunftigfte ift. Aber immer bleibt fein leitenber Bebante bie moglichfte, mit ber fichern und vollständigen Erreichung ber vernünftigen Staatszwecke vereinbare gleiche Freiheit.

Und eben dieser Grundgedanke ift nur die Anwendung des hochsten Rechtsgesehes auf den Staat. Das mahre Recht ist nichts Anderes, als die ausgedehnteste und gleichste Freiheit Aller, die sich mit friedlichen Coeristenz verträgt; und da der Staat auf die Idee des Rechts gegrundet ist, da im Bernunftstaat stets und überall das Recht regieren soll, da der Liberalismus nichts ist, als der Inbegriff der auf Derstellung eines vernünftigen Rechts gerichteten Bestredungen: so hat wohl sein Princip mehr als irgend ein anderes politisches Princip gerechten Anspruch auf die allgemeinste Anerkennung, an der es ohne Zweisel auch nicht

fehlen wurde, wenn nur baffelbe ben noch in vielen Lanbern übermach= tigen bynaftifchen und ariftofratifchen Intereffen gunftiger mare.

Dag unter bem gleichen Rechte und ber gleichen Freiheit Aller, melde ber Liberglismus forbert, nicht bie außerliche Gleichheit von Befis und Macht gemeint fein tonne, indem Rechtsgleichheit himmelweit perfchieben ift von materieller Gleichheit bes Belibes, und bie bleibenbe Durchführung ber lettern ohne einen bie Freiheit bes Bertebre, bes Eigenthums und ber Bertrage vernichtenben Despotismus gar nicht denkbar mare, — bies wird zwar allmalig von ben Gegnern bes Liberalismus eben fo gut, als von ben Liberalen felbft eingefeben. ber Liberalismus ift barum nicht minber Gegenstand ber leibenschaftlichsten Anfeindung und ber gehaffigsten Bormurfe, unter benen die gewöhnlichften die find : daß derfelbe im Grunde nichts fei, als ein grober Egoismus; baß er, indem er als oberftes Gefes überall nur ben wandelbaren Willen ber Majoritat gelten laffen wolle, bas Recht zu etwas rein Bufalligem, Billfurlichem und Meugerlichem berabfege; bag er methobifc darauf ausgehe, ben Staat von jeder fittlich religiofen Grundlage loss zureißen und beswegen unvereinbar fei mit bem chriftlichen Staate und mit bem Trager ber gesammten europaischen Gultur, bem Christenthum. Derfelbe foll ferner, bei feiner egoistifch-materialistifchen Tendeng, auch alles positive Recht gerftoren, alle erhaltenden Principien bes mahren Rechts untergraben, jedes Band ber gefellschaftlichen Dronung auflofen und, wenn es ihm zulest gelungen, alles Beftebende umzusturzen, an die Stelle von Recht und Freiheit Anarchie und Pobelherrichaft ober ein Spftem bespotischer und unnaturlicher Gleichheit fegen.

Es ift nur ju gewiß, bag in ber Geschichte ber Freiheitsbeftrebungen und Freiheitstampfe Buge portommen, Die ju Diefer Schilberung Allein hier muß zuvorberft boch baran erinnert werden, bag, fobalb man, wie es fein foll, bie Derfonen von ben Sachen unterfcheidet, nicht jeder Difigriff, jeder Fehler auch redlicher Liberalen, fofort auf die Berantwortung des Liberalismus felbft gefet werben barf. Sobann mochten, ba alles Gute und fogar nur bas Gute migbraucht werden kann, die Berbrechen berjenigen, welche unter der Maste ber Freiheit und Gleichheit felbstfüchtige 3mede verfolgen, bem Liberalismus, als foldem eben fo wenig zur Laft fallen, als bas Chriftenthum bie Scheiterhaufen der Inquisition und die Beibenbetehrungen burch bas Schwert zu verantworten hat; und wenn enblich auch ber Egoismus unferer Beit nicht felten fich bes Liberalismus als eines Werkzeugs und Borwands bedient, so ist boch ersterer nicht des lettern Quelle. die Anerkennung einer ursprunglichen Gleichheit aller Menschen ist nichts Egoistifches, und offenbar ift berjenige weniger egoistisch, ber im Beifte allgemeiner Freiheit blos gleiches Recht fur fich begehrt, als ber, welcher Borrechte verlangt; offenbar meint es berjenige mit feinen Nebenmen= fchen beffer, welcher die gleichen Rechte Underer vertheibigt, als ber= jenige, welcher fie ben Machtigen verrath und Preis gibt.

Untersucht man aber ben Gehalt ber weitern Unflagen genauer,

Blart er insbesondere jede Dehrheitsentscheidung, welche gegen ihren Willen nach einem anbern Gefet behand bemjenigen, welches die Debrheit auch fur fich als bit und für unbedingt verwerflich gilt ihm jeder Dajoritai bem Moralgefete zuwiderlauft. Jenes Princip der größtmd Kreiheit Aller ober ber gleichen Achtung jeder vernunftie teit ift aber minbeftens eine eben fo unvergangliche Grun thatfachlich Bestehende , was bie Conservativen beilia fore irgend eine positive Offenbarung, welche bie Junger Rechts in ihrem Ginne beuten. Denn Bernunft und ben ewig die Gleichheit aller Menfchen ober bie gleich fremben Perfonlichkeit, welche man fur bie eigene anspri und eben biefes Princip flimmt auch mit ben Beboten b Sittenlehre fowohl, ale inebefonbere mit bem driftliche fo innig uberein, bag faft nur bofer Bille behaupten tan bes Liberalismus zerftore bie sittlichen Elemente bes Si burgerlichen Gefellichaft.

Indessen Geseuchast.

Indessen Staatszweck als dem Rechtsschut und der Scherheit und die Bequemlickeit des außern Daseins wilichen, religiosen und intellectuellen Interessen aber ganz flassen wollen. Allein das oft hervorgetretene Bestreben, keit des Staats einseitig auf den möglichst engen Umkreizen, hat seinen Ursprung nur darin, daß stat des wirkti wohls allzu häusig die selbstsüchtigen Zwecke und Interessen; es muß von selbstsüchten, sodald als Staats, anerkannt wird, was die Sesamtheit wirklich als in ih liegend will, und sodald die Staatsgewalt von jener kal



## Liberal, Liberalismus.

Rechtsverletungen, nicht auch Berletungen der Sittlichkeit die Thatigkeit der Staatsgesetzebung in Anspruch nehmen und selbst der Strafgewalt des Staats verfallen konnen, muß für die öffentliche Sittliche keit verderblich wirken. Aber es ist keineswegs Gleichgultigkeit oder gar Auflehnung gegen das moralische Geset, wenn der Liberalismus gegen eine allgemeine sittliche Bevormundung der Staatsbürger durch die Staats oder eine vom Staat autorisirte Kirchengewalt sich straubt. Dieser Widerwille hat vielmehr seinen guten Grund in der Erfahrung, wie missich und wie wenig förderlich es der wahren Sittlichkeit ist, einen Menschen zum bewassneten Gewissenscheter des andern zu machen, wie viel Unheil durch unduldsame, beschränkte, herrschstückter angerichtet werden heuchlerische und selbst sittenlose Sittenrichter angerichtet werden kann.

Eben fo wenig ift es ein Beichen von Irreligion, wenn ber aufgeflarte Liberale ben Benug ber faateburgerlichen Rechte nicht von einem bestimmten Glauben, fonbern von ber Erfullung der ftaatebur= gerlichen Pflichten abhangig gemacht wiffen will; und wenn wirklich ber Liberalismus fich von ber Rirche abgewendet hat und nicht felten auch bem Chriftenthum entfrembet ericheint, fo find baran gleichfalls biejenigen Schuld, welche nicht aufhoren, ben blinden unbebingten Behorsam ale erfte driftliche Burgerpflicht zu predigen, biejenigen, welche bie Rirche ber weltlichen Gewalt bienstbar gemacht, ober bie Lehre bes Evangeliums entstellt und migbraucht haben, um den Menschen geiflige und leibliche Teffeln gu fcmieben, fie in Druck, Dumpfheit und Aberglauben zu erhalten, fie zu plundern und herabzumurdigen. Liberalismus bedarf ber Religion allerdings nicht, um rechtlich unhaltbaren Unmagungen eine trugerische Stute zu verleihen, und bem mißbrauchlich fogenannten gottlichen Rechte muß er ein Recht von mahr= haft gottlicher Art, bas Recht ber Bernunft, entgegenseben, in beren Musspruchen ber emige Schopfer fich eben so gewiß tund geben wirb, als in ben positiven Offenbarungen, bie ja ihre lette Beglaubigung fur ein bentenbes Wefen boch auch nur burch ihre Uebereinstimmung mit ben Gefeben feiner Bernunft erhalten tonnen. Allein wo immer bie Rirche jur urfprunglichen Reinheit ber Chriftustehre gurudgefehrt und aus einer Dienerin ober Berbundeten ber Gewalt, aus einem Bertzeuge der Anmagung und Unterdruckung wieder gur Trofterin, Erleuchterin und geiftigen Erloferin ber Menfcheit geworben ift, ba werden auch die achten Libergien gern bekennen, daß nichts auf Erden wirtfamer fein tonne, um jene Rraft aufopfernder Entfagung und Singebung zu erzeugen, und alle jene fittlichen Motive zu verftarten und zu heiligen, von beren ungeschwächter Wirksamkeit allein fie ben vollftanbigen Triumph ihrer Sache erwarten burfen. Denn Chriftenthum und Burgerthum haben ja theilmeife einen 3med und gleiches Biel; nur wenden fie verschiedene Mittel an. Auch bas Chriftenthum will, baß tein Menich über Seinesgleichen fich willfurliche Gewalt anmaße und seinen Rachsten unterbrucke, baß Jeber bem Andern thue, was er anertennt, beugt er fich auch vor jener bobern gebein bie burch bie Stimme bes Bemiffens gu ber gangen und an beren innere Offenbarungen er glauben mu Glauben an fich felbft und an die Denfchheit nid Der bentenbe Liberalismus vertennt alfo feineswegs b menhang von Recht, Moralitat und Glauben; et Stagte Religion und Sitte nicht gleichgultig fein burf felbit nicht unbeilbare Bunben fchlagen will; und mer gichtet, bas, mas feiner Ratur nach nicht erzwingbar ftanb birecter Zwangegefese machen gu wollen, fo e mobl, bag Religiofitat und Sittlichfeit und alle bobern effen eben fo gut ber öffentlichen Pflege beburfen al bag auch fie nicht nur auf Schus, fonbern auf po permoge bes vernunftigen Staatszwecke Unfpruch baber ralen find es ja gerabe, welche thatfachlich am Deifte Berbefferung ber materiellen Buftanbe, fonbern auch Mufflarung, auf Bolfserziehung, auf Bolbunterricht bungeanftalten bringen.

Bie mit dem Borwurf des politischen Material sich im Wesentlichen auch mit der angeblich bestructiver bespotischen Tendenz der Liberalen. Wie nicht leicht Erschütterungen ein neues Element in die Weltgeschich gen allerdings in der französischen Staatsumwälzung ganz den Charakter unduldsamer Uebertreibung und ischließlichkeit, womit jede neue Lehre, jede neue Ge im Ansang geltend macht, ehe Erfahrung und Nachdenken kennen gelehrt haben. Aber diese Periode, von die Schreckensscenen angstliche Gemuther sich die Freihei denken, ist vorüber, und ihre Erscheinungen können nur holen, wo die Freiheit durch verstockten, blinden und



# Liberal, Liberalismus.

ben unentweihten Patriotismus ber Boller, an bas hingebenbe Bertrauen, bas fie in ihre Fürsten fetten, und an bie Bescheibenheit ber Forberungen, welche damals gemacht und als gerecht anerkannt murs ben. Wie in Spanien die Revolution der Cortes und die Julirevos lution in Frankreich ursprunglich einen reinen Charafter ebler Dagis gung gezeigt, ben nur Taufchung und Gewalt von oben in fein Gegentheil verkehren und durch Aufregung gehaffiger Leidenschaften vergiften konnen: nicht minder rein und ebel war auch in Deutschland iene patriotifche Erhebung, welche eben fowohl der Bieberherftellung ber Bolkefreiheit im Inneren, als ber Abwehr eines außeren Reinbes galt; und hatten die Machthaber im Geift ber Jahre 1813-15 fortgehandelt, mare ber deutschen Ration ihr volles unverfurgtes Recht geworben - tein Sand und Loning mare aufgestanden, tein bemaffneter Arm bes Burgers hatte in beutschen ganbern fich gegen bie Staatsgewalt erhoben, tein Frankfurter Attentat hatte ben beutschen Rurftenrath in feinem Bundesfit bebrobt, teine politifchen Berfolaungen hatten bie Gefangniffe mit Angeschulbigten, bas Ausland mit Klucht-

lingen angefüllt.

Dem mahren Wefen ber Freiheit ist gewaltsame Berftorung und bespotisches Nivelliren fremb. Auch sind die heutigen Liberalen wohl ber großen Mehrzahl nach barüber einig, nicht unmittelbare Bolfsherrfchaft, fonbern einen folden Buftand zu erftreben, in welchem eine bem entschiedenen Bolfsmillen und Bolfsintereffe beharrlich widerftrebende Regierung nicht mehr möglich ift. 3mar vindicirt ber Liberalismus bas Recht ber letten Entscheibung über alle gemeinsamen Angelegenheiten, im Staate wie in jeder andern freien und felbstftandigen Gefellichaft, ursprunglich ber Majoritat, ale bem naturlichen Organe ber Befammtheit, in benjenigen Fallen, wo Stimmeneinhelligkeit nicht zu er= langen und einen Befchluß zu faffen boch nothwendig ift. Auch ailt ihm biefes Recht fur ein unveraugerliches, weil, fobalb daffelbe unwiberruflich veraugert ift, der Staat aufhort, eine Befellichaft, eine Befammtperfonlichteit ju fein (wie unter bem Artitel "Furft" gezeigt ift). Desmegen aber verlangt ber vernunftige Liberale boch feinesmegs, baff bie Staatsangelegenheiten unmittelbar burch allgemeine Stimmgebung entschieden werden. Gin folches Begehren mare allerdings bestructiv: es murbe beständig in ben Urzustand der burgerlichen Gefellschaft zurud: führen und ben ftaatsgesellichaftlichen Organismus in lauter Atome gersplittern, um feinen Aufbau immer wieder von vorne anzufangen. Dabei mare ganglich übersehen, daß zur Freiheit auch bas Recht der freien Gelbstbefchrantung wefentlich gehort, und bag, wo es entschiebener Wille ber Mehrheit ift, bag bie vom Bolte anerkannte Staatsgewalt die öffentlichen Angelegenheiten beforge, ober bag an ber Beforgung biefer Ungelegenheiten gewiffe Glaffen ber Staateburger vorjugsweisen Untheil nehmen, die Mehrheit bas, mas eine von Man= nern ihres Bertrauens umgebene Regierung befchließt, im Gangen wohl auch dem besonnenen Bolkswillen gemäßer finden wird, als mas burch

allgemeine Stimmgebung in jedem einzelnen Sall befchloffen werben konnte. Blos wenn ber Buftand bes biftorifchen Rechts ein fo verdorbener ift, daß er dem naturlichen Rechte fchlechthin unuberfteigliche Sinderniffe entgegenstellt, tann es nothwendig fein, auf einen tiefern Standounct ber gefellschaftlichen Entwickelung ober gar auf ben gefell: Schaftlichen Urzustand gurudzugeben, um nur bie Moglichkeit bes Fort: fchritts wieber ju gewinnen. Sonft achtet ftete ber Unbanger bes vernunftigen Rechts nicht weniger, als ber Bertheibiger bes hiftorifchen, die positiven Institutionen und Gefete, burch die jeder im Geifte mab: rer und vernünftiger Kreiheit geordnete und organisch fich entwickelnbe Staat bie allgemeine Stimmgebung erfeten muß; er achtet fie, fo lange fie bem Billen ber Gefammtheit nicht unzweifelhaft zuwider find, und eben fo lange gilt ibm auch fur unerlaubt und rechtewibrig, gur Geltenbmachung bes Gesammtwillens fich anberer Mittel zu bedienen, als die bas bestehende Gefet und positive Recht gestattet. Forderung bes Rechts ift genug gethan, wenn ein Bolf fo viel Kreiheit und Gleichheit befist ober auf friedlichem, gefestichem Bege fic verschaffen tann, ale es felbst haben will, und als mit b geficherten Erreichung aller vernunftigen, vom Bolfe felbft gewollten Staategwede vereinbar ift. Und mehr barf auch ber Liberglismus nicht begebren. Berlangt er fur bie Befammtheit ber Stagteburger ober fur einzelne Claffen derfelben mehr Freiheit, als nach Daggabe ihrer Bilbungs: ftufe, ihrer politischen Reife und Gelbftfanbigteit, mit ber Erhaltung bes Staats und feinen 3meden, besonders aber mit bem erften und abfolut mefentlichen Staatszwecke einer friedlichen Coeriften; verträglich ift: fo gerftort eine folche Freiheit, wie bas Beifpiel ber gu fruh eman-



## Liberal, Liberalismus.

721

bewegen tann, mithin bie Ungewißheit über ben mahren Billen ber Gesammtheit und über ben Grad ihrer Munbigkeit und Reife, mas ben Liberalismus verführt, feine Buflucht ju ben Mitteln ber Gewalt ju nehmen und einem Bolle eine Freiheit aufzudringen, welche es nicht haben will ober bie es ohne Digbrauch ju ertragen noch nicht fabig ift. Ein wildes, übereiltes Jagen, ein in gewaltsamen Ertremen fich bemegenber Sturmichritt, ift teineswegs an fich ber Freiheit eigen. Biels mehr ift Langfamteit bes Fortichrittes eine Eigenthumlichfeit ber Freiheit. "In einem freien Lande" - fagt Bentham, und bas Beifpiel feines freien Baterlandes bezeugt es — "haben alle Meinungen eine Kraft, bie ihnen Wiberstand gestattet, und fie weichen nur ber Ueberzeugung." Richt in ber Freiheit, fonbern in ber Unterbrudung und ber Rechtspermeigerung liegt bemnach bie Befahr, bie heut zu Zage bringenber als irgend eine andere die Rube ber Staaten bebroht, und ber Difbrauch ber Staats = und Rirchengewalt zur Unterbruckung ber rechtmaßigen Kreiheit ift es, mas ben reinen Liberalismus in liberglen Materialismus, Rabicalismus und Despotismus vertehrt, die Loofung gum Burgerfrieg und Terrorismus gibt, ber Anarchie und Willfurherrichaft breite Straffen Denn wie die Sunde Sunde gebiert und wie eine Uebertreibung in naturnothwendiger Folge die entgegengefette Uebertreibung hervorruft: fo macht überall ber Difbrauch auch ben rechten und wohlthatigen Gebrauch verbachtig, Bertrauen, Singebung und williger Gehorfam fcminben, wo eine Saat ber Taufchung ausgestreut wirb, unb ber Beift ber Auflehnung, burch Billeur und Unrecht erzeugt, burch ein ewiges Berfagen groß gezogen, burch ben Difbrauch heiliger Ramen, hinter benen die Gewalt und Anmagung fich birgt, an allem Glauben irraeworben, überfliegt nur allgu leicht fein Biel. Aber nicht die Reger= fklaven burfte Amerita, nicht die Briander burfte Großbritannien, nicht die Bolter durfen die Regierungen anklagen, wenn eine lange Rechtsverweigerung jum fcblimmen Ende fuhrt, und biejenigen, welche es unmöglich machen, die Bunden ber Gegenwart gu heilen, indem fie Bergangenes und Aufgeloftes wieberherftellen, die Lebenbigen ben Tobten unterwerfen und bie Beltgeschichte ju einem ruckfcreitenben Sange amingen wollen, bie Absolutiften bes Staates und ber Rirche, fomobl Aristofraten als Servile, haben teinen Grund zu triumphiren, wenn es bie Rrafte ihrer Gegner überfteigt, in wenig Jahren wieber gut gu machen, was Sahrhunderte bes Drudes verdorben und gerruttet, noch haben fie ein Recht, ju fchmaben, wenn jene, nothgebrungen und gewaltsam fortgestoffen, eine Bahn betreten, auf ber bas Innehalten oft nicht mehr vom freien Billen abhangt.

Wenn aber die Ausschweifungen eines unächten ober mifverstanbenen Liberalismus nichts Anderes als Berirrungen sind, verschuldet burch die Mishandlung des achten, so können jene auch dem Werth des lettern keinen Eintrag thun. Daher begnügt man sich, besonders in Deutschland, nicht mit den Borwürfen, welche blos den falschen treffen, sondern greift mit spstematischem Uebelwollen, mit affectieter

Staats : Lexifon. IX.

46

Berachtung und mit offener Berleumbung auch ben mabren an. Deutschland, wo nach ben verflogenen Illufionen ber Befreiungsfriege. megen ber fortbauernben- Trennung ber Bolfer und ber immer engen Berbindung ber Regierungen, Die Boltsfache von Anfang an faft obne Auslicht mar, und ber Beift bes Sahrhunderts feit ber Julirevolution boch auch fein Recht unwiderftehlich geltend machte, in Deutschland wird nicht blos ber Liberalismus gefliffentlich mit allen Muswuchfen bes graffesten Radicalismus identificirt, sondern nicht felten auch den conftitutionellen Liberalen ihre Dafigung jum Borwurf gemacht, indem man fie Beuchler ober gahme Revolutionare nennt, bie fich vor ben Confequengen ihrer eigenen Grunbfage furchten; und feitbem bie Reaction fich ihrer gangen Uebermacht bedient hat, um ben Liberalismus maffenlos zu machen, erhoben fich von allen Seiten Taufende von Stimmen gegen ihn, die fonft geschwiegen hatten, ober aus einem gang andern Tone fich murben vernehmen laffen. Es ift fo leicht, ben, welcher vom Erfolg verlaffen ift und nur mit halber Stimme ober gar nicht fprechen barf, vor ber Belt in ein ungunftiges Licht gu ftellen, ben Bechfel ber eigenen Grunbfate ober bas Berleugnen, menn es nicht mehr lohnend ift, fie auszusprechen, in's Gewand ber Bater landsliebe und beforgten Pflichtgefühls zu fleiben, ober felbft anklagend und verbammend jenen gegenüberzutreten, welche ben unveranderten Anforderungen bes Rechtes und ber Pflicht auch unter veranberten Umftanben zu genügen suchen, und barum noch nicht bas Unmögliche zu verlangen glauben, weil fie auf Forberungen beftehen muffen, welche nicht erfüllt werben. Wie aber von icher bie Apostel bes Despotismus ben Bolfern die Uebel, welche jener ihnen jugefügt, noch jum Ber brechen machten und, gleich bem Bolf ber Fabel, die Freiheit befchul-

Buniche, Burudweisung ihrer Antrage etwas fo Alltagliches ift, bag fie Regierungsmarime geworden gu fein fcheint, wird jeder Biberftand von ihrer Seite gegen Magregeln, bie bem liberalen Princip jumiber= laufen, ale foltematische Opposition verschrieen. Wenn sie auf Sicherftellung ber verfaffungemäßigen Freiheit dringen, fo foll bas teinen anbern 3med haben, ale ben Regierungen Berlegenheiten zu bereiten. Wenn fie die Intereffen der Gefammtheit mahren und bas unveraußerliche Recht bes Fortschrittes geltend machen, fo find bas Eraume eines tranten Gehirns, ober es ift Umfturz bes Bestehenden, Anarchie und Pobelherrichaft ihr gebeimes Biel. Beil ftets die Daffe eines Bolles fur bas, mas fie will und braucht, ber Fuhrer und Bortampfer bedarf, weil fie nicht bei gunftigem und bei ungunkigem Erfolg mit gleichem Gifer ftete ihr Biel verfolgt, fo foll auch ber liberale Aufschwung in fo vielen ganbern nur bas funftliche Erzeugniß weniger Uebelgefinnten ober Schwarmer gewesen fein, die in ber Boltsmeinung, in bem gefunden Sinn bes Bolts, feinen Boben hatten. Beil in ben fleineren Stuaten eine Bollevertretung ohne Preffreiheit, ohne Recht ber Steuerverweigerung und unter ber bewaffneten Controle ber abfoluten Dachte, fur bas Bobl bes Landes wenig ober nichts vermag, fo foll bas flar bemeifen, bag bas gange Reprafentativfpftem nichts taugt. Das Bufammenwirten Gleichgefinnter, ohne bas boch ein Erfolg politifcher Bestrebungen unbentbar ift, foll nur ben Regierungen erlaubt. bei ben Bertretern bes Bolts bingegen bem geleifteten Gibe jumiber und ein Beichen blinder, gemiffenlofer Parteimuth fein. Gelbft die Erfolge lofigeeit ihrer Bemuhungen wird den Liberalen von denjenigen vorgeworfen, an beren Begenwirtung fie gefcheitert find, und mabrend bie Ultrablatter bes Absolutismus und bes Feudalismus alle Wege gebahnt finden, um die Parteiluge fur Recht und Bahrheit, Infoleng und hinterliftigen Angriff noch fur Schonung auszugeben; mabrend officielle Lobredner der Gewalt verfichern, die Freiheit der Meußerung fei unbefcrantt, fobalb man nur in einem Zone ju fcreiben wiffe, ber bie Pflichten eines guten Burgers nicht verlett, ift die freifinnige Preffe entweber gefeffelt ober in bem großern Theile von Deutschland gang geachtet.

Dazu kommt noch von andern Seiten der in Deutschland vorzugsweise einheimische Fatalismus einer Trägheit, welche immer lieber zusieht und abwartet, als durch einen muthigen, entschiedenen Entschluß sich blosstellt; lieber den bestehenden Zustand, wenn man nicht personlich dadei leidet, gut und preiswurdig und die ganz unleugbaren Gebrechen unvermeidlich sindet, als für mögliche Verbesserung ein Opfer bringt. Man halt es häusig schon sur eine große Unparteilichkeit, wenn man erklatt, man suhle sich nicht berufen, weder den Ankläger, noch den Lobredner der Regierungen zu machen; man möchte zwar nicht durchaus Alles rechtsertigen, was von Seiten der Machthaber geschieht, man will auch nicht gerade behaupten, daß die jesige politische Stellung der deutschen Nation die würdigste sei, aber man sindet

Rampf mit Waffen des Geistes zu fein, er ist ein Kampf ber materiellen Macht, der alle Waffen zu Gebot stehen, gegen eine Partei, welcher nur stumpfe Waffen noch zum Schein geblieben sind, — ein Rampf, der eben deshalb mehr geeignet ist, bei benen, die nicht prufer, Misachtung und Gleichgultigkeit, als Spmpathieen für die Sache con-

ftitutioneller Freiheit zu erzeugen.

Benn nun vollends die Pforten gur Macht ben Liberalen ver-Schlossen ober nur um ben Preis ber Apostafie geoffnet find; menn bie geringe Angahl werkthatiger Liberalen, die, um nichts unversucht ju laffen, mas bie Ehre forbern tonnte, in hoffnungslofer Beit not Schritt fur Schritt bas urkunbliche Recht vertheibigen, von Intiffe renten und Ultraliberalen als beschränfte Ropfe behandelt merten; wenn einer verleumdeten, durch numerische Gewalt gum Schweigen gezwungenen Minoritat, anftatt bes Troftes, bie Babrheit, obgleich ohne Erfolg, gefprochen zu haben, nur bie Genugthuung ubrig bleibt, bas Bilb ihres Wirfens und Bollens in cenfirten Blattern bis jur Untenntlichkeit entftellt zu feben: fo ift von felbft flar, bag in Deutid: land die Bollefache auch nicht auf jene Bibmung aller Rrafte und Bedanten rechnen tann, ohne bie fie überall nur tummerlichen Kortgang hat, und bag von einem blos noch in Drudichriften von mehr als zwanzig Bogen und auch hier nur unter polizeilichen und gericht lichen Beschränkungen aller Urt jum Wort tommenben Liberalismus ihr fein fichtbares Beil ermachfen fann.

Wird aber biefes Alles zu bem von der Reaction gewünschten Zicke führen? Oder muß, wenn vor der Hand die Rolle des durch die Congresbeschlässe von 1834 vollends niedergebrückten Repräsentativsspliehens in den constitutionell genannten deutschen Staaten ausgespielt



#### Liberal, Liberalismus.

wenig untergehen, als die Vernunft selbst untergehen kann. Das Gefühl ursprünglicher Gleichheit der Rechte, von dem sich die Freiheit nahrt, lebt in der Menschenbrust so unvertilgbar wie die Stimme des Gewiffens, und von allen gegen den Liberalismus vergebrachten übeln Nachreden ist keine grundloser als die, mit welcher man besonders in Deutschland der Polemik gegen die Freiheitsbestredungen die Krone aufzusehen meint: der Liberalismus sei eine Erfindung seichter Köpfe oder hohler Ideologie, ein Spiel mit willkurlichen Abstractionen ohne innere Wahrheit und Nothwendigkeit, eine Sammlung unfruchtbarer Allgemeinheiten, gut, um den Pobel eine Zeit lang zu berauschen und beschränkte Fanatiker zu wilder Feberhipe zu entzünden; aber gleich unsähig, organisches Leben zu erschaffen, wie organisches Leben zu begreifen, könne er höchstens einen todten Mechanismus, nie eine

lebendige positive Beltordnung begrunden.

Die Erfahrung widerfpricht benen, die folche Behauptung aufftellen, und ihre eigene Turcht ftraft fie Lugen. Denn bag im Rampfe gegen gang Europa bie frangofische Revolution lande teine fefte Beftalt gewinnen tonnte, und bag ber Buftand Frankreiche heute noch ein fcmantenber ift, baf in Polen und Italien die Freiheit frember Uetermacht unterlag, bag ber Liberalismus in Spanien und Portugal, unter ben Ericutterungen eines burch auswärtige Unterftubung genahrten Burgerfriegs, uber ben gangen unheilvollen Rachtag eines burch viele Menfchenalter fortgefehten geiftlichen und weltlichen Despotismus noch nicht herr geworben, bag in Deutschland bie constitutionellen Kormen ohne bas Befen bes Reprafentatipfpftems fruchtlos geblieben . biefes Alles beweif't noch teine Unfahigfeit des Liberalismus zu organischen Schöpfungen, fo wenig als es eine Unmacht ober ein Erlofchen bes organischen Bilbungstriebes in ben Bolfern, welche fich ben Beitibeen zugewandt, beweif't, wenn ber Uffociationsgeift oft vergebens gegen ben noch übermachtigen Bunft = und Raftengeift, bas Princip ber freien Babl gegen bas Princip ber Erblichfeit antampft und wegen bes ubermachtigen Widerstands nichts Beitgemaßes, Dauerndes gestalten kann. Gegrundet auf das Lebensvollste, Schopferischeste, was es gibt, bie Freiheit, verlangt auch ber Liberalismus feine tobtenbe, mechanische Gleichformigfeit, wenn er auf Unertennung gemiffer allgemeiner Gefebe bringt und, bei gleichen hiftorifchen Elementen und Grundlagen, bei gleis cher Stufe der Intelligeng und Bilbung, auch gemiffe gleichartige polis tifche Grundformen fordert. Eben fo wenig ift es ein Beichen von Unfabig. feit, die reiche Mannigfaltigfeit bes realen Dafeins zu verfteben und bie Reime individuellen Lebens zu befruchten, wenn haufig noch der Rampf um feine allgemeinen Principien bie besten Rrafte bes Libera= lismus in Unfpruch nimmt und ibm unmöglich macht, auch bie befonbern ortlichen, gemeindlichen und provinziellen Intereffen nach ihrer Eigenthumlichkeit geborig zu berudfichtigen. Endlich tann mohl auch bas nicht gegen ben Liberalismus zeugen, wenn ben Fortschritten, beren er fich ruhmt, in anbern Lebenstreifen und Culturgebieten Rudichritte

gur Seite gehen. Denn in dem ewigen Kreislauf von Werben nid Bergehen steigt die eine Reihe der Entwickelung, während andere fallen, und eine gleichzeitige Bluthe aller Lebenskräfte ist den Wolkern so wenig als den Individuen vergönnt. Der Freihelt durfte es daher nicht zugerechnet werden, wenn neben der wachsenden Macht des politischen Elements die Kraft religiösen Glaubens abgenommen hatte, oder eine Schwächung kunstlerischer und poetischer Production bemerklich wärt. Sewiß ist aber, daß die kunstlich unterdrückte oder willkurlich gestern Entwickelung einer Lebensrichtung die welkende Bluthe einer andern, deren Zeit einmal vorüber ist, nicht mehr erfrischen und verjüngen kann.

Und find benn die Leiftungen bes Liberalismus ba, wo er in freiem Bahnen fich bewegt, fo unbebentend? Biegt im Berhaltnif gur Gefammt: entwidelung unferes Befchlechtes bie Freiheit fo leicht, bag in ber Ita ber Menschenfreund Urfache hatte, bie herrichaft eines anbern Geffirus gurudgumunichen? Ift bie beifpiellofe Bunghme ber Bevolkerung und bes allgemeinen Wohlstands in ben Landern bes nordamerikanischen Freiftaats fur nichts zu achten? Fehlt es in England, wo ber Liber lismus nicht erft von heute ober geftern ift, ber Freiheit an einem feft: gefugten lebensvollen und lebenstraftigen Organismus? Saben Frantreich und Belgien ihrer jungern Freiheit gar nichts zu verbanten, um bas man in Deutschland Urfache hatte, fie zu beneiben ? Steben bie mahren Reprafentativftaaten ben abfolut regierten an Bluthe, Dacht und Reichthum, an lebendiger Entfaltung jeber Nationalfraft nach ? Und haben nicht die absoluten Staaten felbft von bem Spfteme, bas fie anfein ben, die reellfte Frucht geerntet, gerade weil fie von den Rampfen, melde feine Gegner jenem überall bereiten und bann wieder jum Berbrechen machen, frei geblieben finb? Zwingt nicht bie gurcht vor bem Gefrenf ber Revolution die absoluten Regierungen gur Dagigung in bem Gebrauche ber Gewalt, ju abministrativen und materiellen Berbefferungen.



## Liberal, Liberalismus.

Roch machtiger und unbesteabarer muß aber ber Liberalismus bann ericheinen, wenn man fich überzeugt, bag er nichts Unberes ift, als ber auf einer gewiffen Stufe menschlicher Entwidelung nothwenbiae Uebergang bes Naturftaats in ben Rechtsftaat. Die es im Leben ber Individuen eine Periode gibt, wo mit bem Erwachen eines bobern Bewußtseins an bie Stelle bes Inftincts und ber Gewöhnung, bes Gehorfams und bes Glaubens, prufende Refferion und eigenes Nachbenten tritt, fo gibt es auch im Leben ber zu einer hobern Entwidelung bestimmten Boller eine Beit, wo fie bas unabweisliche Beburfniß fuhlen, fatt bes bewußtlofen Naturtriebs und gebantenlofer Unterwerfung unter eine bespotische ober hierarchische Gewalt jur Grundlage bes Staats bas Recht, und zwar bas unveranderliche, Allen gleiche Recht, welches bie bentenbe Bernunft ihnen offenbart, ju machen; und biefes Beburfniß wirft um fo unwiberftehlicher, je mehr ber Naturftaat burch ben Migbrauch ber Gewalt entartet mar. Der Liberalismus ift bem= nach teine blose Theorie, wie man so oft behaupten hort, und felbst wenn er es ware, ift benn bas, womit man ibn betampft, ift bie historifche Unficht, ift bie Lehre bes herrn v. Saller, ift bie Ableitung alles Rechts auf Erben aus bem Gunbenfall nicht auch eine Theorie? Allein sowohl der Trieb nach Freiheit als die Freiheitstheorieen sind Folge eines naturlichen Entwickelungsproceffes, und gleich in feiner erften und gewaltigften Offenbarung, ber frangofischen Revolution, ericheint ber Liberalismus nicht als eine unbegreifliche Bulaffung Gottes, fonbern als eine naturliche Reaction bes politischen Lebens gegen bespotifche und hierarchifche Lebensunterbrudung. Dhne biefe Reaction wurben bie europaifchen Bolter einer allgemeinen Auflofung entgegengeben, und bas Gefchich bes romifchen Beltreichs mußte fich an ihnen wiederholen. Aber die noch unerschöpfte Lebenstraft der Bolfer erzeugte nach einem geiftigen Naturgefet bie Revolution, und biefe mußte, gleichfalls nach einem Naturgefet bes Geiftes, bie neue Zeit eröffnen mit ber fcroffen Gegenüberstellung von Ertremen, die erft allmalig wieber fich ausgleichen konnten. Sogar in feinen Ausschweifungen ift bemnach ber Liberalismus bas Ergebnig naturlicher Gefete bes Geifterlebens, und welch' einen beschränkten Begriff vom Leben ber Ratur und ber Geschichte muffen baber biejenigen haben, welche bestanbig bon natürlicher und geschichtlicher Entwickelung reben und boch ben Liberalismus als eine natürliche Entwickelung bes geschichtlichen Lebens nicht begreifen wollen! Die engen Geiftes, ober wie verblenbet und befangen muß man fein, um glauben zu tonnen, bas, mas feit einem halben Sahrhundert bie europaische Menschheit bis in ihren tiefften Grund bewegt, mas gange Bolter mit elettrifcher Gemalt ergreift und zu ben bochften Rraftanftrengungen begeiftert, fei eine in ben Luften fcwebende Metaphpfit, und ein fo gewaltiges Clement tonne, von ber Beltgeschichte einmal in sich aufgenommen, durch menschliche Anstrengungen wieber vernichtet werben! Wie widersprechend flingt es, wenn man ein tiefer Renner der Gefete bes Entftebens und Bergebens in ber Weltgeschichte sein, — und boch nur bas Geworbene, nicht mit bas Werbende in seinem historischen Zusammenhang durchschauend – ben freisinnigen Ibeen die Lebensfähigkeit absprechen will, weil sie m

eine Musgeburt bes mobernen Beitgeiftes feien !

Eben meil die freifinnigen Ibeen fein tobtes Erbftud aus rerim Benen Jahrhunderten, fondern ber lebenbige Musbrud bes Beitrafis find, und weil die herrichenben Gebanten jedes Beitalters beffen geftite licher Lebensentwicklung ihre Richtung geben, ift ber Liberalismus unter Er ift die Rudfehr ju ben Grundfagen bes vernünftign Rechts, bie bentenbe, bewußte Freiheitsliebe, bie mit bem Berantein ber Bolter jur Mundigfeit, jum Gelbstbenten und Selbsthanbein, fi entwidelt, und mit Naturgewalt verlebte Formen und verjahrte gefich bricht. Bie bie Geftirne ftetig ihre Bahn verfolgen , auch wenn fit te umwolftem himmel teinem Muge fichtbar find, fo ichreiten, einmi marts, wenn auch Inftitutionen und Gefete geitweis rudmarts frebe Die Ibeen des vernunftigen Rechts etwachen immer wieder, und is Freiheit findet, wenn auch noch so oft zuruckgedrangt, nach allen Tauschungen, die sie bereitet, nach allen Opfern, die sie aufricht boch immer wieder in der Brust der Bolfer einen Wiederhall. Det bie Kreiheit ift jest eine Dothwendigfeit geworben, und feine menfolite Gewalt darf hoffen, jene weltbewegenden Ibeen ju erftiden, bie iben Beg burch alle hemmniffe und Schranten finben werben, bis he Babn, bie eine bobere Sand gezeichnet hat, burchlaufen ift.

Liberia. - Das Regerfflaventhum in ben Bereinigten Staten von Rordamerifa und bie harten Magregeln, welche man bort febf

bigen fei in ber ameritanischen Staategefellschaft eine felbft noch ungunftigere, als bie ber Stlaven. Much behauptet man, baf fie von ihrer Kreibeit teinen fehr lobenswerthen Gebrauch machten; nur bie Affen ber Meußerlichkeiten ber Weißen feien, bagegen jebe angestrengte Arbeit icheueten, bochftens als Bebienten, Boten, Marqueure bienten, am Liebsten sich bem Dußiggange ergaben und biefes allemal thaten, sobalb fie nut Brot fur ben nachften Tag hatten. Ja, recht ehrenwerthe Manner find ber Meinung, Die gange Race, um mich biefes wiber-lichen Ausbruck ju bebienen, fei einer boberen Entwickelung unfabig; fie fei, wie man fie am Sarteften bezeichnet bat, nur eine eblere Art von Affen, milber ausgedruckt, eine unvolltommen organifirte Den-Jebenfalls find biefe Menfchen eine fchengattung. Darüber fpater. große Laft und eine furchtbare Gefahr fur bie Bereinigten Stagten, und nicht bas mag bas geringfte Uebel bes Buftanbes fein, bag er, wie allemal eine Gewaltherrichaft, auch auf die herrschenden Claffen bemoralifirend gewirft, fie ju foldem Dag, folder Graufamteit, folder Berachtung menfchicher Befen und ju allen Borurthellen bes garbenftolzes geführt hat. Um fo achtungswurdiger find unter biefen Ums ftanben bie Bemubungen ebler Ameritaner, auch biefen verachteten Uns gludlichen ein befferes Loos ju bereiten, und biefe Abficht hauptfachlich ift fur bie Stiftung ber Colonie Liberia in's Auge ju faffen. bie vielleicht anfanglich gehegte hoffnung, auf biefem Bege eine friebliche Ableitung ber Gefahr zu ermitteln, hat man wohl fruhzeitig aufgegeben; ertennend, daß es nicht möglich fei, eine ber jahrlichen Bunahme ber Stlaven entsprechenbe Ueberfiebelung befreiter Farbigen gu bewirten.

Unter mehreren Gefellichaften, bie jur Berbefferung bes Buftanbes ber Reger zu wirken suchten, zeichnet fich bie Colonization Society aus, welche fich ju Anfang bes zweiten Decenniums biefes Sahrhunberts bilbete und ben Sebanten faste, bie Reger in ihr Stammland gurudgufuhren, ba man baran verzweifelte, fie im Conflicte mit ber ftarteren Civilifation ber Beifen und ben Borurtheilen ber Letteren gebeiben ju feben. (England hatte burch bie Stiftung von Freetomn ein Beispiel baju gegeben.) Man taufte ju biesem Ende 1821 einen Landftrich in Dberguinea auf ber Weftfufte von Afrita, fublich von Sierra Leone, bei bem Cap Mount ober Mesurabo, ber fich jum Cap, Gallings erftredt und fowohl burch alle Unnehmlichteiten bes Rlimgs, als burch eine bobe Fruchtbarteit bes Bobens unterftust ift. Bereits 1822 murben bie erften Anfiebler, unter Leitung bes Dr. Apres, borthin geführt, und 1824 verlieh man bem Bebiet ben bezeichnenben Ramen Liberia; erweiterte es auch burch Ankauf eines Ruftenftrichs von etwa 150 englischen Meilen. Die Colonie hatte gleich Anfangs mit Rrantbeiten, welche wenigstens ben Beigen gefahrlich maren, und noch mehr mit ber Feinbschaft ber benachbarten eingeborenen Stamme gu tampfen. Um ihre erfte Befestigung machte fich in den erften feche Jahren besonders der amerikanische Agent Jehubi Afhmun verdient, welcher bie

hochfte Auctoritat ausubte, mabrent alle übrigen Beamtenftellen tet Mahl von Seiten bes Bolts befett murben. Unter feinem Eink organisirte man einen lebhaften Sanbeleverkehr mit ben benachte Stammen, nachdem man biefelben mehrfach energisch gegudtigt to Der Sandel ber Colonie ift burch ben großen, fcbiffbaren Ct. Ichate und andere Strome, fo wie burch die reichen Ertragniffe bes fent begunftigt, und balb ruftete biefelbe eigne handelsfahrzenge aus. 3: erbaute bie zu Chren bes Prafibenten Monroe Monrovia benm Stadt, fo wie Caldwell, Reugeorgien, Ebina und Millsburg. Inde burfte bie Bahl ber bis jest aus Amerika nach Liberia übergefiche Karbigen nur wenig über 2000 betragen, und bamit wenigftent Seite bes Planes, wonach man von ihm eine gunftige Rudwit auf Amerika erwartete, als trugerisch erkannt worben fein. Das mi nichts ausmachen; wenn nur bie Menschen, Die man in biefe Buffe! ftatte retten tann, fich beffer befinden. Bie Benige es im Briefe ju fo vielen Leibenben fein mogen, ber eble Menfch thut meniste mas er tann, und es ift nicht minder lohnend, ben Ginen ju mix wenn auch Taufenbe neben ihm untergehen. Indef fo weit bis in Nachrichten von Liberia reichen, Scheint fich wenigstens fo viel ben auftellen, bag es noch teine Musficht gibt, burch fich felbft tefter ju tonnen, und bag fein flor, ja feine wiederholt von feintis Stammen gefahrlich bedrohte Erifteng von bem Schut und ber le ftubung abhangig find, bie ihnen von Außen ber gebracht mit mogen. Man hat auch hier die Bemertung gemacht, bag biefe Ant am Benigften jum Aderbau Luft zeigten, und bag man fie, mi auf ben Landbau zu verweifen, wenigstens von ben Ruften enter mußte. Mehr Neigung verriethen fie fur ben Sanbel und hamit für bie mechfeinbe Thatigfeit eines gefcaftigen DuBigganges, mis in Gentlation manche Morantoffung finher

und andern Bolfern bes fublichen Afrikas nicht fo ungunftig beantwortet wirb. Bebenfalls ift es eine Anmagung, aus jener Unfahigkeit ben Schluß ju gieben, baf fie gerabe fchlechter, fatt: baf fie anbers organifirt, zu Anderem berufen find, ale wir. Gingelnes, namentlich ihre Sucht bes Stlavenhandels, ift allerdings von der Art, bag es mit teinem Begriff von Civilisation verträglich ift. Aber wirb nicht ber Sklavenhandel erft burch ben Antheil, ben Europaer baran nehmen, moglich gemacht? Saben wir teine Seelenvertaufer in Europa gehabt? Mar es nicht blos eine andere Korm berfelben Sanblung, was deutsche Fürsten noch im vorigen Sahrhumberte mit gusammengepregten, in ben ploblich geschloffenen Rirchen zusammengepregten Solbaten vornahmen? hat ber Stlavenhandel, bas Sklavenwesen nicht lange Jahrhunderte bei bochaebilbeten Boltern Europas und Afiens, bei ben Urvatern unferer Civilifation bestanden? Saben wir nicht unfere Eroberungefriege mit Sengen und Brennen und hinmorben von Taufenden, bat nicht ber Ratholicismus feine Inquifition, ber Protestantismus feine Berenproceffe, bat nicht ber Despotismus feine Schaffotte und feine Feftungen und bie Revolution ihre Guillotinen und ihre republicanischen Sochzeiten gehabt? Birb nicht eine fpatere Beit fo Manches, mas bei uns beftanben bat, ober noch besteht, und bas uns nur beshalb nicht auffallt, weil wir uns baran gewöhnt haben, und weil es in außerlich rechtlichen Formen auftritt, fur nicht weniger inhuman ertiaren? Bare es nicht möglich, bag Afrita auf anberen Wegen, als bie zeither verfuchten, von feinen fcblimmften Beifeln befreit murbe, und bag fich ein Buftanb in ihm begrundete, der zwar nicht durch unfere Erfindungen und unfere Bucherweisheit glangte, wo aber bem Lichte weniger Schatten, bem Glude meniger Elend beigefellt mare, die Menfchen fanfter und liebenber mit einander lebten, einfacher und inniger an ber Bruft ber Natur hingen und die Bergen kindlicher zu bem großen Allvater aufschlugen?

Ueber Liberia geben übrigens die Jahresberichte der betreffenden Gesellschaft nahere Auskunft; so wie: Inne, Liberia. Edindurgh, 1831; Carrey, on the colonization Society etc. Philadelphia, 1833; Jay, inquiry into the character and tendency of the American colonization and anti-slavery Societies. New-York, 1835.

Bulau.

Liechtenstein, souveranes Fürstenthum, ber kleinste ber beutsichen Bundesstaaten, ist westlich vom Canton St. Gallen, sublich vom Canton Staubundten und östlich vom Borarsberg begrenzt; es umfast 2½ Quadratmeilen mit ungefähr 7000 Einwohnern in 11 Ortschaften (worunter der Hauptort, Markt Badut, jeht Liechtenstein, mit altem fürstlichen Schloß), die meist von Feld und Beindau, Biehzucht und Forstnuhung leben. Das Land ist bergig und waldig und zum Theil rauh; der Länge nach bespult es der noch junge Rhein, und hohe Schneeberge umstehen es im Süden. Der Landvogt in Badut nehst einem Rentmeister verwalten das Fürstenthum. In Civil und Criminalsachen steht das Oberamt in zweiter Instanz unter

ter fürstlichen Cample in Bun, und die meinere Benfung girt 1816 an bie britte unt oberke Rechnerikalle. Des biensche Applien und Criminaltbergendt in Junsbrud. Der Fürst von Liedzinstein im engeren Rath Teil an der 16. Grimme des denichen Sim tages; in bet Plenarversammlung dar er die 25. Semme mit in Beriftimme. Sein Bundescontingent derrägt 55 Monn, die 3. Division des 8. Armeetreps fresen. Die Einkämfe bet fich

thums betragen 17,000 Gniben.

Chen im Babt 942 trifft man auf Abnberren bet Darie be tenflein, bas unbestritten ju ben Weften abelichen Geidichm : biterreichifchen Ertlande gebort und in biefen große Bentemien ente hat. Rach bem Tobe Bartmann's VI. (gent. 1585) theim ich Cone Rarl und Gundaccar, herren von Liechtenfien, bu ihren Bater wieber vereinigt gewesenen Befipungen bes bari : murben, Rari 1618, Gunbaccar 1623, von bem Rain mr erblichen Reichefürftenwurde betleibet. Rarl erlangte 1614 m: L Matthias bas Fürftenthum Troppan und 1623 von Raifer Beiten: bas Fürstenthum Jagernborf, beibe in Schleften. Gein Entite Johann Abam Anbreas ertaufte 1699 von ten Grack Sobenembe Die reichsunmittelbare Graffchaft Babus nebit be & id,aft Schellenberg und erlangte auch ein fürftliches Botum am # bifden Rreife. Da er 1712 ftarb und die mannliche Radfill Carplinifden Linie mit ihm erlofch, fo fielen bie fammtlide an bie bamaligen Saupter ber beiben Mefte ber Gunbaccar'iden is namlich an Johann Unton Florian (Enfel Gunbacca's Jofeph Bengel (Urentel Gundaccar's). Erfterer erbte bas fteinifche Dajorat, Letterer bie unmittelbaren Graf = und Sette Babus und Schellenberg, verlaufte fie jeboch nachher an ben Schonn Anton Florian ber



### Liechtenstein.

Theil ber Guter bes Saufes jugefchrieben worben. Frang Jofeph ftarb 1781, und fein Gohn Alone Jofeph (geb. 1769) 1805, worauf bes Letteren Bruber Johann Jofeph (geb. 1760) als "Burft und Regierer bes Saufes" folgte. Letterer bat fich in ber öfterreichischen Geschichte einen ehrenvollen Ramen als muthiaer und einsichtsvoller Kriegsführer und als Diplomat erworben; fo burch die Eroberung ber Feftung Coni (1799), in vielen Schlachten gegen Frantreich, bis gum zweiten Wiener Frieden, und als erfter ofterreichischer Bevollmächtigter ju ben Friedensschluffen von Pregburg (1805) und von Schonbrunn (1809). Bei Schopfung bes theinischen Bunbes mar Johann Jofeph, ohne fein Biffen und Berlangen, in benfelben aufgenommen worben; boch hatte er bie ihm jugebachte Souveranetat fur feine Derfon nicht angenommen, sondern bas Kurftenthum Liechtenftein mit ber Souveranetat feinem britten, bamals nur breijahrigen Sohne Rarl bestimmt : ein Berhaltniß, welches mit ber Auflofung bes Rheinbundes (1813) fich enbigte. Rach Johann Jofeph's, am 20. April 1836, erfolgten Tobe folgte ibm in ber Regierung fein altefter Sobn, ber nunmehrige gurft Alops DR aria (geb. am 26. Dai 1796), vermabit am 8. Aug. 1831 mit Frangista be Paula, bes Grafen Frang Jof. v. Kinsty Tochter, aus welcher Che mehrere Rinber vorhanden find. - Die Religion ber Streften von Liechtenstein ift bie tatholifche; beren regelmäßiger Bohnfig: Bien. - Außer Liechtenftein befitt ber Furft anfebnliche gurftenthumer, Serrichaften und Guter in Defterreich, Bohmen, Dabren, Ungarn, Steiermart und in ber Laufis. Sie übertreffen an Umfang, Ginwohnerzahl und Ginfunften bei Beitem benjenigen Theil feiner Befitungen, welche ibn jum beutschen Souveran und Mitglied bes beutschen Bundes machen. In den mittels baren Gutern ift ber Surft ofterreichischer Bafall, und wegen Troppau und Idgernborf ofterreichischer und preugischer Stanbesbert. bes Fürsten von ber regierenben ober Frangischen Linie lautet: "Bon 3. In. (fouveraner) Furit und Regierer bes Baufes Liechtenftein, Berr zu Nicoleburg, Herzog zu Troppau und Jagerndorf, Graf zu Rietberg." — Die jungere (Karlifche) Linie, mit bem zweiten Dajorate des Saufes botiet, zu welchem bie Berrichaften Großmeferit und Bhorz in Mahren, nebft andern Gutern gehoren, bat gegenwartig ju ihrem Saupt ben Fürsten Rari Borromaus (geb. 23. Det. 1790), f. f. ofterr. Rammerer, General . Major und Brigabier in Nieberofterreich (Wien).

Fürst Johann Joseph hatte ben Berhanblungen bes Wiener Congresses burch seinen Gesanbten beigewohnt und war ber Wiener Buns besatte (8. Juni 1815) beigetreten. Um ben 13. Art. bieser Acte zu "erfullen," ertheilte ber Fürst am 9. Nov. 1818, batirt Eisgrub, feisnem Fürstenthume eine "Berfassung\*)." Er erklatte im §. 1 ber-

<sup>\*)</sup> Sie ift vollständig abgebruckt in ber Allgem. Beitung vom 9. u. 10. Februar 1819; sobann in: "Die Constitutionen der europäischen Staaten seit ben letten 25 Jahren." Leipz., 1820, 3. Ahl., S. 433, und in beren neugesordneter, berichtigter und ergänzter 2. Aust. unter bem Titel: "Die europäis

ber Geiftlichteit merben alle Befiger geiftlicher & geiftliche Communitaten begriffen. Diefelben ermab Mehrheit ber Stimmen aus ihrer Mitte auf Lebe putirte, und gwar gwei fur bie Geiftlichfeit ber Graf einen fur jene ber Graffchaft Schellenberg, und ftel amte ju Babut jur Beftatigung vor. Rebft biefen ba einer geiftlichen Pfrunde, ber wenigstens ein liegenbe ffeuerung untermorfenes Bermogen von 2500 Gulber einem folden Capitalbetrage zu ben allgemeinen Land tragt, ein Recht auf Die Landstanbichaft. (6. 3.) E fchaft wird burch bie zeitlichen Boriteber ober Rich Mitgefchworenen ober Gadelmeifter einer jeben Gemeinb Recht ber Landstanbichaft baben aber auch alle übrige für ihre Derfon einen Steuerfas von 2000 Gulben Sabre alt, von unbefcholtenem und uneigen und verträglicher Gemutheart find. (6. 4.) Lanbftanben foll in allen amtlichen fchriftlichen ober mi bas Prabicat Berr gegeben und im Falle bes perfon von ben Landesbehorden bie Musgeichnung eines ben Sites ju Theil merben. (6. 7.) Dichtunterthat ober eigentlich beren Reprafentanten, welche ben ftan lungen beiwohnen wollen, haben auf bie be Stanbe quertannte Musgeichnung Unfpruc gleichen Rang. (6. 8.) Bor bem Schluffe eines jeben Lanbtag ausgeschrieben, wobei ber fürftliche Lanbvogt in fis und bie Leitung ber Gefchafte ju fuhren, Die Gi und gu ichliegen bat. Demfelben ift auch bie Befu Laufe bes Jahres, wenn es nothig fein follte, Die &

Uns behalten, fonbern lediglich jene Ausgaben barunter begreifen werben, welche gur innern Bermaltung und rudfictlich ber auferen Berhaltniffe erforberlich finb, fo haben Unfere getreuen Stanbe fich nur uber bie Gin= bringlichteit ber poftulirten Gummen gu berathichlagen und bafur gu forgen." Alle liegende Befitungen follen, ohne Unterschied bes Eigenthumers, nach einem gleichen Dafftabe in die Steuer gezogen merben (6. 12). Jebem Lanbftanbe ift bie Befugnif eingeraumt, auf bem Lanbtage Borfchlage ju machen, bie auf bas allgemeine Bohl abzielen. Dem gurften fteht jeboch uber ben barüber erfolgenden Landtagebefchluß bas Recht ber Genehmigung ober Bermerfung zu (§. 13). Diefe Borfchlage burfen aber folche Geaenftanbe nicht betreffen, bie entweber, gemaß Urbarien, ober althergebrachter Uebung, Die furftlichen eigentlichen Dominicalgefalle ober Die Privatrenten betreffen, "weil fie" (wie bie "Berfaffung" bemertt), wenn fie gleich ben Ramen von Lanbesregalien führen, gleichwohl Unfer Privateigenthum find, bas außer bem Wirtungstreife ftanbifcher Befugniffe liegt" (f. 14). Der f. 15 lautet bann wortlich : "Dagegen geben Bir aber Unferem getreuen Unterthanen Unfere gnabigfte Berficherung, baf Bir bei Einführung neuer allgemeiner Abgaben, in wie welt fie nur aus ber Lanbeshoheit gerechtfertigt werben tonnen, benfelben alfo tein Dominicaltitel gum Grunde liegt, die ftanbifche Berathung vorausgehen laffen, und ihnen in gerechten und billigen Rallen Unfere bochfe Genehmigung nicht verfagen werben." Der §: 16: "Bor= folage im burgerlichen, politifchen und peinlichen gache tonnen Wir aus bem im f. 1 fcon vorgetommenen Grunde, und Borfchage, bie außeren Staatsverhaltniffe betreffend, burfen Wir, wegen bes nothigen Miteinverstånbisses mit anderen måchtigeren beutschen Staaten. Unseren getreuen Stanben nicht erlauben." Die absolute Mehrheit ber Stimmen ber am Landtag gegenwartigen Stanbe bilbet einen Landtagebefchluß, welcher burch bie furftliche Genehmigung Befepestraft erhalt (6. 17). Die Ertheilung ber "Berfaffung" murbe hierauf vom Fürsten ber beutschen Bunbesversammlung angezeigt (Prot. ber B.B. von 1819, f. 4). - Die Stanbe follen alfo Borfchlage machen burfen, bie auf bas allgemeine Bobl abzielen, aber biefe Berechtigung ift bann wieber fo modificirt, bag jene Borfcblage fast nichts, als gerade bie unbedeutenbften Bermaltungsangelegenheiten gum Gegenftanbe haben tonnen. Roch unbedeutenber ift ber Ginflug ber Stande auf's Steuermefen, mo felbft bei Einführung neuer allgemeiner Abgaben blos ein berathendes Botum ihnen que getheilt ift. - Dagegen berricht in §. 16, in Bezug auf bie außeren Berhaltniffe, eine Naivetat und Aufrichtigkeit, welche Anerkennung verbient. — In den "Conflitutionen ber europäischen Staaten feit ben letten 25 Jahren" (vgl. die Rote) helft es: "Wenn gleich threm Inhalte Staats . Lexiton. IX.

nach die Berfaffung bes Fürstenthums Liechtenstein manche Bentitungen, bei ihrer Bergleichung mit andern neuen dentschen Berfaffungen, julasse, so durfe fie boch, ichon ihrer Eigenthunlid teit wegen, nicht in der Reihe der neuen Berfaffungen im Stung faftem bes deutschen Bundes fehlen." — Dazu die geographische Riebeit des Staats, der, von einer großartigen und gewaltigen Ammungeben, mehr in jener, als in diefer die Anhaltspuncte seiner fürstürgerlichen Institutionen gesucht zu haben scheint.

Den Berhandlungen, welche ber Biener Schlufacte vorzuszuszuschatte Fürst Johann Joseph burch seinem mit andern keiner beutschen Fürsten gemeinschaftlichen Bevollmachtigten beigewehr war ihr (am 15. Mai 1820) beigetreten.

Liefland, f. Dflfee-Provingen.

Lineal : Succeffion, f. Succeffion.

Lippe, Fürstenthum, vormals Graffchaft bes theinifd:no phallichen Rreifes, auch Lippe Detmold genannt, im Gegajd von Schaumburg Lippe ober Lippe Buckeburg, mit mite Ramen ber im Besite einer jungeren Linie bes lippifchen habt befindliche Theil ber vormaligen Grafschaft Schaumburg bezeichnt mit

Die Grafen und Eblen Herren zur Lippe, wie fie ficht nennen pflegten, indem sie die lettere Rangbezeichnung bober all in Grafentitel anschlugen, führen ihren Ursprung bis in's 10. Jahrunds zuruck. Die Wiege dieses alten Dynastengeschlechts ist an der dem Lippe, von welchem Flusse der Name entlehnt worden. Unter sem Ahnberren hat sich zuerst Bernhard II., ein ausgezeichneter zeite Heinem vielbewegten in der Geschichte einen Namen erworben. In einem vielbewegten thatenreichen Leben trat er noch im hoben Im in



Roch machtiger und unbesteabarer muß aber ber Liberalismus bann erfcheinen, wenn man fich überzeugt, bag er nichts Unberes ift, als ber auf einer gewiffen Stufe menschlicher Entwidelung nothwendige Uebergang bes Maturftaats in ben Rechtsftaat. Die es im Leben ber Individuen eine Periode gibt, wo mit bem Erwachen eines hobern Bewußtfeins an bie Stelle bes Inftincts und ber Gewohnung, bes Geborfams und des Glaubens, prufende Reflerion und eigenes Rach= benten tritt, fo gibt es auch im Leben ber ju einer hobern Entwidelung bestimmten Bolfer eine Beit, mo fie bas unabweisliche Beburfniß fublen, ftatt bes bewußtlofen Naturtriebe und gebantenlofer Unterwerfung unter eine bespotische ober hierarchische Gewalt zur Grundlage bes Staats bas Recht, und zwar bas unveranberliche, Allen gleiche Recht, welches die benkende Bernunft ihnen offenbart, zu machen; und biefes Beburfnif wirft um fo unwiderftehlicher, je mehr ber Naturftaat burch ben Diffbrauch ber Gewalt entartet mar. Der Liberalismus ift bemnach teine blofe Theorie, wie man fo oft behaupten bort, und felbit wenn er es ware, ist benn bas, womit man ihn bekampft, ift bie historische Ansicht, ift bie Lehre bes herrn v. haller, ift bie Ableitung alles Rechts auf Erben aus bem Gunbenfall nicht auch eine Theorie? Allein sowohl der Trieb nach Freiheit als die Freiheitstheorieen sind Kolge eines natürlichen Entwickelungsproceffes, und gleich in feiner erften und gewaltigften Offenbarung, ber frangofischen Revolution, ericheint ber Liberglismus nicht als eine unbegreifliche Bulgffung Gottes, fonbern als eine naturliche Reaction bes politischen Lebens gegen bespotische und hierarchische Lebensunterbruckung. Dhne biefe Reaction murben bie europaifchen Bolter einer allgemeinen Auflofung entgegengeben, und bas Gefchich bes romifchen Weltreichs mußte fich an ihnen wiederholen. Aber die noch unerschöpfte Lebenstraft ber Boller erzeugte nach einem geistigen Naturgefet bie Revolution, und biefe mußte, gleichfalls nach einem Naturgefes bes Beiftes, Die neue Beit eroffnen mit ber ichroffen Gegenüberstellung von Ertremen, die erft allmalig wieber fich ausgleichen konnten. Sogar in feinen Ausschweifungen ift bemnach der Liberalismus bas Ergebnig naturlicher Befete bes Beifterlebens, und welch' einen beschrantten Begriff vom Leben ber Natur und ber Gefchichte muffen baber blejenigen haben, welche beftanbig bon naturlicher und geschichtlicher Entwidelung reben und boch ben Liberalismus als eine naturliche Entwickelung bes geschichtlichen Lebens nicht begreifen wollen! Die engen Geiftes, ober wie verblenbet und befangen muß man fein, um glauben zu konnen, bas, was feit einem halben Sahrhundert die europäische Menscheit bis in ihren tiefsten Grund bewegt, mas gange Bolter mit elettrifcher Gewalt ergreift und zu den hochsten Kraftanstrengungen begeistert, fei eine in den Luften schwebenbe Metaphysik, und ein so gewaltiges Element könne, von ber Beltgeschichte einmal in fich aufgenommen, burch menschliche Anstrengungen wieber vernichtet werben! Bie wibersprechend flingt es, wenn man ein tiefer Renner der Gefebe bes Entftebens und Bergebens Ansprüche auf ben Rachlaß und übertrug ihre Recht Bruber, ben Grafen Philipp jur Lippe. Den Bigelang es, nach mehrjährigen Unterhandlungen im im Artikel XV bes westphälischen Friedens bestän Stande zu bringen, vermöge welches die Grafschal nachdem einige Aemter an Hannover abgetreter Dessen Eassel und bem Grafen Philipp zur Ljedoch so, daß Lehterer bie kleinere Halfte erhielt unzu Lehen tragen mußte. Dieser lippische Theil ber schaft Schaumburg bildet das jedige Fürstenthum Lippe, welches nicht nur geographisch von dem Frollig getrennt ift, sondern auch so wenig historisch demselben in irgend einer Beziehung fieht.

Die vom zweiten Sohne Simon's VI. ge Rebenlinie, welche vier lippische Aemter im Parag tosch im Jabre 1709. Die Theilung ihres Nachlaf schen ber regierenden hauptlinie zu Detmold und zu Budeburg ben bestigsten Streit, welcher sich übe sortgesponnen und erst neuerlich durch zwei ergangene nisse seine endliche Erledigung erhalten hat. Der Fib urg-Lippe besa aus dem brakischen Rachlasse berg; et behauptete aber, daß seine Linie bei der Thlasses verkurzt sei, weshalb er noch zwei andere in Anspruch nahm, und zwar so, daß er über diese sie stanten bie solle Staatshoheit ausüben und die schaumburgischen Bestaungen zu einem Staatsgebletz Das zu Dermold tegierende Haus bestielt nicht ner jungeren Linie, sondern nahm auch, vermöge

einen großen Theil von Westphalen, insbesondere auch die lippischen Lande, ganglich verwüstete, die Städte Lippstadt und Soest jedoch verzgebens belagerte.

Das im Jahre 1445 rucksichtlich ber Stadt Lippstadt vereinbarte Condominium besteht bis zum heutigen Tage fort. Die den vormaligen Grasen zur Mark eingeraumten Miteigenthumsrechte gingen 'nach der Theilung der julich-bergschen Erbschaft auf das Haus Bransdenburg über. Durch einen im Jahre 1819 zwischen den beidersseitigen Regierungen errichteten Staatsvertrag sind die Verhältnisse der Stadt von Neuem geordnet worden. Darnach gelten zwar daselbst die preußischen Geseh; in allen übrigen Beziehungen sind aber die Rechte beider Stammthronschaften ganz gleich. Die Anstellung der Beamten geschieht gemeinschaftlich, und die eingehenden Steuern werden getheilt. Nur die Recruten hat Lippe für eine bestimmte Reihe von Jahren an Preußen überlassen, wo hingegen letteres einen verhältnismäßigen Theil bes lippischen Bundescontingents zu stellen übernommen hat.

Außer Lippstadt besitt das lippische Daus an dem Lippesluß nur noch zwei kleine von Preußen reclamirte Gebietstheile, namlich bas Umt Lippero de und das Stift Cappel. Dasselbe hatte schon in altester Zeit mehr ostwarts zwischen der Weser und dem Teutodurger Walde, in dem jehigen Fürstenthum Lippe, festen Fuß gefast, wo es im 14. und 15. Jahrhunderte zu seinen Stammbesitzungen auch die Grafschaften Schwalenberg und Sternberg hinzu erwarb.

Das lippifche Saus blubet gegenwartig in zwei Sauptlinien, namlich: Lippe ober Lippe=Detmold und Schaumburg-Lippe ober Lippe=Budeburg. Die erstere hauptlinie hat wiederum zwei apanagirte Nebenlinien: Lippe=Diesterfeld und Lippe=Weißen-, feld, welche sich weit verzweigt und nach mehreren Seiten hin ver-

breitet haben.

Der nachste gemeinschaftliche Stammvater aller jest lebenden Fürsten und Grafen zur Lippe ist Simon VI., welcher nach einer 50jährigen ruhmvollen Regierung im Jahre 1613 mit Hinterlassung von vier Sohnen verstard. Derselbe hatte das bereits 1368 in seinem Hause grundgesetlich eingeführte Primogeniturrecht im Jahre 1598 vom Kaiser Rubolph II. bestätigen lassen, errichtete jedoch vier Ihrespedrer ein Testament, worin er, unbeschadet der dem ältesten und erstigeborenen Sohne zustehenden Landeshoheit und Regierungsgewalt, den nachgeborenen Sohnen gewisse Hauser der Aemter zu ihrem standessmäßigen Unterhalt vermächte. Dieses Simon'sche Testament ist die Quelle endloser Streitigkeiten und landverderblicher Processe geworden; taum dürfte ein anderes deutsches Fürstenhaus den vormaligen Reichsgerichten so viel Arbeit verursacht, zugleich aber auch den Publicisten so viel Stoff zu staatsrechtlichen Erörterungen geliesert haben, als das lippische.

Bon ben vier Sohnen Simon's VI. ftiftete ber altefte, Simon VII., bie regierende Sauptlinie gu Detmold, ber zweite,

Dtto, bie Rebenlinie gu Brate, ber britte, Bermann, verftarb balb nach bes Baters Tobe finberlos, und ber vierte, Philipp, marb' ber Stammvater ber alverbiffifchen, fpater ichaumburg = lippifchen Linie, welche noch gegenwartig ju Buckeburg fortblutt. Der Lettere gelangte burch ein Bufammentreffen gludlicher Umftanbe gum Beffe eines Theils ber vormaligen Graffchaft Schaumburg. Als namlich im Jahre 1640 Graf Dtto VI. von Holftein-Schaumburg, ber Lette feis nes Gefchlechts, verftorben war, machte neben mehreren anderen Erbschaftepratendenten auch beffen Mutter, eine geborene Grafin gur Lippe, Unfpruche auf ben Nachlag und übertrug ihre Rechte auf ihren jungften Bruber, ben Grafen Philipp fur Lippe. Den Bemuhungen beffelben gelang es, nach mehrjahrigen Unterhandlungen im Sahre 1647 einen im Artitel XV bes weftphalifchen Friebens beftatigten Bergleich ju Stande ju bringen, vermoge welches bie Graffchaft Schaumburg, nachdem einige Memter an Sannover abgetreten maren, gwifchen Deffen : Caffel und bem Grafen Philipp jur Lippe getheilt murbe, jeboch fo, bag Letterer bie fleinere Balfte erhielt und biefe von Beffen ju Leben tragen mußte. Diefer lippifche Theil ber vormaligen Graffcaft Schaumburg bilbet bas jegige Furftenthum Schaumburg : Lippe, welches nicht nur geographisch von bem Surftenthum Lippe vollig getrennt ift, fondern auch fo wenig hiftorifc als politifc mit bemfelben in icgend einer Begiehung fteht.

Die vom zweiten Sohne Simon's VI. geftiftete bratifche Rebenlinie, welche vier lippische Aemter im Paragialbefit batte, erlosch im Jahre 1709. Die Theilung ihres Rachlaffes veranlafte gwifchen ber regierenden Sauptlinie ju Detmold und ber jungeren Linie ju Budeburg ben heftigften Streit, welcher fich uber ein Sahrhundert fortgefponnen und erft neuerlich burch zwei ergangene Austragalertenntniffe feine endliche Erledigung erhalten hat. Der gurft gu Schaumburg=Lippe befag aus bem bratifchen Rachlaffe bas Umt Blom= berg; er behauptete aber, bag feine Linie bei ber Theilung biefes Rads laffes verfurzt fei, weshalb er noch zwei andere lippifche Aemter in Anfpruch nahm, und zwar fo, bag er über biefe feine lippifchen Befigungen bie volle Staatshoheit ausuben und biefelben mit feinen schaumburgischen Besitzungen zu einem Staatsgebiete vereinigen wollter Das ju Detmold regierenbe Saus bestritt nicht nur biefe Anspruche ber jungeren Linie, sondern nahm auch, vermoge bes im lippischen Saufe bestehenden Primogeniturrechts die bis bahin ftreitige Couveranetat uber bas im Besite bes andern Theils befinbliche Amt Blom= berg fur fich in Unspruch. Ueber biefe wechselfeitigen Unspruche murbe mit mehrfachen Unterbrechungen von 1818 bis 1830 beim Bunbestage In bem lettgebachten Jahre erfolgte, nachbem ein ververhandelt. geblicher Berfuch gur gutlichen Bermittelung gemacht worben, bie Ueberweisung biefer Streitigkeiten an bas großherzoglich ba= bifche Dberhofgericht ju Dannheim; als ermabltes Austragals gericht, welches am 20. und 22. December 1838 zwei Erfenntniffe bes



Lippe = Detmold.

wesentlichen Inhalts erließ: baß Schaumburg-Rippe mit seinem viersachen Rlagbegehren abzuweisen, die Souveranetat über das Amt Blomberg aber mit allen nach dem Staatsrechte des beutschen Bundes daraus hervorgehenden Rechten dem fürstlichen Hause Lippe-

Detmold zuzuerkennen fei.

Diese beiben Austrägalerkenntnisse sind für die staatsrechtlichen Berhältnisse bes lippischen Hauses und Landes von der größten Bichetigkeit, da das Princip der Einheit und Untheilbarkeit des Landes, welches schon seit 1368 urkundlich feststand, dadurch seine praktische Anerkennung gefunden hat, und der Fürst zu Schaumburg Lippe in seiner Eigenschaft eines erdherrlichen oder Paragialbesisers des lippischen Amts Blomberg der Souveranetat des zu Detmold regierenden Hauses unbedinat untergeordnet ist.

Das Fürstenthum Lippe liegt auf bem linten Ufer ber Befer, zwischen biefem Fluffe und bem Teutoburger Balbe, welcher in ber mittleren Geschichte auch unter bem Ramen Dening vortommt. ber alteften Beit waren bier bie Bohnfige ber Cheruster, melde im Bunde mit ben benachbarten beutschen Boltsframmen ben Rampf gegen romifche Dberherrichaft fiegreich bestanden, indem fie im Sahre 9 nach Chrifti Geburt ben Barus mit feinen Legionen in ihren Bergfcluchten vernichteten. Bum Unbenten an biefes welthiftorifche Ereignif, melches Deutschland por romischer Rnechtschaft bewahrte, wird gegen= martig bem Cherusterhelben Sermann ober Arminius auf einer porfpringenden Ruppe bes Teutoburger Balbes, in ber Nahe von Detmold, ein wurdiges Dentmal errichtet. Auf einem maffiven Unterbau von 84 guß Bobe erhebt fich bas toloffale Standbild bes Belben, aus Rupfer getrieben, vom Sug bis jum Scheitel 40 gug meffenb, als ein weithin leuchtendes Bahrzeichen fur ben geweiheten Rationalboben, auf welchem bes beutschen Bolles Rame, Sprache, Sitte und Freiheit gerettet und ber Weltgeschichte erhalten murben. Das Schlachtfelb ent= faltet fich ju ben Sugen, und weithin ichweift ber Blick von ber Bergs tette ber Befer bis ju ben fernen Gebirgen bes Rheinlandes.

Nachdem bas Bolk ber Cheruster mit anderen beutschen Bolksstämmen verschmolzen und in der Geschichte untergegangen war, bils
bete das Fürstenthum Lippe einen Theil des alten Sach entandes.
Auch jest wiederum war diese Gegend der Schauplat blutiger Kämpfe,
welche auf die Gestaltung Deutschlands einen wichtigen Einfluß außerten. Die Heerzüge Karl's des Großen gegen das Bolk der Sachsennahmen mehrerntheils ihre Richtung vom Rhein in das jesige Fürstenthum Lippe. Hier und in der Umgegend erfocht derselbe die blutigen
Siege, welche nach einem Bojährigen hartnäckigen Kampfe die Sachsen
zur Unterwerfung und zur Annahme des Christenthums nothigten.

Das Furstenthum Lippe bilbet, mit Ausnahme ber oben ers wähnten kleinen Gebietstheile an ber oberen Lippe, ein wohlarronbirtes Ganges, ungefahr 20 Quabratmeilen begreifenb, auf brei Seiten von ber toniglich preußischen Proving Beftphalen, auf ber vierten aber von

ebenfalls 7 zu mahlen haben. Die Ritter fchaft, beren Grundie nur aus 28 Gutern von maßigem Umfange besteht, ift hiernach u Startsten vertreten. Früherhin war ber Abel ein nothwendiges Rent ber Landstandschaft; nach ber neuen Berfassungsurfunde werden int von ben 7 Abgeordneten bes ersten Standes zwei aus ber Mitte ab burg erlichen Ritterautsbesser gewählt.

Die Lanbstande theilen sich in zwei Curien, - nach bem Darie fchen Entwurf follte nur Gine bestehen - indem die Abgeorben ber Ritterschaft die erfte Gurie, bie ber Stabte und bes platten Lazie aufammen aber bie zweite Curie bilben. Die Berathung gefdicht : gemeinschaftlicher Berfammlung, bie Abstimmung aber curiennes jeboch wird in allen Steuerfachen burchgeftimmt, fo baf bier, che Rudficht auf ben Stand, lediglich die Mehrheit ber Stimmen eribe Den jetigen Standen find alle biejenigen Rechte queffetz welche ben alten zugeftanben haben, namentlich bas Recht ber Einz bewilligung, bie Theilnahme am Generalhofgericht, an ber Ihm ftration der Landescaffen und an der Landes-Tutel, fo oft bem 1: ordnung fich nothig macht. Der alte Streit über bas Votum went tativum ober negativum ift aber auch jest unentichieben achita Die Bahl ber Landesabgeordneten geschieht jedes Dal auf Die Din von feche Jahren. Das Bahlfpftem ift etwas complicirter Art. E den erften Stand find gar feine Bablvorschriften erlaffen, ba bie n terfchaftliche Corporation fich bierin freie Sand behalten bat. In be Stabten wird ein eigener Babltorper gebilbet, beftebend aus ben In gliebern bes Dagiftrate, ben Reprafentanten ber Burgerichaft und einer gleich großen Ungabl von Bablmannern aus ber Ditte ber it gen Burger. Muf bem platten Lanbe finden Doppelmablen Statt, im querit bie Babimanner und von biefen bie Abgeordneten ermabit # ben. Der Regel nach foll alle zwei Sabre Landtag gehalten mett. beffen Dauer auf 14 Tage bis 3 Bochen bestimmt ift. fchengeit bat ein Musichus, mogu jeber Stand einen feiner Abgeort neten ermablt, die ftanbifchen Rechte und Intereffen gu mahren



### Lippe = Detmold.

führte, eine burch vortreffliche Eigenschaften bes Geiftes und herzens ausgezeichnete Regentin, welche sich unter schwierigen Berhaltniffen um bie Wohlfahrt ihrer Unterthanen große und bleibende Berdienste erworben hat. Um die Selbstständigkeit des Landes zu sichern, sah fie sich genothigt, im Jahre 1807 dem Rheinbunde beizutreten, nach deffen Austolung sie sich dem deutschen Bunde anschloß. In der engeren Bersammlung bildet Lippe gemeinschaftlich mit Hohenzollern, Liechtenstein, Reuß und Walbect die 16. Curie.

Nachdem die Zwinghertschaft der Franzosen gebrochen war, reclamirten die alten Stande des Fürstenthums Lippe die Wiederherstellung der vormaligen standischen Berfassung. Die Fürstin Paulina, von dem lebhaften Wunsche beseelt, ihrem Lande eine zeitgemäße Verfassunz zu geben, ging auf diese Reclamation nicht ein, sondern erließ im Jahre 1819 eine neue Verfassunzunde, welche auf einer zeitgemäßen Basis, nämlich auf einer eigentlichen Repräsentation, bezuhete, indem alle Classen der Unterthanen zu der Wahl der 21 Landesabgeordneten concurriren sollten. Auch der Bauernstand gelangte auf diese Weise zu dem Besitze des vollen Staatsbürgerrechts, nachdem bereits im Jahre 1808 das Leib = und Gutseigenthum, welches in einer wiewohl sehr milden Form die dahin fortbestanden hatte, vermittelst einer landesherrlichen Verordnung aufgehoben und dadurch die lette Spur der Unfreiheit verwischt worden war.

Einige Mitglieder ber alten Stande hatten sich inzwischen beschwerend an den Bundestag gewandt, wo das fürstliche Haus Schaumburg-Lippe, welches mit dem zu Detmold reglerenden lippischen Hause damals in keinem guten Vernehmen stand, die angebrachten Beschwerden lebhaft unterstützte, vorgebend, daß seine agnatischen Rechte bei dieser Frage wesentlich interessurt seinen. Es hatte dies eine Aufforderung von Seiten des Bundestags zur Folge, die neue Verfassungsurdunde vorerst außer Wirksamkeit zu seinen und den Weg gütlicher Einigung zu versuchen. Nachdem der jest regierende Fürst Paul Alexander Leopold im Jahre 1820 die Regierung angetreten hatte, wurden mit den alten reclamirenden Standen neue Unterhandlungen angeknüpft, welche nach mehrjährigen Unterbrechungen doch endlich zu einem erwünschten Resultate geführt haben.

Nachbem namlich bie Regierung sich mit ben Reclamanten über bie wichtigsten Streitpuncte vereinigt hatte; so wurde im Jahre 1836 ein Landtag nach alter Form zusammenberufen, auf welchem die alten Landtadbe ihre Justimmung zu der vorgelegten neuen Berfassungsurkunde erklarten, deren Publication als Landesgrundges urkunde erklarten, deren Publication als Landesgrundges und gesenschieden mit der Paulinischen Berfassungeurkunde vom Jahre 1819 überein; jedoch hat sich die Regierung zu mehreren Concessionen zu Gunsten des ersten Standes oder der Ritterschaft genothigt gesehen. Die Zahl der Absgeotdneten beträgt auch gegenwärtig 21, wovon die Ritterschaft 7, die Städte 7 und die bäuerlichen Grundbesier des platten Landes

ebenfalls 7 zu wahlen haben. Die Ritterschaft, beren Grundbestip nur aus 28 Gutern von mäßigem Umfange besteht, ift hiernach am Startsten vertreten. Früherhin war der Abel ein nothwendiges Requisit ber Landstandschaft; nach der neuen Verfassungeurkunde werden jedoch von den 7 Abgeordneten des ersten Standes zwei aus der Mitte der

burgerlichen Rittergutebefiber gemablt.

Die Landftande theilen fich in zwei Curien, - nach bem Daulinis ichen Entwurf follte nur Gine bestehen - indem bie Abgeordneten ber Ritterschaft die erfie Curie, die ber Stabte und bes platten Lanbes aufammen aber die zweite Gurie bilben. Die Berathung gefchieht in gemeinschaftlicher Berfammlung, bie Abstimmung aber curienweise; jeboch wird in allen Steuersachen burchgestimmt, so daß hier, ohne Radficht auf ben Stand, lediglich bie Dehrheit ber Stimmen entscheis Den jegigen Stanben find alle diejenigen Rechte zugefichert, welche ben alten zugeftanden haben, namentlich bas Recht ber Steuerbewilligung, bie Theilnahme am Generalhofgericht, an ber Abmini: Aration ber Landescaffen und an der Landes-Tutel, fo oft beren Unordnung fich nothig macht. Der alte Streit über bas Votum sonsultativum ober negativum ift aber auch jest unentschieben geblieben. Die Babl ber Landesabgeordneten geschieht jedes Dal auf Die Dauer von feche Jahren. Das Bahlfpftem ift etwas complicirter Art. den erften Stand find gar teine Babtvorschriften erlaffen, ba die ritterschaftliche Corporation fich bierin freie Sand behalten bat. Stabten wird ein eigener Bablforper gebilbet, bestehend aus ben Ditgliebern bes Dagiftrate, ben Reprafentanten ber Burgerichaft unb aus einer gleich großen Angahl von Bahlmannern aus ber Ditte ber ubrigen Burger. Auf bem platten Lande finden Doppelmahlen Statt, indem querft bie Bablmanner und von biefen bie Abgeordneten ermablt mer ben. Der Regel nach foll alle zwei Jahre Landtag gehalten werben, beffen Dauer auf 14 Tage bis 3 Bochen bestimmt ift. In ber 3mischenzeit hat ein Ausschuß, wozu jeber Stand einen seiner Abgeord: neten ermablt, die ftanbifchen Rechte und Intereffen gu mahren.

Der erste Lanbtag nach Maßgabe ber neuen Berfassungsurkunde wurde im Sommer 1838 gehalten. Das Land verdankt bemselben einige nicht unwichtige Gesehe, wie z. B. ein Ablosungsgeset, eine Berordnung wegen Einführung der Maischsteuer statt der bisthetigen Blasensteuer u. s. w. Ein heftiger Conslict erhob sich im Laufe der Berhandlungen zwischen der ersten und zweiten Curie in Bertress der Frage wegen Besteuerung des erimirten Grundseigenthums. Die abelichen und einige andere eremte Guter haben namlich zu den allgemeinen Landesbedurfnissen bisher überall keinen Beitrag geleistet; da nun von Seiten des zweiten und dritten Standes auf deren Heranziehung zur Grundsteuer gedrungen wurde: so verließen plohlich die sammtlichen Abgeordneten der Ritterschaft, um nicht in dieser Steuerfrage der Majorität zu unterliegen, den Landtag und konnten nur durch eine ernstliche Aussorderung der Regierung zur Rück-

Behr auf ihren Poften vermocht werben. Die Streitfrage felbit bat übrigens fuspenbirt werben muffen und wird erft auf einem ber nachften Landtage ihre Erledigung erhalten. Much ber Unichluß an ben großen Bollverein tam auf bem Landtage von 1838 gur Sprache, fand · jeboch bei ben Stanben teine gunftige Aufnahme, wiewohl bas Land auf allen Seiten von preußischen und hannoverischen Bollftoden und Schlagbaumen umgeben ift und ihm baber, wenn es fich nicht gang ifoliren und feine Intereffen vermittelft eines gefahrlichen Erperiments in eine feinbselige Opposition mit benjenigen seiner machtigen Nachbar-Raaten feten will, teine andere Babl ubrig bleibt, als fich bem großen Nationalvereine, beffen fegensreiche Wirkungen in gang Deutschland bantbar ertannt und von bem Muslande mit neibischen Augen betrache tet werben, anguschließen. - Unbere nicht unwichtige Gefete, naments lich eine gandgemeinbeordnung und ein Beimathegefes find vorbereitet und werden mahricheinlich auf dem nachften gandtage aur fchließlichen Berathung und landesherrlichen Sanction gelangen.

Die Verwaltung ber Justiz und Polizei steht in erfter Instanz in ben Stadten ben Magistraten und auf bem platten kande ben Aemtern zu, beren es breizehn gibt. An ber Spise ber gesammten Lanbesverwaltung steht die Regierung, welche die oberste Instanz in Polizei und Verwaltungssachen bildet und zugleich die Stelle des Ministeriums ober Cadinets vertritt. Für die Verwaltung der Civilizustiz bestehen zwei Obergerichte, die Justizcanzlei und das hofzgericht, von welchen die Appellationen an das für das herzogthum Braunschweig, die Fürstenthümer Lippe, Schaumburg-Lippe und Walbeck gemeinschaftlich errichtete Oberappellationsgericht zu Wolfenbüttel gehen. Für die Eriminalsachen ist ein besonderes Eriminalzericht angeordnet. Es wird jedoch eine Verschmelzung dieser verschiedenen Gerichtsbehörden und eine Vereinsachung der Justizadministration beabsichtigt. Es gilt übrigens im Fürstenthum Lippe das gemeine deutsche Recht und der gemeine deutsche Proces; die Einsührung eines besonderen Strasgesehuches wurde auf dem letten Landtage beantragt.

Die Kirchen und Schulen stehen unter der Aufsicht und Leistung bes Consistoriums. Dieser Zweig der öffentlichen Berwaltung hat sich der besonderen Fürsorge sowohl der verewigten Fürstin Paulina, als auch des jest regierenden Fürsten zu erfreuen gehabt. Namentlich ist für das Bolksschulmesen, sehr viel geschehen, indem das Diensteinkommen der Elementarlehrer, selbst bei den kleinsten Landschulen, auf 150 Thaler gebracht worden ist. Die Schullehrer erhalten ihre Bildung auf dem Seminar zu Detmold. Außerdem sind zwei wohl-

befette Symnasien, zu Detmold und Lemgo, vorhanden.

Ueber bie Finangen bes Landes lagt fich nicht wohl eine ges brangte Ueberficht geben, und zwar aus bem Grunde nicht, weil nach alter Sitte fur jedes Staatsbeburfniß eine besondere Caffe fundirt, auch bie Nettos von der Bruttoeinnahme nicht gehörig separirt ift, und manche Ausgaben der öffentlichen Verwaltung unmittelbar aus den

erhoben wird. Die Bermaltung ber vom Lande auf fteht, wie ichon oben bemerkt worben, unter ber In ber lippischen Finanzverwaltung hat fei nien ein verftanbiger Beift ber Sparfamteit geherricht tet ber in neuerer Beit fo fehr gestiegenen Staat Dedung noch immer moglich gewesen ift, ohne bi neuen brudenden Abgaben ju belaften. Ja, man letten Landtage felbit im Stande gefeben, einen I brachten Contribution vorlaufig fur bie Dauer von Bielleicht find in teinem andern beutschen öffentlichen Abgaben fo wenig brudenb als im & Rur bie Besteuerung ber Branntweinfabrication murb eingeführt, gur Beftreitung ber fo fehr angewachfenen fur melden 3med bie alteren Mittel burchaus un Die gesammten Gintunfte burften fich approximativ at veranschlagen lassen. Schulden hat bas Land wen wenn namlich die ausstehenden Activa mehrerer C werthvolle Grunberwerbungen bagegen in Unichlag ae

Als das erste Gewerbe muß die Landwirth fch ben. Der Bauernstand, bessen geistige und leibli sichtbaren Aufbluhen begriffen ist, bildet den Kern Der Ackerdau wird mit Fleiß und Einsicht betrieben geachtet der im Sanzen nur mittelmäßigen Bodenbesch starken Bevölkerung von ungefahr 5000 Einwohnern auf nicht nur alle etsten Lebensbedurfnisse im Lande selb noch einen Ueberschuß von Producten sur das Aus einem bluhenden Zustande besindet sich namentlich die für dern Reselbung durch bas dem Sinnalagen machtes

# Lippe = Detmold. — Lippe = Schaumburg.

bem Industriezweige läßt sich auf 4 bis 500,000 Thaler veranschlagen. Einen andern wichtigen Industriezweig bildet die Ziegelfabrication. Es verlassen nämlich jedes Jahr mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne 2000 bis 2,500 der träftigsten Arbeiter den heimathlichen Derd, um zahlreiche Ziegeleien, namentlich in den Kustenlandern der Norbsee vom Dollart die zur Mündung der Elbe, in Betrieb zu nehmen, von wo sie im Spatherbst mit dem verdienten Lohne in den Schoof ihrer Familien zurücklehren. Alle übrigen Gewerbe leiben mehr oder weniger unter dem Drucke der von den Nachbarstaaten eingeführten Grenzsperre.

Lippe=Schaumburg ober Schaumburg=Lippe. — Der Name biefes gurftenthums bezeichnet feineswegs einen jegigen ober ebes maligen Territorialverband mit bem Furftenthume Lippe = Detmold, mit melchem es nie in einem anbern faatbrechtlichen Berhaltniffe geftanben bat, als bemienigen, welches aus ber Bermanbtschaft ber jest regierenben beiben fürstlichen Familien hervorgeht. Dberhalb des Punctes, mo bie Befer burch bie Bergoffnung ber Porta Beftphalica in die Chene von Minden und die norblichen bis jum Meere ablaufenden Niederungen tritt, bilbet fie, burch Gebirgsjuge gebrangt, von Dften nach Weften und bann von Guben nach Rorben gebend, einen Scharfen Bogen, in meldem auf bem rechten Beferufer von ben Sohen bes Guntel und bes Deifter bis jur Befer und bem unter bem Ramen bes Steinhuber Meeres befannten Landfee eine gebirgige Lanbichaft fich bineinzieht, beren fubmeftlichfter, im außerften Wintel ber Flugtrummung liegenber Theil jur Beit ber Gauverfaffung ben Ramen bes Budigau führte, mahrend ber ubrige Theil biefer Lanbichaft ben Gauen Merftemen, Seleffen und Lofa angehorte \*). Diefelbe war fruher von ben Agrivariern bewohnt und bilbete fpaterbin einen Theil bes fachfischen Engern. Schon im eilften Jahrhunderte wohnte im Budigau ein Grafengefchlecht, beffen Stifter Abolf (vielleicht nur ber Rachfolger noch fruberer Grafen) bie Schauenburg (fo und nicht nach ber jest ubrigens officiellen Schreibart Schaumburg ift ber richtige Rame \*\*) erbaute, auch feine Grafengewalt burch Glud und fluge Benugung ber Umftanbe über bie urfprunglichen Grenzen feiner Graffchaft binaus und namentlich in die oben bezeichneten Nachbargaue, zum Theil auch auf bas linke Weferufer ausbehnte. Sein gleichnamiger Sohn ober Entel ermarb burch friegerische Berbienfte vom Raifer Lothar jugleich bie Grafenwurde in Solftein, welches von nun an oft ber Sauptfit ber Familie murbe, oft aber auch burch Theilung an eine einzelne Linie tam, ju manchen Fehben führte, mehrere Male als Beute in die Sanbe fiegreicher Keinde fiel und zulett ganz verloren ging. ("S. Danemart.")

<sup>\*)</sup> A. v. Berfebe, Beschreibung ber Gaue zwischen Elbe, Saale und Unstrut, Beser und Berra. Hannover, 1829. 4. S. 209—222.

<sup>\*\*)</sup> Benigftens nennt Berbede in feinem Chron, comitum Schawenburgensium ben Berg, auf welchem die Burg erbauet wurde, mons speculationis.

Brufen 30 fried b von Cibbe : Giverotifen weetreng, meibet Minben, Braunschweig und Paberborn gur Erbichaft be woruber bie Museinanderfegung mit Minden am Schwierigft Rechtsftreit gur Folge batte, und erft im meftphalischen bem - theils burch eine Beirath gwifden bem Grafen Dbil heffifchen Pringeffin, theils burch Abtretung eines bedeute und lehnbarer Muftragung bes übrigen erfauften - Schuse geordnet murbe \*). Das auf biefe Beife biplomatifch ane torium erhielt von nun an ben Ramen ber Graffchaft Lippe. Rochmals mußte indeß nach dem finderlofen Tob Bilbelm Friedrich Genft (1777) ber Manneftan graffichen Saufe Lippe = Alberbiffen erneuert werben , Philipp Ernft, Bater bes jest regierenden Landesful Bilbelm (feit 1787), ift baber der Stifter einer Rach ber Mufhebung bes beutschen Raiferreichs trat bas ale Furftenthum \*\*) in ben Rheinbund und 1814 mit gle als fouveraner Staat in ben beutschen Bund. Die To ber im Jahre 1838 burch Richterspruch geschlichtete Re-bem fürstlichen Saufe Lippe-Detmold auf Die Territoriatoer Landes gehabt bat, find ichon oben in bem Urt. "Lippe und beftehen, ber Sauptfache nach, in bem Berlufte ber lichen Rechte über bas Umt Blomberg.

Das jehige Fürstenthum Schaumburg : Lippe begreif noch einen Theil der ehemaligen Grafschaft Schaumburg, rer unter hessische Soheit gekommen ift, liegt zwischen h und preußischen Landestheilen, so wie dem hessischen Schaumburg eingeschlossen und hat durchaus keine Besta



### Lippe = Schaumburg.

lippischen Gebiets. Sein Flacheninhalt umfaßt etwa 9 Quabratmeilen größtentheils gebirgigen ober boch von Sugeln burchbrochenen Landes, auf welchen 27,437 Menschen wohnen. Das Land liefert Steinkohlen, Holz und Korn, woraus, so wie aus der Berfertigung von Garn und Leinewand, die Haupterwerbsmittel gezogen werden. Mit Garn und Leinewand wird insbesondere start nach Holland gehandelt; sonst

fteben Sanbel und Gemerbe nicht eben besonders in Bluthe.

Die Berfaffungeverhaltniffe bes Lanbes haben in ben alteren Biten giemlich benfelben Entwickelungsgang genommen, wie in allen beutfchen Staaten. Die allmalige Bermanblung des taiferlichen Grafenamtes in die Territorialhoheit gab auch hier die Beranlaffung gu einer bestimmten Auspragung bes Berhaltniffes zwifchen ben Freien und bem Erbfürsten, und eben so ift auch bier ber Ursprung einer lanbftanbifchen Berfaffung nicht fowohl in einer einzelnen hiftorifchen Thatfache, als vielmehr theils in ber ber potitifchen Erfcheinung aller beutschen Stamme im größten wie im fleinften Rreife gum Grunbe liegenben Ibee ber Bolksfreiheit, theils in bem lebendigen Bufammenhange aller einzelnen Berhaltniffe bes offentlichen Lebens aus einer langeren Deriobe Die Rechte bes Landes wurden ben Standen burch fogenannte Privilegien gelichert und bei verschiebenen Belegenheiten gumal bei Regierungswechfeln und ftanbifchen Bewilligungen - befidtigt und erneuert. Das altefte urkundlich vorhandene Privilegium (mahricheinlich aber auch nur bie Erneuerung und fchriftliche Aufzeichnung ber ichon fruher vorhandenen und in Uebung erhaltenen Rechte) ift pom Jahre 1389 und ermahnt nur ber "Mannen, Ritter und Rnechte", fo bag alfo bamale bie Landeevertretung eine rein ariftotratifche mar. Der geiftliche Stand hat nie bas Recht ber Landftanbichaft gehabt, und bie Stabte, obgleich jum Theil wenigstens ichon im breizehnten Sahrhundert entstanden, nahmen boch erst im funfzehnten Jahrhundert und einige noch später Theil baran, hauptsächlich wohl beswegen, weil die meiften von ihnen zu flein und fchwach maren, um fcon in ben fturmifchen Beiten bes fpateren Mittelaltere einen politifchen Einfluß zu gewinnen. Inbeg traten mehrere Umftanbe gufammen, um bie Bebeutung ber Stanbe bem Grafen gegenüber boher zu heben, als biefes fonft in bem fleinen ganbchen wohl ber Fall gewefen fein Auswartige Kehben, in welche bie Grafen theils burch bie Unficherheit bes Befiges von Solftein, theile burch eigene Reigung verwidelt murben, und an welchen fie meift in fremben Rriegsbienften Theil nahmen, zwangen fie oft zu langerer Abmefenheit aus bem Lande, ichmachten baburch bie Dacht bes fürftlichen Unfebens, welches in ber unmittelbaren Rabe ber Perfon bes Furften bie ficherfte Stuge finbet, und fturgte fie in Schulben, von benen fie bann nur burch bie erbetene Sulfe ber Lanbftanbe fich befreien tonnten. Abbangigfeit, in welche fie baburch von ben Stanben geriethen, wurbe von biefen theils gur Sicherftellung gegen abnliche Berichulbungen, theils aber auch gur Erweiterung bes eigenen Ginfluffes benutt. So

Bereinigung über bie Rachfolge in ber Regierung 3mar balf gur Berforgung ber ubrig bleibenben Pringe Rirche aus; allein auch ben graflichen Domherren , Bi bifchofen in Silbesheim, Minben und Coin gefiel es priefterlichen Burbe ungeachtet, als Mitbewerber um bi autreten ober folche als Bormunber im Ramen bes n unter ber Babl ber jungern Bruber wohl noch nicht ten - Regierungenachfolgers in Unfpruch zu nehmen Umftanben bing bei einem Regierungswechfel fur bie v tenbenten regelmäßig viel bavon ab, bie Lanbftanbe fu nen, und ber Ginflug, welchen biefe auf folche Beife gumeilen von bem regierenben Grafen in feinem Teffe Beftimmung anerkannt und beforbert, bag bon ben Sohnen ber Burbigfte bie Regierung übernehmen Dazu tam noch befonbere bie eigenthumliche Beft haltniffe burch bie Reformation. Die Grafenfamilie burch Berforgung ihrer nicht gur Regierung gelangen geiftlichen Memtern ju große Bortheile von ber fathol habt, ale baß fie fich fogleich im Unfange und freiwill

Sestimmung anerkannt und beforbert, das von den Sohnen der Wurd igste die Regierung übernehmen |
Dazu kam noch besonders die eigenthümliche Gest hältnisse durch die Resormation. Die Grafensamilie durch Versorgung ihrer nicht zur Regierung gelangen geistlichen Aemtern zu große Vortheile von der kathol habt, als daß sie sich sogleich im Ansange und freiwill tion hätte anschließen können. Die Einführung derselb von den Geistlichen selbst und dem Volke aus und Grafen mehr aus Noth genehmigt, als besörbert und ur trat Otto IV., unter welchem diese Veränderung vor selbst zum Protestantismus über, jedoch mehr aus poli als aus religiöser Ueberzeugung\*), und auch unter seine Nachkommen sindet sich noch einige Zeit hindurch kei mung in der kirchlichen Ansicht. Darin lag denn bei eir wechsel für die gleichberechtigten Vewerder eine weiter



Landftanbe zu gewinnen, und fur biefe, burch Religioneversicherungen auch ben neuentstandenen firchlichen Buftand garantiren ju laffen und ihren politischen Ginfluß auf alle Regierungshandlungen 'ju erweitern, melde für bie Regierungenachfolge von Bebeutung fein tonnten. blieben fie nicht nur im Befibe ber uralten freien Steuerbewilligung und ber Mitwirtung bei ber Lanbesgefetgebung, fonbern ihre Buftimmung wurde auch eingeholt bei Berbeirathungen bes Lanbesfürsten, fo wie bei Teftamenten, ja fie mabiten fogar ben Rachfolger (wie Abolf XII.), wenn derfelbe nicht auf andere Beife bestimmt werden tonnte. Aber fo febr mar bie landesfürstliche Macht unter ber Gewalt ber Umftanbe und ben Folgen bes eigenen ublen Saushalts niebergebeugt, bag man nach bem Tobe bes Grafen Otto IV. bem Berlangen ber Land: ftanbe gemaß im Sahre 1577 sich dazu verstehen mußte, zehn Sahre lang gar teinen ganbesfürften zu haben, fonbern bas gand burch eine aus Regierungsrathen und ben Lanbftanben bestehenbe Commission regieren zu laffen: eine Ginrichtung, welche freilich nur bis 1582 bestand. So hatten ungeachtet bes kleinen Staatsgebiets bie Lanbstanbe eine politische Wichtigkeit und Bebeutung erhalten, wie taum in einem anderen beutschen Staate. Aber bieselbe fant auf die namliche Weise, wie fie emporgetommen war. Die Falle, wo mehrere Regierungspratenbenten gufammentamen und ber Ginflug ber Lanbftanbe unter ihnen entfcheiben tonnte, wurde immer feltener; bagegen ftarb allmalig eine Linie bes vielverzweigten Gefchlechts nach ber anderen aus, und ber Graf Philipp (1646 bis 1681) führte bas Borrecht der Erftgeburt in ber Regierungenachfolge ein. Auch gestalteten fich die kirchlichen Berhaltniffe fehr balb fefter, Die Landeshoheit bilbete fich unter ben Sturmen bes breifigjahrigen Rrieges, welcher auch bie Grafichaft Schaumburg fcwer beimfuchte, vollstandiger aus, und bie nach bem Tobe bes letten Grafen aus dem Schaumburgischen Mannestamme eingetretene Theilung bes Lanbes mit Rurheffen fcmachte bas ftanbifche Ansehen burch Bersplitterung bes Corporationsbandes, von welchem ihre Bebeutung, wefentlich abhing. 3war follte nach bem Sinne jener Theilung bas Land boch in wesentlichen Puncten noch ein Ganges bleiben, und bis 1661 murben auch gemeinschaftliche ganbtage gehalten; allein feit biefer Beit trennten fich bie Lanbstande freiwillig und geriethen immer mehr in Unthatigfeit. Die allgemeinen und bekannten Urfachen, die fundamentale Umformung bes Militarmefens, die geanberten Berhaltniffe bes Abels, welcher feine fruhere friegerifche Gelbitftanbigfeit aufgab, um in furftlichen Dienften Ehre und Unterhalt gu fuchen, die Fortichritte, welche burch bas Steuerwesen die Entwickelung eines neuen Staatsburgerthums machte, neben bem bie ftanbifchen Privilegien immer mehr als unnaturliche Borrechte einzelner Claffen erfchienen, je hoher bie Aufklarung flieg, ber Dangel an thatiger Furforge fur ben burch Grundlaften fchwer belabenen fleineren Grunbbefit, felbft nur fur Aufhebung ber Leibeigenschaft unter ben Bauern: biefes und andere Umftanbe machten es unmöglich, bag bie Lanbstanbe,

melde fruher in einem bebeutenben Grabe augleich bie Inbaber ber phyfifchen Macht gewesen waren, jest, nachbem fie biefe verloren batten, in ber moralischen Unterftugung ber offentlichen Demung einen Erfat finden tonnten, und beforberten eben fo fehr bas Gebeihen bes Monar: dismus im achtzehnten Sahrhunberte. Smmer mehr murben Die furft= lichen Rechte auf Roften ber ftanbifchen erweitert, bie fiscalifchen Un= . fpruche vermehrt und bie Freiheit in ber Steuerbewilligung beschrantt. Den letten, aber fcon auf ohnmachtige Bulflofigfeit beutenben Berfuch gur Bieberherstellung ober Rettung ihrer Befugniffe und gum Schute gegen lanbesfürftliche Gingriffe machte bie Debrzahl ber Corporationen im Lande (bie Stanbe felbft, als folche, nahmen nicht Theil baran) in den letten Regierungsjahren bes Grafen Philipp Ernft (ft. 1787) burch einen beim Reichstammergerichte erhobenen Proceg, beffen ganger burftiger Erfolg aber in bem burch preugische Commiffarien im taifer: lichen Auftrage mit ber Bormunbichaft bes minberiabrigen Grafen Georg Bilbelm vermittelten fogenannten ganbeevergleiche von 1791 (publicirt 1792) bestand. Das Land tonnte barin nichts weiter erreis chen, ale bie Buficherung, bag jahrlich fur bie fürftliche Rammercaffe nur amolf monatliche Contributionen gu ben laufenben Beburfniffen. und Beitrage ju außerorbentlichen Ausgaben nur auf erfolgte Rachweis fung bes Bedarfe erhoben werben follten, fo wie die Festfegung ber Beitragspflicht zur Schulbentilgung und zum Chaussebau auf bestimmte Begen ber Deierverhaltniffe und ber Leibeigenschaft blieb Mues im Befentlichen beim Alten, und einige Befchrankungen ber Abministrativgewalt in einzelnen Dingen find fo geringfügig, bag man eben aus beren Aufnahme in die Bergleichsurfunde abnehmen tann, wie febr bie Alleinherrschaft ber Regierung schon jede Selbstständigkeit ber Individuen und Corporationen gurudgebrangt hatte, und wie man es ichon als Gewinn betrachten mußte, nur fo durftige Concessionen zu erlangen.

Die Aufhebung bes beutschen Reiches und die Festsehung ber französischen Herrschaft in Deutschland hatte für die Berkassung Schaumburgs zunächst die Folge, das die Thatigkeit der Landstände factisch ganz und gar aufhörte; im Sanzen ohne sonderliche Theilnahme bes Bolks, welches auch durch die Geschichte des ganzen letzten Jahrhunderts allerdings nicht an eine großartige Auffassung des Instituts gewöhnt war. Die gute Folge hatte indes das französische Sleichheitsprincip, das die Regierung nun endlich zur Aushebung der Leibeigensschaft schritt (1810), obgleich man auch dabei auf einen höheren Standspunct der Beurtheilung sich nicht erheben konnte, vielmehr der Gerecktigkeit nur so weit nachgab, das die dem Landesfürsten selbst zustehende Leibeigenen der Privatgutsherren ihre Freiheit durch ein gesehlich des

ftimmtes Mequivalent erfaufen mußten \*).

<sup>\*)</sup> Bur Chre ber Bahrheit muß hier indeß bemerkt werden , bas manche Entschählaungsansprüche ber Privatleibherren binnen ber vorgeschriebenen unb

Auf Beranlaffung bes Art. 13 ber beutschen Bunbesacte führte ber Furft Georg Wilhelm vom 15. Januar 1816 eine lanbftanbifche Berfaffung wieder ein. Diefelbe legte freilich in Unfehung bes Befteue= rungerechte ben Lanbesvergleich von 1791 jum Grunde und flutte fich in fo fern auf altere, historisch entstandene Berhaltniffe, mar aber felbft nicht bie Folge einer zwischen Furst und Standen errichteten Uebereinfunft, vielmehr in ihren wefentlichen, bas altere Berhaltnif umandernben Bestimmungen octropirt. Die Landesvertretung besteht bemnach aus den funf Befigern abelicher Guter, vier Abgeordneten ber Stabte und Fleden, und feche Abgeordneten ber Landbewohner in ben Memtern. Die Abgeordneten ber Stabte und Kleden werden burch ben Magiftrat gewählt, die ber Candleute burch Bablmanner, jeboch aus ihrer Mitte. Die Mitglieber ber Lanbftanbe aus ber Ritterschaft muffen bas funfundzwanzigfte, bie Abgeordneten aus ben Stabten und Fleden, fo wie aus bem Bauernftande bas breißigfte Lebensjahr gurudgelegt haben. Die Rechte ber Stande find fehr turz gefaßt und bestehen in Folgensbem: Prufung bes Staatsbebarfs in Gemeinschaft mit der Regierung nach Maggabe bes Landesvergleichs von 1791 und Bewilligung ber barnach erforberten Steuern ; Berathung ber neu zu erlaffenbem Gefete und Buftimmung, wenn biefelben auf bie ganbesverfaffung einen wefentlichen Ginfluß haben; Revision ber Rechnungen über bie verausgabten Lanbessteuern; enblich bas Recht ber Borftellung unb Die fur bie Berbanblungen ber Lanbftanbe verbeißene Geschaftsordnung ift noch nicht erschienen; auch ift nicht, wie die Berordnung bestimmt, allichrlich, fondern etwa alle brei ober vier Sabre feitbem ein Lanbtag gehalten.

Diefe Berordnung gilt noch jest als bas Grundgefet bes Fürftenthums und erfordert baber eine, wenn auch nur turge Prufung. Bulaffung bes Bauernftandes jur Landesvertretung ift wohl ber wichtigfte Fortfchritt, welchen bas conftitutionelle Princip barin gemacht hat, wogegen die Uebertragung der Bahl ber flabtifchen Abgeordneten an die Magiftrate diefem Principe, und die Unterscheidung ber abelichen Mitglieber von den burgerlichen und bauerlichen bei ber Bestimmung bes erforderlichen Alters der Bahlbarteit bem einen integrirenden Theil ausmachenden Grundsage der Gleichheit widerftreitet. Durch bie Art. wie bas Steuerbewilligungerecht begrengt ift, tann (bei vorausgefetter Festigfeit ber Stande) wohl eine Ueberfchreitung bes hertommlichen Mages ber Steuern verhindert, nicht leicht aber deren Berminderung von den Standen burchgefest werden; eine Einwirkung auf den Gang ber Regierung burch ben Gebrauch bes Bewilligungerechts ift vollig Der Antheil an ber Gefetgebung, welcher ben Stanausgeschloffen. ben bewilligt wird, umfaßt freilich noch mehr, als was man felbst in neueren und neuesten Beiten vielfach fur jutraglich halt, inbem boch mes

im folgenben Sabre noch burch eine besonbere Aufforberung verlangerten Pras jubicialfrift nicht angemelbet, also ftillschweigenb aufgegeben finb.

Staats : Lexiton. IX.

nigftens in einzelnen Sallen neben bem fanbifden Gutabin jugleich bie Ginwilligung geforbert wirb; bem vernunftigen Staatsicht ift aber bamit noch nicht Benuge gefcheben, und außerbem burd : Unbestimmtheit ber Kaffung ber Reim ju vielen Streitigkeiten über to Krage gelegt: melche Gefebe ibre Birtfamteit auf bie Lanbesver: faffung dugern, und welcher Ginflug ein wefentlicher fei? Deti manche wichtige Bestimmung fehlt, 3. B. über bie allgemeinen fiezburgerlichen Rechte, uber bie in der Bundesacte geficherte Freibeit it uber bie fcon im altern Staatbrechte anertannte\*) Bent wortlichkeit der Minifter ober fürftlichen Rathe, über Deffentichte in stanbischen Berhandlungen u. f. w., mag nach bem bamaligen & puncte ber Conftitutionspolitit, befonbers im norblichen Demitat ber Berordnung nicht jum Bormurf gemacht werben; boch muffen " uns baraus, fo wie aus ber Unvollstandigfeit bes Gangen übergenen, baß bie Berordnung benjenigen Unfpruden, welche man auf bem bew tigen Standpuncte an eine liberale Berfaffung macht, wohl fomelich noch genügt.

Das Wichtigste, was man mit der neuen Verfassung für be Augenblick zu reguliren hatte, waren die Finanzen des Landes. Die alteren Schulden waren wohl getilgt, allein die letten Kriegsjahrt dam beren neue verursacht, und es fragte sich, wer dieselben zu übernamm habe. Ferner hatte durch Errichtung des deutschen Bundes und beneue Militärorganisation die Landesverwaltung eine veränderte Gusblage erhalten, und die nach der althergebrachten Finanzeinrichtung in berfassungsgeschichte bei jedem einzelnen Falle regelmäßig wiederkeitend Zweifel darüber, welche Ausgabe das Land, und welche der Fildspübernehmen habe, bedurften auch hier einer Erledigung, da man be

terhaltung bes Militars in Friedenszeiten ift spaterhin bahin perglichen, baf aus ber Kammercasse bie Garnisonen unterhalten werden und aus ferdem noch ein Zehntheil zu den Kosten des Bundescontingents beigetragen wird, wogegen die übrigen Kosten dem Lande ebenfalls zur Last fallen. — Die sonstigen Resultate des Landtags sind für die allgemeinen Verhaltnisse des Landes ohne besondere Wichtigkeit.

Die weitern ganbtage befchaftigten fich meift mit Gegenftanden von untergeordneter Bebeutung. Auch bas Jahr 1830 ging ohne wefentliche Bewegungen vorüber, obgleich bas nach ber Julirevolution burch gang Deutschland fubibare Bucken, und die bekannte Aufregung im benachbarten Beffifchen wie auch in Sannover teineswegs ohne lebhafte Theilnahme blieben, welche im eigenen gande besonders burch erbobete Solzpreise materiell genahrt wurde. Die Regierung hatte inbef, burch die bedenklichen Erscheinungen in andern Landern aufmerkfam gemacht, bei Beiten burch Steuererleichterungen und Befchaftigung ber Armen ber außerbem aus einer verfehlten Ernte gu beforgenden Roth einigermaßen entgegengewirkt, und berfelbe 3med murbe noch burch mehrere auf bem nachften Landtage vorgelegte Propositionen verfolgt. Much von ben Stanben murben über fungig Untrage (Defiberien) erhos ben und jum Theil erledigt. Durchgreifende Reformen in den beftebenden Berhaltniffen hielt man inden nicht fur nothig; auch mar bie Theilnahme bes Bolks an constitutionellen Fragen in dem fleinen Lande giemlich gering. Gelbft die feitbem und gum Theil fcon fruher in allen Nachbarlanbern gefetlich ausgesprochene, auch auf bem Landtage von 1831 schon in der Standeversammlung gur Sprache gebrachte Ablosbarteit ber Grundlaften hat im Furftenthume Schaumburg bis jum heutigen Tage noch teine Unerkennung gefunden. Rleine Privat = und Local = Angelegenheiten, Abministrations = und Steuersachen bilbeten gum größten Theile bie Gegenftande ber lanbftanbifden Beschäftigung.

Bemerkenswerth ift noch das Resultat des kurzen Landtags vom Jahre 1837, auf welchem der Anschluß an den zwischen Hannover, Braunschweig und Olbenburg bestehenden Boll- und Steuerverband von der Regierung in Antrag gebracht wurde. Denn als bei der Abstimmung sich Stimmengleichheit fand, folgerte man daraus die Annahme, weil es sich um eine Proposition der Regierung handle. Eine grundzesehliche Bestimmung ließ sich für ein solches Berfahren freilich nicht anführen; man glaubte indeß die Analogie anderer Ständeversammungen für sich zu haben, und die Stände beruhigten sich dabei \*). Die

<sup>\*)</sup> Wie ganz anders ist die constitutionelle Ansicht in England! Dier entscheibet bei Stimmengleichheit im Unterhause der Sprecher; es ist aber herkommlich, daß derselbe alsdann gegen die von der Regierung vertheibigte Meinung stimmt, weil man annimmt, daß die Regierung gewiß die Mehrheit haben wurde, wenn ihre Ansicht wirtlich die bessere ware. Schmalz, Staatsvers. Großbritanniens. Halle, 1806, S. 101. Aus der Ratur der Sache ergibt sich übrigens sehr leicht, daß, wenn die Annahme eines neuen, noch nicht vorhanden gewesenen Justandes, also ein Ja ausgesprochen werden

feit einiger Beit auf einen befriedigenberen Stand ge als auf welchem es fich bis babin befunden hatte, ob mer an einem burchgreifenden Schulplane fehlt, und Lehrerstellen mit Candidaten ber Theologie ber eigen Bildung hindernd entgegensteht. Beffer war es auch ben Bollsschulen, bei welchen hauptsächlich nur guten Bildungsanstalt fur die Candidaten des Lehramts

Große wirkungsreiche Bewegungen sind in einem nicht zu erwarten; ber prüsende Bild muß bei der ben, ob man auch hier wenigstens die Bedeutung der in den größeren Erscheinungen stammverwandter Länd griffen hat, und bemüht gewesen ist, durch Ausgleichung wordenen Disharmonieen, durch vorurtheilsfreies Einz berungen und Bedürfnisse der Gegenwart, so wie die des Bolksgeistes jene lebendige Anhänglichkeit an das Lyurusen und zu kräftigen, ohne weiche die selbststärkleineren Staaten schwerlich gegen die erste von Ausseschützung gesichert sein möchte.

THE STATE OF 
## Inhalt bes neunten Banbes.

|                                          | Beite      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Buftemilieu Bon G. E b. BBelder.         | 3          | Ronig , f. Litulatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 461   |
| Burp Bon Gbenbemfelben                   | 28         | Ropffteuer , Perfonalfteuer ; Glaffenfteuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 402   |
| Rabinet, f. Cabinet                      | 161        | - Bon G. b. Rotted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 462   |
| Rarnthen , f. Defterreid                 | 161        | Roran und bie Grundjuge bet muba=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Raifer, f. Litulatut                     | 161        | mebanifden Lehre Bon Rolb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 467   |
| Rameralwiffenfoaft Bon Dr. 28 olfg.      |            | Rorngefepe , Rornhandel , Rornmagagin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -101  |
| <b>6</b> փ մ չ                           | 161        | u. f. m Bon Dr. 28. 6 dul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 482   |
| Rammer (fürfiliche ober Renttammer)      |            | Rosziusto, f. Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 491   |
| Bon Chenbemfelben                        | 167        | Rrantenbaufer , f. Bobithatigteiten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~-    |
| Rammer , I. und II., f. Conftitution und |            | ftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 491   |
| 3weitammerfpftem                         | 168        | Rrieg , Privat = und öffentlicher Rrieg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Rammergut , f. Domainen                  | 168        | Burgerfrieg ; Rriegerecht, naturlices,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Rammerherr, Rammerjunter, f. Sof         | 168        | und politives; Rriegemanier, Rriege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Kant und die Rantifde Philosophie        |            | raifon ; Rriegsgefangene ; Rriegstunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Bon Dr. R. G. Coeibler                   | 169        | - Bon C. D. Rotted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 491   |
| Rangleifaffigteit (Goriftfaffigteit) Bon |            | Rriegepflicht, f. Seerbann und Con=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| R. Budner.                               | 209        | feription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500   |
| Kapital, f. Capital.                     | 212        | Rriegeschaden , Rriegelaften , Bertheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Raken, Rafteneintheilung Bon R.          |            | und Ausgleichung berfelben Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Budner                                   | 212        | C. v. Brotted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500   |
| Ratafter Bon G                           | 218.       | Rriegeverfaffung , f. Deerwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538   |
| Ratholicismus Bon Dr. Sirfder.           | 226        | Rriegeverfaffung bes beutiden Bunbes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Kauf. — Bon G. Kuhl                      | 238        | f. Contingent , Seerbann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 538   |
| Reger, f. Muto da fe und Duldung         | <b>239</b> | Rronamter, f. Sofamter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 538   |
| Rindermord ; Berbeimlidung der Soman=    |            | Rronanwalt, f. Staatsanwalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 538   |
| gericaft; Abtreibung ber Leibesfruct;    |            | Rrone, f. Infignien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 538   |
| Rinderaussehung Bon Bopp                 | 239        | Ruhpoden, f. Poden und Baccination.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 538   |
| Rirde; Rirdenrecht, allgemeines ober na= |            | Runtelleben, f. Beben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 538   |
| turlices; inneres Rirdenrecht; auferes   |            | Runft, im Bufammenhange mit Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Rirdenredt; Redte ber Staategewalt       |            | und Politit Bon G Raifer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 538   |
| gegenüber ber Rirde; Garantieen ber      |            | Rurfuriten - Goldene Bulle. Raifer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| tirdliden Redte gegenüber ber Staat6=    |            | mahl. Wahleapitulation Bon G. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 698   |
| gewalt Bon G. v. Rotted                  | 269        | Rutheffen, f. Caffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 617   |
| Rirdenverfaffung, tatholifde Bon D.      | 310        | Lafanette , f. Fanette, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 617   |
| Rirde, Kirdenverfaffung, evangelifde     | 000        | Lagerbud, f. Ratafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 617   |
| Bon R                                    | 328<br>366 | Lancafter'iche Schulen Bon G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 617   |
| Rirdenstaat (Statistif beffelben) Bon S. | 300        | Land, f. Staat und Staatsgebiet, unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 623   |
| Rirchenvermögen , Rirchenguter. — Bon    | 375        | derrentele Onden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 623   |
| Otal annual Maria                        | 396        | Landesverrath , f. hochverrath , juriftifch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UAU   |
| Rirdenjucht (Rirdenbufe). — Bon Er.      | 399        | Sandfrieden, f. beutiche Gefdichte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 623   |
| Rleintinberfoulen Bon R. Buch ne't.      | 409        | Bauftrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 623   |
| Rlofter; Rloftergelubbe; angebliche Ber= | 400        | Banbrente, f. Rationalreichthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 623   |
| bienfte ber Rlofter um bie Gultivirung   |            | Landfaffiat Bon G. Rubl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 623   |
| des Bodens und die Erhaltung ber         |            | Lanbftanbe, f. Conftitution, Abgeordnete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| clafficen Literatur bes Alterthums ;     |            | und beutiches Staatbrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 625   |
| bas Dondewefen überhaupt in feinen       |            | Banbftrafen, f. Strafenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 625   |
| verfchiebenen Begiehungen Bon            |            | Lanbfturm , f. Seerwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 625   |
| Rolb                                     | 416        | Landtag , f. Conftitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 625   |
| Rluber Bon R. Budner                     | 451        | Banbtageabichieb Bon G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 625   |
| Rlugheit , f. Staatstlugheit             | 461        | Landweht, f. Seetwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 627   |
|                                          |            | The state of the s |       |

Telbeigenichaft. — Gon 3. . . . 671 EipperSchaumburg. — 23 Etibeenten, f. Berforgungeanftalten. . 684

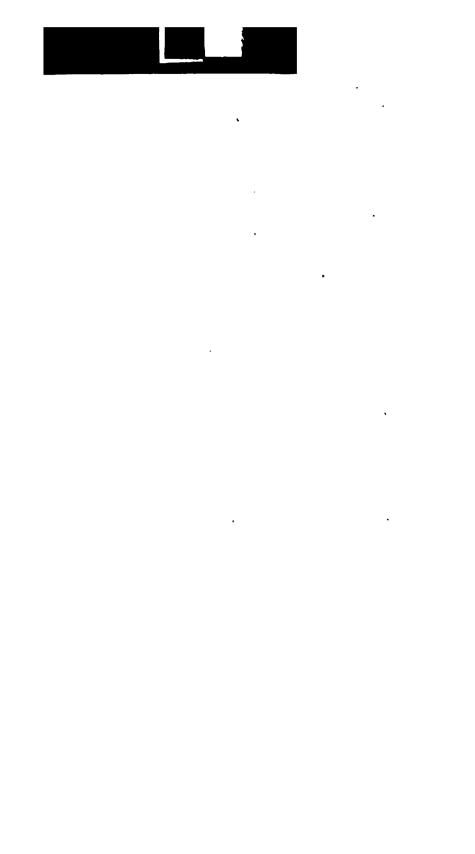

Seibeigenschaft. — Bon 3. . . . 671
Leibrenten, f. Berforgungeanstalten . . 684

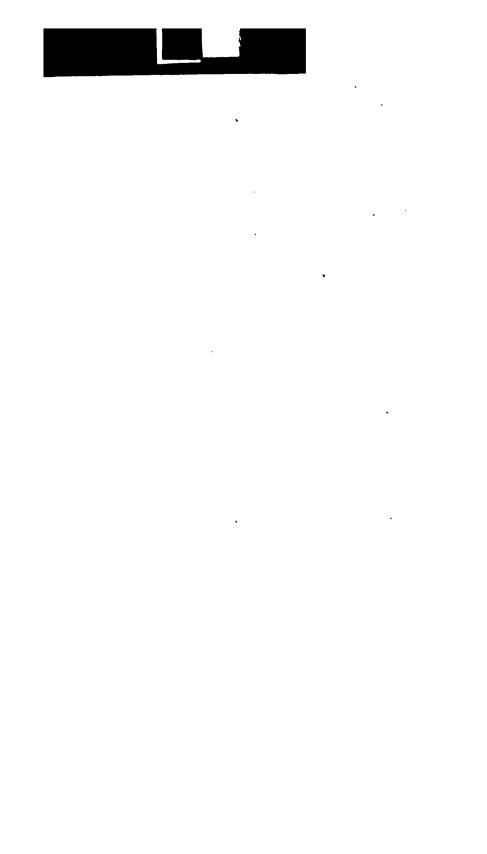



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D SEP 0 3 1996

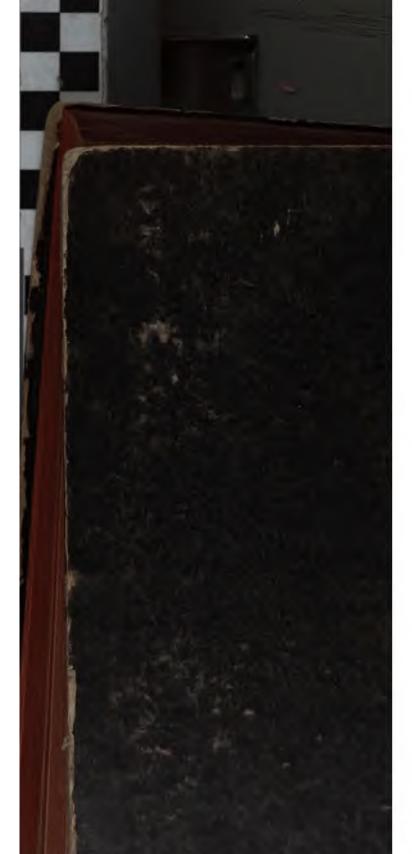